

изъ бивлютеки В.П.ББГИЧЕВА ШКАФЪ /4, полка З, Topuaciober 3

И. B. шк по C 370

Germebrie Colcomitische

Fun Andern mahl berant gegeben Purch

Adam Olearius

Im Jahr

H B. шк по Newe Beschreibung

Der

## Muscowinschen und Persischen Rense

Soburch gelegenheit einer Holfteinischen Gesandschafft an ben Ruflichen Zaar von Konig in Persien geschehen.

Morimen die gelegenheit derer Orter und Cander / durch welche die Repfe gangen/als Liffland/Rufland/ Tartarien / Meden und Perfen/fampe dero Einwohner Natur / Leben/Sitten/ Daufs Weitennd Gefflichen Stand mit folg auffegelechnet/ und mit vielen meift nach dem Leben gestellechnet/ und bein Leben gestellechnet/ und eine meift nach dem Leben gestellechnet.

Welche

Zum andern mabilberaus gibt

Mam Glearius Afcantus/ber Lürflichen Regierenden Gerischaftezu Schleswig Hollten Bibliothecarius und BoffMathematicus.



Mit Rom: Ranferl. Mayeft. Drivilegio nicht nachzudrucken.

## Siglestwig/

Gedrucktinder Fürstl. Druckeren/durch Johan Holwein/ Im Sabr M DC LVI,

H B. шк по



11. B.I шк ПО

## Dem Wol Würdigen/Hoch Edeln/Geffrengen

## Ashann Adolph Bielman

of Catrupholm Erbgesessen/ ThumbProft der Kirchen Bu Hamburg/dero zu Schlestwig Holfiem ic. Regierenden Fürstlichen Durchl. hochbetrautem geheindten Rath/ Cammer Directoren, Hoff Camplern und Amperman off Wortherd.

Meinem hochzuchrenden Berrn und großgeneigtem Patron.

Colwurdiger/BochEdler vn Sestrenger Berz/ & & lieget mir noch ficte im frifchen Gebachtniß / welcher agfalt derfelbe/alsichnach vollendeter Derfifchen Rente Incinen Wegaus Solfiein wieder zuruckenach ber Muße Scownehmen/vnd alldain J. Zaar Man. Dienfi / wozu ich mich auff beschene Schrifftliche Vocation bundlich gemacht/anautreten gefinnet / aus alter auff der Univerfitet Leipzig gepflogener auter Freundichafft mir bewegliche Bhrfachen vorhielten; Barumb ich meinen Borfais endern/ und lieber am Solfieinilchen Sofe meinen gewiffen Gitz nehmen folte. Gelbigem zu folgeich auch bem gnadige fien Begebren des Durchlauchtigfien / Sochgebornen gurfien und Serrn/Derrn Griederich/Erben ju Norwegen/Dertsog ju Geleffwig Solfiein/Stormarn bud der Dithmarfchen/ Braffen gu Oldenburg und Delmenborfere. nach dem Gie mich durch gnadigfie Vorfchriff. ten bom Rufflichen Dienft wieder befrenet/ willig geborfamet/ ond in Dero Dienft unterthanigft getreten. Wortin ich auch zumeiner fonderbahren Bolfahrt wahr befunden/was E. Soch Edle Befir. mir das mable von den fürtrefflichen Eugenden G. g. Dr. rubmeten: wie felbige unter andern nicht allein ein mit hobem Berfiand begabter und bas ben ein gar gutiger Berr / fondern auch gleich wie Sie felbft wol fin diret / ond in viclen einem fo hoben Dotentaten wol anfiehenden Bif fenschafften und frenen Runfien wol erfahren; alfo auch die jenigen / welcheihre Profession darvonmachen/mit fonderlichen Snaden quace than fennd/daberich mich auch nicht mindet/als die Konigin aus Urabien Destweisen Ronigs Galomons Diener / gluckfelig schatte / daß cie

#### Morrebe.

nem folchem Derrnich auffwarten foll/deffen gnadtaften Unblick/ bobe Beisbeit/ sampt dero wurcklichen Gnaden ich taglich zu empfinden und zu genteffen habe.

Bleich wie nun E. S. E. B. Au folcher meiner Blückfeliakeit mein aroffer Beforderer gewefen/ond gleichfamb den erften Stein zum Baw meines hiefigen Sies geleget; also fennd Sie auch der erfte Unfliffter ond fürnembfier Ermahner gewesen/bafich meine Reise beschreibung/ ond was ich fonden in jo frembden Landen gefeben und auffaezeichnet/ durch offentlichen Druck heraus geben/ond untern Landsleuten deute schernation bekand machen folte/ wie aus E. S. E. G. wolaffectionire ter Guiffel/fo dem Werche voran gefetet/ fatfamb erhellet.

Tiber das haben E. S. E. Bfir. jum Verlagdiefes Berde ande reredition mir groffen Vorfchub und beforderung gethan: daßtich alfo bieraus neben andern vielfältig genoffenen Bolthaten würchlich verfpiret/mit was groffer affection felbige meiner wenigen Derfohn alle. geit gugethan gewesen und noch fennd. Daber ich damn groffe Briache babe gegen E. S. E. Gefir. mein dandbares Gemuth hinwiederumb ertennen ju geben. Es hat aber biffber nur am Vermugen ond bequemer Belegenheit gemangelt. Ich hatte gwar ben erftmahliger heraus gebung Dicfes Beres eine Belegenheit ergreiffen tonnen/ wann nicht nach billigfeit ja Pflichtschuldigfeit mehr Docherwehnter Fürfilicher Durchl. onferm benderfeits gnadigftem Derrn/als Urbebern diefes alles/die erfte Dedication gebuhret. Dennwell G. g. Dr. Die gueinem hachfloblichen intene gielende toftbare Gefandfchaffe aufgerufiet/ab. gefertiget/ond alfo Unfang/Selittel und Ende reichlich verlieben / daß man pon fo fernen Landernond nationen etwas gewiffes erfabren/berichten ond ichreiben konnen/ war es auch billich/daß G. R. Dr. die primitiæ poer Erfilingen dieles Werche offeriret und jugerignet wur. Den. Und auch derofelben Surfilicen Durcht. das Sauptfverd mace eianet bleiben.

Beil aber das jenige/was in voriger edicion enthalten/jeho wie derholet wird/ hat fichs/meines erachtens / nicht fchicken wollen/ein Bereteinem Serri zwenmahl zu dediciren, fondern es hat Die Soffe ligfeit mich gleichfambermahnen wollen mit dem wiederholeten wegen des Zusates in etwas nidriger ju gehen / vnd doch gleichwoleinen sole den Patron zuerwehlen/welcher ben G. S. Durchl am nechfien ans

autref.

autreffen. Daich dann E. S. E. Gefir. als G. Surfiliden Durchl. bochbetratoten geheimbten Rath / Cammer Directorn, Soff Cante lern und Amptman in folcher gegen demfelben und dero Soch Surfil. Daufe verübten Ereme befinde/baß S. S. Durchl. Sie/wo nicht der nebeffe/jedoch auch nicht fogar weit entfernet fennd/ durch welche das Land loblich regieret/ond dero Auffnehmen und Wolfahrt Reiffig beobachtet wird. Wie ich deffen gnugiame Erempel einführen fonte/ trannich nicht wuffe das es Landfundig / und unter vielen nuglichen Berrichtungen auch insonderheit die im Jahr 1641. bnd 1642. fo mol am Rom. Ranferl. Dofe/als off dem Reichstage ju Regensburg/ The Gurft. Durcht. dero BerBoglichem Saufe und Diefen Landern erwiesener eifferig getretver Dienfte ersprieflichen effect jedermanniglich tund geworden/dahero auch geschweige / wie ben dem im Tahr 1643. ond 1644. überfiandenen Rrieges Betten/mit vielfaltiger aus den Que aen aefatter groffer Befahr willig bin vi wider durch allerfeit Urmeen gereifet/ond die groffe Geschwürigkeiten/wo nicht müglich abzuschaf. fen/doch zu des Landes sonderbahren Ruken und benbehaltung zu befanfftigen/embfig gearbeitet. Bie fie ben den bochftanfebentlichen und erforteflichen Chealliancen, Verbundniffen/fo wilchen Ronigl. diefem Soch Surfil. Solfieinifchen auch andern Soch Surfil. Saufern getroffen worden/ihre Trew und Gleiß verspuren laffen.

Queh/wo von ich nicht geden den wil/ wie hoch Sie sich von ie hero von dassen auselegen sein 13. F. Dr. von dere Doch Buril. Daules duschende Fürst. reputation nicht allein in Bedühr zu erhalten helom dern mit allen hunlichen enferigen Vorsas zu erweitern und zu vermeren/dere endes den die sie Führli. Dause allerhand nützliche von ersprießliche Unordnung zu vermitteln/vond in summa so wol in Publicis als ben handhabung der henstamm zustiete allemahldahn sich bestigten/ wie. S. Durch. in aller Belt hoch sortender ohn dem end an sich um Berblicher Rachruhn sich noch mehr extendiren von außbreiten/auch dem Vaterlande viel nützliches zuwachsen und selbiges in friedlichem

rubigem Stande erhalten und bewahret werden muge.

Das alfo umb diefem Soch Fürft. Soff ond dem gangen Land E. S.E. B. diefer ond anderer ungehibaren/auch noch täglich continuirenden Wolsemeinter würchlichen Ereive halber/fich höchft verdienet / bud fo trurdiggemachet/daß Derfelben ieder unter uns zu Sofe mit Ehrerbietung und Dienfie zubeaegnen Urfache hat. Welches ich an meinem

A 3

Ortemeinerschuldigkeit nach beobachten / vird mit diesem Brieffer somter E.D.E.B. Namen und Sitel heraus gehet nach vermügen geme leisten wil/ungezweissleiter Hoffnung / E.D. E.B. werden solch mein mit ent sampt der Arbeit zur des gefälliger von angenehmer som solch mein mit ent sampt der Arbeit zur den gefälliger von angenehmer som solch mein well sienicht allein der gleichen Schriften von Historian so wiel es zure bobe siets überhäufte Amptsgeschäftle zulassen gerne lesen sondern auch selbssichtliche Repsen in frembe Länder und zur lesen solch gethant vodurch Sie zweissleich ohne zum sheilin beobachtung der Nationen Politenivesen ein gut temperament zumachen sond sprewichtige Hospond Landgeschäftle zum gemeinen Nuch weißlich anzustellen den daße

auführen wiffen.

ich aber habe mit diefer Bueignungschriffe ein monument meiner schuldigen Danckbarkeit/ond zwar offentlich vor jederman (weil/ wie Seneca saget 1.2. benef. cap. 23 : Ingratus est, qui remotisarbitris agit gratias) fiellen/ond dancben an E. S. E. B. fampe dero ganten Familia meine wenige Derson ferner commendiren und befehlen twollen. 3ch bildemir hierben auch nicht ein / daß E. G. E. Befir. Name ich durch Diefes mein Vorhaben etwa die Unfterbligkeit/ welche fie durch ihre hohe meriten allbereit erlanget/bringenfonte. Der alten Derfer im merwarendes Sewr hat auff einem Altare durch fein ander als reines Dalmen Bolts und Breige ernehret und erhalten werden muffen: wenn nunder bochloblichen Rielmannischen Farnæ ich auch durch etwas ein Bedachtniß Altarfeten / vnd ihr gutes Berücht nach Derfischer art auff funfftige Zeiten bringen wolte / wurde ich das hochbeliebte und in hieroglyphicis befanote Dalmen Soltsnirgend reiner on beffer als auff E.S. E. Befir. Soffe in deffen Eigenthumb (befage feiner Blorwurdt gen Eugenden zu holen und anzulegen wiffen. Bozudann dero Berren Gohne/diejelzo Bott Lob in boller Blute fiehe/anihrem theile funfftig mit Bottlicher Bulffenichtswerdenermangelnlaffen/welches der all. waltende Bott in Gnaden verleihen wolle! In deffen frafftigen Schutz E.S. E. B. fampt dero ganten Familie ich hiermit trewlichft empfehle. Gegeben zu Schlestwig den 5. Merk am Tage FRIDENICH Im Jahr 1676.

D. D. E. B.

Unterdienstgeflissener Adam Olearius.

COPIA







## COPIA

Des Känserlichen Privilegij.

Ar Kerdinand der Aritte

von Gottes Gnaden erwehlter Römischer Känserjuallen Zeiten Mehrer des Reichs in Germanien/
ju Ungern/Böheinh/Dalmatien/Eroatien und
Glavonien etc. König: ErhBerhog zu Offerreich/
Perhog zu Burgund/Steher/Rrändten/Grain
iberg/Grafe zu Twolete. Bekennen offentlich mit diesen

und Wirtemberg/Grafe zu Eprolete. Befennen offentlich mit diesem Brieff/endthunfund allermanniglich / daßons onfer ond des Reichs tieber Getreiver/Aldam Dlearius in onterthanigfeit zu vernehmen gegeben/il as maffen er feine in Derfien vollbrachte Renfe Befchreiben/ ond fold les Buch onter dem Titel (Musicowitische und Persianische Renfe ) vermehrter zum andernmabl in Druck aufgeben zulaffen entichloffer und vorhabens ware/mit onterthanigfter Bitte / daß Wirihe mezu fo lichem ende / vnd damit von niemand foldes Buch innerhalb dennehe fienzehen Jahren ihme nach gedruckt werde / unfer Ranferlich Privilegium Impressorium zu ertheilen gnadigft geruhen wolten. Wann Wir dann gnädiglich angefeben jetzt angedeutete gantz billige Bitte / auch die muhfame Arbeit diefes Werctes / fo haben Wirdem felbendie Bnad gethanund Frenheit gegeben/thun auch folches hiemit in Grafft dieses Brieffes alfound dergeftalt / das er Adam Dlearius foldhes Buch Mußcowitische und Derfianische Reise genandt in offenen bruck außgehen/hin vnd wieder außgeben/feilhaben vnd verkauffen laffen/ auch 3hme folches niemand/ ohn feinen Consens und wiffen innerhalbzehen Jahren / vom dato diefes Brieffes anzurechnen im Deis ligen Romifchen Reich nicht nachdrucken und Verkauffen laffen folle. bieten darauff allen und jeden Unfern und des Beiligen Reichs Untertanen und Betrewen / infonderheit aber allen Buchdruckern/ Buchführern und Buchverkauffern / ben vermeidung feche Maret

Löttiges

Löttiges Gold / die einseder/so offt Er freventlich hier wieder ehate/
Ans halb in Unfer Känserlichen Cammer und den andern halben Heit vielgemelten Ivam Dearrio oder seinen Erbeit vanachlässlich zu beansten verfallen sein joll / hiemit ernflich Beschlend und wollen / daß Ihr/noch einiger aus Euch selbh / oder jemand von ervertwegen oban geregtes Perstamisches Reise Buch innerhalb den obbestimbten zehen Inhrennicht nachdrucket / distabret / feil haben/ombtragen oder verkausset nach andern zu thun gestattet / inkein weise alles ben vermeidung unser Känserlichen Ungnad und versterung desselben Ewese Druckes/den viel gedachter Deartus oder seine Erben/auch deren Beschlaberet mit Hils od zuthun eines seten Irts Strigken vor Sefehlhaberet mit Hils od zuthun eines seten Irts Strigken vor Sebergleichen ben Ewer sedem sinden werden/also gleich aus eigenem Gewalt ohne verhinderung Männigliches zu sich nehmen/vod wirnach Ihrem Gefallen handelen und thun mägen.

Mit Brkund dieß Brieffs / bestegelt mit Unfern Kanferlichem auffgedrucktem Secret Insteal / der geben if in Unferer Stadt Wien den vierden Tag des Monats Augusti nach Christi Unsers lieben Derrenvord Seligmachers Snadenreichen Bedurt im sechsischen humbert fünst von fumfzigsten / Unserer Reiche / des Römischen lumeungschenden / des Humfagstischen / Unserer Reiche / des Römischen lumeungschenden / des Humgarischen im derenstigisten / des Bobein isichen im

acht und zwankigiften Jahre.

(L.S.)

Juftus von Gebhardt mp.

Ad Mandatum Sac. Cæf.

Wilhelm Cif

2lorrede

# Borrede an den günstigen

Tunftiger lieber Befer/ Ich habe vor zehen Jahren eine Beschreibung der von den Holsteinischen Gelandten nach Mufterw von Dersten gestanen Resse, von den Ressen gestanen Resse, von den Ressen der Stationen/ziede auch sonst den Wurdiges von den Nationen/ziede nen wir gelanget/ zu derschren geweien/ in offentle

then Druck beraus gegeben. Weil aber die Eremplaria alle abganaen/ond gleich wol fod anne Befebreibung von etlichen/fo wol hobes als miedriaes Standes Derfonen / ferner ift begebret/ond ich gleichfam genotiget worden felbige auffe newe wieder auffgulegen/als habe iche für eine Schuldigkeit erachtet/ihnen und andern Landes Leuten zu wilfah. rembevorab/weilich gefehe das die wenige Arbeit fo angefehen worde/ daßibrer vieldadurch anlaß genommen/mich to wolfdrifft als munde lich vinb fernern Bericht von ein und andern/ welchesich entweder nur furts berühret / oder gar zuersuchen vorben gangen / 3ch bekenne es / daß in dem erften Druck ich viel weitlaufftiger und aufführlichet hatte fennfonnen. Eshat mir auch nicht an der Materie / fondern nur ander Beit / welche meine damablige Beschäffte / bud mein Dauß Une gluct/daß mich leider traff/binweg nam/gemangelt. Weil ich aber nunmehr/Bott Lob/von folchen Berbinderungen in etwas befrepet/on die Sielegenbeit zudiefer Arbeit nicht mehr in fo enge Schrancken einge fperret gewejen / als habe ich jeto nicht alleine das vorige wiederholen/ fondern auch was zuvor auffen blieben / vnd ich gleichwolzu berichten notia erachtet/darquaethan. Obnesvasnoch die Derfer mehr von fabelhafften fo wol Biblifchen als andernihre Religion betreffenden Di forienin Schriffeen haben / welches neben andern nicht unangeneh. men Derfischen Gachen und Rupfferftichen in einem absonderlichen Eractat mit Bottlicher Bulffe bald folgen fol.

Esgehöret zwar ein außführlicher Bericht von den Ländern / der Bolder Leben und Sitten / Policenwelen und Religion nicht eigentlich zu einer Renfe Beschreibung. Weilich aber sehe / daßes andere vor mit mit dabeh gezogerich auch nichtrathiam funde/darvon ein absonderlich

Buch zu schreiben/vnd allo das Hodeporicum sterile und dem Lefer/ welcher mehr zu wiffen begehret/als wie wir von einen Dorff vn Stadt aur andern gereifet / vnangenehm zu machen / habe ich folches auch mit pntermifchen wollen. Teb habe aber in diefer Edition, nicht alleine der Nationen lehigen Zustand / sondern auch / wie derselbige in vorigen und alten Zeiten gewesen/ mit andeuten wollen/ damit man sehe/ was noch von Alters ber geblieben / vnd in welchen fincken eine verenderung vorgangen/welches meines erachtens dienen wird/daß man ben leftina der alten und newen Difforien wiffe/wie weit man fie annoch gultig hab ten und ihnen Blauben zumeffen fol. Es haben die Ruffen zu anfang der Chrifflichen Religion ihre Rirche mit allen Umbfianden den Gries then aleich gehabt/wenn man aber anfihet was ich von ihrer Rirchen ie tiaen Buffand berichte/ond dargegen halt das Rituale Gracoru lacobi Goar, fo wird man feben/wie fehr fiche mit den Ruffen geendezt. Imgleis den wird man auch einen groffen onterscheid finden / onter den jegigen vñalten Derfern/to wol im gemeinen Leben als Religion. Tch habe defte wegen ben befindung der Sachen offe von andern netven Scribenten abgeben/fie auch theils widerlegen muffen/daß den Liebhabern tolcher Wiffenschafften die Wahrheit und rechte beschaffenbeit der Sache binterbracht werden mochte: dan ich in Bahrheit nichts gefenet/beffen ich nicht gute Brund habe. Man erfordert auch an einem Sifforien Schreit ber nichts hohers als die Warheit. Daber ich auch mich nicht groß babe bewegenlaffen tonen/wen ben beraufgebung des erften Druckes ete liche gute Freunde auf Univerliteten mir vorgehalten warumb ich in le aung der Derfischen Landtaffel / vnd fonderlich der Cafe. Geevon den Welt berühmten alten Geographis Prolomzo, Strabone, Dionysio Alexandrino bnd andern abgangen. Aber fennd doch felbigein gielen onter fich felbst nicht einig/wie auch die Commentatores über Dieselbige angemerdet. Bas die newen Scribenten betrifft / weil fie es gemeimiglich einer aus benandern schreiben/ heiftes: Errante uno, errant omnes. Basich gleichwol felbfimit meinen Suffen betreten/mit meis nen Augen gefeben (welches ob es von andern auch allezeit gescheben/ ich febrin zweiffel ziebe) und also ein anders erfahren/ schewe ich mich nicht zu ichreiben / zumabl/weil noch viellebendige Zeugen / welche mit uns gewesen/und vieler Sachenmit wissend/ verhanden fennd.

Die Landschafften/Berge/Strome und Stadte habe ich/gegen

Dem

Dem Aquator gurechnen / nach der lange und breite geleget / wie ich fie theils felbft angemerchet / theils von den Derfern und Arabern empfangen: woich felbft gewesen und meine auffmerchung baben fonnen wil ich berhoffentlich feinen Sehler begangen haben / für gewißheit der andern Orter gwar fanich nicht reden/ gleichwol aber weil ich befunden/ baft Der Derfer mir fo tool in Charten als Schrifften ertheilte Situs nach beborlicben Imbfidnden mit den mir befanten Orten überein getrof. fen/habe ich ihnen in andern auch Glauben zu fiellen wollen. 3ch wolte Den Caralogum der Stadte und Landschafften über gant Derfien / wie ich ibn von den Derfern befommen/ auch mit hierein gefetet haben men ich nicht gefeben das Johannes Gravius einen dem meinen gar abnlich allbereit beraus gegeben hatte. Es muß aber ibm niemand irren laffen/ Das heutiges Tages die Nahmen der Stadte/ Provincien und begriffe viel verendert. Dann es fennd etliche Landichafften in ein gezogen / pnd beraegenaus Einer etliche gemachet / jabifiweilen von einer ein fincte genommen/ond der andern einverleibet : Als onter Chorafan werden ieto viel alte Particular Drovincien/als Bactriana/Margiana und ein theil Affen und Darthien begriffen/bergegen nimpt Eraf/welches Darthia gewesen/eintheil von Seden zu fich/vnd so fortan/nach demes die offt widerholte ichiwere Rriege Der Eurefen und der Zartern mit den Derfern gegeben ond verlohren haben.

Eshat mancher sich verwundert/woher ich so viel nachricht von diesen Ländern von Nationen sonderlich von Dersien bekommen/datwir doch kaum ein Jahr in Persien gewesen. Aberes ist zu wissen/daß/weil ich geschen daß is gar frembde von den Historien Schreibern nie mahls gemeldere Sachen sich allbabesunden/ich desto grössere Bestern nie bekommen fernere Wissenschaftsdarvon einzuziehen/vond den Europeern fund zu machen. Dabe daher mir keine Müsse verdrichfen lassen her wissen zu gehen/mich mit den Leuten bekand zu mache/damit ich allo in diesem Fall mein Biel erreichen möchte. Worzu dann theils die Europeissen und er Königl. Restenk Stadt wohnenden Kinder/als Portugiesen/Quagusiner- Italiener/Garmeliten- vond Frankosen Bartüsser Ordens/derer etliche über 32. Jahr im Lande gewesen/mir neben viel erzeigtter Freundschaft zure Sesorderung gespan: theils auch die Persianer/die ben uns in Holstein geblieben vöchstein worden. Ihne was ich für nachriche aus ihren mit mir hezaus gebrachte Büchern bekonen.

B 2

#### Dorrede an den Cefer.

Es laffe ihm aber der günftige Lefer nicht zuwider fenn/ daß ich bifweilen etliche geringe Dinge/ die mancher der Feder nicht würdig achten folte/ mit gedacht; aber aus gar fihlechten Sachen und Umbeständen kan man offte der Leute und eines Dinges Beschaffenheit erstennen. Wannden aus wielleiche etwas onangenehmes vorfallen möchte/ wolleder günftige Lefer/ nach Schich Saadi Rath/ welchen er in der Vorredeüber feinen Kuluftan oder Nofenthal gibt/bald fort eilen/ und behden/ was ihmbesser gefalt/ sich desto danaer verweiten.

Es wird auch mancher deminein Iveck / wohmich ziehle/ bitviffend mich verdencken/daß ich etlicher Dinge gedacht die ich wolferens halber hatte verschweigen migen / von also mich in acht genommen, was Nicephorus Gregoras im anfang seines ersten Buches seitet: Hitoricus est instar pictoris, qui non natura navos omnes pingit, sed transit. Die worvon schreiben wollen missen den geschierten Mahtern folgen/welche nicht alle Gebrechen von Mingel der Natur mit darsielen / sonder hitoricus et installe Gebrechen das hatte gleichwol geheisen/die Mahrheit gesparet/nach welcher der Lese billich begierig ist. Ich dabe doch noch vielmehr in meinem Tage Register aufgezeichnet/welches/well saur Sache nichts gibt/ich billich aussen gelassen.

Ben lefima diefes Buches achte ich auch zuerinnern notig / daß ichimsebreiben der frembden Worter nach der Sochdeutschen Spra the und außrede gangen / gleich auch andere Landes Leute zu thun pfle gen. Dann damit man fuiffe wie die Pronuntiation inder Original Spracheflinge/ folman wol zu feben/ was für Landes Leute Darvon 3ch febe in diefem fall ben den lateinitchen Scriben. aeschrieben. ten groffe ungleichheit / in dem die Spanier / Italiener und Frantsofen jeglicher in dem Latein die Buchftaben und Worter nach ihrer Mutter Opracherichten. Bennnun ein Deutscher darüber tompt / Diff nicht beobachtet/ond alles nach feiner Pronuntiation richten wil/auch man. ther wol einen Buchfiab verendert/geschiebets offt/daß man denrech. ten flang berrechten Borter/jadie rechten Nahmen gar verleuret. Da. ber / wennich in Derfien ein Bort / wie iche ben ben Lateinern funden/ nach onfer pronuntiation außreden und etwas fragen wollen/hat fein Derfer getouft/wasich gewolt. Ein Spanier febreibet China, ond wird bonibnen/gleich vonden Derfern / Tzinaoder Tichina pronunciret/ imgleichen Xa für Scha, Xamachi Schamachi, Digel für Dirzle (ift die

Tieger)

Lieger) Argis file Artzis, Chilelbasch, Quezelbach füt Kısılbasch. Col the onterschiedliche pronuntiationes gebenofftmable anlaß zu greffen frethumen / auch innachricht der Sifiorica. Athanafius Kircherus/ der gelehrte Jesuiter/flaget auch darüber in seinem Prodromo Copto pag. 100. quod errores crebri ex lingua non penitus intellecta, aut pronuntiatione audita nascantur, bnd führet deffen ein Grempel ein aus dem Scaligero bon Presbyter Johannes, und Priefier Johannes Land. Dann Scaliger faget l. 7. de emendat: temporum p. 637. ben bee fdreibung des Computi Athiopici das ein Irrthumb aus dem Perfi. fchen Borte (. ) frestaha, oder/wie es etliche Derfer pronunciren/preftahan (gleich ben dem Borte Jopahan ermebnet worden) fristaden, فرستان ، fristaden فرستان ، fristaden mittere. Komme derwegen folcher Eittel mehr den geifilichen als weltle chen Regenten ju/ wohin es auch gemeinet gewesen. Weilaber diff Wort die occidentales oder gegen Abend gelegene Boleter nicht recht versianden und gehoret : Prestehan , haben sie Presbyter Johan Daraus gemachet / Denen die Deutschen folgen und nennen ihn Priefier Tohannes. Ochaigen auch durch einen Irrthumb feinen Gistwelcher etliche hundert Jahr in Affen gewesen/in Africa/ Ethiopia oder Abys sina / bnd zwar daber (dastich der Historia ein wenia ferner gedencken mag.) Man hat vor Untunffe der Spannier in Ufrica nicht gewuft/ob auch Christen dafelbft waren/als aber die Schiffe/fo Tobannes II. Ro. nia in Dortugal vinb neive Lander auffauluchen auffaelchieft/an Ethio pien angelanget / hatten fie dafelbft einen folden Chrifilichen Berren angetroffen / gleich der Prete Joan betehrieben / vnd fem Nahm in Europa bekand gewesen. Daber fie gemeinet das dif der Priefier Johan nes ware. Welches bernach aus ihrer Relation onter die Differicos gefommen/daß auch felbiger Konignoch jeho/wiewolonrecht/Prete Joan ond fein Land / als Abyssina / Priefier Johannis Land genandt werde / wie aus des Franc, Alvares Erhiopia unnd Honorio gu feben. Es follen aber diefe Mohren/wie aus dem Eufebio lib. 2. cap. 1. pag. 29. erhellet / Die erften onter den Senden gewesen fenn / welche den Chrifilichen Glauben angenommen / durch den vom Philippo getauff. ten Rammerling der Mohren Ronigin Candaces veranlaffet. Wenn nun wegen dernicht recht verftandenen frembden Borter und außrede/

B 3

folde Schler vorgeben/ werden bisweilen daber groffere Brribume in

den Difforien veruhrfachet.

7ch habe mir auch wollen in der Deutschen Sprache die Fren beit nehmen die Nomina propria bisweilen wider die newe art mit/ biffiveilen ohne die Lateinische declination, nach demmirs gut gedeuch. tet/zu gebrauchen/auch bifweilen etliche lateinische Worter und certoinos, welche im Deutschen nicht allerdinges wolflingen/nach alter Bewohnheit zu behalten. Danniche für beauemer erachtet/ Die befanten terminos ju gebrauchen/als mit newen ongewohnlichen (fvieleider ben etlichennew Deutschen/ welche/in dem fie die Sprache zieren wollen/ vielmehr beheflichen/ geschiebet) eine Mennung dunckel zumachen/ daßes dem Lefer beschwerlich / vnd alfo ein Buch defio vnangenehmer wird / wie mir es die Sollandischen Buchhandler von der in Deutich überlaßten Dogens Fortification, felbfigeflaget. Un etlichen Ortern habeiche blof ben dem Lateinischen ohne verdeutschung bleibenlaffen/ wennnemblich aliquid obscæni, wodurch die Jugend und Fragvengin mertonte geargert werden/vorgefommen/ und gleichwolder Bolcfer art anzudeuten nicht wol hat fonnen vorben gegangen werden.

Dafich die Griegischen Autores nicht unt ihren original texten, sondern nach der Lateinischen übersehung seinen vollen / habe ich dazu und gethan / tweil ihrerviellnehr seind die Latein als Griegisch versie, hen. Daher Briffontus in feinem sond stödenen und stelligen Buche/da er nur bloß die Griegischen Texte sehet/denen/welche in bre Griegischen Texte sehet/denen/welche in ber Griegischen Texte sehet/denen/welche in bestehe in bestehe

ichen Grache nicht geubet/feinen groffen Dienftgethan.

Summa ich habe mit schreibung dies Buches mein ablehen dahingehabt/daßich Belahrten und Ingelahrten darmit dienen wollen/ worden ich wünsche / daßich gute Gemüther sinden möchten / die mit bicher Begietede diß Buch sessen anzumereten / auffauzeichnen und mit zurheisen / so wird der etwas anzumereten / auffauzeichnen und mit zurheisen / so wird der hicht ellen / istes anzumereten / auffauzeichnen den fenn. Gefalleich nicht allen / istes gung nur ettichen bescheibenen Leuten gefallen / und wil auch in diesem fall mit des Jupiters Blück / qui nec omnibus placetzu freden seyn. Der günstige Leser gehabe sich wol.

Dell ich unterschiede Autores eitstet und einer und der ander Euft haben mochte/felbige nachzuschlagen / habe ich imfolgenden Cacalogo berichten wollen / was ich für Editiones gehabt und gebrauchet/dann solches ich nötigzu sein erachte/ beworab/

wo etwa pagina und bas Blat mit bezelchnet flebet. Belchen Mangel man wegen unterfchieblichen Editionen offt zu beflagen pfleget-

Cata

## Catalogus Autorum.

- M. AdamiBremensis historia Ecclesia stica per Erpoldum Lindenbruch in 40. Lugdum Bataborum 1595.

  Æliani varize historiae in sol. Tiguri apud Gesneros fratres.
- Paulus Emilius de rebus gestis Francorum fol, Basilea 1,69.
- Æneas Sylvius fol. Bafiles. 1571.
  Agathius de beilo Gothorum & aliis peregrinis historiis fol. Bafiles.
  Ulyfiis Aldrowandi Ornithologia fol. Benonie 1600.
- Ulysis Aldrowandi Ornthologia tot. Bononie 1998. Alexandri abAlexandro dies geniales cum nocis Tiraquell & Christophori Coleri sol. Francosurii 1994.
- Ambrofii Opera fol. Parifite 1663.
  Antonini Episcopi Florentini Chronicon fol. Lugduni Batavorŭ 1586.
  Prosperi Aquitanici Chronicon per Arnoldum Pontacŭ fol. Burdigale 1604.
  Artilotelis Opera Grace & latine per Cafaubonum fol. Lugduni
- Artitoteis Opera Grace & Gracin per Gracin Grace & Batavorum 1590.

  Artianus cum interpretation of June 1600 (2000) 1601 Luadum Batavorum 1601 Luadum 1601
  - Arrianus cum animadversione Isaaci Casauboni fol. Lugdani Batavorum 1597.
- Aurelii Augustini Opera Basilea 1569, fol.
  Avicennæ Opera latinè.
- Johannis Barclai Argenis Francofurti 1630. in 80.

  Barclai Icon animorum Francofurti 1625. 80.
- Caspari Barlai Brasilia Amstelodami 1647. fol.
  Casiaris Baronii Annales Ecclesiastici Antverp. 1597. fol.
- Calpari Barthii adversaria Francosurti 1624, fol.

  Basilii Magni opera per Wolffgangum Musculum Basilea 1565, sol
  Bellarmin disputationes de controversiis Christianæ sidei adver-
- fus hujus temporis hæreticos fol. *Ingolfiadii 1601*. Petri Belloni Obfervationes fingularium & memorabilium rerum in Græcia, Afia, Ægypto, aliisq; provinciis conspectarum per
- Carolum Clufum fol, Raphelingii 1605.
  Petri Bizari rerum Perficarum hiftoria fol. Francofurti 1601.
  Johannis Bodini Methodus Hiftoriarum in 120. Amflelodami 1650.
- Johannis Bodini Methodus Hittoriarum in 120. augusta per Johannem Sam-Antonii Bonfinii rerum Ungaricarum Decades, austa per Johannem Sambucum fol. Francofurti 1581-
- Johannis Boteri Politia Regia Marpurgi in 40, 1620. Tilemannus Bredenbachius de Armeniorum moribus ritibus & erroribus in 80
- Barnabas Brissonius de regio Persarum principatu in 40. Parisiis 1606.
  Aug, Gil. Busbequii Epistola quatuor legationis Turcica in 80. Parisiis 1595.

#### 

Cabei in quaruor libros Meteorologicorum Aristotelis commen-Nicolai taria & quæstiones in 40, Rome 1646.

Bernhardus Cæsius de mineralibus Lugduni fol. Batavorum 1636. Calvisii Isagoge Chronologica fol. Francofurti 1620. Sethi

Martianus Capella fol. Bafilea 1532.

Hieronymus Cardanus de fubrilicare fol. Balilez 2582.

Casaubonus de rebus sacris & Ecclesiasticis fol. Londini 1614. Ifaacus Rodericus de Castro de Universali mulierum medicina fol. Hamburgi 1603.

CedreniCompendium historiarumGræcè,cûm versione Xylandri Georgii &notis Jacobi Goar, fol, Parisiis 1647.

Johannis à Chokier Thefaurus politicus 40. Mogunt: 1613.

Chytræi Saxonia fol. Lipfie 1599. Davidis

Claudianus cum Commentariis Caspari Barthii 80, Hannobia 1612,

Codex Theodosianus 40. Lugduni 1593. Concilia generalia fol. Parifiis 1644.

Concilia Generalia & Provincialia fol. Venetiis 1585. Contareni Itinerarium in Persiam fol. Francof, 1601. Ambrofii

Cromeri Polonia fol. Francofurti 1575. Martini Crusii Turco-gracia fol. Basilea 1585. Martini

Curionis Saracenica historica 80. Basilea 1568. Calii Aug.

Curopalatæ historiarum compendium latine per Johannem Bap-**Tohannis** tistam Gabium fol. Venetiis 1570.

Curtius cum commentariis Raderi fol. Colonia Agrippina 1628. Cypriani opera cum annotationibus Jacobi Pamelii editio ultima Cælii &correctior fol. 1593.

Diodorus Siculus fol. Mannovia 160 A.

Ecchillensis historia Arabum fol. Parisis 1651. Abrahami

Elmazini historia Saracenica Arabicè cum interpr. Erpenii fol, Georgti Lugduni 1625.

Erasmus Roterodamus in vitam Chrysostomi fol. Eusebii historia Ecclesiastica Colonia Allobrogum 1612.

Rlemmings Zeutsche Poemata 80. Lubert.

Paul: Forbefij instructiones historico theologicæ fol, Amstelod: 1645. Tohannis

Genebrardi Chronographia fol. Lugduni 1609. Gilberti

Geufræi Aulæ Turcicæ Othomanniciq; Imperii descriptio 80, Ba-Anton: Golii Lexicon lavino Arabicum fol. Lugduni 1653. (filea 1573. Jacobi Goar Rituale Gracorum juxta ulum orientalis Ecclesia Lutetia Pa-Tacobi

risiorum 1647. Joan, Baptist. Gramayæ Afia 40. Antverpia 1604.

Gravii Elementa linguæ Persicæ 40. Londini 1640. Johan.

Gvagnini Sarmatiæ Europeæ descriptio fol. Spira 1581. Alexandri Salomon. Denninge Liefflandifche Chronica fol. Leipzig 1504.

Defiderii Heraldi Adverfaria 80. Parific 1500.

Sigismundi von Derberfieln rerum Muscoviticarum comentarii Antverpie 1557 Herbert, Some reares into divers Parts ex Alia and, Afrique fol-Thomas Londen. 1638. Francisci Hernandez nova Plantarum, Animalium & Mineralium Mexicanorum historia, cum commentariis Fabri & Fabii fol. Rome 1851. Herodianus Francofurti 1500. videatur Friderici Sylburgii Historia Romana fol. Francofurti Hieronymi Opera fol. Parifiis 1600. Hispanicarum cerum scriptores per Andr. Schottum. fol, Franco-Horatius cum indice Tercul. 80. Antberp. 1576. (furti 1603. Hornius de originibus Americanis 80. Hage Comitis 1652. Georgius Honorii thesaurus Politicus editio postrema 40. Francofurti 1617. Philippi Hospinianus de origine Festorum fol. Tiguri 1592. Joh, Henrici Hottingeri Historia Orientalis 40. Tiguri 1651. Jacobi Nobilis Dani Hodoeporicon Ruthenicum 40. Franc. 1608, Arngrimi Jonæ Crymogæa, five rerum Islandiæ specimen historicum 80. Hamburgi 1810. Johanis Jonstonii historia naturalis de piscibus &ceris, Item de quadr.pedib, Francofurti 1650. (Lugduni 1597. Jornandes de Getarum Gothorumq; origine & rebus gestis 80, Flavius Josephus cum interpretatione Gelenij, Rufini & Erasmi fol, Burelia Alobrogum 1611. Pauli Jovii Opera fol. Balilee 1578. Justinus cum notis Martini Bernecceri 80. Argentorati 1631. Albertus Krantzii Saxonia fol. Francofurti 1580. Athanasius Kircherus de arte magnetica 40. Roma 1641. Lactantii opera, cum notis Thomasii 80. Antwerpia 1587. Johannes de Laet de origine gentium Americarum 80, Amstelodami 1643. Wolfgangus Lazius de migratione gentium fol. Basilea 1572. Joh Hugonis Linschotani Navigatio sive Itinerarium in Orientalem Indiam cum Annotationibus Paludani, latine per Anonimum fol. Tufti Lipsij Opera fol. Lugduni Batavorum 1613. (Amstelodami 1614. Liuthprandi historia rerum ab Europæ Imperatoribus gestarum fol. Francofurti 1584. Lucanus debello Pharsaliz cum Scholiis Bersmanni 80. Lipsia 1580. Macrobiusin somnium Scipionis fol. Basilea 1535. Johan:Petri Maffæi historia Indica fol. Colonia Agrippina 1589. Johannis Magni Gothorum Syconumá; historia 80. per Zachariam Schürerum editio IL 1617. Olaus Magnus de ritu gentium Septentrionalium fol. Bafilea Ammian. Marcellini res gestæ, per Lindenbrogium 40. Hamburgi 1609. Gerardi Mercatoris Chronologia fol. Colonia 1569. Joh, Thoma Minadoi belli Turco-perfici historia fol, Francofurti 1601. videatur Bizari rerum perficarum historia. C Musteri

Nicephori Califti Xanthopuli historia Ecclesiastica fol. Basilez 1553. Nicephori Gregora historia Romana, grace & latine cum interpretatione & annotationibus Wolfii fol, Basilea 1562. Nigri Geographia fol. Basilea 1557. Dominici Origani Ephemerides Brandenburgicæ 40. Francofneti 1009. Orofius cum annotationibus Fabricii fol. Colonia 2561. Paulus Ovidius Georgi Bersmanni 80. Typis Vogelianis 1607. Paris historia major, à Gvilielmo Compstaore ad annum ulcimum Marthæi Henrici tertii fol. Tiguri 1606. Paschalii Corona 40. Parisiis 1610. Caroli Paulus Diaconus de gestis Longobardorum per Lindenbrogium 40. Hamburgi 1611, Perondinus de vita Tamerlanis fol. Bafilez 1551. Petrus Petræi Mufcowitifche Chronica 40. Leipzig 1620. Petri Piafecii Chronicon ab authore correctum fol. Cracobia 1648. Pauli Pisonis historia naturalis Brasilias fol. Lugduni 1648. Gulielmi Polybius cum emendatione & commentariis Isaaci Causauboni Platina de vitis Romanorum Pontificum 40. Colonia 1610. (fol.1609. PlatonisOpera cum Interpretatione Marsilu Ficini fol. Lugduni 15 90. Plinii historia mundi fol. Francofurti 1599. Plutarchus cum annotationibus Xylandri & Cruserii Francof.15 99. Pomponius Mela cum commentariis Joachimi Vadiani Helvetii Pontani Bellaria Actica Francofurti 1644. Tacobi Joan: Isaci Pontani rerum Danicarum historia fol. Amsteledame 1631. Procopius de rebus Persarum Gothorum & Vandalorum fol. Basi-(lea 1531. Antonii Possevini Muscovia fol. Colonia 1587. Quintiliani Institutiones Oracoriæ fol. Bafilea 1529. Rhenanus de rebus Germanicis foi. Bafilea 1757. Beatus Ludov. CaliiRhodigini lectiones antiqua fol. 1550. Rhodii Argonautica, interprete Johanne Hattungo 80. Bafilea 1550. Apollonii Rofini Antiquitates Romanæ, editio ultima 40. Lugduni 1600. Iohannis Saadi Derfianifcher Rofenthal verbeutfch burch Abam Olcarium fol. Schleswig 1654. de Saracenorum moribus historiæ in tres tomos partitæ, reperiuntur unà cum Alcorano à Bibliandro latine editio, in uno volumine fol. Anno 1550. Scaliger de emendatione temporum fol. Lugduni Batavor. 1580, Josephus Seneca à Lipfio emendarus & Scholiis illustrarus Antwerpia 1605. Sennerti Opera fol. Lugduni 1650. Danielis Screnus de remedica Tiguri 1540. Sigeberti

Munsteri Cosmagraphia fol. Bafilez 1,62. Mureti variæ lectiones 80. Parifis 1586. Salomonis Neugebaueri historia Polonica 40. Francofurti 1611.

Wolfii fol. Parifix 1647.

Nicetæ Acominati Chonimæ historia cum interpretatione Hieron.

Sigeberti Gemblacensis Chronographia per Johannem Pistorium
Francosturi 1583.
Sleidanus continuatus per Michaelem Casparum Lindorpium 80.
Francosturi 1614.

Julii Solini Polyhiftor cum enarrationibus Joan, Camerti 40, Bafilee 1557.
Strabo cum commentariis Cafauboni & verfione latina Xylandri
Stuckii antiquitates conviales fol. Tiguri 1582.
(fol. 1787.
Svetonius cum Comm. Johannis Schildii 88, Lugduni Batab. 1547.

Suidæ historia per Hieronymum Wolfium fol. Bafilea 1581

Jac. Thod, Taberna mortanus fol, Francofurti 1613.

Tacitus cum commentariis Annibalis Scotifol. Francofurti 1592.

Tertulliani Operaper Jacobum Pamelium fol. Parifiis 1608.

Theodoretihiftoria Ecclesiastica per Wolfgangum Musculum fol.

Basilea 1549.

Nic:Leonio Thomæus de varia historia 40. Basilea 1531.

Rodericus Toletanus de rebus Hispania fol. Francosurti 1579. videantur rerum Hispanicarum scriptores Roberti Beli.

Alphonsus Tostatus in Genesin fol. Venetiis 1615.

Trithemii Opera historica per Marquardum Freherum fol. Fran-

Mercurius Trismegiftus cum commentariis Rofelii fol. Carconie 1585.
Nicolai Tulpii Observationes Medica; editio nova auctior & correctior 80.

Amstelodami 1652.

Valcrius Maximus fol. 1513, Polydorius Vergilius de reruminventoribus 120. per Nicolaum Baffeum 1590. Virgilius Maro cum commentariis Servii Honorati 40. Colonia. Allo-

brogorum 1610.

Ger. Johan. Vossius de historicis latinis editio ultima 40. Lugduni Batavorum

Olaus Worm de literatura Runica 40. Haffnia 1936.

Xenophon, cum interpretatione Joan Leun Klavii. fol. editio II.

Martini Zeileri Ininerarium Germaniæ novæ & antiquæ fol. Straßburg

Johannis Zonaræ Compendium historiarum, Græcè & lacine per Hieron, Wolfium fol. Basilea 1557.





#### EPISTOLA

Viri admodum Reverendi, Nobilissimi & Exellentissimi DN.

### JOHAN-ADOLPHI KIELMANNI,

Hæreditarijin Satrupholm Ecclesiæ Cathedralis, quæ est Hamburgi, Præpositi Serenisssmi Cimbrorum Ducis regnantis Consiliarii intimi & Cancellarii, necnon Præsesti in Moorkirch, Delroth & Langstede.

AD AUTOREM,

Cum Hedeporicum Muscovitico-Persicum primum ederet.



comodamus, celebrius, qum tu imprimis superatis pervigilium hyemale & noctes infomnes olentibus lucubrationibus tenebricofam huensq;, & in formem à plerisq; rerum & locorum ignaris scriptoribus obfusam caliginem discutis, qualisq; sitillarum peragrataru terrarumfacies, qui unius cujuslibet plagæ hominum mores & studium satdocte exponis, & que so in quo de sudare majori cum fructu potuit industriatua, quam qva citis qvasi quadrigris ad editas ad plaudentis famæarces graffaris, Mihi verò, cumprimis negotioso meo & quasi catenato ocioaliqua ex parte soluto, historiarumq; lectioni aliquam tum delveto, perquam volupe fuit, in theatralem hunc spaciosi tui nobis delineati orbis circum descendere, animumq; invidiosis alias & tortuosis satis ubiq; obviam euntibus occupationibus ponè fraclum jocunda quasi peregrinatione reficere: Auget etiam legendi studit, quod tibi queam oculato plus credere, acalijs multis deindole Persica varia varie exponentibus auritis, Et quialiter fieri potuit, quin nobis inter pauca vera multas offucias venderent, cum ex veteri Regum Persarum consuetudine nihil silentio antiquius ductu, illaq; gens jugem de rebus serijs taciturnitatem inter ceteras virtutes lemniscatam olimarbitrata est, ex quo conijcere facile est, secretiora dominatus Persici per manus nec tradi, nec sine admixtioni falsi

falsi per aures capi potuisse, Tua verò Virtus altius enititur, dum non obvia quæq; vilia & vulgaria ruspatur, necin ijs tantum colligendis operaminfumit, sed exfingulari Serenissimi & Cellissimi Ducis, Domini nostri Clementiff, præscripto, abdita quæqi, imprimis Religionis Mahumedanæ sacra, populorum ritus & mores, tum etiam ipfius Regiminis formam & normam pervigili studio scrutatuses, utq; nihilincognitum relinqueretur,quo magis investigasti, eò minus refecisse animum induxisti, ex quo factum,ut tue narrationi jure meritog; consentientes plenam ipsi fidem attribuamus. Multorum scriptorum votum ad æs exit, occupaturq; in commodo rei familiaris promovendo, iccirco ut quæstus uberior sit, opusq; in majus excrescat, miseras acinsontes chartatsermunculorum inanijs effartiunt, & quadrata rotundis nec non nigra candidis miscendo, tantum non deformant, Hoc verò uti malagmate, aut victus causa ad vacuam votorum licentiam descendere non indigebes, cum à Terrestri Numine satis conspicuo & munifico de necessarijs quibusvis tibi abunde perspectum erat, ut exinde reliquæ felicitatis arbitrium summo sine rivali Numini non in juria relinqueres, & quod caputrei est, absq; omni tædiosæ loliginis succo, ut res est, illam posteritati exhiberes.

Utut sit, licer utrumq; tanto Principe dignum, tuumq; ingenium tam illustri servitio haud quaquam indignum sit, videautem, amabote, quantopere casem, vel ex copto & auspicato, autex perfecti itineris relatione pinguius tibi honoris elogium statuere, utrum quod errones stellas fixis prætuleris, quodq; cum Cœlo commune habent magni ingenij simulachra, motu potius gavisus fueris, aut instarfluvij permedios lacus erumpentis necillis tamen mixtus non tantum illæsus exiveris, sed insuper stylo Teutonico, ut in omnes patriæ Germaniæ nostræcives redundaret hujus enarrationis commodum maxima medioxuma imò & minima graphicè depinxeris. Plinium memini olim nutantem, an obsonia pro exantlatis lielasticis certaminibus athletis distribuenda impertiretur ex eo, quo erant coronati die aut quando patriam invecti, desuper Trajanum suum consuluisse, mihi fas sit hujus sub manu nati & impliciti Gordijenodationem Optimi nostri Principis limatiori sub mittere censura,nec desuper per saryram subitoq; suffragari; Interibi hujus dubietatis serram reciprocantibus haud invidiosum erit, si ex utroq; tetui memoriam quam maxime longam effecisse pronunciavero;

C3

Verum

Verum enim verò, utpro varia mortalium indole diversa diversi studia sectantur, quibus rebus humanis exemptivivere, humati superesse lethoq; obliterati virum volitare per ora satagunt, alij pulsi discupiunt reddi Martis, ut Bellonæ sint victimæ: alij sumptuosis supra sortemædisseiis exstruendis invigilant, multi pictasseta ignotis nota sacere, seu mavis, persuadere alloborant, prout duce Genio & Ingenio alij aliud diuturnioris memoriæiter meando & remeando calcant...

Atmeo adepol suffragio, tibi melior arrist Apollo, qui insuper habitis truculenti Martis exuvijs, nec no superbientibus haud æquè ad usum quam pompam in altum erectis ædibus, alijsq;id generis anquisitis delectamentis, post DEI gloriam, omnes lucubras tiones,omne studium tuum in commodum proximi confers, & per se alias satis incognita quasi sipario expanso introspicienda non tantum præbes, sed etiam ab oblivione vindicas, Hæc via est, quæ ad summumimmortalitatis fastigium ducit, hæcilla fax, qua Illustriumingeniorum acumen accenditur, qua in notitiam alterius tanquam novi cujusdam Orbis pervenimus, quæq; hactenus ne fando accepimus, ex concinna hactua descriptione quotidie delibamus, quod merito est, inquam, cur meo, cur tuo, cur etiam publico nominegaudeam, certa speinnixus, uti hac quasi promulside ad hujustui apparatus historici solidiores delicias nos invitas, te non tantum optatam totius Persarum Regni accolarumq; seriem expliciturum, sedetiam quas desuper confecisti tabulas Geographicas, ut & inde allata scripta tum Mahometica tum philosophica una cum scholijspropediem editurum.

Quod ut hat, tuq; susq; deq; Mimorum Momorumq; habito dente the on ino, aut qui equi dinvidia seu cuculet seu blateret, opus bonis aus pijs cœptum exascies, rudentes immittas, vela pandas, & autor & sponsor sum, te hisce tanquam samæ alisætherem scansurum, & quod verè & exanimo suspiras, (venerando Numen & cun-

Ais benefaciendo) immortalem fore.

Hoc tecum vovere omnes bonide facili credo, & in eodem quoque, nemodum epistolæexcedam, finio. Deproperabam Gotorpij, tertio Nonarum Junij, AnnoæræChri-

stianæ 1647.

Claris-

## D.M. ADAMO OLEARIO

Serenissimi, Slesovici, Holsatiæ, Stormariæ & Dithmarsiæ regentis Ducis Mathematico, Cum itinerarium suum Persicum novis Additionibus illustratum vulgaret,

tillareperiri sudia arbitror, qua aquè bumano generi in vita civili prosint, at bissocium & Geographicum, qua inter se citam tam arcam conjunctionem of connexionem babentus tumus sine alterius auxilio selicite e tractari non possiti, clarè id infrà patebit. Quod de bissoria dixi, Cicerolto, 2. de Oratore confirmare videtur. Ila εξί, inquis, τε sis temporum, Lux veritatis, vita memoria, puncicia petus si cultura si prosinta di prosinta si prosinta di prosint

Ejus autem imperitia ineptos omnibus aliis studiis reddit homines, videmus id in omnibus facultatibus, Multa leges in jure nostro infelicissime explicantur sine bujus subsidio; quod satis ex doctis simis Commentariis Cujacij, Budai & aliorum liquet, Nemo etiam in Theologia felicempoterit progressum facere, nisi historia cognitione instructus sit, & sine bac nibil sciremus de cultu, quem Deo debemus, de origine mundi, &c. Omnis Ethnicorum idololatria & Gracorum fabula, originem ex antiquitatum & bistoria Moylis ignorantia trabunt, Debet, inquit Tatianus in Oratione adversus Gracos, qui sapit, diligenter observare, quod vel ipsi de se Graci testantur, quod nulla olim apud ipsos bistoriarum annotatio fuerit. Unde iisdem apud Platonem in Timeo antiquitatum imperitia exprobratur : de quo Tosephus contra Appion. agit. Hinc alius mundum aternum docuit : Alius eum esse ex atomorum fortuito concursu constatum: Alius ex aqua. Noa apud Cracos (aturnus appellatur : binc Nimrod Bacchus audit : binc Musica in-Dentori Mercurium vel Apollinem substituunt : Tubalcaino Vulcanum. Plerag, qua degentium origine & earum conditoribus traduntur, superant poeticas fabulas, ut satis liquet ex nugis, quas de origine ac nomine Europa, Asia, Lybia, Hispania cateris à, proferunt. Negs feliciores Gracis in boc genere, sunt Romani, quoniam suam à Gracis ut anteailli à Phanicibus, mutuati junt eruditionem.

Easquanon in literas referuntur , sed per tradionem posseritati relinquuntur, aut vetuslate planè intereunt , aut temporum injaria , aut stati bominum negligentia , imò frequenter malitia, adeò obscurantur & erroribus sedantur, sut dix assiguid vero consonum in ius reperiva licat. Didicerunt tandem multi populi memoria publica retinende causa mibil esse aque necessarium, quamrets gesta aliag, ad religionem , Remp. ac vita bumana

ulum

usum pertinentia literis mandare, Apud Romanos munus id Pontististu deferebatur ;
Apud Ægyptios collegio Sacerdotum, ut ca non nisi ab honestissimotrackarentur. Utilitatemreicitiam intellevit Prosomeus Philadelphus Ægypti Rex, qui non solius alexandria
instruckissimam erexit Bibliot becam, ut listimus ex Marcellinolib. 2 2. destie lib. 6.cap.
17. E Senec, de tranquillitate animicap. 9. sed & Mossis E Prophetarum libros in grecameransferri curavit linguam, ut liquet ex Josepholib. 1 2.cap.2, antiq. Jud.

Quod attinet ad Geographiam, Strabo l. 1. cam ponit inter imperatorias artes. Spe-Etat enim illa, ut idem autor docet, wege ru mainaix, rue igreporinas ne agus, ad res urbanas, actiones q. Principu, & ut ibide prodit conducit majore ex parte ad usus civiles. Nam rerum gerendarum campum & mare & terra explicant. Satis rerum usus docet, sine bac Dix aliquem recte rebus civilibus & militaribus praesse, castra metari, militem in insidiis ponere & exercitum ducere poffe, tradit Strabo lib. 1. cum Agamemnonis exercitus Mysiam velut Trojanum agrum populatus esfet, magna cum ignominia propter locorum ignorantiamretro cedere coactum fuisse : & ex eadem ignorantia Persis contra Gracos, Remanis adversus Parthos & Germanos magna obvenisse mala. Neque sine hacitinera terre-Bria,neque maritima feliciter suscipi, & per consequens neque commercia instituineque continuari queunt. Historia, cujus necessitatem supra demonstravi, sine bujus auxilio neque conscribi neque intelligi potest. Hinc quidam etate Luciniant, ut ille prodit de bistoria (cribenda, Urbem quandam Macedonia transferebat in Mesopotamiam, & alijut Foseph lib. 1 . contra Appion. narrat , tradebant de H faniis absurdissima: unam, inquit, arbitrabantur civitatem, Iberos, qui tantam partem occidentalis terra noscuntur inbabitare. Geographia imperito nunquam erit posibile Prophetiarum & multorum in sacro codice obscurorum locorum interpretationem instituere, quod satis patet ex Geographia sacra eruditissimi Bochardi. Quis sine Geographia,ut saltem unum vel alterum apponam exemplum, scire potest unde venerint Magi, de quo Basil, Magnus Matth. 2, Chrysostomus bomil, 6. in Matth. Cyrillus lib. 4. in Esaiam, à Cypriano in sermone de Magis dissentiune. Quis, nssiGeographia peritus potest intelligere quam Nicopolin Paulus intelligat, quò Titum ad (epenire jubet. Epift. 3.ad Tit. Pluribus recenfendis supersedeo. Est sane Geographia sacrarum & profanarum antiquitatum oculus, & non saltem earum, que in prosa, verum etiam que in carminibus extant, quibus ut apud Laert in vita Parmenid : videmus, antiquissimi Graci sua expresserunt dogmata. Hinc Maxim. Tyrius differt, 19. & Strabo lib. 2. Poeticam Philosophia tempore vetustiorem testantur. Extendit sectiam ejus utilitas adjus Romanum. Quis sine Geographia saltem multos titulos in Cod. vel Novell, vel dignitates illes, que extant in notitia utrius q imperij, intelligere potest, imò saltem ea, que de Italia ibi inpeniuntur. Quid praterea jucundius effe potest quam terram universam considerare locat am in media mundi sede solidam & globosam, vestitam secundum diversa climata, diversis floribus, berbis, arboribus, frugibus, quorum omnium incredibilis multitudo insatiabili varietate distinguitur? Addo bic fontium gelidas perennitates, liquores perlucides amnium, riparum vestitus veridissimos, speluncarum concavas altitudines, immensitatesa, camporum. Adde etiam reconditas auri argentiq, venas, infinitama, vimmarmorum. Quid suavius quam maris pulchritudinem contemplari? que secies universi? que multitudo & parietas infularum? que amænitates orarum & littorum? quot genera, quama, disparia partim submersarum, partim fluitantium & innatantium beluarum, partim ad Saxa nativis testis inbarentium? & quid utilius effe potest quam novife sllud esse punctum, in quo navigamus, in quo bellamus, in quo regna disponimus, minime etiam

eum illis utring, oceanus incurrit. Hujus beneficio possumus totum terrarum orbem & sine periculo & in Musaoperagrare. Summa ideò laude digni sunt Strabo, Plinius, Pomponius Mela, Ptolomaus, Stephanus, Dionysius Afer & alije veteribus, quod partimiosi peregrinationes susceperint, partim aliorum relationes diligenter collegerint, & posteritatiexiis neceffaria & utiliareliquerint: non semper tamen felicem sorties sunt eventum illorum conatus, & non nunquam falsa pro veris adduxerunt: at in omni negotio longe a perfecto semper fuere principia, Ideo Strabo in multis refellst Eratosthenem, Posidonium, Hipparchum, Polybium, Ptolomaus eadem excipit ratione Macrinum Tyrium. Optime Gnunc reip.literaria consuluerunt, qui loca in illis auctoribus de pravata assidua multorum codicum lectione restituerunt, aut ea, que ab in omissa aut errata addiderunt & correxerunt, quodCluberius in sua Italia & Sicilia feliciter, & alij in alius prastiterunt. Posterioris etatis navigationes, peregrinationes & commercia multa nobis aperuerunt, que antiquis ignota fuere. Optime Ptolomeus lib. 1. c. 5. conftat, inquit, per ipfas temporum tragitiones, multas partes continentis terre, que babitantur, nondum propter difficilem magnitudinis peragrationem ad notitiam nostram per venisse, quasdam vero non tales ac fertur,esse, eorum culpa, qui bistorias exceperunt fabulosissimas. Nonullas autem nunclongè aliter quam olim babere, vel propter particulares earum devastationes, velctiam, immutationes. Unde necesse est, ut ibi novissimis teporis nostri traditionibus penitus adhereamus, observantes obster & bistoria antiqua expositionem, nec non pradictorum dijudicationem, ut liquere posit, quid fide dignum quid ve erroneum. Nibil (ane aque conducit ad corrigendum antiquorum Geographorum errores, ad tradendum ea, qua nunc mutata sunt, aut ad addendum ea, que ab iis omissa, quam itineraria. Dixi supra solam Historiam, & Solam Geographiam maxima mortalibus afferre commoda; at itineraria a virus prudentibus & doctis (cripta longe uberioribus bumanum beare videntur genus. Quonsam illa sola ferè omnia ea, qua Historia, Cosmographia, Geographia, Chorographia, cum conjucta sint, prastant, Jungunt enimitineraria locorum descriptionibus bistorica: & videmus in ils canquam uno intuitu provinciarum situm, locorum distantias, fontium, lacuum, Montium, Nemorum, fluviorum, amnium, maris, & animalum ac monstrorum in illo habitantium desriptionem; variarum gentium mores, virtutes, vitia, vestitus, artes belli & Pacis, regimen, potentiam, divitias, Principum Genealogias, Populorum originem, Gemmarumpicturam multiplicem, lapidum discolores maculas, & innumera alia.

Multumigitur debemus ilis, qui baud oriofis oculis varias mundi provincias perlufirarunt 60 ea, que bumano generi ulus effe polint, ditigenter annotarunt & pofterta ti tradicerunt, Multi funt, quorum catalogum pertexer enon attinet, qui bifes praclaris laboribus nomina fue immort alitati confecrarunt: at neme tibi Oleari, anteferri potes fl. pauci pares put antur. Scripferunt multi fine judicio. feripferunt plurimi de rebui jam proditis, Tu verò accuratè & de illa Scytbia parte, qua à nossira cognitione ferà revotis fina a qua pauci illam propter incolarum ferit atem peragrare potuerunt. Qui di prassitiora si judi maris Caspi descriptione eruditi i innetuit, qui ide magno applaus primamitinera si jui Persici editionem bonor arunt. Optime fanè de rep, literaria meritus es quod tantum temporis segonis ellis, quibus te ossirium, quo apud evensis, mei Principia Legavos ad Persarum Regens fongebaris; involvebat, subduxeris, ut praeset suo clavore, sudio ac industria multa, que batienus ignorantis tenebris isumers a fuere, de multa Orientis Frovinciis situ massis Caspis seles surios qui in islud dislaturut, es de corum fontibus in lucem es notitiam nostram pervenerine. Quantum primas situs periseditio eruditis fatis fecerit non ignoro, novam bane ut perfectiorem,& multisegregiis additionibus illustratam, omnibus fore gratissimam consido. Ego magno illam legendi desiderio teneer. Sepeex lectione prima editionis magnam cepi voluptatem, nunc cam fore uberiorem plane mibi persuadeo.

Tu, ClarissmeVir, proderis eruditis ad corrigendum vel supplendum ea, que ab Etistorició & Geographis battenus perperam tradita automissa futre 3 proderis aliús , dum notitiam ex boc preclaro opere multorum populorum morum & politie consequuntur ; de tétabis plurimos suavissmaissa rerum varietate , quam liber continnet , Eventus tuis respondeat meritis vehementer opto. Vale Gottorpij Anno salutis 1 655 ipsis Maj, Cal,

Studiofiff.

Levin Claus Molte/
Sereniff, Ducis Holfat.
Confil.fintimus.

#### IN ARGO HOLSATICAM.



Icit Jasonio pulsatam remige classem., Et Minyas, Pegasea, tuos, Gottorpia pupis, Non cædes, non furta patrans; sed sædera quærens, Quæ Ruslum latè Dominum, quæ Persicaregna Europæ societ sceptris, Asiæs; potentis

Divitias patriis doceant advertere terris
Auspicio, FRIDRICE, tuo. Tibi laurea quamvis
Omnigenæ victrix Sophiæ per tempora dudum
Serperet; ingentes quamvis slatuere coronas
Musarum chorus omnis, & Aonia Hippocrene;
Hæc tamen hæc quoque restabat, qua Te orbis Eous
Comeret, & magni donaret dextera Moschi.

Exitium invexit populis Vesputia pinus, Reclustá; viam, cunctos quâ accincta surores Aurisacra fames savis irrumperet armis, Atque alium immensis vexaret clavibus orbem: Hac placidos Domini mores, nomená; professa Pacificum, exorat populos, Regumá; favores Impetrat, & nullo latus interspersa cruore, Ingentis compos votiredit, Omnia vinces Unaratis (sic sata canunt, sic spondet Apollo) Secula, & externis OLEARI sama Caménis, Quarellus, quaá; astra patent, samà ibis honorâ, Et duraturis obstringes laudibus orbem.

AUGUSTUS BUCHNERUS P. P. & Academ, Wittenb. Senior.

Ad

FRIDE DICLIAA Dervicem Regentem,

FRIDERICUM, Norvagiæ Hæredem, &c. &c.

In Itineris Perfici descriptione, ab ADAMO OLEARIO dicata. Egum propago, tuque regius sangvis, Witikindus alto quem creavit exortu Sceptrisq; longo nectit ordine Arctois, FRIDERICE, cujus indomabili menti Stagira, rerum grandis eruditarum. Magistra, & omnis doctus orbis assurgit; Quacunque claret, Archimede folerre Mensore lucis, tum Canopico Hermete, Illustris, alcer ad tuum Strabo limen, Lustrator orbis, & peritus exactor; Ecomnium spectator, omnium notor, Tuos sabores, providam tuam curam; Rem Russicamque Persicamque deponie. Ut quem verentur, quem timere Codani Populi flagrabunt, Belthica unda dum mugit Hunc Moschus acer, & remotior Persa Adoret, & qui Gangen ultimum lambit, OLEARII dum personat tuba eterna Gottorpiamý; læta buccinat puppim

Johannes Ericus Oftermannus, P. P.

Dn. ADAMO OLEARIO, Secenifimi Pinicipis Dn. FRIDERICI, Hæred, Norv. Duc. Slesvv. & Holf. Principis super omnen laudem posici Mathematico Aulico & Bibliothecario.

Sune, quibu est cure, seliciter ac lore dextro

scribere subimer rerum & cognescre causa
Assirila, ciripia es linge sociae cisquai,
sunt quibu est laudu saligia scandere Regum,
Grande suprecitium Magnatum sepe camenes;
Hic, ratus antiquos Sacrorum poscera ritus,
Annales recolit, memorandas, facta recenset;
Singula site onun semper reperire colennem.

Tugelidam propèras, patrià fimorius, ad arten munitez catir segiones promisus udire, Explorata refers, MOSCOS PERSAS, recenfes, acvelus in facculo, posto velunine, imanstru Magannimum bhattonta, of fortic corpora volvir; Persumpens venit immits nunc aquora RVSSVS! BOSPHORNS CO TANAIS (pureus Schepbing, Paludet; Mon secun acnervo per nulem impassa seguità; Multime me, speuli jam nunc superanum ab situs; Quais modescebant tendric caliginis atra. Ho major virus OLARI PRINCPIS ingens Esta faver, cujus Clementis maxima fetis;

Successia.

Successu ut magno felix confectis olim Longumiter, & tardi fastidia tristia cursus: CRYSIVS hand knyuam, RRYCM ANNYS CZARQ, filebje Majestat domant, quot Tauricus aluit annia. Nam peperit ERIDERICE pium Ita grata Nomen Gratu, at dudum ingrabu vindida sepalerum.

Benevolentiz & honoris ergo paucula hæc transmittere voluit, debuit Johannes Henricus Kielman.

Honori

CL. & excellenti doctrina egregii Viri Dn. ADAMI OLEARII. Ecantata fuit nunquam non aurea Roma Multijuga fama, satis & celebrata per orbem : Hac etenim tantos virtutum nacta fuarum Præcones, domitrix cità crevit ad æthera laude. Immortale equidem nomen famamq; perennem Ilium & excelfæ amiliffent mænia Trojæ; Ni tua, docte Maro, prægrandia scripta fuissent. Sive Borystenidum quos tellus undique cingit, Sive putes alios populos, quos inclyta novit Europa, imperio, lunt factis, arteq; noti. Aft! Ortum versus que barbara, nescia veri Gens habitat, latuit, facile nec venit ad oras Occiduas : semper fertur per opaca locorum. De MOSCIS, RUSSIS non multum conftitit unquam, Hactenus indomitus latuit quoque PERSA, coluntqu Qui populi ulterius casulas, & dissita rura Scriptores nullos dum rerum habuere fuarum.

Has Tu nunc tenebras, OLEARI nobile germen, Difeutis, & claros latienter reddis in orbe, Euxinum Pontum, Tanaim, Macoidas undas Traycis, atq, polum'transfers Tu PERSIDA nofirum, Ejusdemiq, fiua deducts origine nomen, Ad patrix evertens peregrinam littora puppim. Ergo quod lucis quod habent jam nominis illi, Id Tibi Scriptori debent, animog; revolvent Utfperoxitali, quo PERSAS viferis olim.

Sed trus kinc exfurgit honos, O CLARE POSTENTUM PHOPSHORE, quem venerans agnofeit Cimbrica tellus: Nam, FNIDRICE, fuit Tua Magnificentia princeps Supremusq; comes, Dux, tantarumq; viarum Explorator: ut in Tequed CELSISIME PRINCEPS Attenz famz eft fperandum heic, omne redundet. Sic vive attenno, DUX, decantandus honore!

Ita accinebar Fridericus Christianus Kielman.













# Sott allein die Chre!

Maserste Buß

Der newen Perstantschen Renselleschreibung handelt vonder Renselnach Muscow/vnd was fich darauff begeben.

### Sas erfte Capitel. Von Nugbarkeit der frembden Renfen.

S. halte / daß es eine von den größen Gelickeiten Meu-Glidfeligfeiten for die in diese Wele einem Meufchen / der nach Artifotelis Auffrund Zoor words wie genandt septimil / wiederfahren fan; Wennes flamitsen begibt / daß er mit guter Gelegenheit serne Neifen churche Welt durchwanderryfrembe Land der und Leure schen / und ihre Welchasseniet erkünwigen und bemachten fan.

e i ji auch gleich amb der Natur eines tapffern Gernüthes zuwieder/
bafer wie die Schueten jinmer im Jauss (ho dem Weiblichen Geschlichte
und Naufmütternwol anstehet) bleiben foll. Dannenher Lipfius an eis
nem Orterechtund wol saget: Humilies iste & plebeise animæ domi reficient & affixæ sune sus eterræ. Illa divinior est, quæ Coelum imitætur, & gaudet motu. Epis. ad Phil. Lanoy. Nur Leute von schleckter geringer Natur und Gemüsse haben sust bleiben/ aber die sun steen. In mit bleiben der die steen die steen die schle die schles die steen die schle die s

Stan auch Schreiff Allgeit ein sonder ihr ENNN/welcher nach anweisung der heiligen Schriff allgeit ein sonderlich Auge auff die Argsenden und Frembblingen gehabt nuch zuwider / sondern vielnicht angenehm sont weil Er der große Jauf von der Der Beit dem Menschen zu zum gesehrt. Den Erdboden als das zeitliche Wohnhauf und Aufgarten eingegedent/das dam an einem Orte immer mit andern Derrligsfeiten und Frückten als am andern ge-

#### Das erfte Buch der Perfianischen

zieret. Und weil foldes alles/wiegedacht/und des Menschen willen erschaft fen, wil der vielgeltige Gott auch/daß es den Menschenkindern fund / und er dadunch gepresse werde.

Die kanes auch fehlen/wennteiner sihet und betrachtet/wie But nach seinem weisen Nach durch den Lauff des Himmels/der Nache-nut absoldenteiliche Gnade/so unterschiedliche Driet der Welt und dero Einwohner mit unterschiedliche mancherlor Glütefligkeit begadet/ mit Wunderwerten und Wolkhaum beseicht die mancherlor Glütefligkeit begadet/ mit Wunderwerten und Wolkhaum beseicht der man sich darun und bekuftigen/ erfrewen und mit König dawid dem gerosen den na-4 Ph. Hören taljeniolt DENN / wie senn de dem Groß und die Liner Bereit so groß und dein Liner Basselle und die Erde ist voll deiner Güte!

Mer num nicht mur die Lander durchfireicht/ wie die gemeinen Boten/ Die nur beobachten/wo die beften Rruge und Wirthehaufer angutreffen/oder gar wie Archestratus/welcher nur umb Fraf und Duas gute Leckerbifgen auffausuchen und zu beschreiben die Welt durchzogen (worvon Zihenceus im 3. Buche berichtet) fondern mit gutem Berftande und rechtschaffenem Borfan feine Renfen angehet/ deffen Banderfchafft zeucht neben dem / das fle beluftiget und fu Bottes Lob führet/auch viel andere Tugbarfeit nach fich/ fo ben gerenfeten und bem Baterlande juvachfen fonnen. Man fan von frembben Bolefern allegeit/wenn man nur wil/etwas gutes lernen; Gennd ibre Sitten und Bebrauche tugendhaffe und loblich/folget man ihnen billich/ front fie Lafterhafftia/oder fleben ihnennicht wol an/ fol maneinen abichew darfür haben/daß Biderfpiel thun/und fidund fein Baterland in foldem Allfo fan man auch von Barbarifchen fall gluct feliger als Jene fchanen. und bofen Leutenetwas gutes lernen. Aliorum erratis ad rectam vitæ institutionem pro exemplis uti, pulcrum est, spricht Diedorus Siculus im anfang des erften Buchs. Underer Leute Fehler und Irrwege follen uns eine Ermahming fenn benrechten Weg gugehen. Daher ber weife und ben ben Derfern bochberühmte Lofmann/ als er ift gefraget worden / woher er feine To groffe Gefdictligfen befommen/ gefaget; von den ungefdicten und gros ben Leuten habe iche gelernet. Dann was mir in fhrem Thun und Befen miffiel/das vermeideteid. Biedarvon im Perfifden Rofenthal 1,2,16.

nischer Jucht aufferzogen/die gans vollkommen und von andern Landeleisten nichte keinen könen/fendernischer eitellichte keinen könen/fendernischer eitellichte keinen könen keines genigen haten welten/man misse dammen morten mus. Das als ein Angliebes vorzades Die Spartaner haten under und vorten mus. Das als ein Angliebes vorzades Die Spartaner haten alle und beliebe genigen/dagen den seinen Sauertendes Gesten und Sitten abwide. Aber ihr Angeneislage er/wann ihr repferode nach Sparta kommet/werde zi nicht dieser fondern bester want ihr repferode nach Sparta kommet/werde zi nicht dieser fondern bester werden. Plat. in Lacon. appab: mannehme den Misbrauch von einem Dange/und schaften einde das Kind mit dem Das aus/so das in mannehme den Weisbert werknichte der vorden, gleich als der sonst franzen in erlangung der Weisbeit verhinderlich fallen/gleich als der sonst frus gehalene Philosophus Erates narnigher werfe ins Weternersten.

Es fehlerins an Erempeln nicht: Sive prisco sive nostro avo peregrinais fere sunt vist magni, soget Lips in gedachter 22. Epist. Es haben viel fluge und hürreffliche Leute spir Acisen durch frembet Länder / igstliche wie fluge und bürreffliche Leute spir Acisen und frem in großen Ausen und Auhmachan. Der Philosophus Opphagoras dur von Jugent auffresse sinderlich zu sein die List gehabt in allerhand Wissenschaften etwas sonderlich zu sein der sich bespregen ressiliche Acisen auffrlich genomment ist in Westenschaft sich der Verlagen den Institute sind in Indien und Dersten zu den Westen in Grieden land sich sie der der allersturrefflichste «643», oder wie er sich aus Dennigles soll felle freunere. Philosophus ist geachtet worden, vorvont Faler. Max.l. 3.c.7. Des Platons Keisen sind aus zu einz gedachen Vale

rio und Cicer: de re publ. befandt,

Mas die fürnefinsten Artie als Hippocrates / Diosecribes und sonderlich Galernis / sich in der Austrag Kunst und Erschreibeit gewisse und beilstennener zu machen für fürnessicke Ziesten gehantst aus dem este. 18. 29. C. 1. Sorano und Falgo/s zuerschen Agsich nur des Galeni mit mehren zuch erschaft der fübernach dem er Emiriaan Corinthum und Alecandriam beschafte zig der Austrag und der Austrag der A

Mitwas großem Nus die Politici, Rechtsgelehren und die, so Weldliche Ampure bedienen und Welder zureigeren vorgestet werdern welten, ihre Krifen hunt können wird niemand in zweistel ziehen. Daher haben auch wiel fürnehme Potentaten selbst liese Beliebung auf ernen Reisen gerangen wie der

#### Das erfe Buch ber Perfianifchen

rer ediche Johan a Chokier in seinem Thesauro politico erzestlen. Horas inte rühnnet deswegenden Unsteen wenner spricht de arte poet:

Die mihi Musa virum captæ post tempora Trojæ Qui mores hominum multorum vidit, & urbes.

Die jurieflichen Neifen des löblichen Känfers Carol. V. fennd aus den Dissoria mus betandt. Der Känfer Trajanus, als er im Krege wiede die Darehe wie Gefahr ausgestanden / und die Beschaffenheit des Decanischen Die der gefahr ausgestanden / und fahr das eines Schaffen der Betragen / hater gefahr : Ich das ich noch jünger wäre / meine Leibes Kräffer und Zustandere zuliessen wolle in mich mit in Indienvolfelben Beschaffer und Zustandere zuliessen welle in mich mit in Indienvolfelben Beschaffer und geschen ich auch fast berute einen surrehem hochtellichen Zustander und wichtige Zungtesgeschäfte zulassen Bort gehort. Und war re solcher Beschafte und wichtige Zungtesgeschäfte zulassen vollen. Die denen beiltes billich was Eiters (L. Epist. kamil.n.) faget; Peregesinatio ob lieura & Gordiza est is, quorum industria Roma posethilustris este.

Weiles dann nun nicht iedermanns Standt und Belegenheit leider füh aus feinem Dre auff ferne Niefen zubegden/ umd die frunderen Dinge führt in Ausgenthein zu nehmen/ kehn meines erachten die ierigenweichen das Blad indelem Kall gefüget / wol/ daß fie nach abgelegten ihren Neifen/ eine Hilderin Kall gefüget / wol/ daß fie nach abgelegten ihren Neifen/ eine Hilderifche wahrhaffte Befehreibung der siehen dahund anderer/ gleich wie fonft durch das leften der altem Befehreibelen fich in de laten Zeiten; also auch in die fernen Länder mit ihren Gedarte fehr schweizen in die hier der Seiten Dinge durch gewische Ernstellen Dinge durch gewischen Dinge dasseiffe Einfeldungen gleich als für Zugen fleiden und befandt machen/a ab für Zugen fleiden und befandt machen/a ab für Zugen Reiden, und befandt machen/a ab

Gleich wie aber unter ben vier Theilender Belt/Affa von altere her das herzlichfle und hirrehmblie if gefohnet worden i alfo auch in Affert unt ter den Drientalischen Eindern das Derfliche Konigereid/und folche vieler Hipfachen/fonderlich aber der herzlich gewefeten andern Monarchie halber/ daß auch jhr Gedachnie ber den Liebhabern der Differien nech heutiges Tagte das Eand beliebt machtel/und dessen Bustande zuwistenundt follechte Begierbe erwerk.

lich Berg und Thal unverendert geblieben. Wie durch gelegenheit der vor wes

Stoffe Der enderung bes Perfifchen Reiches.

nia

nig Jahren aus Holftein an den König in Perfiat Schack Seft abgeganges nen Hoch Fürflichen Gefandschaffe wir selbst geschen und ersahren. Daher eiligte der Unserigen/ weil siese ihrer Einbildung nach nicht nach dem allen Stande und Blückseitigeseinnden/ und darben allerhand Unigenrach, und Beschwerung außgestanden/ jhre Reise beraureten und in die Standbücker solgende Keimen schrieben:

Was suchen wir boch viel die alten Dereiligkeiten? Die unterworffen sind den fresbafftigen Zeiten.

Tch babe Perfien in Perfien gesucht/

Und durch das meinen Weg woll pundertmal verfluche.
Diese Königsteiges nur/ wie auch andere Länder / Drovinten und
Wölderzenwelche wir gelanget / befundlichen Zufland und Beschaffenheit,
fampt dem / was sonst auff zehaber langer mithelehligen Reise / so sich auff zehaber langer mithelehligen Reise / so sich auff zehaber langer mithelehligen Reise och zu diesegeben sich gesiemen wollen / habe ich dem Baterlande Zeutscher
Nation zu Zienste hirmit treulich und auffrecht beraus geben wollen.

#### Das ander Capitel

## Vom ersten Unstag aus Holstein / Schiffarth ourch died it Seezond Anthonstin Liefflande.

Emnach der Durchleuchtiafte/Dochachorne Rurft und Derz/Derz BRIDERIED/ Erbe ju Norwegen/ Dersog zu Schleswig/ Dolftein/ Stormarn und der Ditmarfchen/ Graff zu Didenburg und Delmenhorft/ mein gnadigfter Furft und Derz/ obgedachte foftbare Gefandfchaffe aus wichtigen Uhrfachen vornehmen und abgehenlaffen wol len / fennd zu Gefandten verordnet worden dero domafle Rafte / die refpe-Aive Edele/ Bol Ehrnvefte/ Brofachtbare / und Hochgelahrte Derz Phis lipp. Crusius von Eißleben JUL. iso durch den aus sonderlichen Bnaden von Thr. Ron. Maneft. ju Schweden ihm ertheilten Adelthum/Philip von Rrufenftiern genandt / Konigl. Cowedifcher Doff Raht / Burggraff gur Narve und General Director der Commercien in Estonien und Ingers manlande/ und Heren Dito Bruahmann von Hamburg. Diefe fennd im Jahr Chrifti 1633, den 22. 2Beimmonat von der Fürfil Refidens Gottorff/ sum erfien mahl nach Mufeaw / an den groffen Derm Zaaren und Große Burften Dichael Fedrowit /aller Reuffe felbft Erhaltern/c. umb de frenen Ourdrug durch Rusland in Versien ansuhalten / abgesertiget worden. Und nachdem alle gu folder Reife nohmendige Cachen herber gefchaffet was rett/haben fle fich mit einem Comitat oder Gefellfchafft von 34. Derfonen/ den 6. Novemb. aus Damburg auffgemachet/fennd den 7. diefes nach Lite bett/imd den 8. nach Erapminde angefomen/wofelbft wir einen erfahrten Chiffer/Namens Midael Rordes / umb denfelben funfftig auff der Eafpifchen Gee ju gebrauchen/ju uns genommen. Den 9. begaben wir uns/mit

Der Reife Anfang. vieler guten Fremite / jo uns aus Hamburg und Eibert bif an den Strandt begleitet freudigen Winerwinschen zur Se. Das Schiff / jo uns führete ward die Fortunder Schiffer aber Hans Miller genandt. Gegieng auch mit uns zu Schiffe der Bendelinus Sibelif der Artsnep D. welchen der Brofffung führten Voffund Leidzies beruffen / und S. gürft. Durch, zu Schiegwig Holstein au J. Baar Manest. commendirer hatte.

Zum erften mahlauGe. gel gangen.

Die Institt Wornholm

Den to, Novemb. gegen Abend/ giengentwir die Infall Bornholm auffeine zute Melle ums zur rechten gelegen vor bezwird 40. Meilen von Leb bert gerechnet. Ift ein erhaben und ellicher öhren felfact Landt / 3. Meilen Lang und breit/ mit gitter Riefeweide / foll fahrlich elliche Laft Butter geben/ hat voran ein Schloß von altem Gebäuen/Dammershaufen genandt. Die fe Infall hat vorgeien der Eladt Libert zugehöret / flan Kin. Kön. Magelf. zu Denwemaret als ein Patempfenning / umb gewisse lifterfachen verechtet morden/ und ist noch ins dem flatempfenning.

Dop die Mill gegen Norden liegen die gefährliche Schiffbrikdiche Klippen Febrahren der bie Seischerte zur Derb fäsie fehr fürchten. Dann in dem man die Klippen zur Nacht auch durche Lohet, weile zu rund ber denfelten fehr tieff / nicht kantwahruchnuch / gefhießen / daß viel Schiffe das

felbft untergehen und verfincten.

Den 11. diese 31. Mittage / kamen wir unter dent 5 6. grad latitudinis mit gutem Wetterund Wind. Gegenden Werd den der begunte der Wind hart hitter und her vollend der begunte der Andre duch / mussen berwegen unsere Seegel fleiner machen. Die messen vorume / so sur See micht vollen fleiner michter der selben der der sich der der der der der der der der der seine Mitter vorumen seine sie der der seine seine Geschandt der in der seiner sie der der seiner der seine seine seiner der seine seiner der seine seiner der seiner der

Boher bie Seefranch heit fomme.

fen auch die Uhrfache / warumb die fleinen Rinder / Die noch das Wiegen gewohnet/gar felten von folder Rrandheit etwas empfinden, Dan fiebet auch Die Uhrfache folder Befchwerligfeit Daber / weil es nicht bald du anfang der Capiffarth/fo ferne der 2Bind gelinde / fondern offt erft nach erlichen Zagen/ wenn durch hartes fuhlen/wie fie es nennen/das Ediff beweget wird / einem Auch wenn das ungeftume Wetter etliche Tage anhalt / ben Den 3d habe auch foldes auff dem meisten von sich felbst wieder auffhoret. 2Bolgaftrohm/welcher fein Gali Waffer führet / anunfer etlichen erlernet/ welche/nachdem fie ben ftillem Better / eine geraume Zeit unenmfindlich gefahren/und in der enlein groffer Sturm / wieder den Strohm lauffend / fich erhub / daß das Schiff fich bewegete / alsbald diefes Ungemach an fich wieder empfunden. Ift derwegen nichts/was Pontamus im gedachten Buche pag. 524. feset: Quod, qui in fluvio navigant, horum nihil persentient, quia ibi non fætor maris, dannes einig nur der ungewohnen Bewegung zuzuschreiben ift.

Mit foldem ikt erwehnten harten Winde / weil wir unfern rechten Lauff oder Cours (wices die Schiffer nennen) halten funten/fennd wir felbis ge Nacht 15. Meilen fortgestrichen. Den Zag hernach als den 12. diefes/ folgete darauff eine groffe Stille/ daf fich auch nicht ein Luffilein rubrete/und Das Schiff auff einer ftelle liegen blieb. Bep foldem ftillen Wetter lieffen wir unfere Muficalifche Instrumente auff den Uberlauff bringen / danctien und lobten Gott mit fingen und Seitenspiel fur den die vergangene Nacht ums geleiffeten anddigen Chus. Bu Mittage befamen wir wieder guten Wind aus Guden/welder uns gemachlich vor Domesnes/ die Ecte/ fo von Churland ab in die See heraus fcheuft/brachte. Dafelbft legten wir une vor Under / und bliebenbif den 13. gegen Abend / da der Wind weftlich wurde/ und wir umb die Ecte in den Reffel fahren funten. Ramen alfo den 14. dies fes fruhe vor die Edjanise Dunamunde / fo am Munde des Dunaftrohms (dafer fle audyden Namen befommen) gwo Meilen von der Stade Rigage legen. Und weil ein dieter Nebel einfiel / daß man nicht weit von fich feben funte / lieffen wir uns durch die Trompete anmelden / damit wir aus der Schange einen Piloten oder Begweifer / ohne welchen ein Unbefandter wes gen des unreinen Grundes nicht wol fürder und einlauffen fan / befamen Bald darauff famen die Befucher/durchfuchten das Echiff/ob nicht Rauff manns Bahren / von welchen man dafelbft Licenten oder Boll geben muß/ darinnen. Als fie aber nichts gefunden/ haben fie uns einen Diloten juges fandt / mit welchem wir fortgangen / und den Abend gar fritevor der Stadt Riga/Gottlob/glucklich angelanget.

Bu Riaa angefomen

Das dritte Capitel. Von Riga durch Wolmar und Dorpt bis Marva.

Addem die Herren Gefandren ihre Untunfft der Stade anmelden Slaffen / fennd fle mie etlichen Boletern auffe Land geftiegen / und in

Die

fchieft/begennete, 2Beil fie aber nicht farne vom Wirthehaufe/wolten flenicht

auffligen / wurden alfo gu Fuffe begleitet ins Wirthshauf gu Dans Krabs benhofft / wofelbft fie mit den furnehmften ihrer Bolder lagen / und die ans dem in die herumbliegende Saufer verkgeten. Den 21, Novemb. wurden

su Riga Befchende |

EE Raths Die Derren Ubgefandten von E.E. Raht befchendet/ ale nemblich mit einem Dafenvetlichen Schafen/Sunern/Dafen und vielem Rederwild/neben enlis den Beinen und Roggen Broten / und einem Ahm Reinischen Wein. Den dritten Zag darauff ftelleten die Gefandten eine Gafteren an / worgu der Gubernator Derz Undreas Erichfen/ E. E. Raht / der Superimendente M. Camfonius / und etliche hohe Krieges Officirer der Stadt eingeladen Bir fennd in der Stadt fünff Bochen ftille gelegen / bif ber wurden. Froft und Schnee über die der Orter herumb liegende Morafte ums gute Bahn gur Schlittenfahrt gemachet. Bon bannen gieng die Reife nach ber Stadt Dorpet / und wurde den 14. Christmonats unfer Beug und Berahte (ober Bagage/) mit etlichen Woldern auf 31. Chlitten voraus gefchietet/ des nen die Derzen Gefandten den andern Zag folgeten / und weil die meiften der Unferigen das Schlittenfahren/und im Schlitten finend das Pferd felbfi zu regieren/wie wir damahle thun muften/nicht gewohnet / fahe man den erften Zag einen nach dem andern eiliche mahl umbwerffen / und fich mit feinem Berafte aus dem Schnee wieder aufffamlen. Den 18, diefes famen wir Bolmar jum Stadlein Wolmar / und wurden durch den Befehlichshaber (oder ein Stabt- Commendanten) dafetbft eingeholet / Die Stadt 18. Meilen von Riga geles

lein.

Halmer ein Edelhoff.

Glend lauft Den Leuten

gen/ift durch einfallen der Ruffen und Polen fehr vermuftet ; Es haben die Einwohner auff und an die alten Studmauren der vermufteten groffen Daufer ihre Bohnungen mit Dols/ nach der Comeden und Ruffen arth/ wieder auffgebawet. Bondar jogenwir den 20. Diefes 6. Meilen auff Das Schloß Ermes / dem Sberften de la Barre gugehorig / da wir wol ems pfangen/und mit 2. Mahlzeiten Fürfilich tractiret worden, jogen wir 4. Meilen fürder bif auffe Dauf Dalmet / wofelbft uns ein jung jahm Elend/das hoher als ein Pferdt/ in die Stube por die Zaffel geführet wurde. Golde Thiere befinden fich in diefer Begend viel/un haben anlah ges geben etlichen Dandwerche und Arbeitsleuten / fo vor etlichen Jahren aus Teutfahland gelocfet/vn das fand ju bawen geführet worden/wegen verhoffs ter Gemachfamecit und muffe das Landt lieb zugewinnen; In dem man vorgeben/es mare dafelbft folder Uberfluß an Lebens Mitteln/ und unter and dern auch/ bafidas Elend ju den Leuten in die Saufer lieff. Weil aber hers nad das Teutiche Wold folder fdweren Arbeit/fo fie allda funden/ und art den Acter au bawennicht gewohnet/hatten fie fchlecht gedeigen/ verarmeten/ und traff fie recht/baf ihnen das Clend ins Dauf fam / und muffen funer. lich / etliche auff Beforderung gutherniger Teurschen / wieder nach Teursch land gehen / wie dann etliche derfelben / fo wir noch angetroffen / une felber geflaget haben.

Den

Mingen ein Schlof.

Den 22. Ehriftmonat ruckten wir 4. Meilen fort bif auffe Schloff Ringen/und den folgenden Tag in die Stadt Dorpet. Diefe Stadt lieget in Eftonia oder Eftlandt an dem Fluß Embect / mitten in Lieffland / ift mit einer steinern Rinchmaur und Rundelen umbgeben / welche / wie auch die Daufer nach alter arth auffgebawet fennd/ Es ift durch die vielfaltigen Rrie ge/fonderlich 1571. durch die Ruffen fehr verwüftet / wie in Denningij Liff. landifchen Chronice gu lefen/ hat vorzeiten dem Muscowiter gugeboret/ und hat Jurgiogorod geheissen / Bon den Teutschen Deermeistern aber im Jahr unfers Erlofers 1230. eingenommen/und jum Bifchofflichen Gis genrachet worden / wofelbst auch Derhog Magnus von Holstein/ des In rannen Schwager / Bifchoff gewesen / wie hamelmann in der Dibenburg. Chronice pag. 544 gedencket. Im Jahr 1758. aber hat fie der Tyranne Wan Bafilowis wieder erobert. Im Jahr 1782, hat fie Stephanus der Ronig in Pohlen unter fich bracht. Alle aber Derhog Carol von Guderman lande die Schwedische Krone annahm / und wieder Doblen Krieg führete/ hat er unter andern Stadten auch diese eingenommen / und ift also noch iso unter Thr. Ronigl. Maneft. fu Comeden Botmaffigleit.

Bu'Dorpe anfommen.

Bu Dorpt ift die Liefflandische Dohe Schule oder Universitet / und das Ronigliche Hoffgerichte. Die Hohe Schule ift durch Ungeben und Befors derung herm Johann Sentte Frenheren auff Duderoff/weiland Koniges Guftaff Adolffs Informator und hoffmeifter / geftiffiet / und im Sabr 1632, den 15. Tag Beinmonats eingeweihet worden. Jacobus Heren Jos hann Chotten Sohn / ift der erfte Rector felbiger Univerfitet gewefen / und ihm Undreas Wirginius ein Dommerischer vom Udel / und der S. Schriffe Doctor jum Pro-Rector jugeordnet worden. Bon gelehrten Leuten und berühmbten Drofefforen/mit welchen wir dafelbft in Rundichafft geriebten/ waren ist gedachter D. Birginius/Johannes Balau von Roftoct/der Ars nen Docter / welcher hernach in die Mustam als Leib Arkt beruffen worden. Friedrich Menius Ranferlich gefronter Doete und Profesfor der Sifforien/ Profesfores und M. Detrus Undreas Schomerus Dabit aus Schweden Mathematicus, su Dorpt. Die Bahl aber der Studenten war zu unfer Beit noch gar geringe/in dem nur 10. Schweden und etliche wenig Finnen fich dafelbft befunden,

Nachdem wir zu Dorpt unfer Wenhenachten Fest gefenret / fennd wir den 29. Christmonats furder gezogen/ und unfern Beg nach der Narve

Am Jahr Christi 1634.

Das vierdte Capitel.

Wie wir zur Narva angekommen/die Reise von 211111.1634 daraus durch die Festungen Gant Kapurge bif

Moteburg.

En 3. Jenner des 1634. Jahres fennd wir fur Narva angefommen/ und haben unfere Derberge ben Jacob von Rollen/einen für

nehmen Dandelsmann und Gaftwirth dafelbft / genommen / da wir dann wegen der Schwedischen Beren Gefandten / fo umb gewiffellhrfachen mit uns pigleich nach Mufcam fich erheben wolten / langes auffenbleiben in die 22, Bochen mit groffer Befchwer auffgehalten worben. Und ob wir gwar allhier mit allerhand Luft unfer Zeitvertreib hatten. In dem wir nicht allein taalich eine mit guten Tractamenten und ordentlicher Mufic wolbestellte Fürftliche Zaffel hielten/anwelcher durch viel vornehme Leute / fo gum off tern die Derem Gefandten zu befichen famen/gute Gefprache vorfielen/bes fondern auch gu unterfchiedlichen fürnehmen Gafterenen/fpanieren fahren/ Reiten und Jagten eingeladen und geführet wurden / machte uns doch das Bu dem hatten die febnliche Berlangen ferner gureifen alle Luft geringe. Derzen Befandten wegen unfer dafelbft fo lange muffig liegenden gemeinen Rolefer fo offe mit den Narvischen Goldaten in Unemigfeit und Galages ren geriebten/viel verworrens/daß fle neben dem Deren Bubernator immer aurichten und gufchlichten hatten.

Weil wir auch vermuhteten / daß vor dem Frühlinge unfer Auffbruch von hier nicht geschen wurde / umb felbige Zeit aber zwischen Narve und Neugard auff der Landstraffe fehr beschwerlich fortsufomen/ IRDR. Daul Rleming mit etlichen Bolchern/Dandyferden/und fchwerem Gerabte / den 28. Hornung noch ben guter Schlittenbahn voran nach Nawgarten gefchieftworden. Es giengen zugleich mit voraus D. Wendelinus mit den

Seinigen/und erhob fich bald ferner nach Mufcom.

Als es uns endlich fur Narve am Proviant gebrechen wolte/in dem all bereit die Ruffen/unfere Ginkauffer auff 8. Meilen herumb/die Suner und Schafe holen muften / wir auch umb gewiffe Uhrfachen die Unrunffe ber Schwedischen Derzen Gefandten/fo bald noch nicht hoffen funten/auch der Bubernator ju Revel herz Philip Edeiding jum Daupte Der Edwedis fchen Gefandichafft verordnet war / machten fich unfere Derzen Gefandten Befandten mit 12. Perfonen auff nach Revel/ und lieffen die übrigen zur Narva. In nach Revel Revel wurden wir von E.E. Raht mit Galvefchieffen und Befchendungen wol empfangen. Wir hielten uns dafelbft in die 6. Wochen auff/millerzeit haben wir vom Beren Gubernator E. E. Raht und fürnehmbften Burs gern alle Ehre und Freundschafft genoffen.

> Was von den Städten Revel und Narva zu melden/foll in der andern Reife gedacht werden.

> Olls mehrerwehnter Derz Bubernator den 10. Maii Wolf befam / daß die andere ihm fugeordnete Herm Abgefandten fur Narva allbereit anges tommen / fchictre er fich auch gur Reife und gog am himmelfarthe Tage/ nemblich den 15. Maij mit ums nach Narva. Den 18. diefes fennd wir das felbft wiederumb angelanget / Da dann die Edwedifden Derzen Befands ten/benamlich Dbrifte Dere Demrich Fleming/ Berz Erich Gylenftierna und Derz Andreas Bureus / miteinem anschnlichen Beleite / uns auffeine Meile vor der Stadt entgegen ritten / freundlich empfiengen / und in die

> > Stadt

Unfere Bol cfer etliche nach New gard ge. fchicft.

gejogen.

Stadt begletteten / da wir dann abermahl mit Salvefduiffen aus groben Stucken wilfommen geheiffen wurden.

Nach Bufammenfunfft benderfeits Herzen Befandten / wurde befchlofe fen/daß beede Partenen den Wegnach Naugard durch Carelien über die Las dogaifche Gee nehmen wolten / machtenes auch burd eine eilende Poft an den Wegwoden gu Raugard fundt / Damit felbiger wufte / wo er unfer war: nehmen und empfangen folte/daf wir an der Grenke nicht lange liegen durff. Dannes in Ruflandt/ wie auch Perfiender Gebrauch / daß wenn frembde Besandten an die Grenne gelangen / sich anmelden und warten muffen/biffbre Unfunffe dem Deren des Landes durch fchleunige Doft ans gebeutet und an die Stadthalter und Befehlichehaber der Provingien Drs fandten trag der geschiedet wird / wie man fie empfangen und tractiren foll. Dann der entet und Mufcowiter und Derfer alle Gefandten und Poften/die von groffen Derzen gehalten gefchiefet werden / fo lange fie in ihren Grenken fennd / Behrung und Juhr werden. mit ficherm Geleite fren halten. Dabero dann den Befandten ein Schaff. ner (welchen die Ruffen Priftaff und die Perfer Mehemandar nennen) nes ben etlichen Goldaten/fie durche Landt gu führen gugeordnet werden.

Priftaff.

Ruffische

Als nun die Poft/wie gedacht/ nach Naugarde abgefertiget/ haben fich die Schwedischen Deren Gefandten den 22. Maij von der Narva auff gemachet/und nach der Weffung Rapurge/dafelbft die Pfingften zu halten/ und der Ruffifden Grenge naber gu fommen erhoben.

Den 24. Maij ale Sonnabend vor Pfinaften/ gieng ich in die Rus fifche Narve/ zu febenwie die Ruffen das Gedachmis ihrer verftorbenen und begrabenen Freunde begiengen. Eswar der Bottes Arter voller Ruffifcher Beiber/die hatten auff den Grabern und Leichenfteinen fchone außgenähete bunte Nasetucher auffgebreitet / auff welche fie in Schuffeln etliche 3. oder 4. lange Dfanntudenund Dprogen/etliche z. oder 3. gedurrete Fifthe/ und ge: Weiber be farbete Ener geleget: theils funden/theils lagen auff den Rnien darben/heu- remen ihre leten und fchrien / und thaten etliche Fragen an die Todtent darvon ben ihren Leidzbegangniffen foll gefaget werden / wenn etwa ein Befandter fürüber gieng/wandten fie fich sujhm/ redeten bifweilen mit lachenden Munde mit ihm/und fiengendann/wenn er hinweg/ wieder an gu haulen. Ge gieng ein Priefter mit 2. Diener unter ihnen berumb / hatte ein Rauchfaß / warff bifimeilen fürtlein Bachs darein/und beräucherte darmit die Graber/redete auch effiche Bort darau/die Beiber fagten dem Popen / (fo rennen fi: fire Popen der Priefter) die Namen ihrer verftorbenen Freunde nacheinanderzu/derer et. Der Ruffen lichewol 10. Jahr todt gewefen/etliche lafen die Namen aus einem Buche/et Priefter, liche gabens ben Dienern julefen / und mufte fie der Pope nachsprechen/ millerweile neigete fich das Beib gegen dem Popen edliche mahl mit Creus, fchlagen/Er aber fchwung das Rauchfaß gegen fie. Es jogen und gerreten die Weiber den Popen von einem Dre jum an-



fichte/ofine fonderliche Andacht verrichtet/ zum ende/gab jfim das Beib ein fupfern Rundfind / ift ein Cepling nach Solfteinifcher / oder 6. Pfenning nad Meihnifder Munse/die Rudenund Ger famleten des Priefters Dies ner ju fid)/ theileten etliche darvon unter uns Teutfchen/bie wir jufaben/aus/ welche wir hernach an arme Rinder wieder verchreten.

gejogen.

Gam eine Beftung.

BuCapungo tofflich tractiret more

Den 26. Maij haben wir uns mit & Dit verfohnet / Die Communion gehalten / und darauff unfer Gerafte und Zeug mit etlichen der geringen Boleter ju Baffernach Neufchans voran gefchiete/und fennt den 28. Dies Aus Narve fes gu Lande gefolget. Bir jogen mit Salvefdieffen der Stadt im Geleite des dafelbft commendirenden Dberften Portnach der Beffung Bam / wel de 3. (und nicht 12. Meilen/wie der von herberftein fchreibet/)von der Marve in Ingermanlandt jenfeit eines Fifd fonderlich Lachereichen Baches / Die Jamifde Bert genant lieger. Manmuß dafelbft fich mit einer Fehre überfes Ben laften. Diefe Beftung ift gwar nicht groß / aber mit ftarden ffeinern Mauren und 8. Nundelen umbgeben / Ift gur Zeit als Narva den Ruffen abgenommen/auch miterobertworden. Es ift barben ein Dackelweret von Ruffen bewohnet / welche neben der Beftung Ihr. Konigl, Mapeft, ju

Schweden gehorfament. Allhier befamen wir newe Schufpferde/mit welchen wir ben 29. dies fes 6. Meilen big gur Deftung Capurgaritten/ba wir dann auch mit Calve

schiessen







Schieffen wol empfangen / und vom Stadthalter dafelbst Beren Bugislav Rosen wol tractiret / und selbigen Abend mit 48. Essen / und mancherlen Wein/Meth und Bier gespeiset worden. Die Tractamente und Gutthaten waren folgenden Tag nicht minder / fondernvielmehr reichlicher und mit ei ner Mufic und anderer Luft verbeffert. Umb 3. Uhr Nachmittage wurden wir mit Galve fcbieffen/und frifchen Pferdenwieder fürder gefchaffet. 33on Dannen gieng die Reife auff einen Soff eines Ruffifchen Bojaren/ Namens R. Bafilowis / und weil derfelbe 7. Meilen von Kapuria gelegen / und wir Doff. uns von dar fpåte auffmacheten/muften wir die gange Nacht durchreiten/ebe Wir wurden fruhe umb 3. Uhr von dem Bojar wir den Sofferreicheten. auch wol empfangen/mit allerhand Effen und Trincten aus filbern Gefchir ren berelich tractiret : Er hatte zweene Trompeter / die er vor der Taffel / fone derlich ben Gefundheit trincken/ welches er den Teutfchen wol abgelernet hat te/luftig auffblafen ließ. Es fcbiene allem anfehen nach ein luftiger und tapf fer Mann zu senn/war inder Schlacht/fo im Jahr Chrifti 1631, vor Leiptig gefchehen/auch mit gewesen/ zeigeteums anunterschiedlichen Orthen feines

Leibes etliche Wunden/fo er dafelbft empfangen hatte.

Bor unferm Auffbruch ließ er fein Beib mit noch einer andern ihre Derwandein/ welche bende gar jung und fcon von Gefichee/ und fofflich angethan waren/hervor fomen/benen eine hehliche Nachtretterinne/umb ihre Schonheit mehr zuerheben/folgete. Diefe Weiber muften jegliche eine Schale Brandwein den Derzen Gefandten gutrincten/ in die Dande geben und fich gegenihnen neigen. Dieß halten die Ruffen für die grofte Chre/fo fic einem zu bezeugen daß der Gaft lieb und willkom gewesen / erzeigen wollen. Ift die Freundschaffe und Bertrauligfeit groß / wird ihm vergon net auch ihren Mund zu fuffen / barvon drunten mit mehren foll gefaget werden. Den 31. Maij umb 1. Uhr Nachmittage namen wir von hier 216: Scheidt / ritten big gegen Abend 4. groffe Meilen jum Johannes Thal / wor Johannes felbft der Frenherz Johannes Sfritte eine Stadt zu bawen angegeben / die Rirde war meiftentheils verfertiget. Es gab dafelbit ein drenfach Echo oder Wiederschall / mit welchem wir uns durch unfern Trompeter eine gute Zeit in der Nacht beluftigten/weil wir vor der groffen menge Mücken nicht fchlafe fen funten. Dier haben wir/weiles viel moraffigte Drter gibt/bie erfte und grofte Unfedeung und Beschwer- des Tages von groffen Aliegen und Groffe Be Bremfen / welche uns und unfere Pferde groffe Beulen flachen / und des fchwer von Rachtes von Mucken/derer wir ums nicht/als nur durch Rauch/der auch und fern Augen und Schlaff beschwerlich fiel/erwehren funten/gehabt.

Allhier erfuhren wir / daß die Ronigl. Schwedischen Beren Gesandten Bur Neulchans unfer erwarteten/machten uns derwegen defto ehe wieder auff nemblich den z. Junii fruhe umb 3. Uhr / umd famen umb 6. Uhr dafelbft an. Neufdann oder die Rie/wie es etliche nennen/lieget brittehalb Deilen vom Johannes That an einem Chiffreiden Baffer / fo aus der Ladogaifchen See fld in die Jinnifde und Oft See ergeuft/und fdeidet Carelien und In germanlande von einander/hat gute Nahrung. Allhier funden wir die Rof Chang.

Boiaren

Ehre ber Ruffen an Die Baffe burch ihre Beiber.

Elyal.

Mucten.

IVNIVS.

Bur Rie

#### Das erfte Buch ber Perfianifchen

nial. Deren Befandten / welche / nachdem fie fich mit den umferigen von ges miffen Cadett in geheim befrochen/voraus nach Noteburg gegogen / benen wir den 2, Junij gefolget. Und wurden von dem Stadthalter dafelbft Deren Dberften Johann Runemundt / einem tapfern anfehnlichem Deanne / wel der uns auff dem Waffer in einer Gundel oder bedecktem Bobie entgegen fam/wol empfangen/ und mit Calve fdieffen eingeführet.

Motebura eine Ber flung.

Die Befing Noteburg 8. Meilen von Neufchang / lieget vom Aquatore 53, grad und 30, min. im Munde der Ladogaifden See/allenthalben mit tieffen Baffer umbgeben/ auffeinem Solm in Formeiner Ruff/wie im bepacfägtem Grundrif fuerfeben/ daber es auch den Namen Noteburg bes founten/ Declinationem magnetis habe ich dafelbft gefundens, grad 30. min. verfus occaf: Gie ift von den Ruffen erbauet / mit drittehalb Raden dicten Mauren umbgeben; die Schieflocher weil fie gleich vor fich aufgehr und von auffennicht viel weiter als innen/ (dergleichen alle alte Ruffifche Bes



ftungen) fennd fie sum berausfchieffen und zur befchusung nicht gar bequent. In einem Ed der Beftung ift noch ein abfonderlich faft verwartes flein Cas fteel/ aus welchem auch die Beftung von innen fan befchoffen werden. Sie ift von Ihr, Ronial Mapeft. Bu Comeden / durch den Feldheren Beren Jacob de la gardie, mit accord eingenommen worden. Die belagerten Ruffen follen/wie martuns berichtete/ bif auff zweene lesten Danner / fich

achalten

gehalten haben / und als fie vermuge des Mecords mit Gact und Pact / und allen ben fich habenden Boletern heraus giehen folten / fennd nur diefe zweene gefommen / und als man hat gefraget / wo denn die andern geblieben haben fle geantwortet: Siemarennur alleine übrig / dann die andern alle an einer Ruffen halanflebenden Rrandfeit gefforben. Das Lob haben die Ruffen in gemein/ ten fich mol daß fie viel mannhafter und fühner in Beftungen als im Felde fenn follen/ darvon bald mit mehrem.

Diefer Drth/wie luftig er lieget/fo ungefund fdeinet er hergegen gu fenn wegen der fillen See/und vielen herumb liegenden Moraffen / es war guint fer Zeit im Bradmonat/dren ganger 2Boden/eine fo groffe menge Mudten/ eine arth von den Dyrauftis oder Fewermucten / die umbs Lichtfliegen und fich felbft gimerbrennenpflegen/ (wie in der Figur umb den Grundrif der Beffung angedeutet) daß man nicht einer handbreit reine Lufft feben/ und mit offenem Gefichte unbefchwert geben fundte. Ge foll ichrlich umb diefe Zeit dief Gefdmeiffe in gang Carelien / wie wol nicht in fo groffer menge als auf Noteburg fich finden laffen / die Ginwohner nenneten fie die Auflische

Beil wir vermuhteten / daß wir zu Roteburg eine Zeitlang fille liegen muffen / haben die Bereen Gefandten nur 6. Perfonen ben fich behalten / die andernaber voraus an die Ruffifche Grenne/weiles Dafelbft Proviante hale ber bequemer fiel/gefande. Bir fennd aber dafelbft bif in die flebende 2Bos che verblieben/und unfere Dermunterdeffen von den Konigl. Derm Gefande ten, fo lange diefe dar waren/taglich durch ihrem Marfchall/dem 2Boledlen Schweble Deren Wolff Sparr/und ihren hoff Jundern gur Taffelgeführet/und und fer etliche neben ihnen an derfelben wol tractiret und gehalten worden.

Den 17. Junij fam auch ju Noteburg einer von den Spiringen/welcher von Ihr. Königl. Mayest. ju Schweden nachgeschieft / und den andern Arend Spie Deren Ronigl. Gefandten jugegeben wurde/mit etlichen wenig Wolckern an.

Als den 25. diefes die Doff fam/dafi der Beiwode gu Naugard einen Dri flaffen an die Grenne gefandt/welcher die Schwedifcen herren Gefandten abfonderlich und suforderft abholen folte / haben fie fich den 26. diefes auff gemachtt und nach Laba erhoben. Im Abguge watte Gott ein groß Unglich von ihnen ab/ bann in dem das Both/in welchem der Gefandte Bu reus war / benm Thurm / woraus Galve gefchoffen wurde / vorben fuhr/ flel vom Rnall ein groß Bret vom Dadje herunter / und schlug neben des Befandten Ropff nieder.

Unfere Berren gaben den Roniglichen auff 4. Meilen das Geleite / ich aber bin auff gutachten derfelben vollend mit an die Grenke geritten / die Aufliche Gremonien und Arch Gesandten zu empfangen mit aususchen. Die Schwe Ramen affo den 27. diese frühe umb 4. Uhr gum Bache / welder in 40. bifde Go Schritte breit ben dem Dorffe Laba vorben finnt / und die Auflifde vonder fanten in Schwebische Greibe fcheibet. Als die Konigl. Derm Gefandten ben ihrer faba an die Anfunffi vernahmen derver. am Die Arongon 17. Bobie auff fie marters Grenge de lagen fdicten fie alebald ihren Dolmender himber jum Priftaven daß gefommen.

that an uns

ring sulle. teburg and acfommen.

er etliche Bothe heruber fendete / damit man ihre Sachen ben zeit auffladen/ und nachdem fie empfangen waren / defto fchleuniger fortemmen mochte. Der Priftaff aber ein alter Mann/ließ zur Antwort wiffen/ daß er foldes vor annehmung ber Gefandtennicht thun durffte. Sh fic enva menneten / daß Sein Zaar Maneft. micht fo viel hatte / daß er fie noch einen Zag mehr /wel der etwa baburd verabfeumet werden modite/fpeifen fonte. Umb ben Dit tag fandte ber Priftaff feinen Tolt oder Dolmetfch mit vier Strelligen odez Mugauetirern/ deren er 30. bepfich hatte/ heruber/und ließ fagen ; Co ware ibm num gelegen die Derzen Legaten gu empfangen/ob fie nicht fommen wol ten? Der Beren Gefandten einer lief dem Priffaffen wieder fagen / daß fle in die fünffie Boche hatten liegen und warten muffen / Es wurde bermegen Der Ehren des Priftaffen nicht zu nahe fenn / wenn fie jon auch nun einen Tag auff fle warten lieffen. Jedoch wolte er alleine ihm hiermit feine vollige Unavort gegeben haben / weil feine Serzen Mitbruder fich un Mittages Ruhe geleget / bann fie nicht alleine die Nache burch gereifet / fondern auch in dem fle andie Ruffifde Grense gelommen/bieRuffifde Gebrauche lerneten/ dann die Ruffen in gemein halten taglich Mittage Rube. Co wurde ferner gefraget; wenn dann die Dolfteinifchen Befandten fol

Ruffen hal cen Dite tageRuhe.

ten nachaeholet werden? Der Tolet vermennete/daß es faum in dren 213ochen/ wenn die Schwedischen Derzen erft in Duscaw gebracht / geldehen wurde/ und foldes / feinem vorgebennach / wegen mangel der Loddigen ober 26the und Pferde/fo fie jur Reife benotiget waren. Nachmittag umb 4. Uhr lief fen die Derzen hinuber fagen/ daßes ihnen numchr gelegen ware empfangen juwerden/der Driftaff mochte nun formen/waten darauff alleine mit ihrem Dolmerich in ein Both und dero Soff Junetern juwelden ich mich gefelles te/ in ein absonderliches. Der Priftaff fam auch mit 15. wol ausgepunte Die bie Ruffen auff einem Bothe ihnenentgegen / Aber ju bezeigung ihrer Dochheit/ lieffen fie die Ruder gar langfamb / und ohne fondere bewegung des Bothes/ ins Baffer fallen/daß fie faumeitwenig vom Landewichen/hielten auch bifs den Ruffen weilengar fiille / bamit der Schwedifchen herren Both fich zu ihnen naben folte/und reichten das Ruder gu des Gefandten Both / daß man es nach fich gieben folte. Dargu daren der Steurmann / welcher Die Gefandten führete/ auch abgerichtet war. 2016 die Berzen Gefandten faben / warumb es ben Ruffen guthun war/rieff einer unter ihnen dem Driftaffen gu/er folte fort fabe ren/worgu man hier folde ungeitige Soffart vonnoten hatte ? Der Driftaff wurde dardurch dem Groß Jurften fo wenig gewinnen / als fie ihrer Derz fchaffe verlieren fonten. Alle mun die Bothe mitten auff dem Bache gufams men flieffen / trat der Priftaff berfar/und fieng ant Daß der groffe Dere und Zaar Midael Fadrowin/aller Neuffen felbft Erhalter (fampt herlefung defs fengansen Titels ) die Roniglichen Derm Gefandten burch ihn empfangen lieffe / und befohlen hatte / fie fampt ihren Boldern mit gehorigen Droviant und Poddewodden nach Mufcaw gubringen. Nach gefchehener Gegens antwort führete fie der Driftaff mit fich and Lande / und notigte fie in eines Sinbolaren oder Colemanne Sauf /in eine fleine vom Rauch foblichwarte

Schwedt | fchen von angenomen worden



17



und eingehiste Stube. Die Strelisen gaben mit ihren Kindrobren / weldetreben den Sabelnispraligemeine Gewehr find / Salve ohne Dronning/ wer nur am ersten fertig werden funte. Den Perren Gefandren wurden jum Billeon eilige Spalen voll sehr fareten Branderweins zur jwertlen auf ungeschmacken Wiche gereichet / sampt eiligen flücken Pfesterfuchen. Sie gaben mir auch darvon jutossen int viesen Worten/addatur parum sulphuris, & siet pouus insernalis.

Der Peter

Kruß

Biorn/ Schweti.

feber Refibent.

fen Infuln unfer etliche bifweilen aus fchieffen fuhren. Es halten fich und schlich viel Sechunde von allerhand Farben/umb diefelben auff / welche wir/ in dem fie fich auff die herumbliegende breite Steine in die Sonne geftrecket/ aus den Dufchen gar leicht berücken funten.

Bir hatten auch fonft gute Gefellschafft an dem Soch Gblen Deren Deter Rruß Diorn/einen gelahrten wolverfuchten und tapfern Mann/wel den Ihr. Ronigl. Maneft. in Edweden als dero Refidenten in die Mufcow abacfertiget / und auch daselbst mit den Seinigen auff die Ruffische Abfordes

rung wartete/gehabt/und deffen Freundschafft genoffen.

Alle une den 16. Deumonate oder Julii fundt gethan wurde / Dafe ein Priftaff / Namens Simon Andreas Rared fchin / uns abzuholen / zu Laba angetommen/haben wir une den 20. diefes auffgemachet/und auch dabin bes geben. Nadetlichen Stunden unfer Unfunfft /fchiefte der Priftaff feinen Dolmetich mit einem Streligen guuns heruber / lief vernehmen ob die Bes fandten bereit waren / empfangen ju werden/ und als wir fragen lieffen / ob er une hierüber/ oder auff dem Baffer/gleich den Schwedischen zu empfangen willens. Ließ er gur Innwort wiffen/wir folten nur hinuber fommen/es was re nicht notig einander auff dem Waffer jubegegnen / weil wir der Grengen halber/von denen nichte une jugehörete/ nicht ju fireiten hatten.

Wie wir auff der Ruffischen Grenge em pfangen morben.

In dem wir derowegen hinuber fuhren/fam der Priftaff in einem robs ten Damafchen Noche herfür getreten / blieb etliche Schritte vom Ufer ftehen/ Als aber die Befanden auffs Land getreten / gieng er ihnen mit bebecktem Daupte entgegen / wolte auch feine Dune nicht ehe abnehmen bif er anfienge Ju reden/und des Grofffurffen Namen nennete. Nam alfo / gleich wie der vorige den Zettel zur Hand / fagende: Thre Zaare Manelt. Wichael Foedos rowis/aller Reuffen felbft Erhalter/etc. hat mich hieher gefchieft dich Philipp Erufius/und bid Dito Bruggemann/als Fürfiliche Dolfteinifche Gefands ten angunehmen/und euch fampt erren Boletern mit Proviant/Lobdigen/ Pferden und aller Nothturfft guverforgen / und nach Mufcow zu bringen. Sein Told Namens Intoni / war der Teutschen Sprache nicht wol fundig/verdolmetfchte gar elende / daß manes faum verftehen fondte. Radys dem die Gefandten ihre Untwort gethan / bote der Priftaff dem Gefandten erfi die Dand/und führete uns durch die Streligen (welches gwolff Cofacten waren/und mit auffgepaften Flinten flunden) in feine Berberge; 2lle mit den Rlind-Rohren Calve gegeben ward / gieng es fo vorfichtfamb su / daß Des Schwedifchen Refidenten Secretarius / welcher umb diefen Act mit angules ben ben uns war / ein groß Lody in das Roller befam. Das Tractament/ mitwelchem der Priftaff uns empfienge/war Pfefferfuchen/ Brandtewein/ und frifde eingemachte Rirfden. Nach deme wir eine halbe Stunde gefels fen/fuhrenwir mit Galve fdieffen der Streligenwieder übers Baffer / und fdictien uns gur fernern Reife/ fuhren auch nach der Mittage Mahlgeit/wels de uns der Stadthalter auf Noteburg/fo uns das Beleite gegeben/bereitete/ Won Laba und mit allerhand fofflichem Getrancte gum Abichied wol tractirete/auff fies abgefahren. ben Loddigen Davon/über die Ladogaifche Gee.

Mis

Als wir den 22. Diefes fruhe unfern Weguber Die Gee auff 12. Meilen vollendet / und ben einem Klofter Nawoltus Ronefi aufis Land gestiegen waren / fam ein Ruffifder Mund / und brachte den Gefandten zum Wills foin ein Brod und einen drogen Lache. Unfer Priftaff/weiler uns Rorm/ oder Zehrung fren halten mufte / fragte: Db er uns täglich den Proviant verschaffen und zurichten laffen folie / oder ob uns lieber das von Ihre Baare Maneft. darun verordnete Geld zu empfangen / und durch umfern Roch die Speifen nach unfer Urt gurichten gulaffen beliebte. 2Bir lieffen ums/wie ben Gefandichafften derer Derter am gebrauchlichften / das Geld geben und faufften felber. Der Tart aber wurde allenthalben vom Priftaffen felbft gemas chet / daß wir alles gar wolfeil befamen : Wie auch zwar in gemein durch gant Reufland wegen des fruchtbaren Landes/der Proviant fehr guts fauffs Denn für eine Henne 2. Copect / ift imfer Munge 2. Chilling / oder Meifinifcher Munge i. Grofchen/9. Eperumb I. Copect. Wir befamen aber taglich 2. Rubel und 5. Copecte/das ift 4. Reichsthal. 5. Cchill. Denn es wird auffjegliche Perfon vom bochften bif jum fleineften/nach proportion ein gewisses verordnet.

Præsent eis nes Mun.

Nach der Mittage Mahlseit begaben wir uns auffeinen Bach/fo uns bif nach Ladoga ein Stadgen 17. Meilen von Labagelegen/führete/ tamen auch Ladoga ein denfelben Albend dabin. Unterwegens begegnete uns ein Priftaff mit drey ein Crabe Loddigen/welcher den Schwedischen Beren Refidenten/ den wir auff Motes lein. burg verlaffen hatten/ nadzuholen.

Bir haben auff der gangen Reife nirgende mehr Rinder von 4. bif 7. Jahren auffeinen Dauffen gefehen/ale hier gu Ladoga. Diefe/ale unfere ete liche franieren giengen / lieffen hauffenweise nach und schrien : Db wir nicht robie Beer/die fie molina nennen/und in groffer menge durch gang Rufland wachfen/lauffenwolten/fle gaben für einen Copecten einen gannen Jutvoll und als wir diefelbe gueffen uns an einen grunen Sugel legten / traten ben funffig Stick umb uns berumb / giengen alle fo wol Matgen als Jungen mit abgeschnittenen haaren/auff berden seiten hangenden Locken/und in lan gen Hembden / daß man die Madgen von den Jungen nicht unterscheiden fundie.

.11579

Allhier horeten wir die erfte Ruffifche Mufic/in deme gu Mittage als bert 3. diefes / da wir über der Taffel faffen / sweene Ruffen mit einer Lauen und Geigen/den Derzen auffzuwarten famen/fpielten/und fungen von dem grof fen Deren und Zaar Michael Joedorowis / und ale fie vermeretten / daß fie wol gelitten waren/machten fie darben allerhand Rureweil mit Tarisen, zeig ten darinnen allerlen Arten/welche fo wol ben Beibes als Mannes Derfonen im Gebrauch. Dann die Ruffen nicht/wie ben den Teutschen üblich /einans der ben der Sand herumb führen/fondern jeglicher tanket vor fich und infon-

Arth ber Eange ben ben Ruffen.

Es bestehet aber ihr Zanken meift in bewegung der Hande / Guffe/ Schulternund Buffien. Sie haben/fonderlich die Weibes Derfonen/bunds genehete Conupticher in Danden / welche fie darben herumbschweneten/fie aber bleiben fast immer auff einer Stelle.

Nach der Mahlgeit machten wir uns wieder in unfere Bothe/und fuh ren auff dem Grohm Boldoda davort. Go funden über hundert Rinder neben alten Leuten auff den Mawren die uns nach fahen/2lm Gtrande flund ein Mand / ben rieffen unfere Streligen gu / und empfiengen von ihm ben Dann dief haben fle im gebrauch/wie wir es hin und wieder jum Scaen. Ruffen laf offiern gefeben / daß / wern fie auff der Reife vor einem Rlofter oder Popen fürüber reifen / jujhmgeben und fich fegnen laffen / oder doch auffs weniafte fich gegen den Creuken/fo auff den Capellen/und am Bege fichen/ fich neis gen/fegnen/in das Gofpodibud milo! DErrerbarme did meiner/forchen. Alls und der Bind wolfügete / fogen wir die Segel auff : Bir hatten

aber faum angefangen ju fegeln/jerrif das Tau/und fiel das Gegel herunter auff einen unferer Streligen/baf er für todt lag/als er aber nach einer Stunde fid wieder ju befinnen begunte / und eine Schale Brandtewein befam / war alles über hin.

Die Boldbaiff ein Bluf / fafi fo breit ale die Elbe/ fleufft aber nicht fo firenge/fompe aus einer Geehinter groß Naugart/welche fie die Ilmer Gee nennen/und ergeuft fich in die Ladogaifche Gee.

fen fich fege nen-

Boldyda ein Strohm

Nor

Dor Ladoga sieben Werste (fünst Werste geben eine Teustsbe Meile hat diese Sterogin einen Falkund aber über sieben Werste wieder einer vöber wechte mie Boshen zu sahren große Gesafr siel sinemaßt der Sterofin das siebst über und zwischen zu sahren große Geste siebst sieden und am User honauf wegen als wir vor der ersten Fall kamen / ausestiegen / und am User hinauff gersgen und war eten gegen dem gesährlichsten. Der die unter hinauff gesogen wedern, der die hund hunder Personen mit Gesten musten hinauff gesogen werden, die studie der durch hunder Personen mit Gesten musten die nauf nach die ster / in welchen einer mit Namen Einnon Frieße siewe Rauffmanne Sohn zu Dambung/wegen einer geofen Krandsbeit / mit der er behaffet / liegen bleiben muste;

Gefährliche Fälle in dem Strohm.



Dann als dassischige Both am hartestenwieder den Strohm arbeitete/serist das Seid/und schoß als ein Ofeil wieder zu rücke/hätte auch bepnaße die Klipp pent/durchwelchees müßestig gegangen/erreichet/ und wäre sweissels ohne darm zercheiert worden/ wennnicht durch sonderbares Glück das Seid/so noch ziemlich lang am Schiffe geblieben/ sich und einen großen aus dem Walfer berürragenden Sein so sähn den und behanzen blieben wäre host mans auch mit großen Nahe kaummieder aussichsen und beindert und harte dach mit großen Nahe kaummieder aussicher Lunder. Man berichtete ums / daß eben am selbigen Dribe zuvoreines Bischoff Schiff mit Bischen deladen/sampt dem Bischoff geblieben und umbkonnen.

Uber den andern Fall /welcher nicht so gesährlich ist / giengen wir auch gegen den Abend / und hielen der einem Kloster diese die position ken der Architager/blieben auch das schloßt den solgenden Tag/bis unsere hinterblieben Wohle nach kannen. Allhier/wie auch sall die ganne Zeit unser Krist/has den wir wegen des immerwehrenden Gehöltes und beuchten Gehöltes den der Wenkleren Flogen und Bremsen große beschwer gehabe/daß wir vor den bestlem weder Tag noch Racht scheren große beschwer gehabe/daß wir vor den felben weder Tag noch Racht scheren wort unter den Elngeschlen unser Bollter / so schere die der Gehoren formen. Die meissten unser Bollter / so schere des der beschwares gehaben den den schere der Gehoren formen sein in gang Lieste und Kussland ob häussig doch eine Selter for von dünner oder auch darzu gewirchter tein löcherüchter Leinwand / no sie rubeit wollen / aussigklich darzus der Bollter for Westerder Leinwand / no sie rubeit wollen / aussigklich gant / und den unter der gen mußen/wie solche Zelte der der Selte Vere reade Westerder besteht.

then groffe Fewer/feken und legen fich fo nahe bargu/ als fie es leiden tounen/

Groffe Ber fdiwer von Mücken.

Præfent eines Münches.

> Der Münch füh rete uns in die Kirche

und fonnen doch faum mit frieden bleiben. Ein alter Munch aus vorerwehntem Rlofter/berer Bruder vier waren/ fam und brachte den Gefandten jum Billfom einen Rettich/Rigurfen/grus ne Erbsen und gwen Wachs liechte / befam dafür eine Verchrung / welche ihm fo angenehme war/ daß er uns zu gefallen/ zwar wieder jiren Gebrauch/ die Rirche aufffchlof/und feinen Priefterlichen Sabit anjoge. In der Bors Capellen waren an den Banden G. Nicolaus Bunderwerete (als er fagte) einfaltig und ungefdickt/ wices dennihre Mahlerfunft ins gemein mit fich bringet / abgebildet. Uber der Thur war das Jungfte Gericht zu fehen / da geigete uns / der Munch unter andern einen in Teutschen Kleidern / fas gende: Daf auch Teursche und andere Nationen felig wurden/wann fie mir Ruffifche Seelen hatten/und fur Gottrecht gu thun niemand icheueten. Er Beigte uns auch ihre Bibel in Clavonifder Eprache/dann der Ruffen feiner/ weder Beiffliches oder Beliliches Standes / andere als neben ihrer eigenen der Glavonifchen Sprache fundig ift. Er lag uns vor das erfte Capitel Jo: hannes des Evangeliften/welches mit dem unferigen gang überein fam. Das Beichen woran er mereten fundte / wie weit er gelefen / war ein Tropfflein Bachs. Cagte auch: Daff als er cinsmable gu Revall gewefen / Die Pries fter daselbft ihn wegen der Bibel eraminiren wollen / hatte gwar den Teut ichen Dolmetich nicht recht verftanden / aber fo bald er die Biblifche Bilber gefchen/die Siftorien zu erzehlen wiffen. Der Dand hatte uns ohne zweif: fel pollends in die Rirche geführet / wenn nicht unfere Streligen waren bargu gefommen und gemurret/daß er uns bereit zu weit geben laffen. Wir verehe reten fin noch einen Thaler / dafür foluger fein Saupt offe auff Die Erde. Alls wir auff einem grunen Plate ( dergleichen wir jum Zafel halten wegen der luftigen Serter täglich erwehleten) über Tifche faffen / und unter deffen guten Bind befamen / fam der Dand wieder mit einem groffen Kettich und einer Chale voll 2 gurden / fagende : Den guten Bind hatte uns C. Micolaus vor die ihme erzeigte Bolthaten befcheret.

Mis

Mit folden Winde giengenwir umb 2. Uhr Nachmittage zu Gegel fuhren 4. Meilen bif Corodija ein Dorff. Beil une der Dlag am Ctrate de luftiger als das Dorffvortam / fchlugen wir unfere Ruche und Tafel das felbftauff. Der Driftaff brachte einen jungen Baren/lief vor den Gefands ten/weil fie fich nicht legen/fondern nach dem die Bofleute nur ein wenig aus Beruhet/bald wieder fort wolten/ die Zeit ju vertreiben/darmit furpweilen. Nach Mitternacht giengen wir wieder fort bif an ein Dorff Colpa 4. Mei len. Unter Driftaff/welcher die Nacht guruche geblieben/fam dar wieder gie uns/ brachte mit fich feinen Birth / der ihn alfo bewirthet / daß fie bende voll waren. Diefer ein Knef oder Ruffifcher Fürft mit Namen Roman Joano: wis / fam die Befandten zu sehen und zu befuchen / weiler aber Luft mehr zu Rieß fome trincten hatte/wurdefhm/was amguten Raufche noch fehlete/mit Brands Die Gefand, wein und Spanifchen Bein/ welchen wir allezeit mit uns führeten/ vollend ten ju feben. geholffen/daß er gur Erden fiel und liegen blieb.

Corobita ein Dorff.

Gin voller

Auff den Abend famen wir 6. Meilen zum Dorffe Grunka / da die Bawren alle vor uns aufgelauffen. Lagerten uns derwegen auff einen grus Grunga ein nen Plat gegen dem Dorffe ben einem Teiche/machten 3. groffe Fewer / und Dorff. blieben die Bornacht daben figen. Und weil niemand unter uns/ die wir den Zag über in den Bohten geschlaffen / jum fernern Schlaff geneiget / brach ten wir die Nacht mit ersehlung allerhand luftigen Diftorien/und Rurpweis len zu. Dargu dann die Streligen / in dem fie etliche Schalen Brandwein befamen / mit wegen Lauten und Barenfpiel uns auch behalfflich waren. Diefe Gegend war fo voller Rraniche / daß wir über 300, fluct am Teiche ben einander figen fahen.

Biel Rra. niche.

Gegen den Morgen umb 3. Uhr / als den 26. Yulij / machten wir ums wieder auff / famen gegen Mittag 4. Meilen ju einem Dorffe Wifofo. Bifofo ein Alle der Priftaff ju Mittage mit uns jur Tafel faß / und horete im Tifche Dorff. Bebete/ben Namen JEfus nennen/fegnete er fich nach ihrer Manier / mit Creunfchlagenvor der Bruft / und begehrte hernach unfer Gebet in Ruffis fcher Sprache guwiffen/welches/als ers vernam/ jhm fo wol geffel/ daß er fagte : Er hatte nicht vermennet / daß die Zeutschen fo gute Chriften und Gottfürchtige Leute fenn folten.

Den 27. dito fuhren wir den gangen Tagund Nacht/und famen den andern Morgen mit der Sonnen Auffgang vor das Dorff Krifgewiga/wor Krifgewiga felbft wir den Zag ftille liegen und warten muften / bif der Priftaff unfere ein Dorff. Anfunffe dem Benwoden zu Nawgard / welches 2. Meilen von dar / anges fundiget und wieder Untwort befommen hatte. Ginen guten Buchsens fcos von diefem Dorffliegetein wolgebawet Rloffer / welches etliche Nacha, tim nenneten / aber fonft Kriffewija Chutina Spafof Monaftir geheifs fen/ an einem fehr luftigen Drihe/ hat einen 216t/60, Brüder/ und 400. Ehutina Bauren / welche das Rlofter unterhalten. Go foll aber idhrlich gu Thr. Grafof ein Zaar Maneft. Dienfte 100, Mann in Naugarde unterhalten muffen.

Den



Bu groß Mangarde augetofnen

Den folgenden Morgen / nemblich den 28. Julij / fennd wir in groß Naugardt pollend eingefahren. Da bann etliche unferer Boleter / fo noch ben Schlitten Bahn voraus dabin geschicket waren/ (wie am 5. Blate ges bacht) und über vier Monat unfer Unfunfft febnlich erwartet / aus groffen Fremden auff einem Both über eine Deile uns entgegen famen.

Des Wen woden Befebencte.

Ce Schickte der Benwoda jum Billfoff uns in die herbergeeine Tons ne Bier / Deth und ein Rafflein Brandtewein / ihm wurde wiederumb sur Begenverehrung ein filbern vergulbetes Erinctgefdire gefdictet.

Mir fennd in Naugardt 4. Tage ftille gelegen / und den letten Mulii gegen den Abend ferner zu Baffer gangen bif nach Brunnis/weils unmigs lich wegen des fumpfichten und moraffichten Weges gu Lande gu geben.

AVGVSTI Mange.

Procession.

Den t. Augusti / als wir zu Brunnik am Nivir umfer Gerathe ans Land brachten/ famen die Ruffen in einer Procession auch dahin/das 2Bas fer su weihen in folder Dronung : Erft giengen sweene Manner / trugen auff langen Stangen/der eine ein Ereuk/auff deffen vier Erten die Evanges liften gemahlet. Der ander ein altgemahlet Bild mit einem weiffen Carthe fen Zuchlein behangen : Sinter diefen gieng der Priefter in feinem Des gewandt / trug in benden Sanden ein holkern Creuk einer Evannen lang/ fang mit einem Knaben / welcher hinter ihme das Buch trug : Diefem fole geten alle Barren mit Beib und Rinder/ die Alten trugen jeglicher ein brene

nend

nend Bachelicchelein/ und hinten nach gieng der Rufter / trug über geben flact Wacheliechter gufammen gedrehet brennende. Als der Priefter am Ufer eine gute halbe Stumde gefungen und gelefen / nam er die gufammen gedrehete Bacheliechter/und flief fie ins Baffer / Da leschten die andern alle audifre Liechter aus. Dann tauchte der Priefter das Creus dreymahl ins Baffer / und ließ ce in ein Berfen abtreuffen. Dieh wird fur das beiligfte



Baffer gehalten. Als foldes gefchehen/ namen die Weiber ihre Rinder fleinund groß mit und ohne Dembden/ tauchten fie auch drenmahl unter/ etliche erwachfene fprungen felbst hinein. Endlichen führeten fie auch die Pferde in fold heilig und gefundmadendes Waffer fur Erancte. biefem allen giengen fle wieder in die Rirche / daß fle den Segen empfiengen / in der felben horte man ein fold Getinnel und Geruffe / von Jungen und Alten / gleich wie in den gemeinen Babefluben/oder Knigen/ und

Nach Mittage umb 4. Uhr fehten wir ums gu Pferde/umdlieffen umfer Zeug und Gereigte umb 4. unf forum vir und gu 1 feb auen finnen efliche Leuffte Coldaten / fo in der Mustaw abgedander waren / beggenet/ fibren Proviant Rorb besudet / ein Jaf Dier aufgeschlagen und gefoffen / auch unferem Greinen, als Comon/ ben Gibel genommen. Als fie aber auch auff une fliesten/und ihre veribte That fundemurde/fennd ihrer zweene von

2

Bas Ba me fennb.

ein Dorff.

unferm Priffaven fehr gefchlagen / Degen und Rohre abgenomen worden. Wir famen denfelben Abend 3. Meilen auff ein Dorff Erasmiftansfi. Den 2. diefes 8. Meilen gereifet biß gur Gam Chrefta, Gie nennen aber diefelben Berter Gam/wo mandie Pferde abwechfelt und wieder frifche befompt.

Den 3, Diefes famen wir 6. Meilen bif Gafelbiga/ein flein Dorff/aus welchem die Bawren auch gewichen. Deute/weil unfer Roch die Ruche ju beftellen 2. Meilen fürder voraus gegangen/ und wir wegen bofes Beges Bafelbiga! felbigen Abend dahin nicht gelangen funten/muften wir die Nacht auff dem

Relde und ungeffen liegen bleiben.

Teutschie Officirer uns begege net.

beschädigt

fen.

Diefe Tage begegneten uns auch etliche Krieges Officirer / fo nach ace endigtem Rriege vor Smolensto aus Mufcow wieder guructefamen. Bie wir darm den 4. diefes ju Simmagora/an einer Gam/ den Dbriften Ruchs/ und denn gu Boltgock / worfelbften wiederumb eine Gam / den Sbriften Scharle mit andern Officirern antraffen : Alle diefe famen die Gefandten su befuchen / wurden fie mit Spanischen Beine tractiret. Beil es etliche Sunden flarcte Truncte gab / hatte unfer Trompeter Cafper Deriberg/ fo viel fu fich genommen / daßer in vollem Ginne einen von unfern Streligen mit dem Degen toblich verwundete; Den Befchädigten lieffen wir liegen/gas ben ihm / und denen die ihn warten folien / etwas Geld / und zogen davon. Trompeter Diefer Trompeter ift nach vollendeter Perfifchen Reife in der Mufcow/nach einen Rufdem er fich in des Groß Fürften Dienft begeben / wiederumb von einem Schlechten Rerl liederlich erftochen worden.

Den S. diefes fruhe jogen wir durch einlediges Dorff / dann die Baiv renfür den aus Muftaw fommenden Teutschen Goldaten in die Pufche ges wichen. Auffden Abend zu einem Dorff Columna / an einer flehenden Gee liegend. Nicht ferne von hier/funden wir im Dufche am Bege einen fehr grofs Columna. fen breiten Stein/ gleich einem Leichenftein liegen / welchen der Epran Joan Bafilowis aus Lieffland nach Mufcam hat bringen laffen wollen. Als fie aber vernommen daß der Epranne geftorben/ haben fie den Stein hiefelbft Dergleichen Steine fo von Revel nach abgeworffen und liegen laffen. Muftam haben follen verführet werden / liegen eine Tage Reife ferner an

einem Bache/über welchen man fegen muß.

Bubewa ein Dorff.

Dorffe.

Groffer

Stein.

Wienen aus bem

Den 7. Diefes famen wir auff ein Dorff Budewa / in welchem ein Rnees oder Ruffifcher Fürftwohnet. Alls wir laum in das Dorff gefoffen/ begunten unfere Pferde zu fpringen / zu fchlagen und zu lauffen / als wenn fie Toll wurden/ daß unfer etliche ehe herunter fame/ als fle abflicaen, Wir wus ftenerftnicht/wie foldes gugieng'/ als wir aber vernahmen/ dafi es von den Bienen / derer in diefem Dorffe fehr vielwaren / herrührete / und wir auch ereiben uns felbft vor denfelben nicht ficher fenn funten / fchlugen wir unfere Rocte umb die Ropfe/ giengen jum Dorffe hinaus/ und legien uns ins frene Feld an eis nem grunen Bugel. Wir wurden hernach berichtet/daß die Bawren uns aus dem Dorffe loft gu werden die Bienen gereiset. Dergleichen Lift follen auch andere vormable / wie manin Siftorienliefet/gebrauchet haben ! Daß nemblich die Belagerten in einer Stadt vom Walle Bienenflocte unter ben

Reind







Beind geworffen / wordurch Mann und Pferd geplaget worden; Die Pfer de haben fich unter einander hefftig jufchlagen und befchabigt/ daß alfo der Feind guructe weichen muffen.

Den 8. Quanifi erreichten wir abermaßl eine Gam/und famen vor Das Stadtlem Torfof. Diefe lieget jur rechten Sand etwas vom Bege ab/iff mit Bretern und Iblisern Bolwereten umbgeben. Man findet dafelbit Aut Brod/Meth und Bier. Beilwir nicht in die Ctade gelaffen/fondern in etliche vor der Stadt liegenden Saufern eingeleget wurden / lieffen die Berren Gefandten auff einen grunen Sugel eine Lauberhutte auffichlagen / fpeis

feten und hielten mit erlichen Wolckern ihr Nachtlager barinnen. Den folgenden Zag famen wir über fweene Bache/beren eine balb bine ter Torfot/und der ander 2. Berfte von Diedna.

Auff den Abend aber vor Ewere/12. Meilen von Forfot / Ewere ift einwenig groffer als Torfot, und lieget an einem Jugel jenfeit des Baffers / ift ein Bifchofflicher Gis. Dat gleich auch Torfof einen Beiwoden. Bor derfelben flieffen die Baf fer Zwer/darvon die Stadt auch ihren Ramen befommen/und die Bolga/ (fo von dar über 600. Teutsche Meilen durch Rufland un Tartarien lauft) und fich in die Cafpifche Geeergeuft) gufammen, geben einen simlichen breiten Grobm. Wir muffen ums allhier mit einer Fehre überfesen laffen/und wurden auff fenfeit der Stadt im Dackelwerd eingeleges, legte Gam / befamen wir frifde Pferde / die uns vollend nach Mufeow biins gen muften,

Den 13. Augusti erreichten wir das lette Dorff vor Muscow / Dicola Nachittsfi/wo Meilen von der Stadt gelegen. Don dar fandte der Driffaff cine Poftunfere Untunffe nach Mufcom angutundigen poraus.

## Das fechfie Capitel.

#### Wie wir vor der Stadt Muscow empfangen und eingeholet worden.

En 14. diefes fruh / trat der Priftaff mit feinem Tolet und Schreis ber vor die Deren Gefandten/danctienvor die auff der Reifevon uns genoffene Wolfhaten/baten darneben umb Bergeihung/fo fie ums nicht/ wie fiche gebuhret/ auffgewartet hatten. Dem Priftaffen wurde ein Broffer Pocal/dem Dolmerfch und andern aber Beld verehret: Ale die Poft wieder aus der Ctadt ju rude tam/fchieften wir uns jum Einjuge in folgen. der Ordnung:

2. Boran ritten die Streligen/ fo ums begleitet hatten.

2. Dren unferer Leute / als Jacob Schewe / Burirer: Michel Cordes ! nung Des Johann Augener / in einem Glied.

3. Denen folgeten 3. Handpferde/ als ein Rappe und swen Apfelgrame nad einander begleitet.

4. Der Trompeter.

Corfof ein Gradtlein.

Stade.

Die Drb. Einjugs in ie Brog. Fürftl: De fibeng Stab Muscom. .

nern vorher gehend hatten. 18. Der Priftaffritte neben den Gefandten gur rechten Sand/jedoch ein

menig abwerts. 10. Folgeten bie Pagent/fbrer feche in gwegen Gliebern.

II. Gine Butfchevon 4. Apfelgramen gejogen.

Mid 120 Der Bagenmeifter mit andernacht Derfonen in dren Bliedern. rong, Glide der Fürfil. Gefdende/fo anden Grof Burften verehret wers Den folten / nurden auff funf Geftellen als Genfften/mit Tapeten bedertt/ getragen

16 14. Cine Calefche/fo den francen Gimon Friefen führete. 25. Darauff folgeten 46. Ruftwagen/auff welche unfer Berahte.

16. Bu lest riften bren Jungen.

Ale wir nun in folder Dronung gar langfamb fortgiengen/und ets ma eine halbe Meile von der Stadt waren/tamen gehnreitende Doften/invollem Sporenftrich/eine nach der ander uns entgegen/deuteten dem Driftaffen an wo jut die Ruffen fo uns empfangen folten waren / und brachten Befehl bald gefdwinde /bald etwa langfamb / bald wieder gefdwinde fort augeben/ Barmit ticht eine Parten ehe als die andere an bestimbten Orth toms men und warten durffte. C's famen uns auch unterfchiedliche Rotten wol ausgepupter Ruffen entgegen / fchroungen fich hinter uns vorben und wieder suructe. Es befunden fich auch daben eiliche von den Boldern der Schwes bifden Deren Gefandten/ fie wurden aber nicht jugelaffen ums die Dand ju bieten/muften nur von ferne une guruffen. Ale wir auff eine viertel Deile gur Chabt famen, biefen über 4000. mit foffliden Rleidern und Dferden auss gerüftete Ruffen/anfange in guter Droming/durch welche wir reiten muften.

Wie bie Befanbten por Mus cow em pfangen fennb.

Als wir alfoetnen Diftolenfchuß fort gangen/famen gwene Priftaffen in gulbenen Studer und hohen Bobeln Drugen uns entgegen geritten / auff wolausgepustenweiffen Derben/welche an flatt des Zaums mit fehr groffen filbern Retten/ beren Blieder über gwen Boll breit/ jedoch nicht über ein DRef fer Ruter dicte und fo weit/ daß man faft eine Dand durchflecten fundte/bes hanget waren/weldes in bewegung der Dferde ein groß gereufde und frembs ben Rlang von fich gab. Diefen folgete der Grofffurftliche Stallmeifter mit 20, weiffen Sandpferden/und eine groffe Mengegu Rog und Jup : 216 fie vor die Befandten famen/fliegen die Priftaffen und Befandten ab/der altere Priffaff entbloffete fein Saupt und fieng an : Der groffe Berg Baar und Grofffurft Michael Focdorowits / aller Reuffen Burften Ei felbfi Erhalter/Au Bladimer/Mufcom/ Naugardt/ Baar gu

Caffani

Caffan / Baar zu. Affrachan / Baar zu Siberien / Heren ju Pleffaw / Broffurfien ju Ewersti / Jugersti / Dermes fi/ Babsti/Bolgarefi und andern. Serm und Groffurfen ju Rangardt in Niedrigen Landen. Rofansfi / Ro. floffsti/Bereslaffsti/Belofersti/Udorsti/Dbdorsti/Con. dingfi/der ganisen Norofeiten Bebietern. Beren der Juert schen Lanter : Kartalinsti / Zgrufinsti / Zaaren Kabar-Dinsti Landen / Cpreasti und Jorsti Fürfien / und anderer vieler Derzichafften ein Derz und Derzicher /etc. Laffet Guch des Hersogs ju Schlehwig / Holftein / Stormarn und der Ditmarfchen Graffens su Didenburg und Delmenhorft/groffe Gefandte durch Dine em pfangen/begnabiget Gudund ewre Soff Junctern auff feinen Dierden einsureiten/und hat uns bende gu Priftaffen verordnet/euch die Beit über/fo lange jhr in Mufcow verwarten werdet / auffginvarten und mit allen Nothwendigfeiten ju verforgen. Als der Gefandte Philippus Erufius die Gegens antwort gethan/wurden gwen groffe weiffe mit geftickten Teutschen Cattlen belegte und mit allerhand Bierath geschmuckte Pferde den Gefandten gum Gireiten vorgezogen.

So bald die Deren Gefanden fich auffgefetet/ mufte der vorige Pris ftaff mit den Cofaten/fo uns von der Grense bif Deufeow gebracht/von uns abreiten. Die newen Priftaffen waren Andrea Wafilowik Ufow / und Bochdan Foedorowin. Go wurden für die vornehmbsten der Gefandten Woleter auch gehen weiffe Pferde/welche mit Ruffifchen von gulben Cructen übergogenen Satteln beleget/gegeben. Ritten alfo die Befandten zwifden den benden Priffaffen. Es halten aber die Ruffen wo dren oder mehr Perfonen nebeneinander gehen oder reiten / daß vor die Dberftelle / wo man am euffer ften die rechte Sand frenhat. Sinter den Pferdengiengen Ruffifche Diener/ frugen die Satteldecken nach / waren Leoparden Seute/gullden Studt / und Scharlacken. Neben den Gefandten ritten die andern Ruftowiter mit vol lem Gedrange bif in Die Stadt / und Gefandten Dauß: Wir wurden aber innerhalb der weiffen Mawren geleget/welches fie Barstigorod/ das ift/ Rapfers Ctadt / nennen. 3m Einreiten fahen wir auff allen Gaffen und Daufern eine unsehliche menge Boletes / Die da ffunden unfern Gingug an zuschawen. Die Gaffen aber waren febr verwuftet/ wegen des groffen furk vor unfer Intunffe gefchehenen Brandfchadens/indeme über die funff Call fend Daufer eingeafchert/ und die Leute bin und wieder in Belten fich auffhal, ten muften/daftero wir auch nicht wie gebrauchlich im Gefanden Dofe/welcher auch mie auffgangen war/ sondernin zwep holgerne Burger Haufer ge-

Einzug in Drufcom.

#### Das fiebende Capitel.

## Wie wir in Muscow tractiret worden: Von

der ersten öffentlichen Audiens und Spirings Ans

Proviant dobbelt befommen. 21d einer halben Enunden umfer Ankunfft in Musten wurde ums sum Wilfoff, aus des Großfürffen Kiede umd Keller Provient Geschieft, des eine Keller Provient Geschieft, des eines Anter Moter Voll Weisen und Korten Voll Weisen werd umd zu aufgerten Gernanke an Bein/Vier/Wech und Vrandeum in einer langen Keihe geragen. Von solcher auf Provient umd auf solche weiße umpfengen wir in dallch aber nur halb so viel. Dann es ber ihnen Geschieft des Geschieft des eines kein geschieft des des eines des hier kann des ber ihnen der Geschank das der der felle Kagipper Ankunft auch weiße in auf Verlangft auch weiße in ein Sam. Dann geweinvallezeit doppel Tratament befosser.

Nach Überlieferung bestülben / wurde der Vorhoff unser Duartiers verschlossen / und mit zwolff Strellien verwahrer / das niemand von und beraus / noch jenand Frembers zu und sinein fommen tundez/eispwir die erstülbens gehabet : Die Pristassen aber famen täglich die Gesanden zu der fücker und zusehen oh sie inzend ernoad benötiget. Es musste das sieden die sieden von dem Kussischen de Josephamen zu der von dem Kussischen des die einer von dem Kussischen auf des das des die einer von dem Kussischen auf des das des die einer von dem Kussischen die einer von dem Kussischen zu stauffer und zu die einer und auflech and Volgtunsst in auf unsern des geberner Kussischen von dem Polen gefangen worden / und bentach mit Ihre Fürstlichen. Janua sins Kussischen die einer Volgtungstand alle die Kussischen von der Volgtungstund die der Kussischen die Volgtungstund die der Kussischen der Volgtungstund die der Volgtungstund die der Volgtungstund die der Volgtungstund der Volgtungstung der Volgtungstund der Volgtungstund der Volgtung der Volgtung der Volgtung der Volgtung der Volgtung der Volgtung der Volgtun

Den 15. Augustmorrate hielten die Aussen geroffen Braftist oder Restaat/nemblich Mariæ Dimmelfahrt/an welchem fie ihre Fasten so sie den

1. diefes angefangen / endeten und wieder Fleifch affen.

Den 17. diese waren J. Jaar Mayes, aussein Dors Wassalsstyten um du beten ausseittenzwir hatten sonst siehen Zazwie die Prisassien sagt ein/Audeine Jades sollen sollen Veren die Audeine Jades sollen sollen Jades die Stades die Audeine Aufler die Audeine Jades sollen die Audeine Aufler die Aufler d

Den 18. biefes kamen die Priflaffen/fagien an: Daß Thre Jaare Mayell, morgen den Der m Gefandten offentliche Audienisgeben wolte/falten flich derwegen in Bereitschafte halten: Begehrten auch im Namen des

Mciches

Reichs Canglers die Berzeichnis der Fürftlichen Gefchencte/ fo überreichet werden folien/welche ihnen auch gegeben wurde. Nachmittage fam der jung: fie Priftaff wieder uns zuvergewissen / baß wir morgen an Ihre Zaare Maneft. Hand fommen wurden.

Beil wir den vorigen Zagungehlich viel Schuffe aus groben Studen gehoret und von unferm Quartier auff einer Biefen viel Stucke gefehen und nicht wuffen was es bedeutete / hat der Priftaffe berichtet : Daf Thre Baare Manelt etliche newe Stude probiren oder verfuchen laffen/und felbft aus dem Fenfter mit zugefeben. Andere aber vermenneten / dafies darumb gefchehen/ darmit die Schwedische Befandten vernehmen folien / daß nicht alle Stucke/wie man aufgab/vor Schmolenoto geblieben/fondern fie deren

noch viel hätten.

Den 19, Augufti frage famen die Priftaffen wieder juvernehmen / ob Bur offene wir ums gum Auffguge fchieften/und als Cie faben/ daß wir in guter Bereit lichen Aufchaffi beguiffen/ritten fie eilende wieder gu Schloffe : Balb darauff wurden bieng gehodes Groß Fürften weisse Pferde sum Auffreiten gebracht. Umb 9. Uhr fas let. men die Pristaffen wieder in ihren gewohnlichen Rleidern/ und liesten ihre newe Nocteund hohe Mügen fo fle aus der Groß Fürflichen Rleider Kam mer genommen/hinter fich hertragen/legten diefelbe in der Gefandten Bors gemach an/ und pusten fich in gegenwart unfer auffs befte. Darauff fasten wir uns mit Manteln ohne Degen ju Pferde ( weil es alfo der Gebraud) und niemand mit dem Degen vor Ihre Zaare Mapeft. erscheinen darff) und ritten jum Coloffe in folgender Droming:

Porher 36. Streligen.

Unfer Marschall

Drey Hoff Junckern die unterften.

Undere dren Soff Junckern.

Der Commiffarius/Secretarius und Medicus in einem Gliede.

Denen folgeten die Rurfil. Geschende eines nach dem andern/ so von den Ruffen geführet und getragen wurden: Die Gefchende aber waren diefe

I. Ein schwarker Bengft/mit einer fconen Decke beleget.

2. Gin Apfelgrawer Wallach.

3. Noch ein gram Pferd:

4. Ein Pferde Zeug von Gilber wol aufgearbeitet/ mit Turfois/ Rus binen und andern Steinen verfeitet/von 2. Ruffen getragen.

5. Ein Creus fast ben einer viertel Elen lang von Ehrifolotten in Gold gefaffet/auff einer Schuffel getragen.

6. Gine fostbare Chimifche Apotect / deffen Geheufe von Chenholk mit Golde befchlagen/die Buchfen auch von Golde mit Edelgeftein verfent/ von 2. Ruffen getragen.

7. Ein Eriffallen Ratmiden/mit Golde befchlagen/und mit Rubis nen verfeket.

8. Gin groffer Spiegel 5. Quartier lang und einer Elen breit / in G

benholsen

Drbnung im Auffrei

benholsen Rahm / und mit dicken von Silber gegoffenem Laubwertk und Bildern befissel/auch von zweite Ruffen getragen.

9. Ein funflich Bergwertf / mit einer fchlagenden libr / ben welchem die Hiltorie vom verlohrnen Sohn mit beweglichen Bildern abgebildet.

10. Gin filbern vergulderer Stab/inwelchemein Perfpettiv.

11. Ein groß Uhrwerd in Sbenholi verfasset / und mit Gilber bes feblagen.

Bie Erebenufchreiben getrage werben. Nach diesen Geschenkentzweite Kammer Jundern / welche in auße gereckten Handen die Eredens Chreibeit trugen / Eines an den Groß His sterlund eines andem Patriarchard Jor Jaare Magest. Dern Water Phislaret Riship / denn ob swar dersche / weil wir unterwegens /mit Tode abgegangen/ wurde es doch für gut angesehert solches Schreiben dem Groß-Kürsten mit zu überreichen.

Darauff ritten die zwene Derzen Gefandten zwifden den Prifaffen

welche zwene Dolmetfcher vor fich herreitend hatten.

Neben den Gefandten giengen vier Lackenen/hinter ihnen aber ritten die auffwartende Knaben oder Pagen.

Non der Gesanden Duartier bif auff das Schloß sum Audiens Saal/ (über eine halbeviertel Meile) waren gestellet über 2000 Sereligen oder Nufgauetier auff beyden seiten gebruck an einander/durch welche wie reiten mussen. Inter diese auff allen Gasten/dusserund Schofern stund des Volets fohr säufig unsern Zuffung zugussen. Unterwegens kannete liche Possen invollen Sporensträßen vom Schossen statien einzugen sagen sagen sagen der Mille halten seinen der siche Bosten studie Possen der sieden der Mille halten seinen der siede Bosten dem Verstanden und der sieden der studie bedeut siede des der sieden der

Alls wir auff dem Herplase des Schloffes der Pofelekt Precafe oder Genabeten Cangeley vorbey und abgeleftet / trater unfere Historier und Hoff Lundern ünspre Berbungs : Der Rharfdall der gieng vor den Presefenten oder Geschenden, und der vor die Herzen Gesanden her Man führt te uns zur finden Hand der den niem gewöhren Genage und in dem fichte einer sehr sieden / follber Duhmsen) vorben, auf den Berplas zur rechten Hand zelegenen Aubiens Sude. Wir musten aber darumbigere Kirche vorben zeite betrecht vool wir Ehrsten waren ? Die Türken/Farten und Porse aber werden wiel wie Ehrsten Wagsfondern gleich mitten über den Plass zu einer bereiten Giege hintalf gebracht:

Rleiber aus des Broffur, sten Schaff Nor der Audiens Subernmusten wir durch ein gewölbetes Gemach/ inwelchem rings herund alte anschnichen Admirt/mit langen granen Bärten/ in gülbenen Stücken und hoben Zoben Müsen fassen und funden. Die follen Ihre Zaare Mayelf. Gosen oder wortembste Raufflette sern/ die Kleidung aber gehöret in Ihre Zaare Mayelf. Schas/und wird nur ben solchen Begängnissen beraus gegeben/und wieder einzeltesert.

Alle die Befandten vor die Thur diese Borgemachee famen/ traten aus der Audiens Stude zweite von J. Zaar Magest. abgeordnete Bojaren

11





Audiens

in gulvenen und mit Derlen geflichten Rocten / empfiengen die Gefandten Die Muf. in guerter und nur Pries gestaden. Die Geschoude wurden im stellen geschieden in gleier geschieden. Die Geschoude wurden im stellen geschoude wurden in stellen geschoude wurden in stellen geschoude wurden in gleier geschoude wurden in geschoude wurden geschoude wurden geschoude wurden geschoude wurden geschoude geschoud Doff Jundern vor ihme zuerscheinen. Die Geschende wurden im felbigen Gemache guructe behalten / und die Gefandten / denen die Deficirer / Doff. Jundern und Dagen folgeten/hinein für Thre Zaare Mapeft, geführet. In Deme Sie gur Thur hincin traten/ gieng des Zaaren vornehmbfter Dolmet fder Sans Selmes ein Mann domable von 60. Jahren/ (welcher noch ino 1654, leben und fein 2Impt verrichten foll) vorher/ wund fchete dem grof. fen Deren Zaarn und Groß Jurften Gluck / langes Leben / und meldete Der Solfteinischen Gefandten Gintritt an. Die Audiens Stube war ein vierectet fleinern Gewolbe / unten und auff den feiten mit fconen Tapeten beles get/oben mit Gold und allerhand Farben gemahleten Biblifchen Diftorien gesieret. Des Groß Furften Stuel war hinten ander Band mit dren Stuf. Aubiene fen von der Erden erhaben / fo mit vier filbern und verguldeten / dren Boll Gruel. Dicten Stollen oder Sculen umbgeben / auff welchen die Decte als ein von dren Clenhoch auffgeführet Thurmlein ruhete: 2luff jeglicher feite flund ein filberner Abler mit aufgesperreten Blugeln. Go wurde aber dagumahl ein viel herelicher und prachtiger Stuel gemachet / suwelchem 800. Dfund Silber / und 1100. Ducaten zu vergalden/gegeben wurden: Ift mit allen Unfoften auff 25000. Thaler gefchäget/ und dren Jahr von Teutschen und Ruffen / derer furnehmbfter Meifter Cfaias Zinckgraff ein Nurenberger mar/ daran gearbeitet worden.

Auff voracoachtem Stucle faf Yhre Zaare Mapeft. in einem mit als Bie 3. 3. lerhand Ebeln Befleinen befetten und groffen Derlen geflickten Roche: Die M. bettei Rrone/fo Er über einer fchwarken Bobeln Muge auff hatte/war mit groffen bet war. Diamanten verfeget/wie auch der gulldene Scepter/welchen er/weiler fchwer fenn mochte / bifimeilen aus eine Dand in die andere that. Bor Thre Ragre Maneft. Stuel flunden vier junge flarete Rneefen / gwene auffjeglicher feis ten/mitweiffen Damafchen Roden/hattenvon Luche Fell gemachte Dis Ben / und weiffe Stiefeln: Uber der Bruft mit guldenen Retten Creupweife behanget: Geglicher hielt ein filbern Beil als jum Siebe auff der Schulter. Un den Banden herumb zur Linden und gegen dem Zaar faffen die vornehmbften Bojaren / Rneefen und Reichs Rahte über 50. Perfonen / alle in fehr foftlichen Rleidern und hohen fchwarken Fuchs Dugen/welche fienach ibrer Manier ftets auff den Ropfen behielten / ben fünff Schritt vom Stuel gur Rechten ftund der Reichs Cangeler. Nebendes Grofffirften Guel gur Rechten fund der Reiche Apfel in groffe einer Boeffugel von Golde auff einen filbern durchgebrochenen Dyramide/fogwen Glen hoch : Ben demfel ben ein gulden Sandbecken und Gieffanne mit einem Sandtuche / darmit Thre Baar Mapeff. wenn die Gefandten an dero Dand gewefen/fich wieder wafdet/wiefoldes im Rupferftucke mit mehrem angedeutet.

Es laffer Ihm aber Thre Zaar Maneft. mur von Chriftlichen/nicht aber von Turchifden/ Perfifden und Tartarifden Gefandten/bie Sand fuffen. Possevinus hat an diesem Sandwaschen gar ein miffallen/saget/quod quali ad expiatione foleat abluere, und welles gefdiehet in gegenwart fo vies ler groffer Deren/wurden fie im Sah gegen den rechten Chriftlichen Glaus beits genoffen/dadurch verfterdet/ und mennet es folten es andere Chriftliche Fürften dem Dufcowiter verweifen / und zuverftehen geben / daß fie nicht mehr Befandten fchiefen wolten/bif er von foldem fchandlichem abwafchen abfunde/ wie darvon in feinem Buche de reb. Molcoviticis pag, 2. ju

Das Dand tuffen J. 3. Maneft.

Alls nun die Gefandten mit gebuhrender Ehrerbietung hinein getreten/ wurden fie gleich gegen Ihre Zaar Maneft, auff sehen Schritte vorgefiellet/ und hinter diefelben dero fürnehmbfte Bediente/gur Rechten aber unfere gwes ne Coelleute mit den Eredens Schreiben / fo ftete empor gehalten wurden. Des Brof Rirften Tolmetfcher Sans Selms tratt den Gefandten gur line chen Dand. Darauff windte Thre Zaare Maneft. den Reiche Canpler und lich den Gefandten fagen / daß Er fie begnadigte feine hand ju fuffen / und ale fic / einer nach dem andern / hingu traten / nam Thre Baare Mapeft. den Scepter in dielincte Dand/und reichte mit freundlichen Bebeerben jeglichem Die Rechte entgegen / und lief fle fuffen / jedoch mit handen unangerubret: Dernach fagte der Reiche Campler : Bas die Derzen Gefandten anzubrins gen hatten / daß folten fle thun. Der Gefandte Philippus Erufus fieng an / brachte Thre Baare Maneft, von Thre Furfil, Durcht, unferm gnadia fien Ffirften und heren den Gruf / neben andeutung des Mitleidens wegen Des Patriarchen Todes: Daß Thre Fürftl Durchl vermennet hatten/ Gott murde denfelben noch bifher benm Leben erhalten haben / barumb auch ein Schreiben an jhm gefandt / welches neben dem an Ihre Zaare Maneft. fie mit achübrender Ehrerbietung hiermit überreichen wolten : Darauff namen Die Gefandten die Ereditiv Schreiben/ und giengen vor Thre Zaare Mapeft.

Die Burftl. Schreiben werden ile bergeben.

welcher dem Cantler winette/diefelbe nach fich ju nehmen, Alls die Befandten wieder gurucke getreten/winchte Thre Zaare Maneft. den Reiche Cangler abermahl gu fich/ und fagte was er den Gefandten ants worten folte / Diefer gieng vom Baar auff funff Schritt zu den Befandten/ und fagte : Der groffe Dere/ Baar und Grof Fürft /etc. laffet dir Gefandten Philippus Erufius/ und dir Gefandten Dito Bruggemann fagen/ daß Er ewere Fürsten herhog Friedrichs Schreiben empfangen/wilcs in Ruffischer Sprache überfenen/durch feine Bojaren darauff Befcheid gebenlaffen/und Dernog Friedrichen auff eine andere Zeit wieder fdreiben. In dem der Cans ler aber des Großfürsten und Ihre Fürstl. Gn. Titul aus dem Zettel lag/ entbloffeer das Daupt/und faste alsbald die Muse wieder auff. Sinter den Gelandten wurde ein Banck mit einem Tapet beleget gefeset / auff welche Cienach Thre Zaare Maneft. willen fich feken muften. Dann mufte der Canpler fagen: Daß Thre Baare Maneft. auch der Gefandten fürnehmbfte Bediente und Soff Junctern begnadigte ihm die Sand zu fuffen.

Alls diefes gefchehen chub Thre Zaare Maneft. fich ein wenig im Stucle/und fragte felbit die Gefandten/mit diefen Worten: Knees Frederick Jescho sdoroff? Das ift: Ift Derhog Friederich noch gefund / und

gehets









gehets ihm auch noch wol? Darauffwurde geantwortet : Wir hatten Thre Burftl. Durchl. Bott lob in unfern Abreifen noch in guter Befundheit und Bott gebe Thre Zaare Maneft, und Thre Rurftl. 2Bolftande gelaffen. Durcht, ferner Befundheit und glactliche Regierung.

Nach diefem trat herfür des Groß Fürften Hofemeifter/verlaß die Bers seidmus der Fürfil. Beschencte/welche auch alsofort hinein gebracht und eine weile achalten wurden / bif der Canpler winckte / diefelben wieder hinaus gut bergeben. tragen / Darauff redete der Cangler ferner und fagte : Daß der Baar und Groß Rurft aller Reuffen und ein Ders und Dersider vieler Derschafften Die Deren Gefandten weiter pureden begnadiget hatte / welche dann vermige der gwifden J. Ron. DR. gu Schweden und J. J. Durchl. gu Schlefmig Dolftein des Derfifden Werche halber auffgerichteten Cavitulation mit den Schwedischen Deren Gefandten jugleidz geheime Qudiens zu haben baten.

Quiff Diefes lief Thre Zaare Mapeft, fragen / obs ben Befandten auch noch wol gienge / und fagen / daß er Gie begnadigen wolte heute von feiner Taffel zu fpeifen : Darauff wurden die Deren Gefandten durch die gwene Bojaren fo fle hinein geführet / wieder beraus begleitet. Birritten mit ben Priftaffen und Strelisen in voriger Dronung wieder nach Daufe.

Bald hernach fam des Groß Aursten Rammer Juncter einer / fo ein Ances und ein groffer ansehnlicher Mannwar/ in prachtigen Rleibern auff einem wol aufgepunten Pferde geritten / deme viel Ruffen folgeten / im Nas men Thre Zaare Maneft. Die Befandten ju tractiren. Etliche von deffen Boldern belegten die Taffel mit einem langen weiffen Taffeltuche/und fens ten darauff flein gerieben Galg in einem filbern Galgfaffe : Swo filberne Rannichen voll Effig/etliche groffe Docall oder Becher/Wethichalen/deren mittel Linie oder Diameter anderthalb Biertel / dren von flarem Golde und gwo Gilberne: Gin lang Meffer und Gabel.

Der Groffürftliche Abgeordnete verfügete fich oben an die Taffel/und hieß die Gefandten neben fich fiten. Unfere Soff Junckern warteten vor der Taffel auff. Der Abgeordnete ließ dren groffe Pocall mit Alecanten / Reinis fden Beinund Deeth eingefcheneft vor die Gefandten feben / Befahldars auff die Effen / fo von Thre Baare Maneft. Taffel in 38. meiftentheils Gil bernen/jedoch nicht gar blancten/groffen Schuffeln von allerhand gefochtes und gebratenes / wie auch gebactenes eines nach dem andern auff die Taffel fehen/und wennnicht mehr Raum/die erftgefehte wieder abnehmen. 216 das leste Bericht auff den Tifch fam / ftund der Rnees auff / trat für den Tifch und winefte die Gefandten auch vor die Zaffel ju fommen / fagende : Dif waren die Speifen fo Ihre Zaare Maneft. den groffen Solfteinischen Ges fandten durch ihm reichen lieffe/folten darmit vorlieb nehmen : Nam darauff eine groffe gulbene Schale voll febr fuffen und wolgefdmeckten Sindbeeren Meeth / und tranct Thre Baare Maneft. Gefundheit den Gefandten gu/gab auch ihnen und uns jeglichem dergleichen Schalen und Getranche in die Sand/wir muften alle jugleich austrinden. Giner von uns / weiler etwas weit von ihme ftund / und wegen vielheit des herumbstehenden Bolets die

Die Be fchence il

Die Be fanbten von bes Groß. fürften Zaf. fel gefpetfet. Edyale aus feiner Dand nichtwol empfangen funte/wolte diefelbe Ihm über die Taffel auff der andern feiten gureichen laffen. Der Rnees aber wegerte ce/ winchte ihm hervor gu kommen/vorgebende : Die Taffel bedeuteie iso des Ruflifden Ranfers Taffel/hinter welche niemand/fondern alle davor fteben musten.

Nach der erften Gefundheit folgeten auff gleicher arth auch Thre Rurftl. Durcht, unfers gnadiaften Rurften und Berzen/mit diefen Borten: 65 Dit wolle Fürft Friederich ben langer Gefundheit erhalten und geben / daß Er mie Thre Ragre Mapeft, itt auter Ginigfeit und Freundschafft allezeit vers bleibert mügen. Bulest gieng auch die Befundheit des jungen Pringen Ihre Baare Mapeft. Beren Cohns/herumb.

Nach diefem fasten fie fich wieder zur Zaffel/trunckennoch etliche Chas len Rirfch : und Brombecren Meeth. Die Gefandten verehreten Ihm eis nen verauldeten Docall von 54. Loth / benfelben ließ er por fich hertragen/ und ritte alfo wieder hinauff jum Edloffe/ zeigete dem Brog Rurften was er befommen. Dannes ben ihnen der gebrauch/daß alle die in folden Gelegens heiten von Frembden Werehrungen befommen / auch die Abgefandten an frembde Dotentaten/wenn fie juricte fommen/ ihre empfangene Befchencte dem Brofffürften zeigen muffen/ Der Eprannifche Grofffurft Jvan Ba filowis hates bisweilen aar su fich genommen und behalten/wie Derberftein in Commirerum Moscovitic: aedentet.

Begnabi. gung aus. jugehen.

Den 20. Augusti famen unsere Driftaffen wieder zu uns/fagten: Daß Thre Laare March uns beanadiate aufsugehen / die Stadt ftunde uns of fen / wenn uns beliebte zu reiten / folten Dferde gefchiefet werden. Es ware auch den Schwedischen Befandten und ihren Boletern gu uns / und wir gu ihnen zu fommen/vergonnet. Dif war vor vielenein Bunder: Dann es haben die Mufcowiter vor diefem im Gebraud, gehabt / daß niemand von den Gefandten/noch deren Boleter jemahle fo lange fie in Deufcow gewefen/ alleine haben aufgeben durffen/wenn fie ja nobtwendig auffer dem Daufe gu verrichten gehabt / hat ein Strelige mit finen gehen muffen / Uns aber und den Schwedischen ward die Frenheit ohne Streligen außzugehen / aus fon derlicher Gewogenheit vergonnet.

Weil die Ruffen vernommen / daß unfere Beren die Comedifchen Deren Gefandten gerne besiechet hatten / famen den dritten Zag bernach Die Driftaffen mit des Groß gurften unter Stallmeifter brachten feche von Thre Baare Maneft. Dferden/und begleiteten unfere Gefandten ju den Ders Bir hielten auch hernach jum offternunfere Bufams ren Schwedischen. mentunffien ohne einige Biederrede der Ruffen.

laubnuß nie au frembbe

Des Broß Uen 23, diefes hatten die perzen Gefandten eiliche gute Freunde von Tinften Bei den Teutschen/und unter andern J. J. M. Leibe Medicum/und Apoteckern/ Den 23. dieses hatten die Herzen Gefandten etliche aute Freunde von Diente burf ju fich sur Taffel gebeten : Diefen aber/als fie den Cansler umb Grlaubnuß tenohne Er gebeten / ifte verweigert und verbotten worden in dreven Zagen nicht guuns au fommen/ Dann die Ruffen hatten die Fürftliche Gefchenete/ als ben ibs

nen

nen gebrauchlich / noch nicht fchagen laffen / und weil unter andern eine Cho mifche Apotect war/folten Diefe felbige gu fcheten gugesogen werden.

Den 24. diefes fam obgedachter Arendt Spiering General Licent-Berwalter über Lieffland / vor Mufcow an / welchen die Ruffen anfanglich ticht als einen Gefandten mit gebrauchlicher Pracht einholen wolten / 211s aber die andern Schwedischen Deren Gefandten foldes übel empfunden/en ferig darwieder redeten / haben die Ruffen doch endlich einen Priftaffen bins aus gefchicket/und benfelben empfangen und einholen laffen.

Befanbten geben / unb mit ihnen effen.

### Das achte Cavitel. Bie die Russen ihr New Jahr begangen.

5 En 1. September oder Derbstmonat begiengen die Muscowiter hoch o feprlich ihr New Jahr. Dann fie rechnen ihre Jahrzahl von Erfchaf: Der Ruffen fing der Belt/un fennd der mennung/gleich auch etliche alte Debreis fche un Bricchifche Cribenten/und mit denfelben etliche der Unferige/baf die Welt im Berbft ihren Unfang foll genommen haben. Die Uhrfache folcher Mennung zu erzehlen ift meines Worhabens nicht; Es gedencten aber folche Alfonfus Toftatus in Genef: c. I, quæft, 22, Hospinianus de Origine feftor: c. 1. Calvifius in Ifag. Chronol: c. 34. und Origanus parte prima Ephemeridum p. 7. welche alle diefer Mennung benpflichten.

Der Muscowiter Jahrjahl war damable (nemblich im Jahr Chrifti 1634.) 7142. Und fompt daher/ daß/gleich wie Gie die Griechen inder Relis

gion alfo auch in ihren Jahr Aechnungen folgen wollen.

Die Griechische und Drientalische Rirchen aber fagen / daß fie es mit Nicephorus Rednung halten und gehlen von Umfang der Belt bif auff die Geburt Chrifti 5508. Jahr/wiewol Nicephorus nur 5500. feget. Benn rum die domablige Jahrsahl Chrifti/als nemblich 1634. darzugethan wird/ fompt 7142. Alfo ist in diefem 1654. Jahre fchreiben die Mufcowiter und Briechifden Chriften 7162. Wir aber nach Warheit der Biblifden Siftos rien von Erschaffung der Welt big auff Chriffum 3040. fennd also in dies fem Jahre 5003. gurechnen.

Die Proceffion / fo die Ruffen ben begehung diefes Feftes hielten /war wol anguichen. Auff dem Schlofhofeverfamleten fich über gwannig Taux fend Mann jung und alt. Quiff den Oberplag fam der Patriard mit feiner Elerifen ben 400, Popen in Driefterlichem Schmucke mit fehr vielen Fah; nen Bildern/ und auffgefchlagenen alten Buchern/giengen aus der Rirchen fo fur rechten Dand im hinauffgeben lieget. Thre Zaare Maneft, aber fam mit feinen Reiche Rabten / Bojaren und Ritefen von der linden Sand des Plates : Der Großfürft mit bloffem Sampte und der Patriard mit einem Bifchoff Sute/giengen bende alleine gufammen/ und fuffeten einander auff den Mund: Der Patriarcha reichte auch Thre Zaare Maneff. ein Creuseis ner Spannenlang mit groffen Diamanten und andern Edelgefteinen vers

fenet/daffelbe zu fuffen. Dach diefem fprach er mit vielen Worten den Ges genüber Thre Zaare Mapeft, und der gangen Gemeine / und wundschete als len Glad sum Newen Jafr/das Bolet rieff: Amin! Es funden auch uns schlich viel Ruffen/welche ihre Supplicationes in die hohe hielten/ und diefels ben mit vielem Befdren dem Groß Burften fürworffen / welche auffacfambs let und 3. 3. Dr. ins Gemach gebracht wurden. Darauff giengen Gie in Proceffion jeglicher wieder an feinen Drif.

#### Das neundte Capitel.

Von der ersten geheimen Audients / Item / wie Die Tartarifchen Gefandten auffgeritten. Lin Große Rurftl Fraulein geboren.

5 Cn 3. Septembris wurden etliche von den Schwedischen Herzen (Befandten/als: Derz Gyllenfliern/Derz Bureus und Derz Gpies Dring / derer Berrichtung auff unfer Beret gerichtet ( dann die and dern Berzen Gefandten als Berz Philip Scheiding und Dberfte Beinrich Rieming waren nur in Sachen ber Eron Schweden gefchiett) fur offentlis Die erfte den Audient geführer mit ebenmaffigen Geprenge als die Unferige. Und weil fie auch angehalten / mit Une jugleich jur geheimen Audiens ju foms men / ifte ihnen vergonnet worden : Geond auch darauff den g. Diefes mit einander in gewohnlicher Pracht auffgeritten : Man führete fle über ben oberften Dlas des Schloffes gur Eineren durch ein Gemach / welches auch wie in der offentlichen Zuwiens voller alte ansehnliche Manner in galbenen Stucken und hohen Mugen faffen/ gur geheimen Audieng: Stuben/ In derfelben faffenvier Perfonen fo geheime Mudiens gu geben verordnet waren/ ale zwene Bojaren / und zwene Canaler / waren mit fehr fofilichen Rleidern angethan: Thre Norte Guldenftut / mit fehr groffen Derlen und Edelges fleinen breit geftidet/über die Bruft mit groffen gulbenen Retten Ereummeis fe behånget / Die Bojaren hatten auff den Sauptern jeglicher ein Bonnet (ale ben uns die Calotten) mit groffen Perlen über und über geflicket / auff derer Birbel ein Rleinoth : Die andern zwene aber faffen in ihren gebrauch liden hohen fdwars Budfen Mugen. Die Gefandien wurden von ihnen freundlich empfangen und neben fie ju fichen genbtiget. Die Bojaren facten fich querft oben an / und gwar hinten in der Stuben am Fenfter / da die feiten Bancfeim Bincfel gufammen flieffen / Die Gefandten wurden hinten an Die Band gefeget / Die fivene Cangler aber namen ihre Stellen forne gegen den Gefandten auffeiner Band ohne Lehne (wie dan in gemein folde Bait de in Rufland gebrauchlich.) Swifden diefen figenden Serren trat Thre Zaare Maneff, geheimer Dolmetfch Sans Selms : Unfere Bolder aber und Priftaffen fo die Gefandten hinein begleitet/muften hinaus ins Borges mad / ohne gwene Secretarien und gwene Toleten/neben einen Ruffichen Schreiber/welche fleben blieben/ und das Protocoll halten muffen.

geheime Zu. biens.



Darauff fing der andere an (wieder auffliehend als vorhin) / Der groffe Dere/ett. wündsigket der Königinn in Schwedern und dem Jürsten in Dolftein alle Wolfarth und Sieg wieder fijer Feriede, und läfter auch wiffer daß er die Königliche und Jürstliche Schreiben mit Bleiß überlefen/und ihre

Mennung daraus vernommen hat.

Der dritte mit ebenmäßigen Geremonien/Der große Der/et. hat aus den Schreiben verflandenwaß man euch solle in deme/was ihr reden werder/ Stauben zustellenwelches auch geschehen soll/und Thre Zaare Mayest, wil

darauff antworten.

Der vierbee : Daß sie von Ihre Jaare Mave, abgeordnet maren/gu vernehmen/was ber Gesandten Anbringen und Begehren ware. Berlase darauff der von Ihre Jaare Mapell, gur geheimen Audseng verordneten jhre Namen / Alls nemilid Belche vo ben Bojaren jur geheimen Aubieng verordner. Der Bermalter auf Ewere/Anece Boris Michaelowig Lifow Dbolenstoi. Der Bermalter auff Zarichod / Bafili Ivanowig Geresnow.

Diegwene Domnot Diafen / 216:

Juan Zaraffowiß Grammatin/ Aerfiegeler und Obers Canpler.

Nach verleiting derer flunden Sie alle wieder auff/ und fieng der Schnigl: Schwedische Gesander Vert Cricus Gullenstein am in deutsche Sprache im Namen Ihre Königl: Wahrt; au Schweden zu dameschloaß Ihre Zaare Mayt. Sie zur geheimen Audiens verstatten wollen/laß dars auff ihr Andringen oder Proposition, auss einen Vogenstatten wollen/laß dars die Unspriger de etwas langer auch zu verlein angefangen/den der Vond als die Unspriger der auch zu verlein angefangen/den der hie Geste anzughden aber das eine Seit anzughden auf allen woller soberten sie behde schriffelich verzstafter Propositiones umd giengendarmte zu Jhre Jaare M. hinausstellich der Geschweiten untervössin in der geheimen Audiens Studen alleine waten. Es traten aber unsere Pristassen und ertige der Wollester der nicht zu den

ber nach unferm Drt.

Sucaffifite Den 12. Die fes riffen dren Tarfarifiche Gefandten aufflohne Geprandentern und gelwaren von den Spreaffifichen Pringen/ fo des Großfürften Bafalifil



gefchicte/batten jo. Diener hinter fich berlauffen. Sierteten in rothen grob Zuchenen Rocken auff / und famen in feiden Damafchen roth und geelen Rocken/fo ihnen ber GroßRurft verehret/wieder herunter.

Solde Gefandschafften follen von diefen wie auch von andern Fartern labrlich geschehen / pb ibr Gewerbe schonnicht groß / ift es ihnen boch meift umb die Rleidung und Berehrung suthum/ weil sie wissen / daß fie glieseit was darvon tragen.

Den 15. diefes famen die Priftaffen und berichteten / daß den vorigen Zag die Grof Fürftin einer jungen Tochter genefen/ welche allbereit getauf. fet und Sophia genennet worden. Denn die Ruffen ihre Rinder nicht lange ungetaufft liegen laffen/auch ben der Tauffe nicht/wie in Teutschland/groß Berrange und Gafterenen halten. Der Darriard foll / gleich ben allen des Brok Fürften Rindern/Befatter geftanden fenn, 2Bir genonen guch folder Frewden/in dem uns unfer Korm oder Proviant denfelben Zag doppelt ges reichet wurde.

Zubient ge-

DemBrof Gurften ein Framlein geboren.

#### Das zehende Cavitel.

#### Von Einholung eines Türckischen Gefandten.

3 En 17. diefes fam ein Turctifcher Gefandter vor Mufcom an/ wel der mit fecheschen Zaufend Mann gu Pferde / und febr groffer Gin Birete @ Prache eingeholet wurde. Bu fo einem groffen Deer wurden nicht fcher Befan mehr als fechs Standarden gezehlet. Die erfte/ zur Leib Compagnie gehos te in Mus rig/war von weissen Atlaff in welcher ein doppelter Abler mit drenen Eronen com pradp in einem Lorbeer Rrange eingefaffet / mit diefer Uberfcbriffe: VIR TUT E SUPERO. Tem dren blawe und weiffe/in der einen ein Greiff/in der ant dern eine Schnecke/in der dritten ein 2lem mit dem Schwerdee. Item eine von robten Damafch / in welcher der Janus mit zwepen Befichtern gemah: let/und dann ein robtes / fo leer war. Man vermennete / daß auff Ingeben der Teutschen Officirer fo vor Schmolensto gezogen/ folche Emblemata und nachfinnliche Zeichen fennd eingeschrieben worden. Dann die Ruffen fennd in erfindung folder Gaden nicht geubet. Bor jegliche Standarde ritten Schalmener und Deerpaucker : Dor dem Leib Corneil aber feche Trompeter / fo auff ihre arth fich mit blafen luftig horen lieffen. Eiliche Ancesen oder Nufflische Fürsten ritten auff statlichen Dersischen/Polnischen und Teufchen wol außgeputten und gezierten Pferden/ unter denen auch Jehen Groß Fürftliche Dferde/mit fo groffen filbern Retten/ derer ben unferm Einzuge gedacht/behanget.

Unfer etliche haben mit den Schwedischen eine Rotte von 50. Derfo: nen gemacht/und fennd mit dem Schwedischen Marschall/dem Wolfedlen Bolf Spar / als unferm Daupimann / den Turcten umb hie zu fehen auff eine Meile entgegen geritten. Diefer/ als Er uns anfichtig ward / fahe uns

tia einacho-

fcharff

Muffing bes Binchenben beffen Infunfft per Muscaw.

Scharff in Die Quagen / gleich wir auch ihn : Wir ritten eine gute weile neben ihmber/und befahen feinen Comicar und Huffsug/welcher fich alfo ftellete:

Bu erft ritten 46. Streligen mit Bogen/Pfeil und Sabeln behånges. Darnach der Pristaff im gülden studen Rocke/deme folgeten

11. Perfonen / in robten Cammitten Rocten fo theils Turctifche und Brichifche Rauffleute/theils Beiftliche der Briechen.

Dernach des Gefandten Marfchall alleine. Nach diefem 4. Leibidburen mit Boaen und Dfeil.

Dann zwene in fehr Schonen Rleidern als feine Cammer Tunctern.

Darauff folgete ber Wefandte felbft.

Er war eine Derfon nuttelmaffiger groffe / im Gefichte gelbicht mit eis nem Rohlfdwarken runden Barte / fein Unterroct war von weillen Itlak mit bunten Blumen / der über Noch aber von gulden Grücke mit Lupfell ges futtert/auff dem Ropfe hatte Er/wie auch alle feine Leute/einen weiffen Bundt. Dief ift auch ber Turden gewohnlicher Rleider Bierath.

Er faß in einem fchlechten weiffen bolsern Ruffilden Bagen/war aber

mit einem fehr foftlichen von Golde gewirchten Zapet behanget.

Dinter ihm fuhren über 40. Bagage Bagen/auff beren jeglichem ein

ober swene Diener faffen. 216 fie nun noch eine viertel Meile von der Stadt/und der Gefandee

vermuhtete/daß die Ruffen/fo ihn empfangen folten/nicht ferne/begaben fich vom Bagen und faste er fich auff ein fcon Arabifch Pferd. Wie er einen Daufquetenfduf geritte/famen ibm wene Driftaffen mit des Grofffurften Dferden/als wie gebrauchlich entgegen und bielen fo lange gu Pferde bif der Gefandte erft abgeftiegen / hingegen die Tureten / ob ichon ben nermung des Groß Fürften die Ruffen ihre Mügen abnahmen / lieffen fie doch / nach thres Landes arth und gewohnheit ihre Bunde auff den Ropfen flehen/gas ben auch fonft fein Reichen der Chrerbietung von fich.

Nach dem der Gefandte empfangen war/fasten die Ruffen fich gefchwire dewieder ju Pferde/und ob der Eurch zwar fich auch nicht faumete/ wo nicht che doch zugleich auffzusien / ward ihme doch ein sehr hoch und so muhtig Pferd mit einem hohen Ruffifchen Gattel gegeben/daß er viel zu thun hatte/ che Er auffommen fonte / Lind als er endlich / wie wol nicht ohn Gefahr / in dem das Pferd ethiche mahl nach dem Befandten folug/auffgeftiegen / führe ten ihn die Priftaffen in der mitten auff den erft wieder auffgebaweten Befandien Doff fo balde ber gur ftelle/wurde der Doff fefte verfchloffen und mit farefer 2Bacht befeset.

Ben Ginguge deffen waren unfere Befandten gerne ben den Comedie fchen/von denen fie auch gebeten waren/gewefen/weil der Befandten Doffnas he bender Cowedifchen Quartier/aus welchem manauff den Soff der Tur chenfeben fundte / Der Reiche Canuler aber ließ die Derzen bitten / daß fie ils nen wolten belieben laffen / doch nur diefen Zag/umb gewiffer Urfachen / innen gubleiben.

Den

Den 19. Diefes haben wir mit den Konigl. Schwedischen Berzen Be: Die andere fandten / die andere geheime Audienn gehabt.

acheime Mu.

#### Das eilffte Capitel.

Bon der Türcken Auffzug zur ersten öffentlichen Audienn/Jtem/Dom Auffjug der Griechen zur Andienn:

Und wie wir 3hr. Churfurfil. Durch tu Gachfen Gebreis ben übergeben.

OEn 23. Septemb. ift der Türckifthe Gefandte in folgender Drd. Der Linch. nung aur öffentlichen Audiens geführet worden. Orfilichritten 20, Cofacten auff weiffen Groß Fürfilichen Pfers te jur of.

den / denen folgeten die Zuretifche und Briechifche Rauffleute / binter diefen fentlichen wurden die Befdenche getragen/Alle nemblich : 20. Guid aulden Lacten/je, Audiens ge. bes voncinem Ruffen binter einander.

Ein gulden Ereus über eines Fingers lang mit Diamanten verfenet/ auffeine Gilberne Schuffel geleget.

Ein Erpftallen Kannichen mit Golde eingefaffet und mit Edelgeffeis nen verfence.

Ein Burtel jum Gabel mit Bolbe durchgearbeitet / und mit Edelge ffeinen verfeget.

Eine fehr groffe Derle in einer Schuffel auffrohten Taffend liegend. Zwo Dauptgeftelle/vor und hinter Zeug fehr funftlich gemachet.

Bwen Sattelbecken mit Gold und Derlen gefticket. Ein groffer Diamanten Ring/auffeiner Schuffel.

Ein Rubin faft eines Reichsthalers groß in Gold verfaffet. Ein Scepter faft in Form eines Zuretifchen Duftean.

Dierauff ritten vierpaar Turcken / dann gwo junge wol ausgewußte Leute/fo die Eredennschreiben vor den Gefandten auf langen robten feidenen Züchern trugen/waren faft einer Elen lang gufammen geleget.

Die Beifflichen Griechen waren nicht ben foldem Auffguge / hatten Die Brieaber den 28, diefes absonderliche Audienn/wurden durch zweite alte Ruffifche then un Au-Pfaffen gu ! ferde auffe Schlof geholet/droben aber von vielen Dfaffen gur biens gerit. Quidiens begleitet/ Thre Præfenten waren:

Seche Schuffeln mit beiligen Bebeinen beren eiliche veraulbet. Ein mit Golde durchgewircttes und mir Derlen geflicttes Defgewand,

Buwelchem ein verguldetes Jutter hinterher getragen wurde.

Ein Dauptgeffelle jum Dferde mit Edelgefteinen verfetet.

Zwen gulbene Stuck. Ein ander Meßgewande.

Ein Stuck filbern Tobin mit gulden Blumen.

Dicrauff folgeten die Briechen in braunen Camlotten Rocten/in obers wehntem Beleite der Ruffifden Mande und Pfaffen/und lie ffen einen Die ichoff Stab empor vor fich hertragen.

fche Gefan

Die Præ fenten bes Eurceen an den Groß, Burften.

Der Brie then Præ. fenten.

46 Das erfte Buch der Persianischen

durch neigen und Creusschlagen ihre Andacht zuverliehen gaben. Das Abaurum ist in dem ersten Druck durch verschung des Rupferstlichers verz fehrtet iss aber recht gesestworden.

Den 8. Detobris haben wir mit den Comedifden Derzen Gefandten

Die dritte die dritte geheime Audieng ben gwo Stunden gehabt.

geheime du being.

Den Liefes riten Heggene Mapel, mit ihren Bojaren/Antesen der Bore Bros.

Den Br

lethnenmit fonderbarer Andagt Gint und Eigentung. Den 23. diefes hatten wir mit den Schwedischen die vierdte geheime

Audiens/in welcher die meisten Sachen abgehandelt wurden. Den 28. aber befamen die Schwedischen Speren alle in gesampt in eis ner össentlichen Audiens speren volligen Abscheid. Sei liessen die Recereditiven durch die sprige össent dar von durch die sprige össent dar von ich perunter tragen / und zogen darauff den 7. und zo. Novemberis auff der Partopen wieder aus Mussen nach

Lieffland und Schweden.

Den 19. Novembrie hatten wir die fünstie und leste geheime Audient/
in welcht den Westudert angestündigetward/daß Ihre Zaare Magest. nach
fatsfanter erwegung der Sachen auss die bishere gehabte Tractaten endlich
jich dahim erstäret und beschlossen. Ihre Sächen Zumal. Derwog Friedricht
von Schleswig Holsein, etc. als ihrem Freund Abeind und Schwager
und sonderlicht Lieden begehren Sachen welche war disservon einen Dos
tennaten abgeschlogen worden zu willsager und zu vergönnen hab den geben der des gestellt der die stellen der
fanden durch Justland int und aus Persten geher mocken/jedoch so serve
ister strucker zur über and Dossilien ressen/ und über die abgehandelte Paaten Ihre Fahrst. Bu. Besträftigungs Brieff bringen würden.

Nach foldem auff viel verbergegangene Mühe und Arbeit erlangten Schulf i machten wur und durch befudung alleher guter Freunde allerband gute Ergestigfeiten. Indemedichteren Gefandten und unfer allehe mit jhnen benm Schwebischen Heren Keliberten zur Kindrausse: In Heren D.

2Bendes

getett.

Die vierdee geheime Indieng. Abfertigüg der Schwedifchen.

Die fünffre geheime In Dieng.









Bendelin des Zaares Leib 21rut gur Dochgeit unfers gewefenen lieben Reife gefehrtene Deren Barleff Luders Daufe/ fo nach der Zeit am Dolfteinitchen Dofe gu Bottorff / der Rurfflichen Frawlein Praceptor wurde. Deren David Rugen / fürnehmen Rauffmann / ju einem foftlichen Gaff. mabl uns eingestellet.

#### Das drengehende Capitel. Von einer Russischen Drocession zur Kirche. Item die Grimifche Cartern zur Mudiens

acritten.

Gn 22. Detober hielten die Ruffen eine groffe anfehnliche Procef fion qu einer in der Stadt nicht weit von dem gewohnlichen Be Mandten Doff gelegene Rirde. Es befandt fich auch dafelbft der Pas Proceffion triarche und der Großfürft. Und war auff folgende arth angufeben:

Der Weg vom Schloffe bif juder Rirchen war mit Bretern beleget/ porfer giengen viel Bachellecht Rramer und etliche /fo den Beg mit Des

fen fehreten.

Bald darauff folgete der Procef.

Es gieng einer mit einem Giefbecten und Dandtuch voran.

Denn dren roth und weiffe Fahnen/faft als die Cornette gemachet.

or. Popen inihren Meggewandt.

Bier Cherubim aufflangen Stangen getragen, Gine Leuchte auch auff einer Stangen fleckend.

Denen folgeten 40. Popen.

Ein Creus auff deren Ecten runde Rugeln/welches auff Stangen fo 2. mahl Creusweife in einander gefchrenctet von 8. Doven getragen wurde. Dinter diesem 100, Dopen und Munche/ beren jeglicher ein gemahlet

Bild hatte.

Gin absonderlich groß Bild/welches ihrer zwene zugedeckt trugen.

Dem folgeten 40. Dopen.

Dann wieder ein mit vielen Derlen behanget Bild/fo von dren Derfos nen getragen ward.

Dinter diefem aber ein Bild.

Dier Popen welche fungen.

Bieder ein Bild. Es waren aber alle Bilder gemahlet und feines gefaniget.

Ein mit Diamarten versett Ereut über einviertel von der Elle lang auffeiner Schuffel.

Zwen brennende Liechter.

Darauff fam der Patriarda in fofilichem Mefigewand/unter einem blawen himmel gehend/fo von gwo Derfonen an den Armen geführet ward. Bor ihm her/un auff benden feiten giengen ben 50. Popen un Munche.

Nach diefen folgete Thre Zaare Maneftat auch ju Suh/gehend unter eis nemrohten himmel/von feinen Bojaren und Rneefen begleitet.

Eine groffe Der Ruffen/ in welcher Der Patriaze cha unb Großfürft felbft juger

Hinter

Dinter ihm ward ein rohter Snul von zwo Perfonen getragen. Des Groß Fürften Pferd geleitet.

Bulent ein Schlitte mit zwen weiffen Pferden.
In foldern Proces Giengen fie gur obgedachten Rirchen/ welche gu

bawen und jahrlich Proceftion dahin zu halten foll veranlaffet haben ein Narienbild/welchen fie dafelbst in der Erbegefunden.

imter geringere neben Bobelne und andere Danen verehret befommen/welde fie im berunterreiten über ihre Rleider gehanget trugen.

the in bernterretaen war preschiede gebanger ergen.
Diefe arth Ableter formt graufamb und feinblich fo in weitdusfligen
und zersteren Dertern von Mustew ab nach Süden gelegen wohnen;
dynn dem Großfürsteran dem Greitwensforbertuch der Zulezmiesbündern
ind Raubung der Lette großfür schaden. Se hat zwer vormable der Zaar
Joedor Ivanowis dassibst wieder ihren Einfall mit verhawenen Waldeen
und aufgeworssenen Graben über 100, Meilen einen Wald auffgesühret
wil aber heute zu Zage wenig helsfien. Sie kommen mit solchen Gesande
schaffen zum öffiern; nur daß sie wie vorzedache was holen und Verch;
rung haben wollen. Hr. Zaare Manel, umb den Frieden zuerkaussen sieben
dabam eines Untoffen ausse zu wenden nicht an. Sie halten aber doch sa

### Das vierzehende Sapitel. Von der legten offentlichen Audieng.

Unfere legte öffentliche Audieng ben den Großfürften.

Ett 16. Decemb, hat man line wieder in groffer Prachegur öffetts in in de Austria grüffer zuröweilwegen Schree und Froft / fo das mahle eingefallen die groffen Herzen / ihrer gewohnheit nach / nicht mehr zu Pferde / sondern zu Schlitten gehen / wurden den Gesanden zweit wos ansegstaftere Schlitten gebracht deren einer rotten Allas / der ander und einem Allas / der die Baaren Haus den der Allas / der die Baaren Haus der Allas der die der Allas der Allas der die der Allas der die der Allas der die der Allas der Allas der die der Allas der die der Allas der Allas der die der Allas der die der Allas der der die der die

Die Pristaffen führen jeglicher in absonderliche Schlitten/ und jeglischem Gefandten zur rechten Dand / Bor der Zudienge Stuben wurden fie

auff

auf vorige manier von ween groffen Derzen / fo ihnen entgegen famen /em pfangen / und vor Thre Baare Maneft. geführet / welcher anfanalich durch Den Reiche Campler fragen lief / ob die Gefandten noch ben guter Gefundheit waren ? Nach gebührlicher Beantwortung wurde hinter ihnen eine Banet gefenet / und fie auff diefelbe ju finen genotiget. Darauff fieng der Cansler ant Der groffe Der Baar und Grofffurft Michael Foedorowis/aller Reuf fen felbft Erbalter/etc. laffet euch Befandten fagen / Daß ihr von Ihr Surfft. En. den Fürsten Friedrich von Holftein gu Thre Zaare Mapest. gefchicket fend/neben Brieffen/welche Sie wol empfangen / haben auch auff Ewer bes gebren durch feine Bojaren und Rahte ! als Knees Boris Michaelowis Los Fow/ Rafili Yvanowik Stresnow/und Dumnoi Diafen: Yvan Tarallo: wis/und Yvan Bavarenow Euch verhoren laffen/ Tit auch darauff eine abs handlung in gewiffen Saden gefdehen/und von euch unterfdrieben. Im: gleichen hat J. Baare Mapeft. durch cuch einen Brieff empfangen von dem Chur Jurften Johann Georg von Gachfen / und deffen Inhalt vernoffen. Darauff follet jir jso an den Fürften Friedrichen von Dolftein/ze. fo woldem Chur Fürften Tohann Georg die Zaarifche Briefe wieder empfangen.

Diermit überlieferte der Canisler die Briefe vor des Zaars Stuel/wels che die Gefandten gebuhrender maffen empfiengen : Darauff neigete fich ber Brofffurft/fagende: Wen die Gefandten ju Thre Churfurftl Durcht. Tohann Geora / und Mire Rurftl. Gir. Derhog Friedrich famen / folten fle ihnen feinen Gruf vermelden. Dann ließ Er durch den Canpler fagen / daß Er die Befandten / wie auch dero Dber Dfficirer und Soff Junctern abers mabl feine Dand zu füffen begnadigte ! 211s foldes gefchehen/ward Uns wies derumb die begnadigung der Speifen von Thre Baare Maneff. Taffel suges faat. Die Gefandten thaten vor die empfangene Baarfche Gutthaten und geneigten Willen gebuhrliche Danet fagung / wundschien Ihre Zaare Maneft, langes Leben/gluctliche und friedliche Regierung / und dem gangen Brok Turftlichen Saufe alles Zaarifches Wolergeben: Namen darauffib-

ren 21bichied und rittenwieder nach Daufe.

Nach einer Stunden famen die Broß Fürftliche Effen und Getrande/ Brof Fünft. Die Berichte auff 46. Chuffeln / waren meiftentheile gefottene / in Dele ges bratene und gebactene Rifche/ Etliche Gemufe/und ander gebactens/ worben fein Reifch/weil damable ihre Faften/fo fie jahrlich vor dem Benhnachtfeft nach ber les balten/einacfallen. Diefe Mahlgeit brachte uns Rnees Jvan Lwoff/in allen ten öffenti. flucten gleich dem vorigen/nach der erften offentlichen Zudiens.

Nach diefem Actu famen des Groff Rurften Stallmeifter und Reller meifter/wie auch die / fo die Speifen und Betrancte allezeit in der Befandten Dauf geschaffet / begehrten Verehrung. Dem Stallmeifter und Rellers meifter ward neben dem Kneefen/jeglichem ein Docal/den andern Bolchern aber (derer 16. waren) ingefampt 32. Rubel fennd 64. Reichsthaler/gegeben.

Den folgenden Tag kamen die Priftaffen mit ween Tolcken/nembli den Dans Delmes/welcher ben J. 3.M. und dero Bojaren in unfern geheis men Gachen/und Andreas Angeler/fo allezeit nebendem Priftaffen ben Uns

liche Speis fen un Erae crament che Hudieng

Die Ruffen forbern Bee schence.

auffgewartet/Ertundigten fich wie viel Pferde wir auff der Rudreife benotis get ( comurde die Redmung auff 80, Poddewodden oder frene Dierde ges machet. ) Diefe befamen auch jeglicher einen groffen Dotal / wie auch ber oberfle Schreiber in Der Cankelen. Ge wurden auch umerfchiedliche Docas lenan efliche groffe Derzen/ fo uns inunfern Sachen bedienlich gewefen/ und Die Beit über gute Freundfchafft erwiefen/gefchickt.

#### Das funffgebende Capitel. Von unfer Rückreise nach Holstein / von Duscow bis Yaugardt.

En 21, diefes ftelleten unfere Driftaffen uns einen newen Priftaffen por/Mamens Bogidan Tergewis Bomodof / welcher uns wieder

bif, an die Cowedifche Grenne bringen folte.

Als den folgenden Tag die Pristaffen die 80. Poddewodden in der Gefandten Doff gefchaffet / famen fie und brachten mit fich ben Schreiber pon der Schaptammer / neben andern 12. Ruffen / fo von Ihre Zaare Maneft, an die Gefandten und ihre Bolder die Berehrungen / nemblich etliche Zimmer Bobeln/brachten/ Ein Zimmer aber ift 20. pafr. den Gefandten wurden in Zimmer gute Zobeln ingefampt gegeben. Den Officirern/Junefern/Cammerpagen/Furirern/Roch und Wagenmeis ftern ieden ein Zimmer Rutter Zobeln : Den andern noch geringern Bol Dem Edreiber der die Bobeln efern aber etlichen amen/etlichen ein pahr. brachte/wurde ein Docal/ den andern Ruffen aber 30. Rihal. verehret.

Es lief auch Thre Zaare Dapeft. den Gefandten fren fiellen / ob fie ben vorftehenden Wenhnacht-Fest und eingefallener fehr harten Ralte/ noch eiliche Tage in Mufcow verwarten wolten/ Cie folten / unangefehen fie ihre Abfertigung befommen/ ihm noch ferner lieb fenn: QBeil die Gefandten aber wieder heraus zu fenn eileten/haben wir ums zur Reife gefchieft.

Die Gefandten und unfer etliche faufften eigene Schlitten/ deren befte

nicht über 3. oder auffe hochfte 4. Thaler tofteten.

Beil unfer Borfas nun funfftig in Perfien zu reifen / haben die Bes fandten den Schiffer Michel Corbes / Deffen oben am 5. Blate gedacht/ mit feche Derfonen riach Niefen / bundert Meilen hinter Mufcow / dafelbft ein auff der Wolga und Capifchen Cce dienlich Chiff zu barren / abace fertiget.

Darauff haben wir uns beir 24. Decemb. auch auff die Ruefreife ges macht / ba dannumb den Mittag die Priftaffen mit etlichen Greligen und ben meen Schlitten / in welchen die Gefandten gur Audiens auffgeführet worden/famen/und führten die Gefandten in guter Dromung wieder aus der Stadt/ Dawir dan von den Priftaffen/ Teutschen und andern guten Freunden / fo uns das Geleite auffeine halbe viertel Meile gegeben hatten / Albidied nahmen/jeglider fich in feinen eigen Edlitten fente/und fuhren davon.

Dens

Großfürft. liche Be fchencfung an Die Befandten un pero 2361 der.

> Geliche nach Miefen aefchictveit Schiff su bamen.

#### Reife Belebreibung.

Dergelben Zag und die folgende Nacht reifeten wir bif Rlin / ein Dorff 90. Werfte oder is. Meilen vont Mufcow. Als wir den folgenden Zag unfern Chrifttag mit einer Predigt dafelbft gefehret / fennd wir Rady mittage wieder fortgangen / auch die ganne Nacht durchgereifet / und gegen den Morgen/als den 26. diefes/vor die Gradt Zwere angefommen/ da uns Denn/weil es die erfte Bam/frifche Schufpferde gegeben wurden / welche wir auff den Abend wieder vorfpanneten/ und reifeten die Nacht durch 12. Dei Non dar famen wir den Bierten / von unfer Auffreife len bif Torfoct. aus Muscom aber/ben sech ften Tag nemblich den 31. Decemb. in Naugarde Raugarde, fo 110. Teutscher Meilen von Muscow gerechnet wird / bann der Ruffen Dferde formen ju Bitteregeit ben einem Futter in fletigem Erab 10, ober 12. Meilen lauffen : Go ift aber faft allenthalben durch gang Rufland ebes

Klin.

Ewere.

Forfoct.

Ruffifche Pferbe daurhaffe.

# Am Jahr Christi 1635.

Das fechszehende Cavitel.

ne Babn.

auff Riga.

## Die Reise durch Narva/Reval/Pernaw

En 1. Januarii des 1635. Jahres nach gehaltenem Gottesdienfte/ reifeten wir fürder bif Mofriga 36. Werft. Den 2. nach Tomes Pirin 32, Werft. Den 3. biefes nach Orlin 30. Werfte. Den 4. nach Gariga 41. Werfte. Noch biefelbe Nacht 4. Meilen big Eilienhagen ein Adelich But in Ingermanlandi gelegen / der Fran Catharine Stovice/ Johann Mullers Schwedischen gewesenen Agenten in Muscow Witwen But / sugeborig / da wir gar wol tractiret wurden. Den 5. diefes bif gur Stadt Narva 7. Meilen. Den 6. diefes gieng die Bagage wieder boraus / bie Befandten folges

Ann.1635.

Marva.

Ru Repal wieder and fommen.

ben 10. Januarii wiederumb die Stadt Reval. Als wir Une dafelbft ben dren Bochen auffgehalten/und ferner unfere Reife nach Solftein über die Oft Gee / welche umb diefe Zeit umfegelhafft/ nicht nehmen funten/auch nicht rahtfamb den gangen Binter über in Reval ftille guliegen/wurde befchloffen/die Reife über Land durch Preuffen/ Pom . Bon Reval mern und Medlenburg auffe schleunigste guverfolgen. Derowegen die ju kande in meiften Bolder des Comitats in Reval ben Deren Beinrich Rofen in die Bolftein ge-Roft verdinget wurden. Die Gefandten aber sogen mit gehen Perfor sogen. nen den 30. Januarii wieder aus Reval / und nahmen den nechsten Beg

ten mit dem Comitat den andern Tag/ und erreichten den dritten Tag/als

Unfere erften zwen Nachtlager hielten wir auff dem Bute Regel /wos

Das erfte Buch ber Perfianischen felbft Derr Johann Dailler / Erbgefeffen auff Kunda / Raibsverwandter der Gtadt Reval/ mein Gel. Schwieger: Dater uns wol getractires.

Den 2. Yanuarii famen wir nach Parnaw / und wurden da auch mit 211 Damato antommen. Calve fchieffen empfangen / ben welchem Gott (bem von Dergen gedantet fin) ein groß Unglad von mir abwendete/Dannin dem das Gefchis fo über der Pforten / nochebe / ale wir hinein famen / geldfet ward / fich gefendet/ undder Oflod / fo im Mundloche vergeffen / naheuber mir gegen Die Hors mamer gieng / flogen die Studen umb meinen Schlitten berumb / daß ich durch den Rnall über eine halbe Stunde meines Gebores beraubet war.

Parnam iff eine fleine Stadt / hat ben Ramen vom Bluf fo vorben fleuft/ander Off- See gelegen/hat ein simlich Schlof/ Thr meiftes Gewerb und Sandel ift mit Rorn. Ronig Ericus in Schweden/hat fle im Jahr 1562, umter feine Botmaffigfeit gebracht. Im Jahr 1565, hat fie ber Dos le/nachgebende der Mufcowiter eingenoifien/ 1617, aber ift fie den Chives den wieder gutheil worden. Bu unfer Beit batfle inne und refidirete dafelbft Die Braffliche Fram Bitwe von Thurn : Fram Magdelena / gebohrne Graffin von Sarded. Bu derfelben fchieften die Gefandten mich neben and dern gwo Derfonen / dero Graffl. Gn. Ihren Bruf und willfdhrige Dienfle/ fo Sie die etwa in verrichtung einiger Sachen in Teutschland gebrauchen fonden / ju vermelden und fich anguerbieten. : Daß Thre Bu. diefer Brug und Anerbietung angenehm / erschiene nicht alleine daraus / baf fle ben fo boblicher Danckfagung unfers anadigften Furften und Derm / und dero groffe Ebre Gefandten Gefundbeit in Spanischen Beine aus dren groffen Pocalen tealichem su trincen felbfireichete/und unter deffen allerhand hochverftandie ge und nachdenafliche Reden von Ihre Sarftl. Durcht, hohen Ruhm / lobs licher Borfas mit diefer Gefandfchaffe/ Jeem von der Ruffifchen Nation und Religion/mit hoher Befcheidenheit führte/bargu ihr dann Die Rede mit einer fonderlichen Lieblichteit und Unfehen floffe/ fondern auch ihre zweite Junge Berzen Thr. Braffl. On. On. Beren Chriftian und Beren Beinrich/Grafe ferivon Thurn holdfelige Derzen mit dero Dofemeifter / Johann Liphardi/ pom Schloffe in unfer Quartier fchictte / mit Unerbichung in refpect Thre Rurftl. Durchl dero Berzen Gefandten auffzuwarten. Die Gefandten bes hielten Gie denfelben Abend ben fich jur Taffel. Da fie dann fich mit fons Derbaren ihrem Ctand wolanftehenden und ihrer Jugend halber noch nicht

vermuhtlichen Tugenden und Reden fich herzlich vernehmen lieffen. Den folgenden Zag fchiette die Graffin allerhand Proviant neben et. liden Schreiben anifren herm Cowieger Dater ben alten Graffen von Thurn / und lieft an Ihre Burftl. Durcht von Solftein ihre Cobne rocommendiren.

Inumferm Absuae aus der Stadt wolte unfer Wirth nichtes für die Mahligeit fordern/weiln Thre En. bas meifte bargu gefdicht hatten/wurden ihme derowegen 20. Reichethaler verehret/barfur er gwar freundlich banette? Als wir aber eine Meile von der Stade gereifet / fompt einer von ihme gefdrictt geritten / bringet das Beld wieder und faget : Es mare die Dierehrung

8u Parnaw refibirend.

Die Graffin

von Thurn

Den Be fanbten ermeifen.

711

juwenig/wir fchieten berowegen unfern Furirer wieder guruct/ und lieffen ihm noch 12. Toaler zehlen/und alfo befriedigen.

Den o. Diefes fennd wir in Riga eingefahren und von guten Kreuns den wol empfangen worden. Den folgenden Tag fam der Derz Gubernas tor die Gefandten gebefuchen / ftellete auch den 10. diefes ein groß Baltboth an / lube uns neben den vormehmbsten der Stadt darzu / und tractirte ims fehr tofflich.

Diefe Dage wurden wir von unterschiedlichen guten Freunden jum Billeommen auff Gafterenen gebeten/und mit allerhand Luft begabet.

Bu Riga eder ane gelanger.

## Das fiebenzehende Capitel. Bon der Reise durch Churlandt.

o En 13. Februarii haben wir uns wieder von Riga auffgemachet. Ge begab fich dafelbft mit uns auff die Reife ein Frankofischer Amballadeur, welcher fich fchriebe : Charles Tallerand, Prince de actt. Chales, Marquis Dislidevil, Baron des Baronies de Marrvil & de be auville, Segneur de Griquol. Diefer war mit Jacob Rufdelln vom Ein Mar-Ronige in Franctreich / als Gefandter an den Turden / und an den Groffe Fürften in Dufcow gefchieft. Gein Mitgefelle aber hatte ibn in Mufrow ben dem Darriarchen / beffen er durch feine Practicten machtig / verrabteris fcber weife angegeben : Dag er vom Groß fürften in Ungnaden /in Gibe rienift verfchicket / und Dafelbft dren Jahr gefangen gehalten worden : 21ls man aber des Rufchelle Argliftigfeit und Boffeit/durch die Er viel Dotentaten an einander gu hegen/und die ihm daran verbinderlich/ untergudructen fich bemubete / vermerctet / und des Warquis Unfchuld ertennet / ifter nach des Patriarchen Tode wieder fren gelaffen worden. Diefer hatte in feiner Befangnus die Zeit guvertreiben die erften vier Bucher Eneidos Birgilii fertig auswendig gelernet / dafi/ wo man auch in denfelben etwas anfieng/ Er gefdwinde verfolgen tonte. QBar fonff ein Derzvon36, Jahren und luffie ges Gemühtes.

Unfere Reise gieng durch Churland und fennd wir den 14. dieses gu Mittage nach Mitaw ein Stadtlein feche Meilen von Riga / und auff den fpaten Abend wieder dren Meilen bif auff ein Dorff Dublin fommen. Der Birth weiles in der Nacht/wolte uns nicht auffnehmen/vermennete daß wir Soldaten oder Biegeuner waren / welche vor wenig Tagen auch ben ihm ges wefen/und dem Wirth nicht wol gelohnet; Erlief fich endlich noch bereden/ fpelfete uns aber nur mit Rafe/Brod und fawrem Biere.

Den 15. Diefes 7. Meilen gereifet ju Framenberg/wofelbft ber Zimpte Bramen mannums swar nicht auffe Ediof einnehmenwolte / aber eine gute Tonne berg-Bier in umfere Derberge fchictte. Es iftein flein Stadtlein und Dolmifch/ ift allda ein Dom/lieget auff einem Berge/umb welchen die Domherzen her umb wohnen/haben gut Ginfommen.

Von Riga jerner gego.

tins geroge.

Mitam.

ren von ei meifter luftia tractirer.

Den 16, diefes wieder 7. Meilen bif nach Badaren im Polnifchen Bu Baba Gebiete / da wir ben einem alten Ebelmannund Rittmeifter / Namens 305 hann Amboden emacfehret. Diefer tractirte uns febr wol/ hielte uns auch feben Rin mit herelichen Getrancte / als alten Littawer Meeth / Beinund Bier an Der Taffel über die halbe Nacht auff / geriehte mit den Gefandten in fo gute Rundfchafft/bag er mit ihnen Bruderfchafft machte. Den folgenben More gen lieft er jum Grubeltud abermabl Fürftlich anrichten / brachte feine juo Tochter/bie Er ben vorigen Abend nicht feben lieffe/ mit gur Taffel/ lief die Decrpauten luftig ichlagen. Berehrete auch den Gefandten einem ein gut Rohr / bem anderneinen Degen / Bergegen empfieng er von jeglichem ein gut Sandlibriein sum Gedachtnuß. 2Beil wir mit dem Fruhftucthalten bif Nachmittage gubrachten / reifeten wir felbigen Tag nicht weiter als 4. Meilen bif auff Daffehoff/da wir uns ungegeffen fchlaffen legten.

Den 18. Diefes big Wagaw ein Dorff 6. Meilen.

Den 19. bif nach der Memel o. Meilen.

Memel iftein siemlich Stadtlein / an einem feinen Safen der Dfis Gee aclegen/und mit dem Bach Bange umbgeben/ben welchem eine Schans Bevon 4. Bollwerden. Die Gtadt foll im Jahr Chrifti 1250, erbauet feon/ gehoret nach Dreuffen und dem Churfurften gu Brandenburg gu/damable wurde es von den Schwedischen wol bewahret.

Den 20, Dornung haben wir ums auff das haff begeben zu Gibenkel bren Meilen / Auff ben Abend nach Bulcaven 5. Meilen / Bon bar hatten wir noch 8. Meilen bif nach Ronigeberg / wofelbft wir den 21. mit unfern Schlittenwol anfamen / haben auch allhier aus mangel des Schnees unfer

Schlittenfarth geendet.

Unter andern norabeln Dingen funden wir allfie auff dem wolges bawetem Churfürftlichen Schloffe eine ftatliche Bibliothec , welche swar nicht iahrlich vermehret / jedoch wolerhalten ward. Unter andern fahe man ein Repositorium voller folianten und groß Quart, fo alle in Gilber eins gefaffet / Unter benen ward uns auch ein Buch gezeiget / welches Albertus Marggraff ju Brandenburg / der erfte Bernog in Preuffen / fo im Jahr Chrifti 15 64. geftorben/miteigener Sand gefdrieben/und darinnen feinen Cohn gelehret / wie Er nach feinem Tode Chrifflich und wol regieren folte. Ilber der Rircheniff ein groffer fürtrefflicher Gaal von 166. Schritten land und 30. breit mit funftlichen Schwibogen ohne Mittelfeulen und Stender.

Den 24. Diefes fennd wir wieder auffgebrochen / mit Gutichen und Wagen fürder gejogen/ durch viel Seide und Sandhugel big Elbingen/eis ner swar nicht von groffen und prächtigen Saufern / aber wolgelegenen/ mit ordentlichen Gaffen/Thurmen/newen Ballen/und Bollwerden wolges

baweten und fest verwahrten Stadt.

Den 27. Rebruarii fennd wir gu Danhig anfommen. Sier blieben wir in die dritte Boche fille liegen / In wehrender Zeit fennwir von G. G. Rath mit guter Befdendung und von etlichen Rathsheren und fürnehmen Burgern mit angeftellten foftlichen Gaftbahten/unter welchen das Noffowis

Memel

Ronigs. berg.

Elbingen.

Dankig.

Man führte uns auch auff den am fche pas furnehmite / geenret worden. Darette gelegenen Juneterhoff in einen hodigewolbeten groffen Gaal /wo felbft die Fürnehmbsten der Stadt fich mit einem Trunct gu ergenen pflegen. Sie haben eine Bruderschafft mit feinen Privilegien/itt welche Sie Die Derzen Gefandten nebenunfer eilidze mit einnahmen/ und fenne darinnen/ befage Three Budos/unterschiedliche Finfliche Versonen. Wer Bruder wird/ muß fum Willtom aus einen groffen ver guldeten Docal/ in welden über eine Ranne Bein gehet/trincten/und wird darben gefaget/ wer felben gang austrincken fan / mag den Becher mit nach Daug nehmen. einemablein Doble umb den Beder zugewinnen fich daran gemachet und gans ausgetrunden haben. Dan hat ihm gwar der Bufage nach den Beder mit nach Daufenehmen /aber bald wieder abjordern laffen / vorgebend: Go marceinem gwar erlaubet / den Bedger mitzunehmen aber nicht gubehal ten. Sie führten uns auch auff ihr Rufthauf/welches fehr fofilich gebauven/ mit allerhand municion und Gewehr wol verfehen/ und gar ordentlich befes Bet/ daß man feine Luft daran fabe.

Den 16. Martii begaben wir uns wieder auff die Reife/und famen den

25. diefes in die fchone Stadt Stettin.

Den 20. diefes/nemblich am beiligen Offertage nach Roffoet/den 30. Diefe fit erwehnten Ctabte / weil fie uns nabe gelegen/ nad Willmar. und aus andern Scribenten / fonderlich Cafper Schulsen / Dennebergern Beilern/ und andern faufamb betandt/ ift nicht norig darbon etwas weitleuffe tig zu schreiben.

Den legten Martii famenwir auff das Fürfiliche Dauf Coonberg. Da dann unfere lieben Gefehrten Johann Albrecht von Mandelelo Eltern uns freundlich empfiengen und her lich tractirten / Ruch mir abfonderlich / in dem ich dafelbit ju fchaden gefommen/und nach der Gefandten abreifen noch etliche Tage ben fonen liegen bleiben mufte / groffe Chre und Gutthat er-

acigeten.

Mon bar aus gieng die Reife den z. April nach Lubect/ und ferner nach Arenebock. Da dann J. Fürfil. On. Derhog Joudim Ernft zu Goleff: wig Dolftein/ die Befandten auffeiner Carrette mit 6. Pferden zu Chloffe holen / und diefelben neben unfer 3. Perfonen anihre Taffelndtigen lieffen: Wir wurden in Refpect unfers gnabigften Fürften und Deren fehr wolges halten und tractiret.

Den folgenden Morgennach gehaltenem auten Frühffücke lieffen Thre Fürfil. On, die Gefandten wiederund ins Quartier führen : Diefen Zag

reifeten wir noch bifi nach Pret.

Den 6. Aprilis gegen den Mittag nach dem Riel auff den Abend aber fend wir vollend vor Gottorff durch Gottes Geleite wolwieder anfommen. BuBotterff Folgende Zage ift Ihrer Für ft. Gir. von den Gefandten der Berrichtung fommen. halber relacion gerhaumorden.

Und fo viel fürglich von der erften Reifenach Mufcom/26.

Stettin.

Roffoct.

Pres.

# 

# Mas ander Buch.

Der newen Perftanischen Reise Beschreibung/ handelt von der andern Reife nach Dufcom.

#### Das erfie Capitel

Kalt in fich die Namen derer Berfonen/welche fich bey ber anbern Befandichafft befunden.



5320 0 Co nun Shre Fürfil. Durchl. vernommen/daß der Große Fürst in Muston den Durchzug durch sein Neich in Pers La sien bewilliget / haben Sie ihren hohen Worsan serner zu verfolgen feine Untoften fparenwollen / und dahero Orse dre gegeben / daß gute Zubereitung zur andern Gefands Schafft/nemblich an den Ronig in Perfien/gemachet/und die fernere Reife auffe fchleunigfte vorgenommen werden

modite : Gind derowegen alfofort allerhand Bereitfchafften / foftliche Bes fchence dem Ronige zu verehren an die Hand gefchaffet : Der Comitat vers mehret/und anfehnlich außgeruftet. Mitterzeit fchieften J. Furfil. Durcht. mich in gewiffer Berrichtung nach Braband an den Cardinal Infant. Da ich dann auff der Ruckreife / mit einer fo hefftigen Rrand heit befallen wurde/ daß unfer Medicus ju hamburg mich für einen todten Mann annahm. In wehrender Krandheit bin ich in Brugmans Saufe wolgehalten/ und von den Geinigen nach vergnugen gewartet worden/welches ich ihnen gum Ruhm nachschreibe / und defiwegen auch von ihm auff der Reise viel Wiederwertigs Die andern Bolcker fennd auch in des Gefand, feit mit Bedult ertruge. ten Bruggemanns Daufe gespeifet/und mit allerhand Gutthatigfeiten/nach legliches Wurden und Gelegenheit/wol tractiret worden. Man ließ dafelbft/ aleich auch allegeit auff wehrender Reife offentlich gur Tafel blafen.

Die Perfonen des Comitats wurden nach Fürftlicher Soffarth mit unterfchiedlichen Emptern und Tituln beleget / derer Ordnung war / wie

Mamen ber Bolder.

folget : Derman von Staden/von Niga aus Lieffland/Marfchall. Moam Olearins / von Afdersleben aus Gachfen / der Gefandten

Der Boledt Johann Albrecht von Wandelsto/von Schon, berg aus dem Stiffte Kasteburg/Stallmeister.

Der Wolfeble Johann Christoff von Dehterin / Erbgefegen auff Likenaben Leipzig aus Meiffen/Cammerherz.

Darts

Dartmann Gramann / von Stadt Ilmen aus Thuringen / der Berzen Abgefandten Leib Medicus.

Deinrich Schwarg / von Gryphewalde / aus Pommern / Hoffe und Ruchenmeister.

Doff, Sunctern und Eructseffen. D. Dieronymus Imboff/Patricius von Marnberg. Thomas Melvil von Ebertin aus Schottland. Mag. Dani fleming von hartenstein aus dem Boigtlande Dans Grinewaldt/Patritius von Dansig.

Derr Salomon Petri von Penick aus Meiffen Doffvrediger. Dans Arpenbete / von Dorpat aus Lieffland / Ober-Rufflicher Polmetfcber.

Deinrich Krebs / aus Hambura Epon Bernoldi/ aus Untwerven.

#### Cammer Pagen.

Chriffian Lubwig Dubener/von Brin/aus Mehren. Georg Dins Dohmer/ Patritius von Nurnberg. Dans Doigt/von Freyberg aus Meiffen. Berend Boch / von Reval aus Lieffland.

#### Unbere Pagen.

Thomas Glang/von Bolgaft aus Pommern. Elias Galle / von Bernberg aus Meiffen/Difcantift. Dans Dichel von fleinen Defina ben Leipzig. Sigfried Defebruch/von Safelow aus Solftein/Altift

#### Auff diefe folgeren.

Maac Dercier /von Geneva aus Cophojen Cammerdiener. Franciscus Durrer / von Newen Marct aus der Dberpfals / erft Mundichenete hernach des Gefandten Brugmanns Cammerdiener.

Micolans Bolchge/von Drage aus Stapelholm/Quartiermeifter. Moam Woller / aus Lubect / Feld Trompeter. Cafper Dergberg von Perleberg aus der Mard Relb Tromveter.

Johann Dilbebrandt/aus Damburg/Mulicant.

Berend Oftermann/ aus hamburg/Mulicant.

Christian Derpig/aus Dectstadt in der Graffschaffe Manffeldt/ Muficant, mit der Biol di Bamba,

Dans Weinberg aus Dankig / Reldicherer. Jacob Scheve/von Newen-Stettin aus Vomen/Ruchenschreiber. Simon Krenschmer/aus Leipzig/Gilberdiener.

Dieterich Mieman/von Bortehude/Conterfeper und Gilberdiener. Dichael Dfaundler von Inforug aus Torol Uhrmacher, Dans Kofel von Rempten aus Schwaben/Uhrmacher.

Erabanten.

Chriftoff Dartmann / von Studgard aus dem Burtemberger Lande / Diffiler.

Knut Karftenfohn/von Nefffadt aus Denemarcten/Reiefdmidt. Simon Deufeler/von Rirchain an der Ed aus dem Burtembers ger Lande/ Sattler.

Richardt Schmil von Lübs aus Mecklenburg Becker.

Marten Wittenberg von der Libaw aus Churland/Schuffer. Thomas Craig/von Tranent aus Schottland.

Jochim Jee/ben New Brandenburg aus Mecklenburg. Gert Wefterberg aus der Stadt Urrecht/Schneider.

Lactenen.

Steen Jenfon / von Marterohr aus Schweden,

Johann Aohmann/aus der Stadt Damburg. Dans Dofemeister/von Traveminda/Edlachter.

Egerde Abolf Weiner/von Gens aus Dft Friefland/Schneider. Cafper Seeler / von Groß, Glogan aus der Schleften / Buch. fenfchmied.

Frang Wilhelm/aus der Pfalk/Schneider.

Wilhelm Anraw / aus der Stadt Geldern im Riederlande/ Schneider.

Jacob Anderfen/von Montam aus Preuffen/Schufter. Dans Gerite/ aus Medlenburg,

Darauff folgeren :

Johann Migeper/von Befickheim aus dem Wärtemberger Lanbe/Mundfoch/mit feinen Leuten/ 216:

Jacob Danfen / von Tundern auffm Juliftenthumb Schlefwig/ Ruchenfnecht.

Toft Schaff/von Caffel aus Seffen/Ruchenfnecht. Dans Lud /vom Riel aus holftein/Ruchenjunge.

Mach benen :

Trox von Effen/aus Hamburg/Bagemneiffer. Dichel Blume/von Bittenbergaus Sachfen Belofder Gefelle.

Der Jundern Diener.

Marfhalle Diener Peter Wolders aus Riga/Dans Carl Boly mer von Dirn aus Meiffen.

Setretarii Diener und Difamtiff / Datthias Debner / von Bris bor aus Mehren/Marten Carfon/von Westeras aus Schweden.

Stallmeistere Diener Jochim Binger / von Briell aus Medlen burg/und Dans Linaw aus Medlenburg,

Cammer Dern Diener Albrecht Zudotsti / von der Olit aus Littawen

Des

Des Medici Diener Chriftoff Buchner / von Kreiffen aus This ringen.

Hoffmeifters Diener Michel Poll/von Bittfoot aus der March. D. im Hoffs Diener/ Miclas Doigt/von Newbrunnen aus dem Co: burgifchen.

Thomas Melvils Diener / Pieter Devity von Ebertin que Schottland.

Des Feldpredigers Diener Arel Kaeg / von der Stadt Abair aus Finland.

Mach biefen :

Georg Wilhelmvon Findenbrind von der Stadt Mitam in Churland/ Ruffifder Dolmeifder.

Dartin Albrecht / von Geburt ein Usbefer Sartar / Turctifcher Dolmetider/welcher anden Mufcowiter war verlauffeworden. Georgins Juanoffin und Warcus Filiroffin/bende Armener/ und Perfifche Dolmerfcher.

Mods

Der Gilberdiener Jungen Christoff Kolb von Straffburg / und Gerdt Kroffe/aus der Stadt Grave im Niederlande,

Erompeter Junge Jven Bartelfen/von Schlefwig. Musicanten Junge Jost Abrian von Reval Reller Junge Chriftoffer Dudt aus Samburg.

Mundschenden Junge Woitschot Braffowsti/ von Gallolos wa aus Pohlen.

Stall Junge Dans Pubenberg von Bolgaff aus Dommern. hunde Junge Johann Janfon/ ein hollander.

Schiffer und Botsleute fo mit in Perfien gezogen.

Michel Cordes/ aus der Stadt Lübect/ Schiffer. Cornelius Claus Chiting von Borden aus Holland Schiffer.

Jürgen Steffens/ Hauptbotomann aus Lübeck. Deinrich Warts/Schinmann/ aus Stabe. Albrecht Stud Conflabel aus hamburg.

Deter Wittentamp/Botomann/aus Damburg.

Watthies Wanfon / Botsmann und Segelmacher / aus Schwes den burtig.

Deter Dese/

Claus Clauffen/ } Botoleute aus Lubed.

Wilhelm Rump/ 1

Cornelins Josten / Schiffssimmermann / aus Schingland in Schweden.

Dichel Gloeck/Schiffs junge aus Libeck.

Diefe alle fenno theile mit aus Teutschland gesogen/theile auch auff der Acife zu ums fommen. Bu denfelben haben wir in Mufcom noch 30.

S) ii

Groß Burfiliche Goldaten und Officirer neben vier Ruflifchen Kniechten ans genommen. Daf alfo mie den herzen Gefandten 126. Perfonen waren/bie fich auff diefer Derfischen Reife befumden.

#### Das ander Cavitel. Ein Theil von der hochstbeschwerlichen und gefebrlichen Schiffarth.

Mussua von Dame burg ben 22. Octob. 2635.

Lo nun alle Cachen in gute Bereitschaffe gebracht / sepnd die Der/ Gren Besandten mit ihren ben sich habenden Wolteren den 22. Deto/ ber des 1635. Jahres von Hamburg mit guter Dronung abges reifet/ und den 24. diefes zu Labed anfommen / wofelbit fie zwene Zage ftille gelegen/bif unfer Zeug und Berethe nebenft 12. Reinferden gu Eravemans da ins Schiff gebracht wurden. Den 27. diefes fennd die Derzen Gefande ten nachgefolget/ und umb den Mittag die meisten Boleter zu Schiffe ges bracht. Unfer Schiff war gang new und niemable unter Segel gewefen.

Mon Era peminde qu Schiff gan. gen.

Alls wir erft das Schiff vom Lande flieffen und aus den Safen brine genwolten / ergoffe fich aus der Cee in die Trave ein fehr ffarcter und unges wohnlicher Strohm/ungeachtet der Wind vom Lande gur Gee frund/dars ob fich auch eliche Schiffer verwunderten / daß alfo unfer Schiff an andere gwen damable im Safen liegende groffe Schiffe / nicht ohne Befchadigung derfelben/getrieben und verwirret ward / daß man über dren Stunden groffe Mahe und Arbeit hatte / che mans frey maden und aus den Dafen auff die Reide bringen fundte. Unfer etliche hielten dieß fur eine bofe Ungejaung un fer angebenden Schiffarth/ wie es auch der betrübte Zufgang bernach leis der genug bezeuget bat.

Einer unter uns fchiette vom Schiffe gurudte nach Leipzig an feinen guten Freund folgendes Valer Gedichte:

Ermania/ du laff die Arme von mir fincken/ Diewell du fibfi/ daß mir ist andre Lander winchen. Mun/Mutter/gute Nacht/Ach machenicht fo naft

Mit Ehranen Deinen Schoff/barinich frolich faff. 3ch laffe ja ben dir den beften Theil noch bleiben/ Nimb meinen Freund in acht/laß ihn Fortung treiben

Bum groffern Ehrenfiand/auff einen hohern grad/ Den feiner Eugend Lob schonlangfi verdienet bat. Bot die/mein befier Freund/du bleibefinochumbgeben Mit Phoebus lieben Bold: Ich muß ben Barbern leben.

Du liegefi in Dem Schoff der Liebfien weich und marm/ Die Thetis faffet mich in ihren talten Urm.

Du laffeft übers Sauf den Gram und Gorgen fliegen/ 36 muß mit gurchten mich auff Bretern laffen wiegen. Dich blafet freundlich an eingarter robter Mund/ Auffmich fiesst Bind und Sturm / bald geb ich gar au arund.

Bedoch der dir dif gonnt und lafft dich ficher fcblaffen Der hat ein Qua auff mich. Er wird es alfo ichaffen/ Daß mir nach diefer Beit erfcheinrein folcher Eag/ Daich mich Dir/und ihm mein Opfer bringen mag.

Den folgenden Zag / als den 28, Detob. fruheumb c. Uhr giengen Bu Segel wirnach gehalterer Betfunde in Gottes Namen ju Gegel mit Weft Gud, gangen. weff Wind/welder gegen dem Mittag fich siemlich flaret erhub/und erwlich in einen Gurm auslieff/und alfo die ganne Dacht durchwehrete / da merette man alsbald / daß die meilten unferer Schiffleute in Biffenfchaffe der Sees fahrt fo alt und geubet waren als das Ediff/ welches gumerften mahle mit uns in die Geelieff/ und war groß Bunder / daß der Maft / welcher wegen der newen Tamen febr gefährlich fchwanctete/nicht bald den erften Taguber Bort giena.

Den 29. diefes in der Nacht warenwir allgu nahe an die Dannemars etifche feite gefommen / welche der Steurmann ju erft vor die Infel Born holm anfahe/und war unfere Fahrt gleich auff den Schonischen Strand gerichtet / waren auch bald mit Schiffs und Lebens gefahr Darauff gu figen gefommen / (finternal wir allbereit auff 4. Faden den Grund erreichet hatten) wenn nicht der angehende Tag das Land ums entdeefet / und wir unfern Cours im Augenblick verendert hatten. Umb 9. Uhr befamen wir die Infel Bornholm auff der Rechten feiten.

Beil es diesen Tag anfänglich etwas gelinde fühlete / gaben wir dem Winde alle Cegel, Auff den Abend aber umb zo. Uhr ale wir auff feine Befahr gedachten / und vermeinten das Ungemach der vorigenlungeftumen Nache mit fanffer Rube guerfegen ! 2lud der Gefandte Bruggemann/in dem Er wegen der fladdernden Segel die Fahrt etwas unrichtig & fenn vermubtete / den Steurmann allererft ju guter Auffficht vermahnet/ der doch mit vorwenden/daß wir die geraume Gee vor uns hatten / uns defto ficherer machete / lieffen wir mit vollen Gegeln auffeine blinde jeboch platte Rippe und blieben finen. Das graufame Geraufche und Rrachen Des Schiffes erweckte unter uns eine folde Befturgung und Angft/daß wir alle permeinten hier wurde unfer Chiffahrt und mit derfelben unfer Leben gum Ende lauffen. Bir wuften anfänglich nicht umb welche Gegend wir gu femuns fchesen folten. Es war eben gur Zeit des Newen Monden / da die finftere Nacht auch nicht des Schiffs Lange von fich feben lieffe. Und ob wir fon durch eine ausgehendte Leuchte und etliche Mufqueten Conffe/ fo fernewir Land und Leuten nahe waren/umb Sulfe rieffen/wolte fich doch ans

Gefahr vor

#### Das ander Buch der Persianischen

fänglich nichts zur Antwortzund uns zum Trostehörentassen. Das Schrift begunte sich auff die seite zu legenz das erhab sich unter Keinund großt ein groß Zammern Zwielnund Websellagen / Diel unterums siehen aus großte Todes Ingst auffdie Knieund Ungestichter / schrort und riesen eindrünstig zu Gott und Half und Errenung: Der Schrifte selbst weiner als ein Kind / sund beschret und wusse keinen Kach mehr / Ichund mein Freund Dartmann Graman hatten und beredet/wanne ja zum Schriftende fossen sollerwollen wir als alte Vertraultäge einander in die Arm Schliefenzund also sterben/sasten und derowegen zusammen und erwarteten unser Untergange.



Mellen

Wellen auff der Klippen jum offtern hart fortruckte/ bijmeilen fich erhob und wieder niederfiel/und also einen Stof nach dem andern befam/ dennoch gang und wir darinnen erhalten wurden. 2Bann dann bifweilen eine folde Bui oder gewaltiger Stoftwind fam / und eine See oder Belle nach der andern zu ung einfolug / ernewerte fich allemahl das Jammergefchrey / in. dem wir menneten numware es umb uns gethan.

Hinb z. Uhr fahen wir nicht ferne von uns ein Fewer auffgehen/ an melchemwir merchen/daß wir dem Lande nabe fenn muften / Derowegen lieffen die Gefandten das Schiffboet lofen/ und auffe Baffer bringen/in mennung dem , Semer nach gufahren und fich bende mit einem Diener guerft auffo Land Bu erretten/und zu feben ob fieDittel/uns auch nachzuholen/verschaffen funten. Die Schattulen oder Reifeladichen/inwelchen die Rurfllichen Credens Schreiben fampt andern foftbahren Stleinodien/waren faum binem gefenet/ Deng fcbrei. und gwene von unfern gemeinen Moldtern/ welche vor anderndas Lebengu ben verlob. erreiten gedachten/eingesprungen/fchlugen die Bellen das Boetvoll Baf, ren. fer/daß co gu finden begunte/hernach gar umbfchlug und fich logriß/ und die Bolder/welche allbereit pfüße naß/mit Lebens Wefahr faum wieder an das Schiff fleigen funten. Wir muften alfo benfammen die gange Nache in der Gefahr/Rurcht und hoffnung aushalten,

Als gegen den Morgen der himmel begunte weis zu werden / begunte auch unfer Schrecken und Furcht mit der finftern Nacht bingufallen. Dann wurden wir gewar/daß wir vor der Inful Deland faffen / und lag nahe bep uns ein Stude von einem Dennemardiften Chiffe / welches vor 4, Wos chen auch allda untergangen/wir funden auch für ums auff der Inful einen Rnaben fo aus dem Chiffbruch entronnen / welchen wir mit nach Calmer

nahmen.

Als ben Auffgang der Sonnen der Wind envas fille und die Wellen fich geleget / famen zwene Belandifche Fischer mit fleinen Boten an unfer Schriffivelche auff Bufage groffer begehrter Berehrung die Gefandten/ und hernad unfer etliche ans Land fenten. Gegen den Mittag funden fich der Bereen Schattulen / welche die See ausgeworffen hatte / am Strande wie ber. Dernach famen auch etliche Delandifche Bawrenumb Duffic furthun daß das Schiff von den Rlippen wiederumb befreget werden möchte. Schiffer verordnete daß gwene Under auff 40. Faden ohngefehr hinter Das Schiff ausgebracht wurden. Indem nundie Bamren nebenfiden Boetsleuten ihrer schen das groffe Ander auff dem Chiffsbott führeten/und aus; werffen wolten/wurde es verfeben/vielleicht weilihre Daupter vom Erunch/ welden wir ihnen zum Willfommen mit milder Dand gaben/sufdwer/daß das Boet umbfchlug/und fie alle erbarmlich in der Gee herumb fcmum men : Etliche ergriffen das umbgefehrte Boet/etliche die Nuder/und erhielten fich fo lang daran / bif unfer Stewermann mit einem ihrer Fifcher &bten/ fo am Bort flunden/jbnen au Dulffe fam/ und fle auff avenmahl aufführe te/ofine einen/nemblich den Schiffesimmermann/welder/weil er nichte ergreiffen funte/für unfernaugen untergeben und erfäuffen muffe. Gin Bawr

groß und flaret von Verfon/ der ben uns im Ediffe blieb / und mit dem Une cter nicht hinaus molte/als er diefes Ungluck fahe/fuhr mitfeinem Fifcherboet nach erretten zu helffen / und in dem er nach einem Bohmann / welcher blok herumb fchwum/griff/falt felbft ins Waffer/ der Bofmann aber fomveins Both/und führet den Bawren am Bothe hangend jum Chiffe.



2015 Schiff & Bimermann erfaufft.

In dem mannun mit dem Schiff abwinden zu werche war/wuchs das Baffer sufchend/und der Bind/welcher fonft Gudweft gewefen / fam aus Nordweft/und halff bas Ediff fur feiten abtreiben/ Go bald daffelbe wieder auff die Tieffe tam / lieff der Bind wieder Gudweft / mit welchen man auch hernach durch den Calmer Sund geben funte / und gwar auch nicht ohne Gefahr / wegen des ben der Calmer Schange liegenden unreinen Grundes. Bor Calmer erwartete das Schiff der Gefanden/ welche den I. Rovemb. mitetlichen Bolefern gu Lande nachfamen / und fich ben Rehrstadt an einer alten Schange wieder über und an den Bort fegen lieffen. Diefe Infill ift 18. Deilen lang und nur eine breit. Hunten da mir ftrandeten war co meift fteis nicht und felficht/und daher wenig Dufch und Acterban/ beffer binauff aber iftes voller Dannen und Pufd / hat gute Dicheweibe und viel flein Bild. Die Infel Co werden dafelbit vielrofte und weiffe Fliefen und Steine fo gum Pflafter und Bebauen dienlich / gebrochen/und anandere Derter verführet. Es hat jenfeit Calmer ein hochaelegenes faftes Schloß Borcholm'/ und vormable

Deland.

32. Rirden gehabt / beren etliche eingangen. Ge formen die fürüberfahrende 18. von den Rirchthurmen nach der langeher feben. Das Land ift unter der Rron Schweden Botmaffigfeit.

Calmer ift die furnehmbste Stadt in Schmaland 40. Deilen port Copenhagen an der See gelegen/gwar nicht groß und von fchlechten bolgern Daufern / aber bat ein Koniglich Dauf / und mit Ballen wolverwahrete Deftung/und ift vorm Jahre mit einer Roniglichen Schwedischen Solsn

Ditet gewürdiget worden.

Bon Calmer ab wurden Johann Boigt/und Steen Jenfen wieder durute durch Dennemaret nad Gottorff gefdietet / umb newe Credense

fchreiben/meil die vorige in der Gee verdorben/ au holert.

Darauff ward gerahifchlaget / welches rabtfamer / ob man folte ferner ftein. Bur Geo/ oder über Land durch Comeden gehen und endlich umb vielerlen Uhrfachen willen gefchloffen/ daß man einen erfahrnen Stewermann dem unferigen ju ordnen/und es über Gee ferner wagen folte. Beil aber ju Calmer fein Stewermann gu befommen, nahmen wir 2. Diloten / Die den Beg uns auff eine halbe Meile durch die flache Grunde zeigen muffen. Und giengen den 3. diefes im Namen Gottos wieder gu Gegel/famert eine groffe rutide Klippe vorben / die Schwedische Jungfer genandt / welche wir mitten im Waffer gur linefen Sand liegen lieffen. Diefe wird vom Calmerfund 8, Det len gefchatet. Umb den Mittag befamen wir auff Die feite Das Schlof Bordy holmauff Deland gelegen. Gegen Abend erreichten wir das Ende der Infel Deland / und lieffen diefe Dacht umb daffelbe / mit einem fo granfamen Sturm aus Nordoft / daß das Fordertheil des Schiffs mehr unter/ale über bem Baffer gienge/und die Bellenbif an die Gegel follugent. Ben foldem Sturmward auch des Schiffe Dumpe unflar / und mufte man diefelbe mit groffer Daube beraus winden und wieder gangbar machen/unter beffen das Waffer ausbalach und mit Reffeln ausgieffen/welches/weil niemand auffe recht im Schiffe fiehen funte/eine elende Arbeit war. Diefer Sturm wehrete bif auff den Welttag/und weil wir faum feche Striche ins Segel hatten/und dabero niche fürder fommen funten / fondernimmer naber an den Delandie fchen Wall wichen / ware dem Schiffer nicht wol darben / fagte warm diefer Sturm noch 2. Stundent wehret / lieget das Schiff am Leger 2Ball und ift umb den Dals/ daß wir hiedurch abermahl nicht in geringe Rurcht gertehten/ bald darauff aber begunte der Wind 3. bald 4. Griche gu reumen / daß wir alfo wieder erfrewet/unfern Cours besegeln funten. Gegen den 2bend belas men wir die groffe Infel Gottland zu febert.

> Das britte Capitel. Von der Inful Gottland.

N dem wir ben diefer Infel fennd / wil ich von derfelben etwas mit iehren gedencken / weil meines wissens von Teutschen wenig dare nac

Calmer.

Die Poft von Calmer nach Sol

Eine Rlips pe bie Schwebi fche Junge

Bordi bolm ein Schlog. von geschrieben/und gleichwol der alten Einwohner halber gar denskwirdig ist/ Sintemahles ein Theil der alten Gobten Vaterland soll gewesen stephy welche vorzeiten zu unterschiedischen mahlen ausgezogen/ und fast die gange bekandte Welt durchgangen/ viel Provincien und Lander mit Deersmacht überzogen und bezwungen/wie davon unter andern geschrieben Joan, Trichenius/ Johannes Wagnus/ Blaus Wagnus/ Nubens Lasius und Hispanicarum Retrum Seripores varii, die Andreas Schous zusammen geragent? (anwelchen Bonsinius de reb. Ungarieis doc. 1.1.2. Ladelt/daß er/als selbstein Goherden Gobten auswiel schundelt und zuschreiben.)

Der Coh, ten erfter Sin. Ich halte es mit den meisten Seribenten darfür/daß die alen Gohen/
ihren flen Ein in Indeben/ und buar in Echonen/ Bube um Gohenny
ihren flen Ein in Indeben das buar in Echonen/ Buble wie Gohenny
umb auff der Juste Bosten und Setan/ welche begin Ponto Cupino gewohnet
umb saget daß Gohen um Geten/ welche begin Ponto Cupino gewohnet
patery allegeit einerien gewoefen/ umb dassich ihr jerung gehabt. Ders
mennet foldes aus den alten Eerbennen ale Elio Epartanio/Jucronymo/

Dforio/ Procopio und Jornande guerweisen.

Befandt ift es aus dem Etrabol. 7. und Dvidus daß die Gehert am Ponto Emino gewohnet, zu deriftben seind der Gohten in eine bald foll gesaget werden im it Necromacht gesomment, und haden sich gum Theil darnieder gesaget werden in der Neuen bestehe der Gister in der Sie von ihnen den Namen besommen. Constituer unt novi populi novam regionem ; saget Beaus Rhenanus in prast über den Procopium. Theils Geten sent sich mit den Gohten gerund gezogett und der Lander einnehmen und verwästen bestehen einem gezogett und der Lander einnehmen und verwästen bestehen Geten genennet haben ist geschen proper allusionem nominis, weil die Woster salt tines lautes und die Woster seit und den Materialisation der Siehen einer der Geminkte gerechen sond / Als hat man auch den Ränfer Warinulian Warinunanunund Marinuan Emissaum genant.

Dvidius gibt den Geten garein fchlecht Lob / wenner fprichtlib. 2, de

Ponso: El. 7.

Nulla Getis toto gens est truculentior orbe.

Es sop kin schlimmer umb leichtsertiger Bold in der ganden Welt als die Geten. Die Gebern daben beg den Nationen umd Wolffern! die se bes gewingen/inkte viel bestiere Tiet / umb daher auch gleiche Namen bekommen. Dahinisse sich den des Holvins Perinap Schreibe gegangen / den er and en Kays fer Innonin. Cacallara that / wie bezim Spartani ist sinden. Als des selfelde aus sinenwicher die Teutschen / Parther / Araber umd Alemannier erhaltes um Siegenschmeiter großen Tiets schreibe lieste Agte Pertinax: adde, Gplacet, et am Gerieus Maximus, weiler seinen Bruder den Getam umbebrachzund die Gohren Getern gentmenwurden. Dies ist auch der neu Siegenstung gewesen / wie mehrervehner Niemanus darsch habe dam um Friche über der Genessen in quastionib. hebraieis: Das einer vorgeben wollen/die siegen Gohten/so im Lande herumb schreibt siegen Gohten/so im Lande herumb spreisten wergeben wollen/die siegen Gohten/so im Lande herumb spreisten wergeben wollen/die siegen Gohten/so im Lande herumb spreisten werden

Gog und Magog: Der Aufgang aber des Rrieges wurde es barthun/aber andere gelehrte Leute hielten darfür daß fie mehr Beten als Gog und Magog fonten genennet werden. Diermit fchleuffter aber nichts gewiffes / Bleiches fals thut auch Procopius I. I. Gothici belli : Geticum quippe Gothorum bi nationem effe af firmant. Stem im Anfang vom Wandalifchem Rriege: Sunt & qui Geticas nationes bos Cothos vocant. Dan hat fie nur alfo ges nandt. Bas Tornandes betrifft / ift derfelbe nicht Piafecti fondern unfer Menning; man lese nur das 3. und 4. cap. de Gerarum & Gothorum origine. Daer mit dem Ptolomeo fpricht : Scanzia (das ift Schonen und mas demfelben anhangia) est in oceani arctoo falo posira insula magna: Ex hac Scanzia infula quafi officina gentium aut certe velut vagina nationum Gothi quondam memorantur egreffi, qui ut primum è navib. exeuntes terras attigere, ilico loco nomen dederunt. Mit bem fimmen viel andere mehr uber ein: Trichemius l. z. annal. in principio, p.2. Anno ante Christum natum 440 Contra Antenorem Regem gens ferocissima & sine numero numerosa de Insulis Scanzianis, quæ nunc Gothicæ nuncupantur, egreffa, Und faget furn zuvor dafi co Scanziani Gothi Suecia; five Suedi gewefen/welche ben Untenor am aus fluß der Donam umbbracht haben. Profper Aquicanius in annalib. fd)reibet/quod post Christum natum anno 382 Longobardi ab extremis Germaniæ finib. occanig; licore Scandiaq; Infula magna egreffi, novarum sedium avidi. Dem falt auch ben Johann Mariana 1.5. c. I. de reb. Hispanicis. Darinnen irren fie aber mit bem Ptolomeo/weil fle in den Nordlandern felbit nicht gewefen / und felbige da noch nicht fo / wie inundt befandt waren/daß fie dieß fefte Land oder die groffe Dennifel eine Infel genandt haben/wie Daginus über den Dtolomoum recht erinnere.

Daß aber dieß Scanzia das rechte fen / fo in Dennemarch und Schwes ben gelegen/ift auffer allem Zweiffel/Ambrof: Calep, febet nach Unleinung Plinii lib. 4, cap. 13. Scandinavia vel Scandia Infula est Oceani septentrionalis incomperce magnitudinis, quidam alterum terrarum orbem appellavere. Nonnulli etiam officinam gentium, eo quod incredibilem mortalium vim identidem effuderic, qui ad quærendas யா குற்றும் novas fedes orbem peragrantes cuncta cladibus & vastitate impleve- ben. rune. Hoc die satis constat Insulam non esse, sed ad ortum supra Li-Voniam continenti adhærere. Tenent eam Suedi, Norvegi, Gothi innumeræq; aliæ barbaræ gentes. Dergleichen Zeugniß fonte ich mehr herfu führen/daß die Gohten ihren erften Gip in den Mitternachtigen Lane dern/und fonderlich aus Schonen/Goth: Butland/und der Inful Gottland gehabt. Man lefe hiervon auch 211b. Erans. Pontan. und fonderlich Johan. Magnum c. 7. præfat. Gothorum histor. Lazius de migrat gent. I. 10. fdribet/ Gothi, quorum primæ fedes in Infulis maris Balthici fuere in Scandia five Schonlandia. Equidem extant in hanc usq; diem Infulz fupra Pruffiam & Livoniam quarum una Gothlandia a Gothis nimirum, altera Schonlandia & Finlandia. Das ift: Die Gothen has

Die Bob

ben ihreneriten Gip in den Infeln des Balthifden Meers (oder in der Dits See gehabt. Dannes fennd noch heutiges Zages diefe Infulen über Dreufe fen und Lieffland aclegen gu feben. Deren eine Bottland von den Bohten/ Jum Schonenund Kinuland. Es wundert fich aber Diafecius gang uns billich / wie doch die Schweden aus Schweden waren durch das mare Balthicom andie Vistulam oder 2Beirelftrohm gefommen / Da doch die Meis rel / fo war in den Garmatifchen Gebirgen entspringet / aber durch gans Dohlen gebet und ben Dansig in diefe Gee fich ergeuft. Dansig aber nicht über 30. Meilen von Gottlandt lieget. Er muß gewiß die gelegenheit des Balthifthen Deers nicht gewuft haben. Gr fraget/ wenn doch folches gefches hen/und wer es bezeuget. Darauff annvortet Lazius l. 10. und berufft fich auff des Yornandes Zeugnif/ daß es gefchehen fen/ nemblich / daß fie an die Viftulam oder Weirel gefommen / und fich da gefest haben gur Zeit als Splla zu Romregieret. Daß er faget / wenn die Bothen ihren Uhrfprung aus denen Dertern gehabt hatten / wurden ja noch alte Bufftapffen oder Schrifften von ihnen dafelbft ubrig fenn/welches doch nicht ware, Es ift aber das Wiederspiel zu beweisen / und bezeugens die Augenscheinlichen monumenten noch heutiges Tages / Indem in Schweden und Dennemard bin und wieder ale Runifche oder Gothifche Schrifften in Steinfelfen zu finden/ darvon une fatfamen Bericht geben Joan Poncanus in Chronograph. Regni Daniæ: Bertius 1.3. comment. German: Andreas Bureus in orbis arctoi descriptione unt Olaus Wurm de literatura Runica. In betrachung dieses alles gebrauche ich mich des Dlai Burms Reden / und fage: daß der Uhrfprung der Gohten nirgend anders als aus den Landern/ fo iso dem Ronig in Dennemard und Schweden unterworffen / herzusches ben fennd, Deutlicher und umftandlicher hat darvon gefchrieben Sans Rich fon Strelow /ein Gottlander und Superintendent auff felbiger Ingel in feis ner Danifchen Chronict über die Infel Gottland. Daß nemblichein Saupt mann in Combern Namens Tielwar / nach dem fein Bater felbige Infel 1684. Jahr vor Chrifti Geburt erfunden / wegen vielheit der Bolder und fchlechte Nahrung in Embern foll abgefegelt und diefe Infel eingenommen haben/und gwar im newen Liechte/daher fie als Denden Dem Mond ein Cufe fer gethan. Als auch die Boleter fich auff Bottland fehr vermehret/haben fie fich mit den Infeln Defel und Dageroth vereiniget/ein Deer von 15000, des ruffeter Manner gufammen gebracht im Jahr vor Chrifti Geburt 1388. mit 300. Schiffen ausgelauffen / fich nach Lieffland gewendet und in Gfo nien oder Effland angelendet. Und damit niemand unter ihnen gelegenheit ben Reind au fliehen haben/und fich gurude begeben mochte/haben fle ibre eis Bene Schiffe angefundet und verbrandt. Darauff fennd fie durch Rufland gangen/himan die Don/oder Tanais/welder Strohm die Grennen Affen bestreichet und in den Pontum falt / haben fich mit den Geten vermifchet/ und fich dann ferner ausgetheilet / etc. Im Jahr Chrifti 384. (Profper fenet 382.) ale Romia Gnic in Dennemaret regieret/follen fie abermahl ques gejogen fenn/Dann als umb felbige Zeit eine Theurung im feffem Bottlans

Hans Rich fons Gott, landifdie Chronica. de eingefallen / daß das Land feine junge Delden und tapfere Rampfer nicht alle ernehren fonnen/ift befchloffen worden/daß der halbe Theil/welchen man anfanglid willens zu todten war/ausziehen und in andern Reichen ihr Brod fuchen folte. Darauff fennd fie mit ihren bepden Dauprleuten Chbe und Lage mit vielen Schiffen auff diese Insel Gottland Jugangen / fich mit den Namfundigen und ftreitbaren Delden zu berahtfragen. 2lle diefe Gottlander die groffe Alotte gefeben/und nicht gewuft/was es bedeuten folte/haben fie fich fur Gegenwehr geruftet/ und feinen Quotritt ihnen geftatten wollen/ bif fie ihre benden Dauptleute ihnen zu geiffeln geschieft. Folgende haben fie fich Bufammen gethan/und fennd von diefer Infel gehn Schiffe injeglichem bunbert Dann muaangen/haben fich nach Rugen gemachet/baffelbe cinacnoms men. Sepnd ferner gangen fich ausgebreitet/und haben damable das Longo: bardifche Reich aeftiffict/auch ihren eigen Ronia gehabt/bif Ranfer Carolus Magnus darzwifthen gefommen. Und fo viel aus der Danifthen Chronick.

Bas die Infel Gottland felbft betrifft / bin ich vorm Yabre / als ich nach Lieffland reifete/und auff dem hin und her Bege wegen wiederwertigen Wind daselbft anlanden mufte / etliche Tage auff derfelben blieben und ihre juige Befchaffenheit theils felbft gefehe/theils von den Ginwohnern vernomen.

Es lieget die Infel gegen dem feften Lande Gottland unter dem 58. grad lacicudinis, wird 18. Meilen lang / anetlichen Orten 3. an etlichen 4. Meilen breit gefcheiset / ift ein felficht Land meift mit Dannen und Bachol der Baumen bewachfen. Go hat etliche Safen beren fürnehmfte fennd an der Officiten als Offergaar/Cliedhaff/Candwig/Narwig und Seiligholm.

Oftergaar ift ein flein absonderlich Giland ohne Baume/fast mitten Oftergaar. gegen Bouland / ift gut darhinter von Oft und Beft fommende juliegen/ wenn man die Sandreff fo voraus fchieffen/ zu meiden weis ! manpflegt bifis weilen / wenn der Wind Nordwest oder vom Lande fompt gwischen bingu fahren / wie wir felbst gefeben.

Cliedhaff lieget über Dftergaar nach Norden / ift der befte Safen für alle Winde. Es liegen vor bemfelben vier fleine Gilender ober vielmehr Candberge/welche den Safen befdhinen/und wird von ferne erfandt an einer verfallenen Capelle fo auff einem diefer Gilandichen ffehet.

Es hat Bottland nur eine Stadt auff der Weften feiten/Wiffbn genandt/aber 1500. Baurhofe/und dren Meilen vom Eliedhafen ein alt Ros fter. Die Rirchen fichen/gleich auff Deland/jegliche eine Meile von der ans dern/welche den vorbenfahrenden gute Nachricht gibt.

Die Ginwohner fennd Danen / fintemal es eine lange Beit dem Ronig Ju Dennemaret Jugehoret/vor I. Jahren aber als die Schweden Dennemaret befriegeten / ift dief Giland ben fallieffung des Friedens mit accord unter der Schweden Botmaffigfeit gefommen. Thre meifte Nahrung ift Diches sucht/maffenes fehr quite Dichweide hat/ item Sols jum bawen und brens nen/ Es fomen auch daher quie Rubren Bretter/ welche wie auch das Baws hols viel beffer als was aus Norden fompt. Gie verschiffen auch viel Ralde fteine und Ralet / dann das Land ift voll folder Ralet fteine,

Sliebhaff.

Wißby die Stadt.

Unlangend die Stadt Bifibn / weil man von derfelben viel zu fagen muffe / bin ich mit etlichen meinen Reifegefehrten / Diefelbe jubefehen hinuber gefahren. Sie lieget am Berge oder vielmehr Felfen gegen der See herunter hangend / mit einer flarcken Maur und Rundelen umbgeben / hat auch am Baffer nach dem Gudertheil ein tlein doch feft Colos / Lands Cron ges nande/man fiebets an den alten dicten Mauren der verwufteten Daufer und Rirchen/fo von Bruchfleinen und Marmor auffgeführet gewefen/daf es ets ne treffliche Stadt muß gewesen fenn / innerhalb der Mauren hates 13. und aufferhalb t. Rirche gehabt / Sie foll im acht hundertften Jahr nach Chrifti Beburt Dahin geleget worden fenn/und haben 12. Zaufend Burger fo Rurs nehme und Rauffleute fich dafelbft auffgehalten. In der Gtade hat man feine Dandwerder ohne Beder und Golofdmiede wohnen laffen / haben ihre Saufer alle aufferhalb der Stadt/da ino Acter ift / gehabt. Ce follen aller hand Mationen als Danen/Edweben/Benden/Eachfen/Ruffen/Juden/ Briechen/ Dreuffen/ Pohlen und Liefflander dahin gehandel haben. follen dafelbft die erften Sectarten auffgefenet und das See Necht gemachet fenn / welches fich die Stadt Lubect und andere hanfeeftadte noch heutiges Zages gebrauchen. Siefoll durch den Untergang der fürtrefflichen Daupts fladt Binetain Preuffen gelegen / in fo groß auffnehmen gefommen fenn/ aber auch endlich/wie alle Dinge/gum abnehmen gedigen/und wohnen jeund wenig Leute drinnen mit fchlechter Nahrung. Der hafen ift auch verfallen daß ino feine groffe Schiffe mehr / fondern nur fleine Schuten einlauffen fonnen. Maac Dontamus fdyreibet/daß die Bifbyer fich ihres Glucks erho ben aus hoffart ihrem Comedifchen Ronig Magnus gram worden und veranlaffet/daß Boldemar Konig in Dennemarct fie und die gange Infel Anno 1361, eingenommen / daher Er fich hinfort nicht nur/als guvor ge-Schehen; der Danen und Benden; fondern der Danen/Gohten und Benden Ronia aefdrieben/denen hernach die andern gefolget. Das denctwurg digfte/fo ich in diefer Gtade gefehen/ ift andemenfern Schlingewerd in der Man berichtete uns / wie auch in obgedachter Das Pforte des Rirchhofes. nifden Chronict gefdrieben: Co foll im Jahr Chrifti 1406, einer inunfer Framen Rirche etliche Gelder und fliberne Apoftel geftoblen haben / und als

Wo bas SeeRecht gemachet.

man mit den Bann und Rluch ibn ftray verfolget/ift der Dieb mit in der Rire den gewesen / hat mit angehoret / wie er dem Teuffel ift übergeben worben wie man die Gloden darüber geleutet/un die Liechter ausgerhan/ift er erfchros cten aus der Rirche gangen/und als er auff diefen eifern Xuft zu fteben formet faner nicht weifer fortgeben / Die Gifern gerfchmelgen ihm unter den Buffen dafier furten/und alfo feeten bleibenmuß / bif mantompt und fon offent lich abfolviretzundihm fein Rechtthut. Die flucten Gifen/welche wie augenfdeinlich/au febmelgen angefangen/haben fle in felbiger Pforte an den eifern Ruft jur rechten Sand im windel an einander gefent / und ift noch bif auff diefen Zag dafelbft zu feben.

Man berichtete uns auch / als wir schon wieder in den Dafen waren/ gleich auch in mehr erwehnter Gottlandifden Chronict p. 199. fu finden/ Dan nicht ferne von der Stadt swiften dem Sande und Klindt drep Derfo nen neben hunden und Garn ju Steinen geworden/und foll alfo jugangen fenn: In der Ofternacht fennd 5. Derfonen aus jujagen gegangen/ und wie man geleutet/haben fich zwene von ihnen gur Rirchen gemachet die andern dren aber fich ju fchlaffen niedergeleget / und follen alfo mit Sunden und Garn in Steine verwandelt/ und noch ino gu feben fenn.

Dierauff famen wir nun wieder zu unfer Reife.

#### Das vierdte Capitel. Von fernern Verlauff unser gefährlichen Schiffabrt.

SEn 5. Novemb. als wir Gottland vorben / erhub fich abermahl cin groffer Sturm aus Weft Sudweft / daß eine See nach der ans Dern über das Schiff gieng. Den Abend umb 10. Uhr warffen wir das Loth/funden 12, Raben. Und weil wir uns des Landes befürchteten/ trieben wir die Nacht wieder gur Rechten in die Gee. Diefe Tage funten wir wegen immerwehrendes Sehrmen nur das Schonfahr Segel führen.

Den 6. diefes umb den Mittag begegnete uns ein Hollandifch Schiff/ gab Bericht von der ferne und rechten Cours nach dem Gilande Zagerordt/ welches wir auch gegen den Abend anflichtig worden / Bur Nacht aber trieben wir abermahlmit einem Sturm nach der Lincken gur Geewers.

Den 7. diefes als wir gegen den Mittag den Suct von Tagerorde wies ber gewahr wurden / fahe es der Stewrmann für Detgensholm an/vermen; nende der ftarete Sturm mufte die vergangene Racht uns allgu febr nach Norden getrieben haben / fasten derowegen unfern Cours unwiffend gegen den gefährlichen Winchel Dondeswig/ wurdens auch nicht ehe innen/ daß das por uns liegende Land Tagerorde mar / bif wir fo nahe hingu famen/daß wir den Thurm darauff erkennen funten : muften alfo mit groffer Gefahr wieder heraus lauffen. Diefen Tag fam eine verirrete Schute gu uns/und als fie vernahm / daß wir nach Reval wolten/folgete fie uns nach. Quiff den

Dibend

Abend aber verließ sie ums / umd legte sich ben Zagererbt vor Ancker / und ist den andern Zag vor Neval sicher ankommen. Unser Schisser und Sewers mann aber / ob wir sichen den gangen Nachmitag die Lessischie Gegend numblich des große Woges sie eine vor Augenhatert und den Abend micht über eine gute Weile vom Eiland Nargen / ib an den Nevalischen Logien lieget waren / gerraucten sich der den juste auf das Loth vollend einstallansfen / oder gleich wie die Schute stat / Incker zu werssen, wieden sie der zu vernachtet wurden. Zeiten als wieder in die See der sie sten und den Wetter.

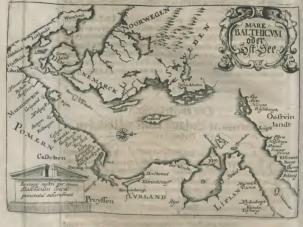

Maft und Maifan ger, brochen un giengen über Bort.

Den Abendumb is, Uhr begunte der Wind sehr zu wäten und ehe wir es uns versähent zerbrach mie erschrecklichen Krachen der große Mast sampe der Maisan und schlusen der Wort zeich aus in die der Dotters Schlafflielle. Sin Bootsmannt wecher is seinem Unstäte auf dem Uberlauff sund zwärd durch ein Zaubarnieder geschlagen / daß ihm des Blut zur Naserund Diern dem die für zur der der bei des gelte zur des geschlagen weichen weisen der seine geschlagen. Ben wieder bestimmt und auffrichten funte / wuste nicht zu berüchen weisem geschlenderen Weisen der seine geschlassen. Ben diesen Kall ward auch die Spielle / das große schwere Sinicke (wielleich und eingeschneiltes Zau) zugleich mit ausgeriffenzund welches am meisten

51 : Man

ju verwundern / in dem die Maifan im ausfahren die Cajute gank auffaeriffen hatte/boch das Nachthaufigen/in welchem die Compafe funden/ob fcon ibie Maifan dran fefte gemacht unverfehret bliebe und foldes gu unferm groffen Glick, Dann wenn die Compafewaren zerfchlagen worden/hatten wir nicht gewuft/ wohin wir und wenden follent.

Dieses Unglud erregte abermahl groß Schreden/ Furcht und Behee flagen unter une : Das Schiff fchlug mehr als vor von einer feiten gur andern/daß wir ja recht taumelten und wancheten wie die Erunichenen/walbeten einer über den andern ber: dann niemand ohne Salmuß fleben / figen noch liegen funte. Der abgebrochene und noch aneilichen Zauen hangende Daff fließ graufamb gegen das Schiff. Der Schiffer gehub fich fehr übel/wolte die Tafel gerne erhalten/und gleichwol litte das Schiff von den harten Stoff fen aroffe Gefahr. Muften derowegen/auff der Befandten ernftes antreiben/ doch abgehauen werden. Die Boetsleute beflagten und beweineten jammers lichihren vor Todt liegenden Mitgefellen. Bir brachten alfo abermahl Dies

fe Nacht in groffer Ungft tu.

Mit den angehenden Tage/als den 8. Novemb. fahen wir uns fehnlich nach den Revelschen Dafen umb / hofften diefen Zag den ungeftumen 2Bel len einmahl zu entfommen / und den Sug an den langgewundfichten Dort gu fegen/weldes/unfer Redynung nad/uns nichts muglichers vorfam/wie dan ber Gefandte Bruggemann vorigen Tag bereit Unordnung gemachet/mit was Arth und Dradtwir in Reveleinziehen wolten / aber unfere Soffining und Unordnung ward ju Baffer / das Land flohe gleichfamb vor uns und ward wieder verlohren / wuften abermahl nicht wo wir waren. Und ob wir fcon vermenneten / fruhgeitig unfern Cours auff den Safen gerichtet gu has ben/warenwir doch in der Nacht allgufehr nach der lineten hand vom Lande abgetrieben/ daß wir den Morgen die Dobe nicht wieder erreichen fonten. Und nach dem gegen o. Uhren die Sonne ein wenig herfur brach / den Rebel versehrte/und uns wieder ein frenes Liecht vergonnete/wurden wir gewar/daß wir den Revelfchen Jafen ichon vorben gangen. In dem erhub fich ben hel lem Sofienischein aus Sudwest eint fo erschrecklicher und unerhörter Sturm gleicheinem Erdbieben/als wann er himmel/Erd und See über einen hauf fchreckliches fert fturpen wolte : Es faufete und braufete hefftig in der Lufft : Die als hobe | groffer Berge erhobene und ichaumende Wellen wuteten gramfamb in einander/ Sturm. Das Schiff wurde von der See jum offtern gleichfamb verschlungen und wieder ausgespien. Der Schiffer ein alter Mann/wie auch etliche unfer 201 cter/weldengwor in Ditund Beft Indifden Schiffahren mancher faw, rer Bind unter Augen gangen / bethewreten hoch / daß ihnen niemahls fols der Sturm und Befahr gu handen fommen ware.

Die war guter Rath thewer/wir gaben es abermahlverlohren/und war fein ander Mittel / ale daß wir auff gut achten des Stewermanne beplegen/ und gegen über in die Finnische Scheren oder Rlippen lauffen und es wagen muften / ob wir etwa die blinden Rlipven (welche ben folden Better brens nen/wie fle es nennen/oder durchs Geraufde ein Zeichen von fich geben murs

ben) vermeiden und in den Dafen vor Elfeniof in Jinnland uns bergen fonten / oder ob Geden durch einen gräddigen Schiffbruch noch elliche auff die Zelfenwerffen und besondebenerhalten nichte et Dan das gerbrochen Schifftume fich in die See nicht länger palten. Daher o tiliche der unferigert was ihs nen lieb var zum begrande in der der untergert was ihs nen lieb var zum begrande en mit fort zubringen zu fich flect en.

Der Gefandte Brüggemann öfficte fein Schattul oder Reifelblicht/ gab macht/daß/wanne gum Schiffbruche gedenenwurde/jeglicher an Gelbe und Rlenodienetwas möchte zu sich sieren/darmit/wo er auffe Land läme/

deito besser fortfommen fonte.

Unfer erliche fielen die Gefandten umb den Sals / mit fehnlicher Bitte/ daß/wo fie im Chiffbruche Dulffe thun fonten/ums nicht verlaffen wolten/ welches fle auch gu kiften verfprochen. Bir fegelten alfo gwifthen Furchtund Doffnung/Todt und Leben bin. Und weiles ja allem Unfeben nach umb unfer Leben folte gethan fenn/ ergab fich swar ein jeglicher drein / und fchiefte fich jufterben : Aber dennoch brach die Naturliche Liebe jum Leben ben den meiften aus in ein Binfeln und Weheflagen. Da hieß es : Que ber Tieffen ruffich DEXX. Etliche faffen erftarret/fonten vor Todes Ungft weder fins aen noch beien / feuffisen war das befte / Giner troftete den andern aus erbars men mit guter hoffnung/ die er felbft nicht glaubte. Alle unfer Priefter /wels der vor andern jhm einen Druth faffete / im Gefang auff die Worte fam: heut fernd wir frifd gefund und ftarct/morgen todt/und liegen im Garct. Untwortet ein ander / 21ch! Diefe Gluetfeligfeit fomptuns nicht gu/morgen fdwimmen vielleicht unfere Corper umb die Rlippen. Und gleich wie wir erft lich unfer Schiff und Buter gerne in die Schanke folugen / und baten nur umbs bloffe Leben/alfo vergaffentivir auch endlich unfer Leben/und baten nur umb die Geligfeit. Wir waren auch vor unfern Augen fcon todt/und fas hen wie die blaffen Leichen. Alle der Gefandte Crufius folche Befturgung unter den Boletern fahe/rieff Er: Laffet uns mit dem Bebete anhalten/3ch weis (3) Dit wird uns helffen/mein Dert faget mire. Unter deffen wuche das Ungeffum je mehr und mehr / und trieb uns auch von der Gegend diefes Das fens/ Dann das Schiff/weil es der fürnehmen Gegel beraubet/ und fich mur der Focke gebrauchen mufte/wolte dem Stewermann nicht mehr gehorchen/ fondern lieff langft der Finnischen Geedem Winde nach.

Dawusterwir abermast nicht wo wir hinfelten. Dem Haupt Doctos mann Jürgen Steffens sied endlich ein daß sinar eine Justel. Pochland ges nande, mitten in der Gee vor ums lege allba Er vor die fin geweifen und guten Untergrund gefunden hätte, ware aber 17. Wellen von Kread gelegan/man mitste so wagen ob man dassiebe vereichen und sich darsinter bergen sonie, welches er zu geschehen vermepnete/wann mans inn ben Zage im Stefiche besommer sonte. Pood wares wie fe turber Beit weil der Zag bereich ab versolgsen mit dem der Stefichen versolgen weit der Welde Grote alleine dass Schiffen maße und eine mass wir der Versolgen und eine mass welche gesten maße und der Versolgen und eine mass welche gesten ender eine der Versolgen und eine mass welche gesten ender eine dass der Versolgen und eine mass welche gesten ein der die Schiffe fohne und die Gaiste ins Schiffeln von der Versolgen und eine mass welche gesten ein der die Schiffe schieden dass der Versolgen und eine was der Versolgen und eine dass der Versolgen und der Versolgen und

fduttern

Die der Sonnen Untergang beginne der Somm sich zwar zulegenaber das erzähntet Miter wars sie Wellen noch immer sieht hoch. Wir sielle ten vier Personen som im Schiss die Fahrtzur Insel, welche eine vor Dochland liegende Klippe gesährlich mache, wahrzunehmen / und dem Schisse berm Nohr untursten. Zu unserm Glücke sien zu anzu schnecht das sonst den zunsen Zug sielle Zu Wetter und Sonnenschein gewesen / daßere man die Berge im schwarzen Wasser desse bestehen sie einer Inweige so gegen Sisten.

Nordoft gelegen/vor Under auff 19. Faden Baffer.

Hinter Hochland antommen.

und durch andere (Belegenheit/die man durch die Liefflandische/ damahls an Sochland liegenden Rifchern von Revel aus verschaffen fonte / pollend ans fefte Land gebracht werden. Es wurde aber nichts gefchloffen fonbern man woltees anfehen biff an den morgenden Tag. Legte fich alfo jeglicher tur Rit be nieder. Ihngefehr umb o. Uhr tompt der Schiffer vor der Befandten Lager / berichtet / bal der Wind fich nach Often gewendet / ftief alfo guffs Land su/wir fonten derowegen am felben Orte ohne Gefahr nicht liegen bleis ben : Er hielte es pors befte ju fenn / daß man fich auff / und wieder jurude nach Revel machte. Die Befandten gaben ihm gur Untwort: Er folte es als fo machen/wie ers gedachte vor & Dit und der Bele zu verantworten. In Dem nun das Uncher geleichtet/gerieth der Bind in einen flichenden Gurmi triebe das Schiff je mehr und mehr gum Lande/ daß feine Urbeit und Dahe/ wie embfig fle auch im Abfuhren deffelben angewendet/etwas verfangen wole te. Da wurde abermahl ein groß Gefchren gemachet und geruffen/ daß/wer fein Leben erretten wolte/aufffteben/und fich oben auffis Schiff begeben folte/ es ware groffe Noth verhanden : Und lieffe fich alles au einem gefährlichen Schiffbruche an. Bie uns da abermahl zu muhte war/ift leicht zuerachten.

Manlief gwar das Ander wieder fallen/aber das Schiff war fchon all sunahe an den Strand ohngefehr bif 30. Jaden / getricben. Das Schiffe boet ward in enl aus, und die Gefandten zu erft ans Land gefetet/hernach un. fer etliche. Mitlerweile erreichte das Schiff die groffen Steine/beren der gan-Be Strand voll lag / und flief auff diefelbe mit groffem Ungeftum und Rras chen / daß die übrigen im Schiff vermenneten / es wurde daffelbe alfobald in fleinen flucten gerscheitert/und fie alle erfauffet werden. Und ob fie fchon febre lich begehrten mit dem Boete/gleich andern/ans Land gefest zu werden/hat es doch das Schiffsvold geweigert / darmit nicht die hinterftelligen auff dem Schiffe / wann etwann das Boet am Strande durch die Wellen auff den Steinen jerfchlagen/ noth leiden mochten. Und eben umb diefer Uhrfachen willen / wurden unfer ediche aus dem Boete ins Baffer bif an die Dufften gefetet / daß wir gwifchen den Steinen vollend heraus waden muften. dem ich im Waffer fund/und des Gefandten Briggemanns Chattul /fo von foftbaren Cachen siemlich fdwer/jugleich mit ausgeworffen ward/und die Wellen daffelbe wieder Seewerts giehen wolten/ergriff ich foldes/wiewol wegen einer newlich ausgestandenen groffen Kranetheit mit schwachen Dans ben / Unfer Medicus aber erhafchte mich wiederumb benm Roche / und ward also eins von dem andern aus den Bellen/welde offie über uns hinfolugen/ ans Land gefogen. Alle das Schiffevolct fahe/daß das Schiff nicht langer fu erhalten mar/lofeten fie das Uncter- Tau/in hoffnung das Chiff wurde na her and Land gefeket / und alfo von den Bellen nicht mehr erhaben und auff den Brund geftoffenwerden: halff aber nichts / weil der Sturm ju beffig/ fondern nachdem es eine gange Stunde auff den Steinen gearbeitet hatte/ Berbrach es / und fand gu Brunde. Die andern Bolder wurden gleich wol zuvor noch aufgeschet.

Schiff. bruch vor Nochland. Am felben Drie der Infelwaren fünff Jifcher Dutten / in welchen unt teutsche Lieftlandische Bawren / Die wegen ferer Fischeren und stetemehrenden flingswittere sich allda verspätet hatten. Ben diesen kehreten wir ein.



Wennwir an einem andern Shrt diese Insel angeschlagen wären / da wir diese Fischer Hauten nicht so das hattert erreichen oder sinden können, würden wir diese Fischer Faum haben aus halten formen. Ge siel auch eben ein tiesser Gehrec dass wir weder Weg noch Steg erfennen konten. Wir kamen ungesche zu einer altem Capellen / in welcher den vorigen Zag unser eiliche gewesen und nach vermigen etwas in den Gottes Kasten gegeben hatten. Die siel die Gehrec ob sie zu ert was weit vonden Fischer Juiten abgelegen/gab doch guter Nachrichten erch een Wegee zu der sielnstellen, weil wir sie bereit einungs gegangen waren.

Den Morgen des andern Zages als den 10, Novemb, giengen wir an den Strand/gu spenyob man an das Schiff formmen und die Glüte erretten möchte Die See aber wütete noch sehr heftig/daß feiner mit dem Boete sich hingu wagen dufflie.

Nachmittage als der Wind und die Wellen fichetwas geleget, bernis heteman fich die Pferde und andere Güter aus dem Waffer zu erretten. Es wurden auch viel Güter fampt z. Pferden und zwar die fich loß geriffen und

Der Infel

Dochlands

Befchaf.

fenbete.

die Ropfe über das Waffer halten fonten/errettet/deren doch nur 5. letendig

blieben, die andern aber waren ertruneten.

In diesem Schisserucke kam unter andern umb ein groß umb köstlich Uhrwerckse vor ein sonderlichen Aunstliche gehalten umd auff etliche 2000. Nächseihaler geschieset ward. Die Opende hattens samp dem Kasten in der Aunstlicht geschund zerreten. Folgende Zage weil gut Wetter und Sonn umschein/ in den inter wir umsere Kleiber/ Bacher und Geräster weiche vom Salswasser in bestählt zugerichter/heile gans verdorben waren.

#### Das fünffte Capitel.

## Bon Hochland und wie wir vollend über nach

Lieffland gekommen / und in Reval eine

gezogen.

Eil wir auff dieser Insel allem Ansehen nach eine zeitlang bleiben sollen und nichtwusstern warn Bou Mittelshieten und um erlörer ihm über ihm in der wistern milten daß wir von angebenden Winter dassibst sollen bestiertund zur verbungern können. Dammvierwir berichtet worden zu des heine dassibst sollen von der Antweiter dassibst sollen von der Admertives Dungers sind zu erwehren die Boreken und Kutden von den Zammehdumen müssen esten Winter umder des Proviantes des Proviantes des Proviantes des Antweisers der Winter Aber und der Worter auf sollen und der verden des Proviantes des Prov

Nochland has den Namen daher/weil es eine hoch erhodene Infel/ als ein holge Eand angufehen/ift drep Weilen lang und eine breit/fast lauter Fel/en mit Zannen und Sufch bewachten. Es war voller Nafen/fastleid bellen Lieffläholifen in Winterseit/ fchnerveiß vom Felle/ die man wegen der Aschliche und hohen Kelfen mit Junden bafelbst mehr verfolgen funte.

In dem wir auff viefer Infel fassen, ist zu Reval unter dessen eine Gescheren auffenmen, die vokren wir alle erteunden: Damm man vorgegeben, we waren am Frande etitliche Geben die fennen erd gestlichte Geben die war unsee Eiteren) gesunden worden. Und wurde deste mehr gegläutet, weil diedsgemelte eingelauffene Schute berichtet / das die her gegläutet, weil diedsgemelte eingelauffene Aufter der eingefemmen, in auch in S. Zagen nach diesem von uns nicht die geringste Andricht gewesen. Sind also von den unsertigen ganglich verlobrin geschäte fein von den unsertigen ganglich verlobrin geschäte fein und Riagan unter ihnen entstanden.

-

ber Bere gangen / und bereit Anichlage gemachet / wie einer jeinen 2Beg bie der andere dort binaus nehmen wollen.

Den 12. Novemb, famen zwo Finlandifche Bote/ auch durch Unges wifter verfeblagen ben Dochland an/ auff deren eins ward unfer Cammer, uns mirb her2/der BolGdle / Geftrenge und Befte Johann Chriftoff von Uchteris pen goch (ibo Furft!: Dolfteinifcher Cammer Juncker zu Gottorff) mit einem Las chepen/ben 13. Diefes/Da ber Sturm fich geleget/ voraus ans fefte Land/ und nach Revel acichicfet / unfer Behaltnuß und Buftand guberichten. was Fremben berfelbige von ben unferigen ift empfangen worden/ ift leich ce Bu erachten/ Dann fic alle umb jon herumb gelauffen fur Fremben weinen-De niebt gewuft was fie erft fagen und fragen follen.

Einer von land nach fchictt.

Den 17. diefes/haben fich die Gefandten/jeglicher mit funf Perfonen/ in amenen geringen Fifcher, Boten auch vollend über ans fefte Land/fo gegen Dochland auff zwolff DR. fen gelegen / feben laffen. Dies war auch eine elende und gefährliche Sahrt. Die Bote waren alt/und oben nur mit Bafte zusammen gebunden und geflickt / sonderlich in welchen der Befandte Erufius faß/ ba bann das Waffer an vielen Orfen eindrang/ und einer ims mer zu zuftopfen und auszuschopfen hatte : Das Gegel war von alten Lumpen gufammen geflicet : Die Leute Fonten nicht ale nur vor Winde fegeln/ dabero/als wir erft vor guten gemabligen Winde 5. Meilen gegangen/und der Wind begunte ein wenig umb zu lauffen/wolten fie auch wieder ju rude nach Dochland febren/weil wir aber eine fleine Infel/nicht über eine halbe Meile vor und faben/ bielten wir an / baf fie die Segel einnehmen und die Ruber gebrauchen muften/ famen auch auff den Abend dafelbften wol an. Auff derfelben Infel funden wir nichte/ als zwene leere Butten halb in die Erde gebawet / in denfelben machten wir Fewer und blieben die Dacht über drinnen. Hier begunte es an Brod zu mangeln/ muften derowegen an def. fen ftatt Darmafan Rafe/ beffen wir noch ein groß ftuch hatten/ effen. Auff den Morgen / fubren wir mit guten und gelinden Winde aber fehr holem Waffer wieder fort.

Muff eine wufte Infel infommen.

Als wir ben zwo Stunden gefahren/fompt ohn alles vermuhten in ch nen Augenblick ein ftarcker Wirbelwind von Often / da ber Wind fonft Norden war/fließ auff des Befandten Bruggemanne Boet / baf daffelbe fich gang auff die feite legte und Waffer ju fcopfen begunte. Denn eine ftarche Belle feblug am Boctein die bobe/baf das Baffer ben einer halben Elen überben Bort flunde/bie Bamren flengen an zu febrepen/fielen auff Die andere feite bes Bocts/riffen das Segel gefchwinde herunter/ und wandten das Doef nach dem Winde / darauff ward es alebald wieder fille / daß wir mit dem vorigen Winde wieder fegeln fonten/ folder Wirbel fain in zwo Stunden drey mabl : Die Bawren aber/weil fie denfelben bernach von ferne fomen faben/wanden das Boet darnach/ und lieffen jon über binftreichen/ gum erften mahl erfchracken wir von Dergen. Und halte ich ganglich bar fur/baf bicf die grofie Gefahr gewefen/fo wir gur Gee gehabt. Dann weil

Ein Bir. fließ gefähr. lich auff

wir miffen in der See/und unfer Boetziemlich sehwer/ indem es neben acht Personen mit der Gesanden SilberZasel/ und andem Gitern beladen/ und wenig Bort hatte/ ware es umb ein geringes gewesen/ daß wir unters gangen. Dierben war zum hochsten zu verwundern, daß des Gesanden Erusius Boet/velches nur einen Pistolen Schuß hinter uns lieff, nicht das geringste von solchen Ungemach empfunden und gewust hat.



Da wir ungefehr noch dren Meilen vom Lande / befiel uns auch ein flarder Dagel / andere aber der unferigen / welche den Gefandten folgeten /

haften fchon Weffer und lieblichen Sonnenfchein gehabt.

Mis wir fast auff eine halbe Meile das feite Land erreichet / wolfee der Mind umblauffen und ums zuräck eterben / ader wir hielten staard an mie Rudern / verbiefen den Bamen eine Flasche von der Nannen Brandetes wein/so wir den was darfen / zuverehren/wann wir für Abend ans Land fas men. Die Kische auffen auch esten ein den hielte daran/erreichen auch gegen den Abend/nemblich ann 3. Novemblied daran/erreichen auch gegen den Abend/nemblich ann 3. Novemblied staard verziche und siegen der Abend/nemblich ann 3. Novemblied siegelichte das User/umb siegen in Efficiel and anden Mallichen Strand aus/nachdem wir 22. Zage auff der Die See gewesen waren.

So bald wir das Ufer erreichet und noch nicht ausgefliegen / griffen die Bawen alfodalb nach der Brandeweins Flaichen / weiche wir shene zwar willig/jevoch allugeitig folgen lieffen. Dann ehenoch die Gitte ausgelaben und auffe Land gefehet wurden / lieffen fie dammit ins Dorff/rieffen

die Ihrigen und Nachbawren gufammen / und foffen die Flafche in febr ges fdwinder enligans aus / daß / che man fiche verfahe / fie alle mit Beib und Rindern toll und voll herumb lieffen/fich ju janden und ju fchlagen begunten/daß man fie ferner wenig gebrauchen fonte/ausgenommen einen/ mels chen der Trunct bebergt und trembergig gemacht / als der fabe / daß unfer Boeteines fich lof geriffen/und vom Lande gur Gee wiche/fprang er nachend indie See / bif an den Dale / ungeachtet daß es febr faltwar / fcmum ans Boet/und brachte co mieder gu ructe.

Den 22, diefes find 2. Schuten/fo von Reval nach Finnland gewole/ durch einen Gurm auch nach Dochland verschlagen worden auff dieselben hatten fich die hinterfelligen Wolcher mit den Dferden und Ghitern verdine

get/und famen den 24. diefes auch glucklich über in Litfland. Non dar wandten wir uns ingefampt nach Runda / auff Beren Johann Millers / meines Gel. Comieger Daters Doff / welcher nur two Deilen vom felbigen Strande lieget. Dafelbft wir dren Bochen fille lies gen blieben/und murden wegen des ausgeftandenen Ungemachs pur Gee faft

alle nacheinander franct/aber doch feiner über dren Zage Lagerhaffig. Und weil/wegen eilicher durch den Schiffbruch verdorbener foftlichen Saden ergentung/in einer Stadt ju fennund bequemer fallen wolle/haben aufommen. wir uns nach der Stadt Revalerhoben / fennd auch den andern Decembris

allda gluctlich angelanget.

Was unfer fur Sec ausgestandenes Ungluet für ein hersliches Mite lenden ben der gangert Stadt erwecket hatte / ift aus der groffen Fremde und Froblocken / fo fie nicht allein ben Untunffe des voraus geschieften Johann Christoff von Uchteris/ fondern auch bernach mit Danckfagung in den Ries chen / und offentlichen actibus gratulatoriis im Gymnalio ju erfennen aes Beben/genugfamb absunchmen gewefen,

Dief ift alfo die bochft gefahrliche Schiffahrt fo mir damable über das Mare Balthicum oder Dit See gethan haben / da wir faft alle Lage den Todt für Augen faben / und unfer Leben ein ftetewehrendes Sterben mar/ Darben wir doch Gottes fonderbare Gnade und Errettung zu fpuren und zu

rühmen hatten.

# Das fechfte Capitel. M. Paul Flemings Carmen über unfern

Ber fothanen Schiffbruch/ift hernach umb gewiffen Uhrfachen in unferm Schiffe auff der Bolga vor Riefen/bundert Meilen binter Muscow/ offentlich ein Germon gehalten worden / Borauff der Cel. Fleming mein lieber Reifezgefehrte ein Carment gefdrieben/und mir gue gefchiefet/ welches ich aus beffen Werete nehmen und su feinem guten 2006 denden hiermit einführen wollen. WARE STATE OF THE PARTY OF

#### Auff Oleariens Reve über deroselben erlittenen Schiffbruche auff Dochland / im Novemb. des 1635. Jahres

Ja dünkt ich höre noch den Zorn der tollen Bellen/
Den Griff der widen fluth/ daß mir die Ohren gellen.
Die Mit ist des feit ich noch die angerephe Noch
Die Augenblieflich euch gefampten schwur den Tod!
In einer langen Duad/durch zweymahl sieden Tage,
Duff Gont was führet sie alba für eine Klage!
Bas vor ein Angstieschere! Noch war ben aller Dein
Die hartste daß ihr noch im Leben muster först.

Der Bawer hatte fcon das Winter Teld beffellet Der Bartner für ben Froft nach Noturffe Doln gefället. Die Conne die verlieft nun gleich ben Ccorpion/ Das unglucthaffie Thier. Der abgewandte Mon Rog feine Norner ein/ wie furchtsam angufehen/ Bas ben der bofen Nacht euch wurde bald geschehen. Der Zag war ohne Zag. Die Nacht war mehr als Nachte Alls die fein edler Stern durchaus nicht liechte macht, Neptum fan feinem gut für feinen Schaden fagen Der fich in feiner Blubt auff fpaten Berbft wil wagen. Er felbft ift nicht fein Dere / wenn Golus fich regt/ Und ihm der Bellen Chaum in feine Daare foldat. Es war gur Abfahrt ichon für euch ein bofes Beichen/ Zwen Chiffe funten fich ju weichen nicht vergleichen. Der übergebne Baum liefffaft wie taub und blind In fein Berderben bin. Das Wetter und der Wind Berfent' cuch emren Lauff/ bafer auff fo viel Giriche Rach Rorden/feinen Reind/ohn acht des Schiffers wiche. Der fldre Stewermann that faft/als ob er fdlieff/ Bif das verfrete Schiff mit allen Gegeln lieff Auff Delands harten Grund. Die ftareten Planeten frachten Der Richt faß auff bem Bels. Es foling ber Born ber 2Bachten Cajuten hoch/und mehr. Und was noch mehr erfdrectt/ Die Luffe war mit der Nache und Boleten gans bebeett, The muffet in der Angft nicht wie euch war gefcheben. Ein Wortwar aller Wort: Ad mochten wir nur feben! Der eine fiel erblafft auff fein Befichte bin. Der ander ruffte laut: Dilf 3 Cfu/wo ich bin ! Der Sochfter lieffe da fo vieler Geelen Fleben/ Comander Dersen Angst ihm noch zu Berkengehen. Schuff wieder die Bernunfft/ daß ben fo bofer Fahre Quad das vergibne Schiff noch gang behalten ward.

Ihr muftet weiter fort / & Ott weis mit was für Gramen/ Und ewer furchtfame Denl der ftrengen Gee vertrawen Die gleich auff diefe Zeit/ in unerhorter That/ So manches fühnes Schiff in fich verschlucket hat. Ihr wurdet vorgewart noch einem groffern Glucke, Bas euch der Tag gab vor / das jog die Nacht gu rucke. Der Sturm folia Rlippen boch/ ber Deaft gieng über Bort So muft auch der Meisan von grund aus mitte fort. Go trieb das francte Schiff mit Tieffen gant befchloffen/ Dit Baffern unterfchwemmt / mit Bellen übergoffen/ Des Wetters leichter Ball. Der Grund war unbefande Und thate fich benn auff ein nicht gu fernes Lande/ Wer fant' es / was es war ? Thr / wie verlohrne pflegen! Mergaff ber gangen Welt/ Riefft bloß nach Gottes Gegen Auff emrennahen Tode. Die Focke war zu ichwach Das fchwere Schiff ju giehn aus diefem Ungemach. The lieffet euch fo bloß dem feindlichen Bewitter. Triebt ficher in Gefahr. Rein Tobi ber war euch bitter. Das Leben war euch leid. Es war in aller Dein

Mur dif der arafte Tod / nicht ftracts tod fonnen fenn. Bir / Die wir unfer Denl noch ferner mit euch wagen/ Bas traff auch uns für Angft. Bas führten wir für Klagen ? In Dargens lieben Stadt / die offte nach euch fah'/ Und offic mir rieff su/ ad/ find fie noch nicht da? Der Weg gum Strande zu ward ach wie viel getreten! Die Cangeln wundichten euch mit fehnlichen Gebeten. Das Rahthauf und der Marcte/ja faft ein jedes Dauß Befprachte fich von euch und fah erbarmlich aus/ Die Zeit mar langft vorben / in der ihr wollet fommen. Rein Chiff von Solftein her fam durch den Belif gefdwommen. Bir Schieften bin und ber zuwiffen wie es fen/ Die Post lieff wunderlich. Man fagte mancherlen Der hatt' euch auff der See gefehn : Der gar gefprochen, Der mennte / hier und da war' ewer Ediff gebrochen. Da war einteutsches Dferd/ein fold und folder Manny Dort wieder dif und bas ans land getricben an. Bie ficher anfangs wir auff ewer Blucke waren/ So fleinlaut wurden wir / als nichts nicht zu erfahren Als Trawern von euch war. Die Furcht wuche mit der zeit. Es dachte mancher fcon gar auff ein Trawerfleidt. Der trawrig fichien' umb euch. Es war fo bald nicht Morgen/ Wir eilten auff den Wall. Bir frewtenuns mit Gorgen Quenn auff verdachter See ein falfches Segel fam. Co wurden wir gu lest auch unfer Doffnung gram.

Es liegt ein hobes Land in 2Imftiritens 21rmen/ Die manches Schiffes fich bier pfleget ju erbarmen/ Das deinen Scheren ju/D Finnland / wird gejagt/ Da fein gewiffer Todt weit von jhm nach jhm fragt. Das Land heifit/wie es liegt/hoch in die Luffe geftrectet/ Dem flete fein fahles Saupt mit Bolden ift bedecket Ralt/felficht/ truttert/leer. Wilb/ boch ohn alles Wild. Raum dreper Rifder Stall. Gin mahres Ebenbild Der Reichen Armuth felbft. Dier waret ihr gefonnen Bu fehn / was Clotho end wurd' haben abgefronnen/ Gold oder blaffes Bley. Ihr lieffet willig an. Das foll man gerne thun/was man nicht endertt fant. Das Schiff / das oben hier von Winden war gerriffen/ Bard von der Rluhten Dacht von unten auch geschmiffen Dart an den blinden Glind. Das Robr forana ploslich ab. Dier faht ihr ewren Todt ; Dier faht ihr einer Grab. Der Riehl gieng morf entwer mit frachen und mit fouttern. Die Dlancken huben fich mit gittern an gu fplittern. Die Gee brach heuffig ein. Das tode Schiff ertranct/ Das leichte But floß weg / das fchwere das verfaitt. Da war es hohe Zeit fich an das Land gu machen Da faht für ewer Denl ihr recht den Dimmel wachen. Ihr fprunget furchtfam aus/ des nahen Landes froh. Das reiche Gut des Schiffs mag bleibenwie / und wo/ Und wenn das Blucke wil. Ein Mann/der Schiffbruch leidet/ Schaft nichts dem Leben gleich. Thit/was er dennoch meidet/ Sturpt bloß fich in die See. Fafft einen duppeln Muht. Bringt er nur fich darvon / fo hater alles aubt. Das arme Land erfdract fur diefen newen Gaften/ Salb furchtfamb und halb froh. Ce hatte nichte gum beffen/ 2m allem Mangel reich. Co namet ihr vorlieb / Bas an den holen Strand aus ewrem Schiffe trieb'/ 2m Fruchten / Brodt und fonft. Dief wehrte ziemlich lange/ (55 war euch billich auch für nahem Winter bange/ Der euch den Todt auch fdwur durch hunger und durch Froft Bifi baff ums endlich fam von euch die edle Poft. Bank Lieffland weinte froh / nachdem es cuch vernommen. Bank Revel lieff cuch nach/ da es euch fahe fommen. Die Rirden dandten Gott. Die Chulen wundichten Senl. Bas por nur Seuffsen war/ward Jauchsen in der enl.

Dief hat mein thewert Freund mit alles ausgestanden. Dief alles giebt er hier zu lefen allen Landen? Sein wahrer Zeuge felbst. Hörtet were nicht lefenkan. Scham Zeunsche Erftenheit das wird für dich geshan.

Es hat Gewalt und Neid fich hart' an uns gewaget. Wir haben fle getroft ju Felde doch gejaget. So hat der lange Welt beglaubt genung gemacht Was Lift und mas Gefahr uns hatten jugedacht. Der Sochfte hat uns nun erfrewt auff allen Schaden. Dat uns gefund gebracht nach feiner milben Gnaden/ Dier / da die Bolge fich in fo viel Strobme reift/ Und in die Cafver See mit vollen Rrugen geuft. Der fpreche ferner ja zu unfern hohen Gachen. Der wolle weiter fo für unfre Saupter wachen/ Sie führen bin und her. Das edle Solftein lacht/ Daf dief fein aroffes Weret fo weit num ift gebracht. Mas Ranfern ward verfagt / was Dabften abgefchlagen/ Mas Ronigen verwehrt / fleht uns nun fren zuwagen. Muff/ Nordwind / lege dich in unfer Cegel ein! Das wolgefaste Wercf wird bald vollführet feyn.

1636. Por Aftrachan, ben 3. Octob.

# Das flebende Sapitel.

### Von der Fürstlichen und der Gesandten Hoff-Dronung/diewir in der Gesandschaffi bes obachten.

A mm die Herzen Gefandten in Neval ihren gangen Comicae ben, fammen hatten/ lieften Sie die Hürftliche zu Gottorff empfangene Opoff, Ordnung vorlefen/welche als folget:

Dir FNJEDNJEH/von Gottes GnaDen/Erbe zu Norwegen / Herhog zu Schlesiwig/
Helsein/Stormarn und der Ditmarschen/Graffe zu Die
beibeite und Detmenhorschete. Embieten allen undebeite sich ben sitzer unschen Stuscow und Persten angeordneten Legation besinden umsere Gnade / barneben zu
wissen sügende. Als wir aus erheblichen Uhrsachendie Besie und Hoedgelahrte unsere Rähre und liebe Getrewe: Philippum Crusium, der Rechten Licentiatum und der
Brüggemann/zu unsern Gesandten and en Groß Fürsten in
Muscow/ Hern Michael Fædorowitz. Unsetu freundlich

geliebten Deren Dheimb und Ochwager/und fürters an den Ronia in Perfia, constituiret, verordnet / und Diefelben mit einem ansehnlichen Comitat verfeben. Daß Bir dabero/ und darmit nebenst verrichtung deren von Ins ihnen anhe. fohlenen Gescheffte / Unfere ihnen anbetrawete Surfliche Reputation in geburender hoher Shacht von manniglichen/ Infonderheit aber angeregten ihren Comitat gehalten/und ibnen in unferm respect alle schuldige Chre/Folge/Qluffware tima und Schorfamb geleiftet werden muge/ gegenwertige Soff Dronung deren von allen und einen jeden infonderheit achorfambft nach gelebet werden foll/ausfertigen laffen/auff Maß und Beife wiefolget:

Manglich und vors Erfie/follen alle und jede/fo fich ben 1. Diefer Inferer Ambassada in Comitatu befinden/obbes melten Infern benden Gefandten in Inferm refpect alle Schüldige Ehre/ Folge und Auffwartung erweifen. Auch all Demjenigen / was figentweder felbft erheifchender Notturfft nach / oder durchibren verordenten Sarichall commandiren, ordnen und befehlen werden/ ohne contradiction ober weigerung pariren, und allerdinge gestemende Folge leiften. Maffen dann wir gemelten unfern Gefandten hiermit die Authoriter und Macht geben/die Wiedersvenfligen und Ingehorfamen/nach befindling der Sachen beschaffenheit/mit Ernfi angufeben und zu beftraffen.

2nd dieweil die Gottesfurcht der Unfang/SRittel und Ende alleractionum fenn foll/und aufoderff auff dergleichen weiten Reisen von einem jeden billich fleiffig geübet wird/ Olle follen alle und jede/ die fich in diefem Comitatu befinden/ por allen Dingen die wahre Bottesfurcht fich zum bochffen befohlen fenn laffen / ben den ordentlichen Predigten und Bottesdienfifich jederzeit einfiellen und Bott den Mumache tigen und aluctlichen Succels diefes unfers wichtigen Borhabens anruffen helffen/hergegen fich des Schwerens/Slus chens / Gottesläftern und andern groben Laftern ganklich euffern und enthalten / ben bermeidung Inferer Inquabe. und Straffe / welche Infere Befandten den Berbrechern

2.

3.

nach wichtigkeit des delieti, ohne anfehen der Perfon dieti-

Ebenmäffig wir auch hiermit alles unordentliche Leben im Freffen/Sauffen und anderer üppigkeit/ als ivoraus allerhand Ungelegenheit zu entflehen pfleget/ hiermit ernflich berboten haben ivollen.

Infonderheit aber/follen alle und jede ben diefer unferer Ambaffada fich befindende / fich der Einigfeit befleiffigen/ Gin ieder nach Standes gebuhr mit feinen Cameraden in auter Vertrawligfeit leben/und einer dem andern alle gute Greundschafft/Liebe und affiftentz erweifen: Siergegenaber des Banckens/ Saderns/unnotigen groben agirens , Befchimpfens und Schlagens enthalten. Und da einige Mif. versiandnuff zwischen etlichen einrieffen / darüber zu feiner Thatligfeit treten / fondern da fich einer über den andern gu beschweren hatte/ folches dem Marschallanzeigen/ der ente tweder für fich felbfi die Stuffbelligfeit in gute benlegen / oder daer folches allein nicht erheben fonte / Unfern Befandten mit gebührender Befcheidenheit anzeigen foll/welche/ihrer une befanten discretion nach/den Sachen ihren Ausschlag/ deme auch ein jeder zu geborfamen tebuldig / geben werde. Und wollen Wir das eigenthatliche Ausfodern / Rauffen und duellen ben diefer unfer Ambaffada, und unter dem Comitat, als wordurch Unferebobe gurfiliche Reputation, bevorab ben frembden Nationen,gar leichtlich violiret werden fonte / feines weges jugelaffen / fondern biermit ernft und ganislich verboten / und darunter fo wol die hohe Officirer/ als gemeine Bediente ausdrucklich gemennet und versianden haben.

Und darmit ben dieser Unserer Befandten Hofffiadt ales mit de sid besterer und richtiger Ordnung zugehen herges gen alle confusion und dahero entstehende disreputation, verhütet vereden mige / Gosoll Unserer Befandten derordenter Marthall, sie den als Stille liegen/alles in sorgalitige Obachtrofmen.

23nd

5.

8.

9.

IO.

6. Und gwar im Reisenfoll er den Auffbruch / und wann ihme derselbe von unsern Gesandten angemeldet worden ben einen jeden seinen Commando untergebenden anschaffen daß mit aufstadung der Bagage und sonsten ein jeder sich auff die besimpte Zeit fertig halte / und was ihnen ambesobelen mit siest und also in acht nehme und bestelle damit Unsere Gesandte / durch eines und des andern tardantz, zu ihrem Berdundte der Gesandte vorderetwerden.

Ebenmäffig auch Er/der Marfchall/alle und jede dahin anweisen wird/darmit mit guter Einigkeit und gebührender Bescheidenheit/ohne unzemblichen Zumult/alles verrichtet werde.

Im Stille liegen aberfoll Er darauff fehen/damit Infern Sefandeen jederzeif und zu allen begebenheiten so wol vonden Hoff-Junckern als Pagen, Lackeven und andern ben Lag und Nacht / und wem unfere Sefandeen erwas befehlen/fleissig auffacenarte und gebienet werde.

T Ind weil zu Erhaltung Unferer hohen Fürstlichen Reputation, an fothaner fleistiger Aussterung meretich gelegen. Mis sollen die Hoff Junctent/Pagen, Lackenen und andere nach der Ordnung / die unfere Gesandten hierunten ansiellen werden mit täglichen Ausstern fich seder zeit wiltigsfleistig und gewertig sinden lassen/dannte Geunsern Gebandten in fürgehenden Besuchungen von Frembden/stere ben der Hand sennt und die sinit guter Reputation zugehen mode.

Bas der Marschall in einem und dem andern ben der Hoffstein Namen unfere Geschweren/commandiren orden und besehlen wied/deme soll einieber so seinen und der der dem den der Geschlen unweigerlich nachleben/Oder/Er soll bei de unterworffen unweigerlich nachleben/Oder/Er soll bei den det sein der der den den den den unterworffen/berbechen/ unsern Gesandten zu offenbastien die gebührenden Ernst darinnen werden zu gebrauchen wissen/die gebührenden Ernst darinnen werden zu gebrauchen wissen/die gebühren aberstelbstzubestraften. Und wollen wir nichtes weniger/auch wieder einen seden/der sich der Gebühr nach nicht bezeigen sollte/Unsere besondere Bestraftung und Ungnade ausbrücklich vorbehalten baben.

Würden

Würden auch Unfere Befandte die commandirende Gouverneure, Stadthaltere / Magistraten, oder andere Bediente/in den Fesiungen/Städten/und wo sie durchreisen/ beschieden wellen / Sollen sich die innigen/ die Ste aus dem Comieat dazu tüchtig besinden/ unverdrossen und weigerlich gebrauchen lassen, die ihnen andesoblene Beswebe unt geziemender Bescheben wird von die berrichtet / unsern Besandten getrewlich wieder reportiren, unter sich aber / das einer dem andern vorgezogen worden weis umsere Besandte / wie der reportiren, unter sich aber / das einer dem andern vorgezogen worden weis umsere Besandte / wer zu solchen Berrichtungen am dienlich sen jum besien versiehen / des weisen keine heimliche oder öffentliche zwulation einreissen, werecht wei niger berrichten sassen.

Es foll auch ein jeder die frembde Nationen, fo wol im Ourchreisen als Stille liegen/unbeschinpstet und unverspottet lassen/vielmehr aber sich gegen dieselbe sittsamb/ freundlich um also bezeigen/damit die Frembden den unserigen alle gute Dienste umb Begenbezeigungen zu erweisen verunsachet umd angelocket werden. Derowegender Marschal allen fürgebenden Musbowillen und Vorwis/ da Er denselben ben etwigen besinder/alsobalde mit Ernste bestraffen/und seiner habenden Authoritet sich iederzeit aebrauchen wird.

Alle die ienigen foin diesem Comitatbegriffen/follen ben unsern Besandren die gange Reise über verbleiben/und ohne dero Vorwissen in andere oder fremdde Dienste sich seines weges begeben/ dahero/ und weil wir unsern eigenen bestellten Leib-Medicum, Hartmannum Gramannum, unsern Besandten aust diese Reise zugeordnet und mit geben / Alls soll Er auch ben sonen in wol in der Junie als Juniesteise verbleiben/und wieder mit ihnen zu Uns beraus sonnnen.

Ond weil in dieser Inserer Hoss Drumma alle begeben de Falle nicht begriffen und gesehet werden fommen Alls siel, len wir das übrige was hiertumen nicht specifierer, zu Unserer Gesanden uns bekandten diererion, denenselben hiermit vollkommene Gewalt ertheilende in allen weitere gute Drumma zusiellen und dieselbe nach der Zeit / Derter und

II,

12.

17.

14.

15.

anderet begebenden Imbsidinde gelegenheit zu vermehren/ Und was also zu erhaltung Inserer hohen Fürstlichen Reputation und guter Ordnung/ auch sonsten unsere Gesandte/entweder selbstoder durch andere ordiniren, erinnern und besehlen werden/dem sensch soll von allen und seden/feinen aus bescheiden/ sovollkömlich gelebet / und aller schüldiger Behorsamb geleistet werden/Uls obes von uns selbst in dieser unser Hoss-Irdnung ausdrücklich gesehet und begrisfer unser Hoss-Irdnung ausdrücklich gesehet und begrisfen ware.

Damit auch einjeder seine Stelle und Orth im gehen/ fichen/Taffel halten/reisen/und sonften allenthalben nach seinem Stande und Berrichtung wissen müge/ Als haben wir den ganken Comitat, nach Unsers Fürflichen Joses gewöhnlichen Gebrauch/in gewisse Dronung gestellet.

(Solde Drinung aber ift pag. 49. und folgend / wiewol mit noch wielmehr Perfonen ale zu Gottorff verfaffet/angebeutet worten.)

Befehlen hierauff allen und jeden gnädig/daß Sie die ser Insere Hosse Derdnung/ und was daben unsere Befande te weiters verordnen/commandiren und besehlen werden/ in allen und jeden Puncten gehorsambst geleben/ derselben/ in seinerten wege zu wieder handen / und sich also bezeigen handen / und sich also bezeigen damit Sie unsere Inganade und Bestrassung / die wir den Biederspenstigen und Ingesporsamen hiermit andräwen/ vermelden: Ind wir hingegen Ihrsach haben/ nach glücklich abgelegter Reise/einem jeden unsere Fürstliche Einade zu erweisen. Solches meinen Bir ernstlich. Ihrsundlich haben Bir diese mit Inserem vorgedruckten Fürstlichem Campener-Secretund bengesetzten Handzeichen bekräftiget. Seben aus Inserem Schloß und Fürstlichen Residentz Gotstorsf/denl. Tag Octobris, Anno 1635.

(L.S.)

Friedrich.

28 aber die Berren Befandten vermercten/daß etliche unserer Bolder fold vorgeschrieben ernftlich Gebor und Dronung aus den Augen fegen/ ihren eigenen Ropffen und Billen nachzuleben gebachten/babero allem Anfeben nach allerhand Gottlofigfett/Muthwile len und Uppigfeit meret lichen einschleichen wolte/haben Sie ihnen nichtes hobers angelegen fen laffen / als foldem Unwefen epferig vorzukommen/ und es babin zu bringen / daß unter Uns auff fo fernen und langen Reife ein B.Det und Menfchen wolgefälliges Leben mochte geführet und gefpuret werten. Bu deffen behueff Sie dann jum Uberfluß nachgefeste Ordnung verfaffet und zu Revall ablefen laffen.

#### Der Rurftl. Holfteinischen Gesandten den 8. Decemb. Anno 1635. in Revall publicirte Ordnuna.

Emnach ben ihiger / von dem Durchleuchtigen Hochgebornen Fürsten und Berm/ Berm FRTE. DRICHEN/Erbengu Norwegen/ Derfogen au Schlefiwig / Solfiein / Stormarn und Der

Dithmarichen/Braffen ju Oldenburg un Delmenborff/26. Nach Mufcow und Derfien anderweit angeordneten Legation die Rurfil: benden Beren Befandten feithero ihrer angenommenen Reife bin und wieder / Infonderheit aber ben dem durch Gottes Verhängnuß jugeffandenem überaus groffen Sturm zur See flund, und augenblicklicher Leibes und Lebens Gefahr/folgends auff Dobeland/leider/erlittes nem Schiffbruche / falvirung etlicher Guter / und endlich durch Gottes Gnade und Benflandt erwündscht beichebe ner anlandung anbero in Lieffland vielfaltig / und nicht obn fonderbaren Biederfvillen/ Immuth und Berdruff anfehen und erfahren muffen / Daß der von bochgebacheer 3br. Burfil. Durch bero Soffmarfchallen publicirten und mit sondern Ernft mandirten Ordnung/ von einem und bem andern der gebuhr nicht nachgelebet / Die mahre Bottes. furcht/und infonderheit in eufferfier Leibes und Lebens Noth von allen und jeden & Ott boch und thewer gelobte Beffe. rung des Lebens/fo bald die Gefahr nur ein wenig vorben/ bon vielen aus den Augen gesetzet und vergeflich in den

Wind gelchlagen / auch wol / welches schmerplich zu beflagen/gar veraeffen/ und bas alte Leben wieder angefangen Worden / Dabeneben ihnen /Den Surfil: benden Derren Bes fandten/der schüldige ernfilich anbefohlene/und Thr Surfil: Durcht, felbft durch Sie die Berren Befandten anreichende respect faft von feinen oder doch den wenigfien erwiesen / ob ware gant feine Ordnung mehr zu achten/gelebet/und die einen ieden anbefohlene Berrichtung und expidition ichlecht perrichtet worden: 2nd aber/da folchen überhand nehmen. den Inwefen Gotts und ruchlosen Leben und Unordnung nicht ben zeiten fürgebawet werden folte / nichtes gewiffers aubefürchten fiehet / Denn daß zuforderft der allbereit bochft ergurnte & Dtt über die gezeigte Straff-Rubte und angebramten Untergang auff bevorftebender noch weiten Reife uns noch harter heimbsuchen/und wol das gar aus mit allen fpielen mochte / Dann auch hochgedachter Ihre Surfil. Durchl, an ihrer hohen und unæstimirlichen Reputation. beporab in der Frembde und ben auslandischen Nationen, hochlich lædiret und dardurch hochft offendiret werden mole len. Dafi derofvegen Sie/die Burfil: bende Serren Befande ten die unumbgangliche Notturfft zu senn erachtet / Hus der von Thre Rurfl. Durcht. ihnen anadia ertheilten volltome menen Macht und Gewalt über oberwehnte Fürfiliche and dige SoffOrdnung zu abstellung istberührten Gott und Thre Surfil. Durchl. ernften und hochvervoenten Befehlau wieder lauffenden bofen Beginen/Berbinderung alles Gott losen Wesens/Wiederbringung des hindangesetten schuldis gen/und ihnen in Dersonen Thre Fürfil. Durchl. gebührenden respects, auch abschaffung aller einreiffender confusion, nach folgende Articul an flatt einer immerwehrenden/alle und ei nen jeden in seinem Stande/ die fich in diesem comitatu befinden / feinen ausbescheiden / verbundlichen fanction abzus faffen/ Diefelbe publiciren zulaffen und nut anbangung erne fer unnachlaffiger Beftraffung gu befåffigen.

Affanglich und vors Erfie/nachdeme allen denen jenigen/

in frifcher Bedachenuftiffund fennfoll. In was Schrecken/ Noth und eufferfie/ alle Stunde und Ungenblick fürfiebende Leibes und Lebens Befahr / wir fampt und fonders Den 29. October/Nachtes amiichen 10. und 11. Bhren/auff Deland/ den 3. Novemb. Nachtes am Legerwall unter Deland den 7. ejusdem Nachtes zwifchen 10. und 11. Uhren/ vor Revoll mit berlierung der Mafi/ ben 8. darquff vor den Sinnichen Scheren/und folgende den 9. Novemb. Abends juro. 26 renunter Sochland durch endlich erlittenen Schiffbruch ace fianden/alfo/ wannnicht Gottes fonderbare Bulffe / Gitte und Barmbertigfeit uns erhalten'/ wir fampt und fonders inder Gee verfincten / flerben und verderben muffen. Beil aber der grundgutige Gott mitten in feinen Born feiner Barmbertigfeit eingedenet / uns aus dem lo viel mabl ace genwertigen Tode heraus geriffen / wir auch ingefampt und ein jeder infonderheit immerwehrenden Dand / auch Buffe und Befferung alles fundhafftigen Lebens verfprochen und augelagt/welches guerfüllen/ einjeber aubalten/bon Gune Den abzustehen/und Gott umb Bergebung ber Gunden/abe wendung ferner Straffe und Verleibung alles gedenlichen Bolergebens / Bluck und Segens / auff unfer noch fürhae benden fernen Reife von Berten anzuruffen/gehalten ift.

Als haben zu deffen wirchlicher vollfrechung die Fürft. liche Solfieinische Berren Befandten verorduct / daß alle Moraens und Abends gewiffe Bet- Buf- und Dand fiunben gehalten werden follen/ und Damit ein jeder folche Stune den millen / und ben zeiten fich einfiellen moge / foll der Sylars Schall des Morgens lo bald der Zag angubrechen begint/blas fenlaffen / Damit ein feder fich antleiden muge / Allfofort eine viertel Stunde bernach foll jum Bebete aeblajen werden/ worauff ein jeder / hindangelett aller Arbeit oder Verrich. tung fich an dem jum Gebet verordenten Orth ungefeumbt einftellen und mit fingen und beten in gebührender Undacht denfelben mit benwohnen foll. Ebenmaffig auch des Abends nach gehaltener Taffel ein jeder an dem gewöhnlichen Ohrte au fenn und mit fchuldiger Undacht die Betfiunde mit abautvarten/befehliget wird/Mit dieler angehefften ernften Bertvartung/daß die jenigen Ivelde von den fürnehmbsten biß auffdie Pagen. Lackepen und Jungen zuschehmbsten biß auffdie nagefangen zu singen kommen / einen Drehß Neichsthaler / die aber gantz außbleiben sedesmahl einen halben Neichsthaler ohne einige Gegenrede in die Armen Süchzegeben/und ehe derselbe bezahlt sich der Taffel enthalten/die Pägen. Lackepen und Jungen aber in gelampt / feine ausbercheiben/entweder in die Nüchen oder sonstenach befindung/ohne ansehen der Derson / durch den Marschall gestraffet werden sollen.

2.

And dieses soll auch also ben den ordentlichen Sontags und Wochen Predigten gehalten werden/Also/daß ein ieder sich darben alsobald aufrangs einstelle/dem singen/beten und anhörung göttlichen Worts mit gebührender Andacht ben-wohne/dem Allmachtigen Wet seinen sichtlichen Worts mit gebührender Andacht ben-wohne/dem Allmachtigen Wetstelle und Segen/ju unserer weiten Kelfe gewändscher Verrichtung/und frölicher Wieder-kunft von Herben anzussen/Alles den vermeidung sigt angebrächter Etraffe/darunf der Herr Pastor ein wachendes Auge daben/und daß darinnen den Armen nichtes entzogen werde/seissig Aufssich haben soll und wird.

3.

Ind weil viel hochstraffbare Laster / insonderheit aber das Sotteslästerliche Fluchen/Wündschundschweren/
nebenst unverschämbten Schandteren und unzüchtigen Bossensteilen den vielen unter dem Comitat so gemein/daß fast theils derselben eine Bewohnheit draus gemacht, und sir keins derselben eine Gewohnheit draus gemacht, und sir keins durde geachtet sondern wol gar als wol gethan justificieret und entschäldiget werden wil swordung dethan justificieret und entschändiget werden wil swordung der Bottes gerechter Jorn und schwere Strassen häuffig versuhrlachet/und zum offternumb eines so gottlosen Nichthen twillen eine gangte Gemeine gestrasset wird in hen die Kustin eine gangte Gemeine gestrasset wird in hen den des Lichtsertige Stucken Schweren/Wündschen/Schandieren/unhössliche Possen werden und anderen Gottes Wort und den beiligen Zehen Geboten hochverbotene Uppigkeit und ruchtoses Leben bier-

thit gank ernstich verboten haben / und wieder die jenigen welche darinnen betreten werden mit Eremplarischer Besstraffung/auch nach befindung am Leibe/wie nichte weniger wieder die jenigen die es anhören und nicht anzeigen/mit wischlicher animadversion und sondern Enfer/unausbleib.

lich zuverfahren wiffen.

Nechfi Dielem/nachdem an guter Dronung viel gelegen/ welche aber durch nichtes beffer erhalten wird/Alls wann ein feder /was feines Umptsift / fleiffig in achtnimpt / und was ihme anbefohlen ift ungefeumet zu aller und ieder zeit /treto. lich verrichtet : Alls wollen die Fürfliche Berren Befandten alle und einen jeglichen infonderheit zufoderft und in gemein erinnert und ernfilich ermahnet haben / daß fie deren von bochgedachter Thre Fürfil. Durchl. zu Schleffwig / Solo fein/etc. Unfern allerfeits anadigen Gurfien und Derrn/den 1. Octob. Unno 1637. gu Gottorff gnadig publicirten, und auff diefeshre Legation in specie gerichtete Soff Dronung/ in allen Duncten und nach Wortlichen Einhalt in schuldige fier Unterthanigfeit geborfambfi geleben / und fich beren allerdings gemef verhalten / darmit Sie eines jeden Bebor. famb ben Threr Burfil. Durchl. zu ruhmen uhrfach haben/ nicht aber gegen den Biederfpenftigen ihre babende Autoriter ju gebrauchen/genotiget werden mugen.

Ind darmit einseder wissen müge/wie es die Fürstliche Herrn Gesandten/so wol im Reisen als Stille liegen/ben sie ver Offiadt gehalten haben wollen/ Als ordnen/seigen und befehlen Sie hierauss/ daß so wol im Quartiere als auch im Plusseuch und Ablager / Insonderheit aber in præsents frember Leute/der Marschall nebens den hohen Ssieteren und Hoff Junckern jederzeit aussimdtrig senn Sie derteren Und Hoff Junckern jederzeit aussichtlich genn die die Geren wieder der Verbung aus und ins logier bes gletten/shnen allen/ob wäre Ihre Fürstl. Durch selbstigen/ gesch/gebürnden respect erweisen/ und sich also bezeitgen/ darmit ben sedermann / bevorab aber den Frembden Ihre Fürstl. Durch hoher Name und respect desso mehre einste stimiret und geschlaget werde/ weil ausstle Legationes alle Wolfe

7.

8.

9.

II.

12.

cher genawe achtung geben/und daraus der abwesenden bor ben Potentaten Stand/ Grandezza, Qualiteten und hohe

tapffer Gemübter zu colligiren pflegen.

6. Oer Marfchall foll gebuhrende und fietige Ordnung halten/ daß täglichs etliche von Pagen und Lackenen / abstrechfelsweise/aller Orten für der Fürstli Gerren Gesandten Gemach auffwarten / und ben der hand ich sien / darmie nies mand / insonderheit aber von Frem den unangemeldet ins Gemach lauffe / Auch die Gerren Gesandten sich gerrach laufte / Buch die Gerren Gesandten sich deren zum Verschieben gebrauchen können.

7. Bann zur Taffel geblafen wird/follen alle und jede also bald sich einstellen/darmit man nach niemand warten dürffe/ und do/zuforderst aber ander Deren Gesandten Taffel/ einer nach gescheben mehre Gebet und Aleberteiten erst kommen wird/foll verfelbe ohne alle Gegenreden 6 s. Lübssch in die Armen Buch allosofert zu geben schild in sein.

Die Pagen aber follen auff beschehenes Blasen fich als sobald nach der Ruche verfügen / umb die Speisen ordentlich

auffautragen/auffaufeten und Waffer zu geben.

Wann die Speisen auffgeseit fenn/ follder Marschall nebenfi etlichen Junckern die Juril: Berren Besandten zur

Zaffel fodernund begleiten.

Darauff foll alfobald Baffer gegeben/ gebetet und zur Taffel ein jeder am seine Stelle/ wie sie nach einander in der Fürstlichen Soff Ordnung gesetzt fenn/ sich verfügen/ doch daß der Marschald die Fremboen/da sentge verhanden/einen jeden nach Standes gebuhr/ so wol im Baffer geben als im siegen vorziehe und tractire.

Die Pagen follen umbwechfelsweise eine Woche umb die ander / vor und nach der Mahlzeit vor der Taffel beten/ Und also der jenige an dem die Ordnung ift allezeit ben der Dand/oder des Marschalls Straffegewertig senn.

Das Fürschneiden über der Fürstl: Berren Besandten Taffet/soll von den Sost Junckern umd Erucksessen verrichtet/und Wochentlich von ihnen nach ihrer Ordnung abgewechselt werden.

Ebener

Ebener maffen foll über den andern Saffel der Marfchall gute Aufficht haben / daß keine Gampoffen und Bn-

flateren in Effen und Trincfen verübet werde.

Nach gehaltener Taffel foll ein jeder sich nach seiner and befohlenen Berrichtung verhalten / und die jenigen so dum Buffwarten verordnet seinel begoder Hand bleiben/damit die Surill Herm Gesandten / wann sie eines oder des andern begodien möchten / librer jederzeit mächtig sein können. Hier betreit wieden das vielfältige Auslauffen und Suchung allerhand Beschäfften in Bein oder andern Jäufern und Kellern/gänk und ernstlich verborten haben.

Infonderheit aber foll sich keiner von den Pagen, Lakkenen und andern Internehmen/ohne des Marschalls Vorwissen und Phrlaub außzugehen/oder des Nachtes gantz aus dem Quartiere zu bleiben/Sintemahldas Außlaussen und Nachtliche Außlager die Fürstl. Herren Gefandten bier-

mit gantslich ben bober Straffe verbieten.

Ebenmaffig auch das Sauffen und Bechen nach gehale tener Taffel hiermit gantlich eingeftellet / und feines weges gefiattet werden foll. Derowegen ber Oberfchencte fleiffige Dbacht zu haben/und darauff zu feben bat/ daß zwar gegen und über den Mablzeiten auff jede Taffel die Notturffe ain Betrancke verschaffet und gereichet werde / Nach geen. digter Zaffel aber foll er den Reller wieder feblieffen laffen/ und den Schluffel wieder zu fich nehmen. Auch guff die jum Reller verordnete Leute gute achtung geben/damienicht allerhand beimlicher Interschleiff/als woraus nichtes benn confusion erfolact / gebraucht werde : Gondern / da er els nen oder den andern biewieder betreten wird / diefelben mit Ernst alsobald bestraffen / Doch wird hierdurch keinem die Nothturfft gants und gar abgeschnitten / fondern alleine der unnufe Bberfluß abacichaffet / Dann ba iemand zwischen der Mablzeit einen Erunch begebren wurde / foll folches mit des Oberfchencken Biffen gefcheben / welcher die Bebühr hierinnen zu halten und niemand die Notturfft weigern wird.

I

14.

-61

15.

16.

18.

Wann die Surfit: Berren Gefandten einige Danquet anfiellen oder fonfien Frembde zu fich laden und bitten werden/follen ihre Leute/infonderheit aber die jenigen/ welche sum Auffwarten verordnet fenn / und ihre gewiffe Berriche tung haben / wie auch zufoderst die Pagen, Lackenen / Tune gen und dergleichen / fich des Vollfauffens gantlich enthale ten / vielmehr ein jeder fleissig auffwarten / und das ienige/ tvorzuer vom Marschall verordnet wird/mit fleiß bestellen und verrichten.

19.

Ebenmaffig auch/swann die Rurfiliche Berren Gefand. ten ben andern zu Bafte geladen wurden / das auffwartende Bold fich bor den Erunck buten und auff die Fürfiliche Beri ren Befandten/ und auff das jenige /was ihnen anbefohlen/ mit bochfiem Reif auffwarten foll / und haben die Berbre-

chere anders nichts denn Straffe ju gewarten.

Und als im Reifen / bevorab aber ben dem Muffbruch und Kortreisen in den Stadten und fonfien fich vielfaltige Unordnung ereuget / in deme das Einpacken von einem jeden faft auff dielette Stunde gesparet/auch wol wann man iko auffbrechen foll/ einer und der ander die Bekandten erft befuchen und Abschied nehmen wil / badurch die Rurfil: Derren Gefandten nicht zu geringen Ihrer Rurfil. Durchl. ond ihren delpect offtmable auffgehalten werden / Alle ifi ber Burflichen Berzen Gefandten ernfier Befehl / fo bald von dem Marfchall das Fortreifen angemeldet wird/daß ein ice der feine Sachen sebleunig einpacke / fich fertig balte / und ben der Sand bleibe / darmit auff die verordnete Beit fchleu nia aufigeladen werde/Bnd wann jum Auffbruche geblafen mird / nach feinen gewartet werden durffe / Staffen da jemand ben dem Auffbruche hier und dar erft fich auffhalten/ und mit 216 fchied nehmen und dergleichen fich verweilen wurde/follnach demfelben nicht allein gantz nicht gewartet/fonbern auch derfelbe nach feinem Stande und Berrichtung ob. ne ansehen der Derson gestraffet werden.

20.

So follen auch die Erompeter gegen dem Huffbruch fich Des Vollfauffens gantlich enthalten/fich jederzeit bereit hale ten und ben der Hand senn/damit auf des Marschallen Bee
fehl sie zu Pferde blasen/und im Ausziehen ihrem Ampte ein
genügen thun können/damit im Fall/und wie allbereit zu unterschiedenen mahlen geschehen/dam oder dem andern
hierwieder gehandelt werden solte / die Fürst: Herren Bee
sandten mit ernster Straffe wieder Ste zu dersahren nicht
beruhrsachet werden.

Bie es der Marschall im Fortreisen ordnen wird / darnach soll sich ein jeder richten und seinen Orth halten / der jhme in der Fürst. Ourchl. Dossordnung alligniret ist / daß also das unordentliche Reiten oder Fahren auff der Reise hiermit gänklich abgeschaffet / hergegenzu allenzeiten in gu-

ter Ordnung gereifet werde.
Ein jeder foll gegen die Frembden fich schied, und fried, lich verhalten / dieselben in ihren Gottesdiens oder sonsten micht bespotten/weniger fich mit ihnen gancken oder fohlagen, sondern ihnen vielmehr allen guten Willen erweisen/ und fich also beseigen/ als er wolte/ daßibine pon andern wiederfab, also beseigen/ als er wolte/ daßibine pon andern wiederfab.

ren mochte.

Und da in diefer Ordnung/ welche den Jürfil: Herren Gesandten jederzeit zu vermehren/ auch nach ersodern zu endern/fren behalten bleibet/ etwas nicht begriffen/ der Marschalt aber im Namen der Jürfil: Herren Gesandten/ zu erhaltung schüldigen Respects und guter Ordnung/ befehlen wird/ Goll demselben von allen und jeden die des Marschalten Commando untergeben syn/nichtes weniger/als ob es hierinnen enthalten/schüldiger massen geriet werden/so lange bis die Fürfil: Herren Gesandten ein anders befehlen.

Efehlen hierauff die Fürfil: Herzen Gesanden allen und jeden die sich in diesem ihrem Comicat besinden gans ernstlich und wollen: Sie diesen nebenst Ihre Fürstl. Durch publiciren hosse Bromms auffgesen Punten, und was denen anhängig/ alsobald nach publicirung derselben vollkommenen schildligen Gehorsamb leisten. Und densselben int einer leg wede weder direct en de in directed wieder kommen.

Und verfeben fich die Fürfil: Berien Gefandten darben/ Ge werde ein jeder deme Ihrer Fürfil. Durcht, hoher Respect, und feine 21.

22.

23.

felbft eigene Chre lieb / fich der gebuhr gemeefund alfo verhaten / bamit die Burfil: Derzen Befandten mit Rlagen und anderer Unluft / ben ihren hohen Berrichtungen/nicht behelliget / und wieder die Ungehorfamen mit Erem plarifder Straffe zu verfahren/veruhrfachet werden/ze.

X Is neben diesen ernsien Ordnungen/noch für andere Gebote und Befehle an unterschiedlichen Bertern bin und wieder gegeben und angefchlagen worden / ift zu weitleufftig hierben einzus Es wurde gwar anfanglich über folde obgefeste Ordnung mit Ernft gehalten / und wieder die Berbrechere gebuhrende Straffe gur Sand genommen/ Beil abernicht lange hernach/ nicht allein mit eilichen durch die Ringer gefeben / fondern auch von dem Gefandten Bruggemann ellichen Lacteren und andern gemeinen Boldern Beile/an welchen Glintrofre/jum hawen und fchieffen bequem/und darneben Dacht gegeben ward/baß fie den Revalifden/wenn Siejhnen gunahe tretten wollen/ eigenthatlich und feinde lich begegnen folien/ wurden fo gute Dronunge bald aus den Augen gefebet und vergeffen : Dahero/in dem wir in Acvall/umb die newen Gredensichreis ben aus Dolftein guerwarten/dren ganger Monat fille lagen / mifchen den unferigen und den Revalischen Rauffdienern unterschiedliche Tumulte ents ffumden/dieendlich auff einen Mord und Todfchlag auslieffen. Dem den II. Rebruarii ju Nacht/nicht ferne von der Gefandten Quartier/die Rauffdiener und unfere Leute aus Muthwillen gefährlich an einander gerichs Mage Mer, ten / ward durch das grawfame Gefchren der Tumultuirenden / Brigge manne Cammerdiener/Ilaac Merci ein Frangofe/fonft ein fliller frommer Revall tobe Menfch/bewogen/ daß er den unserigen Hillfe zu thun aus seinem Quarties re hingulieff / ward aber mit einem Zuberbaum von den Rauffgefellen alfo empfangen/daf ibme die Dirtifchale gerfchellert/und Er den andern morgen/ nach bem Er 4. Stunden als in einem fdweren Schlaffe gelegen / feinen Beift auffgab/deffen Leiche ward den 22. Diefes/nicht allein von den Gefandten und dero Comitat/ fondern auch von einem Ehrenvellen Rath und für nehmbften Burgern in Die Nickels Rirchen begleitet / und mit anschnlichen Rirden Ceremonien begraben. Db gwar die Gefandten mit guthun G. G. Rathe fich febr bemührten den Thater aus suforfchen/bliebe Er doch unt aenennet.

gefchlagen.

## Das achte Capitel Bon der Stadt Revall.

Ma die Gradt Acvall anlanger / lieger diefelbe unter den 19. grad und 25. minuten latitudinis, und longitudinis, wie mane das für halt 48. grad 30. minuten an der Oft Gee/und swar im 23% rifchen Rrenfe des Rurffenthumbs Cheften. Dann Lieffland wird vom Duna Strohm an bif an den Sinum Finnicum oder Finnifden Meerbus









fem abgetheilet in Letthiam und Esthoniam. Diefes aber begreifft in fich fürnemblich 5. Krepfe / als Harrien / Wirland / Allentaten / Jerpen und Wief/find alle fehr fruchtbare und Rornreiche Landfchafften.

Und obwol durch die vielfaltige Kriege febr viel Landerenen verwuftet und verwildert/wird doch iahrlich viel Bufch und holigung abgebrandt/und wieder zu Acter gemacht/welches dann in den erften Jahren das fchonfte Ges treide gibt. Und muß mans mit Verwunderung ansehn/wie felbiges Korn fo geil und fcon wachfet / da doch der Gaame ohne bemiftung des Landes gen ohne Dun fan gleichwol die bloffe 21fche an fich bloß in die Alfche geworffen wird. felbft nichts hervor bringen/halte/daß es der Chwefel und Calpeter/fo durch ben Brand und hinterbliebenen Rohlen in der Erden gelaffen wird / thue. Dann / das ift gewiß / daß der Rohlen Staub fehr dunget/und das Erdreich fruchtbar machet. Ich finde dergleichen benm Strabo am Ende des fünfften Buches / wenn er faget : Daß umb den Berg Defuvius / welcher ben Deavolis lieget / gar fruchtbar Erdreich fenn foll / weil der Berg bifweilen bremitet. Forteffis, fpricht er/ hæc etiam causa fertilitatis est locorum circumjacentium, quemadmodum Catanæ perhibent partes quæ cineribus ab Ætnæo igne sursum egestis suerint intectæ, suisse vini feraces redditas. Habent etiam pingredinem & glebæ, quæ igni ardefount quæ fructus profert : eaq; dum abundat pinguidine, apra est incendio, sicut omne quod sulphureum est; consumta pinguedine & gleba restincta ac incinerem conversa ad fruges producendos reducha eft. Das ift: Das mag wol die Uhrfache der Bruchtbarfeit der umblies genden Derter fepn gleich wie man faget / daß in Giellien umb den Berg Tihna / das Land von dem ausgeworffenem Tewer foll jum Beinwachs febr fruchtbar machen ; Buch etliche Erdfloffer wenn fle viel Fettigfeit und fdwebelhaffte Materic ben fich haben / brennen/nnd wenn fie verlefchen und gur Afden werden/ tragen fie bereliche Frucht. Weil bann nun umb Diefe Gegend in Lieffland fo guter Rornbau/ gefchiebetes baf Revall alleine etliche 1000. Laft Rocten und Gerften ausschiffen fan. Gie brawen dafelbft aut und flard/und nicht fo fchlecht Bier/ale Zeilerus im 31.cap, Itinerar, fchreis Es hat auch Lieffland fehr gute Diehsucht auch viel flein und Reders Bild/daß man/gegen Teutschland ju rechnen/mit geringen Untoften einen berglichen Tifch halten fan / Dann wir jum offtern einen Safen umb acht Rupfer Rundfliete/ (fennd Meifinifcher Munne gwo Grofchen.) Ginen Muerhanen umb dren Grofden/und noch geringer/gefaufft haben.

Die Stadt Revallift Anno Christi 1230. von Boldemar dem Une bern diefes Namens/Ronig in Dennemarcten erbawet/gibt an Broffe/ Be; Grabt Rebawen und Beftungen/Riga nicht viel zu vor/dann fie zwar zuvor mit hos vall erbauet. hen Mawren / Rundelen und Baftepen wol verwahret / dahero auch der Muscowiter / welcher Sie zu gwenen unterschiedenen mahlen befrieget / und hart befchoffen/ (als noch jao ben dem Schloffe an den Tonnings Berge ju fehen) unverrichter Sache wieder abziehen muffen. Ino aber wird fie noch mehr befäftiget/ in dem fle mie flareten Bollwereten und Wellen umbachen

Mcfer bin.

gefchicken Manne/und waren vorm Jahre/als ich dar war / allbereit zwen Bollwerche verfertiget. Gie baben jum Chunherm Ihre Ronigl Maneft. Ju Comeden/ift eine furnehme Dandelftadt/und wegen des Dribs fchonen Gelegenheis von Natur zu den handlungen gleichfamb gewidmet / wie fols des der ftattliche Safe/ herzliche Reide/ und jur Schiffarth und Niederlage/ ihr von Gott und der Natur vor andern am felben orthen gegonnete aroffe Bequemligfeit bezeuget. Dabero die Stadt alfoforenach ihrer fundirung den Dandel von fich felbft dermaffen dabin gezogen / daß Gie an Ginwoh: Der Stadt nern von Tage ju Tage jugenommen / welche durch die Dandlungen ju Revall gute groffen Reichthumb gebiegen / und an Rirchen / Rloffern / Bohmungen/ Banden und Mawren herzlich erbawet worden. Und weil man ben fothaner mehr und mehr zunehmenden Sandlungen / die Straffen und Wohnungen allenthalben mit ftattlichen Stein und Packhaufern / ju verficherung der flets abs und zugeführten Wahren vor Fewers und anderer Gefahr vers feben / und alles gu den Dandlungen eingerichtet / ift die Stadt Revall ins und aufferhalb Landes für das fürnehmbste / und swar zu der Ruffifchen Handlung und Riederlage aller gelegneste Emporium in den Finnischen Meerbusem gehalten wird : mit Schiffen von allen Nationen und Orten hauffig befuchet/ond jugleich in die mehr den 400. jahrige lobliche Unfee Bes fellfchafft aleich den Stadten Riga und Dorpat in Lieffland/auffgenommen Infonderheit hat neben der vierdten Unfee Quartier und Saupt worden. Stade Lubect die Stadt Revall das Collegium fu Groß Namgarten in Muhland in die 300. Tabr vor den in Lieffland eingefallenen Ruffischen Rriegen mit unterhalten / als ein furnehmes Glied mit regieret / und qualeich Die authoriter gehabt/ daß ohne ihren Einrath und confens nichts gethan/ noch jemanden aus Lieffland oder über See nach Rufland zu handeln vers Stattet werden mugen / Dahero fle auch das lus Scapulæ, wie auch das lus fiftendi mercatus, por allen andern Drien erlanget und gebrauchet / well ches ihnen hernachmable durch unterfchiedene/swifchen denen loblichen Ros nigen in Schweden und den Groß Fürsten in Muscow benantlich Anno

> Db nun wol durch eingefallene Ruffifche Rriege/wie auch nach deren Stillung durch Abgunft einiger Auslandifchen/fo die Stadt Revall Gigen nuses und dergleichen / doch ohne rechten Grund / indeme fie andere nichts als three Redtens und Morgenfprachen gleich andern Unfee Sidten acs brauchet / beschüldiget / die Dandlungen ihnen ziemlicher massen entzogen worden / Go hat Gie dennoch ihre von Deermeiftern ju Deermeiftern / pon Konigen zu Konigen bif diefe Stunde hereliche Frenheiten. Brauchet fich Des Lubifden Rechtes. Ge hat ihren eigenen Superintendenten und Confiftorium. Sie fennd der reinen Evangelifchen Religion nach der Augfourgis fden Befantniß jugethan/beftellen ihren öffentlichen Gottesdienft mit faft täglichen Predigten in unterschiedlichen Rirchen/burch wolgeschiedte Predis

> 1595. Ju Teufma/ Anno 1607. Ju Bieburg/ und Anno 1617. ju Stols

moma auffgerichtete Friedens Wertrage beftatiget worden.

Bequem. liafeit aur Danblung

Satte auch ein wolbeffeltes Gymnafium, aus welchenjabelich feine gelehrte Studiofi nach Dorpat auff die Liefflandische und andere Academien verschiedet worden. Ge wird fonft der Scatus Reipublica Democratice, mit quisipung der Gibert/Diberleuten und Eleften regieret. Und haben jso jum Syncheo Deren D. Johann Bestring, einen surressiliden Belehrten Dann. Comaren gu der Zeit die Burger / fonderlich die Derzen Des Raths / Ministerii und Gymnafii fo cinig und vertrawlich unteremans der / daß mir unfere Luft daran faben : Dielten gum offtern ordendiche Rus fammenfunffer und Bafteregen / in welchen auch uns viel Ehre / Liebe und Freundschafft von ihnen erzeiget wurde. Es wird gur Commerskeit gu folg cher Euff aute bequeme Belegenheit an die Sand gegeben / durch die / fur der Stadt bin und wieder liegende luftige Barten / Ruppeln und Spapiers gange. Unterwelden auch im Nordertheil am Safen eine halbe Meile von ber Stadt das alte verwuffete Brigitten Rlofter/worvon noch heutiges Zas ges die Mauren und gewölbete Gange unter der Erden gufehen. 3ch habe porm Jahre/als ich zu Revall gewefen/ben oberwehntem Deren D. Beffring/ meinem fehr wehrtem Freunde ein alt Bud/ inwelchem die Stiffiung und Anrichtung/wie auch Untergang diefes Klofters umbftandlich befchrieben/ Daß nemblich ber Unfang jum Bau gemachet worden im Jahr nach Chrifti Geburt 1400/als Meifter Cord Hochmeifter zu Preuffen/und Meifter Cord Bitingshoff/Meifter gu Lieffland. Stem/Johann Ble/Bis fchoff ju Revall gewesen / burch einen reichen Rauffmann Namens Suns Swalbert/welcher aus fonderlicher Undacht fich der Weltlichen Gachen bes geben/in den geiftlichen Orden getreten/und groß Geld/ Dufe und Arbeit/ in auffrichtung diefes Alofters auffgewand. Zu bemfelben haben fich gefellet noch weene andere reiche Rauffleute/benantlich Huns Aupert und Gerlach Rrufe/ welche fich erft als Lagen einfleiden lieffen / und hernach Priefter ges worden fennd. Es ift ein Bruder und Gufter Rlofter gewesen. Schwestern fennd eingeweihet worden Anno 1431, den Sontag vor S. 902 hannis/die Bruder aber den Sontag nach Johannis / und ift Der Gerlach Rrufe sum Dater und Confessor ertohren worden. Es ift aber das Rlofter durch eine unverfehene Pewersbrunft im Jahr Chrifti 1564, am Tage Exaudi gang abgebrandt und eingeafchert worden.

Alt Brisgitten Rlos

bedeutet

bedeutet Schande. Und dergleichen viel mehr/welches alles hier miteites junifren viel ju lang werden wurde. Und so viel von diesem verwusselem Stoffer zu welchem der Kevalischen offe Lust haber spanieren zu gehen pflege.

Es halten die Revalischen Bürger auch mit dem Land Med gute Ges meinschaffi und Vertrauligfeit / dahero ihre Pandhung und Nahrung sich

mercelichen feretet und gunimmet.

Bom Eand, 2del in Lief, land/jhren Privilegien und Rech, ten,

Lio de

Filia acccipiunt jus fuccessionie in feudalib. Chytr. Sax. p. 20.

- Sta halte hierben nicht unbequem gu fenn/ mit mehrern von dem Lands Abel in Lieffland fo im Rurftenthumb Chften begriffen/suihrem Ruhm st. gebenden. Die Ritterfchafft im Furftenthumb Ehften fennd frege vom 26 del / haben fich in alten Jahren wieder die Auffen über die maffe wol und mamilich gehalten / daß auch wegen folder ihrer fonderbahren Tapferfeit, und Abelichen Rittermaffigen Berhaltens Gie von den Ronigen gu Denne marden / In onderheit Ronig Woldemar II. Der ihnen im Jahr 1215. die erffen Ritter Rechte gegeben / Ronig Erich der VII. aber 3m Jahr 1252. in Chrifften verfaffet / folgends von den Meiftern des Droens der Comerde bruder/imgleichen den Dochmeiftern in Preuffen/unter welchen Berz Cons. rad von Junglegen dem Abel in Darien und Birland das Gradenrecht ibre Giter auff Cohne und Tochter / auch bif ins funffte Glied ju vererben ertheilet/und endlich von den Meiftern in Lieffland Zeutsches Ordens (un ter denen Derz Balter von Plettenberg im Jahr Chrifti 1495, erwehlet/und 1513. der erfte gum Fürften des heiligen Romifden Reiche gemachet worden/ und viel hereliche Capungen dem Fürstenthumb (Sheften hinterlaffen) mit fehr flatlichen und herelichen Privilegien begabet/und zugleich von allen Auff lagen / den Robdienft alleine ausgenommen / befrepet worden. Und ale fernadmable die Atterfchaffe ben den Rufffden Rriegen von allen fich verlaffengefeben/ unter der Eron Schweden Schut gu geiten Konige Grich fich begeben/ fennd ihnen von fothance Reiche loblichen Ronigen bis auff gegenwertige Stunde all folde mit der Jauft erworbene/ererbete und verftammes te Privilegia befreffiget und fie darben gelaffenworden.

Das Policische Argiment und Handhabung der Justicz, bestehet in sprem Landgarichterwelche von 12. Abelichen Landrahten besiete zund jähre sich gemeinigkich im Jenner gehalten wird ihaden zum Prossidenten den Königlichen Peten Gubernatorn über Efften für dem die stretige Partheperi durch iwer kung Andhellschriften gehören zum also nur Summanischer

weife in privat Cachen verfahren/und Urtheil gefprochenwird.

Damahls war Gubernator der Wolgeborne Here/Here Philip
Scheibing/Königl. Mapell. und der Keicht Schweden Raht. Nach Abe
flerben dessen der / Seine PochBräffl. Erellens Erich Prenssen/Freyber zu Kymisho / Der zu Wyholm / Deringsholm und Welligarden / etc.
der Königl. Mayest. und der Eron Schweden Richaft wechen wesen fliem höchssichen Tugenben die Stad Revel nicht gnugsamb jur
rühmen wis / und dahero ungerne gemiste. Nachber werfelbe nun zu
hochwichtigen Weschäften wieder im Keich absglovber/Minerbild in sohnen
hochestele verordnet der Hoch Wolgeborne Braff Heinrich von Thurn/z.

beffen droben am 52. Blate gedacht worden / Auch Ihr. Konigl, Maneff. und dere Reiche Schweden Raih/etc. ju welchem die Stade Revall und Das Land nicht mindere Doffming haben.

Die Landesbeschwerungen werden durch der Ritterschaffe Daupte mann / der aus benen von Abel gewehlet/ und alle drep Jahr umbgewechfele wird / bem Ronigl: Deren Gubernatorn und Deren Land Rabien fürgetrag gen und abgehandelt. In Greng Streitigfeiten/welche wegen der groffen Brensfreit und langwierigen Ruffifden und Polnifden Rriege/ dadurch die Grangert ngeetten fehr verructet worden/gar gemein/werden alle dren Jahr dren Mann Riche bertragen ter/als in Parien/ Birland und Bicct geordnet / welche nebenfifren 2102 fefforen und dem Secretario die fireitige Grennett bereiten/und gwifthen den Parthepen umbeilen. 2Ber fichnun durch fold Urtheil befdweret befindet? der appelliret an das Landgerichte / welches gewiffe Commillarien verord net/bie den ffreitigen Breh in Augenfchein nehmen/ die Parthen horen / vnd des Mann Richters Urtheil entweder befrafftigen ober endern, haben Sie auch vier harten Richter in den 4. Rregfen des Burftenthumbs Eheften/Darien/Birland/Jerven und Wiect/welchen die Auffliche auff Bruden/Wege und Stege/die wegen vieler Morafte fehr bofe/befohlen.

# Das neundte Capitel.

### Von den Unteutschen oder alten Liefflandischen Linwohnern.

( Effett / wie auch des gangen Benn Liff. Liefflandes / Denden und Gogen Diener gewesen / big umbe Jahr Ehrifti 1170. jur Zeit des Rapfers Friedrich Barbaroffa / wie 21/2 bertus Rrang lib. 6. QBandalice/und Chotrous in feiner Saronia gedens cten / da fie durch gelegenheit der Rauffmannschaffe / fo die Bremer und Lubeeter dahin gethan/jum Chriftlichen Glauben gebracht worden/ und foll alfo jugegangen fenn : Alle umb felbige Zeit die Bremer Rauffleute / fo über die OfiGee ihre Handlung verfolget / durch einen Sturm in den Meerbufen ben Riga / welcher Dreden Teutschen damafile noch unber fandt war / verfchlagen worden / haben fie fich mit denen dafeibft und am Girande bif Pernaw hinauff wohnenden Leuten befande und Freundfehaffe gemachet / die Bahren gegen einander vertausehet / und also die Handlung angefangen. Sie follen anfänglich gar einfältig gewesen fenn/daß fie das Jos nig/weldes in Lieffland viel gibt/aufgepreffet/und das Bachs als ein un. nun Ding weg geworffen haben. Alle Diefes ein Munch Mennard von Ge geberg vernommen/hater aus fonderlicher Andacht und Antrieb des heiligen ber erfte Bi-Beiftes fich mit zu Schiffe und dabin begeben/ auffeiner fleinen Infolim Duneftrohm eine Butte oder fehlechte Capelle auffgebawet/ fich mit feinem famulo oder Jungen darinnen auffgehalten/mit groffer Muhe der barbas rifchen Boleter Sprache erlernet/mit ihnen von dem rechten Glauben und

Chriftlichen Glauben gebrache

schoff in Liff.

mahren Gottesdienft freundliche Unterredung gepflogen / und alfo ihnen allgemach ben Chriftlichen Blauben bengebracht/ und ihrer viel befehret; Als aber das unbetehrte und unbendige freche Bolet/ die dafelbft entflandes ne Chriften jum officern überfielen/haben diefe zu ihren Schus den Drift bes fiftiget und Keretholm genennet. Diefer Meynard weil er imerfvartes Bleiffes fortfuhr die Leute gulehren / ift er auff Befehl des Dabft Alerand. diefes Damens des Dritten / von dem Ergbifchoff gu Bremen gum erften Liefflandifchen Bifchoff eingeweihet worden.

Bertolding ber anber Bifchoff wird er. fchlagen.

Alls Diefer mit Todt abgangen/ift ihm gefolget Bertoldus/ein Albe Gis fertienfer Droens / welchen auch die Bremer als einen Bifchoff dabin ger fandt, Diefer aber / in dem er nicht alleine mit dem Borte / fondern auch mit dem Schwerdte die Barbaren gum Gehorfamb des Chriftlichen Glau bens gu bringen fich bemuficte / und wieder fie gu Felde jog / ifter auffeinem unbendigen Pferde reitend mitten unter die Barbaren gerahten / und von ibnen umbbracht worden. In felbiger Schlacht follen der Chriften 1100. und der Eftnischen 600. umbfommen fenn/wie eine Allfachfifch gefchriebes ne Bremer Chronict/fo inmeines gnadigften Deren Bibliotheck befindlich/ berichtet. Diefer foll den Unfang gur Gtadt Riga gemachet haben. Johan Magnus feret in Sifforia Gothor: Suconumq; lib. 19. daß es im Jahr Chrifti 1185. gefcheben fen.

Mibrecht ber britte 234 fchoff.

Nach diesem haben die Bremer den dritten Bifchoff Namens Al brecht/aus ihrem Collegio bahin gefdict im Jahr 1160. Diefer foll Riga vollend erbawet / und im Jahr 1200. mit einer Mawr umbgeben haben. Dat 33. Jahr glucklich regieres / und den Chriftlichen Glauben in Lieffland ausbreiten helffen. Bie aus jet erwehntem MS. gwernehmen / bat Albrecht Canonicus su Bremen/fich felbft angeboten/aus Guffer gegen der Chrifflis den Religion in Lieffland ju gieben / und fich wieder die Undriften gebrauchenzulassen. Ift darauff nach Nom gezogen/ hat sich vom Pabst zum Bischoff bestätigen lassen. Der gab ihm Gewalt einen newen Orden in Lieffland gu flifften / und ihnen / nach Eroberung des Landes / ben dritten Theil einzureumen/ damit Er Sulffe wieder die Seiden befam. Bifchoff Albrecht fompt von Romwieder nach Dauß / nimpt ediche tapfere Manner von feiner Freundschafft / unter denen die farnehmbften Engelbrecht und Theodoricus von Tifenhaufen/ ju fich / jeucht mit ihnen / benen viel andere

Schwerde. Bruder orben.



folgeten/in Lieffland / richteten den Comerdbrus der Orden an / und erfohren Wieno gum erften Meifter diefes Ordens/ jogen alfo den Barbaren frifchentgegen. Diefen Orden hat Ronia Gigies mund in Pohlen / als er gans Liefflandihm une terwürffig machete/auffgehaben im Jahr Chrifti 1501. nach dem er 357. Jahr gewehret. Ihr Bei den ift gewefen swen rohte Schwerdter / Creuk weise über einander gefenet / welches fie auffihren Manteln getragen / wie Frantistus Mennenius de Originib. Ordinum

Mili-

Militarium berichtet, Als aber gleichwol die Barbaren ihnen noch qu madtig waren/ und offt obfiegeten/ haben diefe Schwerdtbruder die Doch meifter oder Bruder des Teutschen Ordens aus Preuffen ( derer Stiffter foll gewesen fenn Falco ein Ronig ju Jerusalem / ale Chyeræus seget ) ju Bulffe geruffen. Welche dann mit gufammen gefenter Macht die barbarie fchen Bolder überwaltiget/fum Gehorfamb gebracht/und alfo den Chrift. lichen Glauben unter fle fort gepflanget.

Ce fennd noch heutiges Tages in Lettia und Efthen fehr viel von ihren Nadyfornlingen übrig/welde weder Stadte noch Dorffer inne haben/fondern fennd Claven und Leibeigene / und in Dienffen des Land Aldels und der Burger in den Stadten/behalten noch ihre alte Mutterfprache/und gwar Die Effenische hat gant feine Berwandschafft mit der Lettischen/man nen-

net fie aber ins gemein die Undeutschen.

Sie haben auch ihre absonderliche Tracht / fonderlich das Beibes, Bold/tragen enge Roctewie die Gacte / auff welchen hinten meffinge Rets lein mit Bahlpfenningen hangen / unten fennt fie mit gehlen Glafi Corallen verbremet/am halfe die fürnehmbsten/und gemeiniglieh die Ammen platte runde Gilberne Dagen / als die halben und gange Thaler / der unterfte aber faft als ein holhern Bricken oder Debeteller groß/ fennd dunne als Blech.

Die ungetrawten gehen mit bloffen Ropfen/Winter und Commer; laffen die Daare ungebunden und verfchnitten hangen bif an den Dals/daß fie mit den Ropffen den Rnechten gans ehnlich fehen/ihre Kleidungen fennb Rleiber der von schlechtem groben Bullen Zucheund Leinewand die fie felbft wirden untunfagen Eragen Schuhe des Sommers von Baft / des Winters aber von ungegerbeten rauchen Daffen und Rufe Sauten gemacht. Die meiften fennd arme Leute/ haben nicht vielmehr/ale was fie umb und an has ben und in den Mund flecken. Dabero/wenn fle hodgeit machen/tragen fienebendem/das ihnenihr herrdargu verehret/gufammen/was ein jeglicher vermag/und leben darben fo herrlich als fie fonnen.

Die Ceremonienund Bebrauche auff ihren Dodgeiten gefchehen meift Ihre Doch folgender Art : ABenn Braut und Brautigamingwepen unterschiedlichen seiten. Dorffern fennd/holet der Brautigam die Braut auff einem Pferde, Gie finet hinter ihm / und ichlaget den rechten Armifm umb den Leib., Boran reitet ein Gaetyfeiffer/dem folgen die zweerie Benfiner mit bloffen Degen/ mitwelden fie Creupweife indie Thurdes Dochgeit Daufes hamen und fie hernad mit den Spinett oben in die Balden fleden / wo der Braufgam finet. Der Brautigam/in dem er feine Brautalfo führet/hat an einem gefpaleenen Steefen zweite Rupfferne Pfenninge oder Rundflucke / welche er denen / fo für ihm die Deffen zuhalten/giebet/ damit fle ihn direblaffen folleni Die Braue aber hat rothe Bullerte Bander die wirft fie allf den Beg/fürnemlich wo Creumwege fennd / und wo Creum flehen / auff ben Grabern der ungetaufften Rinder / welche fleniche auff den Gottep Acter fondern an den Weg jubegrabenpflegen.

Das ander Buch ber Perfianischen

Deimholūa

Dem Brautigam folgenebenmaffig gu Pferde die andern Baffe / Die ber Braut Mainer mit ffren Frawen/und die Rnechte mit den Magden.



Die Braut muß fo lange fie gu Tifche finet / ein Tuch über dem Ropff hangend haben/weldes ihr Ingeficht verdedet. Bleich Gebrauchhaben auch Die Muscowiter oder Ruffen item die Perfer und Armenier,

Co fceinet/daß das verdeden der Braute gar ein phralter Bebrauch gewefen /wie auch Plinius lib. 21.c. 8. der mennung ift. Ge begeugete auch Das bedes Lucanus lib. 2. de bello Pharfalico:

cfen ber Braute

Non timidum nuptæleviter tectura pudorem, Lutea demissos velarunt flammea vultus.

Amaleichen Tereullianus libro de virginibus Velandis, wenner von der Res becca rebet / daß fie bedecket ihrem Brautigam entgegen konunen / fagt er cap. 11 : Atquin etiam apud Ethnicos velatæ ad virum ducuntur... Auch ben den Denden ift der Gebrauch/daf fie bedecket den Mannern quae führet werden. Daher fol das laceinische Wort Nupria Dochseiten feinen Rahmen befommen haben. Danndas Bort nubere hat ben den Alten geheiffen: Bedecten / verhullen / wie darvon im Rofino de antig : Romanis lib.5.c. 37. mit mehren zu lefen ift.

Benn nun die undeutsche Braut und Brautigam ein wenig gu Tifche gefeffenund gegeffen/werden fie auffgefodert und ju Betre gebracht/unge-

adtet/es noch heller Zag ift. Unterdeffen fennd die Bafte luftig und guter dinge / nach zwo Stunden werden die angehenden Eheleute wieder herzu gebracht/und wird durch die gange Nacht geranget/ und getruncten/ daß eines bier und das ander dort niderfalt und fchlafft.

2Bas thr Glaube und Gottesdienft betrifft/ fennd thre Dorfabren/ wie vorgedacht/vor 400, Jahren jum Chriftlichen Glauben gebracht wors den/fennd jego neben den deutschen Liefflandern der Augfpurgifchen Confesfion jugethan: Sabenin Stadten und Dorffern ihre Rirden und Prediz Ber / fo ihnen das Wort Gottes in ihrer undeutschen Sprache vortragen/

und die Gaeramemereichen.

Un etlichen drien aber auff dem Lande fennd fie zu unfer Zeit gar fchlecht Ju deffen Gebrauch gehalten worden/in dem die Arbeit offunable dem Gots tesdienst vorgegogen worden. Daber fie in groffer unwiffenheit gelebet/ auch ben vielen nicht fo wol ein Chriftlicher Enfer gur wahren Gottesfurcht/ als ein dem heidnischen und abgottischen Befen nachbangendes Dern gefparet wird. Dann fie an unterschiedlichen Drien/fonderlich auff den Die geln gewiffe Baume erwehlen/welche fie bif an den Gipffel auffchneiteln/ mit rothen Bandern umbwinden/vnd unter denfelben ihre aberglaubifde Bunfche und Bebete thun/ fo nur ju erhaltung und vermehrung ihrer

und der ihrigen zeitlichen Wolfahrt gereichet.

Swiften Revelund Narva gwen Meilen vom Rittergut Runda/nicht weit vonder gemeinen Rirche fichet eine alte gerfallene Capelle/ guwelcher Balfarth/ die herumb wohnende Undeutseben Jahrlich auff Maria Beimfuchung ber Duheuffig Balfahrten gezogen/etliche umb einen in der Capelle ligenden grof. beutschen fen Stein auff den Knien/ond nackend herumb gehutschet/ und ihre Speifs opffer gethan / damit es ihnen und ihrem Diebe das Jahr über wolgeben'/ oder wenn fie franct/wieder genesen modten. Ben folden Walfahrten has ben fich allerhand Marctetenner gefunden/daes denn auff freffen und fauf fen/ huren/ morden und andere grobe Lafter aufgelauffen. Ce war ju uns fer Beit fold Umvefen noch nicht ganslich abgefchaffet / wiewol die Prediger felbiges Orto fidy viel darumb bemuhet/ und ihnen zimlichen Abbrudy gethan hatten.

Man halt fie für ein zauberifch Wolch/und fagen/ baf die Hereren un Dereren un terifinen fo gemein/ dafi es die Allen den Jungen lehren / und haben eiliche Aberglaub aus der erterneten gauberischen Abgotteren von ihren Ebern und Worfahrentiticht mehr als die bloffen Gebrauche eilicher Dinge behalten und bilden fich ein / baß in unterlaffung berfelben fie in ihrem Thun fein Glack haben Als wenn fie fdlachten/oder enva Epeife fochen/oder Bier bras wen/werffen oder gieffen fie allezeit zuvor ehe fie envas darvon genieffen ins Bewr oder an einen gewiffen Ort/ und laffen es umbfommen. Mit den Rinber fleinen Rindern haben fic aud ihre Gauckelen. Man berichtete vn6/ dafiets umbrauffen liche fhre Rinder/wenn fie etwa in den feche Wochen uiruhig fennd/ heims lich umbtauffen/ond andere namen geben/vorwendene / daß Rind hancei nen unrechten und unbequemen Namen befoifien/baher es fo unruhig ware.

Blanbe ber Indent.

Italien '

Benn fie der Hereren fo fehr zugethan/ und mit fo schwerer Arbeit beleget werden/folten fie wol/wenn fie es fonten/ auch ihren Deren und Beampten anthun/ was vor Zeiten die Zauberer in Italien gethan / darvon der 2011: Banberenin vater Augustinus de Civ. Dei lib. 18, cap. 18, fdpreibet/ daß ju feiner Zeitift berichtet worden/als folten etliche Birthe in Italien durch einen zubereite ten Rafe ihre Bafte/wenn fie davon gegeffen / in Pferde und Debfen vers wandelt haben / daß fie in folder Geftalt der wirthe Urbeit beftellen muffen / nach gethaner Arbeit aber folten fie wieder zu ihrer Dermunfft gebracht wors den fenn.

> Sie machenihnen auch zum theil wunderliche Einbildung vom ewis gen Leben. Gin Priefter auff einem Dorffe ben Riga berichtete/daß ein Let tifd Weib zu der Leiche ihres Manns Natel und Zwirn mit ins Garg ges leget; Ale man die Brfache beffen gefraget / hat fie gefaget : damit ihr Manninjenem Leben seine Rleider / wenn fie etwa gerriffen / flicken konte/

und nicht zum Schimpff ben andern Leuten geben mochte.

Indem mun ben etlichen fo groffe Ginfalt und Unwiffenheit in Gotts lichen Gaden/die meift badurd verurfadjet/ weil fie von ihren Derren nicht mit ernft jum Gefor Gottliches Worts gehalten worden/ eniffehet auch Daber Dieverachtung Des Borts Gottes und der Gacramenten. Bie Dann der Drobst zu Liggenhufen (fo nicht weit von der Narva gelegen) Derr M. Andreas Befict/ mein guter Freund / mir deffen etliche Erempel erzehlete/ und unter andern/daß er ware zu einem alten undeutschen Bauren/als der auff dem Todtbette gelegen/gefordert/und gebeten worden / dem Rrancfen das Abendmal gureichen. Alls der Probst gefraget/warund der Baur das heilige Abendmal jeho zu empfangen begehrete/ da er doch zwor ben gefunben Tagen etliche Jahr foldes nicht geachtet und genoffen; Sater geant wortet : Ge hatten ihn feine Freunde dargu beredet/damit/ wenner ja diefes Lagers nicht wieder aufffommen folte/ modite auff den Gottes Acker und ehrlich begraben werden. Stem / ein ander hatte fehr fchmablich/abfchew lich und Gotteslafterlich feinen Nachbarn verfpottet/als er vernommen/daß er jum Tifch des DErrn gegangen ware.

Bu folder Barbaren haben/neben jentwehnter Uhrfache (der harten Dienfibarteit halber) jum theil Anlaft gegeben etliche ungelehrte und unge fehicte Prediger/welche von etlichen Edelleuten (fo das jus parronatus, oder Driefter einzufeken Macht gehabt/) derer Kinder Schulmeifter/ unange feben wie fchlecht fie gewefen/jum Predigampt gefent worden fennd.

2Beilnun foldes Unwefen und hochft-gefahrlicher Zuffand der Chrift lichen Rirchen die hochlobliche Eron Comeden vernommen, haben fie aus antrieb def umb das Reich Schweden und der Rirchenhoehftverdienter gewefener Reiche Canceler Derr Urel Drenftirn hochfel: Ged: fiche enferig ans gelegen fen laffen / folches gu endern und in einen beffern Grand gubrins gen / Und daber vor ohngefahr 18. Jahren die lobliche Unordnung gethan/ daß bie Beifilichen im Lande unter einem Bifchoff fo ju Revel auff dem Dohm wohnet/ Tabrlich ihre Zusammenfunffe halten/ und von der

Gute Rir chen. Drb. nung.

Warumb

bendmahl empfangen

wollen

einer das 21.

Rirchett

Rirchen Bolfahrt und fortfenung des wahren Gottesdienftes handeln follen. Dadann zugleich von gewiffen Malerien difputationes und declarationes gehalten werden/weldhes gleich als ein Examen die Dorff Driefter in Die Bucher jaget und jum Fleiß auffinuntert.

In folden Derfamlungen und erften Vificacionen, beren unterfchieblie the suunterfchiedlichen Beiten verordnet fennd/haben fich fo gar fchlechte Ge fellen befunden das fic auch auff die fürnembften Saupi Fragen gar foleche te und einfältige Untwort gegeben/ daß es zu verwundern und zu beflagen

gewesen.

Ben folder nothwendigen reformation und befferung der undeuts feben Rirden hat fich ruhmlich gebrauchen laffen Serr M. Deinrich Staal the Superintendent sur Narva/ cingelehrter Mann/ welcher des Lutheri fleinen Catechifmum/ die Evangelia mit der Auflegung/ und viel andere nusbare Dinge mehr in die Eftnische oder Undeutsche Sprache überfeset/ und in offentlichen Druck aufgeben laffen/baf auch denen/fo nicht gur Rir den fommen fonnen/mochte geholffen werden.

Nicht mindern Nachruhm hat in diefem fall auch verdienet der wege land wolgelahrte Mann Derr Deinrich Brodman / erflich Professor der Briechischen Sprache/ und hernach Prediger ben der Undeutschen Gemeis ne auff dem Lande / welcher viel Lutherifche Rirchen Gefange und Pfalmen in die Effnifche Sprache und wolgereimte Berfe gebracht/fo jeno in den Rirs

den gefungen werden.

#### Die Forma eines Lettischen oder Undeutschen Cobes.

Muht feifen minna M. M. fibn / Bui finna Sundyaminust tabat ebt minna se Foctto perrast tunnistama pean ebt fefinnane mab / tumba pehl minna feifan / Jumla ninct minnu verteenitut mah on/ kumba pehliminna minno eo sigl ellanut ninck prukinut ollen/Seperrask silys mannut an minna Jumlaninet tenmapohabeceft.ninet bui nueb Jummal peph funding sehl withind set petimal / eht ses in nane Mali Jumla ninc minnu verteenitut permah on tumba minnaninc minno Ista Igtas prutinut ollemej tus ma úlletocifo wannutan/ file tuled feder minno Tho nind hinge pehi/ minno nind teich minno lapsede pehl/nind feich minnu onne pehlemmis se údúya polwe tagta etc.

Das ift: Sel Ett fiche ich n. n. hier/ fo du Richter von mir begeh. Ereft / daß ich von Rechtswegen bekennen fol / daß diß Land da ich aufffiehe / Gottes und mein verdientes Land fen / daß ich von Alters bero befeffen und gebraucht habe/

M. Deinrich Graal.

Deinrich Brockman. fchen End

112

So schwere ich ben Gott/ und seinen Helligen / Als mich Gott sit sich fen richten am Jüngsten Tage / daß diß Land Gottes und mein verdient Land sie) daß 3ch und mein Vater von Ale ters besessen un gebraucht haben/Goth unrecht Schwere beses über mein Leib und Geel/ über mich und alle meine Ainder/und über alle meine Wolfarth biß ins neundte Mied.

Die Lettischen ben Niga sollen ein frück Torff auff den Ropff legen/und einen weissen Stab in die Hand nehmen/ und schweren/anzudeuten, daß wo ihr End sald/Sie/ die jhrigen und ihr Dieh auch also verdorren/verschware

Ben emd verarmen magen.



Dif iff Die allgemeine Straffe/mit welcher fie beleget werden; Sie muf fen das Dembde vom Leibe gieben/ und fich bij auff die Dufften bloffen/ hers nach entweder auff Die Erde legen oder an einen Pfalbinden laffen bann Der Bn muß ein ander Undeufcher fie mit Spiehruhten fireiden/und werden einem Deufchen nach dem das Berbrechenift/ eine gewiffe Angahl Spiefruften guerfandt. Da dann allegeit ein par zugleich genommen / und drauff gefehlagen wird/ daß das Blutherunter fleuft/ fonderlidz wenn der Derr fpriche: Gelete naf mahaperema: Man fol fchlagen/daß die Haut vom Rumpe gehe/ aledann bar es einen fchlechten Buftand mit ihnen.

Es ift ein grob pare Bolet / Darumb fie offt lieber folde / als Geld Straffe aufflichett. Go ward uns in Letland auff Derren De la Barre Do: fe von glaubwurdigen Leuten ergehlet / daß ein alter Baur auffm felbigem Bute eines Berbrechens halber fich hinlegen / und mit Spiefruhten fchlas gen laffen folte / weil aber der Mann ben hohem Alter / hat De la Barre Ges mahl aus mideiden für ihm gebeten / daß es ihm zu einer geringen Beldftraf fe/als nur einen Schwedischen Thaler oder 8. Grofthen fommen mochte.

Der Baur über hat für folche Gnade gedanctet / fich aufgesogen und hingeleget / mit diefen Worten: Ich mag auff meinen alten Zagennichts newes machen/und feine Berenderung einführen/wilmit der Straffe/ wel chemeine Bater aufgeftanden/auch zu frieden fen.

Man findet auch ben ihnen wenig Geldmittel / weil man ihnen offe nur das bloffe Lebenlaffet. Und was die Derrnmit Geftrengigfeit an ihnen nicht verüben/daßthundie Befehlichehaber. Dannieglicher Derr/welchen fle Jano heiffen/ hat auff den Gutern Boigte und Uniervoigte. Diefewers den Rubias/jene aber AmptManner von den Undeunschen Junefer genand/ welche/fonderlich/wenn fie nicht gewiffe Befoldung von ihren Derren / fone dern von den Bauren gu empfangen haben / offimable die armen Leute alfo beangftigen / daß fie weber aus noch ein wiffen ? Es ift vor wenig Jahren gefdeben und noch in gant Liffland befand / daß ein folder geangficter Baur / dem der Amptmann auch die Lebensmittel benehmen wollen aus Schredlich Bergweiffelung in feinem Daufe fein Beib und fleinen Kinder nach einans Grempel der auffgehencket/und fich darben geknüpffet. Alls der Ampumann fruhe ratione fompt/die gedrewete ?tufpfendung juthun/un indas finfere Sauf tritterih reter mit dem Ropffan ber erhengeten Suffe / und wird das elende Spectas del gewar/erfchricht und lauffi gu ructe/ hatte hernad wol gerne gewolt/ daß er beffern Blimpff mit dem Bauren gebraucht hatte. Begeniffres Celavis fchen harren und mühfeligen Lebens/haben die Lifflander von ihnen folgende Reimen gemachet.

> 3cf bin ein Lifflandisch Bur/ Min Levend werdt my fur/ Ichflige ub den Bercken Bohm/ Darvan ham ich Gadelund Thom/

Straffe.

Das ander Buch der Perfianischen

3cf binde de Schoe mit Bafie/ Bnd falle dem Juneter de Rafie/ 3cf geve dem Pafior de Pflicht/ Bnd weth van Gott und fin Worde nicht.

Frenheit denUndeut. fchen un. dienlich.

Das zehende Capitet. Bon Revel auff Narva gereiset: Item von ber Stadt Narva.

Wir fommen nun wiederumb ju unfer Reife.

The Add dem wir zu Nevel in die dreyzehende Woche fülle gelegen/ die von Kalmer nach Schleiwig abgeschiefte Diener mit der begebre dem Scahen/ wie auch unser Ausstätler Donnesser Jans Arspenbert/welcher nach Mussaw/ dem Großfürster unser lang aussentleiben und erstittenen Schleimbert aus unseren Verführte und ausgungen beit der Ander und Schleichen Wolcher wirder gerätte und Sachen auf zo. Schlitter worangesen/ welcheden 24. Dortungse Wonat von Kerel abzogen. Den 2. Wert brachen auch die Gesanbern auff und belagter mit dem übergen Volchern. Wir wurder von etlichen des Kathe und vielen zuen Freundernaufpeine Welte Weges besteitet/ juhren den siehen Wolche Ausgeschlein der Kathe und vielen zuen Freundernaufzeine Welte Weges besteitet/ juhren den siehen Zag. Weiten die Poliegen der des geschieben der Volchen Helberten der Volchen der vol

Marva bie Gtabt.

Muffbruch

von Revel.

Die Stadt Narva lieget in Allentaken an der Ingermanlandische Granke Co. Gradvom Aquatore an einem sehnellausjenden Strom/die Narvische Beck von ihnen genandt. Dieser Strom ist bender Stadt Narv ve fast so breit/als die Elbe in Deutschland/sühret braum Wasser/kompt aus

5000









Der groffen feche Meilen von der Gtadt Dorpt gelegenen Gee Benbus/ hat Der hobe eme fleine halbe Meile von der Stadt Narveeinen hohen Ball/da daß Baf Fall vor fer von einen Gelfichten Bruche mit graufamen Geräufche fich herunter Marpe



flirket/und 2. Meilen hinter der Stadt in die Finnifche See lauffe. Und weil das auff den Felt gefturne Walfer tropffen weife hod in die hohe fpringet/ Bibt es ben hellem Connenfdein vor und nach Mittage aliegen einen Tes Regenbo. genbogen/ welches luftig angufehen. Begendes groffen Falles muffendie Ben. Guter fo von Pleffau und Dorpt jur Harve in die Geewollen / eine gus te halbe Meile über der Stadt aufgeladen und gu Lande in die Stadt ges brachtwerden.

Die Stadt Narve fol von Woldemar dem andern diefes Namens Ros nig in Dennemarct im Jahr Chrifti1223, erbawet worden fenn. Diffeit des Marva/weft Baffers lieget ein simlich gebawet Cehlog/auff welchen damahle ein Ctadts fie erbawet halter residierete. Auff jenseit des Wassers am Strome aber das mit 3. fleinern Mauren umbgebene fefte Schlof Jvangorod. Sol/wie man darfür halt/vom Tyrannen Joan 2 Bafilowis in gefehwinder eil aufferführet/und nach seinem Nahmen genennet worden sein. Im Jahr Christi1558, hat der Enranne die Stadt Narve eingenommen / Aber im Jahr 1581, König Johannes ju Schweden durch Pontus Dela Gardie wieder erobert. Sins ter dem Schloffe ift bifber ein Sactelwerd gewesendie Ruffische Narve ge-

trandt/ welches wie Chytræus in der Saxonia fcbreibet 1492. fol erbawet fenn/ wofelbit fich lauter Ruffen auffgehalten / und in einer offentlichen Rirs de ihren Bottesdienft unverhindert gehalten haben. Nunmehr aber follen die Ruffert alle von jenseit weggenommen / und herüber in die Stadt vers pflangetworden fenn. Sic ift gwar guunfer Zeit nicht groß / aber weil ficeis ne Grang Teffung/ dennoch mit fareten Ballen und fleinern Maurenne ben guter Befanung wol verfehen gewefen. Ich habe dafelbft in dem nicht fer ne von der Liefflandischen Pforte gelegenem Walle dif denetwardig gefunden/daß oben vom Bewolbe (dann der Wall ift fol und gewolbet)ein Wafe er herunter treuffelte/welches jum harten Stein wurde/und war auff der Ers den angufehen / als wie ein gefloffener Deig.

2Baffer wird ju Stein.

Marke nimbrau.

Marvische Buck

Beil die Handlung/fo vor Zeiten allhie groß gewefen/durch die Kriege abaenommen/nummehr aber fich wieder dahin wenden wil/fol jeho die Gtade durch einen newen Abflich mehr als die alte Stadt erweitert / und in regulir oder ebene Straffen vertheilet / und flaret befeffiget werden. Man hat auch elliche wenig Jahre her toftbare und hereliche fleinerne Saufer auffgefüh: ret/und wird noch flets mit Stein gebamet/ fintemahl niemand mehr/als wol vormable gefchehen/mit lauter Hola gu bawen vergonnet/und gibt dargu des fto mehr Unlaß die tägliche vermehrung der Rauffand Sandweretsleute/ derer im vergangenem Jahre als 1654. viel fich dahin begeben/ nieder gelaf fen und Burger worden/ dann ce hat aus Teutsch und Rufland in fo furger Beit / (fürnemblich weil durch den Engelischen und Hollanischen Krieg die Rabrt und Dandlung auff Archangel abbruch gelitten ) ein fo groß Butdas hin gefchlagen / daß / wie ich glaubwurdig von dannen bin berichtet worden / felbiges Jahr über 60. Schiffe aus der Beftund Dft See fommende / abe geladen / und in die funffmahl hundert taufend Thaler tofflicher Bahren abacführet worden. Und fcheinet/daf nach dem allgemeinen abwechfelungen und verenderungen allerdinge numehr Revel / weiß nicht / durch was einheis mifche Widerwertigfeit ab / und Narve inturgen fraffiglich wieder gunch menwird. Defwegen man auch im Werch begriffen / die in der Ampnda der Narvischen Becct vor der Geegwen Meilen von der Stadt mit Sande verfüllete Tieffe wieder ju gewinnen/daß die groffeften Schiffe funffrig mit voller Ladung unter die Stadt aus und einlauffen fonnen / und alfo einen fichern Safen haben werden.

Es hat auch S. Ronigl, Majeffat zu Schweden die Stadt von des Landes hoffdinge und Stadthalterer Zwang gang befrenet / und einen Buraarafen dahin gefent/ isiger Zeit ift es der Woledle und Befte Phis lip von Rrufenfliern Thr. Ronigl. Majeflat gu Edweden Soff Rath und GeneralDirector der Commercien in Efthonien und Ingermanland meinvielgeliebter herr Edwager/welchem die jurisdiction in Ecclefiafticis und politicis antefohlen/alfo/daß Er an ftatt derfelben præfidiren und alles verwalten muß.

Es ift fonft mureine ficinerne Rirche Darinien gewesen für die Teuts fche Bemeine/in welcher bifiweilen auch die Edweden geprediget Bo aber

fol auch die Comedifche Gemeine eine absonderliche fcone fleinerne Rirche auffgeführet haben/alfo/daß jede/fo Edwedifde als Teutfche Gemeine ibre eigene Rirche hat. Und befindet fich dafelb fl/wie obgedacht/ Derr Mag, Deinrid Ctaal Superintendent in Ingermanland und Allentafen. Welcher fid vor wenig Jahren embfig bemihet/die dafelbft wohnenden Ruffen durch unterweifen lehren/ und antreiben ju unferm Glauben ju bringen/gefchahe aber mit grofferer Arbeit/ ale glueflichen fortgang.

Swiften Narve und Revelwie auch in Ingermanland und faft gang Lieffland/gibt es megen der groffen Hollungenviel Raubwild neben gutem/ aud viel Raub Wild fonderlich Baren und Wolffe/welche den Leuten auf

Dem Lande groffen Schadenthun.

Die Wolffe lauffen des Winters ungefehewet auff die Sofe / und menn das Biche eingefrerret/graben fle unten durch die Bande/ und giehen Die Schaffehindurch; Rehmen jum officen die hunde vom Dofe hinweg, Maden auch an eiliden Orten die Straffen des Nachtes fehr unficher. Manhaltaber darvor/daß man fie fchew machenund abhalten fant Wenn maneinen Pragel aneinem langen Stricke hinter dem Schlitten berfchlep pen läffet.

Im Jahr 1634, Ben 24, Jenner / ift anderthalb Meilen von der Nar | Grawfame va/ ein fleiner ohne zweiffel mutender Wolffiz. Ruffifche Bauren/ fo mit Ehat eines



Dolffes an etlichen Bauren.

Dew beladenen Schlitten hinter einander hergefahren/ begegnet / Diefer hat fich alsbald an denerften gemachet / ift anihm hinauff fprungen/hat ibn ben der Rehlen gefaffet/ und niedergeriffen/ imgleichen auchden andern. Dem dritten hat er das Relluber den Ropff gezogen / dem vierdten Tafe und Bas den abgeriffen / den funffren und fechften auch fehr befchadiget / Alle die bins terften diefes feben/treten fle gufammen/ftreiten mit dem Bolff/übermals tigen ihn / und schlagen ihn todt.

Ginen von den beschädigten Ruffen habe ich mit unferm Doctor gut Rarve befuchet und befehen/war im Gefichte und Ropff fo jammerlich gus gerichtet / gleich ale er nach damahligem Abriffe allhier im Rupffer gefest wird. Diefer ift neben den andern allen Befchagten wutend geftorben.

Der Bald von diefem Bolffe wurde aufgeflopffet / ben Gefandten gezeiget / und wegen der gramfamen Gefdicht von denen zur Narve zum

Gedacheniß auffgehoben.

umb gewandert fenn.

Distorie von einem Baren.

Bon einem Baren erzehlte ums faft ebenmaffige Difforie ein Bild: ichune auff Ermes in Lieffland. Daß nemblich im Jahr 1630. auff einem Dorffe umb diefelbige Wegend / als ein Baur eine offene Tonne Bering/ Darvon juverlauffen / vor dem Rruge abgefehet/ und inden Rrug gangen/ fen ein groffer ftarcter Baar aus dem Bufch fommen / habe fich über die Tonne gemachet / und feine Nothturffe darvon gefrelfen / fen darauff in den Hoff unter die Pferde gegangen / und als die Bauren diefelben guretten gur gelauffen/hat er derer etliche neben den Dferden beschädiget / daß fle weichen Gin Baar muffen. Darauff macheter fich ins Dauf/tomptuber einen Bierftbelober fauffe fich roll / unb Brambottia/in welchem frifch Bier geftanden/und fauffeden Leib dicte. Die wird bartis Birthin / fo fich mit swen Rindern auff dem Backofen gemachet / muß in ber tobt gegroffer Angft und Stille Diefen bofen Baft ju feben. 21s der Bagr feinen theil gehabt/ wanderter wieder nach dem Walde. Die Bauren aber / da fle feben/bafer zu taumeln beginnet/folgen ihm nach/und als er auff dem Bes ge gleich einem trunckenen Menschen niederfället und schläfft / machen fie fich überifn/und bringenifnumb. Manvermeinete / dag dem Barenets ma feine Jungen weggefommen waren / diefelbe zu fuchen er alfo mufte ber

Ein Maur errettet.

fchlagen.

Ein ander Baur laffet fein Dferd in der Nacht im Bufche grafen/als feine Dund ers den Morgen wiederholen wil/findet er einen Baren darben figen/welcher bom Baren allbereit einte gute Mahlfeit darvon gethan hatte. Als der Baar den Baut ren antichtia wird/ verlaffeter das 21ab/laufft gu denfelben/ ertapt und führet ihn in feinen Armen hin jum Ziaf. Der Baur aber hatte gu feinem Giftete einen fleinen Sund ben flat/welcher dem Baaren nachbellet/und ihn in die Serfenbeiffet. In dem der Baar fich des hundes erwehren wil/laffet er den Bauren fallen / welcher mit behendigfeit fich darvon machet. Es follen die Baren dafelbft herumb/fonderlich in Ingermanland/viel Clend/ weiles ein langfamb Thier/gerreiffen. Jafte follen auch der todien Denfchen Corper

in

in der Erden nicht verschonen/fondern diefelben/wenn fie nicht tieff gnug eine Baren gragegraben / mieder heraus Scharren und fresten / Wie fie dann den Derbst ben Sobren Unto 1634. hinter Dackehoff nach der Narvenwerthe 13. Leichen auffdem Gottes Acfern aufgegraben/und die/fo inden Gargen gelegen / mit fampe denfelben weggetragen hatten.

Es hat fich vor wenig Jahrengu getragen / daß eine fürnehme deffelben Orts wol befandte Tram/als fie gereifet/einen Baren angetroffen/welcher eis



ne Leiche in Armen getragen / und das Leichentuch hinter fich ber fchleppent gehabt / ale ihr Pferd vor dem Schlitten dij Spettactel anfichtig worden/ hates gefchnaubet und gewitet / ift mit dem Schlitten aufgeriffen / und die Fram nicht ohngefahr über Stock und Stein geführet.

Noch viel andere und felgamere Siftorien die fich dero orter mit den Baren begeben/wurden ums etgehlet/Bie nemblich ein Baar ben Niga ein Beib in feiner Holen ben 14. Zagen gehalten / Jem wenn fie geschoffen wie fie die Jager ertapt und trachret, und wie die wurderlich vorifiner log gefommen/und dergleichen, Welches/weiles dem Lefer / fonderlich denen/ fo von dergleichen nie gehöret / möchte ungläublich vorfommen habe iche in Schrifften nicht mit mehren gedenden wollen.

#### Das eilffte Capitel.

#### Von Narve big Naugard und von der Stabt langard.

Mus Mau gard geio. gen.

worben.

DEn 7. Merk jogen wir wiederumb aus Narva / und famen den Abend auff Lilienhagen 7. Meilen von Narva. Den 8. diefes bif nad Garin G. Weilen. Den g. reifeun wir Bormittage 4. Mei len bif Delinein Schwedigich Dorff/daunfer Dolmetfch/welchen wir an die Grange voraus gefdictet/uns wieder entgegen fam / mit Bericht: Daf der

Priftaff auff der Grange unferer wartete. Die Gefandten forderten die fürnembften unferer Leute für fich / erin

nerten fle nochmahls freundlich / daß fle wegen Ihr. Fürftl. Durcht.jhnen den Gefandten gebührende Ehre leiften/und fich alfo Erzeigen mochten/wie es jegliches Amptes fchuldigfeit erforderte. Dann Die Auffen / auff berer Grangenwir jettrettenwurden/hattenifr fonderlich Abfehen dahin/wie die Gefandten von ihren Boletern geehret und gehalten wurden Ale wir folde wie fchildig auch willig ju thun verhiefferjund darneben baten/ man wolte une auch einem jeglichennach Standeund Gebuhr mit Blimpff begegnen/ und nicht einen wie den andern ohne Unterfeheid (als fliche wol anfehen lieffe) anfahren und befdimpffentwurde uns foldes auch verheiffen/Jogen darauff frembig dem Priftaff entgegen/ welchen wir eine Meile hinter Drlin im Sol keunter dem bloffen Simmel mit 24. Streligen und 90. Schlitten / im Wie bie Be Schnee haltende/antraffen. Der Priftaff/Ramens Conftantino Ivanofandten auf witz Arbusow, als er die Gefandten fahe auffleigen / machte fich auch aus ber Grange angenomen feinem Schlitten / fund in einem grünen feiben Rafftan mit einer gulbenen Retten behenget / darüber ein mit Mardern gefütterter langer Rock / Alle die Gefandten gujhm giengen / fam er ihnen auffeiliche Schritte entgegen / mit Diefen Worten: Ihr Gefandtennehmet die Sute ab / da fie doch bereit nach den Buten grieffen/antworteten derowegen durch den Tolet: Lieber Driftafi/ es ift bereit gefdieben. Darauff fieng der Priftaff an auseinem Rettel gule fent Daß auff Befehl des groffen Deren / Zaarnund Grofffirffen Derm Michael Fordorowitz, aller Reuffen felbft Erhalter / etc. der Weimode ju Namgart Knees Pieter Alexandreowitz Repnin ihn gefdicket hatte die Gefandten Philip Crufius und Otto Bruggeman guempfangen / mil Poddewodden, das ift/frege guhr/und Proviant ju verforgen/und nad Namaart und Muscow subegleiten. Als die Gefandten sich deffen bedan chet batten / gab der Priftaffihnen erft die Sand / fragte nach ihrer Gefund beit/und wie es ihnen auff der Reife ergangen ? Darauff wurden die Pferde vor untere Schlitten gespannet / und wir denfelben Tag noch 6. Meilen bif auffein Dorff Tichweringeführet.

Den 10. Mers famen wir zu Mittage auff Defaw/und gegen Abend auffdas Dorff Mofriga 8. Meilen von Tschwerin. Den u. Dito erreich









ten wir groß Namgarten. Im einfahren drunge fich der Priftaffmit Ges Bu groß walt die Derfielle ben den Gefandten ju haben und ob fie fich fcon darwie Dawgarten der fenten/ fuhr er doch alfofort / 2lle wir aber ins Quartier famen/ bat er die anfommen. Gefandten durch untern Dolmetfch umb Bergeihung / feiner im Ginguge wider fie begangenen Grobbeit/vorwendend: Er hatte es nicht aus fich felbft fondernauf Geheiß des Weiwoden gethan/ fo er demfelben nicht gefolget hatte / hatte er mugen ben dem Groffurften angegeben und auff groffe Uns

gelegenheit gebracht werden.

Groß Namgart wird von der Narve 40. Deutscher Meilen gefchat het. Ich habe dafelbft Elevacionem poli gefunden 18. grad und 23. minuten. Ungeachtet das Lundorpius in Sleidano continuato 62. grad, Elevat. poli und Daulus Jovius gar 64. fenet / welches viel zuweitnach Rorden lauffert wolte. Dann fo fpricht er libro de legatione Muscovitarnm : Novogardia perpetua quasi hyeme & tenebris longissimarum noctium premitur. Nam polum arcticum ab horizonte sexaginta quatuor gradus elevatum videt. Ich habe aber im Jahr 1636. den 17. Mers im Mittage die hohe der Gonnengar genamerforschet/und selbige vom Horizont erhöhet befunden 33. grad und 45. minuten. Die declinatio O weiles im Cchalt Jahr / warnach ber leng auff ohngefahr 75. grad gureche ten/2. grad 8. minuten diefe von der Sonnen hohe abgezogen / fompt für die fiche des Aquators 31. grad und 37. minuten. Diefes abgezogen von 90. bleibet jur erhohung des polus 58. grad und 23. minuten. Mit mir Himmet in diefem Rall überein Andreas Bureus gewesener Schwedischer Gefandter/deffen droben am 10. Blat gedacht worden/welcher ale ein gelahrs ter und in der Machematic molerfahrner und fleifliger Mann/ in feiner Schwedischen und Ruffischen Landraffel Wefen Drt auch alfo / janoch 10. minuten brunter gefest.

Die Stade Nawgard ift eine simliche groffe Stade/im Umbereiß auffeis the Methweges begriffen/ift aber vor geiten noch viel groffer gewesen/wie man gare Benoch an den alten Mawren der diffeit hin und wieder verfallenen Rirchen und Rloftern feben fant Won auffenwegen der vielen Rlofter/Rirchen und Spigen herelich anzusehen / aber die Saufer / wie auch die Balle und Bollwerche der Stadt find in gleich den meiften Stadten ingann Rufland mit Dannen holy oder Baleten auff einander gefchichet und auffgebawet. Gie lieget im ebetten Felbe an dem Sifchreichen Strom 2Bolchou / welcher unter andern guten Bifchen / fehr groffe / feifte und wolgefchmadfame Braffen Bibt/foumb fchlecht Geldtvertaufftwerden. Es hat umb diefe Jegend treffe lichen guten Acterbaw und Dicheweide / eine groffe Menge Sanff/ Blache/ Donig und Wachs. Es werden auch dafelbft die fchonften Jufftenfelle bes reitet/mitwelchen fie groffe Sandlung treibert. Gieff der Sandlung hals ber fehr wol gelegen / weil fie den Schiffreichen Grom Wolchou durch fich hinflieffend hat/welcher aus der Ilmer See/ fo flet eine halbe Meile über der Seadt befindet/entspringet/in die Ladogaifde See/diefe aber ben Noteburg durch den Gluß Riova in die Finnische und Oft Gee fich ergeuft. Es haben

Novogardia

Grof Mans fcbreibung.

muchiq

wort.

6.31.

Ditolbus

ängfliger

nimbt Ram

garb ein.

Spriche

vor zeiten flarete Sandlung dahin getrieben die Liefflander/Littawer/Dohlen/ Schweden/ Dennenmarcter/ Deutsche und Flandrifde / daber fie febr reich und machtiggeweien. Die Gradt ift vor geiten für die Daupiftadt in gant Rufland gehalten worden / ift ein Burfilicher Gis/ wie auch bie gange Dros ving (fo weit umbgriffen / und fich big nach Torfor erftrectet ) ein absorb derlich Burftembumb gewefen/fo nicht dem Baar gehorfamet / fondern ihren eigenen Fürften und Dunge gehabt hat. Wegen ihrer groffe Menge der Bolder / Reichthumb und Macht / hat man fie in ein hochmutig Eprichte Der Mam garter hochwort gejogen / und gesaget : Ochto moschet stojati protif Bocho Dai Welik Novogorod. Das ift: Wer tan wider Gott und groß Rangero ? Aber Seneca fagetandere dargu: Nihiltam magnum quod perire non postit, Nichtsift fo groß / daß nicht untergehenkonte. Wie 16. benefmachig und unaberwindlich fie gewefen / hanfie zu innerschiedlichen Zeiten mit ihrem groffen Schaden erfahren muffen. Und swar als im Jahr Chrifti 1427. Vicoldus mit einem Polnifchen Krieges Deer fle fo hart bedrengete/ Dafi fie flebend und mit groffen Befchencten fommen / und ihn umb Fried bitten multen / barvon Salomon Neugebaur in historia rerum Polonicarum lib. 5. alfo fchreibet; Vitoldus polonicis militib. Novogardenfibus Ruffis, libero populo, prætextu controversorum finium bellum Mawgard. intulic, superataq; præter spem eorum difficutate itineris, cu ad OposcamCastra facerer, supplicibe & ingentia dona adferentib.pace dedir, Apan Mar

Im gleichen 1477. da der Epran Joan Dafili Grondin nach fieben fill Grogdin Jahriger befriegung fle überwaltigte/un durch Rath un Dulffe ihres eigenen Erpbifchoffs Theophilus mit gewapneter Hand in die Stadt fam unter Dem Schein / als weim er etliche Ginwohner/ welche der Romifchen Rirchen nachaubenaen fich anschen lieffen/aum Behorfam ihrer Briechischen Riedze bringen wolte/Da er dann aller Rauffleute und fürnembften Burger Guter raubete/auch dem Ergbischoff felbft all fein Gold und Gilber nam/und iber 300. Bagen mit Gold / Gilber / Perlen / nnd andern fofflichften Cachen beladen / ja fie felbst mit nach Muscow geführet / und hingegen andere das hin verpflanget/die ihm Tahrlich groffen Schop geben muften. Wie darvon aufführlichen Bericht gibt Giegesmund Frenherr von Derberftein ben bef

fenlebzeiten Diefes vorgangen/ und Alexander Gwagninus.

Avan Wa filovis In rannen.

Grof Blut babt in Ramgarb.

Es ift befand was fie 1569. unter bem grawfamen wuterich Tvan Bafilovin aufgeftanden / welcher aus falfchem Berdacht / als folten fie mit feinem Stieffbruder / bener mit Giffi hinrichten lieffe/wider ihm einen 2016 folga gehabt und dem Konig in Pohlen nachgegangen / mit Gewalt angefallen / alles/was umb und in der Stadtifm und feinen Soldaren vor gefommen/nieder gemachet/in flicten gerhactet/groffe Dauffen auff die lan Be Brude jufammen gejaget/ins Waffer gefturnet / umd ein fold erfdredt lich Blutbadt angerichtet / ale niemahle in Rublang erhöret wordett. In welcher Menung 2770. fürnehmer Burger / Weib / Rinder und gemeiner Pobelnicht gerechnet/umbfommen fennt. Er hat im Dawgartifchen Rreit 175. Rlofter aufgeplundert theils perbrand / und die Deinche nieder ge-

madel

machet/und was an Gutern nicht verbrand / hat der Tyran mit himveg genommen / wie darvon Gwagninus in descriptione Moschovia weit laufftigern Bericht thut.

Jacobus ein Danifder Ebelmann / welcher vom Ronig Friederich Jacobus Diefes Namens den II. in Dennemaret als Gefandter gu diefen Tyrannis nobilis Dafchen Broffurften abgefchietet/fenet in feinem Hodaporico Ruthenico, nu. daß von den todten Corpern der fo viel taufenden jammerlich hingerichteten Leuten der Grom Bolchou fo febr angefüllet gewefen / daß er in feinem or dentlichen Lauff verhindert / auff der feite auftreten / und über die Arter lauf. Der erfchlafen miffen. Undweil foldes 8. Jahr vor diefes Gefandten durchzuge gefehe | 3en Corper fen muffen. Undweil foldes 3. Jahr vor orges Sejanoren vurengange gejete benmen. hen/haben es ihm die Nawgarifden Einwohner/ ben welden er über einen ben Snom Monat fille gelegen/glaubwurdig berichtet. Dann fo fprichter in gedachter Reise Beschreibung: Hoc etsi minus credibile Videtur, tamen omnia fese in rei veritate sichabere a fide dignis in Russia cognovi, ab iis scilicet, qui adhuc sub potestate Muscovitæ Novogardiæ commorantur, alias tabula huic non admovissem. Dbs ficon unglaublich scheis net/habeiche doch von glaubwürdigen Ruffen/fo noch jao zu Nawgard wohnen/ vernommen/baßes wahr fey. Und faget ferner/baß damahle noch die Gegend umb Nawgard diefer verwuffung halber fo lahl gewifen / daß wenn der Priftaff den Proving nicht von ander Drien holen laffen fie hatten hunger fterben muffen.

Weil ich ber gramfamen Tyranney/fo biefer Jvan Wafilowis an der Frempel Ctabt groß Nawgard veribet/gedente/wil ich dem Efer zu gefallt noch zwen ber Epranerfehrerfiche Grempel / fo fich damable auch begeben / aus dem Gwagnino nen.

Nach verabter obgedachter Unmenfchlichen Morthat des tyrannis ichen Groffilt ften/hat der dafelbft regierende Erubifehoffihn gn Gafte gebeten/ vielleicht aus Furchtihm guliebeofen. Der Tyranne hat es nicht aufgefchlagen/fondern ju beflimter Stunde fich mit feinen gewapneten Eraban ten und Begleiteleuten eingeftellet / unter ber Mahlgeit aber hat er hinges fdicte/ und die für fich von Gold und Gilber reiche Rirche G. Coppie genandt/inwelcher der furnehmften herrn foftbare Buter / als an einen vers muthlich fichern Ert eingefeitet waren/ auffichlagen/und alles heraus nehs men laffen, Nach gehaltener Mahlzeit hat er den Ersbifchoff aller feiner Des Bi Foflichen Reiber/Bifchofflichen Schmude und Bierathe beraubet/und ge- fcoffs unfaget: Ge fichet dir nunnicht mehr wol an/ daß du ein Erebischoff bift bef Bathat fer ein Sactpfeiffer / und führeft einen Baren herumb/und laffeffihn umbo Geldt dannen. Du folt nur ein Beib nehmen/ welches ich Dir außerfeben und jugedacht habe. Bu dem andern Abten und Prioren/fo am ben Rlos ftern in die Grabt geflogen und mit ben diefem Bafimabl waren / hat er gefaget: Ihr muffet alle auff des Ersbifchoffe Dochgeit erfcheinen / und follet hiermit von mir darauff eingeladen fent/milfet aber gute hochseit Befchen demit bringen. Und hat jeglichem / nach dem er ihn Wermugent gefchabet / eine gewisse Summa jugeben aufferleget / auch mit drewen her

aus gepreffet / als fie das Welt gebracht und gwar defto williger / weil fle vers meinet/ daß es dem entbloffetem Erabifdoff ju nun fommen folte/baters ju fich genommen / und dem Erebifchoff eine weiffetrachtige Stute vorführen laffen/mit Ringern drauff zeigend gefaget: Gibe das ift dein Beib/fese dich darauff/und reite nach Mugicow / dafelbft wil ich dich in die Pfeiffer Bunffe auffnehmen laffen / daß du den tangenden Baren vorfpieleft. Der arme Trouff wurde gezwungen in einen fchlechten tuchen Roct auff das Dferd zu ligen / Man hat jhm die Fuffe unter des Pferdes Bauch gufammen gebund den/eine Epre/Enther und Pfeiffen anden Salf gehanget/ hat alfo durch die Ctadt Namgarten reiten / und ober icon das pfeiffen nicht gelernet/pfciffen muffen/Bases für einen Thon gegeben/iftleicht guerachten. Mit foldem Schimpff hat der Epran den Ergbischoff lauffen laffen / die obgedachten Abte und Manche aber hater mit manderlen Arterfebreckliches Todes bins richten/die meiften mit Beilen in ftucken gerhawen/ Spieffen und ins Waf fer jagen und ertrancten laffen.

Theodorus merlich gemattertund umbbracht.

Nach diefem hatein fürnehmer reicher Mann Namens Theodorus sircon fame Gircon berhalten muffen/ diefen hat er ins Lager nicht ferne von Dawaard fordern/jhn mit einem Strick umb den Leib binden/ und durch den Girom Woldhou siehen laffen / als der Tyranne vermerchet / daß er bald ertrinchen wollen/hat er jhnwieder herans siehen laffen/und gefraget/was er doch unter dem Baffer gutes gefehen? Diefer hat geantwortet/Groffurft/ich habe gefes hen/baf alle Teuffel in diefem Strom/in der Ladogrifchen See/und andern berumliegenden Baffern verfamlet figen/und auff deine Geele warten/daß tie felbige mit fich in den Dellischen Pful hinuntee ziehen wollen. Darauff hat der Tpranne gefaget/wolan/du haft recht gefehen/ich wil dir folde deines gehabten Befichtes Auflegung mit Danct vergelten. hat ihn darauff in eis nen Reffel / fol voll fledent Waffer gewefen/mit den Fuffen bif an die Anihe halten und fochen laffen/ fo lange bifer befennet/woer fein Geld und Schaß perborgen hatte / bann ber Dann war febr reich/ und hatte 12. Rlofter von feinen eigen Untoften erbawen und auffrichten laffen. 216 der gemartete Mannihn 30. taufend Bulden Gilber Dunge herbringen laffen / bater ihn neben feinen Bruder Alere in flucten gerhawen und ins Waffer werffen laffen.

Solche Niederlage mit fo erschrecklichen Mordthaten hat damable bie aute Stadt Namgard erlitten/ und gefehen/ wie fle wieder Gewalt beffes hen fonnen. Sie hat auch noch in frifdem Gedachtnif was 1611. der Schwer Difche Feldherr Jacob Dela Bardie wieder fie vermocht und erwiefen / wie ihr Sprichtwortibrer groffen Machthalber fo gar gunichte geworden.

Der Groffürft in Mufcow hat jeo einen Beiwoden oder Ctadthalter und einen Metropoliten dabin geseht/ welche auff dem Schloffe/ so diffeit des Baffers mit einer flarcten fleinern Mawr umbgeben / wohnen / durch diefe regiereter die Stadt und gange Proving in Beltaund Geifflichen Sachen.

Es haben die ju groß Namgarten als fie noch Benden gewesen einen Abgott gehabe Nahmens Derun/heift ein Fewr Gott. Denn die Xuffen nens

Abgott De run.

nen das Feror Perun/und ift am felben Orte/da er geftanden ein Rlofter ge= barvet / welches noch ben Nahmendarvon behalten / und Perunski monaftir genand wird. Der Gopeift in geftalt eines Menfchen geftanden / bat einen Femrftein / gleich einem Donnerfeil ober Strahl angufeben / in ber Des De Dand gehabt. Diefen Abgott ju Chren haben fie Zag und Nachtein Femr runs Dp. von Cichenholy brennent gehalten / und wenn etwa ein Diener deffelben aus fer. Dachlaffigfeit das Femr verlefeben laffen/hat er am Leben muffen geftraffet. werden. Als aber die Namgarter die Zauffe empfangen und Chriften worben/haben fie den Bosen in die Wolchow geworffen/welcher/wie fie fagen/ Begen den Strom auff fol gefchwurmnen fenn / und als er an die Bructe gez tommen/fol man eine Stimme geboret haben; Dif babtibr Nawgers ter zu meinem Gedachtnif/und fol zugleich ein Prügel auff die Bructe geworffen worden feyn. Diefe des Dernus Stimme fol nach der Zeit in gewiffen Sagen des Jahres fenn geworet worden / da dann die Ginwohner in ein Tunule zusammen gelauffen / und fich mit Prügeln auffe hefftigfte gefclagen/baff auch ber Stabhalter Muhe gehabt/fic von einander gubrins gen / und wie es aus bes glaubwurdigen Frepherrn von Derberfteins Berichterhellet / ift folches noch zu feiner Zeit vorgangen. Iho aber boret man dergleichen nicht mehr.

Auff jenfeit bes Waffers gegen bem Schloffe über / lieget ein Riofter G. Antoni S. Infoni genand. Difes Rlofter babin zu bawen fol / wie fie fagen / ber Rlofter beilige Antonius burch ein groß Wunderwerd felbft veranlaffet haben. Dann bie Ruffen geben fur/und glauben/baf ber beilige Antonius zu Rom fich auff einen Muhlenftein gefeset / und darauff die Epber herab in die See/ umb Spanien/Franckreich / Dennenmarch / burch ben Sund Die Oft und Ladogaifche See und den Strom Wolchow hinauff gefchwummen / vor groß Dawgard angelanget/und fich mit bem Steine auffe Land gefeget. Und als ereben die Fifcher/fo fifchen geben wollen/gefeben/ hat er mit ihnen umb ein gewiffes gehandelt / daß/ was fie in dem erften Bug fangen wurden / ibm allein folten zu tommen laffen / ziehen darauff mit bem DeBe eine groffe Rifte and Cand / in welcher des heiligen Antoni Rirchen Berathe Bucher und Gelbe. Der Beilige bawet bafelbft eine Capelle und begibt fich baringu wohnen/fol auch darinnen geftorben und begraben liegen. Gie fagen / baß ber Corper unverwesen noch beutiges Sages dafelbft fan geschen werden/ fol auch an den Rrancfen/ welche dabin befen famen / groffe Wunder thun. Es wird aber niemand von Frembden und Auftlandern hinein gelaffen. 21 lein der Mabliftein/ welcher an der Mawr lehnet / wird eflichennoch gewiefen. Wegen folches groffen Wunderwercke und zum Gedachtnifdes beiligen Antoni haben fiedafelbft ein groß und berelich Rlofter gebawet und mit reichen Ginkommen begabet.

Wir hielen uns zu Ramgard auffbiff in den funffeen Zag. Es ließ ber Weiwode einemable die Gefanden beschenckeumit 24. allerhand gue Berichtete Effen und fecheschenerlen Gertante. Imgleichen that auch ber Canpler Bochban Foedorowis Dboburow/welcherinder vorigen Geefchentung.

Des Beis

Das ander Buch der Persianischen

fanbichaffe uns gum Priftaffen jugeorbnet war. Die Befandten beichentes tenden Weiwoden wieder mit einer newen Deutschen Gutfiche.

#### Das zwölffte Capitel.

## Die Reise von groß Nawgard bis Mustow

Bon Maw, gard aufgelogen. En 30. Merk sepnd wir mit 120. frischen Pserden zu Schlisten wiederaußgezogen / und selbigen Abend die Brunis 4. Meilen Wiederaußgezogen / dawir dann weider mit frischen Pserden werken worden wir den son die mit weichen wir den solgenden Lag surder / und Vormittage bist nach Miedna 40. Merste oder 3. Meilen / und Nachmittage bis zur Gann Kreella, 25. Merste fannen. Den 18. diese auff Jasibisa 6. Meilen / und zur Gann Symmagora 4. Meilen. Den 19. dies del Golumna 50. Merste. Den 20. nach Wussan Wolloka zu einer Gann 5. Meilen.

Kinder machen Hochzeit.

Molden Dorffe ward ein Knabe von 12. Jahren vor und gebracht/
welcher vor wenig Wochen eine Fram geherndete / wie eine gu Twere ein
Mabelen von 11. Jahren. Dann in Nuglande gleich auch in Filinahr zu gelaffenisst daß Kinder von 12. Jahren und drunter einander freihen und Naden/
wenn ihre Elektrwerstorben/damits sie in dem Wistern bleiben / und nicht ben
Kreunden und Vormundern in die Idante sie fichen und sich ben
Kreunden und Vormundern in die Idante sie in dem infigen.

Auff den Abend erreichten wir das einde Dorff Mindrapufck ? Weilen / hatten ichlimme Derberge / weil ampleben Drie niche über dre Hauferscherne Guben als die Schweinfalle. Wiewood allenfighten auffder Reife die Rauchstuben in den Odrffern durch gang Rußland nicht viel

beffer / waren fie boch zu Derbergen bequemer.

Torfoct.

Echwere.

Den 2). Merg 7. Meilen biß jur Stadt Sorford. Den 22. biesed burch einen Bach auff Troitzka Miedna s. Meilen / und den s. Meilen biß jur Stadt Zwere. Weil allbier der Schne anerlichen Orten / wo Nigel/ abgangen / daß wir mit den Schlitten ju Landenicht wol forte ominen kunten/giengen wir biesen und folgenden Landenicht wol forte ominen kunten/giengen wir biesen und fanten zag auff der Wolga/ weiche noch diese Erß hatte / sinunter/ und kannen zegen Abend auff das Dorff Gorodna s. Meilen. Den 24. diese aber giengen wir wieder zu Lande und über z. Bache auff de Dorffer Sawidowa und Saulka Spas 7. Meilen vonngestigen Rachtlager.

Diefe Zagemuften wir über etliche Bache/welche/well fie niche gant auf gefrobren auch nicht gant auffgadwert, dur überfahrt fehr unbequen uns groffe Miche macheten. Inter dem groffen Oriffe Alfein durch welches wir von 25. diefes reiferen fleuft eine Bach Seftrea genandt/gefet in die Dubnardiefer aber in die Wolga. In dem Bach Seftrea um fien wir flate Pfählefurdas Spf fchlagen / damite erder Strom / indem wir mit und seine Baches in dem wir flate beite Bitte betreet in dem wir mit und fern Schitten über ist ern / nicht find triebe. Den 26. diefes fam die Ste

Area

firea / ben einerhalben Meilen von geftriger überfahrt / wegen feiner frumme/und wieder in den Weg/ daß wir darüber muften. Diefen Abend blies ben wir ju Befchit/ 7. Deilen von Rlin. Den 27. Diefes giengen wir über sweene Bache / und famen gegen Abend o. Meilen bif Zerkifowo. Den 28. diefes reifeten wir nur 3. Meilen biß Nicola Derebne fo fwo fleine Mei lenvon der Stadt Duftow/wofelbft wir gleich andern Befandten fo diefes Orts fommen / verwarten muften / bif unfere Untunffe dem Groffurften angemeldet/und des einholens halber Befehl gegeben ward: Unterdeffenlege ten wir unfere Liberen Rleider an / und fchieften uns jum Ginguge. Alls der Priftaff Beriche befam/daß Er une folgenden Tag gegen Mittag vollend gur Stadt bringen folte/habenwir unfere Dronung auff folgende art angeftellet. rebringen folte/habenwir unteredronung auff folgenweurengenemen.
1. Borherritten 2.4. Streligen/ welche Eofafen waren/ die mit dem Debnung bes Employ

Priftaffen uns von der Granke bif dahin begleitet hatten,

2. Sinter diefen rite unfer Marfchall alleine.

3. Darnady die Beampieten und hoffjundern / brey und drey inel bernmall. nem Gliede: Und swar die Furnehmften voran.

4. Dren Erompeter mit filbern Erompetten.

6. Die benden Berrn Gefandten / jeglicher in einem absonderlichen Schlitten.

Diefe hatten vor fich hergehens. Leibschüften mitjhrem Gewehr. Nes ben her 6. Erabanten mit Partifanen. Sinter den Schlitten die Rnaben oder Dagen/welchen die übrigen Wolcher ju Pferdefolgeten. Die Bagage ward in guter Dronung hinten nachgeführer. Der Priftaff aber ritte neben ben Gefandten gur rechten Sand. Alle wir ohngefähr eine halbe Meile von ber Stadt waren / begneten uns etliche Partenen Ruffifche und Zartarifche Reuter alle mit foflichen Rleidern angethan/wie auch etliche Deutsche/umbs ritten unfern Troup / und wanten fich wieder nach der Stadt: Bald famen andere Ruffifche Rotten / die gertheilten fich und ritten auff benden feiten neben uns ber.

Dhugefahr ein par Muhauetenfchuffe von der Stadt lame zweene Pris flaffen mit vielen Reutern uns entgegen / und gwar auffebenmäflige art und weife/als Die ben unferm erften Ginguge/ barvon droben am 28. Blate ges dachtworden. Als die Priftaffen noch in 20. Schritte von uns waren/ lief fen fle fagen/ die Derren Gefandten modten doch aus ihren Schlitten flei genund jufficen fommen. Die Priftaffen fliegen auch nicht che ab / noch entblofeten ihre Daupter / es hattens dann die Gefandten juvor gethan. Solde Begbraude muffen des Broffurften furnehmite Bediente/fonder lich die Priftaffen (denen etliche Dolinetfcher in Muficow nachaffen) ihres Herren halber/fo viel ihnen muglich/genaw in achtnehmen/fo ferne fle nicht wollen in Ungnaden fommen oder mit der Anutpeitfche beftraffe werden,

Die annehmung der Gefandten gefchahe auch auff felbe art als vor dies Biebie Se fem. Der altefte Priftaff fieng an : Der groffe Berr Jaar und Grofftinft anbten ver Wichael Joeborowingete, (mit herlefting aus einem Zeitel des gannen Groß, Jurillichen Titule ) haben uns anbefohlen / des groffen Derm Friedrichen/

in Musicom

#### 128 Das ander Buch der Persianischen

Jürsten von Holftin große Gefanden die Philipp. Aruftus und dieh De to Brüggeman zu empfangen und in Jör. Zaare Walest. Arlies in Seat zu begleiten. Der ander aber 1 Jör. Zaare Walest. Aben viesen gegenvertis gen Zwornin (das ist Hoffinustern) Paul Jwaniosis Sadarow zu Pristaffenverorden zu de Gefanden auffzunarten. Darauffrant des Großensten stellen Geschen der Arbeite der Großeiten Stallmeister hervor/ihat auch seine Roberund brache den Gefanden zu zwoßeiten Geschen Gefanden zu zwoßeiten Geschen Gefanden zu der Stallen der Lauften Geschen Geschen Geschen Geschen der zu zwoßeiten Geschen Geschen der zu ander Pferde / darauff einzureiten. Wir wurden in die Wittesstalkskiesig vor der genandt / durch eiligte tausfind Erteligen welche vom unsforsten There bis ans Gefanden Dauß durch alle Gassen doppelt gestellt zustüber und nicht weit vom Echlossein er of



fleinern Hauf weldte einem Ersbifchoffe/Nahmens Eufinsfe/der vor elle den Jahren in Ungnaden nach Sibirien verschietet / gugehörig / geleget. Dann im ordentlichen Befandten Haufe kag ein Perfamischer Gefandte/fo furs vor uns dahin gefommen. Das 13. Capitel.

## Von unferntäglichen und Enaben Tractamen=

ten: Jtem von der erften offentlichen erften ana dern geheimen Indiengien.

Ir waren in der Mufcow faum abgefliegen und in umfern Soff gefommen / famen die Ruffen und brachten aus des Groffürften Ruche und Reller allerhand Bietualien und Getrancte/und mar jeglidem Befanden/wie auch den feche Dberften bedienten ihr Betranche absonderlich. Es ward hernach auch taglich / fo lange wir in Rufcow las Ben imfere Ruche und Reller von ihnen wol verforget. Als nemblich : Táglich mit

62. Brodt/das flucte 1. Copete oder Lub. fcbilling. Ein virtel vom Ochfen.

4. Schaffe. 12. Buner. '2. Ganfe. Ein Safen oder Berghun. 70. Eper. 10. Copefen für Liechte. T. Copefen in die Ruche.

Wöchentlich

- 1. Dude Butter/daßifi 40. Dfund.
- 1. Dude Galf.
- 3. Enmer Effia.
- 2. Schaffe/und eine Bang.

Un Getranche taalich.

15. Rannen für die Beren und Sofffunckern/worunter 3. der fleineften mit Branteivein / 1. mit Spanischen Wein/ 8. mit allerhand Meeth/und dren mit Bier. Budiefemift vor das Bolck gebracht / i. Saft Bier / ein Raflein Meeth und noch ein flein Säßleinmit Brantewein.

Diefes Tractament ift ben unfer Unfunfit / auch am Dalm Contas ge/ Offertage und des jungen Pringen Geburts: Tag gedoppelt gegeben worden. Die Speifen aber lieffenwir durch unfern Roch auff deutsche Are furichten. Wir hatten nicht allein von den in unserm Dofe une gu dienen verordneten Leuten/fondern auch von den Priftaffen/ fo taglich famen/ die Befandien gu befuchen / gute auffwartung. Die Pforte des Soffe ward swar mit einem Defernick oder Corporal neben 9. Streligen befest / fo balde wir aber offentliche Audiens gehabt / oder wie flereden / Ihre Baare Dajes

Zäglich Eractamene u Muscow bung und befuchung guter Freunde unferevorige Frenheit / ja faft mehr als por/ ohne einige Biederrede der Ruffert.

Die offente Großfür. ften.

Den 3. Aprilis fennd die Gefandten auff vorigen Pferden mit gemobne lichen Geprange gur öffentlichen Audiens geholet worden. Im auffreiten ein ben beim ward die Drenung / gleich im einreiten gehalten/ ohne daß der Scretarius vor den Gefandten her alleine reitend / daß Burfiliche Cretential mit aufige ftreitter hand auff rothen Zaffe trug. Die Streligen und das Rolck flunden auff den Gaffen vom Gefandten Sofe bif auffe Schloff und vor die Andienne tube diefe und bauffig. Die reitende Poften giengen ihrer Bewonheitnach vom Schloffe zu den Befandten offt und eilend / brachten Befchlwie man bald gefdywinde/bald langfam reiten / balde gar ftille halten folte. Darmit Thre Zaare Majeftat fich zu rechter Zeit auff den Zudienk Seuel fesen funte.

> Der fernere Audient Proces und Prachtwaren gleich denen fo vorm Nahre in der erften Audienis gehalten wurden : 2Bie nemblich aus dem Borgewalbe/welches voller ansehnlicher Ruffen faß / zwene groffe Herren den Gefandten entgegen famen / diefelbe empfiengen/und vor Thre Zaare Majeftat führeten : Bie der Zaar felbft nach Thre Fürfil: Durcht: Gefund heit fragte/ fidy in empfangung des Eredens Schreibens / Sand fuffen und Begnadigung von feiner Taffel ju fpeifen / erzeigete / darvon oben am 35. Blatweitlauffiger Bericht ift gethanworden/worhin ich den gunftigen Les fer wil verwiefen haben.

Die Propolition aber in diefer Audient / welche der Gefandte Rruft us that/war folgender gestalt eingerichtet.

Propolito n ber offe nen Zubieng.

Pag.34.

Mrchläuchtigster / Großmächtigster Herr Zaar und Broffurfi/ Bert Michael Foedorowith/ aller Reuffen sclbst Erhalter (hierward der gange Titul/wieer am 28. Blat beschrieben/bergesaget/) Großmachtigser Zaar und Große fürft. Ew. Baare Majefiat entbeut der Durchlauchtigfte/ Sochgeborne Fürfi und Der: Friedrich/Erbezu Norwegen/ Bertog ju Gchleffwig/Solftein/Stormarn und der Dithe marichen / Grafe zu Oldenburg und Delmenberft unfer anddiaffer Surft und Dere / feinen Freund Dheinb und Schwagerlichen Gruß / und was feine gurfil: Durchliber Unverwandnuffnach mehr liebes und gutes vermugen.

Buforderft aber ift G. Gurfil: Durchl: hocherfrewlich suvernehmen/wann E. Baare Majeftat nebenft dero jumaen Berifchafft und gantem groffen Zaarischen Saufe ben guter beståndiger Leibes Bejundheit/glücklicher friedfamer Re-

gterung/

gierung / und allen hoben Baarifchen Wolergeben fich befine den: Bunichen von Bergen der Allerhöchfte wolle E. Bagre Majefiat fampt bero gangen Zaarifchen Saufe barben in Snaden lange erhalten.

Dierauff thun E. Baare Maiefidt G. Fürfil. Durchl. fich Freund Dheimbound Schwagerlich bedancten baffe. Baare Majefiat den frenen Durchgang durch dero groffe Reiche und Lande in und aus Perfien S. Fürfil. Durcht. Breund Oheimbeund Schwägerlich verfiattet. Und weil Dabero S. Burfil. Durchl. anderweit mit gegenwertigen Gredent Schreiben abgefertiget und darben befohlen / daß fenige was hiebevor über den frenen Durchgang in und aus Derfien gehandelt und gefchloffen worden/durch Thre gurff. lichen Durcht. uns zugefieltem befräfftigungs Brieff nach gewiffer Maß zu vollenziehen und fonfien ben E. Baare Migo jefiat andere angelegene Gachen anzubringen.

Als ersuchen E. Zaare Majefiat G. Fürfil. Durcht. biermit Freund Dheund ochwagerlich/ Diefelbe geruben Uns zur gebeimen Audients zuverfiatten / unfer Anbringen auboren/und fich barauff mit gewieriger resolution pernehmen zu laffen. Gegen E. Baare Majefiat erbieten G. Rurfil. Durchl. fich bergegen ju aller Obeimbound Schwa gerlichen Billfahrung und Freundschafft/welches im Nah. men. S. Fürfil. Durchl. wir hiermit fürfilich fürbringen wollen. Thun fonften ju E. Zaare Majeftat Zaarifchen Snade uns für unfere Derjon mit gebuhrender Observantz recom-

mendiren

Nach gehabter Audiene fam einer des Grofffirften Eruet fes Ances Gir Die Bemon Petrowin Lwom geritten/brachte die Großfürflichen Begnabigungs gnabigungs Speifen 40. Effen/alle von gefochten und gebratenen Jifchen/ Gebachts Geffel nach und Gemife / ohne Fleifch (weil ihre Saften ) und 12. Rannen Gemande. Der Audi.

Als die Taffel gedecket und bereitet war / reichte der Truckfes mit eiges eng. ner hand den Gefandten und fürnembften Bedienten jeglichem eine Schale ftareten Brancewein. Darauff nam er die groffen gulbenen Schalen gur Hand / und ließ die Gefundheiten Ihre Zaare Majestat des jungen Pring Ben und dann Ihre Furfil. Durcht unfere gnadigften herrn herumb gehen: Dem Rnefen ward ein groffer Pocal/ben Eragern aber etlichen Rubel am Gelde verchret/barmie ritte er wieder barvott.

Bir fasten uns sur Taffel / affen von eiliden Nufflichen Spetfen/ welche wolgar gefechete der meift mit gippollen und Knoblauch zugerichtet waren / die übrigen schiekten wir an die Dolmessche und gute Freunde in der Stade.

Die Perfische Gesandten liesten sich unterdessen auf ihrem Hosel welcher nahe ben unserm Duartiere war / mit Neerpanken/Echalungen und Drompetensussig beren. Bis / die wir dunch das Gesundheiterinken dereit gur Freude ermuntert, kunten daßero leicht veransassenden diesen Zag mit Frühle ein durch ein und guter Luff zu vollbringen/daszu dem die mancher len herstliche Gestände / do vom Großfürsten geschlicht waren und sehn der die herstliche Geständig fehr diensich.

Den 5. April wurden wir fur ersten geheimen Audiens aufigeholet. Die Bojaren und herren so Audiens erstelleten/ waren eben dieflierndie worm Jahre darzu deputiert waren/ ohne der Ariche aneler Grammatinswelder Alters halber abgedander batte. Undessehalt aber ist Foedor

Roedorowfin Lichosow.

Bnfer Lackenen einer flirbt.

Die enfle ge-

heime Audi

Unter wehrender Audiens stirbt zu Haufe einer von unfern Lackenen Frans Willhelm / ein Pfälher/welchem vor 8. Tagen auff der Neife im innbwersten des Schlittens Brüggemans Scatul der Neife Kräftlein/ for in verwahrung hatte, auff die Bruft gefallen war. Die Leiche haben wir den dritten Tag hernach wol zur Erden bei lattet, und weil der versterbenere ter mirter Religion: ift werft in die Eadwinsche Kriehe tragen / eine Leichpredigt halten und hernach auff der Deutschen Kriehe tragen / eine Leichpredigt halten und hernach auff der Deutschen Kriehe feinen weisen worden. Zu felcher Leichbegängnüß fandte uns der Großfürste neben einem Pristafien funffachen seiner weisen Pferde.

Den o. diefes haben wir die andere geheime Audienn gehabt.

#### Das 14. Capitel.

#### Biedie Ruffen das Fest der Einreitung auff Palmarumund Ofterfest feyrlich begiengen.

Die andere geheime Audieng,

Erfilich gieng der Groffurft mit feinen Bojaren in die Marien Rir

die









che und forete givor Meffelefen / darnach fam Er mit den Patriardenin guter Dronung vom Schloffe.

Es wurde vorher ein Baum/an welchen viel Amffel/ Feigen und Ros Das Reft finen gehefftet / auff einem fehr groffen und breiten jedoch tiedrigen Wagen vorher geführet : Zuff dem Baume faffen. 4. Rnaben in weiffen Dembe den/fungen das Holianna.

Dicfem folgeten viel Dfaffen auch in weiffen Chorrocten und fofflie then Mefigewand/ trugen Fabnen/ Creukeund Bilder auff langen Stans gen/fungenebenmeffig/ etliche hatten Nauchfaffer und schwungen biefelben Begendas Bolet. Dann die fürnembften Gofen oder Rauffleute. Diefen folgeten die Diafen/Schreiber/ Secretarien/ und hernach die Anefen oder

Fürften und Bojaren/beren etliche Palmgweige trugen.

Darauff fam der Groffurfte in tofflichen Rleidern / hatte eine Rrone auff dem Saupte. Er ward von den fürnembften Reiche Rathen ale Rnees Iwan Boriswig Epreasfi / und Rnees Alexee Michaelowig Ewow an den Armen geleitet. Er felbft führte des Patriarchen Pferd an einem langen 30gel. Das Pferd war mit Tudge befleibet / und mitlangen Dhren als ein Gel aufgemachet. Der Patriarche faß in die quere darauff/batte über einer mit fehr groffen Derlen befeseten weiffen runden Muse auch eine Krone: In der rechten Dand ein gulden mit Goelfteinen verfestes Creuse/ mit welchem Er das umbstehende Bold fegnete. Die Bolder bingegen feblugen febr tieffihre Saupter und fegneten fich gegen ihm und dem Creuse. Reben und hinter dem Datriarden giengen die Metropoliten , Bifchoffe und andere Dfaffen / welche theils Bucher / theils Rauchfaffer trugen. Es waren auch ben 50. Rnaben meift inroth gefleidet/welchevor dem Groffueften ihre Ro ete aufgogen/und breiteten fie auff den Weg / etliche legten an ftatt der Rocte fluctlein Euch von 2. Glen allerhand Farben/ daß der Groffürft und Das triarch druber giengen. Der Groffürft als Er gegen die Gefandten fam/ und die Befandten fich gegen ihm neigeten / flund ftille / und fchicfte feinen Oberften Dolmetfch Sans Selms juffnen / ließ nachifrer Gefundheitfras gen/wartete auch fo lange bif der Dolmetfch wieder zu ihm fam/giengen dar: nach fort gur Rirchen : Alls fie ben einer halben Cumben darinnen gewesen/ famen fle in voriger Ordnung wieder juructe/ Der Groffarft flund aber maß I gegen den Gefandten fille / ließ fagen / daß Gie heute diefen Tagwon feiner Zaffel folten gefveifet werden: Go wurde aber anflatt deffen denfelben Zagunfer Kormoder Proviant doppelt gereichet.

Der Patriarche gibt dem Groffarften/für daß Erihm fein Pferd fuhtet 200. Rubel oder 400. Rifil. Gold Walm Jeft wird auch in den andern Ruffifchen Grabten mit ebenmeffigem Geprange begangen : Da dam bie Bischoffe oder Pfaffen des Patriarchen/ und die Weiwoden des Groffut;

ften Stelle vertreten.

Den 17. April als am heiligen Oftertage war darauff unter den Ruffen eine groffe Fremde / theils wegen der frolichen Beie / Daf Chriffus aufferftans Ofter Beft den ift/heils wegen des Endes ihrer lang gewerthen Faften. Denfelben/wie der Ruffen.

ber Einreit cung & briffi von den Russen celebriret.

1, 150

auch herrach noch 14. Tage träget flid jedermant fürnehmeumd gemeine Leur teijung und alt mit gefärbeten Epern. Se fliech auff allen Gaffen ungehlich viel Eperframt / welche foldte gefochte und von allerhand Farben gegiere te Eper verfaufften.

Ofter Gruß

Befuchung

ber Befan.

Brügmans 1.abfonder. liche Audieng.

genen.

Warm stemmans den Gasseneinander begegnen / grüssen sich est Manm stuffe auf den Nund/und sagen: Christos wos Chrest, Das ist: Christus ist ausserstanden / darauff answortet der ander: Woldin wos

Chreft. Eriffwarhafftig aufferstanden.

Diese heilige Osterzeit über sepnd vor diesem nicht alleine gute Freunde in Hausern/sondern auch die gemeinen Radacken Vöter Meelse als Manne tewein Hausers die Geschichten des Weltlichen / Weibes als Manne Dersonen stellig besichten worden. Worden sie sich dann also angestüter das man sie bin und wieder auff den Gasten liegen geschen zum also angestüter das man sie die nicht werden dasse das dann der Morgen der Schlitten wersten / und nach Hause sie sienen auff Wagen oder Schlitten wersten / und nach Hause sie sienen auff Wagen der beschaften ein das dann des Morgens hin und wieder auff den Basten viel ermordete und auffacsogen gesunden hat. Ist aber sie dund den Natraarden die allzugroßelknordnung in bestudung der Radacken oder

Rruge etwas eingezogen fenn.

#### Das 15. Capitel.

Ton Brügmans absonderlichen und unser drift ten/vierden/fünften und legten gedeinen und anderer Obieter Auderingen: Und was sich sonsten mitter Zeit zu getragen.

En 29. April hat der Gefandte Brüggeman / feinen Begehren nach/ben dem Beigeren alleine geheime Zubierte gehoben, und ist ohne beitem Mitgefellen mit ellichen wenig Personen hinauff geritert. da Er dann auff den Schaphoff geführet/und die einem absonderliegen Bemache ben wes Enmbertiff gehörertworden. Den diesten feinen Berbrü-Ben/ber unde aufführlichen Beschilf fendern für fich felbst chart, muste der andere Absgehabter Derr Kruffus niches wissen.

Den

Den 6. Maif haben die Jerrn Gelanoten munummer die orine. Den 17. die vierde. Den 27. die fe die fünffie und leste gefreime Audients gehabt, und 5. ge Den 6. Maij haben die Derrn Gefandern miteinander die dritte: Den Die 3 4. Den 30: Maij ftellete auff bewilligung des Groffurften des jungen bieng, Pringen Soffmeifter eine Falcten Jagtan / und lud dargu die fürnembften bonden Bedienten der Befandten; Schiefte uns feine eigene Pferde / und fürhre une fwo Meilen von der Stadt auff eine luftige Wiefe / wofelbft Er Faldenjagt uns nach gehabter guter Luft von der Jagt unter einem Zelte mit Brantes wein/Meeth/ Dfefferfuchen/Affracanischen Weintrauben und eingemache ten Rirschen wol tractirte.

Den 1. Brachmonat fielein des jungen Prinken Ances Jvan Michaes Desjungen lowis Geburte Zag/welcher den Zag hernach von den Ruffen hochfeverlich Prinken begangen murde. Da uns dann umb denfelben mit zubegeben die gewohnliche Roft doppelt gefdicket wurde.

Geburthe, Tag gefen.

Den 3. diefee ift der Gefandte Brüggeman abermahl absonderlich auff Bugmans Beritten/und hat mit den Bojaren in geheim gehandelt.

2. absonber.

Den 4. Diefes/als am Pfingft Abend / hatte fich Thre Zaare Majeftat lich Audimit dero Bojaren und Rathen jur offentlichen Audient gefeset/und gab den eng. andern Gefandten allen/fo neben uns in Dauficow lagen/jhre Abfertigung.

Es ritte ju erft hinauff der Perfianifche Gefandte/welcher ein Cupgin Der Perfioder Rauffman war. Diefer fam mit einem Ruffifden rothen Allaf Rocke/ fcben/ Grie fo mit ichonen Bobeln gefuttert war/behanget wieder herunter. Bleich auch gifchen tiud in Perfien ben abfertigung der Gebrauch ift.

artari fchen Befandren 216. fertigung.

Nach diefem ritten Grieden und Armener auff / und gu lehtauch etlie the Tartern/welche alle mit ihren Recreditiven und Beschendungen/so sie offentlich trugen/wieder herab famen.

Den 12, diefes fam unfer Ruchenfdreiber Jacob Scheve aus Deutfd: land / den wir umb noch etliche Befchenete an den Ronigin Perfien / fo zu Dannig verfertiget wurden / nachzubringen zurücke gelaffen hatten / vor Muficow an. Burde aber dren Tage vor der Stadt / bif der Cangler fol thes Thre Zaare Majeffat/ fo damable aufferhalb der Stadt Ballfahrten Beritten / angezeiget / und deffen bewilligung ibn einzulaffen bekommen/ auffgehalten.

Den 15. diejes ift der Groffurft mit feiner Gemablinwieder heim fom Men, Der Groffarft hatte hinter fich feine Bojaren und Soffleute / die Groffurfinne aber feche und dreiffig ihrer Jungfern und Magde in rothen Rocten und weiffen Buten/von welchen lange roihe Conure herunter auff die Rucken hiengen : Hatten umb den Half einen weiffen Schleper/und waren alle fehr meretlich gefchminchet/ ritten auff den Pferden nach art der Manner.

Den 17. diefes bin ich von den Gefandten in die Cangeley / ben dem Atidis Canuler etwas vor subringen/ gefdictet worden/ da dann der Canuler wolle / daß ich nmb befferer Ehre willen mit einem Priftaffen folte hinein ges führetwerden / muffe derowegen eine gute weile im Worgemache unter den

gemei:

gemeinen Auffen und Dienern fteben bleiben und warten/bif unfer Priftaff

einer auffgefuchet und bergu gebracht wurde.

Der Obersund unter Canster empfiengen mich freumdlich/gaben auch auf mein Ausbringen guten Delcheid. Es war das Jenfler wie auch der Discheim flehen Expend beleger/ und flund vor dem Canster ein großund schon flübern/ jedoch leeres Tintefaßt Welches neben den Tapet ten/ wie man mich berichtet/ber meiner Untunffe aufgester und gernach bald wieder abgenommen worden ist. Danne sondt ist fen Cancelpen nicht allgu fauber justehet. Dis war vielleicht die Ursache neines auffhaltens.

#### Das 16. Capitel.

Wie wir und zur Neise nach Persten geschieft/ und wieviel Personen wir in Dussow and

En 20. diese kamen die Pristassem Gereiber sagten den Gereiber sagten den Gereiber sagten den Gereiber sagten den Franzischen der Gereiber sagten die Russischen schaft sie den nicht eine schaft der die Russischen möchen sie die Russischen möchen sie die Russischen schaft sie der Anderen sieher staten sie sie der Anderen state sie der Anderen sie sie der Verlieber state sie der Verlieber schaft sie der Verlieber state sie der Verlieber schaft sie Recedition die eine State der Verlieber schaft sie Recedition die eine State der Verlieber schaft sie Recedition die eine State der Verlieber schaft sie der Verlieber der Geschaft der Verlieber der Verli

Wir shieften und der von der fernem Reischieften eiliche Bote/ auffelbige von Mussen bis nach Ariefensplanderen, Verferigen. Und weit und der Wisspare örter/fonderlich der Wisspare membegender Cofacen und Räube sich gefährlich beschrichen wardig aben die Schaden und Thre Baute et Malestät einer der Gebaten und Discher betroffig Mann in unsern. Dienstam und mit nach Porssen genommen.

Großfürst, liche Goldaten / die mit uns in Per sien zogen, Als nemblid: Pugo Kraffert.

Johan Kitt.

Gebrual Junger.

Wilhem Morthoi.

Alexander Etekenhudt.

Bilhelm Burlai.

Georg Bropôfen.

Daniel Gloen/Capitain des Armes.

Gemei

Gemeine Knechte.

Tobias Sanfen Eronnnenschläger / fo alfobald im abreifen inden Jluf Deca aus dem Bote gefallen und erfoffen.

Alexander Efchammers/fo imreifen hinter Schamachai Tode auff dem Bage gefunden wurde/dann er elliche Tage suvor frand gewefen.

Carl Stecks/in Ispahan von Indianern erschossen. Undreas Todt/auch von den Indianern erschossen.

Deter Schmod.

Michael Gibers.

Curt Janson.

Deinrich Doll. Lorent Rim.

David Londe.

Wilhelm Morrhot.

Grilles Tomfon.

Jacob Jacobson. Johan Rut.

Georg Wakon.

Richard Rolling.

Carl Olfon/von den Indianern erfchoffenin Ifpahan.

Bilhem Soi/fo in der Ructreife vor Zartu weil er juweit vom Lager gieng von den Zartarn weggeftoblen worden.

Thomas Stockdom.

Bilhelm Grups/ftarb ju Ifpahanam Durchlauff.

Mitterd Meison.

Georg Scheer/Profos.

Neben diefen wurden auch gum rudern und allerhand gemeiner Sandarbeit ju Baffer und Land angenommen etliche Ruffen Als nemblide:

Simon Kiriloffin.

Larife.

Filka Jurga.

Lariwon Iwanoffin.

Joan Joanoffin/ftarb in Berfien am Durchlauff.

Diefe alle wurden mit etlichen Metallen Studen/ fo wir aus Deutschland mit uns brachten/neben andern Steinfticken/fo in Mugcom

erfaufft/

erfaufft/fampt unfern Zeug und Geräthe den 24. und 25. Brachmonat vorsannach Nifenaugorod geschiefet.

#### Das 17. Capitel.

#### Bon Polnischen Gesandten; wie sie vor Musscomangetommen und wie sie sind gegen die Ausfen augestellet.

Polnifche Befandten inMuficow antommen.

En 26, diese sond Polnische Gesandten oder wie sie es nennen eine grosse Post vor Mußeow ankommen und eingeholet worden. Die Gesandten das steumser eliche so den Einzug mit anzuschauch sienen geritten waren und steumser werden uns mit entablissen Haupstern mit die gegen die Aussichen Polapstern und ihr die gegen die Aussichen Pristassen der unbeweglich und ernstelligasse gestiffen.

Es muften auch die Driftaffen/wiewol mit groffem Unwillen erft von ihren Pferden fleigen / und die Häupter gegen die Gefandere entblöffen-Zunn die Polen vorwenderten / daß fliche tildfandere gebähren wolte/weit flei anicht fännen die Xuffen zuempfangen / fondern von Ihnen empfangen

suwerden.

So wurden auch den Gesanden nicht wie sonst gebräuchlich i des Großlinken Plerde darunst eingenster Delnischer Gesander einde auch einde ander wie sonster Delnischer Gesander solche mich annehmen sonsten auf seinen eingenen Pserden einreitenwollen. Derselbe große Gesander (daß ich seiner mit mehrern gebrachtst das den einzeitenwollen. Derselbe große Gesander (daß ich seiner mit mehrern gebrachtst der sieden der eine Mersführen geschiet worden : Dat swift micht und berichtet sieden ander Großführen geschiet worden : Dat swift matums berichtet slich in allen gegen die Aufen schreibenvertig ergiget. In der ößeitellichen Kloniem hat sein lein Ander sieden sieden

Beil Thre Majesta in Polen seine Geschende überreichen lassen hat der Gesande vor sich eine schone Kursche dem Geschirften verchere Alle sinne aber zur gezen Verehrung elliche Zimmer Zobelmgesandet worden / hat der Gesande die nicht annehmen wollen. Der Großfürste das im aleichen

ihme feine Rutfche wieder guructe gefchictet.

Den Priftaffen fol Er haben zur Stegen herunter werffentaffen rod des fiber Zauer Maieftaf febr übel empfunden / und ihm depengen fraget laffen / ob er fold Beginnen aus Befehl feites Königes oder auseigen gutt dunkten fatte? So ers im Befehl fatter, muffens Hor Zauer Majeftaf de him fig zu feiter zur Gefehler fenntaffen. Der Sie mare im Gottes Hand den gebe er wem er wolte/ob fon Ihre Königk Majeftat diffund in wier fle

bgeffe

Eines Polnifden Gefandeen in Mußcow action.

obgefleget / fonte es ihnen ein andermahl wieder fehlen. Golten aber Ihre Baare Majeftat wiffen/daß der Gefandte alles por fich gethan/wolte ers dem Monige zuschreiben/ welcher ihn zweiffels ohne wol wurde darfür zu ftraffen

Darumb weil felbiger Gefandte die Ruffifche Pracht und Geprange im einholen wenig geachtet / ift diefer Welike Poslanick oder groffe Doft defto schlechter eingeholet worden.

#### Das 17. Capitel.

### Salt in fich den Ruffischen Daß.

n Le wir nun unfer Sachen in Muficow verrichtet / fcbieften wir uns aur fernern Reife / und befamen von dem Groffürften einen offe nen Pafifo an die dero orter befindliche Groffürftliche Beiwoden und Bediente folgender geftalt eingerichtet/ und von den Zaarifchen Dolmenghen überfenet war. Boraus der Ruffen Cannelen Scylus wird giers feben fenn.

Abrer Zaare Majestat.

## Den Kurstl: Bolsteinischen sandten ertheuter offener Paf.

S on dem grossen &

und Groffurfien Michael Foedorowift/ Diller Reuffen / von Mußto an ben Gradtennach Colomne unnach Dereff laff/Rosauffn und nach Rasimowa und and Murama / und nach Niefen News garden/und nach Caffan und nach Ufrafan/unfern Bojas ten und Weiwoden und Diaten / und allen unfern Befehle habenden Leuten/ auff unfere Ordre abgelaffen aus STufe cowin Perfien anden Perfifthen Schach Sefi/wegen der Abrede den Bang und Sandlung der Solfieinischen Kauff, leute / des Solfteinischen Fürsten Friedrichen / Gefandten und Rathe/ Philippus Krusius/ und Otto Bruggeman

Großfürftl: pagi fo ben Befanbten mit aeachen

6 ii

nen/

nen / und auch mit ihnen abgelaffen aus Mufico in Derfien ibre Solfieinische Deutsche Leute / 85. Dersonen / auch wee gen Convoi / von unsere angenommene bediente Syuficorois fiche Deutschen / Welche fie angenommen 30. S ann / für die felbe guvermehrung ift ihnen zugelaffen zu Miefen / ober gu Caffanoder zu Affrafan zu erfüllung wegen Convoi / auder Reife in Derfien u. Mann / an Ruffen ober Deutichen frens willigen Leuten. Much au Riefen vergonnet/au bewren ober anzunehmen / 2. Steuerleute / welche auff der Wolga den Sana wiffen eigentlich / und wenn fie in Derfien gewesen/ und wieder zuruck reifen / nach dem Solfteinischen Lande durch unfer Mußcowischen Derzichafft/foifishnenden Sole fteinischen Gesandten ebenmeffig bewilligt und vergonnet/ Daferne fie wurdennotig baben / weaen Conpoi / oder auch wegen Arbeit zu den 40. Perfonen / zu bewren in Alfrafan oder zu Cafan / oder wo esthnen am füglichften / an Ruffi. Sche oder Deut sche frentvillige Leute/fo viel als fic bedurffen/ Auch wo wie viel/was für Leute/ und in welcher Stadt auff unfere Ordre sie annehmen / so sollen sie dieselbe Leute mit Namen felber schicken zu der verschreibung und erforschung in felbe Stadte an unfern Boiaren und Weiwoden / und an Den Diaten / Damit umb fie mochte Wiffenschafft fenn / und wenn fie werden aus Derfien wieder zurücke kommen / ben Binters Bege / fo ififhnen vergonnet / auheivren für ihr eis gen Beldt / von unfern Ruffischen Boletern / wer da wil mit Dodwodden/als ihnen muglich iftmit fortzufommen.

and if sum Prifiaffen mitgeschieft aus SNufseow bif nach Astratau ein Afranischer Soeiman Rodion Gorbato/ und wenn Rodion mitdem Holsteinschen Gesandten in eine ger Stadt mit ihnen angelanget / 10 sollet ihr unsern Bojarren/Beswoden / Diaken und allerley unsere Beschläbende Leute / Rodionen und die Holsteinschen Gesandten mit ihm an allen Orten passurenlassen, ohne einige Ausschauf

und wenn fie gewesen in Derfien und wieder gurucke reifen nach dem Solfieinischen Lande durch unfer Mußeowiichen Berifchafft / fo follet ihr aulassen ihnen den Solfteinischen Befandten / auff Diefen unfern Dafbrieff / Daferne fie von nothen haben / wegen Convoi auff den Bolgifchen Gana und Wegen / Arbeiter juden 40. Stann / Jubermehrung beteren / in Afrakan oder ju Caffan / oder da esibnen am füglichfien und fo viel Derfonen fie bon nothen haben zu beme ren. und mann wie viel Leute in welcher Stadt / auff der Dinreile in Derfien / oder auff der Biederreife aus Derfien/ fie von unfern Ruffifchen oder Deutschen Leuten bewen/ ifibefohlen dicfelben Leute mit Nahmen / und zu erforfchung und zu verfchreibung / in denfelben Stadten aufchiefen an euch wegen Biffenschafft / damit fein Rauber und verlauff. ner Golop unter dieselben sem möchten. Und daferne die Solfieinischen Befandten gurucke aus Derfien fommen ben Binter Bege / fo follet ibr gulaffen / daß fie von unfern Ruffichen Boletern mit den Dodwodden vor ihr Beldt / fo viel fic bon nothen mugen bewren / und daß keine Auffhaltung Ihnen/ wenn fie aus Mußcow nacher Perfien reifen / und wann fie wieder gurud aus Derfien gunns nach Mußcow fommen / auch in feinen Stadten / imgleichen feinerlen verfortdeilung von jemande wiederfahren muge. Und die Sol ficinischen Befandten in Ehren zuhalten / auch ihren Leuten alle Freundschafft zubeweisen / auch werden fie felbsi die Hole fleinische Besandten / und ihre Leute / auff der Hinreise in Perfien/ und wieder zuruck aus Perfien zu uns/ nach Muß. com allen unfern Ruffifchen Leuten gleichfals feinerlen Berfortheilung und Gewaltsamfeit noch Rauberen beweifen. Und die Victualien für fich felber auch für ihre Leuten / mit Bewalt vonteinem junehmen nicht befehlen / aber es ifibe. fohlen / und vergonnet zu kauffen für fich felber und für ihre eigene Volcker / wie auch fur ihre angenommene und ges heiverte Leute / auff der Hinreise nacher Persien / und

Das ander Buch ber Perfianischen

wieder guruck aus Perfien / allerhand Proviant / für ihr eigen Geldt / von denselben zukauffen / der ihnen etwas verkauffen wil. Geschrieben in Mußeow im Jahr 7144. den 20. Junis.



Der Zaar und Großfürst Meichael Foedorowiß/ Aller Renffen Deak Maxim. Mathßein.

Das

# 

## Aasdritte Bud.

Der newen Verstamschen Reise Beschreibung/ handelt von Rufland und deffen Einwohnern.

Das erfie Capitel.

Dondem Auffischen Reiche / der Provincien Stromeund Stabten.



Affland/oder wie etliche fage/weis Rufland/ Ruflandes welches man auch wegen feiner Hauptsund Residents lenge und Stadt DRufcow/fo mitten im Lande gelegen/ in gemein breite. Dufcowien gunennen pfleget/ ift eines von den euffers ten Theilen Guropa an Affien grangend fehr weit umb: angen. Gintemahl daffelbige nach der lenge auff 30.

Grad oder 450. Deutscher Meilen / nach der breite aber auff 16. Grad oder 140. Meilen fich erftrectet. Es hat/fonderlich wenn man nach dem/was iko unter der Der fchafft des Zaars oder Dufcowitifchen Groffurften begrif fen/feben wil/feine Brangen nach Norden oder Mitternach über den Circulum arcticum gefest / welche dafelbft das Enfilleer / gegen Often oder Morgen aber der groffe Flug Dby / fo durch die Nagaifche Tarteren ftreis det/befchlieffen. 2lm Gudertheil oder gegen Mittag hates die Erimifchen oder Verecopenfifchen Tartern. Dady Weften oder Abend Littam/ Polen/ Lieffland und Schweden ju Nachbaren.

Es wird das Ruffifche Reich in unterschiedliche Fürstenthame und Provincien abgetheilet / welebe meift in des Groffurften Titel / oben am 19. Blate befdrieben/verfaffet. Deren erftes und fürnembftes grar vor Bei ten ift gewefen/daß Furftenthumb Bolodimer oder Bladimer/wie fie es ino Bolodi. nennen / fo fwiften den benden Stromen Bolgaund Deta gelegen / wor mer. felbfinoch eine alte Stadtund Schloß felbiges Nahmens ju finden / ift von dem Groffürften Wolodimer im Jahr Chrifti 928. erbawet/ und von ihm und folgenden Groffürften als ein Zaarifder Cip gebrauchet worden/ bif der Groffurft Danilow Michaelowis den Dauptfig von dort weggenoms men und nach Dufcom verfenet hat.

Die andern Fürftenthumer haben vor Zeiten ihre eigene Fürften und Bergehaffien gehabe/von denen fie regieret worden/fennd aber munmehr alle

144

und swar die meisten durch den Tyrannen Jvan Wafilowis dem Zaarie fchen und Muficowitischen Scepter mit Krieges Zwang unterwurfig acs machet worden.

Strome in Rußland.

Selbige Lander und Provincien durchflieffen viel treffliche lange und Schiffreiche Strome/daß ich faft fagen folte/dergleichen faum an andern or tern in Europa zu finden waren. Die fürnembften fennd die Bolga/welche wir / nur von Niefen Naugorod anzurechnen bif ins Cafpifche Meer / auff 500. deufche Meilen gemeffenhaben / ohne was fie noch vom Uhrfprunge für einen umbidweiff (nemblich über 100, Meilen) bif dahin nimbt, Die Reper oder Borifthence ift auch eintrefflicher Strom/fcheidet Rugland von Littamen / und fturget fich in den Pontum Gurinum oder fchwarge Gee. Imgleichen die Dwina / fo fich ben Archangel ins Mare Album oder weisse Severgeuft. Die Deca und Mußea sennd auch zimliche Flusse/ aber etwas fleiner als die 3. vorigen / viel andere geringere Bache zu gefchweigen / welche Den Finwohnern fo wol durch bequemligfeit ihre Dandlung gutreiben/ als reichen Fifchfand gute Nahrung geben.

Mirfrung

Und ift wolau mercten das felbige Baffer alle / nicht wie fonft in ges Der Strome mein/aus den Bergen und Felfen / Die im gangen Großfürftenthumb nicht su finden / fondern aus den pfügen / moraffichten und fandigien Driefn ibren Ubrivrung haben.

Städte in Rugland.

Man findet in Rufland viel groffe und nach ihrer art/her:lidic Stade te/unter denen die fürnembsten Ruscow/aros Nawaard/Riesen Rawaard/ Dlefflam / Smolensto ( wiewol diefe Stadt anfänglich nicht den Ruffen/ fondern den Littamern und Ronig in Pohlen zu gehöret / wie in des Petrei Mugcowitifche Chronica gu lefen/ift aber im Jahr Chrifti 1514.vom Dugs cowiter eingecommen 1611, vom Sigismund Konig in Pohlen wieder ers obert 1632, vom Groffürften Michael Fedorowis wieder belagert / aber mit groffem Berluft und fleinem Ruhm verlaffen muffen. Rummehr aber ift fie vergangen 1654. Jahr mit accord wieder an den Groffürften gefoms men.) Archangel/ die eine groffe Anfecund Sandelftadt ift / Tivere / Tors foct/ Refan/ Tula/ Cologa/ Roftow/ Perchla/ Jarefila / Uglin / 2Bolchdai Bladimer/Stara Ruffa/(das ift alt Ruffen) vonweleber Stadt/wie eiliche meinen/Rußland feinen Namen fol befommen haben.

Die fürnembsten Stadte fage ich fennd diefe in Rufland / fonft hates

fehr viel fleine Stadte / Flecken und ungehlich viel Dorffer.

Schlöffer in Rugiand.

Es hat auch inden Stadten hin und wieder viel Edloffer/aber meift gleich den Stadten von übereinander gefchrandten Solgern und Balden auffgeführet/welche wider einen Mordbrenner fchlecht verwahret.

Sonften befinden fich auch hin und wieder in der Cafanifeben Aftrachas nifden und andern dem Groffürsten unterworffenen Tartarepen feine Siddte/welche/weil fie nicht eigentlich ju Ruhland gehoren / wir im für über und durchreifen befchen wollen.

Bas Muficow die Refident und Dauptfladt im ganten Groffur ftenthumb betrifft/ ift diefelbe wolwerth / daß man ihr mit mehren gedenetet.

Sie









Gie befompt den Nahmen von dem Bach Mufta/welcher am Gus Muscom dertheil durch die Stadt fleuft/ und die rothe Maur beftreichet. Der Frens herr von Derberftein fchreibet/daß er von andern vernommen habe/ ale folte der Polus über felbigen Sorifont 58. Grad erhohet fenn/ er aber hatte mit feinem Aftrolabio den 9. Junij im Mittage die hohe der Sonnen gefunden 58. Grad. Bermuthe nach dem newen Calender/da die Sonne im 18. Grad I und alfo 23. Grad declinationis gehabt/folde vonder Dohe der Sonnen abgejogen tompt die Johe des Equatoris 35. Grad. Nimbt man folde vom Sangen quadrancen 90, fo bleiben doch 55. Grad und nicht 50, wie man thm aus feiner genommen Sohe hat die Rechnung machen wollen. Dbs auch fchon nach dem alte Calender fol gemeiner fenn/wird es doch feiner Dens nung nach nicht zu treffen. Ich aber habe durch offtwiederholte erforfdung des Polus Sohe 55. Brad 36. Minlacicudinis gefunden. In dem erften Druct iff durch des Dructers verfeben 50. gefest worden. Longitutinis aber hat fie ben 66. Grad / fo vieliche aus der Zeit des Monden in der Mittages Linie habe vernehmen fonnen.

Die Stadt lieget inder mitte und gleichsam im Schof des Landes/ und Schäben es die Mußeowiter allenthalben von den Grangen 120. Meilen abgelegen/aber die Meilen fepnd nicht an allen Brten gleich. Ihre größ fenach dem Umbereif zu rechnen ist ben 3. deutscher Meilen/ fol vor Zeiten noch einst fo groß gewesen senn. Matchias a Michovia schreibet / daß fie su feiner Beit fen gwenmahl groffer gewefen als Florent in Thufcia / oder gwens mahl groffer ale Draga in Bomen. Sie ift aber im Jahr Chrifti 1571. ben dem groffen Ginfall der Grimmifchen oder Derecopenfichen Zartern/und abermahl 1011, von den Dolen big auff das Schloß/gank abgebrand / wie darvon Helmoldus in Efronica Slavonica, Chycreus in der Saxonia in felbigen Jahres Hiftoria/Metteranus (aber im 1572, Jahre) und Petræus in der Dugcowittschen Chronica pag. 40. gu lefen / auch die Ruffen felbft fas gen. Den eigentlichen Abrif der Stadt/ wie ffe gelegen/ und jeiger Zeit mit Ballen und Bollwercken umbgeben / hat der Lefer hierben gu erfehert. Es follen noch/ wie man faget / ben 40. taufend Brandftabten gezehletwerden.

Es fennd aber die Wohnhaufer der Stadt (aufgenommen der groß fen Derm und etliche von den reicheften Rauffleuten und Deutschen / welche auffihren Hofen/ fleinerne Palatia haben) von Holk oder mit über einans der gefchrenetten, Sohren oder dannen Baleten auffgebawet/wie felbige ineflis den Figuren/fonderlich am 25. und 40. Blate gufeben. Die Dacher fennd mit Schindelnbretern / über diefelben aber Borcten von Birctenbaumen und theile mit Rafen gedectet. Daber jum offern groffe Fewrebrunftenents Refen/ja auch fo offe / daß nicht ein Monat/ja Woche / hingehet / in welcher nicht etliche Daufer / bifimeilen / wenn der Wind ftarct / gange Gaffen im Rauch auffgehen. Wir haben zu unfer Zeit des Nachtsetliche mahl an 3. und 4. Orten Jugleich das Fewr auffgeben febnen. Gewarfurk vor un: fer Unfunfft der dritte theil der Stadt abgebrand/ gleich auch vor 4. Jahren wieder fol gefchehen fenn. Ben foldem Unbeil fennd die Strelligen und ges

Dolserne Daufer. p.25.6 40.

viel Rewree

wiffe Bachten beftellet/welche dem Fewr Bider fland thun muffen. Ge wird aber niemable mit Baffer gelefchet / fondern die neheft umb den Brand fles bende Saufer niedergeriffen/damie das Fewr feine Krafft felber verlieren und verleichen muß. Bu beffen behueff muß jeglicher Goldat und Wache bes Rachtes ein Beil ben fich tragen.

Damit die in den feinern Palatienund Gewolben gu folder Zeitfür den flichenden Brand ficher fennd / haben fie gar fleine Renfierlocher fo mit

eifern Blechpforten verwahret fennd.

Es fonnen aber die / fo ihre Saufer durch den Brand verlieren / bald wieder zu newen Saufern fommen / dann fie haben aufferhalb der weiffen Rinchmaur auffeinem Daufer Marcte viel Daufer/theile auffgefeget/theile serleget ffeben / welche man fauffen / und mit wenigen Unfoften auff feine Stelle führen und aufffenen laffen fan.

Die Baffen fennd breit/aber ben Derbft und Regenwetter fehr foticht und tieff/baher die meiften Straffen mit runden Solgern neben einander ges fibichtet/beleget/ daß man auff denfelben als Brucken fortfommen fan.

Mbebeilung ber Stabt.

Rremelin.

Die gante Stadttheilen fle ab in 4. Dauptereife / ber erfte heift Ritais gorod/das ift Mittelftadt/weil fle den mittelften Plas einnimbt / im Abriß mit B begeichnet/ift miteiner Dicten rothen fleinern Maur / welche fie Crasna ftenna nennen/umbgeben. 2lm Gudertheile/wie oben gedacht/ wird fie von der Muffea Bach ben Norden aber von dem Bach Neglina / fo hinterm Schloffe fich mit der Dublavereiniget/umbfchloffen. Raft die helffie diefes Das schloß Rreifes nimbt ein das Grofffirfliche Schlof Rramelin / ift fo groß und weit als eine gimliche Stadt umbfangen/ mit drenfachen dieten fleinerm Maurenund einem tieffen Graben umbgeben/und mit fatlichem Gefchuse und Goldaten wolverfeben. Ge fennd viel toffliche von Steinen auffacs führte Bebawde / Palatien und Rirden darinnen ju finden / welche vom Groffürften/Patriarchen/fürnembften Reichs Rathen und Deren bewohnet und befuchet werden. Es hatte zwar der porige Groffurft Dichael Fedos rowin / fo gu unfer Beitlebete / gute fteinerne Gemacher / und lief für feinem Deren Sohn dem juigen Groffarften ein fehr prachtiges Bebawund Dal laft auff Italienifche art auffbawen/ er aber hielt fich felbft Gefundheit hals ber/wie fie fageten/ in einem holhern Gemach auff. Der jeige Patriarche fol jenund auch ein fehr prachtig Gebaw / welches nicht viel schlechter als Des Broffürften/jhm gu feiner Bohnung haben auffbawen laffen.

Schloffe

Neben zweren Rloftern / welche von Munchen und Nonnen bewoh! Rirchen im netwerden/fennd 50. fleinerne Rirchen/derenfurnembfte und aroffe Trois/ Maria und Michaelis/(in diefer haben die Groffurftenihre Begrabniffe) und G. Nicolai Rirche. Deren eine gur lineten Sand ( welche wir im auffgehen jur Audiene vorben famen) eine groffe Thur von giveen Flugelit mit flardem Gilbern Blech gang übergogen.

Diefe Rirden / wie auch in gemein alle andere fleinerne durchs ganne Land haben 5. weiffe Thurme / und auff jeglichen ein drepfach Ereun / in

Form



147

Form und Geftale/ wie aus bengefügter Figun/welche eine rechte abgebilbere



Kirde in derveissen Maurgelegen/darstellet/guschen. Zuss dem Schlosse aber sond die Thurm mit glatten fland vergüldetem Bleche überzogen/welche ben bellem Sonnenschen/eiten schonen Bland und daher der gangen Stadt von aussen interstüd Zussehn gibt / daß etliche der unserigen / als sie intelegische fannen/gageten; Zon aussenschen die Stadt wie Jerusalen/innen aber ist sie Bethlehen.

Witten auff dem Plate Krämelin stehet der längste Thurm Voon Belich ibergogen und voller Rieden auch mittet erwehntem vergüldetem Blich übergogen und voller Kloefen ist. Neben dem iben siehen stehe in and der Thurm/auffwelchen die siehen gespie Kloefe henget welche soll zose. Bent im schwer/und zur Zeit des Groeffürsten Boris Gudenow gegossenwerden siehen Diefelde Kloefe wird went große Geste der Drasmitt wie siehen mit der Benthem des gegongen oder große Gesanden eingeholet oder zur öffentlichen Audrens follen gestürzt werden gelautet und vont zu, auch wolmehr Personan, so unter auf dem Plass siehen de Geste wird dann von begörn siehen des Kurms gehen z. lange Seile herunter/an welchen unten viel kleine Striefe/noran so viel Personen siehen.

Ihurm Idan ABo nt.

Groffe Silo.

Es muß aber die Rlocte umb groffen fdwang und Gefahr des Thurms Bu verhaten / faum bewegetwerden / daher oben ben der Rlocke etliche ftehen/ und dem Knopvel zu hulffe fommen muffert,

Co fennd auch in diefer Rinctmaur die Groffurfilichen Schantam

mern/ Proviant und Pulverhaufer begriffen.

Quifferhalb dem Schloffe im Creif Ritaigorod gur rechten Sand ber Die Rirche groffen Schlofpforte / fichet die funflid gebawete Rirche S. Trois / Deffen Meifter/als fle verferuget / vom Tyrannen feiner Zugen ift beraubet Berufalem. worden/daß er dergleichennicht mehr machen folie. Gelbige/wie ich fie mit Rleif abgezeichnet / wird oben auff dem 45. Blate zu befinden fenn. Richt ferne vondiefer Rirche/ ift der am 44. Blate gedachte Cchamplan / anwels chem die 2. groffen Metallen Stucken auff der Erden unbeweglich liegen/ fennt gegeneiner groffen Straffe / burd welche die Tartern ihren Ginfall Groffe ju thun pflegen / gerichtet. Bor bem Schloffe ift ber grofte und befte Marcet. Marchylander gangen Stadt /welcher den gangen Tagvoll Dandelbleute/ von Manund Beibes Perfonery Claven und Muffiggangern fiehet; und Beiber. haben die Beibes Personen nicht ferne vom Schamplas / (da in juiges Marcfe. Daduer Figur der Groffurft und Patriarche fich befinden bihren Ctand und

> Dunde/felbige gu verfauffen/wormit/wie ich bin berichtet worden/etliche ets mas anders mit feil bicten.

Drbeneli. die Marcfe plane.

Botter. Marctt.

&aufemazett

Baargorob.

21m Marette und in den neben Gaffen fennd jeglichen Wahren und Dandthierungen gewiffe Plage und Buden zu geordnet/daß man aneinem Drie einerlen Bewerbe findet. Es haben die Seidenframer/ Tuchhandler/ Goldschmiede/Cadler/Schufter/Schneider/Bundmacher oder Rorfmer/ Mügen macher/und andere/jegliche ihre abfonderliche Gaffen/in welchen fle ihre Bahrenverfauffen, Belde Dronung fehr bequem falt/dann jeglicher weißwoer hingehen/und eines und ander befommen fan. Es ift auch nicht ferne vom Schloffe in einer Baffe gur Rechten jhr Botter Marcti, da fielat ter gemablte Bilder der alten Beiligen ju lauffe haben. Gie heilfens gwar nicht die Gotter tauffen/fondern nur für Geldt vertauschen/darben lein groß gedinge vorgebet.

Leinpands Rram / etliche fichen haben Ringe / gemeinlich mit Turctois im

Beffer hiherwerte gur Rechten/wenn man vom Gefandten hoff auffe Schlof gehenwil/ift ein absonderlicher Plan / Da die Ruffen ben gutem Bets ter uiter dem bloffen Simmelfisen/fich balbiren und die Saar abschneiden laffen. Diefer Marchiwelden fieden Laufemarchtnennen/lieget fo diet vol ler Daar/daß mandarüber als auff Polfterngebet.

In diefem Creife wohnen auch die meisten und fürnembsten Bofen oder Rauffleute/wie auch efliche Rnefen oder Mufcowitifche Fürften.

Den andern Creif der Stadt nennen fie Baargorod / das ift Roniges Stadt/lieget in Form eines halben Monds/ift auch mit einer farcten fleinert Maur/welde fie Diela ftenna die weiffe Maur nemen/umbgeben/und ge? het der Bad Reglina mitten durchhin. Dier wohnen viel Berren und Dufcowitifche Kurften/ Sinbojaren-oder Edelleute/ furnehme Burger

und Rauffleute / die hin und wieder im Lande ihre Dandlung treiben / Trem allerhand Handwereter / fürnemblich Becfer. Es fennd auch die Rorn und Mehlbuden / Fleischbande / Biehemartt / Bier / Meth und Brandweine Rrüge allhier zu finden. In diesem Creifeift auch Ihr. Zaare Majeftat Pferdeftall. Imgleichen das Bießhauß/ und gwar an dem Orte den fie Dogganabrut nennen / an der Neglina/ inwelchem fie viel Metal Doggang. len Studen und groffe Klocken gieffen. Sat bifber einen wolerfahrnen brus. Meifter/ Namens Dans Falcten von Rurenberg gehabt/ von welchem ettis de Ruffen/nur von ju feben/ das gieffen simlich gelernet hatten. Diefer hae einen fonderlichen Sandgriff die Guiden alfo jugurichen / daß man 26. Pfund Gifen mit 25. Pfund Pulver ficher fchieffen fant dadurch er in Sol land fo berühmt geworden/daß auch feiner in dem Metterano Sollandifchen Druckes gedachtwird.

Der britte Ereif der Stadt Muficomwird Cforodomgenand/ift das Storodom eufferfic/fo nach Often/Norden und Beften umb Baargorod fich erftrectet/ fel pormaple/ehe die Zartern die Stadt eingeafchert/wie fie fagen/25. Were ficoder 5. deuifche Meilen im Umbfreif gehabt haben. Der Bach Jagufa gebet hierdurch und vereiniget fich mit der Muffa. Im felben Theile ift der Solls und obgedachter Saufermarct / da man ein Dauß fauffen und inner Aween Zagesfrift auff eine andere Stelle der Stadt fertig auffgebawet haben fan/weil die Baleten allbereit ineinander gefüget/ und nur auffeinander

Beleget/und mit Dof beftopffet werden durffen,

Der vierdre Theil der Stadt heift Streliga Glamoda ift am Guders Greitiga theil uber dem Bach Mufta/nach den Tartern ju gelegen/mit Plancten als Glawoda. ein Staquet und holsern Bollwereten umbgeben. Es folldiefes Theil des Torannen Bater Bafili für die aufländischen Goldaten/als Volen/Eittas wer und Deutschen haben bawen und fie Plaleifinennen laffen / nemblich/ Maleifi ble bom Beden/benn Rali heiftauffihre Sprache: Schencteein. Und foldes Saufffade. baher/weil die Auflander mehr ale die Mufcowiter dem trincfen oblagen/ und man nicht wol vermutete / daß man folde von ihnen fo lang getriebes he oder gar angebohrne Lafter außtreiben fonte / hat man ihnen die Frens beit gu trincfen gelaffen / und damit fie gleichwol die Ruffen / (welche auch febr gur Schwelgeren und Bulleren geneiget/jhnen aber das ganne Jahr durch nicht ale nur etliche wenig Tage/nemblich/inden boheften Feften/ Das volls fauffen vergonet war/) nicht mochten durch bofe Erempel verführet werden/ muften dienaffen Bruder über dem Baffer alleine wohnen. Wie darvon in commentatio rerum Moscoviticarum des Derberfteine am 46. Blat und beym Gwagnino gulefen ift. Es wird juund dufer Ereif von Streligen oder Goldaten / fo in Thr. Zaare Majeflat Dienften fennd/und andern gemeinen Pobel bewohnet.

Inund aufferhalb den Kinckmauren der Stadt Mufcom fennd fefr biel Rirden / Capellen und Riofter. In dem erften Drud habe ich gefest 1500. welches herrn Johan Ludwich Gottfrieden in der Archontologia Cosmica pag. 467. gar verwunderlich und fast ungläublich vorfommen

Das britte Buch ber Derfienischen

wil/ich habe aber noch zu wenig gefeset / dannich nach der Zeit fernern gewife fen Bericht darvon eingegogen / theile von unfern inder Stadt von vielen Jahrenher befanten Landesleuten/theils von den Muficowitern felbft/wel che im vergangenem Tahre ben abholung ihres Gefangenes/des falleben Zuss fil eine geraume Beit benuns in Solfteinwahren / und ich taglich mit ihnen Bber 200. timbaieng. Diese habeneinhellig berichtet/daß über 2000, Rirchen/Ribster Rirden in und Capellen/in der Stadt Mufcow ju finden.

Mußcoto.

Groffe Boll

gu Archan

gei.

Dan man funde nummehr faft umb das fünffte Daufeine Capelle/maf fen einjeglicher groffer Derr jound ihm eine eigene Capelle bamen laffen/und einen eigen Praffen auff feine Unfoften balt / und alfo mit den Seinen alleine feinen Bottesbienft darinnen verrichtet. Es follen auff anordnung Des juigen Patriarchen/wegen fo offe entftehenden Fewrebrunften/ Die meis ftenfo von Soln gewefen/abgebrochen/ und von Steinen auffgebawetfenn/ es fennd aber etliche Capellen inwendig nicht über 17. Ruf weit. Und fo viel fen gefaget von der Stadt Mußcom.

Meil auch die Stadt Archangel eine fürnehme Handelffadt / und pon felbiger meines miffens man nirgend was gefehrieben findet/wil ich ber

felben in envas gebencken.

Sie wird inder Landfarte/fo im Atlas gu finden G. Dethael Archank acl/in acmein aber von den Ruffen Archangel genand / lieget boch nach Rore Archangel Den/in der Landfchafft Dwina am Strome felbiges Nahmens/und zwar am die Genbt. felben Orte/ da fich der Strom gertheilet/und umb das Giland Dodefemefi

ffreichet und fich in die weiffe Gee begibt. Die Stadt und Ginfahrt zur felben ift nicht gar alt / dann zuvor die Shiffe in den lineten 21rm der Dwingben G. Dicolai Rlofter eingelauffen/ baher es auch S. Nicolai Dafen ift genennetworden/wie benm Petrejo pag. 65. Ju feben. Weil aber durch aufflauffenden Sand der Mund deffelben flach worden / im rechten Arme aber tieffer gewefen / hat man fich des rechten Armes mehr gebrauchet/und an demfelben die Ctadt gebawet.

Die Stadt fol swar an fich felbft nicht groß fenn / fondern wegen ber groffen Rauffmannfchafft und handlung / fo dafelbft über Cee gefchichet/ fehr berühmet. Dann Jahrlich Dollandifche / Engelifche und Damburgie iche Chiffe mit allerhand Bahren dafelbft aufommen. Umb felbige Beit erheben fich dann die Rauffleute im Lande/fonderlich die Deutschen in Dufe com dahin / und reifen den Binter mit ihren Bahren auff Echlitten wieder suructe nach Sauf.

Ge hatder inige Groffurfteinen groffen Boll dahin geleget / melden Der dafelbft auff dem Schloffemohnende Weiwode einnimbt.

Und weil den Rauffleuten der felbige Boll envas fcmerfalt / binacaen aber Thr. Konigl. Majeft. du Comeden den Boll burd Lieffland auff Nars ve/nur auff 2.vom 100.gehen laffen wil/vermutet man/daß die meifte Sand lung bortab / und über die Dft Gee durch Lieffland fich wenden moette/ du mahl/weil fle allbier wenigerer Gefahr fals dort unterworffen.

Michi

### Reife Befdreibung.

Richt ferne von Archangel/in der weiffen Gee/fennd in einem Inwig oder Bincel 3, Infeln nicht fern von einander/deren groffefte Goloffa/die andern aber Anger und Cofova genand werden. Quif Soloffa Dftro if Inflate. ein Rlofter/inweldem ein Ruffifder Seiliger begraben gelegen. Diefenhat der Großfürst auf angeben des Patriarden vorm Jahre heraus holen und in Muheow bringen lassen der Patriarden werm Jahre heraus holen und in Muheow bringen lassen darvon bald mit mehren sol gesaget werder. Es wollen etliche fagen / daß die vorigen Groffurften auff diefer Infel / (welche hod/ felficht/erhaben und nicht wol zuerfteigen fenn fol/) groffe Schage bengefent haben.

Die Belegenheit diefes Ortes und Ginfahrt aus der Gee/ habe ich bon einem guten Freunde / welcher die Reise dabin etliche mahl gethan / und



diefer Begendwolfundig ift einen Abrif befommen / welchen ich demgun fligen Lefer und Liebhabern der Topographien hier mittheilen wil.

Das

#### Das britte Buch der Persianischen

Das ander Capitel.

# Bon beschaffenheit der Lufit / Gewitters / Erderiches / Wachsthums des Landes und der

Sift im Großfürstenthumb die Luste Gewitter und Landes Art/
wegen der vielen mandgerlegen / umd weit von einander / jam unterfchieblichen Climacibus gelegenten Provincient / nicht einerhop. And
die Wußesovielde und angrängenden Landschaften betrifft / ist in gemein
frische gestunde Luste / und hat man / wie auch alle schreiben und die Nussen
stellt sigart, voor bestem nicht vielen von Pelitienstschen Kranststeiten der großem Sterben gehöret / es gibt auch in gemein alte Leure darinnen. Darumb
ist zum höchsten zu verwundern, wie das in desem Inden und Wußew
entstanden und nicht der Luste verlegen Inden und sieden
untstanden und nicht webert / daß die Luste wechte ihrer Diegen
untstanden und nicht webert / daß die Euste / welche ihrer Diegen
und aus dem Jause gehen unst der Bassen nichte fallen und sieder spiece.
Daber auch die Passen auf der Bassen und wieder versperret seinen.

Groffe Peft in Mußeow

Groffe Ral.

Dergleis chen hat Derberftein

Zur Winterzeit ist in gemein in gans Austand so große Kalle/ daß man sich kaum bergen kan. Und ist ben sinten sich selbsam/ daß einem Nassen / Ohren/ Hande und Kilse ersteinen. Se war zu unser Zeit als wir im 1634, zum erstenmaßt dert waren/ ein so harter Winter/ daß vorm Schossen Winter das Erdreich sie kalle ber 20. Faden oder Klasser lang und einer viertel Ellen weit aussehenden ; Se stante niemand von uns mitblossen Bestächt so. Schritte aus der Geglen gehan/ daß sint nich dauchte Nassenund Ohren weiterunssynen. Ich hate es auch wahr besinden/was eilich geschrieben/ daß die Wasserriestroßen und Speiche eber vom Winnde zur Erden sompt, zestiere.

Db schon die Kältedes Winters so groß/sommen doch die Kräuter und Laub im Brüßling geschwinde hervor/und gibt and der Kut des wachssen und reissen unsern Deutschland nichte suvor. Dann weil allegeiwiel und hoho Schne stält/wird Erde und Dusch gesich als mit einem Kleide bedeeftebund

por der fcharffen Ralte bewahret.

Wegen fo flareten Frosteo und vielem Schnees / so sich vurch gank Aus inndelissand befinderlist gurresservumd die Aussischem Schlieren so nied die voor Waste der Einde einst terten die Schlitten aus mit Fils/legten und mit langen Schaffpelgerweckse man dassisch für der volsel haben fann / spirein / und decten dem den Schliesten wie mit einem Fils oder tuchen Decte / stimen darunten in der größen Ralte gas warming dwigend und schliesten dem Bauren spirssischen lassen.

Borgu dann fehr bequem die Nuffliche/wie wol fleine dach fehnellauf fende Pferde/ welche gewohnet in einem Futter 8, 10, und bifiweilen 12. Mei len zu lauffen/ wie ich dann also zwenmahl von Zwere bif Zarsof gefahren

hin

bin. Es iftaber der Weg diefes Ortes / wie fast durch gang Rufland obne

fonderhiche Bergeund Thal.

Daher man in gefdwinder eil eine lange reife / und fwar mit fchlechten Untoftentjunfan. Indemein Baur/ der umbs Lohn fahret/ für 2.3. oder auffe hochste 4. Athl. einen in die 50. Deutsche Meilen hinführet/wie ich dann einften umb folden Lohn von Revel nach Riga/fennd 50. Meilen/bin Beführet morden.

Go farct nun des Minters die Ralte ift/fo groß ift hergegen des Come mers die Dine/ welche den Reifenden defto befdwerlicher falt / nicht nur des Groffe Dine Lages wegen der Sonnenftrablen/ fondern auch der vielen Mucten/ fo die Sonne in den Moraffichten/ ja faft allen orten durch gang Aufland jeuget/ für welche man weder Tag noch Nacht unangefochten bleiben fan. Daher man des Nades entweder nahe benm Fewr oder unter einem Mücken Diene

liegen muß / wie droben darvon ift angedeutet worden.

Db wol das weillaufftige Land hin und wieder pufdicht/voller Sols/ fo meift Dannen/Birctenund Dafeln/ wuffe und moraficht. Iftee doch wegen der Gilie des Erdreichs / wo es nur ein wenig gebawet wird / über die maffe fruchtbar/(aufgenommen eiliche wenig Meilen umb die Stade Muß com/da das Erdreich fandicht) dafi es am Getraide und Weide einen groffen bes Uberfluß gibt. Es befennens die Sollander felbft/ daß vor etlichen Jahren ben der groffen Thewrung Rufland mit Korn das befte an ihnen gethan hatte. Manhbret felten/daß eine Thewrung im Lande fennfoll. Aneilichen Orten im Lande / da das Rorn feinen Abgug hat wird nicht mehr Land bebawet/(ob fie fconfonten/)als fie das Jahr über vonnothen haben/fchutten Mehts auff/weil fie Jahrlich ihrereiche Ernote für fich wiffen. Daher dann viel fchon fruchibar Land wufte gelaffen wird/ wie ich felbft gefeben/ in dem wir durch etliche Begenten von ichwartem fetten Erdreich gerenfet/welche mit fo langem Grafe bewachfen / daß es den Pferden an die Bauche gieng/wur de auch nicht einsten/weil fle deffen überfluß haben/eingefamlet/, und für das Biche verbrauchet.

Esift juverwundern/daßwie manums zur Narve berichtete/dafelbft auff der Ruffifchen feite ftracks über dem Strom viel beffer Land / und alles fandes the und beffer wachfe/als auff diffeit der Narve in Allentaken/da doch nur der Fruchtbar Strom darzwifchen fleuft. Im felben Drie in Jingermanland/wie auch in feit Carelien/Rubland und Lieffland am Nordertheilbringet der Actermanfeiten Saamen erft bren Wochen vor Johannis in die Erde/welcher hernach wegen fletswerender Sige der Sonnen (fo im untergange faum den hori sont bestreichet ) gufehens machfet/ daß maninnerhalb z. oder auffe bodfte Samund 8. Wochen den Gaamen aufftrewen und einerndten fand. Db fie auch Erndtegeit fcon che aufftrewen wolten/ wil wegen des nochin der Erden verborgenen

Groffee und falten Winden die Gaat fein Gedepen haben.

Die Ruffen haben auch in der Erndte den Bortheil für den Liefflandern/ daß fie in gemein ihr Rorn droge oder trucken in die Scheuren oder Dauffen bringen fonnen/ da bergegen die Lieffkander ihr Betraide durch die

Schnell. uffende Pferde.

Studiebare

Ingaman

Ealu ift Siefflarib wird gebro. get

Dike des Fewers droaen muffen. Dann ein jeglich Landaut / absonderlich dargu gebawete Stalle oder Baufer/welche fie Rigen nennen/hat / darinnen wird das Betraide/ wenns noch im Strob / über die Baleten geleget / und ineinem Dfen/fo als ein Bactofen geftalt, Fewer geleget / vondeffen auffe fteigender Dipedas Getraide drogen muf/und gefdiehet gar offe/ daß folche Rigen mit dem Rornim Rauch auffgeben. Das Rornaber/wennes ein wes Rigen sum Korn dre | nig lange auff folder Edwigebanck gelegen und gedroget/wil nicht fo gut Gaatforn geben/als das/was von fich felbft droget.

gen But Ohf

. Es gibt auch an etlichen Orten/ fonderlich in der Muficom berrliche Bartengewachfe an Apffel / Birn / Rirfchen / Pflaumen und Johannes Beer. Und verhalt fich daher viel andeze/als was Derberftein/ Bwagninus un in Musicow andere aus denfelben von Rugland fcbreiben/daß nemlich wegen der groffen Ralte dafelbft durchaus fein Obft und wolgefchmactte Apffel gu finden was ren. Gie haben unter andern guten Apffeln auch eine Art/welche fo gart und weis von Bleifch/daß man in denfelbigen/ gegen der Sonnen gehalten/ Die Rerne feben fan. Aber/ob fie gwar von anfeben und gefchmack lieblich/ fons nen fie doch wegen ihrer überfluffigen Feuchtigkeit nicht fo lange / als die in Deutschland dauren.

Riden Bewächse

Man findet auch allerhand Ruchen Bewachfe / fonderlich Afvarace/ welche Daumensdicke/wie ich felbige ben einem hollandischen Rauffmann/ meinent auten Freunde in Muscow felbft gegeffen/item auch aute Hinreten/ Civollen und Knoblauch in febr groffer menge. Lactuca und ander Galat haben die Ruffen niemable gevflanket/noch geachtet vielweniger gegeffen/ fondern haben die Deutschen ben nieffung deffelben aufgelachet/als wann fle Brak effen/ nun aber beginnen eiliche auch mit anzubeiffen. Delonen wers den allda in groffer menge gezeuget/ durch derer pflankung ihrer viel gewiffe Dandlung und Nahrung haben. Die Melonen werden nicht allein in groß fer menge/fondern auch fehr groß/ wolgefdmackfamb und fuffe gefunden/ daß man fle ohne Bucfer effen fan, Bie mir dann noch im Jahr 1643. Der gleichen Melone/einer Dude/(das ift 40. Pfund) fchwer/von einem meiner guten Freunde mit auff den Beg/ale ich damable wieder aus Deufcow rege fete/perebretwurde.

Melonen wie fie gescuget mer. ben

Die Melonen gupflangen und fortgubringen / haben die Ruffen fons derliche Bortheil und Sandgriffe/welche jum theil Derberftein am 45. Blat te recht befchreibet. Gie weichen den Samen in fuffe Dild / etliche queb in geffandenes Regenwaffer mit alten Schaffmift vermifchet. Dannmerben von Derde Mift und Strof durcheinander Miftbancte in die Erde zwener Ellentieff gemachet/ oben mit guter Erde beleget / in welche fie flache Gru ben einer halben Ellen breit machen. In der mitte fesen fie die Rern/damit nicht allein die Barme von unten fondern die gefammlete Dies von ber Connen auff allen feiten den Caamen erwarmen und fortbringen fan/tes Nachts werden fle vor dem Reiff und Froft mit Sturgen / fo aus Framen oder Marien Glaß gemachet bedecket; bleiben audyoffe manchen Tag bars über flegen. Dernach beschneiden fle auch die auff den seiten außgelchlagene

Zweige/

Zweige/und ju gewiffer Zeit die Spigen der Rancken. Rommen alfo diefem Bachethumb mit ihrem Fleif und wartung ju hulffe.

Man berichtete uns auch/daß allda eine felhame Art Melonen oder vielmehr Rurbs wachfen foll/hinter Samara/swifdenden ftromen 2Bolga und Don/ welche an groffe und art den andern gemeinen Melonen/ dem eufferlis den ansehen nach aber als ein Lamb geftale fenn follen / deffen Glieder es auch Bar deutlich abbildet / darumb nennen es die Ruffen auch Boranes ein Lamb. Der Stengeliff gleichsamb am Nabel/ und wo fiche himvendet (dann es im machfen feine Stelle / fo weites der Stengel gulaffet/verendert) verdorret Das Graf / welches fle abfreffen heiffen. Wenn es reiff / verdorret auch der Stengel/und die Frucht befompteinrauches Fell /wie ein Lamb/welches/(wie fle fagen/) man fol gerben und jum gebrauch wider die Ralte bereiten fonnen. Man bat uns in der Mußcowetliche fluctlein von foldem Felle / die von einer Bettbede geriffen waren/gezeiget/vorgebend/es ware von den Boranis DRes lonen/ es war gare und frauß von Bolle/als ein Fell eines Lammes / fo ente weder aus Mutterleibe geschnitten / oder erft jung geworden. Scaliger ges dendet folder Frucht auch Exerc. 181. / daß / fo langees Grafund Rrauter umb fich habe/ folange foles in vollem Bachsthumb fieben/alsein Lamb in voller Beide. Im mangel deffen/fol es vergehen und verderben. Die Ruffen fagen / daß es dann bald reiff fen. Es fol auch wahr fenn / was Scaliger ferner fcbreibet/ daß nemlich die Bolffe und fonft fein ander Thier Diefer Brucht nachftelle/baburch fie auch gefangen werben.

Bon fchonen Rrautern und Blumen Gewachfen hat Mußeow vor Rrauter Jahren nicht wiel gehabt. Co hat aber der vorige Groffurft fure nach unfer un Biumen Beit feinen Garten wol einzurichten / und mit allerhand fofflichen Redutern Bewächfe. und Blumen gugieren fiche angelegen fent laffen. Gie haben auch vor die fem niemable von guten und vollen Rofen gewuft/fondern mit wilden Rofen oder Hanbutftrauchen fich behelffen und ibre Garten gieren muffen. Bor et lichen wenig Jahren aber hat Peter Marcellus furnehmer Rauffmann dafelbft die erften vollen und Proving Rofen aus meines gnadigften Rur ften und herrn Garten von Gottorff dabin gebracht / welche auch wol fort

fommen fennd.

Reine Wallnuffe und Weinwachs findet man in Muficow / der Wein aber/von allerhand Art/wird durch die Dollandifche und andere Chiffe über Urchangel heuffig/und auch nunmehr von Uftrachan / wofelbft er jeso gebas wetwird (darvon drunten mit mehren) dahin gebracht.

Man fiftet gleichwol hieraus/daß der mangel etlicher Früchte und Bes wachfe nicht fo wol dem Erdreich und Eufft/als dernachläffigfeit oder unwif.

fenheit der Ginwohner jugufchreiben.

Es fehlet ihnen auch an den Landesfrüchten nicht/welcher man gum gemeinen Lebensbrauch benbtiget. Sanffund Glache wird in groffer menge gejeuget/woher die Leinwand in Rufiland gar wolfeile.

Honig und Wache / welches fie allerdinge in den Walbern hauffig fin den/ift fo überfluffig/daß fieneben dem/was fie an Meth und Bacholichtern/ Boranes

Schaffs

Wenn bie Rofen in Muscom fommen,

fo zu ihrem gemeinen Run und Gottesbienft (welches nichtein geringes) aus gewendet wird/groffe Partenen anandere Landichafften verlauffen. Und ges

bet das meifte durch Dlegfau.

Eststdas gange Außland/gleich wie Liestland/allenthalben/ohne was durch außbrennen zu Acker gemachet/gleichsand mit Buich umd Albert der berzogen. Daher es viel Bäum und Erdwiß gibe. Daß Feder Albert der weites into grosser wiel Bäum und berd als ben uns geachtels into grosser Jasebund Raphiner / wide Gänse und Erken kan man vonden Bauren und schlecht Gelk bekommen / Aranicht/ Schwanen/ wide state und Erken Edgelals Kramsvogel/ Erestlich Letchen / Binden und dergleicht wiewol sie jeh haufig da sind en/werden nicht so würdig geachtet/ daß inanssinen nachsellen / und sie zur Speise gebrauchen solfe. Storche send

Die Målber fennb auch reich von allerhand wilden Ahieren / außest nommen Diethe/wockheba entweber gar nicht / ober boch wie etliche wollen/ feiten gelehen werben. Elten/ wilder Schweine/Dafen fennb vollauff. Die Jafen fennb an etlichen Orten/gleich auch in gamz Lieffland des Commers

zwar nach der gemeinen art graw/aber im Winter Schneeweiß.

Und ift hierbey zu verwundern / daß in Spurland/welches an Licffland
grängef/und nur durch den Dinestrom geschiesen wird die Jasen des Winters grau bleiben. Darumb/wenn bisportlen/indemble Duna zugestwen/
ein folcher Hafe in Licffland gesangen wird / nennen sie son ein Ehrelflands

Difchen Uberlauffer.

Uhrfache folcher verenderung der Farben gibt ihr Temperament. Dann (wie Cal. Rodiginis faget: Capilli imitantur humoris colorem, unde alimenta trahunt ) Daare folgen der Karbe ihres Temperaments. Dun fennd diefe Thierlein dafelbft/megen des moraffichten und feuchten Lans bes viel phlegmacifcher oder feuchter und falter Datur als bie unferigen/fempt denn die eufferliche Ralte/ale der Winter darzu/dann hyems habet vim & naturam phlegmatis, wie Avicenna in canticis redet/fo werden fieweiß/ weil die weiffe Farbe aus der Ralte fompt (albus capillus innuit frigidam complexionem, faget Averroes überjest gedachten Ort Avic.) gleich bie fchwarge aus ber Sige. Befommen fie nun tes Sommers wieder heiffe und tructene Lufft/wie bann dafelbft gefchiebet/fowird jbr Semperament und bie Farbe zugleich mit verendert. Ich erinnere mich bierben/was ich von meinem feligen Schwieger Bater in Lieffland erzehlenhoren: Derfelbe hat zur Sont merezeit gegen eines feiner Rinder Dochzeit etliche Safen fangen / und (auff feinem Bute Runda zwischen Revelund Rarve gelegen) in Reller feben und fpeifen laffen. Nach eflichen Wochen haben diefe ihren gramen Delftineinen weiffen/gleich ale zur Winters Beit/ verwandelt/ woraus dann Die Urfache folcher verwandelung abzunehmen.

Deben diesen guten/ift auch viel Naubamb unreine Wish / als Baren/ Bolffe/Luchse und Enger/Ruchse/Bobeln und Marbern/ mit beren Saute

fie groffe Dandlungen treiben.

Melerhand Federwild.

Wiel wilbe Ehiere.

lib.13.6.27.

ex adust is
humorib nigricans consurgit Vapor Rod, dd.

Weil/wie obgedacht hin und wieder fo überfluffige Biehweide/ gibt es viel gam Biebe / Rube / Rinder und Schaffe / welche umb ein gar fchlechtes Gelt verfauffet werden. Wir haben einemahle auff der erften Repfegu Labogaeinen fetten Debfen / wiewol er nicht groß/weil ins gemein das Biche durch gang Rugland nicht gar groß/ umb 2. Thal. gefaufft/ und ein Schaff umb 10. Copef oder 5. Meinische Grofchen.

Es feund die flieffenden Quaffer und flehenden Scen/berer viel in Ruffe land / über die maffe Fischreich von allerhand Art / aufgenommen Rarpen/ welche auch in Lieffiand niche gefunden werden. Bu Afrachan aber haben wir Karpen in ungewohnlicher groffe und viel gefeben / die man das fluce für). Schilling fauffen funte/ werden in der 2Bolga gefangen/ hatten aber wegen des groben harten Fleisches nicht einen fo gar lieblichen Befchmack.

Bas aus der Erden gewonnen wird / ift das furnenibfte Marienoder Framen Blaß/welches an gewiffen Ortern aus einem Steinbruche gewun Blaß.

nen/und gu genftern durch gang Rugland gebrauchet wird.

Bangbare Bergwercke hat dig Land zuvor nicht gehabt / vor wenig Jahren aber hat fich an ber Zarfarifchen Grante ben Tula 26. Meilen von Bergwerch Mugcow eines auffgethan. Ift durch etliche deutsche Bergleute/ fo J. Chur: in Ruffland fürfil Durchl. zu Sachsen auff J. Zaar Majeft. bitte binein geschiebet/ in Stand gebrache worden / hat bigher gute Augbeute gegeben / bringet aber meift Gifen.

- Sieben Werfte/oder anderehalb Meilen von derfelben Mine/ift grotfcen zwepen Bergen in einem luftigen Shal durch anlaß eines bequemen Ba= thes ein Gifenhammer auffgerichtet/wofelbft das Gifen bereitet / in Stangen gefchmiedet/und allerhand Sachen geaoffen werden.

Uber biefen Sammer hat Derr Peter Marfellis burch einen gewiffen 5. Peter Contract, fo der Großfürft mit jhmauffgerichtet/bie verwaltung/und lieffert Marcellis Jahrlich in J. B. M. Ruft Camuner eine gewisse Zahl Stangen Gifen/etliche groffe Stud Befchut/und viel taufent Duden Rugeln/ ift deffwegen gleich ben ben vorigen / fo je Bigem Groffurften in groffen Gnaden und Anfeben. Es werden durch benfelben auch andere groffe Dandlungen in Dugecow geführef.

Bey lebzeiten des Zaars Dichael Foderowis/ohngefehr vor 15. Jahren hat einer auch an einem gewiffen Drt in Rugland eine Golf Mine angegeben/ Golf Mine aber nicht ins Werch gerichtet/woruber der Erfinder und Angeber in mennung

reicher zu werben/zum armen Deanne gewooden. Eshaben diejenigen / fo (wie an Furfil. Sofen ju geschehenpfleget) mit newen Grfindungen die Derrn reich zu machen fich angeben/an dem Baa- Newe In. tiften Jofewenig Blud und Bedepen. Comochte zwarder vorige Groß, ventiones fürft wolleiben/bagman umb feinen Schafzuvermehren/ etwas newes an: gab. Aber damit Er/wenn etwa ein Befrug darunter/ oder Die Sache nicht/ wie man verhoffet ablauffen mochte/ohne Schadenbliebe/ mufte der Erfins ber den Berfuch auff feine eigene Untoften thun / oder / foerden Berlag nicht hatte / wurden ihm auff gewiffe Burgfchafftenetliche Gelber vorgeftrecfet/

gelunge es wol/fo hatte der Angeber reiche belohnung/im widrigen Fall/mufte Er und nicht der Grofffurft einbuffen. Damit ich das Grempel der jesters wehnten Goltmine ju befrafftigung diefes mit einführe. Es war jur felben Beit ein fürnehmer Englischer Rauffmann/mein guter Freund (deffen Nahm ich Ehrenshalben verschweige ) fonftein auffrichtiger und autthätiger Dan/ welcher lange in Muficow gewohnet / und gute Handlung getricben hats te. Als diefer angab/und vermennete aus fonderlicher Befchaffenheit und Sci den eines gewiffen Erdreichs eine Golt Deine gu finden/ hat es der Groffurft ihm swar gefallen laffen / auch auff Burgichafft Gelber bargu verftres ctet; Als aber dem guten Dann das Weret miflunge / Arbeit und Unfoften verlohren giengen / und feine Giter / die verschoffene Groffürftliche Gelber wieder ju erlegen/nicht jureichen wolten / wurde er inden Schuldthurm gefes Bet/hernach auff gut achten feiner Burgenwieder heraus gelaffen/daß er umb ber geben/gute Leute ansprechen/ und so viel susammen bringen funte / damit er den Groffürsten / wie auch seine Burgen befriedigen / und aus dem Lande fommen funte. Golden feinen Unfall und Ruffifchen Procef hat er mir / als ich zulest in Mußeow war / da diefes eben vorgieng/ felbst umbstendlich und gans beweglich erzeblet.

Eines Enge lifche Raufe manns Unfall.

## Das 3. Capitel.

## Von Beschaffenheit der Nordlander und den Boldern Samoieden.

In Belchaffenheit und Früchten der nach Norden gelegenen Lands (chaffien das Dwina) Jugerett Permett / Eiberten und Gamojes den / fo den Großierfen für jhren Derrn erfennen / weil ich dafelbft nicht auseitwanten inchies gewiffes febreiben.

Mordland der.

Boher bie besten Pel, herenen tommen.

Der Samojeden aber vor andern Norbischen Abletern mit mehrem du gedenkeninehm ichtlefach speils werd man bepotenkandbeschreibern von ihum nicht wiel sonderliches finder/speils weil ich selbst mit stennachricht beformmen. Darn als ich im Jahr 1043. den 30. Deut monat im Mohene vor J.Z. Meisft. in offentlicher Judeins ersbeiten abei den

noor

Juvor aber in der Pofolfe Pricas/oder Gefandten Cancelen eine weile/ bif ein Perflanifcher Gefandter / fo vor mir auffgefordert worden / wieder herunter Samojo fam/verwarten mufte/famen dahin auch zweene Camojeden / welche aus jhs ben rem Lande anden Groffurften etliche Renthiere und weiffe Baren Saute gu lieffern/gefchicket worden. Mit diefen lies ich mich in ein Gefprach ein/ fie res deten freymathig/verftandlich/ und gaben auff alle Fragen guten Befcheid/ Dann fie die Ruffifche Sprache/in welcher ich durch meinen Dolmerfcher mie ihnen redete/wolverftunden.

Man findet ben den alten Geribenten nicht/daß fle Samofeden fondern Septhen fennd genandt worden/und halte ich/daß fie diefen Nahmen erft von den Ruffen/nach dem fle unter die Ruffifche Derrichaffe gerathen/befommen haben. Dann weil fie vor diefem die Menfchen gegeffen / auch ihrer eigenen Freunde Reigh/wenn fie geftorben / unter ander Bilopret gemifchet und in fich gefchlucket/wie davon Plinius und Dlaus Magnus berichten/hat man fie Samojebs/das ift flat felb it effendegenandt/dann auff Auftifch heit Sam flat lib.6.a.17. felbft und gedu ich effe. Bie folches Gwagninus in befchreibung Dufcovien bender Provins Penorarecht erinnert. Und ifteben fo viel/ als wie fie Plinius mit dem Griechischen Borte Anthropophagos Menschen Freffer/ titus liret/ dergleichen man auch von den Brafilianern fchreibet.

Thr Land ift nicht Samogisia/welches die Landbeschreiber zwischen Litz fam/ Polen und Lieffland legen/ und von den Ruffen Samonta Sembla genande wird/fondern Samojeda / das in dennewen Landfarten hinter Gis birien ben den Bergen/ welche man Hyperboreos nennet/ por und über bem groffen Strom Dby/an der Zartarifchen See/und Wengat/ wie es die

Hollander nennen / zu finden. Es fennd die jenigen Barbaren/ Tartaren und Benden/ welche vor als fers die Scychæ Septentrionales, Europæi & Asiatici, weil fie auff felbigen Grangen und icheidung liegen/fennd genande worden. Es gedenctet ihrer Strabo lib.7. Q. Curtius im 7. Bude/und neunet dererediche Abios Scy. Abij Scgthas ofine Zwenfel vom Bluf Abi oder Oby. Imgleichem Justinus im 2. Bude, Olaus Magnus Histor, de gentib. Septentr. 1. 4. 0.3. und Mins fterus in feiner Cosmographia c. s. im 60, und folgenden Capiteln. Sie haben feine erbawete oder verwahrete Stadte / fondern wohnen noch jebo in Baldern und Bildniffen/gleich ju des Alleranders geiten ihre Gefanten/benm Care. Eurtio im gedachten Buche/erwehneten : Nos deserta, & humano cultu 46.7. vacua magis, quam urbes & opulentos agros Sequimur. Und weil ste unter der Zona frigida begriffen/haben fle die meifte Beit des Jahrs über ffrengen Binter und fehr hohen Schnee. Diß gaben jest erwehnte Gefandten dem Alexander aud guerfennen/und fagten : Sihumanum genus omne Superaveris, cum filvis & nivibus & fluminibus serisque bestiis gesturus es bellum. Sie wohnen in fleinen nidrigen halb in die Erde gebawes ten Sutten/welche (wie fic fagten) oben rund und fpit sulauffen/in der mitten ein Loch als ein Schorftein/durch welches fie gur Winters Zeit fleigen. Denn ibre Hutten werden gant mit Schnee/ welcher über zwen Mann hoch fallen

Das britte Buch ber Perfianischen

Ein halb ighr Dacht. 160

foll/bedectet/daß niemand viel auße noch eingehet. Siehaben aber unter dem Schneeihre Gange gemachet / durch welche fie von einem Daufe jum andern gehen. Weil fie umb felbe Zeit faft ein halb Jahr leine Conne und Tag/ fon dern ftetemarende Nachthaben / und auffer den Saufern nicht viel beginnen fonnen/iff ihnen das Wetter defto erträglicher . Mitterweile gebrauchen fie gu threm Licht den Rifchuan/ und behelffen fich fo lange darmit/bif fle das Tages licht wieder befommen / wenn nemlich die Conne fich wieder über die Equinoctial Lienie erhibt / und die Mitternachtigen Zeichen durchwandert/ fo ges het fle denn nicht unter/fo fehlete ihnen hergegen ander Nacht. Dann gehet ber Conee auch hinweg/ daß Cie wieder hervor auffe Land fommen/und gegett den Winter wieder einfamlen fonnen.

Und das wird vielleicht fenn/wase fliche von den Mitternachtigen Wale chern gefchrieben haben/daß nemlich unter ihnen Leute gefunden wurden/ wel de nach art der Schwalben und Frofche ein halb Tahr / nemlich gu Binters feit todt legen / den Sommer aber wieder aufflebeten und mandelten. Be fihe hievon Gwagninus in beschreibung Lucomaria und Dlaus Magnus. Ola. Magn. Gie haben feinen Acterbaw/daher wiffen fienichts vom Brodte/ fie effen aber an flat des Brodtes in der Luffe gedrögete Fifche/ Honigund Wildpret/ wels

ches ben ihnen hauffig fennfoll.

Es fennd die Samojeden furk von Statur / haben breite Angefichter/ turgeteure. fleine Augen und furne Beine/feben faft den Grunlandern gleich/deren elliche



ich newlich in Dolftein felbft gefehen/wie darvon im folgenden Capitel fol gehandelt werden.

Bas der Samojeden Rleidung betriffe/fennd felbigevon rauchen Fellen der Renthiere gemachet. Tragen breite Musen/etliche von allerhand fluet leingefarbeten Zuche / fo fie von den Ruffen befommen/etliche aber nur von rauchen Fellen/woranlange Dhrlappen/ die fie unter dem Salfe gufammen binden. Thre hembden machen fie von jungen Renthieren Fellen/die gar ge-Schmeidig und fung verschnittener haar fennd. Winter den hembden tragen fie Hofen/ond darüber lange Rocke. Bitten an Dembden und Rocken haben fle langharichte Schweiffe. Ihre Stieffeln fennd gleichfals von folden Bellen/ und haben an allen Rleidungen das rauche heraus gefehret. 3hr Zwirn/ darmit fle die Rleider neben / ift von Schnen und Abern gemachet. Gie madenifre Majesond Conuptilder von grunem Sols/fchaben daffelbe gu Comupen Dunnen Spunenond Jafen/ fibet faft/ wie dunn gefcabtes Dorn / oder Ders cher. Bamenefpunen. Bon dem nehmen fie eine Sandvollund wilden fich barmit ift gar weich anzugreiffen.

Thre Rocte giehen fie bifimeilen/wenns fehr falt ift/über den Ropff/ond laffen die Ermel auff den feiten bephangen / welches benen fo es nicht gewoh > Do Leute net/filgam vortompt. Coleber Inblict/fonderlich vom Chiff anftrandendere ohne Ropff. fan vielleicht Anlag gegeben haben / daß etliche von den Alten gefchrieben; Es wurden Menfchen gefunden/welche feine Ropffe/ fondern das Ungeficht auff der Bruft hatten; Auch das etliche einen fo groffen Buf/mitwelchen fie fich bedecken fonnen. Aber wenn folde Menfebeninder Bele ju finden waren/vers meine ich / daß wir sebon numehr bessere nachricht darvon wurden besom menhaben. Dann innerhalb 100. Jahren die Welt zu Baffer und Lande/ fonderlich durch die Hollandifchen/Engellifchen und Spanischen Schiffahr ten zimlich durchgewandert und befand worden / haben aber befage ihrer Reife Befdreibungen bergleichen nicht angetroffen. Daß man aber groffe Suffe an den Leuten gefeben/ fan wol fenn/ daß ihre groffe Caricoder Cabneef dube darfür angefehen worden fennd.

Dann biefe Bolder / wie auch die Lappen / Finnen und Beremiffen baben gu Winteregeit/wenn fle uber den tieffen Schnee wollen/lange und breite Sehr groffe Schrifthuhe/fo theils aus Borcken/theils aus Hols gefchnitten/auffwelchen Schrifthu le fich geschwinde forschieben konnen. Die Finnen lassen binter den Dacken be. lo viel als forne vorzehen/ vnd fennd etliche folche Schuhe 3. Ellen lang/ond hennen fle Suffit. Solche art darauff fortgutommen/haben wir gur Narve Befehen/da der Oberfte Portons gur Luft etliche Finnen von feinen Goldaten bor der Stade von einem langen Sügelfahrenlief. Der Samojedenifre Schrifdube aberwerden Narten genandt/ wie Bwagninus in befdreibung der Landschafft Permia recht andeutet. Ihre Stieffeln fennd ebenmaffig von foldzen rauchen Fellen / intvendig rauch gefuttert und gehen bif unter die Kriche.

Die Renthiere/welche an groffe und geftalt faft den Birfchen gleich/aber Renthiere. weiß und graw / haben breite Suffe wie die Rube ( berer wir etliche auff

Rleidung.

Dag Bei ggt.

.0 0.

162

difchen Schiffahrt/nicht ferne vom Weigat/ Die Samojeden in folder Be-Schaffenheit angetroffen. Und febreiben / baß / als fie den gr. Augufti felbiges Jahres am Weigat/eine Meile Weges zu Lande eingegangen ihrer 20. von Diefen Boldern ben einander anfichtig geworden/ welche fie erft für gans wild angefehen: Daben auch anfänglich nach Bogen ond Pfeil/ mit welchen fit wol vmbzugehen wiffen/gegriffen/auffdie Dollander/ale vingewohnte Gafte/ loß zugehen. 21s fie aber durch den Ruffifchen Dolmetfet (bann wie gedacht bie Samojeden Ruffifch verfteben ) vernommen/daß fie nicht ale Feinde/fon bern Freunde famen/ haben fie Bogen und Pfeil niedergeleget/bie Dollander mit freundlich zuneigen wilfommen geheiffen/vn fich nut ihnen ine Beprach eingelaffen / auch wegen des Landes und ber See Belegenheit guffe nachricht gegeben. Sie haben fich gar furchefamond miftramig angeffellet / ob fchon bie Sollander fich freundlich vno gutebatig gegen ihnen erzeiget. Ale einem ein Zwibach gereichet worden / hat ers gwar mit ehrerbietung angenommen/ alebald drein gebiffen und auffgeffen/aber fich immer furchtfam umbgefeben/ Mistrame und ale fie einen Buchfenfchus gehoret / der doch nach der Seewerts gefche ben / fennd fie fo erfebrocken und gefprungen/als wenn fie unfinnig gemeft mas ren. Wie darvonmie mehren in obgedachter Schiffahrt Dollandifches Drus ches am 8. Blate zu lefen. Sie fchreiben und zeichnen auch / baf felbige ihre Daare in lange Bopffe geflochten / auff den Ruden über die Rleider herunter hangend gehabt/ Jeh aber habe andenen/bielch in Mugcow gefeben / folches nicht gemerctet. Einer onter Diefen/ale fie nach erzehlung ihres/ onfer Den nung nach / harten und rauben Lebens/onter andern gefraget murten/wiejh nen bad Dugcowiter Land und Leben gefiel/ob fie nicht lieber Luft hatten bier als in jhrem Lande zu wohnen/gab zur Antwort: Daß jhm Dufcowjen zwar nicht übel gefiel/aberihm bellebte boch das Land/ barinnener gebobren mare/

Baterland ift lieb.

Leure.

Diese waren auch wie Dloffes gefinnet/welcher (wie aus Cie. 1. de oraf. Muretus retef.) Lieber in feinen falfichten und rauben Bateriante/als ben bet Kalypfoin allerhand Luftond Ergegligfeitleben wolfe/barvon Homerus 1.32. Odyff. And mag man mit Ovidius wol fagen : lib. 1, de Ponco El. 4.

vielnicht/ als alle andere Lander / fie waren es gewohnet / vid fonten gar wol und geruhlich darinnen leben. Er zweifflete nicht / wenn der Groffurftibre aute Zage und Derzligfelt mufte / erwurde feine Refibent verlaffen / und bet

Var.lett.1. 2.6.3.

ibnen guleben fich begeben.

Nescio qua natale solum dulcedine cunctos Ducit, & immemores non finit effe fui. Quid melius \* Roma, scyrhico quid figore pejus? . Hucramen ex illa Barbarus urbe fugir.

\*Muska.

Ich weis nicht/es wildoch das Land nicht aus dem Sinn/ Daman gebohren ift/baß Derg hangt ficte babin. Wie herzlich Dugcow ift/wie falt der Genthen Cand/ Ift doch des Barbern Derg von hier dort hin gewand.

Diefe Wolter haben vor Zeiten als Denden Sonne / Mond und ges Samojebe fchninte Gonen für Gotter gechret/wie auch aus mehr erwehnter Schiffahres fennd Bobefdreibung erhellet Daf fie aufdem Suct oder Ecte des Weigats etliche hure gendiener bert folde rauhe und unformlich gefchninete Bilder gefant gefunden / und als und Sende Die Hollander ben ihrem Abguge vom Lande ein foldes mit fich genommen ift ein Samojed ihnen nachgeeilet / und mit bewegliehen Geberden das Bild wieder gefordert und gurucke geholet.

Gie haben aber vor ohngefehr 23. Jahren Botfchaffen anden Große fürften gefand / und gebeten ihnen ihres Glaubens theilhafftig gumachen, Beldes auch geschehen / vnd ift der Bischoff zu Bladimer mit eilichen Dos pen oder Prieftern fie inifrer Religion ju unterrichten undju tauffen / dabin

geschicket worden.

Christenace

## Das 4. Capitel. Vonden Grünländern.

🔼 Eilich/gunftiger Lefer/im vorigen Capitel der Grunlander gedacht/ an welden id in vielen bingen eine gleichheit mit den Samojeden/ländern. und andern Zartern/ so vns auff der Reise vortommen/ auch sonst meretwurdige Sachen befunde/als achte iche nicht gar unbequem ju fenn/all hier eine digreffion,oder von unfer Reife einen fleinen auffaitt zunchmen/und Die Grunlandischen Boleter in enwas zu betrachten / zumahl weil ich fie felbft gefehen/reden gehoret / vnd mich ihrer Befchaffenheitetlicher maffen erfundi-Bet. Wil aber erfilich gedenden/ was man vor diefem von den Grunlandern Bewuft und gefchrieben/und hernach/wie man fie jeiger Beit befindet.

Die alten Welt-Land vnd Natur befchreiber/als Ptolomeus/Strabo/ Plinius / Solinus und andere haben nicht mehr als nur von den dren Their len der Belt/als Europa/Affa und Affrica gewuft/maffen das vierdte Theil America Chriftoff Columbus im Jahr Chrifti 1492, und zwar nur was die Gruntand fordern Infeln betrifft/erfunden/vnd 5. Jahr hernach Americus Befrunus ben Alten das fefte Land vollend entdectet/von dem es auch noch heute den Namen Imes tica behalt. Dannen her man wegen der andern Lander und Boleter/fo auffer ben drenen Theilen gelegen ( als auch Grunland ift ) aus ihnen fich nichte fus erholen hat. Db fie fcon etlicher Nordlandifchen Infeln/welche Pomponius Mela Dreades nennet/gedacht / ift doch nichte gewiffes und fonderliches dars aus zu vernehmen.

Es lieget aber Granland im GifMeer hinter der Infel Ifland / und had auffage der noch newlich dahin gereifeten Denifchen Schiffe etliche 60. Meilen hinter derfelben. Ift von vielen für eine Infel gehalten worden / aber

unbefanb.

Dreabes Infein.

Arngrim Yonas YB. låndifdjer Difforicus.

Arngrim Jonas ein Jhlander gedendet in feiner Chorographia, wel che er specimen Islandie historium nennet/ pag. 146, das Brunland im Jahr Chrifti 982. erfterfunden/ 4. Jahr hernach eingenommen und bewohnetworden fen / und awar von einem Grich Ruffus/ ober Rothbaar genandt/ welder aus Norwegen von einem Abeliden Stamme und gutes Bermit gens/mit feinem Dater Thorwald ( andere fagen/wegen eines von ihnen in Norwegen begangenen Todtfchlages ) fich nach Ifland begeben / und weil Erich nach abfterben feines Baters/ mit etlichen fürnehmen Dauptern Diefes Drtes nicht friedlich leben formen/habe er fich ju Schiffe und ferner nach Nor den begeben/da er dan Grunland angetroffen, Und weiler das Land am felben Endy Roth Drte der anfahrt mit Graf icongrun bewachfen gefunden/habe er dem Land de folden Namen gegeben. Nachgebends auch viel andere Splander des guten

haar erfin-Der Grun. landes.

Leiff Erichs

Sohn.

Landes halber beredet/ daß flejhmmit Schiffen und vielen Bolefern gefolget. Bierzehen Jahr hernach nemblich im Jahr Chrifti 1000. ift Eriche Cohn/Nahmens Leiff/von Grunland nad Norwegen gefegelt/durch Dlaus Dem Ronige dafelbft jum Chriftlichen Glauben beredet und getauffe worden. Diefer Leiff begibt fich darauff mit einem Priefter wieder in Granland / und Chrifflicher bringete fo weit / daß fein Bater Erich fich mit allen feinen Boldern tauffen

Glaube in Brunland eingeführet.

laffer / vnd den Chriftlichen Blauben auch annimbt. Diefe des Eriche Rachfommen follen fich hernach vermehret/ferner ins Land begeben / Stadte und Rlofter erbawet und ihre Difchoffe gehabt haben/ derer etliche gedachter Urngrim pag. 148. ergehlet/vnd fle bis auffe Jahr Chris ffi 1389, hinaus fenet. Barde fol die Bifthoffliche Refidenaftade darinnenges wefen fenn. Es ift aber Grunland/fo weit es befand gewefen/dem Ronigreich Norwegenim Jahr Chrifti1023. Zinfbar und 1261. gar unterwurffig gemas detworden.

Pontanus? Mennuna barbon.

Der Danifche Gefchichtschreiber Pontanus fehet fwar / daß im Jahr Chrifti 834. Ranfer Ludowig und Pabfi Gregorius IV. den Bifchoff gu Bremen und hamburg Unegarium gum Ergbifchoff über die Nordlander verordnet/dadann aufdrucklich auch Ifland und Grunland mit benennet worden/wie aus den Diplomatibus, fo damafile diefem Bifchoffe folten er theilet worden fenn/ond im 4. Buch pag. 97. befindlich/ erhellet, Bare alfo Grunland viel ehe / als obgedacht / erfunden/ und jum Chriften Glauben at brachtworden. Der IBlander Arngrim Jonas aberwiderfpriche diefen Gerb benten lectlich aus ihren Iflandischen Untiquiteten und Chronicten / faget/ daß umb felbige Beit Grunland noch nicht befand gewesen / viel weniger jum Ehrifflichen Blauben gebracht worden. Salt es nur für ein Bedicht und Bufan/ welden Dontanus ihm fum fortel wegen feiner falfch gefesten Mennung von Ifland/daß er uhralte Theile nennet/gebrauchet: 2nd meinet/daß die 2Bore ter/Gruntandond Ifland in dem Autographis Difplomatu nicht gefest Bewefen. Bie darvon in mehrerwehntem pecimine partis 2. memb. 2. weitlaufftiger zu lefen ift.

Pontanus wird wider. leget.

In der Bremifchen Chronic gwar flehet / das im Jahr Chrifti 878. Pabfi Micolaus/gleich wie Gregorius IV. gethan/den Unegarium jum Lega Unegarius ten und Vicarium Apostolica sedis über alle Denden; Danen/ Schweden und Sclaven verozdnet/aber Brunland wird nicht mit einem Worte darinen gedacht; Befihehiervon M. Adami Historiam Ecclefiasticam Bremens 1. L. C. 23. pag. 24. Man findet queb weder in den Annalibus Baronij, noch Conciliis Magnis ( welche doch durch den Pabstlichen Bibliothecarium mit fleiß zusammen getragen) und im Jahr 1644. Ju Parif heraus gegeben) Das umb felbige Beit eine nach Grunland sielende Apostolische Absertigung folte vorgangen fenn.

Bu der Zeit nun follen die Iflandischen und Norwegischen Schiffe Brunland wim offtern befuchet haben / die Norweger noch big zu ihrer Konis Ben Margreten Zeit/vnd weil das Einfommen von Brunland zu der Norwes Bifchen Ronige Taffelguter gewidmet wahren/ hat niemand ohne erlaubnif Dahin gedurfft. Co hatten etliche Schiffer/fo im Jahr 1389 für fich dahin gefegelt/am Lebenfollen geffraffet werden/wenn fle nicht erwicfen/ daß das 2015 gewitter und groffe Gefahr fie dahin verfchlagen/und wieder ihren Billen getrieben hatte. Bald darauff bat die Roniginne ihre eigene Schiffe dabin gefehis chet/welche nicht wieder famen. Imgleichen geschahe auch erliche wenig Jahr bernach. Beil dam neben fo farctem verbot / auch die Gefahr gur Gee fo Brof/hat man ferner ju folder Reife fchlechten Duth gehabt/ond ift alfo nachs

Behend die Schiffahrt nach Grunland gank flocken blieben. Dierben fompt mir felgam por/ was Pontanus (lib. 9. p. 521.) Eget; Daß nemblich vor diefer Zeit zwar die Schiffagreen nicht fo gefehrlich gewes fen / als jeiger Zeit / weildamahle die Giffdollen am felbigen Drie noch nicht lo febr fich gehauffet/welchejso in groffer Menge verhanden/fo die Fahrt und anfuhrtans Land sehr beschwerlich und gefährlich machen. Lieberwarumb folien dochtiger Zeit mehr Ciffchollen/als vor etliche hundert ja taufend Jahren dahin fommen fenn/oder nicht damahle fo viel ale jund gewefen? 2Beil die Belt fo lange geftanden / und alle Jahr Binter und Commer gewefen / in welchem das Gif werden und fdwelgen fan / wiewol in etlichen Commern das Eifinicht gans gerschmelsen fol/ geschiehets doch hernacher. Der er muß erweifen/ daß vor Altere ber Winter dafelbft nicht fo hart ober der Commer beiffer gewesen / als fie jeo fennd. Und wie kompt es dann / daß man jeo wies Der anfahren fan / wie es noch vor 1. 2. und 3. Nahren die Danifche Reifen das hin bezeugen?

Bur Beit Christians III. Roniges gu Dennenmarck/wie auch Ronig Frie beriche II. hat die langft verlaffene Grunlandifche Cehiffahrt follen wieder für die Dand genommen werden/ aber fie haben das Land theils nicht wieder fin ben/theils/ob fle cs fcon ins Gefichtbefommen/ doch nicht anfegeln fonnen/ maffen daß Schiff fo Ronig Friederich im Jahr 1588. durch Magnus Den haben. nigfen aufgefand/mitten in der Zieffe/(weis nicht aus was Urfachen/)ftille ges flanden / und gar nicht ferner zu bringen gewesen / daß fie alfo umberrichteter Sache wieder gurucke gefommen.

Buichoff nachMorbe

Grunland offt befuches

Die Schif. fahrt ftecten

eigene Bebancte vom

folte fich verlehren

Die Ronigin Elifabeth in Engelland aber hat einen Nahmens Martin Forbiffer mit 3. Schiffen dahin gefand / welche war an das Land gefom men/habenaber flet nicht weit hinein wagen wollen / weil fle die Boleter wild/ miftramig/liftig/tuctifch und feindlich wieder fle angetroffen/wie in obgedachs ter 26. Schiffart darvon mit mehrern berichtet wird.

Chrift. IV. Ron. in Defiemarch dahin ge chicfet.

3m Jahr 1005. hat Chriftianus IV. Konig ju Dennenmardihm bie Grunlandifche Sahrt wieder angelegen fein laffen / einen erfahrnen Steurs mann aus Engelland an die Sand gefchaffet/vnd unter dem 21dmiral Goste Lindenaw 3. Schiffe dahin gefand/welche auch wol angefommen/ber2lomiral Awar mit feinem Schiffe in der Fahrt Nord Dft / der Engelische Steurmann aber/fo fich omb das Eif zu vermeiden an einen andern Drt in einen Meers bufen / nach Gud Beft fich ftreckend / ihrer Mennung nach / an die andere feite Brunlandes angelendet. Diefer Engellander hat dafelbft unterfchiedliche quie Dafen/daß Land gut und voller gruner Biefen / auch die Ginwohner bes

In Grun land aut Erbreich.

quemer und beffer befleidet angetroffen/ als die auff der andern feiten. Die Wilden sepnd an benden Orten willig gewesen ihre Wahren mit

Bilbe werben gefto. Icn.

Die ander Dienfe.

Die Wilbe tobten eiien Dane.

Die britte Menfe.

den Danifchen zu vertaufchen / fonderlich vmb Spiegel / Meffer/Grahl und Gifen/Gold und Gilber follen fie wenig geachtet haben/der 210 miral hatte groc ne Bilden/fo ihm am Bort fommen waren / mit Gewalt auff dem Chiffe behalten; Der Engelische imgleichen dren anseinem Drie / welches die andern Wilden mit Dfeil schieffen und Stein werffen gurechen / und ihre Gefangene su erlofen vermeineten / fie fennd doch durch der Danen fcharffes fchieffen gefleuret worden. Ramen also diese 5. Wilden mit nach Dennenmarch. Im neheft folgenden Jahre hat Der Konig abermahl den Bonke mit ? Schiffen dahin abgefertiget/vnd 3. vonden Wilben mit gegeben/ daß fle if nen inetwas dolmetichen und handeln folten / worgu fie willig gewefen / einer aber von denfelben ift auff der Dimeife geftorben/der ander /weil er wieder #11 ructe folte / hat fich ins Waffer gefturget und erfauffet. Db die Danen mar in diefer Reife vor Grunland wol angelanget/haben doch die Wilden (vielleicht wegenifrer vorm Jahreentführten Landsleute) mit ihnen nicht handeln wol len/fondernfich feindlich erzeiget / und des Bonfe Cammerdiener / der fich &u ihnen auffe Land gewaget / in Mepnung fie mit gute gur Handlung gubewes gen/ alebald ergriffen/ getodtet und in flutten gerhawen. Die Danen haben hergegen an einem andern Drte etliche Wilden/ fo mit ihren fleinen Bothet neben und hinter dem Schiffe hergefahren/ertapt/ und fie famutibren 26 then auffe Schiff gezogen.

Im Jahre hernach fennd abermahl vom Ronige swen Schiffe dahin Befdictetworden. Diese sennd gwar Grunland anfichtig geworden/ weil fle aberwegen des vielen Eifes/welches als hohe Berge auffeinander lag/nicht an fommen funten / haben fle fich wieder gurude nach Daufe gemachet.

Nach diefem hat der Ronig feine Schiffe mehr dahin gefand. Ge haben aber etliche Rauffleute in Ropenhagen gufammen gethan/swen Chiffe aufige ruftet und im Jahr 1636, nach Grunland geschicket/welche auch benm Freto Davis (fo von Johan Davis 1586, erfunden worden) angelendet/baben auch mit

Die vierbte Renfe.

mit den Wilden gehandelt / zwene von ihnen an den Deaft fest gemachet und mit genommen / als fiegber etliche Deilen von Grunland ab / und in Die ges raume Seefren gelaffen worden / fenno fie gefchwinte in die See gefprungen ond nach Dorben ju gefehrunmnen/ohne Zwepffel ertrunden. Die übrigen Wilben aber hat hernach ber Ronig durch gemiffe darzu beftelte Leute warten ond pflegen laffen. Aber die Liebe ju ihrem Baterlande/gegen welches fie fich Bum offern feuffpend gefehret / hat celiche eine gefahrliche Sache anzugeben erfuhnet/in dem jie/weil ihnen aus und einzugehen Frenheit verftattet wurde/ ben nachlaffiger Aufflicht / ibrer Bothe (welche flein / nur zu einer Perfon bequem/vnd jegliches von einem fan getragen werden) fich bemachtiget/vnb Darmit jur Sce gangen / in willens ihr Land durch fo fernen Weg wieder guerreichen : Gennd aber 10. Meilen vom Sund durch Ungewifter an Schonen angefcblagen / von den Bauren ergriffen / vnd wieder nach Ropenhagen ge, bracht worden. Zwene aus diefen Schiffbruch erlittenen/hat ence doch gleich: wol zum andernmahl gewaget/jbre Rajaffa(fo nennen fie ihre fleine Bothe) binaus partiret / etliche Meilen in Die See gegangen / Deren einen fie wieder jurade geholet/ber ander aber war febon allzuweit voraus und barvon.

Die übrigen fenndetliche bif ins 12. Jahr geblieben / aber immer trame ulg gangen/ond fich endlich einer nach bem andern zu tote gegramet.

Istalfo nach diesem innerhalb 20 Jahren Brunland mit den Dennenmardifchen Schiffennicht mehr befuchet worden.

Dach demaber beripige Ronig in Dennenmard / Friederich III. bie Res Frieder. III. glerung angetreten/ift Brunland wieder in andenefen fommen. Dann gleich wie feine Ron. May. von Natur zu allerhand folchen Potentaten wol aufter benden Wiffenschafften und Sachen geneiget und bemubet / alfo haben fie auch unter andern die vor Zeiten gut befundene Grunlandische Schiffahrten Reme brwollen angelegen fenn laffen / vnd furs erft bewilliget / daß dero gewefener Brunlandt. General Boll verwalter Derr Beinrich Muller (ein furnehmer wolhabender febe Schif-Mann in Ropenhagen / fo auch ein fonderlicher Liebhaber von frembeen und ongemeinen Sachen ) auff fein Angeben den erften Berfuch babin thun mochte/welcher auch im Jahr 1652, ein Schiffaufgeruftet / vnd mit einem Capitain/Mahmens David Dannel / einemwolerfahrenen gefibten Mann/ dahin geschieft. Und weil folche Reise wolabgieng/hat felbiges Schiff und Capitain noch zwen Jahr nach einander dabin lauffen muffen/fennd auch alle leit glucklich wieder zurücke gefommen.

Die newlichfte Reife ift imige abgewichenem1054. Jahr gefchehen/ und Grunlandt. ind im Frahling aus Ropenhagen gelauffen/ond im aufgang des Demmos fice Reife hate vor Brunland wol angefommen / vnd zwar an einem folchen Dree / Da im 1654. lie das Land voller Rlippen/hohen mit Schnee bebeeften Gebirgen/vnd den Den 28.
Strand noch mit zinglichen Eld heleget / angetroffin Oph met tie Wegen Julij. Strand noch mit zimlichem Elf beleget /angetroffen. Ind weil fie wegen bes felfichten Grundes ihnen nicht getramet ju Anceern / haben fie dafelbft

tfliche Zage nur gefrieben. Die Wilden sepnd alsbald mit ihren kleinen Bothgenben 100. vmb ihr Schiff gefommen / haben zwar erft nicht trawen und an Bort fommen wollen auß.

Die Wilbe geftorben.

Rex Dania

fahre 1652.

David DannelCa

wollen / da manifmen aber freundlich zugewindet / vind fich alles guten erboi ten/fennd fie dreifter worden/auffs Schiff gefommen/ond fich gur Dandlung bequemet. Sie haben auch bifiweilen etliche Weibes Derfonen-mit an den Bort gebracht/Luft halber die frembden Boleter zu feben/pnd auch durch ders felben Bebrauch von den Frembden enwas ju gewinkten. Maffen fie ein binig Bolef und tur Sureren fehr geneiget/ und ben ihren fein verbot barwider fent fol. Dadurch fennd auch ihrer etliche von den Danen gefangen worden. Dann als sulent/ da daß Schiff wieder fort gewolt/onter andern Dandelsleuten auch etliche Beibes Perforen fich mit auff dem Schiffe befunden / und eine unter ihnen gerne ein par Deffer von einem Bofman erhandlen wollen/ihm Gelb hunde Fell darfur geboten / eraber folde zu geringe gefchaket / bat fie mit Be berden und Beichen angedeutet/ und zu verfichen gegeben/obihm enwa belufter te thr lebendiges Fell zu gebrauchen? Alle der Bofinann ja gewinchtet / hat lie alsbald ihre Dofen auffgelofet / vnd fich auff dem Uberlauff für allen Lewett niederlegenwollen. Als der Bofman aber guverfteben gegeben/daß fiche nicht geziemet/folde Werche offentlich zuthun / fondern fie folte mit ibm birunter in Den Raum gehen / gehet fie zu ihrem Bater/welcher zugegen war/und fraget; was darben guthun/ob fie dem Bofmann folgen fol. Der Bater bewilligets/ gehet aber neben noch zwo alten Frawert einen Anaben und einen Maddiget mit hinunter / wollen feben / wie der Sandel ablaufft. In dem fle aber faum hinunter/wird die Lucte jugemachet/ die Gegel dem Winde gegeben/ond darf von geschiffet.

Als die Bilden gesehen / daß sie berückt seind / entstehen ausse diese die dem chiffe ein groß und dammerlich Geschrey die noch auss dem chiffe fru/ haben sich geschwinde darvon zu über Böchgen gemacht. Ihre viel synd aufsigen de Sochgen dem Cehiffe aufstellige Weilengschegeschwinderen musser Gesanstein wieder die Juden der Schaben der wieder die Juden der Schaben der wieder die Juden der Beranden von der der wieder die Juden der Schaben der dass einem Bosmannt der ihn gehalten / orf die Kieder in Juden gestalsen von biede gesanstein der Sanden gehalter von biede masser sie der Sanden gehalter von der Sanden gehalter gesprungen von der von der Sanden gehalter gesprungen von der von geschwunden.

Noch gar ein alt Weib/weldhes mit gefangen worden/harman nicht be halten wollen/fondern den andern auff der See zugewinder/daß fie felbige wie der nach fich genommen

Grunlan. ber hurhaff.

Eine wilbe Fram wil ben einen Danen liegen.

Die Wilde werden gefangen.

gestorben

geftorben. Seine Zochter da fie gefehen/ daß numehr die Seele aus ihm gehenwil/hat ihm das Angefichte in fem Rleid fefte ju gefconuret / und alfo fterben laffen, Nach etlichen Stunden/als fle jon mit groffem Gefcbren beweinet/ ifter alfo eingefchnuret über Bort geworffen worden. Gein Nahm ift gewefen/ Spiob Die übrigen 3. aber fennd gefund mit heraus gefommen. Die ditefteem Beib von 45. Jahren/hief Runeling/hatte z. Kinder ju Dauf gelaffen. Die mittelfte von 25. Jahren/ Rabelau, Diefe war / durch welche fie alle gefangen worden. Die jungste von 13. Jahren/ Sigoto.

Beil J. Ron. Man, ju Dennemarch wegen der in Dennemarch graffi renden Defte fich das Jahr über in Solftein ju Flensburg auffgehalten/fennd felbige Grunlandische Beibes Perfonen dahin gebrache worden / woschbit fie auch biß sum Absuge J. Ron. Man. behalten werden. Und iftein Feldfcheer/ Nahmens Reinhold Form / aus Pommern (ein gefchiefter und bequemer Menfc/ welcher die Reife nach Grunland mit gethan/ und etwas von ihrer Sprache gefaffet) auff fle achtung ju geben/ mit allerhand Nothurfit ju vers forgen/und die Danifche Sprachegulehrengu geordnet.

J. Kon, Man, erzeigen ihnen aus sonderlicher Milde allergnädigsten Billen/wil fic auch mit allerlen ihnen belieblichen und gefälligen Cachen bes gabet/miteheften Schiffen/ fo S. Ronigl. Map, dahin zu fenden willens wieder nach Grunland gu den ihrigen fchicken. Damit fle die 2Bolthaten und diefes Landes Leute benifinen gurufmen hatten/ ob etwa die Grunlander das durch bewogen / neher ju vne treten / Handlung treiben und die Chrifiliche Religion anuchmen mochten / welchen hochftloblichen Worlan der Jochfte

befordern wolle.

J. Ron. May, haben auch an J. F. D. der Regierenden herrschaffizu Schlefinig/ holftein (weil felbige auch fonderlich belieben tragen zu feben/ was Bott und die Natur an fo fern abgelegenen Drien gibt und geuget biefe 3. Perfonen felbige gu fchawen/ nach Gonorff gefand. Indemich fie nun in meinem Gtatur der Daufe etliche Lage gehabt/habe ich ihre Befchaffenheit wol betrachtet. Gie was 28 uben. ten von Statur furs und unterfangbreit von Angeficht/die allefte und fleinefte mit fleinen fdwarten Augen/furt von Sanden und Fuffen feten die Fuffe ein berte. Seben in allen diefen flicken / dem eufferlichen Anfehen nach ( wie Johan de La et de origine gent: Amer. aus andern recht erinnert ) ben Samojeden/ja auch den Ragaifchen Zartern gleich/ohne daß die Grunlander blel fchwarter/ (fchwartegelb/als die verdorbenen Dliven angufehen ) und gar beiche Haut / welche als Seibe anzugreiffen / haben. Sepnd am Leibe viel lowarter als am Angefichte.

Die mitteltelfte aber/Rabelaut/war nichtfo fchwark als die andern/hatte Rösser Augen/ ließ auch an fich mehr Klugheit / Geschiefligheit und Euligfeit fourer. Man vermutete/daf fienoch von den voretlichen hunder Jahr ten bafeibft gelebten Chriften Nachtomling oder boch von einer absonderlie den Secte fenn mufte/bann fle af nicht alles / was die andern affen/ als nembe die unreinen Thiere und Bogel/auch nicht was im Leibe der Thiere gefeffen/

le: Lunge/Leber/Derkond Raldaunen.

DerGrin lander ftir ber auf dem

Reinhold Horrn der Bilben Schaffner.

Die Wilbe werden wol gehalten.

Schwarke Haar.

Gemablte

Befichter.

Gie haben alle Roblidmarke glatte Daar / welche fle mitten auff dem Ropffe in einen Rlumpen jufammen winden. Die Manns Derfonen haben mehr Rungeln im Gefichte / auch viel dietere Lippen als die Weiber / haben am Barte bunne etliche gar feine haar / wie die Samojeben. Es find die Angefichter der erwachsenen Beibes Perfonen nach art der Americaner alle mit fcwarpblawen Strichen gemahlet. Bon der unter Lippe bif zu eufferft bes Rinnes und darneben herunter, Die eine hatte 13. die andere 15. Striche ale die groben Zwirmsfaden diete auch dietere neben einander. Dben auff der Rafe swiften ben Quaen gebet ein Strich binauff / welcher fich an der Stirn ger theilet / und über den Augenbranen bif in den Schlaff freichet und alldain amo Spinent/als eine Babel/fich endet. Eben folde Linien haben fle auch one ter den Plugen: Diefe Striche follen fie mit einer Rehenatel und Faden/fo mit schwarpen Fett geschmieret durch die Haut siehen. (Ipsis bello, nobis deformi fpectaculo) wie Barlaus vonden Nigritenin America redet. Gie haltens für ihren Bierath/welches doch in unfern Augen heflich. Dif follen fie aber gum Beichen befommen / wenn fie Mannbar geschätzet werden. Daber folde & nien nur die zwo Alten/nicht aber die Junge von 13. Jahren hatte. Gie geige ten mir auch Locher in den Dhrlappen/ond gaben gu verftehen/daß fle groffe Ringe darinnen gutragenpflegen. Die Framen ob fie fcon noch feine Rinde gegeuget / haben die Brufte lang herunter hangen mit langen Rohlichwarken Barken / und wenn fle faugen / fehlagen fie die Brufte auffwarts und sieben den Ropff des Rindes/ welches am Ruclend hanget / über die Areldarau.

Adhhabe aus Bericht berer/ bey welchen sie sich zur Stensburg auffgehabtetrovis anderen/ beit stallich mit ihnen ombgangen/ vernommen/ quod in certa quadam corporis parte cariant crinibus. Und daße es auch bety shirth wahr soll ver senertus de fluxusanguinis menstruib. 4- sagett Referunt mulieres Indicas mensibus carere. Die Uhrsachenbesten/ sond auf seit eine Beiten. Wit welchen übereinstimmet Rodor, de Castro de natura mulierum lib. 2, 6, 9.

Sprache ber Grunlander.

Thre Sprace und Aufrede fall auch auff die Aartarische art; Sie redet und hinatterngeschwinderend machen die Worter meist im Palacus derobert im Halle und eine Deutsche stelle die Leum rasione quadam oder halb schnarrend hervor britte gen/Sonderlich wenn das (3) mit unterlausstraße Kagsua. Sie haden sleich die Tsineser/oder Chineser) inder prache tein (r) daher sleich Witter/so diesen Buchstaden haben/(als Herre) nicht ausstreden schnent sondern geneten. Des schnen gerach ist sonderlich und mit seiner Europschen gemein. De sich die Bereich wird sie der Bereich Anstelle sind der Bereich Bereich wird aller ber Banischen von Bereich Bereich Sond Berawen Welck/Posat ein Beusel/ist lie doch von felbigen vertaben weit ab.

Es fan wol fepn/dafi die jisigen Grûnlânder von den alten Yfilândiffen vnd Norwegiffden Einwohnern vnd Handelsleuten/weldje von den Wilden

nach

nach der Zeit vertilget worden/etliche 2Borter behalten. Aber darumb ift es niche die Norwegische Sprache / wie H. Grotius vermeinet. Gie haben auch etliche 2Borter / Die den Griechifden und Lateinifden nicht gar unehnlich fcheinen/ als Iliour die Sonne Igne fewr / Keileng der Dimmel / Nau ein Schiff / gleich auch in andern Sprachen ju gefchehen pfleget / aber daraus ist niche gewisses zu schliessen. Vide Hornium de orig, Americ:

Towil dem Liebhaber folcher frembden Sachen zu gefallen 100. 2Bor: ter ber Grunlander/wie ich fie von obgedachtem Reinhold Horrn empfangen fche Mor, auch felbft von den Grunlanderinnen nach ihrer Zugrede gehöret/hiermit hers ter. fenen. Es fennd viel 2Borter/fonderlich die das (n) ben fich haben/die fie durch

die Nafe reden/ond nicht fo wol fonnen gefchrieben werden.

1.1.6.7.

Keileng ber Dimmel Miour llioun | die Sonne Aning ang der Mond Vbleifin Sterne Igne Fewr Igga Rauch Ime 2Baffer Imak Die See Sirubsua Regen Apon Schnee Nidlong ElB Ipffan Erbe Ipgin Graß Vgaggan Stein Kerfuin Dolf Suwigming Eifen Kifakaun Barm Keigenakaun Kalt Iglun ein Sauf Nau ein Schiff Kajakha ein flein Both Panting ein Ruder Mingakeifin ein Sifds Rapifuling ein Lachs Kalulia Rabelau. Kalulisen | Stockfisch Touwak Touwak das Einhorn Kajottuina Jung Touwaksen (ber Fifch) Pinallu fein / schon Leeßin Sogel Ekikin Destich Kachsluton eine Ente Tuero Fleifch

Kalipfi ein Topff

Keijuta ein Leffel

Ingeling ein Meffer

Emeica trinct Befchir Niakau ein Ropff Ifikin Das Ange Keinga bie Rafe Siura das Dbr Kanexua ber Mund Kiguring Zahn Vkang die Bunge Vmixuin ber Bare Akseita die Dand Tikagga der Finger Kublun ber Daum Kuggie Ragelam Finger Nafekka der Banch Kana ein Bein Sikadin ber Suf Ennowan ] Leib Roct/ Neizin 1 Wamft Naglein ) Dofen/Buchfen Karlein Kaming Stieffeln Vbia Bater Nulia Muiter Pannien ein Rind Perting ein Mann Konk ein Beib Kannoctuina 21st Ekikin Defilich Pifik fe ein Stigbogen Kabfua ein Pfeil Vblau ber Ega

Itaguptaa Morgen Wangga Jdy Ibling Du A6 30 Nagga Mein Pißiak ein Sund Amiga ein Sell Mekkone Dehenatel Mikakkaun Rlein Angewo Groß Agne Jui Dody Eipa Mibrig Kachain Sungerig Kaßilakaun Gat Kapziun Effen Jemekraun trincten/fingen Keiger fon Beinen Iglakton Eachen Aliafukton tramrig fenn Tabatton frolich fenn Jeptone bringe her Nikatin gehe bin Kia meble was beift? was ifts? was wiltu? Taufi Eins Maglune Broen

Pingegua Drey Sissema Bier Tellima Bunff Abbuhmen Sechs Arleng Gieben Pingeguen Acht Sissemen Reun Tellimen Zehn.

Die Grunlander nennen ihre Einwohner Ingnin , die Auflander aber Kablunaffum,

Vnuwoa die Rache

Agakwugoo Beftern

Akaggoo Deute

#### Das britte Buch ber Perfianischen

Rleiber ber Grünlan ber.

Thre Rleidung betreffend / fennd diefelben aus Seehunden Rellen und Renthieren Saufen gemachet/vnd daß rauche/gleich der Samojeden/heraus gefehret; Immendig fennd fie mit Bogel Fellen / fonderlich von Schwanen/ wilden Ganfen/Enten und Deven gefuttert/ bes Commers febren fie auch Die Redern beraus. Manner ond Weiber geben fast über ein gefleidet / bas ben enge Dofen und LeibRocke / als wie Futterhembde / oder enge Koller/ geben faumbif ans Gefeffe / oben ift Dalf und Saube bran ( wie an ten Deunche Rappen ) bep welchen boch Diefer Unterfcheid : Den Danners lieget die Daube plat auff dem Ropffe/ben Weibern aber gehet fie faft eine bals



Der Rleiber be Elle hoher/vnd folches wegenihrer Are Die Daare auffzubinden/welche mif unterfcheib. tenauff dem Ropffe in die bobe fieben. Den Weibern benget an dem Leibe Rockehinten und forne ein langer Bippel/big zu dem Knichen berunter/wel thes die Manner nicht haben/wie in der Figur ju feben. Der Danner Dos fen gebenbig zu den Knieben / auch etlichen drunter; ber Weiber aber boren welt über den Anieben am Dicten Fleifthe auff/alfo/daß fie faum das Defelfe darinnen bedecken konnen. Bon den Dofen an bif guden Stieffeln/ fo aud nur eine Dandbreit bif onter das Rniebe geben/ fennd fiegang bloß.

Dembde.

Ihre Dembden fennd von auffgeschnittenen und gedrogeten Darmen ber Sehlhunde gemachet / welche Riemenweise subtiel aufammen genehet/ gehen auch taum big and Gefeffe / beiffen Kapiffil.





Als diefes. nach Flensburg gefommen/ bat man ihnen von Such lange Rode machen laffen. Und da man ihnen unterfchiedliche Studen von allers band Farben fürgeleget / daraus zuerwehlen / haben fie nach dem grunen ges

griffen. Bu welcher Farbe fie fonderlich Luft haben.

Ihre Bohnungen im Lande follen Duffen und Belte fenn/bie Duffen eine Elle fleff in die Erbe/vnd über der Erden mit Soden auffgesetet/vnd auch mit Die Bob. Bellen von Seehunden und Walroffen überzogen. Gleichfals fennd auch ihre fleine Bothe theile von Rifthbein/theile von Soly/ale einleicht Beffelle Bufammen gefeget / und mit folchen Fellen über und über bezogen und bes DieBothe. Pleibet. Sie fennd in Form einer Weberfpule/ auff bepden feiten fpitig / inwendig faum einer balben Ellen hoch/in der mitten/da es ben nahe einer Ellen breit/ift ein rund Loch/fo groß/daß faum der Leib hinein gehen fan/in welches er fich feget / die Suffe voraus flectet. Geinen LeibeRock bindet er umb bas Loch feft / deffaleichen auch omb die Dande und Ropff / daffein Waffer zu ibmbineinfan. Gebrauchet fich im fabren nur eines Ruders / fo auff bepben Die Ruber. feiten recht / oder Pinnen und platte Schauffeln bat / mit welchen er fich im Bewichte halten / und wenn er wird durch Sturm umbgeworffen / bald wie ber auff fommen fan. Sie follen es offe zur Luft und den Frembden zu gefallen gethan haben / daß fie fich mit dem Sothe gang herumb gewelget / ond ftrag wieder auffrecht gefeffen. Siewagen fich darmit etliche Meilen in die Gee/ und wiffen fo gefchwinde fortzufommen/daß unftre Bothe mit vielen Rudern ihnen nicht wol folgen fonnen.

Ihre meifte Dandehierung ift zur Geemit Rifch fangen/welche fte mit Bogen und Pfeil / (Das auch fonft ihr furnembftes Gewehr ift ) ju fchieffen/ auch zu angeln wiffen. Ihre Angeln aber fepno nicht von Gifen / fondern von Sift Anochen / welches fie formlich außzuarbeiten wiffen / nennen folche Angeln Karlusa. Sonderlich wiffen fie wol mit dem Walfischfang vmbdugchen/vnd gwar auff eine andere art/als die Europeer. Gelbige wie auch die Walruffen und Seefalber zu fangen/ haben fie einen fehr langen Riemen aus Baffich foleher Fifche Daut gefchnitten/benn fie Agla nennen/an welchem ein langer fang. Pfeil oder Barpun/joefliche Wiberhad en hat Anenning,oben aber ein auff Beblafen Sehlhunds Fell / Awara genandt / wenn der Fifch mit dem Pfeil ges troffen/laffen fie ibn barmit binlauffen / Die Blafe auff dem Waffer zeiget ibnendie Spur/fompeder Fifch wieder empor/befompterder Dfeile noch mehr/ wenn er denn fich verblutet und mat geworden / toden fie jon und führen ibn and Land. Dierpon haben fie ihre meifte Rahrung / bann ihre Speife in ih. Greife der tem Lande fol furnemblich fenn / Speck von folchen Fischen / und sonderlich Bilden. Sehlhunden / welches fie über die maffe gerne effen : Sonft allerhand gebrd-Bete und frifche Seefifche/ammeiften groffe fette Dellbutten/ble groffen 20. Bel/fo hauffig ben ihnen/Renthiere und ander Wildpret/ auch unreine Thies re/Suchfevno Dunde. Diefes effen fie gleichwol nicht robe / als man von an bern schreibet/sondern gefochet/gebrauchendarzu Fischehran/welches sie auch Bu trinceen pflegen/ond barben nur Baffer. Db man ihnen fchon haf wollen 3hr Ge-Dein geben/haben fie es nichegemocht/fondern für ein faur Getrancte gehal rrancte.

Danthie rung ber Wilben.

Fifth 2110

ten/ond bald wieder nach dem Waffer gegriffen. Sie gieffen ungläublich viel Waffer in fich/effen gerne Eif und Schnce/ und trincken auch des Nachtes. Sie effen hier im Lande allerhand Fleifeh/wild und gabm/ Stoet fifch rob und gefochet/es muffen aber alle ihre Speifen ohne Salt vn Bewurte zu gerichtet werden/bann fie fein Salp/ auch weder fuß noch famr/ als Bucker pud Effig leiben mugen. Brodt baben fie noch gur Beit auch nicht effen wollen / wenn man aber in Bleifcbrube etwas flein ein frumet / effen fie es / fo ferne es nicht Dicke ift/mit Leffeln. Daß Rleifeh pflegen fie vor bem Munde abzuschneiben.

Sie mugen gerne brogen ungefochten Stockfisch / welchen fie in Thran oder Ohl bunden / vnd barvon beiffen. Die Topffein ihrem Canbe machen fie aus einem fonderlichen Stein/welcher gramlicht vn weich zu febneis ben / wenn der fich voll Thran gezogen / foler felt halten und von auffen brens nen. Ihre Meffer fennd von Backen Babnen eines Meerfifches/ welchen fit Ekulugina, Pifo aber in historia naturali Brafiliæ p.180.vnd Jonstonius de

piscib. p. 201. Piratia Pua auff Brefilianisch nennen. Dean laffet fie gerne ben ihrer Art Speife/damit nicht durch ungewohnte

Matur ber Wilden.

ihrer Matur widrige Dinge/ an Gefundheit und Leben Befahr haben mogen. Mas ber Grunlander Ratur und Sittenbetrifft / mugen fie wol in gemein Wilde genandt werben / dann ben ihnen ift fein hober Berffand/ Bucht / Doffligfeit und Schamhafftigfeit / leben bestialisch / geben in jhren Rleidern einen unlieblichen Geruch/waschen fieh nicht/fompt Unfauberfeit an ibre Dande/lecten fices ale die Dunde ab/follen ihr eigen Ungezieffer am Leibe freffen. Diefen drenen aber hat man es abgewohnet. Sie feben faur/lachen fel ten/ble meiften furchfam / mißtraw / tucfifch und unbendig / wie oben in ben vorigen Schifffahrten zuvernehmen. Es haben diß/ Die unter fo gar faltem Dimmel gelegene Boicfer von Natur / nach des Plinij Mennung / wennet fpricht : Truces funt ex Cæli rigore. Diffmuffe die Dido mol / darumb/ wenn fie ihr gutes Bemuthe / Sanffemuth vnd Freundligkeit Des Encas 23didern zuverfteben geben wolte/ fagte fie :

Plin. Sec. 1. 2. 6. 78.

Virgil. lib. I. Æn.

Non obrusa adeo gestamus pectora Pæni, Nectam aversus equos Tyria soljungicab urbe. Wir Dener fennt ja nicht fo gar grob vom Berffand/ Die Sonn' ift auch von vne nicht fo weit abgewand.

In Climatibus diver fis diversi mo-885.

Es fenndaber die Grunlander nach dem fich das Land frecket / an vil terschiedlichen Orten unterschiedlich anzutreffen/ wie Gobie Lindam und bet Englische Steurmann (als pag. 166. gebacht ) bezeugen. Diefer bat an feinen Drieben S. W. ba er angelendet / gleich wie das Land / alfo auch bie Boldet vielbeffer befunden/ als jene an ihrer rauben feiten. Unfere 3. Brunlanderinne fo forne in ber Straffe Davis am Balrivir fennd genommen worten / fennd ftille für fich bin/begreiffen leiche/was man ihnen vormachet. Die eine/alsich ibr mit Bleners eine Dand und Befichte vorzeichneteleunte zimlich nachaffen; Die mittelfte / Rabelau / begunte auch allerlen Dand Arbeit / fo ben une Die Tangen im Jungfern nach Luft zu übenpflegen / als schnuren und dergleichen / wolnach gumachen.

Als zu flensburg für J. Ron. Day. ein Ballet gespielet worden / baben diese Grunlanderinne eine eigene Entrée gehabt / da fie fich nach ihter artgar wol zu schieden gewuft: Ind hat mans ihnen fo felham nicht vorgemadet / fie habens konnen nachthun. Benn fie fonft nach threr Landes art damen/ frummen fie fich als ein Fidelboge / bupffen nach der Seiten hin und her / vnd fchlagen die Dande/daß flache in die hohe gefehret/wechfels weife über ein ander. Db fle nun wolfolche und andere Singe gerne nachthun/wollen fle doch nicht gerne an das Sprache lernen / fonnen doch alles / was man ihnen vorfaget/verstendlich nachreden.

Sie wiffen von feinem Gelde/auch weder Gelde noch Gilber gufchaben. Effen und Ctahl und fonderlich was aus denfelben gemachet als Meffer Scheren/Beile/ Degen/ Ragel und dergleichen ift bepihnen in groften werth. Ich habe der einen ein Weffer und Ducaten vorgehalten auch einer andern ein Meffer und Reichothaler / und Macht gegeben zu nehmen was fie wolten / fie haben bende nach dem Meffern gegriffen/ und mir das Geldt gelaffen.

Daber ihre art gu handeln mit den Frembden ift daß fie aus den Babren Sandlung. der Frembden auflesen/was ihnen beliebet / und auff eine feite legen/dargegen bonffren Bahren/fo viel ihnen deudt/daß fle darfür geben wollen/auch hinles Ben. Dann leget jeglicher ab und gu/biß fie des fauffes einig werden. Die Wahe ten aber wormit fie furnemblich handeln / vnd von den Frembden nehmen / Ihre Bah. fennd/wie int gedacht/Meffer / Scheren/Nateln/Spiegel/Bender / Eifen/ re. Stahl/glaferne Corallenund dergleichen. Auffihrer feiten aber : Geehunde Belle / Seehunderund Balfifch Spect / Fischthran und Ginhorner. Diefe Einhorner Einhorner fennd zwar nicht von vierfüssigen oder Erd Thieren / sondern von Von Fische. tiner art Balfifch / fo dafelbft fich befinden. Gowachfet fbnen forn gur Rafe beraus / daher es mehr ein Bahn als ein Sorn fan genandt werden. Db dif hornnunfcon nicht vom vierfuffigen Thiere/ hat doch eben die Rrafft und Birchung / ale man dem andern Einhorn zufdreibet / nemblich/dienet wider Biffi / wie foldes an unterfdiedlichen Orten / auch vor 3. Jahren ben dem wepland weither ihmten Medico, Slaus Burm zu Rovenhagen / vnd noch newlich ben une die Proben an etlichen Sunden gegeben haben.

Es hat obgedachtes Derrn Heinrich Müllers Schiff folder Einhorner tliche mitgebracht/worvon eines neben der Grunlander Fischer Berathe und Bothe imgleichen jhre Reidung/auch der 3. Brunlanderiffen Conterfeite allbier auff Gottorff in 3. F. D. meines gnabigften Herrn Runft Cammer / bee findlich. Das Horn ift weis 8. Fuß und 2. Bolllang 18. Pfundt fchwer. 3. Kon. Man. Ju Dennemart aber haben eines das noch o. Bolllanger ift.

Aus folchem Horn machen die Wilden ihre Harpunen / jum groffen Jiftfang/ond Spiken an den Pfeilen; auch etliche hawende und fchneidende Instrumente/diefic an den Steinen icharff zuwesen wiffen. Was fonft mehr für nügliche Cachen und Guter in Grunland gu finden / ift in mehrerwehnter 26. Schiffahrt/fo Chriftoff Le Blon beraus gegeben / guerfehen: Nemblich Le Blon. daffes fofiliden Marmor von allerhand Karben geben fol. Es wird anetlis pag. 14. den Drien Gpat/ Talfum und Marien Glaß gefunden. Man hat an dem

Achten fein Gelbt.

Drie / wo der Engelische Steurmannangefommen / aus dem auffleignte den Dampfie vernutet / dass Schwesselsunden im Lande sennt. Die in des König Friederichs II. Schifffahrt haben auch viel Silber Ert gefunden / des sein 100. Hunde 26. Ilngen gut Silber gegeben haben.

Ge ift fonft von vielen Jahren hernicht viel befand gewesch'/daß die Nordi Zeitinne geworden: Sonder von Silber von Gelde finn. Man iftee aber vor werde Zeitinne geworden: Sonderlich geben hich in Norwegent Silberriche Gutte gruben auffgethan / in welche man grosse klumpen gedigen Silber sinder/von habe bey J. Kon. Map, zu Denumarkt die newlich ein solch Stude so ben zo. Minnbeschwerzgeschen von die Nationagehabe.

Was der Gründinder Keligion anlanger/ hot mannickerfahren den nen/wie es darumb beschaffen. Sie sende auf zweigel Dopben/ und Sie sendener/wie dann einen solchen Geben/welcher in der Eirafle Davis vom Lande genommen, wir aus Paludanus Kunft Cammer besommen. If aus Dols groß geschaften eine halben Ellen lang, mit Zederneumb Daarfel beschieder vom die internationaliesten Zhier Zahnen begengt. Als ich jehen solch Bild gewiesen, haben sie es gesand Nalym guifang genandt / und berichted daß die Kinder und selbegen Gosen aufgangen/ solch werden das der einen wert wellen land der Connen / wernt sel state aufgangen/ solch werden welten Bermuthlich/daß sie (wie Zohan La et aus andern sebreit vom die man der und selbe der Solch der Solch der solch der General der selbe der solch der General der selbe der solch der selbe der selbe selbe der selbe selbe der selbe selbe der selbe se

Asilerus in beschreibung szandis. Ober Schonen spricht; Daß se the Lappen / der Zauberen sich zugeschaufollen mit Ihrem beschweren Ungeweiter machen / wid die fremben Schiffe in Geschreibung zum Azub seren Man hat zwar aus ben erwicksten Aristen solchen ich vernommen / es war dann hat zwar aus Ben newlächsen Aristen solchen in der Fanderungen Magnus-Hennisch sill gestanden wolke /worvon oben pag. 165. gedacht worden.

Siemuffen viel auff Segen fprechen halten/welches daher abgunehment wenn unter diesen wnsern Grünlandern jemand Brande geworden / har sich ein Gestundern den dem Kunternauff den Rücken nider legen mitsten / dann hald den Krande auffgesetz / ein Band wind des Gestunden Kopf gestunden wind ander Sieme im Stock drumter gestecket / den Ropf dammit offt auffgehoden/wind wieldanzu geredet / den Ropf flater erst leicht hernach beschwerlich

pag. 28.

Gulben Gand.

PAS-39.

Silber Bergwerch in Norwegen.

Meligion der Grünlånder.

Bauberer.

Segenfpre. chen.

ond

und endlich nicht mehr auffheben konnen: Dann hat der Patient gant andere Bort/ale juvor/ gebrauchet/ vnd des Gefunden Ropff wieder nach voriger artauffgehoben/ba er dann erft fchwer/ond hernach leicht auffsubeben gewefen ift. Bas fle nu darben für einbildung haben/ift Gott befand.

Sie follen unter fich feine Dbrigteit/auch feinen Unterfcheid der Stande haben/werviel Rinder/Bogen und Pfeile hat/viel Fische und Wild erlegen

fan/folder reichefte und fürnembfte fenn.

Benn man aber diefes Landes Einwohner nach ihren naturlichen Gie genfchafften betrachtet / fonderlich was ihre fchwarngehle Barbe betriffe / folcs elnen wol Uhrfache ju verwundern geben; dann folde nur in den hinigen/niche aber in fo eißfalten Landern/da diefe wohnen/zu vermuthen waren. Weil Pliz hius fagett Æthiopas vicini fideris vapore torreri, adultisq; fimiles gigni, 1,2. 0,78. & adversa plaga mundi atq. glaciali candida cute esse gentes, slavis promillis crinibus. Wenn folde fdwarge nun von der Connenhige alleine her rubrete / ber fle nicht unterworffen / wurden die Grunlander am gangen Leibe nicht fo fchwark/fondern wie die Samojeden / welche mit ihnenvnter els nem Strich des Simmels oder Polus Sohe liegen/ weiffer fenn.

Wir finden dergleichen unterfebeid der Farben an andern Orten ber Welt mehr: Die am Affricanischen Worgebirge/welches Caput bonæ Spei Benandt wird / fennd Dechfdwarke Leute / wie es der hochlobliche Mandelslo in feiner Dfi Indianifchen Reife/vnd andere gefehen und gefchrieben; Die Spatier und Italiener aber/wie auch die Perfer/die in gleicher weite/ nemblich umb den 35. Grad vom Aquatore, fennd weis/wiewel diefe im Norderwind fene im Sunder Theile begriffen. Gleichfals die in Preter Johan Land (gleich wir tinen von dannen anvnferm Sofe haben) fennd fchwarngehl/in Ceilan und Malebaren aber Rohlidwart / baffe boch auch vnier einer Linie liegen. Ja das noch mehr ift auch die Wolcker faft durch gann America/ und allerdinges die/fo mitten unter dem Æquator gelegen/follen nicht rechtschware/fondern/ wie die Grunlander fdwarkgelb fenn. Weil dann nun hieraus abgunchmen/ daß nicht nur die nahe oder ferne der Sonne fchuld daran / und man gleichwol nach denrechtenUhrfachen fragenwil/fo wird man es des Erdreiche/des Sim/ mels/oder der Luffeverborgenen qualitaten/welche (wie Barlæus in Hiftor. Brafil. des Graff Morinen hiervon difputiret und redet ) Ignorantia, proh pag. 62. dolor! humanæ afyla ju fchreiben.

Dierben muß ich aucherinnern/ was Bochartus der Frankofe in feinem Newe Men. Phaleg over Geographia facra ( lib. 4. c.r. de Chamipoftoris) von den ming war-Rohren und Wilben fcmarken in gemein nachdenetlich fchreibet. Daß fle hemblichdes verfluchten Sams oder Chams Nachtommen die fchwarne Far be gleichfam tum Beichen des Bluche tragen muffen / daß auch der Nahme fole des mit fich bringet. Dann om Cham bedeutet ( heiß ) und om Chum (Ich deverglich) vin ware nicht ohne fonderbare fibietung Gottes gefchehen/bag dem Cham fein Theil in den bigigen verbranten Landern muffen gu fommen/ ond noch jeho befihe: Alle ein Theil Affen/Affrica. Bind aus denen America und lo fort an/diese Brunlander/welche ofine Zwenfel auch des Chams Nachtoms

Unter. fcheib ber Schwarge.

umb die

Diefdiwar gen von Ma tur.

men fennd. Diß gwar fennd von ben Schwargen und Miben Beiftliche Gebancken. Was aber die naturliche fortpflangung und unterscheid ber gar Schwargen und Schwarggelben an unterschiedlichen Orten betrifft / ift glaublich/baß die erft empfangene Natur und angebohrne art von ben Elfern schwark mit schwark / vnd bisweilen die vermischung der Schwarken vnd Beiffen groffe Uhrfache darzu gibt. Man fibets an den Pfrepffreifern und Daul Efeln ( das ich mit Bodinus diefe Bleichniffe gebrauche ) welche von zwenerlen Art und Beschlichten gezeuget. Und folche Art und Gigenschaff

Metho. hift. pag. 144.

ten werden fie in ben verenderten Orfen/nicht verendern.

Lib, 2.6.4.

Daher meinet der gelehrte Hornius de origine Gentium Americanarum, baf die Ginwohner in Quareca, weil fie viel fchwarber als die anderfi Americaner / ja den Mohren gang und gar abnlich / von den Mohren dabin verpflanget worden fennd / ben welchen Die verenderung des Dimmels nichts vermag. In betrachtungbiefes nun bin ich/gleich wie efliche andere/ber Dep nung / daß ber Grunlander Uhrsprung fen aus America und Sarferepen: Und daf Grunland muffe an der Dften feite an America/ond auff ber Deften an Sarferenen ftoffen/ ober doch durch ein enge Gif Deer / über welches man balo fahren und fommen fan/ zusammen gewachsen fenn. Beilerus meinet am obgedachtem Orte / daß fie wegen der Zauberen / fo fie mit den Lappen gemeinhaben/auch an Lapland fireiche. LigHorn. 1,2.c. I. Daß alfodie Gran lander / welche die rechte Americanische Farbeund innerliche Eigenschafften/ aber Zartarifche Befichter und Daare haben / von Weften aus America Das Grunlan. bin gefommen/ und fich mit den Zartern vermifchet haben / und behalten ihre Farbe an fo falten Ortern/ gleich die Mobren in unferm Lande. Ind Diffift feine schlechte anzeihung des mabren Ubriprunges der Brunlander, Dann wie jest gedachter Autor faget : Magnum præ ceteris in eruenda gentium origine momentum habet corporishabitus, minus, quam cetera, mutationi obnoxius. Durch big Fundament wolte Derodotus auch erweifen/ daß der Colchier Ankunffe mufte aus Cappten gewesen fenn/ weil fie fchmarbe

ber entftehe aus America und Ear. terenen. Lib. 1.6.8.

pag. 127.

Lib. 2.6.2.

frause Daare hatten. Wiedarvoninfeiner Eucerpozulefen. Solche Mennung ferner zu behaubten/fonte ich aus Johan de Laet Befchreibungvon Beft Indie/ben Ort/da er von der Inful/Terra nova ge nandt / fo gegen Grunland über nach Weftenin America gelegen febreibet/ mit anzichen. Quicunq; nuper de hac infulaferipferunt, magno consensu testantur orientalem & meridionalem illius plagam nullis hominibus habitari, sed omnesincolas barbaros adoccidentalem & orien talem partes incertis sedibus vagari, asperi & inculti, &c.

Daffalle die / fo von felbigem Lande gefchrieben haben / einhellig bezeu gen / daß der Dit und Weften Theil diefer Land fchafften nicht von gewiffen Leuten bewohnet/fondern/von Barbaren/fo hin und wieder fchweiffen/belu' chemerbe. Es fennd raube wilde Leute / welcheweder Gott noch einen Re gentenerkennenund fürchten. Leben mehrwie Beifter ale Menfchen/und bie auff demfeften Lande nach Dorden wohnen / fennd diefen in allemgleich / baf nicht zu zweiffeln fie fennd eines Uhrfprunges. Sie fennd von Statur nicht

groß / haben schwarne Daare / eingebogene Nafen. Ihre Kleidung wie auch Dutten fennd von See Thieren Felle. Gie verftehen fich fehr wol auff den Balfifchfang/vnd den Thran daraus gu friegen/jepnd Arbeitfam und bedienlid den Fransofen und Spaniern/welche Jahrlich in das enge Meer & Laurent wegen des Balfifchfange fomen. So weit Johan de Laet am gedachtem Ort.

Run fihet man aus diefen Ambftanden / daß diefe von Natur bigige/ fdwarngelbe/im Angefichte gemable Leute in allem ihren Thun/Leben/ Gitten und Weffalt den Grunlandern gleichen/und daher die Grunlander (to gu reben) Nord Americaner konnen genennet werden. Qued das Grunland von America fein abgefondert Land fen/vngeachtet was man vom freto Davis, das felbiges den unterfcheid machen folte / Barmider einwenden wolte : Dann nie mand noch dadurch gefommen : Sondern ift vielmehr für ein Meerbufen (derence dafelbft mehr gibt / vnd wegen vmgriff des Landes/ gleich als flehende Seen leicht haben befrieren fonnen ) ju achten.

Es erhellet auch daraus / daß der fonft gelehrte H. Grotius fehr geirret/ Grotjerror. wenn er fchreibet / daß diß Grunland/ja der gange fehr weite begriff des halben theils America / bif auff den Ifthmum gur Stadt Panoma / von den Norwegern folte bepflannet feyn. Da boch bero Einwohner weder au Geffalt/ Barbe/noch Sprache den Norwegern/fondern den Uffricanern vi Zartern recht Bleichen. Bie hierinnen (gleich oberwehnet) de La ct und Hornius mit mir übereinstimmen / und den Grotium in diefem Fall gnugfam widerlegen.

Und fo viel fen auch auff difimahl gnug gefaget von den Gruntandern, Bir wenden une hierauff wteder nach Aufland gu unfern Muficowitern.

### Dass. Capitel.

## Von den Russen selbst / was ihre eusserliche Ge= falt ond Rleidung betrifft.

Je Mufcowiter oder Ruffen wollen wir erfilich von auffen / nembe lich nach ihrem eufferlichen Unfehen/Beftalt: 2Bie auch Rleibungen/ Sond hernach von innen/als nach ihren Gemuthern/ Gefchiefligfeiten bnd Gitten betrachten.

Die Manner fennd in gemein/groffe/ dictevnd ftarete Leute/ von Saut und naturlicher Farbe den andern Europeern gleich. Sie halten viel von groffen Barten und dicten Bauchen/und welche damit begabet / fennd benih hen vor andernin groffem Unfehen. Es gebrauchet auch E. g. Majeft, folde onter den Rauffleuten gemeiniglich zur auffwartung ben offentlichen Audien bien der Gefandeen / mit welche er fein Majeftatifch Anfehen zu vermehren bermeinet. Die Anebelbarte laffen fie lang über den Mund herunter hangen.

Daß haar auff dem Ropffe tragen nur ihre Popen oder Priefter lang, ond über den Schultern herunter hangend / die andern aber alle furt abgeichnitten. Die groffen herrenlaffenes garmit dem Cheermeffer abnehmen/ halten es für einen Bierath. Aber folder Mennung ift Ambrofius nicht/wenn 1= 55-

Die Ruffen haben groffe Barte/bicte Bauche.

Hexam. lib. 6. c.9.

er fpricht: Ex arboribus licit, quæ humam fit gratia capitis,æftimare,tol le arbori comam, tota arbor ingrata eft. Dielleicht aus bem Ovidio:

Turpe pecus mutilum, turpis fine gramine campus, Et fine fronde frutex & fine crine caput.

Gin Bich' ohn Schwann/ein Wief' ohn Graf/ohn Laub ein Straud lib.3. de Steht ubel; gleich alfo ein Ropff ohn Saar ift auch. arte. am.

So ferne aber einer fich an J. S. Majeft. ver fundiget hat / oder weiß da er inlingnaden ift laffeter dae Daar lang und wild wach fen/fo lange folde Div gnade waret. Wielleicht haben fie diefen Bebrauch vonden Briechen/welchet fie doch jemmer nachaffen wollen ; Dann felbige (wie Plutardus faget) went ihnen ein groß Unglich begegnet / mit lang herunter hangenden Saaren fennd Beichen ber einher gegangen. Die Weiber aber haben in folchem Fallihr Daar abiab Erawrigen. renlaffen. Plut. Queft. Rom. 1 4. pag. 267.

Ruffischer

fich alle.

Daare ber

Fungfern.

Lang Daar

Die Beibes Perfonen fennd mittelmäffiger groffe/in gemein wolgeftalt/ Beiber Be, fart von Befichte und Bliedern/ aber in den Ctabten fcminden fie fich alle auch fo grob und mercflich / daß es ein ansehen hat / als wenn einer mit einer Schmincte Hand voll Mehl über das Gefichte gefahren / vnd mit einem Pinfeldie Ba etenroth gemablet hatte / Gie farben auch die Augenbranen und Bimper fdwark/bifweilen braun.

Es muffen auch andere Weiber ihre Nachtbarn/oder welche inifren Su fammenfunffen erscheinen/ihnen belieben lassen sich also anzustreichen/unan gefehen/ob fie fcon von Natur fconer/ale fie die Schminete macher/ Darmit nicht im aufdamen ber naturlichen Coonfeit/die Gemablte Bierde das nach fehen gewinne. Wie foldes zu unfer Zeit fich zugetragen: Da des fürnembften Derren und Bojaren Ance Joan Boriffewig Birfasti Gemahl/welchenber aus fcon von Ingeficht/als fie fich anfänglich nichtfchminden wollen / pott den andern Bojaren Framenift fur redegefegt worden/ warumb fie ibre Land des Artund Gebrauche verachten/ und die andern ihres gleichen darmit be fdrimpffenwolte / fie habens auch burch ihre Manner fo weit gebracht / ball diefe von Natur fcone Fram fich mit fehmineten/und fo gureden / dem hellen Connenfdem ein Liecht anfleden muffen.

Weilnum das fcmineten offentlich gefchiehet / pfleget der Brautigam feiner Braut ben angehender Dochzeit unter andern Befcheneten auch eint Buchfevoll folcher Commete jugufchiden/ wie bey beschreibung ihrer get meinen Dochseiten fol gefaget werden. Die Framentragenihre haar gufammen gerollet unter ber Dusen/ bie

Framen vi erwachfenen Jungfern aber laffen fie in einen Bopff geflochten auff dem Ras den/woran untenein rother feiden Quaf/herunter hangen.

Den Kindern aber unter 10. Jahren / Magdigen fo mol als Knaben/ fdneiden fle die Daare auch vom Ropffe / vnd laffen nur auff bepden feiten Daarlocten hangen / den Magdigen aber hangen fie gum Unterfcheid groffe filberne oder meffinge Ringe in die Dhren.

Die Rleidung der Manner haben fie faft den Griechen gleich/ihre hemb

#### Reife Befchreibung.

der fennd weit / aber fun; geben laum unter das Gefeffel umb den Salf plat ohne Falten / den Ruden von den Schultern herunter / in Form eines Erian Ricidung. gels gefuttert/mit rother Seide genehet: Ben etlichen fennd die Zwiekel unter den Armenywie auch wnien an den Getten / von rothen Taffent gar gierlich gemas chef. Die Neichen laffen ihre hembder an dem halftragen / fo einen guten Daumen breit fennd/imgleichen forn herunter und umb die Dande mit bundt gefarbeter Seide aufnehen / bifweilen mit Goldevnd Perlen flicken / welche dann über die Raffian hervor ragen vnd haben am ende des Rragens zwo groß fe Perlen/ gulbene oder filberne Spangen hangen. Ihre hofen fennd oben Dofen.

DerMane

Dembber.



beit/welde fie an einem Bande fchteben / und nach gefallen weiter und enger hachen fonnen. Uber die Dembde vil Dofen tragen fie enge Noche gleich unfern Sucterhembben / ohne daß fielang bif auff die Kniche/ond die Ermellanger ond vor den Sanden in etliche Palten geftrichen werden / haben hinten am Salfe einen Rrageneiner viertel Ellenlang und breit/welcher unten von Sams met/ben den Fürnembften gemeiniglich von Guldenftuct / fo über den andern Motern hervorgehet / vnd am Nacten auffwerte flehet. Duft Rocte nernen fle Raffian. Uber biefen Raffian tragen etliche einen andern Noch der bif auff Raffian. ond unter Die Baden reichet/wird Ferce genandt/ Bende Briter Norte fennd Bereis. bon Ratun / Kindiaf / Taffent / Tammafch oder Atlaff nach dem eines jegli-

Sie tragen, alle auff den Kopffen Müsen/ die Knefen oder Fürften/ Bojaren oder Reiche Rathe/wenn fie in offentlieber Berfamblung begriffen haben von fchwargen Judfen und Bobeln Dagen ben einer Ellen boch/fonft aber von Sammet/nach unfer Art / und mit fchwargen guchfen ober Sobeln gefuttert und verbremet/laffen doch nicht viel rauches beraus gefehret fenn/auf benden feiten fennd fie auch mit gulben oder Berlen Linen befenet, die gemeinen Burger aber haben des Commers von weissem File, und des Winters von Zuch/ond mit gemeinen Rauchweret gefutterte Schapfen oder Maben.

Sietragen in gemein als die Polen furte Stieffeln / fo forne fpit & lauffen/von Juffen oder Perfifden Safian. Bon Rordewan wiffen fie nichts. Der Framen / infonderheit der Jungfern Chuhe haben gar hohe Sacten bey einer viertel Ellen lang / fo finten langft herunter mit fleinen fubtilen Til geln befchlagen/tonnen in folden Schuhen nicht wiel lauffen / dann faum der fordertheil des Chuhes mit den Behen auff die Erde reichtet.

Der Beiber Rocte fennd gleich der Manner/jedoch die Uber Rocte et was weiter/von felbigem Tuche; der Reichen ihre forn herunter mir Dofemen ten und andern guldenen Schnuren verbremet / etliche werden mit Ligen und Quaften/etliche mit gar groffen filberen ond ginner Rnopffen gegieret und glu gemachet. Die Ermel fenno oben am Leibe auffgelofet/daß fle die Zeme durch fterten / und die Ermel benhangen laffen fonnen. Gie tragen aber feine Raff Sehr lange tane / vielweniger die viererten am Salf in die hohe fiebende Rragen. Thre Sembb Er. Semb Ermel fennd ben 6. 8.10. und wenn fie von flarem Rattun/mehr Guen lang/aber enge/welche im angleben fie in fleine Falten fchieben, Giettagen auff den Ropffen weite und breite Dinken/ von Guldenftucken/Allafoder Tammafd mit guldenen Borten befetet / auch etliche mit Gold und Perlen Beflictet/ond mit Biberfellen verbremet/alfo/dafi die Daareglat herunter über die halbe Stirn hangen. Die erwachfene Jungfern tragen groffe Ruchemuner

mel.

Schapfen.

Dohe

Jungfer Schube.

Beiber

Rleider

Weiber Mügen.

Gelbige

#### Reise Beschreibung.

Co haben auch vor diefem die Deutschen / Hollander/ Brankofen und anberer Landes Leute/die in des Groffitrften Dienften/aud Dandlung halber fich benihnen auffhalten und leben wollen / jhre / der Auffen art Riedungen und Deutsche Fraction fid gebruicker note teen wourt/ 1917/ der Auffern bamit sie nicht von frede krugen Auffern fid gebruicker geschienten geschienten geschienten geschienten geschienten gebruicker bief Gelegenfeit veranlasset. Ale sinsten eine noerung genause. Am penges vurch beie Gelegenfeit veranlasset. Ale sinsten eine große Procession in der Stob Behalten vorden/ welcher der Partiratehe felbs begannehnet/ vorder auf der Etrassen der das herumbsehnet Wolch/nach gewonheit dem Segen gespro-hen/haben die Deutschen welche water den Aussen gestanden/nicht so wolf wie hen haben die Deutschen welche water den Aussen gestanden/nicht so wolf wie die Ruffen/gegen bem Patriarden fich neigen und fegnen wollen / als dif der Dafriarch mit Unwillen gefehen und vernommen daff es Deutsche waren/ hat er gefaget: Es ware nicht recht / daß die unwurdige Auflander/fo unbefanter weife/ben Gegen mit empfangen folien. Bnd damit er fie hinfurder fenen/ond von den Ruffen zu vnterscheiden wusterhat ein erster Weseh an alle Aufländer ergehen mitsten/daß jeglicher alsbald die Russichen Kleider ablegen/vnd in seis



Soldem erften Bebotenun fo gefdwinde gu gehorfamen/wolfe etlichen to befichwerlich falle /als gefahrlich/dem zuwider ftreben. In demifrer viel nicht owolaus mangel des Beuges und ju geborigen Gachen / als der Coneider/

Alebeutsche Rleidunge werdenhervor gestechet.

ju newen Kleidern so bald nicht gelangen kunten/ auch wegen spret täglichen auffwartung zu Hose ohne nachteleilnicht abwesen sien ein die siehen kein der Kleichen der Schleicher genommen/was ihm am nehesten zur Hand gewesen; Etiche has berisper Läter/groß von Ester Witter und anderer Freunde Kleider so die nicht zu des Appannen Zeiten den weglübrung der alen kestlander mit m Wuspew gesommen/von in den Kisten gelegen/ angesogen. Wedender mit den sien sten genommentunsten zu messen so alten von manchesten kanden fen gewesen/ son den kestlander wird nach gewesen/ son der kisten wegen so alten von manchesten kleider kanden son der kisten sien der kleider manchen entwederzu groß oder zu stellen gewesen/gespelachter verurschete. Wählsten siehen das Zuspländer/ wessen zu geschlich genot/in spren eigen Landes art Kleidern zum vor kleich inder lassen.

fen getrage. jhn

Deutsche

Kleider

## Das 6. Capitel.

## Vonder Russen Natur / Eigenschafft der Gemucher und Sitten.

Ruffen' fennd Barbaren.

Es pflegen die meisten von hohen und sienen unbekanten natürlicher Bissenschaften von Künsten/ weim sie etwosselbige anden Auffländert verschunen / gar grobe und unverstämigte übereit gestälten. Wie sie do dann die Autonomia und Astrologia / für eine sauberische Wissenschaft gebatten gaben, dann sie meinen nicht das erstatürlich zugehe weim man die Finsternig nan Gorm und Mond / wie auch die Wissensg der Gestierte zuvorwissel und sogenstönne; Daher als es im Mußeow kund werden/ daß, nach dem wissenschaft gebatten gereit gestierte zuvorwissel und werden/ daß, nach dem wissenschaft gestierte geworwissel und werden/ daß, nach dem wissenschaft gestierte geworwissel und werden/ daß, nach dem wissenschaft gestierte geworwissel gestierte geworwissel gestierte geworwissel gestierte geword gestierte gestierte geword gestierte gestierte gestierte gestierte geword gestierte gestierte geword gestierte gestierte geword gestierte gestierte geword gestierte geword gestierte gestierte geword gestierte gestierte geword gestierte geword gestierte gestierte gestierte gestierte gestierte gestierte gestierte gestierte gestierte geword geword geword gestierte geword gestierte gestierte geword gestierte geword gestierte gestierte geword gestierte geword gestierte geword gestierte geword gestierte gestierte geword gestierte geword geword gestierte geword geword

aus Perfien wieder guracte kamen / der Großfürft mich für ihren Aftrono. mus bestellet und angenommen / ift die Rede unter ellichen gegangen. Es wurde ein Zauberer / der aus dem Beftirnefunftige Dinge fagentonte / und fichben ben Solfteinifchen Gefandten befunde/bald wieder gurucke in Muß: tom fommen/ond haben die Leute allbereit einen Abfchew vor mir gehabt/weldes/weiliche vernomen/mich neben andern Urfachen billich zu ructe gehalten.

Es war aber vielleicht den Mußeowitern nicht fo wol zu thun vmb einen Aftromus an mich zuhaben/als das fie / nach dem es fund geworden / daß ich den Bolge Strom und die Perfifthe Provincien/ durch welche wir gegangen/ abgezeichnet/und auffeine Rarteentworffen/mich im Lande behalten mochten.

Als ich nach der Zeit/nemblich im Jahr 1643. von meinem gnadigften Deranwieder in Mufcow gefdicket wurde / und Luft halber ineiner finftern Caminer durch ein flein Loch/und gefchliffen Glaff alles/ was auff der Gtraffe Begen dem Benfterwar / mit lebendigen Farben darftellete / und dem unter Canceler/fo eben gumir fam/geigete/fchlug derfelbe das Ereus vor fich und fag le: das ware Bauberen/ gu mahl weil die Leute und Pferde die Weine auffiverts fehreten/ und alfo wandelnde anzusehen waren.

Dhawar die Arte mit ihrer Runft von ihnengeliebet/ und geehret wer, Menfallben/wollen fle doch nicht billigen und gulaffen/ bas man folde in Deutschland bud andern Orten gebrauchliche Mittel / wodurch man die Churen defto beffer anguffellen erlerne/vor die Hand nehme und tractire, Als da finnd & Ginen Menschlichen Corper anaromiren, Sceleta ju haben / für welches die ben Ruffen

Ruffen den groften Abfchew tragen. Es hat fich jugetragen / das vor wenig Jahren ein erfahrner Balbier, mir Namen Quirinus / ein Hollander/ein Menfch von luftigem Gemubte/ loin des Broffürsten Dienft gewesen / ein Sceleton oder Menschen Beribs be in der Rammer ander Band hinter dem Tifche auffgehanget gehabt; dls Ereinsmals/wie Erdennofftim Gebrauch gehabt/für dem Tifche figend Auffder Lauten gespielet/gehen die Streligen/welche (wie damale noch der Bebrauch ) auff des Deutschen Soffe fiets Wache hielten/nach dem Thon/ond luden durch die Thur. Dadiese die Menschen Knochen ander Band gebarwerden/erfchrecten fie/ und defto mehr/ weil fie fehen das die Gebeine fich tigen / gehen derwegen und bringen aus / der Deutsche Balbier hatte einen Quirimus lodien Corperan der Wand hangen / und wenn Er auff der Lauten fpielte/fo ein Chirne Mefle fich der Todte. Dif Gefehren tompt für den Groffürsten und Patris tompe mit achen/ die fchieften andere / mitbefehl fleiffig zu zusehen / fonderlich wenn der einem Gce. Balbier wurde auff der Lauten folgegen. Diese beträfftigen nicht alleine der aften auffage/fondern fagen gar der Todte hette ander Band nach der Lauf fo Gefahr. in getanget.

Dif gibt den Ruffen groß Bunder/ gehen darüber zu Rathe/vnd fchlief: ftn der Balbier muffe unfehlbar ein Zauberer fenn / man mufte jon mit fampe finen Todien Beinen verbrennen. Alls dem Quirinus diefer gefährliche hluß wider ihningeheim fund gethan wird / fendet Er einen fürnehmen Deunfchen Rauffmann/ welcher ben den groffen Derrn wol gelitten war/ju

che Corper anatomiren vnd Sceleta

ein Grewel.

in Gefahr

unbilliges Bornehmen zu hintertreiben. Der Kauffmannrederdem Bojarch ju/ond fagt 2Das durch fold Sceleton dem Balbier durchauß feine Zauberch fonce ju gemeffenwerden. Dann in Deutschland der Bebrauch/ Dag die für nembffen Eriste und Balbier/ folde Gebeine darumb guhaben/und ibnen bes fand ju machen pflegten/damit / wennetwaein Beinbruch oder ander verles Bungeines Gliedes ben den Lebendigen fich begebe/fiedefto beffer muften/wie fie es angreiffen und heilen folten, Das aber die Gebeine fich beweget hatten ware nicht von den lauten fchlagen/fondern von bem durch das offene genfter ftreichenden Binde. Darauffwird gwar das Briefgeendert, Duirmus aber mufte alebald aus dem Lande / vnd das Sceleton über den Dufcowifden Bach gefchlept. / und verbrande werden. Gleiche Eragedie haben fle noch new licher Zeit mit einem Deutschen Mahler Mahmens Johan Deterfen fpielen Ein Mahler woller. Dann ale indem groffen Brande fo vor 4. Jahren in Mufcow ent flanden/die Streligen/nach obgedachter art/das Jewr gulofchen/und die unb megen Cob Refende Daufer meder gureiffen gefommen/ond indes Mahlers Saufe einen alten Todten Ropff angetroffen/haben fle mit dem Mahler fo wol/ale mit dem Todten Ropffe jum Jewr ju gewolt/ware auch hinein geworffen worden/werth nicht etliche gewesen/ Die berichtet / Dager es ju nichts anders / als wie ben den deutschen Mahlern gebrauchlich/absumalen gebrauchet.

Berffand der Ruffen.

ten Ropff.

pag. 36.

ed Ruff.inge. nio.

Ge fennd swar die Auffen/was den Berftand betrifft/fcharfffinnig und verfchmist / fie wenden aber denfelben an / nicht fowol der Tugend und Lob nachzustreben/aleibren Fortel und Rugen gufuchen/und ihren Begierden ein gnugen ju thun. Daher fennt fie/fpricht Jacobus, Nobilis Danus, (wie et fichnennet/ Ronig Friedrichs des II. in Dennenmaret Gefandter/ infeinem Hodoeporico Ruthenico.) Callidi, versuti, pertinaces, effreni, advers & perversi, ne dicam, Impudentes, ad omne malum proclives, uten-Jacebi Dani tes violentia pro ratione, quiq; virtutibus (crede mihi) omnibus nun

cium remiserunt. Bie fices an jom felbft erwiefen? Gennd argliftig/harb nacticht/unbendig/widerwertig / verfehret / unverfebembt au allem bofen ges neiget / gebrauchen Bewalt für Recht / ja welche allen Eugenden quie Nach acachen/ond aller Cebande den Ropff abgebiffen.

Scharfffin, nig.

Thre Scharffinnigleit und Lift geben fie unter andern in Sandlungen fauffen und verfauffen fattfam gu verfteben / da fie allerhand Fortel und Ren efe/den Recheften guberucten/erdencten. Und wer fie betriegen wil/ mußgut Behirnhaben. Dann weil fie die Barbeit fehr gu fconen / und ger Lugen fich ju gebrauchen und argwohnisch ju fennpflegen / wollen fie einem andern auch gar felten Glauben gu ftellen/ ond mer fie etwa beruter en fan / den loben fie und haltenihn für einen Meifter. Daher haben einemahle eiliche Mulicomb tifche Rauffleute einen Hollander /der fle im Sandel umb eine groffe Gumma verfortele / gebeten und begehret / daß er mitinihre Gefellfchafft treten und ihr Mithandler fennmochte. Weil er folde Meifterliche Griffe wufte / verhoff ten fie durch folden Mann eine gluckliche Handlung guhaben. Es ift aber felsam/daß/weil fie Betrigeren nicht für ein Gewiffens Werd fondernviel

mehr für ein fluges und rühmlich Stude fchagen / dennoch ihrer viel meinen/ es fep Gunde / wenn fleeinem / der im aufgahlung der Gelder etwa aus verfes hen ju viel gezehlet/benllberfchuß nicht wieder jurude gebe folten. Borgebend/ diefes geschehe aus Biwiffenheit/vnd wider des Necheften Willen und ware alfo ein Diebftahl: Jenes aber mit gutem Billen und Bedacht forer Biber part. Dann man ja jum Dandel Berftand und Rlugheit bringen / oder gar darvon bleiben folte.

Thre Argliftigfeit / Betrug und Frevel an ihren Nechften / auff den fie Falfch Aneinen Groll und Daß haben/außzuüben/ gebrauchen fle unter andern auch ein fold flactlein; Weil der Diebstahl ben ihnen ein hoch ftraffbar Lafter/fuchen fie Belegenheit einen darmit jubelegen / gehen und borgen von ihrem Reches flen/ond fegenenvas von Rleidung/Gerathe ond andern Saden jum Pfan de/follen es auch wol einem heimlich ins Saufpartiren, oder in die Stieffeln/ worinnen fleihre Brieffe / Deffer / Geld und andere fleine Dinge ju tragen Pflegen/ fecten/ und hernach beschuldigen und angeben/ als wenners ihm beimlich enwendet. Werden die Sachen ben ihm gefunden und erfand / muß ber Befchuldigte gur Straffe gegogen werden. In dem aber folder Betrug und Balfchheit fo gar gemeine und befand worden/ ließ der Groffürft zu unfer Zeit im Jahr 1634, an ihrem Newen Jahrs Tage einen newen Befehl offentlich aufruffen : Daf niemand / auchnicht Water und Gobn / ohne von bepten Partenen aufgebenen Sandidrifften Geld aufleiben/Pfande auffenen/oder fonft einander verhafft fenn folte/ fo ferne fie nicht der Unforderung halber vers dachtig/ oder derfelben gans verluftig fenn wolten. Quet falfche Richter felbft galfche tiliche heimlich anreigen/ jhren Necheften in dergleichen Mißhandlung zus Richter. beschuldigen/damit es ihm was ins hauf bringe. Wiewir bald horen werden.

Es ift die hinterlift und Falfchheit ben ihnen fo groß/ daß fie nicht alleis he unter Frembden und Nachbarn/fondern auch gwifden Brudern und Che leuten ju befürchten/wie darvon die Exempel befand fepnd.

Bu des Groffürften Boris Gudenow Zeiten / hat fichs begeben (wie ons der Narvifche Daftor D. Martinus Baar/fo damable in Muficom geles bet/ergehlete)daß der Grofffurft einemahls/als er am Podagra groffe Comer Benempfunden/ hat aufruffen laffen; Db jemand ware/der ihn vonfolder Rranctheit befregen tonte/folte fich angeben/er ware wes Standes oder Relis Bion er wolte/ folte jhm die Chur mit groffen Gnaden und Reichthumb belohhetwerden.

Als foldges eines Bojaren Beib / welche von ihrem Manneetwas hart Ein Bojar Behalten worden / vernimbt / meinet fle hiedurch gute Belegenheit guuber wird von fommen / fich an ihrem Mann gurechen / gehet derwegen bin / gibt feinem Bren Mann and ale das erwol ein gut Mittel wufte dem Groffurften au helf Beibe an fen/aber er wolfe es ihm nicht ju Liebe thun. Der Bojar wird jum Groffur, Beflager. ften auffgefordert und gefraget; Und als er von der Chur Biffenfchafft gu haben fichfrembd anftellete/wird er jammerlich geprügele/ und in Safft behale ten. Ind als er faget; daß ibm fein Beib diß Badt aus haf zu gerichtet/er boltees jhr wieder gedencten/ifter noch barter gefchlagen/ vnb gar mit Lebens

Straffe gedrawet worden / folte auch fchleunigft darzu gezogen werden / wo nicht den Groffurffen von der Kranctheit errettete. Der gute Bojar weißvor Angft nicht mader anfangen fol / bittet gleichwol vmb 14, Sagefrift/camit Erefliche Rrauter famblen fonte / Er wolte feln Depl verfuchen. In men nung fein Leben noch fo lange darinit zufriften/vielleicht mochte fich unterteff fen was andere gutragen. Als jom Diefe Beit erlaubet wird / fcbletet er nach Chirbact / foz. Zagereifen von Dufcow an dem Blug Offa gelegen/vild leffereinen gangen Wagen voll allerhand Rraufer und Graf unter einander/ fo dafelbft die mengevnd lang wachfen fol/berführen/vnd machet darvon dem Groffurffen ein Baot. Budes Bojaren groffem Gluck vergeben bem Datien ten die Schmerfen/vielleicht nicht fo wol von Diefem Bade/ale von fich felbff. Darauff wird der Bojar zwar noch barter geprügelt / das Er folche Runft gewuft/verleugnet/vnd dem Großfürften nicht beiffen wollen/aber darneben mit einem newen Rleide/ 200. Rubel / ober 400. Afhal. Babis. Bawern Erbond Eigenthumblich begnabiget/ vnd befchenchet/ mit fcharffer Bebrat wung / baß Er fich an feiner Framen nicht rechen folte. Es follen fich auch bernach biefe Cheleute gar wol mit einander begangen haben.

Es ift vor diesem auff folch seinblich und boffbafftes angeben / sonderlich wenn es eine Missaulung der beleidigten Majestät betroffen der Beschulbigte ohne eine Missaulung der beleidigten Majestät betroffen der Beschulbigte ohne eine Beschulbigte ohne verdammet worden welches offtmahle nicht alleine nibriges / jondern auch hohes Standtes Verlösnen / so von Auflähnbische als Einheimnsschoffen. Wie venter den Russen

folche Erempel ungehlbar.

Deserften Buches mit mehrem gu tefen.

Frembbe Befandten werde nicht gehöret.

Chur wider

bas Doba.

gra.

P48.53.

Angeber werden erfi gepeiniget.

er Belegenheit haben fonnen / ben Broffurften felbft mit Biffe vergeben/ daß Weib wurde auff folche Anflage gepeiniget / und als fiedie Marter mie unverenderter außfage außftund / muft der Dann fehulbig erfand / vnd nach Sibirien/ins Glend gefchicet werden. Daß 2Betb aber blieb in Mußcow/vnd befam zu ihrer Interhaltung von ber Jahrlichen Befoldung / fo ihr Dann gehabt/ben halben Theil.

Weil dann die Ruffen ihre Berfchlagenheit und hinterlift in vielen Dingen zu gebrauchen pflegen / und fich felbft untereinander nicht getrem fennd/ift leicht zu erachten/ was fur Gemuther fie zu den Auflandern haben/ Den Auf. ond wie man fich ihrer Bertrawligfeit verfichert wiffen fan. Werden fie mie landern einem Freundschafft zumachen fich an erbieten / geschiehet es nicht aus Liebe nicht trem. ber Tugend ( Die fie nicht groß achten/vnd boch gleichwol nach des Philifophi Mennung bierin die Cynoluriond Zweg fenn fol) fondern ihres eigen Bors tele und Dungene halber/vnd heift ben ihnenrecht;

Vulgus amicitias utilitate probat. 2Bo der Pobel Freundschaffemacht/

Er gewiß nach Nugen tracht.

Sie fennd auch/fonderlich die/fo entweder das Bind und Reichehumb/ Dochmairia oder Ampt und Ehre über den Stand Des gemeinen Mannes erhoben / febr bochmuthig und ftolk / welches fie/ fonderlich gegen die Fremboen / nicht fubtiet / fondernoffenelich mit Bebahrden / Worten und Werden zu erfennen Beben. Ind wie fie feinen Auflander / gegen ihre Landes Leufe gurechnen/ timas fonderlich achten; Alfo meinen fie auch/baß fein Potentat in der Weit fen/berihrem Dberhaupt/an Reichthumb/Macht/Dochheit/Anfeben und Burden zu vergleichen fen. Dehmen auch feinen Brieff an J. 3. Dr. hale tend an/wo der geringfte Suttel im Eitel verfeben / oberibnen onbefand ift.

Eswar lacherlich/ale vorm Jahre zweene Ruffische Befandtenin Dols Der Bager ffeln an Die Regirende Berzichaffe gefchidet/ Jhr. Durchl. Sehreiben an J. Baar. Maj. weil auff der Uberfchriffe (Dhmond Schwager) nach Ges wonheit andle vorigen Groffurften alfo ju fdreiben/gefest/nicht annehmen tollen/ehe und bevor/biefe Worter wieder heraus genommen wurden. Sags ten: Es funde ihr Leben Darauff ; Bermeinten J. Zaar. Maj. maren viel luhoch / daß ein Auflandischer Potentat ibn Schwager nennen folte. Ins Rachtet/wasman wegen DerBog Magnus von Solftein/meines gnabigften Deren Deren Battern Befreundung mit biefes Zaars Borfahren/ und fonften / Diefe Borter gebuhrender maffen gefest zu fenn / bericheefe und erwiefe. Solfe faft auff die Mennung hinaus fchlagen/was die Perfer von Aalpihrem Broffen Deillgen und Dafron febreiben: Daff woer nicht felbft Bott / boch Bott gar nahe verwand mare.

Sie fennd grob-ehrgeltig / fonnens wol von fich fagen / wenn man fie nicht nach ihren Willen respectiretundtractiret ...

Die Priffaffen/welche als Diener von J. 3. Maj. geschiebet / frembde Befanden zu empfangen/ fcbamen fich nicht/offentlich zu begehren / baf die Befandten che / als die Ruffen die Shite abnehmen und von den Pferden fei- pag. 120.

Haly ber Perfer Pa tron.

2a iij

gen

Das britte Buch ber Persianischen

p.127, 135 gen follen. Dringen fich auch mit Gewalt über die Befandten zu reiten und au geben fond mas bergleichen groben Soffligfeiten mehr; Mind meinen fie wurden ihrem Deren und der gangen Nation ein groffes verfeben / wenn fie gegen frembde Gafte/vnd hoher Potentaten Gefandten/welche (wie Fred.de lib. 1 , deffer Merseler in seinem Legato sagett) Imagines Principum, & principali hotat. 3. nore digni cenfendi ; Ebenbilder Ihrer Fürften/ond hoher fürftlicher Eh remurdig/ etwa mit angenehmer hoffligfeit und Ehrerbietung fich beraus

lieffen/ond glimpfflich erzeigeten. Die Fürnembften felbft pflegen bifweilen in ihren Schreiben an Quflan difche Derrn fich simlicher harter und discretion leerer Worte ju gebrauchen/ nehmen aber dargegen verlieb / wie man es ihnen wieder eintreibet / vnd nach Daufe bringer. Wir habendoch gleichwoletliche unter ihnen/wiewol nicht viell

angetroffen/welche allen Blimpff und guten Billen gegen uns verfpuren la fen. Sie follen vor Jahren viel unhöfflicher gewefen fenn/aber durch bigher viel gepflogene Gemeinschaffe und verfehren mit den Auflandern etwas bequais mer worden. Der vorerwehnte Mifita ift wol unter allen / wie an Berftand/ fo auch an Ehrbarfeit und Glimpff der fartrefflichfte/und daber der naglichfte und eine Bierde aller Ruffen zu fchanen/wie aus bald folgenden Befchichten/mil

mehren erhellen wird.

Sie geben Dochheit halber felbft unter ein ander nicht viel nach/ bringen fich umb die Oberftelle / vnd gerahten offe darüber in groffen Streit. Wie fiche dann einsten zu Nifenaugorod in unfer gegenwart begab : Da den 14-Julij des Reiche Cancelers auf Mufcow Doffmeifter/ein anfelmlicher Mann unfer dafelbft newerbawtes Chiff zu feben/und die Befandten zu gruffen fam. In dem Erneben dem Priftaffen mit gur Taffel genotiget wurde, gab es un ter ihnen einen harten competens Streit: Bledinfin , Sukkinfin, buzzful marir huren Cohn/ hund/ vnd andere fchmebliche Bortewaren fbre befte Titel/mit welchen fie fich gar ungeftum begruffeten: Der Soffmeifter meinete/ er ware ein Sinbojar oder Edelmarm / der ander aber von geringen Leuten/ fonte derhalben wol über ihn figen. Der Priftaff aber : Erware ein Groß Fürftlicher Diener/dem feines Derrn wegen die Dberftelle mit Recht zufame Wir wurden überdruffig / vnd fchamten vns / folch faft eine halbe Stunde get maretes Begande und auffchelten/anguboren/ fle aber nicht darinnen fort gib fahren/ daß endlich die Gefandten darzwiften redeten und fagten : Man hatte vermeinet / daß fie als Freunde vns Freundschaffi und nicht Befchwet lichfeit anguthun/ und fich felbft niche in unfer gegenwart guverunehren er fichien: 2nd baten/fie mochten fich freundlicher va luftiger erzeigen/damitibre Begenwart uns defto angenehmer mare. Darauff wurden fie ftille/und durch

einen guten Raufeh gar vertrawlich mit einander. Sie fennd in gemeinein Banctfüchtig Bold fonneneinander mie unge flumen und harten Borten als Sunde anfahren: Dan fibet auffden Gaf fenhinvnd wieder fold fchelten und alt Beiber gebeiffe/ mit foldem Epfer/ daß/weres nicht gewohnet/ offt mennenfolte/ fie wurden stracts einander in die Daare fallen. Ge fompt aber gar felten sum fchlagen/ond wenn fie ja dar

Bandifds Volce.

au geras

Grob im fchreiben.

Mifita Lob. pag. 184.

Streitwege Dochheit.

du gerathen/fchlagen fie fich mit Fauften/ftoffen einander aus vollen Leibes Rrafften in die Geiten und auff die Scham. Man hat nie gesehen / daß die Ruffen einander auff Gebel oder Augel wechfeln/wie wol in Teutschland und andern Orten jugefchehen pfleget / aufgefobert hatten. Aber man hat wol erfahren/daß die fürnehmen Herren / ja Kinefen oder Fürsten einander mit Anutpeiffchenzu Pferde tapffer herund gehamen/wie vne glaubwardig berichtet worden/ond wir auch dergleichen von swenen Sinbojaren ben obgedachter einholung des Zurckischen Gefandten gefehen.

Der Rite ften duel.

Ben auflassing three Borne und fanckens gebrauchen sie swar nicht die ben vno /lender / alljunbliche folimme Fluche und Wunfche; mit Cara-

mentiren/Teuffelholen/ Schelmichelten und dergleichen. Aber an ftatt derer haben fie fehr fcandbare abschewliche Worte und Hohnreden/welche/wenns nicht der hiftorifder Bericht erforderte/ich für guchtige Ohrennicht fommen laffen folte. Sie haben nichts gemeiners auff der Jungen / als ! Bledinfin, und Bliche lukkinfin, fabak, butzfui mat, jabonamat, hurfind/ Deften Gofin/ ber Ruffen, Sund /th fchende deine Mutter ins Grab. In os ip fius; in oculos, vñ was der Bleichen fchandliche Reden mehr fennd/fo nicht alleine die Erwachfene und Alte fondern auch fleine Rinder/che fic Gott/Bater und Mutter gunennenwiffen/ daß je butzfui mat im Munde führen/ond gegen die Eltern/ gleich die Eltern Rigen die Rinder heraus ftoffen. Go ift zwar newlich fold lafterlich wnabfebens Bar ver. lid fluchen und fehelten hart und ftreng / ja ben der Anut/oder Staupenfchlas boten. Be offentlid aufgeruffen und verboten gewefen / auch zu erft eifferig darüber Schalten worden; In dem heimlich beftelte Perfonen hin und wieder auff den Gaffen und Marcten/fich unter das Bolck einschleichen/ und mit ihnen gu Beordneten Streligen und Scharffrichtern die Flucher angreiffen und auff ber Stelle/zum offentlichen Abfdew/beftraffen muffert.

Aber die folang gewohnte und allzu tieffeingewurkelte Scheltart forderte binond wieder mehr Auffficht/als beftellet werden funte/ond machte den Auff meretern / Richternund Denderbuben fo vnerträgliche Arbeit / daß fie auch über das/was fie felbft nicht laffen funten / juhalten / und die Berbrecher gufraffen/überdruffig wurden.

Damit gleichwol das fchelten / fchmehen und verunehren nicht ohn uns liffcheid gegen geringe und furnehme Leute verübet werde/iftes von der Dbrigtit also verordnet / daß der / welcher einen fürnehmen Mann / oder deffen Beib/oder Groffarfilichen Bedienten/fie fennd Ruffen oder Auflandifche fhild / fchlaget/oder fonften verunehret/ dem Beleidigten für den Bnglimpff tine groffe Belbftraffe geben muß / welches fie nennen/einem die Biszeltia bezahlen. Die Summa folder Bisceltia wird gegeneines Qualität, Ampt Buzeftia be-Der Beftallung gerechnet/foldes nennen fie Oclad. Es ift aber durch ge: jablen. wife Cenfur einem jeglichen fein Oclad gemachet. Einem jeden Bojaren nach finer Abkunffinnd Standes murdigfeit / dem einen wol 2000. dem andern finer Abeunstein de Standes wurdigkeit / dem einen wol 2000, von Austrik Khundert dem dritten Tausend Thaler/und so fort herunter. Einem Zaaris Russen,

ichen Bedienten aber nach feiner Jahres Befoldung : Als einem Mebito 500, Thi. Jahr Beld ( worzu die Wochentlichen Befoldunges Gelder nicht gerechnet werden.) Go viel muß der Lafterer dem/der gefcholten wird / wenn ers für Gerichte fordert/geben. Berunchret mannicht alleine den Mann/ font bern auch Beib und Rinder / fo ift der Frawen Biscestia Dovvelt / jeglicher Tochter 1800, und jeglichem Gohn 600. Thl. Da ferne ber Lafterer/wie viel leichtfertige Wogelim Born guthunpflegen/aucheines Chernond Grof: Ch tern fchelten/mup er auch derer/ungeachtet fie langft todt gemefen / ebenmaffis die Bisceltia bezahlen. Bermagder Berbrecher nicht/ mit Geld oder Guter mit allem was er hat zu bezahlen/wird er in Perfon dem Beleidigten ins hauß gefchicket/ mag mit jhm nach feinem belieben verfahren. Da man offte ben Berbrecher gu Leibeigene machet/ oder mit der Knuipeitsche einen offentichen Stauvenichlag geben läffet.

Erempel DezBiscestia.

Diefe art mit folden Lafterernund Ehrenfchendern guverfahren / ftehet fowolden Deutschen und andern Auflandern als den Ruffen fren und ift unt ter den Ruffen gar gemeine/onter den Zuglandern aber/etwas felhamer. Ruf swen Grenwel derer fennd mir bekand geworden : Bu des Groffürsten Mi chael Foedorowis Zeiten hat der alte Engellander Johan Barnesley dem Doctor Den/auch einem Engellander/des Groffürften Leib Dedicus/Die Bisceftia bezahlen muffen. Nach der Zeitforderte auch Dberfter Bockehoffen der junger / die Bisceftia von dem Capitain de la Coffeeinem Frangofen / aber weil der Dberfte Bockehoffeneben jufolder Straffe condemniret war/daß er einen Frankofen Unton de Groen (welcher/wie untenfol acfaget werden/fich ombtauffenlaffen) gefcholten. Der de Broen aber des Capitains guter Freund/ ift es dahin vermittelt worden/daß eines gegen das ander auffgehoben / und die bende in gute vertragen worden.

Sitten ber Ruffen.

Groffe Soffligfeit und ehrbare Sitten darff man benihnen nicht fuchen fennd simlich verfteett. Sie tragen feinen fchem/ daß/was die Natur nach dem Effen oben und unten zu wirden pfleget / vor jederman horen und empfinden Julaffen. Und weil fie viel Knoblauch und Zipollen genieffen/falt einem/der co nicht gewohnet/ihre gegenwart garbefchwerlich. Gidrecten/vnd überlauf rulgenpflegte fich vor diefem in geheimen Audiengien (vielleicht wider der gub

ten Leute ihren Willen) mit einzumischen.

Beil fle in lobliden Biffenfchafftenunerfahren / und von denetwurdi gen Gaden und Geschichten der Alten und Worfahren fich nicht groß befunt mern/auch nicht begierig fennd von frembden Nationen dero Befchaffenheit nach zu forschen / höret man in ihren Busammentunften von dergleichen nichte sprechen. Ich rede aber hier nicht von der gar großen Derren Ge lagen. Thre meifte Reden fennd dahin gerichtet / worgu fie ihre Natur und Be meine Lebensart veranlaffet. Nemblich von Uppigfeiten fchendlichen Lafteril Beilheiten und Unaucht/fo theils von ihnen felbft/theils von andern begangen. Erzehlen allerhand ichandbare Fabeln / und wer die grobeffen Botten und Schandpoffen darben gureiffen vnd fich mit leichfertigen Gebarden heraus Bulaffenweiff/der ift der befte und angenehmfte; Dabin gielen auch ihre Date

Thre difsurfe.

pag. 20.

#### Reife Befchreibung.

be/welche fie zum theil mit üppigen bewegungen ber Blieder verrichten. Ge follen bigweilen die herumb fchweiffende Comedienspieler im dangen gar den Dinterften/ und weis nicht was mehr/entbloffen/ wie fie dann mit foldem unverschembden dangen dem Danischen Gefanden Jacob damable aufige Dangen wartet. Und die Auflifchen Beiber gegenihm durch die Ctuben Fenfier fel, leichtfertig. hame posituren und anblicte gemachet/ wie darvon in feinem Hodeporico (pag. 17.) mit mehren gu lefen.

Sie fennd den fleifeblichen Luften und Ungucht alfo ergeben / daß auch Buguchtig. esliche mit dem abschewlichen Laster/ so wir Sodamiteren nennen/ sich zu: beschmisen / und nicht alleine pueros muliebria pati asvetos (wie Eurtius tib.s. redet) fondern auch Manner und Pferde darzu gebrauchen. Belches ihnen hernach in ihren Belagen eine Materie ihres discurses geben muß. Dannes werden in folden Laftern ergriffene nicht mit ernft geftraffet. Es pflegen auch folde abidewliche Dinge die Bierfidler auff offentlicher Straffe gu fingen/et. Runggen, lide dem jungen Bolete und Rindern in einem Runggen oder Puppenfpiel friel.



bmbs Geld guzeigen. Dann ihre Barendanger haben auch folche Comedian: ten ben fich/die unter andern als bald einen Doffen /oder Rlucht (wie es die Dol lander nennen) mie Puppen agiren fonnen; Binden umb Den Leib eine Des de und ftaffeln fieuber fid/machen alfo eintheatrum portalile oder Conass

Das britte Buch der Persianischen

plat/ mit welchem fie durch die Baffen ombher lauffen und darauff die Pup pen fpiclen laffen fonnen. Omnem pudorem ac verecundiam exuerunt, fricht mehr tr

wehnter Jacobus/der Danifche Edelman. Bir felbft habenes onterfchiedliche mahl in Muficow gefehen / daß Mann und Weibes Perfonen aus den ge meinen Badfluben fich zuerfühlen gegangen/ond bloß/wie fie Gott gefchaf Beiber laf. fen/ gegen vns getreten / vnd vnfere junge Mannfchafft mit halb gerbrochenen deutschen Worten vnzuchtig zu geruffen. Bu folden Beilheiten veranlaffet ihrer viel der Ruffiggang/dann man fie taglich bey etlichen viel hunderten auf

dem Marette und Schloffe muffig fiehen und fpakiren gehen fihet. Bie auch Muffiggan. infonderheit die Erundenheit / Der fie fo fehr/ als feine Nation in der Belt/er ger. geben. Venter mero æstuans cito despumat in lilidinem, faget Hieron. Epift. 83. Benn fie dann alfo übermeffig angefüllet / geben fie als ungezeumte Beifie

Darauff log / wohin fieffre geile Begierde lenetet. Dierben erinnere ich mid was une des Groffurften Dolmetfeb ju groß Naugarten erzehlete: Daß neme lich Tährlich zu Naugard ein groffer Walfahrte Tag gehalten wird / da dann Balfabrt suddangard der Schencte / oder Rrager außerfauffter vergunftigung des Metropolicen vor dem Rruge etliche Belte aufffchlaget/inwelchen die frembdem Walfahrte Bruder und Schweftern / wie auch die Ginheimischen fich mit angehendem Tage alsbald finden / vor ihrem Gottes dienfte ciliche Cebalen Brandtweit

sufich nehmen / ihrer viel wol gar den ganken Tag fiken bleiben / vnd ihre Balfahrte Undacht erträncken. Un folde einem Zage hat fiche begeben / baß ein volles Beib aus dem Kruge gefommen/ auff dem Bege nieder gefallen Zwener vol vnd eingeschlaffen. In demein ander vollez Ruffe fürüber gebend dif Beib mit entbloftem Leibe liegen fibet/bat er aus geilheit entbrand fid snihr geleget/on geachtet / daß es ben hellem Tage und am allgemeinen Wege. Ift auch ben ihrliegen blieben / vnd mit fchlaffend worden. Diel jung Bolet haben fich in

einen Creif omb dif beiftialifche Daar geftellet / eine gute Beile ihr gelachter und furgweil daran gehabt/biß endlich ein alter Mann gefommen/einen Rod über fie geworffen/vnd ihre Schande ju gedectet. Es ift das Lafter der Trundenheit ben diefen Woldern in allen Stan

den/fo wol Beift als Beltlichen / hoben und niedrigen/Mann und Beibes/ jung und alten Perfonen fo gemein/daß/wen man fie auff den Gaffen hin und wieder liegen und im Roth welken fibet / es als eintäglich gewohntes nicht ad! tet. Trifft ein Fuhrmann folde volle Gawe/die er fennet/an/wirffter fie auf feinen Bagen und führet fienach Daus/da ihm dann das Fuhrlohn bezahlet wird. Es wird von feinem einige gelegenheit jum Truncke /oder guten Rat fche/wen/wo und wie fich auch felbige begeben mag/aufgefchlagen/und gefchie het am missten im Brandwein. It auch die erste Epre/die einer dem andern inbestuden/oder Jusammenkänssten anchut/daß manism Tzarko wino ein und mehr Schalen Brandwein gu trincen darreichet/worben dann der gemeit ne Dobel/Sclaven und Bauren fich fo getrem finden laffen/ daß wenn man der von einem fürnehmen Manne die Edale auff feiner Sand gum dritten/

Erunden, heit ben alle.

ler leure

Schande.

fen fich bloß

feben.

vierden und mehr mahlen eingeschencht befompt/er immerfort außtrinctet/in Drep

Menning er feines verfagen darff/ bif er niederfallet und bifweilen die Seele mit dem Erunde wider auffchuttet/wie folde Erempel guvnfer Zeit/auch bep frengebigfeit und notigung unferer Leute andie Ruffen / fich begeben. Diebt allein Gemeine/ fage ich / fondern auch fürnehme Derren / Ja Zaarifche groffe Gefandten / welche ihrer Derren hohen respect in fremben Landern beobadten folten/wenn jinen flaret Betranete vorgefest wird / tein Daf wiffen/ fondern weime nur etwas lieblich/ als Waffer infich gieffen/ daß man fie als Berftand beraubte Leute handthieren / ja bifweilen wol gar todt auffheben muß. Wie foldes das Exempel eines groffen Gefandten foim Jahr 1008, in J. Ron. Maj, in Schweden Carol diefes Nahmens dem IX. gefchiefe/ fich Cinsegate indem allerflarefeften Brandwein/ vngeachtet man jon für deffen fewriger fouffe fich Rraffi gewarnet/alfo angefüllet/daß er am felben Tage/baer jur Zudieng folte tobt. auffgeholet werden/todt im Bette befunden worden.

Rabate ber Ruffen.

Bu unfer Zeit waren allenthalben offentliche Rabacte und Rruge / daß leder/wer marwolte/ flch hinein fesen/vnd für fein Geld trincen mochte/ da dann die gemeinen Leute/was fie nur erwerben funten/inden Krug trugen/faf: fin fo fefte/ bif fle nad aufgeleertem Beutel ihre Rleider / ja das Dembde gar auffogen / vnd dem Birthe hingaben / vnd hernach nackend / wie fic auff die Welt gefommen / nach Haufe giengen. Als ich 1643. Ju Naugard im Enber diffen Dofe/nicht fernevon einer Rabal meine Derberge hatte/ fahe ich foldze barfoffene und nachende Bruder etliche ohne Mugen/ etliche ohne Chuh und Strumpffe / etliche in bloffen Dembden aus der Rabaf fommen. Bner ans derneinen/ welchererft den Rockverfoffen und im Dembde heraus fam / und ale fine ein guter Freund deffen Gang aud auff die Rabaf gerichtet begegne te / fehret er mit widerumb. In etlichen Stunden fam er ohne hembe de / vnd hatte nur ein par Interhofen am Leibe. Alle ich ihm lieffe guruffen; toohin fein Dembde gefommen/werjhn alfo beraubet? antworteteer/mit ffrem Bewohnlichen je burzfui mat, das hat ber Wirth gethan. Enwo der Rott bnd das Hembde geblieben/da mugen die Hofen auch bleiben. Gieng darauff bieder ju der Rabaf / vnd fam hernacher gans blof heraus / nam eine Sand voll Sundeeblumen / fo neben der Kabal wuchfen / hielt fle vor die Scham/ und gieng alfo luftig und fingend nach Daus. Es fennd zwar news lider Beit/folde allgemeine Rabaten/fo theile dem Zaaren/theile dem Bojaren Mgehoret/ weil fic die Leute von ihrer Urbeit abzuhalten / und den erworbenen Rabaten Denning guverfauffen nur gelegenheit gaben / abgefchaffet / und fan teiner abgefchaffer Mehr vmb 2. oder 3. Coperten/Edilling/oder Grofden Brandwein befom men/fondern an deffen flatthat J. S. Maj. alleine in jeglicher Stadt ein Crufisnoy duor, wie fices nenen/oder Sauf verordnen laffen/aus welchem man den Brandweinnur nach Rrugen und gannen Rannen verläffet / und fennd beibigte Perforen darüber gelest/ welche daraus Jahrlich eine werglaubliche Summa Gelbes in J. Z. Majeft. Schas lieffern. Über der taglichen Fülleren wird hierdurch doch wenig abgebrochen/in dem etliche Nachbaren gufammen legen/eine Ranne/ond mehr holen laffen/ond nichtehe von einander gehen/biß alles aufgeleeret / vind fle offeneben einander niederfallen. Giliche fauffens

Rompe na clend aus dem Kruge.

#### Das britte Buch ber Perfignischen 1106

auch ins groffe / vnb fchenckens nach Schalen heimlich wieder aus. Daher fibet man zwar nicht mehr fo viel Dactende/abernicht viel weniger Frund ens als zuvor taumeln und liegen.

Weiber Doll.

Auch achtens die Weiber allerdinges nicht fchande fenn / fich voll fauf fauffen fich fen / pnb neben ben Dannern niederfallen. Bur Darve babe ich biervonin meiner Derberge / fo ich ben ber Diehoffische hatte feine furpweil geschen in Dem etliche Ruffen Beiber zu ihren Mannernins Belag famen / fich neben ihnen nieberfagen / und frifch mitherumb truncken. Alle die Danner wol be rauschet wolfen nach Dause geben / war es ben Weibern noch nicht gelegen/ und wiewolfiedarüber Ohrfeigen befamen / wurden fie boch badurch nicht bewogen auffzufichen. In dem nun die Danner endlich zur Erden fielen/vnd Schlieffen/fatten fich die Weiber oben auff die Deanner/ond foffen in Brand wein einer der andern fo lange zu / bif fie auch voll wurden.



Bufer Gaftwirth gur Narve/Jacob von Rollen/erzehlete: dan fie eben Beiber fi folche Comedie auff feiner Dochzeit gespielet hatten / ba die Danner / nach hen auff den dem fie beraufchet/ihre Weiber aus Luft wol abgefchlagen / vnd dann wieder mit ihnen angefoffen; die Weiber endlich auch auff ihren entschlaffenen Dean nern figende/fo lange ein ander ju getrunck en/ biß fie neben denfelben niederge fallen / und mit ent schlaffen. Wie Chre und Bucht in folden fallen und gele genheiten Roth und Schiffbruch leiden muß/ift leicht zu erachten.

Ich habe gefaget/baß die Beiftlichen Perfonen auch fich von diefem La fler nicht wollen befreihet wiffen. Es wird jo balb ein Pope und Munch/als Mande ein Wellicher und Baur truncken angetroffen. Db gwar in feinem Mofter/ vnb Dopen weber Wein/ Brandwein/ Meth oder flaret Bier / sondernnur Quaß das rineten ift/bunne Bier/ober Rofend getruncken wird/gebrauchen fie fieb boch Der Freys heit darben/baß/ wenn fie aus ben Albstern fommen/ond ben guten Freunden einfehren / einen guten ftarcken Trunck nicht alleine nicht außschlagen / sonbern auch forbern/vnd begierig ju fich nehmen/vnd fich daran fo laben / bag man fie von den verfoffenen Weltbrubern nicht / ale nurdurch ihre Rleidung Bu vnfcrfcbeiben weiß.

Ale wir inder andern Gefandtschaffe durch groß Raugard reifeten/fabe ich einen Priefter nur im Rafftanober Bieberfleide (hatteohne Zwepfel feinen Rocf inder Rabact verfeget) auff der Baffen taumein. Als die fer gegen meine Etnes volle Derberge fam/wolfe er ihrem Gebrauch nach die Streligen/fo dafelbft Da: Pfaffens de hielten / fegnen ; In dem er aber die Dand aufftrectet und fich etwas neis Gegen. Benwil/wird ihmber Ropff ju fchwer / vnd falt inden Roth. Dadte Gfrelis Benifin wieder auffhelffen / fegnete er fie gleichwol mit dreckichten Fingern. Beit folche Scharofpiel faglich für Augen / machet niemand unter ben Rufe

fin groß Wunder darvon.

Sie fennd auch groffe Liebhaber von Tobact / und trug fich vor diefer Tobact tim Beit feglieher darmit : der gemeine und arme Mann gab fo bald feinen Ropect den. für Tobact als Brobe. Well man aber fahe baß hierburch ben Leuten niche alleine fein Rug/fondern vielmehr merellicher Schade ju wuchfe; in dem bep nieffung des Sobacks nicht alleine dem gemeinen Mann / fonderlich ihren Dienern und Sclaven viel Beit von der Arbeit abgieng / fondern auch durch onachtfamfeit des Fewres und Functen / viel Baufer in Rauch auffgiengen/ la auch ben verrichtung ihres Gottesdienfles inden Rirchen vor den Bilbern/ Welche nur mie Wenherauch und wolriechenden Sachen muffen geehret wers ben/einen übeln Geruch von fich gaben/bat auff anhalten des Patriarchender Großfürft ben Toback handel und Bebrauch im Jahr 1634 neben dem Dri- Bird vervat Brandwein und Bier ichenden / ganglich verbofen. Die Berbrecher boren auch hart/nemblich mit Mafen auffichligen und Geaupenfehlagen beftraffet/wie wir dann folche beftraffung an Mannond Weibes Perfonenges fehen/barvon bepermehnung ihrer Juftig mit mehrenfol gefaget werden.

Bleich wie die Ruffen von Ratur bart und jur Sclaveren gleich fam ger Ruffen bobren fennd / alfo muffen fie auch unter einem harten und firegem Joch und fennd Scla-Broang gehalten und jimmer zur Arbeit und zwar mit Prügeln und Deitsichen ven. angetrieben werden / worben fie nicht fo gar ungebultig fich erzeigen / weil es Ihr Stand fo erfordert/und fie es gewohnet. Die jungen und halberwachfene Rerel kommen bigweilen in gewiffen Sagen gufammen / fegen aneinander/ Aben fich mit fchlagen/bamit fiees in eine gewonheit/welche bie ander Natur gu Cchlage fennpfleget/bringen/vnd hernach die Strafffcblage befto leiblicher fallen.

Sclaven und Leibeigene fenno fie alle mit einander. Es gibt auch ihr ternen. Gebrauch und Art für einem fich bemuchigen / ihr fclavifch Gemuthe an ben

Häupt Schtagen ein Zeichen der Schaveren.

Auflander muffen als Ruffen fich bemutigen.

Befahr ber

Arste.

Auch die Aufländer wenn fie in des Zaars Diensten begriffen / milfet sie iner folden niedrigen Demuns befennen / wid was einem darbep wol wid wehe ihmt/mit gewärtigfen. Wiewol der Zaar auft die fürnembstenetin gradiges Auge zu haben pfleget / können sie es doch gar leiche versehen / wid Ingrade verbieren.

Wer Word informwar es eine gefährliche Sache umb die Großfürflichenkeibe Wersch wenn die gegebene Lusmeynich nach ihren Willen wirden weise Lober der Nachente fach unter der Enter werden für nich despelter Anganate belegelt und als Sclaven tractiret. Die Historie vom Großfürften Boris Gudenom win beinen Medicia ist befand. Dann als im Jahr 2022. Dersog House Gudenom von beinen Medicia in Dennumaret Herr Bruder des Großfürften Societes und bernachen auf vond plöslich mit einer Krandheit befallen wurdezgebet der Großfürftim ich gehapen eine Terworten des die Aussteller bei Enter Annath an dem Bersog erweisen vond jehn nicht ferbentalfern fellen. Als aber beim Zusen gewerfanzen wolter sonden der Herros fland in die Arste für der Krandigen wolter sonden der Herros fland in die Arste für der Krandigen wolter sonden der Herros fland in der Herros fland in die Arste flach verste

den/vnd eine lange Beit nicht feben laffen.

Der Zaar machet eine Doctor.

Er hatte viter andern auch einen Dochdeutschen/welchen Er selbst zum Doctor gemachet. Darntals der siehe einstenvond erlaubtig bath/auf ein Deutsche Universiese zusiehen/wid einstenvohrend Doctoris arzumehmel/fragte der Großfürschwad das wäre; Doctor werden/wid wodurch es gesche het Verlaubtig der Ernen der Schafter und siehe Kunst milste examineralassen/wid werder nichtig befunden foretlätzer manifor zum Doctor zu dogsten inwohessen gung der der Wedelinischen Faculter Dond und Install Darauff der Großfürst. Den Wedelinischen Faculter Dond und Install Darauff der Großfürst. Den Wedelinischen Faculter Doch und Installen den Kunsterfahren (dann er hattelfin furs zuwer an den Docharssehl den ernen inderen geschaftet) Ich wilde zum Doctor machen/wid westen Wicksen das der der in sich bekommen soll welche auch geschaften. Diesen Wuscowisischen Schaften der Zeit der Großfürst das der Mockarischen Geberartigen wieder übersielen Aussichen Westenwissen in wieder überstellen aufstreten. Diesen mie

nete/

nete / daß es umb fein Leben gefchehenware / fam in alten gerriffenen und ger-Schnittenen Rleidern/ ließ feine Daare gotticht und wild umb den Ropffund Angelicht hangen / und froch auff allen vieren jur Thur hinein / fagend : Er fin nicht werth daß er lebe/ vielweniger/baß er J. Zaar. Majeft. flare Zugen fe Ein Bojar hen fol/weiler mit deffen Angnade beleget. Bald fließ ihn ein Bojar/welcher darben flund / mit dem Juffe / daß die Spine des Stieffele ihm den Ropff vers wundete / vnd hieß ihn Sabak, einen Sund / in Mennung dem Groffurften damit guliebe dienen. Der Doctor aber / ale er einen gnadigen Anblick vom Baar vermercet / machetibm diefe Schmach gu nune / fahret mit flaglicher Stimme weiter fort, Sgroffer Baar/ich bin deinvnd feines andern Cclave/ habemich groblich an dir verfundiget/ und den Todt verfchuldet. Woltemich auch glackfelig febegen / wenn ich von deinen Sanden fterben folte. Aber von diefem deinen Anechte alfo gefchimpfft zu werden / gehet mir fehr nahe / weiß auch wol/ daß es dein Wille nichtift/ daß ein ander über mich/ beinen Diener folde Bewaltthat verüben fol. Diefe demuthige Rede verwandelte den Born des Groffarften in eine Gnade/befam 500. Rubel jur Berehrung/ pud wurden wird besah, Die andern Medici auch der Ungnade wieder befrenet/der Bojar aber geprügelt.

Bas die Sclaven und Rnechte der groffen und andern herren betrifft/ finnd diefelben ungehlbar / und hat mander über 50. ein und mehr 100. auff Der greffen feiriem Gute und Dofe. Die in der Mußeow werden meift nicht auff den Dor Derren. fengefpeifet/fondernhaben Roftgeldt/zwar fo geringe/ daß fie taum das Leben erhalten konnen/daher gibtes in Muficow fo viel Diebe und Morder. Bu uns fer Zeit gieng faft feine Nacht bin/ daß nicht den Leuten in die Saufer gebros gen/ und daraus geraubet wurde. Da fie dann offeden Saufwirth in der Ranberen Cammmer mit einem Unwurff verfperren/vnd wenn er die Diebe ju widerftes ben fich nicht flard gnug befindet/wo er nicht darüber in Lebens Gefahr fom men / oder das Daufi über den Ropff angeftectet feben wil / ftille bleiben muß. Darumb auff den fürnehmen Sofen gewiffe Bache zuhalten beftellet iverden/ welche fündlich fich muffen boren laffen; In dem fle auff einem auffgehenct tem Brete mit Rnoppeln/ gleich auffeiner Trummel / fpielen und die Stunden fchlagen muffen. Beiles fich aber offe begeben / daß folde Bachter nicht lo wol für die Derren/als für die Diebe gewachet / und demfelben fichern Weg gemachet / mit ftehlen helffen / vnd darvon gelauffen / wird jego feiner jum Bachter / wie auch niemand für einen Dienftboten (weil man aufferhalb der Sclaveren Dienftboten vmbo Geldt haben fan) angenommen/er habe dann befante und wolgefeffene Manner ju Burgen. Golde mehr erwehnte Sclaven macheten fonderlich in Muficow des Nachts die Straffen gar volle ber/daß manohn gut Bewehr und Befährtennicht unangefallen bleiben funle/wie es uns felbft begegnet. In dem ctliche der unferigen in einem Gaftboth ben einem guten Freunde bif in die fpate Nacht fich verweileten / und im ruck Raub auff Bege einer voraus gieng/wurde er von swepen Auflifden Gtraffen Naubern Der Gtraf angefallen / als er aber feine Befahr mit fchreven andeutete / und wir andern fen. bergu eileten/ verftectete fich der eine Dieb/ der ander aber befam fo viel Golas 8e/ als er faum darvon fdleppen funte.

(d)impffr Den Doctor.

Schimpff

Bu Mache in Saufern.

fennd auch

Als auffeine andere Zeit unfere Gefandtenmit denn Boldfern an einem fürnehmen Drie zu Gafte waren/onfer Roch aber von vns zu rucke blieb/ond des Gaftwirthe Rod ihn nach Saufe begleitete / wurde er auff dem Rudwege Zobtfchlag. erfchoffen, Bald hernach erfchlugen fie auch Arent Epierings/des Comedie feben Befandten Doffmeifter/welcher auch ben Rachte von einem guten Freunt De nach Daufe geben wollen. Gein Roller/ fo noch mit Blut befpruget/fam 8. Tage hernach zu fauffe.

Johan Rit.

Alfo gefchabe auch unferm Leutenant Johan Rit/welcher/als wir wieder aus Verfien famen/ neben mir auffeiner Deutschen Dochzeit war / und furt por mir alleine ju hauß geben wolte / von den rauberifchen Ruffen alfo gerfchlagenwurde / daß / nach demer Tag und Nachtohne Bernunfft und Empfindligfeit gelegen/ feinen Beift auffgab.

Bieler. fchlagen.

Undere Erempel / fo fich unter ihnen felbst begeben / fennd ungehlich Es gieng feine Nacht vorben/daß nicht des Morgens unterschiedliche toot auf den Gaffen gefunden wurden. Golde Morthaten giengen viel vor in ihren bo hen Jeften/am meiften in der Butterwoche 8. Zage vor Saftnachten / Dafle taglich woll und toll fennd. Bu unfer Zeit wurden den u. Zag Binter 2006 nate 15. erfchlagene vor der Gemifche Twor oder hoff gezehlet. Dann das felbft werden fie des Morgens hingefchlept/wer die Geinen des Nachts unver muthlich im Daufe vermiffet/gehet dahin fie gu fuchen. Die nicht erfand und Eines Me weageholet werden / begrabet man ohne Ceremonien. Ja die Sclaven und Dici Defahr. Raubvogel haben fich auch nicht geschewet J. Zaar. Majest. Leib Dedicum herrn hartman Gramen ben hellem Tage angufallen; Threretliche haben ibn unter gedrucket/und den Finger/daran er das Ditschier getragen / abschneiden wollen/ware auch gefchehen/ wenn nicht ein Knef des Doctors guter Freund/ nebendeffen Pforte es gefchehen/feine Knechte/ihn aus ihren Sanden zu ent reiffen gefchiefet. Die Burger fennd des Nachtes ben folder Gefahr fehr DIV barmbernig gewefen/daß / wenn fle fdon unter ihren Benftern einen unter Der Rauber und Morder Sanden Roth leiden horen /fie nicht einft heraus gefes hen/vielweniger juhulffe gefommen. Jeno aber / vernehme ich/folbeffere 211 ordnung gemachet fenn/ daß nemblich/ auff allen Creungaffen zu Racht ftat efe Bache von den Streligen oder Goldaten gehalten wird/ und ift verboten daß niemand ohne Laterne oder Leudzie fidz auff der Straffen fol antreffen laf

Zwischen Ewer und Musicow onsicher.

dung der Cache entweder loß gegeben/oder auff die Folter geworffen werden. Im Quauff Monat wenn die Dew Erndte einfalt/ift diefer Gelavenhalt ber der Beg diffeit Mufcow auff 20. Meilen/wofelbft die Bojaren ihre Dews feblage haben/ond dif Gefinde gur Urbeit gefdictetwird/fehr gefahrlich. Dann dafelbft iffein Berg von welchem fle die Reifende von ferne warnehmen fon nen/da dann mancher von ihnen beraubet/ gar erfchlagen und inden Sandift gefcharret worden. Wenn ichonwider folde Befellen ift geflaget worden hat

fen/er gehe/fahre oder reite : und wird gleidzwol feines Ganges halber befragel. Die aber ohne Leuchte betroffen werden / halt man an / und bringet fie in die Strelis Dricas / wofelbft fiedes andern Zages aufgefraget und nach befitt

benifre Berren/weil fie ihnen faum die Daut gu bedecken geben/durch die Fins ger gefehen.

Benn folder herren Sclaven und leibeigene Rnechte durch den Tode oder Milbigleit ihrer Detrem fren gelaffen werden/vertauffen fie fich doch balb wiederumb auffe newe. Dann weil fie fonft nicht haben/worvon fie leben fons nen/achten fle leine Frenheit/wiffen fich auch nicht darin in fchicten. Ihre Nas tur ift / wie der fluge Arifioteles von den Barbaren faget ; daß fie nicht beffer/ als inder Dienftbarfeit leben fonnen und follen. Dannes ben ihnen auch ein: friffi/was jener von den Boldern inflein Aften/fo mandie Jones/weldie auch lhren Uhrfprung von den Griechen hatten/nenet/gefaget hat? Quod in libertare mali, in fervicute boni fint. Inder Frenheit fennd fle bofe/in der Dienft barfeit aber bequeme Leute.

Es fan ein Derr dem andern wol feine Sclaven verfauffen oder verehren. Aber mit Bater und Rindern der Sclaveren halber verhalt fiche jest alfo : Rein Water fan den Gohn verfauffen / es thuts auch feiner mehr / er gibt ihn auch hichtgerne aus / ben einem ehrlichen Manne gu dienen / und folte er auch gu Saufe mit jhm Sunger lenden/weil er fo bochhernig/daß ers jhm für Schans de halle Benn aber ein Mann in Schuld gereth und nicht gablen fan / mag Rinder me er feine Rinder verpfanden / oder in bezahlung der Schuld auff gewif gen ber El. fe Jahre gu bienen dem Glaubiger hingeben: Den Gohngegen 10. Rihal. und ter Gaulb. die Zocher gegen 8. Thi, bifi die Schuld ab verdienet/dann muß der Schulds ner fle wieder loß geben. Bollen aber Cohnund Tochter fich dargunichever ftegen/ond der Bater ins Recht gefordert / auch daßer nicht zu gablen hat /erwiesenwird/ halt das Auffische Recht die Rinder dabin/daß fle für ihre Eltern fahlen muffen. Bann dann die Rinder wollen/mugen fleeine Raballe oder Bbligation Schrifft auff fich an den Glaubiger ihres Watern geben/daß fle Leibeigen fennd und dienen wollen.

Wegen der Gelaveren und groben harten Leben fennd die Ruffen defto ehe in Rrieg zu bringen / vnd darinn zu gebrauchen. Siegeben bisweilen in gewiffen Fallen wenns darju fompt / hershaffte und fühne Goldaten.

Wiewoldie alten Romer nicht zugeben wolten / daß in ihren Kriegen leibeigene Rnechte / oder ihrer Untunfft und Lebens halber unbefante und lofe Cod. Theod. Buben fich finden laffen folten / nach laut der Rapfer Gratianus Walentinus 4.7. in. z. und Theodofius Gefene. Daß machet aber/daß damable die/fo fich sum Gol daten Befen begeben und gebrauchen laffen wolten/ein ander Ziel (nemblich die Tugend und die Betliche Glückfeligkeit) als heutiges Tages die meiften (auff plundern/ rauben und reich werden) haben muften.

Deutiges Tages heift es doch gemeiniglich/wie jener benm Wirgilius fa 8tt: Dolus an virtus quisin hoste requirat? Bas fol man bann noch hach der Romer art unter denen / die fich wollen fchreiben laffen / groffe Wahl und Auffchuß machen. Die Xuffifchen Sclavenhaltenberifren Derren und Rriegeshaupte getrew aus/ond wenn fle gute erfahrne Auflandifche Dberften und Anführer / daran es diefen Leuten fehlet / haben mugen / laffen fie groffe

lib. 3. Polis.

cap. 14.

Plut, apobe.

Ruffen im Rriege.

Martian. 1. 11.ff.milin.

Ingeffung gure Golbar ten.

Dernhafftigfeit und fuhnen Muth anihnen verfpuren/ aber doch mehr in 30 flungen und Stadten als im Belde/wie darvon allbereit oben das Exempel der ween Ruffen ben übergebung der Feftung Noteburg angezogen worden. Der gleichen hat man in dem Kriege/ den fle 1579.mit Polen geführet / erfahren/ da auff dem Saufe Guchol/welches von den Polen mit Fewr hart bedraftiget Das Daus worden/fie / ungeachtetihnen die R'leider am Leibe von hinten nibrennen bit ginnen/fie gleichwol von forn den geind ju widerfiehen nicht ablaffen wollen/ wie darvon in des Denninges Liefflandifden Chronic am 70, Blate ju lefet-Eben am felbigen Orte gedenceter auch der Belagerung und Groberung ber Abten Padis in Lieffland/dadie Ruffen ben übergebung der geftung / Sound gere halben fo verschmachtet gemefen / daß fle den Schweden nicht haben ton nenbif an die Pforte entgegen geben. Und feget der Geribent mit verwundt rung darju : Das laß mir Kriegesleute in feftungen feyn/bie vmb

26ten Pa-

Ariege por

Smolens,

fo.

Suctel.

ibrer Derren willen was wagen burffen

Aber in Feldschlachten und ben belägerung der Städte und Festung gen/ob fle swar auch das ihre thun / wil es doch mit finen fo nicht fort / haben gemeiniglich wider die Polen / Littawer und Comeden den fürgern gejogen und fennd bifiweilen fchnellerzu flieben / als den Feind zu verfolgen gewefett. Daffe aber die Stadt Smolensto vergangen Jahr mit einem heer / fo über swenmahl hundert taufend Dann fich erftrectete/eingenommen/fan ihnen fo wenig pur groffen Tapfferfeit / als Unno 1632, da fie mit bochftem Edaden ond Schimpff von derfelbett abziehen muften/ zur groffen Untugert gerede netwerben. Beiles zu benden mablen nicht ohne Berdacht zugangen. Da mable durch ben General Schein/ jeto aber burch andere nicht vorbefante

frembbellhrfachen.

Mufrube ond Emps rung ber Ruffen.

Es fonnen gwar die Ruffen/fonderlich der gemeine Pobel/infhrer Gelas veren / und unter dem harten Jod aus Liebe gegenifrem herrnviel erdulden und verschmergen/wenn es aber ofne Mafi/heift es ben ihnen auch : patientia læpe læla fictandem fucor. Bind pfleget auff eine gefahrliche Emporung und Gefahr / jwar nicht fo wol gegen jhr Dberhaupt ale unter Bbrigfeit hit aus julauffen. Zumahl / wennfle von ihnen oder ihren Mitgenoffen jufehr gedrücket/vnd von der Obrigfeitnicht wollen gefchaket werden. Und wein fle einmahl auff/ond in Darnifch gebracht/ fennd fle nicht leicht wieder ju fill len/begeben fich/alle daraus entftebende Gefahr aus den Augen gefest/gu aller hand Gewalthatigleiten/vnd wuten als vnfinniac Leute.

Diff wufte der vorige Groffurft Deichael Roedorowik wol/barumb/als

Die von Smolenisto fo elendiglich wieder zu rud fommende Cologen niber die Berratheren des General Scheins (ben welcher wol ein hoher haupt nicht obne Uhrfad mit inverdacht gejogen wurde) fo hart flageten/man aber erft ber Deneten trug mit der Scharffe wider den Beflagten gu verfahren/pnd fiche Da her queinem allgemeinen Zuffftand ansehen ließ/wurde verschaffet/ Saß durch emhauptung des Scheine dem Dolet ein gnugen gefchahe. Und Danit Chein ohne Nachtheil anderer fich defto williger darzu bequemete / gebrauchten fie diefe Lift : Man machte ihm weis / daß er nur jum Schein folte außgeführet/

General Scheins Berrabte ren.

aber nicht gerichtet werden/nur daß das Bold des Großfürsten Billen febe, und wenn er fich legen wurde/ folte alebald Dorbitte tommen / darauff wurde Gnade erfolgen/ und der gemeine Wobel ju frieden geftelletwerden. Alle num Schein alfo getroffet in guter Doffnung (welche das gute Dertramen / fo er aus gewiffen Uhrfachen jum Patriarchen hatte/ nicht wenig vermehrete) hers aus gieng / und fich auff den Dauch jur Erden legete/ift dem Scharffrichter Sewinderworden/gefdwinde guguhawen/welches er auch that/vnd den Ropp mitetlichen hichen herunter riffe.

Dierauff ift noch felbigen Tag des Scheins Sohn/ der auch mit vor Smolensto gewefen/auff anhalten des Bolctes mit der Knutpeifche/nach ibe ter art/ju tode gefchlagen worden. Die übrigen von deffen Freundschafft fennd auch alfofort nach Gibiren gefchietet worden / damit war das Bolet befriedis get/ond die Emporung geftillet. Goldes gefchahe im Brachmonat des 1 633. Piafecius Jahres. Gelbigen Krieg hat Piafecius in feiner Ehronica memorabilium P48.462. in Europa/ jedoch nicht mit allen vmbftanden/befchrieben/vnd ift vnter dem 1633. vnd 1634. Jahres Gefchichten gu finden.

Bonfoldender Ruffen gwar erft groffe Gedult tragenden/hernach aber ergrimmeten und tumultuirenden Gemuthern fernere Frempel werden uns ben erwehnung ihres Policepwefens zweene erfchreekliche Tunulte und Ems porunge, fo vor wenig Jahre in Ruflandentflanden/an die Dant geben.

## Das 7. Capitel.

# Bon der Ruffen Saufftand/gemeinen Leben/ Speifen und Unterhalt.

hr haufwefenift/nachdemes jeglicher Standleiden wil/ eingerich hauffland ret; Sie leben in gemein folecht/ond gehet ihnen nicht gar viel auff ih. Der Ruffen. Bre Daufhalfung. Die groffen Herren und reiche Rauffleute gwar bohnen jeno injhren foftlichen Dallaften/ fo boch mur innerhalb 30. Jahren erft erbawet fennd / juvor behalffen fle fich auch in fchlechten Saufern. Die theiften/fonderlich der gemeine Mann/veruntoftet fich nicht hoch. Gleich wie lle in fchlechten/wolfeilen 2Bohnungen / wie obgedacht/anguireffen; 211fo findet man auch in denfelben gar geringen/ jedoch ihnen fattfamen Borrath und Saufgerathe. Die meiften haben nicht über 3. ober 4. irdene Topffe / vnd and so vielirdene und hollserne Schusseln : Man fibet wenig Zinnerne / viel Schleche weniger filberne Gefchirre / ce waren dann Brantewein oder Methichalen. Daufige. Cie fennd auch nicht gewohnet in reinigung und polirung ihrer Gefaffer groffe Dafe auffauvenden. Zuch die Groffürstlichen filberne und Zimerne Be fdirre/ woraus die Gefandten gefpeifet werden / faben fdwark und edelhafft/ Bleich mandie Rannenbenetlichen faulen Birthinen / foin einem Jahre/ober niemable gefcheuret/antrifft. Daber fibet manin feinem Daufeweder reicher Scheuren noch armer Leute einigen Bierath von auffgefesten Gefchirren/fondern nur die nicht gerne. bloffen Bande/fo ben den fürnehmen mit Spun Matten befchlagen/ond ein

204 Schlaffitel. ten ber Ruf.

par gemablee Beiligen. Sie haben wenig / Die meiften feine Feber Detten/ liegen auff Dolftern/Strob/Datten und ihren Rleibern. Ihre Schlafffelle nehmen fic auff den Bancten und zur Wintere Beit / gleich die Undeutschen in Lieffland auff dem Dfen/welther ale ein Back ofen/ond oben plat. Da bann Maan/Weib/Rinder/Ancchte und Magde fich bepfammen behelffen. In fer dem Ofen und Bancken haben wir ben etlichen auff dem Lande Buner und Schweine/angetroffen.

Ihre Spei-

fen.

Sie jennd auch zufeinen garten Speifen und Leckerbiffen gewohnet/ihre tagliche Roft ift Grube/Ruben/Robl/ Ajurden frifchevno eingefalgene / it doch in Dugcow meift gefalgene grobe Fifche / welchebifweilen wegenet fparces Salges febr ftincken/fie aber gerne effen. Daber fan manifren Fift marcht ehe riechen/als feben und betreten. Sie haben wegen herzlicher Bies heweide auch gut Schaff-Rindsond Schweine Fleifth/ well fie aber nach ift Religion faft eben fo vielfaft-als andere Zage/anwelche fie Bleifch Effen/bas ben/fennd fie ber groben und fchlechten Roft gewohnet/und thun defto weniget Unfoften. Gie wiffen von Fifchen/Bebacktem/vnd zu Bemufen viel Effen auffallerhand art zuzurichten / daß man des Fleifches barben vergeffen fan-Wie wir bann einften in ber gaften mit 40. folcher Effen aus Baarifcher be gnadigung/wie oben bemelbet/fennd gefpeifet werden. Unter andern haben fie auch eine art Bebackens/als Pafteten/oder vielmehr Pfankuchen/fo Pp Phrogen. rogen genandt werden/fennd in groffe einer Butterwecke/jedoch etwas lang lichter / welche fiemit fiein gehacktem Fifche ober Fleifch und Bipollen fullen/ in Butter ober zu Faften Beit in Del braten/haben einen nicht vnangenehmen

Befchmad /mit folcher Speifewillen jeglicher feinen Baft/wenn er jhmgut

lich zu thun vermeinet/bewirthen.

pag.131.

Sichaben auch ein gar gemein Effen/fo fie Ifari nennen/wird von Md/ genaus groffen Fifchen/fonderlich vom Stodr und weiß Fifchen zu gerichtet. Sie fehlagen den Rogen von der anklebenden Daut ab/falben ihn ein/wenn er alfo s.oder 8. Zage geffanden/vermifchen fie jhnmit Dfeffer und flein gefchnite tene Bipollen / efliche gieffen Effig und Baumoebl darzu / und fetence vot. Ift fein vneben Effen/fonderlich wenn an ftate des Effige der Saffe von Citros nen darauff gebrucket wird/fol guten Appetif machen/ond eine die Datur all reigende Krafft haben. Solcher Rogen wird auff der Wolga/ammeiffen bes Aftrachan/gefalten/zumtheilan der Sonnen gebroget/vnd ben etliche 100. Zonnen eingeschlagen und in andere Lander/fonberlich nach Italien/wofelbft es für ein delicat Effen gehalten/vii Caviaro genandt wird/verführet. Es fenno auch gewiffe Leute/ fo diefen Sandel Pachtweife vmb eine gewiffe Summa Belbes vom Broffurffen an fich bringen muffen. Sie pflegen auch ein Effen/ welches fienach dem Raufche/wen fiepochmeli oder unluftig fenne/zugurich ten. Sie fchnelben gebraten Schafffleifch falt in fleine Schnifgen ale Wurf felletwas bunner und breiter/vermifchen es mit eben fo flein gefconitten Ajur' den und Pfeffer/gieffen balb Effig und halb Ajurden Suppe baran /effen co alfo mie Leffeln. Worauff dann auffe newe wieder ein Erund femecket. Es werden in gemein ihre Speifen mit Knoblauch oder Bipollen zugerichtet / Das

Mari Filds Rogen.

Caviaro.

Ein Effen mady bem Rausche.

ber all ihre Stuben und Daufer/auch die foftlichen Großfürftlichen Bemas Die Ruffen reden/ond alle deter/oa fie nur ein wenig gewefen/einen flarce en ons Deutseben aden farce, tie widerwertigen Beruch von fich geben.

Der gemeinen Leute Betrancke ift Quaß / weleber fich onferm bunne Bierober Cofend vergleichet/auch Bier/ Meth und Brantewein. Und muß der Brantewein ben allen allegeis den anfang zur Mahlzeit machen / und bers nach auch über Tifche neben anderm Gefranche gebrauchet werden. Die fürnehmften aber haben neben gutem Bier / auch Spanifchen / Rhein-vnb Grangwein/allerhand arten Deth und doppel Brantewein.

But Bierhaben fic/welches fonderlich die Deutschen im Fruhling wol Gut Bier Bu brauen und einzulegen wiffen. Sie haben darzu bereitete Giffeller/in mel ber Deurde fie unten Schneeund Gif/und Darauff eine febicht Reffer legen/ bann wies fchen. ber eine fcbicht Schnee und Feffer/und fo fortan. Belegenes hernach oben mit Strob und Brefer / Dann Die Reller oben offen. Lofen bernach ein Fag nach Eiffeller. bem andern jum Gebrauch auff. Konnen alfo das Bier durch den gangen Sommer ( welcher ben ihnen zimlich beiß fale ) frifch und ben gutem Bes ichmack erhalten. Den Wein befommen fie uber Archangel ind Land / wird Doch nicht jo fehr von den Diuffen/welche guten Branfewein hober halten/als

bonden Deutschen beliebet.

Bereliche und wolgeschmackte Meth fonnen fie brauen/als von Bind. beeren/Brombeeren/Kirfchen und andern. Undift der hindbeer Meth wes Ben feines lieblichen Beruches und Smackes am aller angenembften gewefen. Welchen zu brauen auff folgende weife ich bin gelehret worden : Erftlich thut man die reiffen Dindbecren in ein gaß/ond geuftrein QBaffer barauff / laffet te). ober 2. Tage fichen/bif ber Befchmact und Farbe fich aus ben Dinbbecs ten ins Maffer aezogen / folch Maffer ziehen fie von den Dinbbeeren ab / vnd tubren in baffelbe rein oder vom Wachs abgesonderten Donig / gu eine Ranne Donig 2. oder 3. Rannen Baffer/nach dem mans fuffe oder farct has meh non ben wil, Endlich wirffe man ein Schnitlein geroftete Semmel mit ein wenig Sinbbecte. Deffen oder Gefcht beftrichen barein / und wenne beginnetzu gahren / muß than bas Brode wieder heraus nehmen / fonft befompt der Meth den Ges imace darvon/bann laffet man es 4. oder 5. Zage gahren. Etliche/wenn fie bein Deth einen Gewursaefdmact und Beruch geben wollen / hengen auch Regelfen/Rardemomond Biemet in ein Enchlein darein. Wenn der Meth an einem warmen Orte febet/wird er in 8. Sagen nicht auffhoren zu gabren/ darumb man bas Jag/wenns feine gewiffe Beit zur Bahr gehabt/in bie Kalte ruden / und von bent Deffen abziehen fan.

Es follen auch etliche schlechten Brantewein auff die Dindbeeren gief fen/ wol umbruhren / und nach demes Lag und Nacht geftanden / wieder abs Bieffen / vnd mit Donig vermifchen/ fol ein lieblich Betranete geben. Dann well der Brandwein fich briche vnd mit dem Dindbeerwaffer vermifchet / fol

fein Geschmack nicht mehr barinnen zu fpuren fenn-

Siehalten auch bigweilen Gafterenen / und laffen darben ihre Dracht Ihre Bafte. renen.

Brance wein hoher als Wein geachtet.

#### Das dritte Buch ber Persianischen

Bohin fie

Grofte Chre an Die Befte.

Die größte Ehre und Freundschaft! / fo fle einem Gaste in Gasterend vor auch absender in der vond bestachtungen zum Zeichen / das er sein wistem/ lieb und angenehm gewesen/anzuhum vermeinen/ift; das nach allen Eractamentender Musse siewer in den ingestant formmen/und dem Gasteren Gasterender vond ausst ihrer Hand darreichen / und ausse ihrer Hand darreichen / dareichen / dareichen

Graff Slachoff Ehre an mir.

Dan er nach foftlichen tractiren mich von der Zaffel forderte/von andert Geften ab/ und inein ander Gemach führete/und fagte : Dof die grofte Chre und Bolthat/fo einem in Aufland wiederfahren fonte/ware/daß des Birtho Fram / als die Haufwirthin / fameund auch fo wol als der Wirth den Gaft chrete. Bnd weilich als 3. F. D. Ju Holftein Diener ihm lieb war / wolte erit respect und Anfehen bellelben/von dem er in seiner Berfolgung un Bander Schafft (darvon im Unhang mit mehren fol gefaget werden) viel hohe 230/ thaten genoffen/mir auch folde Chrewiederfahren laffen : fam alfo feine Frant die febr fconvom Angefichte/aber doch darben gefchmindet/inibrem gemefe nem Brautschmuck ( der ben der Ruffen Dochzeit fol beschrieben werden) hatte eine Nachtreterin/fo eine Brantewein Flasche vii Schale trug. Sie fchlug im hereintreten erft das Hauptvor ihrem Mann/vnd hernach vor mir/ lieb die Chale einschencken / feste fie an den Dund / und reichte fie mir aufstuttith chenwond folches jum drittenmal. Darauff wolte der Graff Das ich fie fuffen fol te/als ich aber folder Ehre ungewohnet/ihr nur die Dand fuffete/wolte er auch ihren Mund von mir gefüffet haben / muste also in respect einer hohert Derfonfolde Chre nach ihrer weife anzunehmen mich darzu bequemen. But len gab fie mir ein weiß Taffent Rafetuch mit Gold und Gilber gefficket und mit langen Franken gegieret. Golche Rafetuder pflegen der groffen Berren Framen und Tochter der Braut auff der Dochzeit zu verehren / mie dann auff demfelben foich befam noch Strefnoff (Der Groffurftin Vater Bruders) Nahm auffein flein Briefflein angehefftet flund.

Einfomen der groffen.

Die Bojaren und groffen Derren/ob fcon/wie vermuchlich/ben filbrung ihres groffen Statts/ und weitlauffiger Daußhaltung ein groffes auflgehet/haben fie doch neben ihrer groffen Befoldung/ihre ebfliche Land Biter

und Bauren / welche ihnen des Jahres ein groffes einbringen. Die Rauffeund Pandwereteleuie haben ihre Nahrung und ichliden Pfenning von ihren Ger Mahrung werben, Die Dandelslette fennd liftig und embfigetwas ju gewinnen. Die Der Danim Lande handeln mit allerlen jum gemeinen Leben dienlichen Babren. Die aber auff 3. 3. Maj. verginfligung in die benachbarte Lander / Ale Liefland Schweden/ Dolen und Derfien reifen/handeln meift mit Bobeln und andern Delterenen/ Alachs/Manff und Jufften. Sie pflegen von den Engellandifchen Rauffleuten/welde groffe Dandlung in Muhcow treiben/ Tuch die Elle vinb 4 Thi. su fauffen/ond/die Elle onverendert/wieder umb vierdiehalb oder dren The su geben ond foldes gleichwol mit gutem Gewinn. Co gefchichet aber als fo: Sie nehmen ein und mehr ftude Tuch omb befagten Preif/ nach einem balben oder gangem Jahre ju bezahlen / gehen darauff alebald und verfauf fens den Rramern ( die co nach Ellen aufmeffen ) umb baar Geldi/welches fie gernach an andere Bahrenlegen/ond alfo mitler Beit das Geld dren und mehr mahl/ju ihrem Gewinft ombfegen fonnen.

Die Dandwercksleute/weil fie zujhrem fchlechten Leben nicht viel deburf ftn/Fonnen mit ihrer Dandarbeit in fo groffer Gemeinefhre Roft und Schale Brandwein fattfam gewiften/ond fla und die ihrigen ernehren. Gie fennd lehr laffe / fonnen/ was fievon den Deutschen feben/wol nachaffen /vnd. haben in benig Sahrenvielvon ihnen gefehen und gelernet / das fle zuvor nicht gewuft haben. Daher fle auch folche aufgearbeitete Bahren in hohern Dreif/als que bor/verfauffen. Infonderheit habe ich mich über die Goldichmiede verwuns bert/daß licjeso ein filbern Gefdire fo tieff und hody/ auch simlich formlich/

teiben fonnen / als ein Deutseber thum mag.

Darumb wer in Sandarbeit fonderliche Biffenfchafften und Briffe für Ruffen lerlich alleine behalten wil / laffet feinen Ruffen zusehen. Go that anfanglich der berühmte Stuckengieffer Dans Falct / wenn er in den fürnembften Stucken des formirens und gieffens zuwerche/muften die Rufffden Sandlanger ihren Abtritt nehmen. Teko aber follen fle auch groffe Ctucken und Glocken gu gief fen wiffen. Und ift im vergangen Jahre auff dem Schloffeneben dem Thurn Ivan Wellifoi von gedachtem Dani Baletens Lehrjungen eine groffe Glocte gegoffen worden/welche/nach dem fieift gefaubert gewefen/7700. Duden/das 1 308000. Pfund oder 2. taufend vnd 80. Centner gewogen / welches mir bonvnterfchiedlichen Deutschen aus Muficow/ond Ruffen allhier iff berichtet borden. Selbige Blocke aber ift / nach dem fle in einem dargu bereitetem Bes felle auffgebenetet und geleutet worden/geborflen/fol vor dem Riffe einen flate lichen Rlang gehabt haben, Ift nunmehr wieder gerbrochen vnd wollen 3. 3. Daj, am felbigen Ortenocheine groffere gieffen /wnd juffres Mahmens ewis 8cm Gedachtniß auffhencen laffen / fol auch allbereit das Schlingweret und Brund gur Forme mit groffen Intoften geleget fenn.

Die Auffen hobes und niedriges Standes Perfonen haben im Gebrauch Mittages. Rube dem Glen Mittages Aube guhalten und zu schlaffen. Daher findet man Die meiften und fürnembften Krambuden im Mittage jugefchloffen vnd die Die Ruffen. Aramer oder dero Jungen vor den Buden ichlaffen liegen. Mantan auch

\$1779 5 TH Raufmans Bertel.

Mahruna . Der Manha

1007

nen von den Deutschen.

P48.149.

Gehr groffe Blocke.

An.

320.

Das britte Buch ber Perfianifchen

omb felbige Zeit feinen fürnehmen herren und Rauffmann/ wegen ber Mittages Rube gu fprechen befommen.

Dieranmerettendie Ruffen auch/daß der falfche Demetrius / von web Ralfdier Demerius. chem bald fol gefaget werden / richt muffe von Beburth ein Ruffe und eines Groffurften Sohn fenn/ weil er nicht/wie andere Ruffen/ ihm den Mittagen Schlaff belieben lieffe. Bleichfale weiler auch fich nicht nach art der Ruffen fo offeine Badbegab. Danndie Ruffen halten febr viel auff das baden/ fonder lich auffihren Dochseitennach dem benfchlaff/für ein nothwendia Ding. Do ber haben fle auch in allen Stadten und Dorffern viel offentliche und geheint DieRussen

babe gerne. Badfluben/in welchen fle fich febr offte finden laffen. 3ch bin gu Aftrachan/ombibre art gu baden in Augenfchein gunehmen unbefanter weife mit ins Bad gangen. Co war gwar die Badffube mit Bris tern unterfchieden/daß Manner und Beiber abfonderlich finen funten. Git giengen aber ju einer Thur aus und ein/und jwar ohne Schurgtucher / etliche hielten einen von birden Laub gemachten Dufch vor/big fle fich gefenet/ elliche auch nicht; Die Weiber famenbifweilen blof/ohne febeu vor andere/mit fhrei

Mannern zu reden.

Sie formen groffe Sike ertragen/liegen auff ber Schwikebance und laf fen ihnen mit folden Dufden vnd Quaften die Dige auff den Leib jagen/vnd fich darmit reiben (welches mir vnerträglich war) und wenn fle alfo vondet Dige gang roth und mat fennd / daß fie in der Badftube nicht mehr dauren tonen/lauffen die Weiber fo wol als die Maner bloß heraus/begieffen fich mit faltem Bafter / ja gur Bintero Zeit welgen fie fich gar im Schnee herumb! und reiben die Saut darmit / als man mit Geiffe au thunpfleget / und dant wieder finein ins warme Bad. Und weil die Badftuben gemeinialich an den Baffern und Baden gelegen / begeben fie fich aus dem warmen ins fallt Bad. Und wenn gleich ein Deutscher Gefelle mit gu baden gu den Beibert hineinfprang/waren fle boch nicht fo empfindlich/daß fie aus Born wie Diana mit jhren Gefpielen einen mit Baffer fprugen in einen Dirfd verwandelt hat

ten/wann flegleich gefunt. Bu Aftrachan trug fiche ju/ baf 4. junge Weiber aus der Badfluben famen/ond fich abjutublen in die Bolga/ welche dafelbft burch einen Invid Beiber im oder Wincfel einen flachen Boden und luftig falt Bad machet/forungen. In talte Babe. demeiner von unfern Goldaten/fich auch hinein begibt/befprengen fie einander aus fchers. Dieeine aber / weil fie fich etwas tieffer binein wagete / fomut auf Triebfand und begunte gu fincten / da die andernibre Mitfdweffer in der Ge fabr fegen / fcbrepen / und lauffen fie den Goldaten / welcher für fich beruntb fdwum/fehnlich an vmb hulffe guthun. Der Goldate ließ fichleicht erbitten/ eilete ju for / ergriff fle benm Letbe / hub fle empor / daß fle ibn ergreiffen / fich anibn halten/ond mit heraus fchwummen funte. Da lobten fie den Deuts

fchen/ond fagten/ diefer ware als ein Engel gujfnenins Waffer gefand. Die gedachte art jubaden / haben wir nicht alleine in Rugland / fons dernauch in Lieff und Ingermanland gefchen/ da die gemeinen Leute/fonder lich die Finnen im harteffen Binter aus den Badfluben auff die Gaffe gelauf

208

Zirebaden.

Aus den ma:mening falte Bab.

Bullitra. than 4.

Eine que Befahr er rettet.

Elefflånder. gemeine Bab.

fen/fich mit Schnee gerieben/ond dannwieder gur Dibe hinein gelauffen/ond Ichadetihnen folde geschminde abwechselung der Dine und Ralte nicht/weil fie alebald in der Jugend fich daran/ond ihre Natur alfo gewehnen/daher die Fin nen und Lettische sowol ale die Russen/ harte/ ftarcte und daurhaffte Leute Satteleute. fennd/die Froft und Dine wol ertragen fonnen.

Ich habe gur Marve mit verwunderung gefehen/daß Ruffifche und Fin nifde Rnaben von 8, 0, und 10. Jahren in dunnen einfachen leinen Rocten mit bloffen Fuffen/wie die Banfe/auff Schnec/ und ben einer halben Stund/ gegangen vin geffanden/ohne einig gegebenes Zeiche des unerleidlichen Froftes.

Es gibt in gemein gefunde und alte Leute in Rugland/ welchenicht viel franck fennd/ und wann fie dann Bettlegerig werden/ift des gemeinen Mannes befte Chur/auch in hisigen Fibern/Brandwein und Knobloch/die fürnehe me Berren aber pflegen jest zum theil fich auch der Deutschen Urste Rath und

Ordentlichen Arenen zu gebrauchen.

Sonften haben wir in Mußcow ben den Deutschen/gleich ben den Lieff: Babeffulandern in ihren Saufern gute Badeftuben angetroffen. Gie haben an denfels ben der bigen gewolbete Fewrofen / in welchen viel Steine auff einem erhabenen Rufte Deutschen. liegen. 2/us demfelben gehet ein Loch in die Babftube / das fchlieffen fle mit einen Deckel und Ruhmift/oder Leimen. Bon auffen ift dergleichen/aber fleis ner/durch welches der Rauch giebet. Wann dann die Steine gur gnuge beiß gemachet fennd / wird das innerliche Loch eroffnet und das eufferliche zu gemas det/nach dem man nun die Diese haben wil/wird Waffer/ inwelches bifweis lengute Krauter geweichet/auff die Steine gegoffen. In den Badfluben find auff denfeiten herumb Schwike wird Abwafchbancte / eine immer hoher als Die andere gefehet/mit leinen Tudern und mit Dew aufgeftopfften Polftern beleget/mit Blumen und allerhand wolriechenden Rrautern bestrewet/und die Fenfter beftectet/auff der Erte aber liegen flein gehachte und gerquetschete dans nen Straucher/welches einen gar angenehmen Beruch und Luft gibt. Dann wird einem ein Beib oder Dirne / vmb abzubaden / jugegeben; Bennein frembder befanter und angenehmer Gaft ben ihnen badet / wird er wol in acht genommen/gewartet und gepfleget. Die Wirthin oder Tochter bringet ober fdictet gemeiniglich etliche Schnitgen Rettich mit Sals beffrewet / und eine wol sugerichtete Raltefchale ins Bad; Erfolget foldes nicht/ meinet man es fen ein groffes verfeben/vnd ein Zeichen eines schlechten wilfommens. Nach dem Bade tractiren fle auchihren Gaft / nach dem ers wurdig / mitallerhand auläflicher Ergenlichfeit.

Solden ehrbaren guten Billen und Reinlichfeit aber darff man ben den baurftolnen/eigennunigen und fcmunigten Ruffen / ben welchen es inge

mein fawifd und unflatig zugehet/nicht fuchen.

Gineronterons/ in demer der Mußcowitifchen Ruffen art / Lebenond Rurge be-Wefen anfchamete und betrachtete/befchreibe es furglich mit folgen Reimen;

> Kirchen/Bilber/Crenge/Glocken/ Weiber / die geschmindt als Docten/

200

2011=

In Eicff. land.

fd)reibung ber Ruffen.

## Dass. Capitel. Bonder Ruffen Chitand und art Hoch= geit au halten.

Bwol das vingebuhrliche Bemis Epiclben den Ruffen fehr gemeint werden boch nicht offentliche Durhaufer gehalten/worvon etwa/ wie wolin Perfien und in eilieben andern Landern/ lepder/ gebraudlich Die Dbrigfeitibre gewiffe Cinfonffen ha ten.

Dernuffen Cheffand.

Gie habenihren ordentlichen Cheftand / vnd ift einem nur ein Cheweib su haben vergonnet; Benn jhm fein Beib ftirbet/ mager sum andern/auch wolgum drittenmahl heprathen / gum vierten aber wil mans nicht geffatten Bnd wenn ein Priefier folde Leute trawet / muß er feines Dienffes entfese fenn, Thre Driefter die dem Altar Dienen / muffen nothwendigin Cheffande leben/vnd wennihm das erfte Weib abftirbet/barff er nicht wieder henr athen/ es ware dann/ daß er von feinem Priefterlichem Umpte abdancten/fein Mills gen ablegen / vnd Rauffmanfchafft oder andere Dandebierung treiben wolfe Im heprathen nehmen fie duch in acht den arborem confanguinitatis oder Berwandfchaffe, und fregen nicht nabe ins Geblute, bleiben gerne auffe aller Comagerichaffe/ wollen auch nicht jugeben / daß zweene Bruder gwo Schwestern chelichen follen / auch nicht die ein Rind mit einander aus Der Tauffe gehoben haben. Sie laffen ihnen ihre Beiber in offentlichen Rirdel mit fonderlichen Erremonien traven/ofi halten im heprathen diefen Gebrauch Den jung Gefellen oder Jungfern wird nicht geftattet durch einigerleit

Unfana sur henrath.

Mittel jufammen ju fommen / vielweniger vnier einander von heprath Ca chengu handeln/ und fich gu verloben/ fondern die Eltern/ fo Mambare Sin der haben/und fie gerne verheprabtet wiffen wollen/am aller meiffen der Junit fern Bater/gehen aus zu denen/welche fie meinen ihren Rindern wol anfiehen modern / fprechen fie entweder felbft / oder auch ihre Eltern und Freunde an! geben ihr gui Bemathe/Billen und Menning wegen vermablung ihres Ant des ju vernehmen. Wird der Borfdlag beliebet/vnd man begehrt die Tochter Buvor zu sehen/ wirds ihnen zwar abgeschlagen/ aber gleichwoldigweilen/ for derlich / wenn die Jungfer fcon/ des Gefellens Mutter oder Freundin angil

(dameil

fchamen vergonnet/befindet man mun an ihr feinen mercklichen Mangel / daß fie entweder nicht blind oder Lahm/ wird zwifchen benden Eltern und Freun-Den von der Mitgabe / welche fle Pridanna nennen / und nach gelegenheit/ von der Cheftiffumggehandelt und befchloffen.

Aber in gemein/wenn fle nurein wenig vornehme Leute/erziehen fle ihre Zochter in verfchloffen Cammern / halten fie vor den Leuten verborgen / vnd fan fie der Brautigam nicht ehe anfichtig werden / bif er fie indie Brautfam mer befompt. Dabero mancher betrogen wird/daßer für eine feine eine vinge falte und gebrechliche / ja fur die Tochter eine andere Befreundete / oderwol Bar eine Dago befompt/ wie folche Erempel von hohen Derfonen befand Darinnen fennd /Darumb auch fein 2Bunder / Daf fie fich officale Sund und Ras Ben mit einander vertragen/vnd das Beiberfchlagen in Rubland fo gemeine.

Thre Dochseiten und Deimführung werden mit fonderlichem Bepran Der Ruffen ge begangen / und gwar der fürnehmen Rneefen / oder Fürften/ Boigren und Dodgiete

derer Rinder/folgender geftalt:

Es werden wegen Braut und Brautigam swen Beiber verordnet/ Benben welche fie Gwacha nennen/ find als Edafferinnen/ welche in dem Sochseit Burnemft. Daufeeines und das ander ordnen muffen. Der Braut Gwacha gehet den Dochseit Tagond bereitet das Brautbette in des Brautigambs Daufe: Mit Die Berei ihr gehen ben hundert Diener nur in Rafftanen/tragen jeglicher etwas/ fo tum tung bes Brautbette und Bierathder Brautcammer gehoret / auff den Ropffen. Es wird aber das Brautbette bereitet auff vierkig neben und in einander gefchiche ten Rocken Garben/welche der Brautigam zuvor/hat legen/vnd neben denen etliche Befäffer oder Tonnen voller Beihen/Berften und Saber in die Came mer fenen laffen. Gol bedeuten und helffen/ daß fie in ihrem Cheftande übers

fluffige Nahrung und Lebensmittel haben werden. Nach dem den Zag über alles in gute Bereitschaffend Ordnung ge bracht / begibt fich auff den fpaten Abend der Brautigam mit feiner gangen por der Rite Freundschaffe in der Braut Dauf / und hat den Doven/der fie trawen fol/vor chen im lich herreitend. Der Braut Freunde fieben benfammen und empfangen den Dochieit Brautigam mit den feinigen freundlich/des Brautigams furnembfte oder nes Saufe. beste Freunde werden zur Taffel genotiget / auffwelcher 3. Effen gefest fleben/ niemand aber iffet darvon. Dben ander Taffel wird für dem Brautigam/ weiler etwas flehen bleibet / vnd flch mit der Braut Freunde befprachet / eine Stelle gelaffen/in welcher fich ein Knabe feket/diefen muß der Brautigam mit Stelle gelaffen/inwelder fich ein Knabe feset/orfen muß der Brautgam und Die Braut Berehrung heraus bringen. Wenn der Brautigam fich gestest/ wird der, Braut verfappet mit prachtigen Rleidernihm an die feiten gefeget/ und darmit faut jum teines das ander anfeben fant wird swiften benden rother Taffet gesogen und Brautgam von zween Knaben gehalten/Dann fompt der Braut Gwacha / femmet der gefest. Braut Daare / fo au Felde gefchlagen / flichtetfie in gween Bouffe / fenetibr die Rrone neben andern Bierath auff / vnd laffet fie alfo am Gefichte bloß figen, Die Krone ift von dunn gefchlagenem guldenen oder filbern Blede/mit Zeug Der Braue Befüttert / an welcher ben den Shren/ da fie fichetwas herunter giebet / hangen Stleibung 4.6. und mehr Conurc groffe Perlen neben einander fo weit whier die Briffe wa Bierath.

Ceremonië.

Brautbet.

Dochseie

212

geben. 3hr UverRoct ift forne berunter und vinb die Ermel /bie ben dren Arfin oder Ellen weit find / wie auch ber Rragen am Rocke (fo ben 3. Kinger breit) fteiff/einem Dunde Dalfbande nicht vnehnlich / vmb den Dalf ftebet / Dichte mit den groffen Derlen geflictet / ond fompt ein folcher Rock weit über taus fend Shaler zu fteben.

Die Swacha femmet auch den Brautigam. Unterbeffen treten ble Ceremonie / Weiber auff die Bande /ond fingen allerhand Boffen. Rach diefem fommen groene junge Befellen gar febone angethan / bringen auff einer Gracen einen fehr groffen Raffe und etliche Brodt / fo überall mit Bobeln behanget. Der gleichen fommen auch aus ber Brauf Daufe. Diefe werden Krabeiniche ges



nandt. Der Pope fegnet fie / ben Rafe und das Brodt / welches hernach milt gur Rirchen getragen wird/barauff wird eine groffe filberne Schufiel/ in mel cher vieredete ftud gen Atlaß / Zaffet / fo viel als zu einem fleinen Deutelnbe tig : Item/platte vierectete ftudlein Silber/ Dopffen/ Berften/ Daber/al les durch einander gemilchet auff die Zaffel gefeget/dann tompt eine Swachal bedet die Braut mieter ju / vno befiremet aus ber Schuffel alle Boiaren vno Mannes Bold / mer wil / mag von dem Atlaf und Gilber aufflesen / unter Deffen wird ein Lied gefungen. Darnach fiehet der Braut und Brautigams Bater auff/verwechfeln ber angehenden Cheleuten Ringe.

Drack.

Rach folchen Ceremonien nimpt Die Smachable Braut/ festet fie in eis nen Schliffen / pnd bringet fie perbecket jur Rirchen. Das Pferd fur dem Schlitten ift am Dalfe / vno vnter dem Krumpholbe / mit vielen Buche. Schwangen behanget. Der Brautigam folget alfofort Darauff mit feinen Freunden und Dopen. Der Dope haf alebann bigweilen das Dochzeit Betrance bereit fo febr gefoftet/ bak man jon/ barmit er nicht vom Dferbe fiur Bet/wie auch hernach in der Rirchen/ben verrichtung feines Ampte / auff benben feiten halfen muß. Deben den Schlitten geben etliche gute Freunde und viel Sclaven. Da werben die allergrobeften Botten geriffen.

Selaven. Da werben die auergewehrten Bortungen. Dachteit Inder Rirchen ift ein gut theil bes Pflaftere / wo die Trawung gefchte: Ceremenie bet/mit rothem Saffet bedecket/ond auff benfelben noch absonderlich ein Stdie in der Rir. de geleget / worauf Braut vnd Brautigam treten. Wenn nun die Eras chen.



wung fol angeben / laffet der Pope ihmeerft opffern/ welches fennd Pprogen/ Bebackens und Pafteten/ dann werden Braut und Brautigam groffe Bill DieGiufeg. ber auffihre Ropffe gehalten und eingefegnet. Dernach nimpt der Dope des nung Braut Brautigams Rechte/ond der Braut linete Dand in feine bepbe Dande / fra: ond Brauget fie breymabl : Db fie einander haben / vnd fich wol mit einander begeben tigams, wollen? Wann fie benn das Jawort gegeben/führet er fie alfo in einem Ereiß berummer und finget ben 128. Pfalm/ welchen fie als tangend ihm Stuck weise nachlingen. Nach dem Sange fegeter ihnen fcone Rrange auff bas

ung.

214

Sennd fie aber Bitwer oder Bitme / werden die Krange nicht Dauvt. auffe Saupt/fondern auff Die Schultern gefest/vnd fprichtber Dove: Bach fet und mehret euch. Bind gibt fie gufammen mit diefen Borten: 2008 BDTT zusammen füget / fol tein Densche scheiden / ctc. 211 terdeffen gunden alle Dochgeit Bafte / Die in der Rirchen fennd/ fleine Baches lichter an / und reichen dem Dopen entweder eine holgerne veraulde Schale oder auch nur einen glafern Romer mit rothem Bein / aus welchem er ben jungen Cheleuten jutrinetet/ welche auch jeglicher mit drenmabl außtrineten Beideid thum muffen. Dannwirfft der Brautigam den Romer gur Erben und trittiffn mit der Braut auff fleine Studen/ mit diefen Borten : So muffen auch alle die fo zwifchen vns feindschafft und Daß zuer weden gebenden/vor unfere Suffe fallen/und zertreten werben; Darauff ftrewen die Beiber Lein und Sanfffaat auff fie/und wunfeben ihnen Bluct / fle gupffen auch und gieben an der Braut / als wolten fie diefelbe den Brautigam ennucten / aber diefe bende halten feffe an einander. Nach diefem handthieren führet der Brautigam die Braut/ jum Schlitten / vnd feset fich wieder auff fein Dferd/neben den Schlitten werden feche Wachsliechter getraf

Im Hoch.

iufe. gen/ond darben abermahl die grobeften Poffen geriffen.

In der Vraut Cammer.

Bann fle ins Dochzeit Dauß fommen / welches ben dem Brautigam ift/feken fich die Gafte nebenft dem Brautigam gu Tifche/effen/trinden ond machenfichluftig: Die Brautaber wird alfo bald abgefleidet bis auffe Dembe de und ins Bette geleget. Wann der Brautigamb angefangen zueffen/wird er auff und gur Braut gefordert. Bor ihme ber geben feche oder acht Knas ben mit brennenden Facteln. Wahn die Braut die Unfunfft des Brautigams vernimpt/ffehet fie wieder auff/hangt einen mit Bobeln gefutterten Dels vmb fid/ und empfangt ihren Liebften mit Saupt neigen; Die Rnaben fteden die brennende Factelnindie obgedachte Beinen und Gerften Tonnen / befom men jeglicher einpar Zobeln / und geben barvon. Der Brautigam feget fich mit der Braut / fo er aledann mit offenen Ungefichte gum erften mable fichet an einen gedeckten Tifd. Co wird finen Speife fürgetragen / und unter and dern ein gebraten Jun/daffelbereift der Brautigamvon einander/wirfft einen Blugel oder Bein/welches amerften abgehet/über fich guructe/ vom andern geneufter. Nach gehaltener Mahlgeit welche nicht gar lange waret/ geheter mitder Braut gu Bette/ond bleibt niemand ale ein alter Diener vor der Cam mer auffond ab fpagierend : Millerweile wird von benden Partenen/ Eltert und Freunden/ allerhand Gauckeley und Zauberen/ den newen Cheleuten Da Durch glucklichen Cheffand ju erwerten/getrieben. Der Diener fo fur der Came ma Bache halt/muß bifweilen fragen / ob die Cache vertragen? Rufft der Brautigann ja / fo wird alfobald den Trompetern und Deerpauctern / welche in Bereitschaffigeffanden / ond die Knoppel immerempor gehoben / angefar getibic laffen fich bannluftig boren. Darauff ift alfobald eine Badeffube and gehelget/in welcher nach etlichen Grunden die Braut und der Brautigam/ica licher abfonderlich/baden muß/ da werdenfie mit Baffer / Meeth und Bein abgewalchen / darauff wird der Brautigam von feiner jungen Framen mit et

Daß Braut Babt nach bem Ben, schlaff.

nem Badehembde/ fo am Halpfragen mit Perlen geftiefet/ und einem gang newen tofilichen Rleide befehenctet.

Diefolgenden zweene Lage werden mit groffem überfluffigen effen/trins den / tangen und allerhand Luft / die fie nur erdeneten konnen / sugebracht. Borben fie allerhand Rufic gebrauchen/vnd onter andernein Inftrument/ fo fie Pfaltir nennen/ift faft wie ein Dartebret/habens auff dem Schof liegen und greiffens mit Fingern als eine Harffe / wie in vorhergehender Figur benm Runggenfviel angedeutet worden.

Da dann manches Beib / wenn fie von threm beraufchten Dans nenichtwolwird in acht genommen/mit Gefellen und andern Mannern jim liche Außend Rehltritte thut ; Gebrauchen also die gelegenheit der Zusams menfuntien suibrer Luft/ weil diefelbe fich sum beften durch folde offentliche Bafterenen ereigen fan. Dif ift alfo der wahre Bericht von den Erremonien und Gebrauchenjiger groffen Derren Hochzeiten in Dufcom.

Wann aber geringere/oder Burgerftandes Leute Dochseit machen wol Beringer In / fchiefet der Brautigamb den Tag guvor der Braut newe Rleider / eine Rine und ein par Stieffeln. Item / cin Rafflein / inwelchem Schmincte/ Ramond Spiegel. Den andern Zag wenn die hochzeit angehen fol/fompt Der Pope mit einem filbern Creuglein / begleitet von zween Knaben / fo bren hende Bacheferben tragen. Der Pope fegnet mit dem Ereupe erft die Kna ben/vnd hernach die Gafte; Darauff wird Braut und Brautigam zu Tifche Menet/vnd auch aufden jhnen rother Taffet gehalten/ wenn denn die Braut on der Swacha gepust/muß fie ihren Bacten andes Brautigambs Bacte halten/ und fich alfo allebende ineinem Spiegelbefehen / und einander freunds Id anlachen; Unterdeffen geben die Gwachen und beftrewenfie und die Gas Remit Dopffen. Nach folden Ceremonien maden fie fich sur Rirden / wo lelbft die Trawung auff vorige art und weife verrichtet wird.

Nach gehaltener Dochkeit werden die Weiber in den Rammern behal ten/tommen nicht viel unter die Leute/ werden mehr von fhren Freunden befuhet/als daß fle diefelben befuchen durffen.

Das 9. Capitel.

# Vom Zustand der Russischen Weiber,

Leidwie groffer Herren und Rauffleute Rinder wenig oder gar nicht Die Weiber Jur Daufhaltung gehalten werden/alfo nehmen fie fich auch hernach fierer.
im Eheffand derofelben gar wenig an/fisen nur/nehen und fiteten mit Gold und Gilber icone Nafetider auff weiffen Taffet und flare Leinwand: Aleine Geldbeutelgen/ und dergleichen. Gie durffen weder hun noch ander Dieh abguschlachten noch gum effen gugurichten angreiffen/ meinen es werde ourch fieverunreiniget/laffen derwegen alle folde Arbeit durch Rnechte verrich in. Mantaffet fle verdachtes halber garwenig aus dem Saufe/aud felten in Die Rirche geben miter gemeinen Leuten aber wird es fo genam nicht genomen.

Inden Daufern gebenfleingar fchlechten Rleidern/ wenn fie aber ent

weder

# Das britte Buch ber Perfianischen

medereinem frembden Gafte auff befehl der Manner Chre anthun/ und eine Schale Brantewein jugurineten berfür treten follen/ober auch über Die Gaf fen etwa zur Rirchen wollen / muffen fie auffe tofflichfle angethan/ und am Befichte und Salfe dicte und fett gefchmindet fenn.

ten fabren.

Der Rneefen/Bojaren und fürnembften Leute Beiber fahren des Com ber Cohite mers in bedecte Bagen/fo mit rothem Tuche überzogen/welche fie ben Bit ter auch auf Schlitten gebrauchen. In demfelben figen fle prächtig als Gibts innen/vnd haben vor fich jum Fülfen ein felavilch Medgen figen. Neben ber lauffen viel Anechte vnd Cdaven, bifweilen ben 30. 40, Chute, Das Dirb fo den Bagen oder Schlitten siehet / ift gleich dem / fo die Braut führet / mit Buchofdwangen behanget/ift felgam angufehen. Golden Zierah/habennit niche alleine vor der Framen/fondern auch der fürnehmen Derren/ja des Grof fürften Schlitten felbft gefehen/welcher bifweilen an flatt der Buchefchwantel fcone fcmarge Bobeln gebrauchet.

Beil die muffigen jungen Beiber / fo felten unter die Leute fommen/ Der Weis auch im Saufe nicht viel angreiffen / und alfo wenig Zeit vertreib haben foll berBeit ber



Schau cfeln.

nen/maden fleifinen bifweilen felbfteine Luft mit ihren Magden/nemblid mit Schaudeln/ woran fie eine fonderliche beliebung tragen. Sie legenubet einen Block ein Brett / treten auff bende Ende / wiegen und werffeneinante hochin die Lufft. Gebrauchen auch bifiweilen Stricke / in welchen fie fich fibe

hoch in die Sohe fchwingen fonnen. Die gemeinen Leute/ fonderlich in ben Borfladten und Dorffern/üben folch Spiel offentlich auff der Gaffen. Da fle denn allgemeine Schauckeln in Form eines Galgens / mit einem Ereus/ Die Schau auff welcher zwen/dren und mehr Derfonen zugleich fahren tonnen/ gefent bas ben. Ind fibet manfold Spiel anibren Festragen ammeiften treiben : Dann Bemiffe Jungen die Geffel und andere gugebor bereit und fertig halten/und des nen / die darauff fchauckelnwollen / wind erliche Copect heraus geben und lehe nen. Es vergonnen auch die Manner ihren Beibern folche Luft gerne/ ja belffen auch bifimeilen dargu.

Dafi aber offe fo groffer Anvilleund Schlägeren unter ihnen entflehet/ Barumb fompt daher / wenn entweder die Fram den Mann mit ungebuhrlichen und Schelmorten anfähret; Wie fle denn diffalo mit dem Maule fehr fertig fennd/ Beiber oder daß fie fich offier als der Mann vollfäuft/ oder auch / wegen allgumilder fchlagen. freundlichfeit gegen frembde Manner und Gefellen fich ben dem Manne ver-Dachtig machet / welche drey Uhrfachen dann jum offern beg den Ruffifchen

Weibern pflegen bepfammen zu fenn.

Wann fie dann mit der Deitsche oder Drugel woldurchgeholes wird/ empfindet fie es nicht fo gar hoch/weil fie fich fchuldig weiß/ond darneben fibet/ dan es ihren in folden Laftern begrieffenen Radybarinnen und Mitfdweftern

nicht beifer ergebet.

Daß aber ein Ruffich Weib durch vielfchlagen und peitschen einliebreis Dis mahr des / und in mangelung deffen ein lieblofes und mifgunfliges Derne ihres daß die Mannes gegen ihr muthmaffen folte/wie etliche Siftorien Schreiber aus ber Weiber aus Ruffichen Cronict Detrei / Detreus aber zweiffels ohne aus dem Berberftein Schlagen und Barclajus in Icone animorum von ihnen berichtet / hab ich nicht erfah, bermanner ren/fan mire auch nicht einbilden : Daß / was die Natur und jealiche Ereatur getrewe tie. Schewet/fic lieben; und was des Borns und Feindschaffts Werd/fie für ein Lie men. bes Zeichen halten folten. Es ift ein allgemeines Sprichwort: Schlage freunden nicht. Das wird/meines erachtens/ben ihnen auch gelten. Nies mand / der ben rechter Bernunffeift / wird ohne Uhrfachen fein eigen Rleifch haffen und quelen. Daß aber wol etliche mit ihren Mannern folche Scheres reden mugen actrieben haben/ oder auch ein thoriche Weib mag gewefen fenn/ bie ihren Mann/ mit dem ficeine geraume Beit in Friede und Ginigfeit geles bet / sugeredet und gefaget : Gie hatte noch nie fpuren fonnen / daß er fie recht liebete/weil fie niemable Schlage von ihmempfangen/darauff habe der Mann ben ihren feine Liebe begehrter maffen ihr zu erweifen fich bald erbitten / und die Deite Mann umb the frift wancten laffen : Solches auch nach der Zeit/weil fleeinen groffen Schlage. Befallen drangehabt/wiederholet/ond jum drittenmablefeine febr groffe Liebe duerweifen / fiegar todt gefchlagen. Derfelbe Mann/Rahmens Jordan/ fol ein Italiener gewesen fenn. Derberftein nennet ihn Alemannum fabrum ferrarium einen Grobfchmidt/ond mare ju feiner Zeit in Dugeow gefchehen. Das fage ich / folches mit diefer einen Framen vorgangen/fannicht in Erems Pel gezogen / vnd aus der einen Sinn aller anderen Natur erzwungen werden. Der Chebruch wird benignen nicht am Leben geftraffet/wird auch nicht

Gine Frame

Ehebruch.

ein Chebruch fondern nur bloffe Dureren genennet/wenn ein verchelichter beg eines andern Beib feblaffe/fondern den nermen fic einen (Shebrecher/wer eines andern Weib zur Chenimpt.

Wenn swiften Cheleuten Surerey vorgehet und wird geflaget under wiefen/folget Die Deiffche darauff/ und muß etliche Tage in einem Rlofter mit Waffer und Brodt gefreifet werden/dann wird die Derfonmieder nach Dauf gefdicte da dann des Derrn Deitsche / für verfeumbte Daufarbeit/nocheinft

Cheleute tonnen wie ber von einander fom men.

Belber

laffen ins

ren.

achrauchet wird. Benn aber sweene Chelcute einander überdruffig werden / vnd fich mit einander gar nicht fallen und vertragen fonnen/hat man das Mittel/daf eine darvon fid, ins Rlofter begiebet / wenn ein Mann foldes thut / und verlaffet fein Beib umb Gottes Ehre willen, und die Fram befompt einen andern Mann/der fol/ wenn ers begehret/ jueinen Doven gefalbet werden/ob er gleich Juvor ein Schufter ober Schneider gewefen ift. Der Mann hat auch Die Frenheit/daß / wenner mit der Frawen feine Rinder zeugen fan/fie ins Rlofter

verftoffen/ und inner feche Wochen eine andere henrathen mag. Sold Grempel gehet auch mit ben Groffürftlichen Derfonen vor/wel de/wenn fie mitjhren Gemahlin entweder gar feine Erben oder nur Tochter

Acugen tonnen/ine Rlofter thun und eine andere heyrathen. Go hat acthan der Enranne Jwan 2Bafilowis / welder fein Gemahl die Galomeam/ nach dem er fic 21. Tahr pur Che gehabi/vnd mit jhr feine Rinder zeugen funte/ mit Bewalt ins Rlofter verfließ / und eine andere / Nahmens Delena / Dichael Lingli Tochter ihm trawenlief. Die vorige aber wurde bald darauff im Slofter eines jungen Cohne genesen/wie darvon herberfleinpag, 19, vnd Tileman Bredeabas pag. 251. mit mehren melben. Bie auch/wenn ein Mannfeiner Framen was vnehrliches nachjufagen und juerweifen weiß / muß fie auch fich muffen fich laffen ins Klofter fcheren. Borben dann der Dann offt mehr feinen Bil len / ale das Recht ju gebrauchen pfleget. In demer entweder aus bloffem Rlofter fche-Berdacht/oder ander liederlichen Uhrfachen willen feiner Framen gramwird ein par lofe Buben umbs Geld auffwiegelt / Die mit ihm gum Richter geben/ flagen und jeugen wider das Weib / daß fie in diefer und jener Milihandlung oder Sureren ergriffen worden / und bringen fo viel jumege / fonderlich wenn die Copecten helffen mit arbeiten/ daß das gute Weib/che fic es vermutet /etlis de Nonnenfleid anlegen und mit Gewalt ins Rlofter gichen/darinnen fie bent Die Beitifpres Lebens verbleiben muß. Denn wer einmahl zu diefem Crande fid hat laffen einweihen / daf ihme das Scheermeffer ift über den Rouff gan gen/fan nimmer wieder heraus fommen/ond in den Cheffand gelangen.

Gin MBelli lauffe von ibrem Man ins Rlofter.

Dif mufte juvnfer Zeit fchmerelich erfahren ein Polact/ to ben Ruffe feben Blauben angenommen / und mit einer fchonen jungen Ruffin fich ver herraftethatte. Alls diefer nothwendiger Glefcheffie halber verreifen, und über Jahres frift auffen bleiben mufte/mag der guten Frawen das Bette gufaltgt worden fenn/findet fich derhalben zu einem andern / und zeuget mit demfelben ein Rind. Ale fle nunvon ihres Mannes wiederfunffe horete / vind von ihrer Daußhalnmanicht getrawete gute Rechnung guthun lauffet fieine Rlofter

und laffet fich fcheren/bader Mannnach Daufe fompt / vernimpt die Gade/ harihm nichts mehr gejammert/ale daß die Fraw fich gueiner Nonnen hatte einweihen laffen/er wolte es ihr gerne verziehen/vnd fle wieder angenoffen/fle auch fich ju jhme wieder begeben haben/aber fie funten nicht wieder zufammen gelaffen werden / wie gerne fie auch wolten. Der Patriarcha und die Deunche batten es für eine groffe Gunde/ja in den heiligen Geift/ die nimmer hatte,mil gen vergeben werden fonnen/gefchaket.

So fehr die Ruffen das Fleifchliche benwohnen in und auffer dem Ghe Benn fie fland ifnen belieben lajien/fo fundlich und wurein halien fie es auch/ond wollen Das Creus Micht ju laffen/daf/wenn folches geschichet/ man das Creuglein/fo ihnen in der Lauffe angehenget wird / an dem Salfe behalten/ fondernfo lange ablegenfol/ aud nicht das die benwohnung gefchehe/wo jhre Bilder der Deiligen fieben/ fie

muften dann wol zu gedectet fenn.

Es darff auch der / fo die Fleifches Luft gepflogen / den Zag nicht in die Rirden fommen/egware denn/ daßer fich fauber wieder gewafchen und rein angezogen haue: Die etwas Bewiffenhafftig fenn/bleiben aledenn gleichwol bor der Rirchen oder im Borgemache fleben / vnd verrichten allda jhr Bebet. Bann ein Priefter fein Beib berühret / fo muß er fich über vind vinter dem Nabel wol wafchen/ond mag zwar darauff in die Rirde gehen/ aber nicht zum Altar treten. Die Beibes Personen werden vnreiner / als die Manner Micharet / darumb fie ben Deffe halten nicht gans inder Rirchen fich antref fen laffen/fondern gemeiniglich vornander Thur fteben bleiben.

#### Das 10. Cavitel.

## Bom Beltlichem Stande und Policenive fen der Ruffen.

26 der Ruffen Regiment betrifft / ift zum theil aus vorhergehenden Regimene Capiteln zu ersehen / daß es sen Monarchia Dominica & de spoti-ber Aussen. De cu (wie die Politikireden) da ein Herr/nemblich der Zaar oder Große fürst/ fo durch Erbschafft zur Krone gelanget/alleine bas gange Land beherzs Surfien / als der gemeine Mann/Burger und Bauren feine Goloppen und Edaven/welthe er als ein Daufvater feine Rnechte regieret und tractiret. Und ift diefe art des Regimentes gar ehnlich der / welche Ariftoteles befdreibet : Eft alia fpe- Pol. 3. Le. 14 cies Monarchiæ, qualia funtapud quosdam barbaros regna vim ha bentia proximam cyrannidi. Dann weil das der allgemeine unterfcheid un ter einem rechtmäffigen und tyrannischen Reiche / daß in jenem die Wolfahrt der Unterthanen/in diefem aber des Derrn eigen Run beobachtet wird /ift die Ruffifche Regierung der Tyrannifchen gar nabe verwand.

Die groffen Derren muffen fich auch nicht fehemen / neben dem / daß fie fbre Nahmen/wie obgedacht/im diminucivo fenen/fich felbft Claven gunen: Pag. 198. hen und felavifch tractiret zu werden. Man hat vor diefem die Goften oder furnehme Rauffleine vnd groffe Derren/ welche jur auffwartung der offentlis

# Das britte Buch ber Perfignischen

chen Audiensien fich allezeit in toftlichen Schmuck darftellen muffen/wenn fie ohne erhebliche Uhrfachen auffen blieben/nach felavischer art mit der Knutpels fice auff bloffen Nucten beftraffet / jeho aber laffet man fie mit zweg ober ben täglicher Befängnuß / nach bem fie ihre Bonner und Borbitter am Joffe haben / belegen.

Des Baars Baven vi Sicael.

Sie nennen ihr Dberhaupt / Welltoi Kneg oder Brogfürften/ Zaar/ Baare Majeftat/ond wollen efliche das dif Wort fol herfommen von Cafar. Erführet auch gleich Ihr. Rom. Kanferi. Majeflat im Reichswapen und Infliegel einen boppelten Abler/wiewolmit niebergeichlagenen Flingeln/über dero Daupter vor diefem zwar nur zwo/jego aber bren Rronen / barmie neben feinem Rufflicen auch die zwen Zartarifchen Konigreiche Aftrachan und Cafan angubeuten. Am Leibe bes Ablers hangetein Schild/ in welchem ein Reuter mit einem Spieß nach einem Drachen flicht/ wie aus bengejagten Abriffe / welcher neben bem Zitel auch Die groffe zuerkennen gibe / ju feben-



Solchen Abler hat ber Epranne Ivan Bafilowip aus Chrgeit / indem et ausdem Geblute Der Romifchen Rapfer gu fenn/fich rubmetelerft eingeführet. Es nennenjhn auch feine Dohnetfcher / vnb efliche ber Deutschen Rauffieute Das bas in Mugcoweinen Rapfer, Aber well die Ruffen auch den Konig David einen WorlBaar. Baar nennen/bedeufet das Wort vielmehreinen Konig/vnd fan vielleiche fele Men

nen Uhrsprung haben vom Debreischen TTY Zarah welches Balfamober eine Salbe belffet/wie zu feben imerften Buch Mof. 37. Cap. und Jerem. St. daß es ein Bejalbeter folbeiffen/meil vor Altere Die Ronige fennt eingefalbet worde.

Sie erheben ihren Baar fehr hoch/gebenct en feines Rahmens in Bufammenfunfften mit febr groffer ehrerbietung / vnd fürchten ibn foboch / jamehr ale Batt; Daß manguifnen wol fagen mochte/was Saadt im Perfiften Baars hobe Rofenthal zu einem Roniglichen furchtfamen Diener jagte:

Wenn bu/wie beinen Derrn/Gottfürchteft und fo ebreft.

So fag ich/ baf auch ou leibhafftein Engel wareft.

Sie bilde tes auch ftrad ihrer Jugend von Rindes Beinen auff ein, baß fievon J. Baar. Man. gleich ale von Gott reden und halten follen/baher fagen fie offe : Dag weiß Gottond der Groffurft. Dahin geben auchihre andere gewohnliche arten gureden. 218 : vor dem Groffurften erfcheinen, beiffen fie J. 3. Man. flare Augen feben. Ihre tieffe Demuth vnd Schulblafeit erfennen zu geben/fagen fie/ daßalles/ was fie befißen/ nicht fo wol jbnen als Boff und dem Großfürsten augehore. Wie dann folches gureden Der offerwehnte Epranne Jvan Wafilowis durch feine Gewaltthaten ihnen gufes theils angewehnet / auch vermuge ibres Buftandes fiche mit ihnen unt | Reifen if Ihren Butern nicht andere verhalt. Und damit er fie in der Sclaveren und ihnen ver. Burcht friedlich behalt / darff niemand ben Leibes Straffe für fich aus bem Landereifen/ond frembder Lander Frenheifen ihnen befand machen/auch fein Rauffman feiner Bewerbe balber fohnedes Zaars erlaubnist über die Bran Be fdreiten und bandeln.

Der alte Deutsche Dolmetfch Sang Belme (welcher vorm Jahre fetnes Alters im 97. gefforten ) hat vor 10. Jahren auff fonderliche begnadigung des Groffürsten seinen Sohn / so er in Mugcow gezeuget / auff Deutsche Academien verschicket / allbar bem Baar zu Dienfte Medicinam guftubis ten / er baf barinnen alfo ju genommen / daßer mit groffem Ruhm ben Gradum Doctoriserlanget/ond in Engelland auff der Orfurtifchen Univerficet faft ale ein Munter gehalten worden / hat aber in die Dugcowitifche Sclas veren/welcher er einmahl entwischet/noch bif bieher fich nicht wieder begeben wollen. Daher der Raugardische Rauffman/ Deter Millaff (ein fluger und bescheidener Densch ) welcher vorm Jahre als Befandter ben uns war / und mit feinen Sobn/die deutsche wn lateinische Sprachezu lerne/ontergeben wol te/weder vom Datriarchen noch Groffurften deffen erlaubnif befomen funte.

Daß aber die isigen Groffürften / ale wol vormable der Epranne/ die Unterthanen und dero Buter fo Bewaltthatfamer weife anfallen folte/ wie bol ers Macht hat/ift nicht/obes fcon andere/vielleicht aus den Alten/nemb lichaus Derberftein/ Tovio und Swagnino ze. fo von dem damahligen elenden Buftande der Ruffen/welchen fie unter dem Gifern Scepter des Eprannen erlitten/gefchrleben / noch jeBo fchreiben- Wie dann nach gleicher art vielmehr Dinges von ben Ruffen gefchrieben wird / welches fich ben ben beutigen nicht alfo befindet / ohne Broenfel wegen der allgemeinen abwechselung der Beiten/ Regimenter und der Menfchen. Diefer jegiger Groffurft als noch zur Zeit

Ver [. 25.

Ehre.

1. 1. 6. 32.

Dang Delms Gohn Medic, Dett.

Deter Mi

Das britte Buch ber Perfianischen ein fronmer Derr/ wil gleich/ wie fein Derr Bater/ nicht gerne einen von feis Der Zaar nen Bauren verarmentlaffen. Dann wann einer etwa durch migwache des faifet nucht Getreidige oder ander Zujall und Biglud gu rud fommen folie / wird jhm/ gerne ben er fep des Zaars oder Bojaren Baur von feiner ihm vorgeftalten Pricas oder Baur vere Cancellen Borfdub gethan / vnd achtung auff fein Thungegeben / Damit et berben. fich wieder erholen / feine Eduld bejahlen / und ber Obrigfeit gebuhrenbe dire be' Pflicht entrichten fan. Ja wenn jemand etwa wegen beleibigter Majeffat und andern überwiefenen groffen verbrechungen in Ingnaden nach Gibirien fol verschiedet werden / welches doch heutiges Tages nieht fo gar offe geschiehet Bnabe ben wird both die Angnade alfo gemiltert/daf ibm nach Stand und Befchaffen Binginabe. heit der Derfon ein erträglicher unterhalt gemachet wird / groffen Berren am Gelbe, Den Schreibern wird ein 2inmt in den Cancellegen der Sibirifchen Stadte / Den Streligen und Goldaten wiederumb eine Goldaten Stelle vers pronet / Darvonfie fbre Mahrliche Befoldungund gute Nahrung befommen Mach Sibir Daß befdwerlichfle ift den meiften / daß fie von J. Z. Man, hohen Zingefich ren fchiceen. te verftoffen und dero flare Ziugen zu feben nicht follen gewurdiget werden. Conften hat man Exempel/baf etlichen folche Ungnade zu ihren grof fen Rusen gednen / in dem fie fich ihrer Dandthierung und Dandels halber dort beffer als in Muficow befunden/ond fo gut Bermingen vor fich gebracht Daff/wenn fiejbr Beib und Rinder ben fich gehabt/ nicht wieder in Dugeow begehret / wenn fle gleich auff fregen guß geftellet fennt. Der Baar laffet ihm feine Majeftatifche Dochheitwie billich in angelegen fem/vnd beobachtet Die jura Majeftatis, gleich andere Monarchen und abfo Fura Malute Berren guthun pflegen. Nemblich; er ift feinen Befegen unterworffen mag aber nach feinem gurdunden und belieben Befene und Befehle geben und ordnen. 2Belde alle/wie fie auch fehr muge/ohne einige 2Biderrede/ja fo gehor famb / als wenn fie Gott felbfi gegeben/ auffgenommen und gehalten werden/

jestatis.

bernonfehlbar gehalten werben. Er fenet Dbrigfeiten ein und ab / javerjaget fie und laffet fle hinrichten wenner wil / und ift alfo eben diefelbe Gewonheit ben jhnen / wie fie nach Deb Propheten Daniels auffpruch / berregierung des Konigs Nebucad Negarb üblich gewefent Er todtete wener wolte/er fchlug wener wolte/er erhohete wen er molte/er erniedrigte wener wolte.

dann fie halten darvor/wie Chytræuslib. L. Saxon. recht von ihnen fchreibet/ daß der Groffurft alles mit dem Billen Gottes thue. Daher jubezeugund Deffelben unfehlbaren Warheit und Gerechtigfeit fie ein Sprichtwort haben Gottes und des Groffürsten Wort muß nicht geendert / fon

2.19. Beimoben ond Stabte halter.

Dan. S.

Er ordnet in allen Provincien und Ctadten feine Beiwoden/ Ctable halter und Bermalter/ welche mit Canteler / Deafenoder Coreibern Die Gericht und Berechtigfeit pflegen follen. Bas diefe richten/wird ju hoffefüt genehm gehalten / und gefchehen von derer Gericht feine Appellationes mad Soff. Ben folder verwaltung der Provincien und Stadte halt er chen die at und weife / welche benn Barclajus der Cleobulus dem Ronige in Giciliat ruhmet und rathen wil/ daßer nemblich feinen Weiwoden oder Amptmall

Barcl. L. 3. 6.6.

über zwen oder dren Jahr an einem Drie herzichen laffet / es gefcheheidenn aus erheblichen Ubrfachen / Damit nicht das Land entweder durch unbillige Regies rung alljulange beschweret/oder durch allju gute Freundschaffe und Vertrams ligfeit/fo die Stadthalter mit den Interthanen machen fonten/etwa jum abs fall verleitet werden mochten.

Er behalt für fich alleine das Recht/Rrieg frembden Boldernangufun/ Rrieg me digen und nach feinem belieben jufihren/ und ob er gwar feine Bojaren und führen. Rathe darüber befraget/thut ere doch auff folde weife/ale vormable der Zerres Ronig in Derfien welcher die Matifchen Furften gufammen ruffen lieffe/ daß fle über den Rrieg/dener wider die Griechen führen wolte/Rathfchlagen folten/ aber er vielmehr/was ihm beliebete/den Jurften anfagen/ und daß er ein Dos nardware/erweifen wolte. Gagte: Er hatte fie zwar defiwegen beruffen/ das mit er nicht alles aus feinem eigen Rath thate / aber fle folten auch barben wife fen / daß ihnen mehr zuftunde / gehorfamen als rathen.

Cepfleget auch der Großfürft digniteten und Dochheiten außgutheis len/in dem er die/fo fich wol vmb jhn vnd das Land verdienet/ oder fonft feiner Bnade wurdig geschäßet werden/ ju Rnecfen und Fürften machet. Es haben Dianteren Queb etliche Broffurften/weil fie gehoret/daß es in Deutschland ein Regale : außuntheile. Doctores durch Diplomata que erflacennach geofficet/vnd etliche/wie gum theil oben gemeldet/ihre Arte/ja auch Balbierer mit folden Burden beleget.

Es hatber Baar auch feine eigene Minne im Lande/vnd laffet in vier on Giaene terfchiedlichen Stadten / als Mufcow/ Naugard/ Twere und Pleffau fchlas Minge. Ben/ond von lauterm Gilber/auch bifiweilen von Bold/ond diefelbe alle flein/ als wie die fleinen Danischen Secholing/noch fleiner als die Deutschen Pfen ninge/theils rund/theils lenglicht. Quff der einen feiten flehet gemeiniglich ein Reuter/fo mit einem Spich einen jhm unterworffenen Draden flicht/ fol vor Diefem nur das Naugardifche Bapen gemefen fenn : auff der andern aber Rufs fifche Schrifft / des Groffürften Nahmen und Stadt / da fie gepreget. Diefe Corten werden Denning und Copect genandt/jeglicher einen hollandischen Stuffer oder faft to viel/ale ein halber Meifinifder Grofd oder einen Solfteis hiften Schilling/geben 50. auffeinen Reichsthal. Siehaben auch noch fleis here Corten / ale halbe und viertel Copecten fo fle Poluste und Muficofste nennen/wie aus bengescher Figur zu seben. Ift wegen der so fleinen ftuctlein übel darmit ju handeln/weil flecinem leicht durch die Finger fallen/daher fennd die Ruffen gewohnet/daß/wenn fie in besichtigung oder abmessung der Wah ten begriffen / fic die Covecten officben 50. fluct ins Maul nehmen / reden und handelnimmerfort/ dan mans ihnen nicht anmereten fan/ machen/ alfo su res Den/die Ruffen ihr Maul zur Tafeben. Sie handeln nach Altin/Griffen und Machen ihr Rubeln / ob fic gwar folde Gorten Beldt in gansen flucten nicht haben / bar Manl sur ben fle es in gewiffen jahlender Copeden. Ein Altin ift 3. ein Briff 10. und ein Zafchen. Rubel 100. Coperten. Es gelten auch unfere Reichsthal. ben ihnen/welche fie Jafimee (von Jodimethal) nennen/ nehmen fie gerne das flut für 50. Co. Ped / aber gehen bald darmit in die Mange und gewinnen daran. Dannein Aubel oder 100. Copecte wegen ein halb Loth geringer als 2. Reichethal. Die

Valer . Max lib. 2. c. s. Herod. l. 7.

güldene





lguldene Dunke fiber mannicht viel/ es laffet fie auch der Großfurffmur fcla gen/wenn etwa ein Gieg wider den Feind erhalten/daß fie den Goldaten/oder auch fonften als Gnaderwfenninge verehret werden.

Schwere Bolle.

Er ordnet auch hinvnd wieder fdwere Zolle/vnd muffen jeko die Rauff leute / Die Ruffen fo wol ale Auflander ju Archangel und Affrachan 5. pro Cent. geben/ welches Jahrlich ein groffes bringet.

Ce schieter der Zaar zum offiern fostbare Gesandschaftenund Posten an die Nomische Känsert. Man. König in Dennemarch Schweden / Persian und andern Potentaten. Die groffe Gefandtennennenfle Welifoi Dofol/bit Poffen und fleine Befandten aber Poslanif. Er fendet bifmeilen groffe Be ichenete mit/welche alle in Delterenen befteben. Es ift unter andern denetwill dia / was der Groffurft Fedor Joanovis dem Rapfer Rudolff diefes Raft mens den II. im Jahr 1595. ineiner anfehnlichen Legation geschiefet/ wie ich foldes von gewiffer Sand empfangen. Remblich:

Beldsende an ben Dis mifchen Ranfer:

1224

1003. Zimmer Zobeln. 519. Zimmer Mardern. 120. Schwarte Buchfe. 337000. Füchse.

3000.231

#### 3000. Biber. 1000. Wolffes Saute. 74. Elendes Saute.

Auch pflegen bifweilen die Gefandten und fonderlich die Doften/went Sofanden fle feine Großfürfliche Gefchencte bringen/ für ihre Perfonetliche Bobeln gu verehren berehren/dadurch fie wiederumb beschenctetwerden wollen/und wenn es nicht felbst.

firacts erfolget/pflegen fie es auch wol felbft su erinnertt.

Es Schietet der Broffurft faft Jahrlich an den Ronig in Derften Doss lanifa oder fleine Gefandten benihren offt folechten verrichnungen Rauff manfchaffe su treiben ( wiewol er auch absonderlich seine Rauffleute dabin sen bet) welche/ well fie der Ronig in feinem Lande Untoften frey halt / fie defto Broffern Gewinft machen fonnen. Bie nun ber Jagr gar offte an Zuflans difche Dotentaten feine Gefandichafften abgehen laffet / alfo wird er auch hin wiederumb von denfelben gum offtern befuchet / vnd gefdichet vielmahldas iven/oren und mehrerlen Gefandten zugleich in Dufcom liegen/und gehetibe reverrichtung und abfertigung gar langfam. Go baben auch etliche frembde Frembde Potentaten in der Musicow ihre Legaten und confules perperuos oder Nel Cefandten ibenten liegen/welche in ihren eigenen Höffen wohnen. Es seind in Musicow an den Zaar bequeme Saufer und Doffe gebawet/in welche die fommende Befandten geles getwerden/fennd aber feine Betten darinte / wer nicht auff Strof und harten Bancten fchlaffen wil/muß eigene Betten mit bringen. Die Pforten des Bes Doffe. fandten Doffes werden mit fareten Wachten befeset/ond wurde vor diefem fo ftrenge gehalten / baf niemand von der Gefandten Wolder aus noch andere tingehen durften/muften ale Gefangeneverwahret werden/jeho aber mag jege lider nach gehabter erften offentlichen Audiens gehen wo er wil/ und fagten die Einwohner / daß wir in der erften Legation die erften gewefen / welchen folde Frenheit außzugehen verftattet worden.

Die Befandten haben nebenihren Boletern fo lange fie im Lande fennd/ ihren reichlichen unterhalt / und werden allezeit von zween ihren zugeordneten Driftaffen und Schaffenern jum offiern besuchet und bedienet. Der Pris Raffen ihre allgemeine Fragen an die Gefandten fennd : Was doch ihre vers richtungen beom Groffürften/ob flenicht wiffen/was im Brieffe an dem Baar Bidrieben fiche. Db fie auch Beidencte haben und wie viel / an Ihr. Baar. Rap, Julieffern ; ob nicht auch etwas für fle felbft verhanden. 2Bann dann Die Gefchenete übergeben fennd/laffet der Grofffürft fie ftract's den andern oder dritten Zag von gewiffen Leuten schapen / wie hoch fie am Preif fenn migert

Bor geitenwurden die Gefandten/wenn fle offentliche Quidient gehabt/ Wezeit in des Groffurften Gemach/ auch zuzeiten an feiner Zaffel gefpeifet. Jeso aber werden die begnadigungs Effen und Getrancke gemeiniglich den

Gefandten ins Hauß gebracht.

Den Gefandten/wie auch dero Bedienten wird ben ihrer abfertigung/fo Bo bieBe ferne fle von ihren Principalen/oder für fich felbfi Gefchencte gebracht/gute Ger fandten gedende an Bobeln und andern Pelterenen verehret / auditie Doslanife / und fpeifer were

Befanbreni treiben Rauffman

Frenheie außjugebê.

febenete bringt,

ben.

That, oder etwas mehr in Mulicow werth fennd/ju befommen. Die Gefandten und Poften fchleunig fort gu helffen/ift es auff den Land

Buied rder ftraffen wol angeorditet : Ge werden an unterfdiedlichen Ortern gewiffe Date bato fore su rengehalten/ welche taglich mit etlichen/auff einem Dorffe/ben 40, 50, und mehr Dferden fich bereit halten muffen / daß / wenn des Groffurfien Defch fompt/fic alebald vorfpannen und fort eilen tonnen/bannder Priftaffentwe der felbft oder einen andern voran fchicet/ und die Poften auffivarten laffet oder wenn nur die antommende Poften es fenben Zage oder Nachtpfeifit! ftellen fich die Juhrleute alsbald mit ihren Pferden ein. Man fan burch fob de gelegenheit von Naugard bif Muficow/fo 120. Deutsche Meilen gerechnet wird/in fede oder fleben Zagen gar gemachlich gelangen/vn jur Binter Bet mit Schlittenbafin nochefe. Für folden Dienft befompt jeglicher Baurbet Jahres 30. Rubel oder 60. Reichethal, hat Darneben feinen fremen Acterbaw/6 ihm der Groffurft einthut / und ift von allen Schahungen und andern Ber fcmerungen befrepet. Wenn fie renfen/muß der Priftaff jeglichem nach 90 legenheit ein oder zwen Altin (welche fie Butterbrodt nennen) darzu aufibil len. Daf fich die Bauren ben foldem Dienftewol befinden / daber Ibrer vil folde Schufbauren gu werden ftreben.

## Das II. Capitel.

#### Bon den Mukcowitischen Großfürsten/wie sie m 100. Tahrennach einander regieret/ vnd was fich darben denctwurdiges jugetragen.

Je beschaffenheit des Russischen Policepwesens und Regierfande mit etwas unehremerkennen zu geben / wil ich gleichen einer digrekofion oder Abtritt von der Repfe etlicher Groffurften/und was zu ihren Beiten fich denetwürdiges ju unferm Dandel dienend jugetragen / fürglich go deneten/ond den anfang machen von dem graufamen Buterich/bif auff de fen jegigen Groffürften Alere Michaflowis.

DerEnran ne Ivan 2Bafilowie

115

renfen.

Der Tyranne Joan Wafilowie ift im Jahr Chrifti 1540. Jur Regio rung gefommen / und hat wider feine Nachbaren fdwere und graufame Rrib ge geführet / viel deutsche Liefflander und andere gefangene in Duficow geführ ret/ derer Befchlechte noch heute als Sclaven darinnen leben/ fo wolmiber Die Chriften/ja eigene Interthanen/ale Zurefen/Zarternond Depden/erfdred lichond un Menschlich/wil nicht fagen un Chriftlich gewätet und toraumfiret. Bie allbereit oben ben beschreibung der Stadt groß Naugard Darvon etliche Eremvel fennd erzehlet worden/ und alfo in der That wenig erwiefen/ was 300 wins im anfang des erften Buches feiner Diftorienvon ibm vnrechtmaffigu weiferuhmet/bafter fen gemefenChristianæreligionis cultor fane egregius

pag. 123.

Ein herr ber ihm die Chriftliche Religion fehr angelegen fen laffen. Er mufte aber daher einen folden Schein gehabt haben/weil er fich auch unterflunde das Dohepriefterliche Ampt ju führen / Streitigkeiten in Beiftlichen Sachen ju richten/fdeinheiliger weise felbfi Deffe ju halten/ju fingen/ond andere Rirden Ceremonien audben / ale andere Dopen und Mande/ und das er offe über Zifch fich mit dem Symbolo Athanasii fingend luftig gemachet.

Er hat fleben Cheframen nach einander gehabt / mit der erften zeugete er Hoeene Cofine Juan/welden er felbft mit einen Stecken todt falug/vin Jedor/der fon in der Regierung nadyfolgete. Mit der letten zeugete er auch einen Sohn Demeiri genandt/ welchen Boris Gudenow umbbringen lieffe/wie bald fol gefaget werden. Er ift geftorben im Jahr Chrifti 1584. den 28. Merh im 56. Jahre feines Allers / da er dann ein er fchrecklich Ende genommen / mit erbarmlichen beulen und weheflagen feinen Geiff auffgegeben. Gein Leib hat fo wol eiliche Tage vor feinem Ende (weiter allbereit ju faulen beginnen) ale nach dem Tode vnerleidlich geftuncken.

Fedor Ivanowis.

Gein Gohn Fedor Juanowis wurde darauff im felbigen Jahre den 31.

Julii im 22, feines Alters jum Groffürften gefronet.

Weil Diefer Groffurft jung und fein Werftand nicht fogefdwindeund thatig/ als wol ben damabligen fehr gerrutteten Zuftande des Landes vonnos thenwar ficherweisen wolte/in dem er feine meifte Euft und Arbeit fein lieffe/die Glodenvor und nach der Rirchen gulcuten / wie Galomon henning in der Liefflandifchen Ehronic gedencket/ift für gut angefehen worden/daß der Reiche. Salom. Stallmeifter Borts Gudenow/fo der jungen Groffurftinnen leiblicher Brus Henning.

der/ibm als Gubernator jugeordnet wurde.

Diefer Boris Gudenow hat durch feinen flugen Berftand und fürfiche tige Regierung fich ben dem Lande fo hoch verdienet und beliebet gemachet/daß lederman darvor hielte / wenn der Groffurft Jedor Ivanowie, und auch der lunge herr Demetri mit Tode abgehen folten / niemand tuchtiger jum Regis ment mare als Boris Gudenow. Boris namdif gu Ofren/ond damiter der Der rechte Ruffen Mennung und feinen Bunfch befto ehe erfüllet fehen mochte/laffet er Dement ben jungen herrn Demetri im neundten Jahre feines Alters / burch beffelben wird ombmit groffen verheischungen darzu erkaufften Soffdienern ombbringen. Nach verrichteter That famen die Morder mit Frewden in Muficow in mey nung wegen ihrer fo willigen Dienfte von Boris groffes Gut zu erlangen. Boris aber damit diefe Berratheren verfehwiegen und in geheim bleiben mod le/laffet die Thater auch alebald umbbringen / und in der Stadt Mufeom an Bertacher buterfdiedlichen Ortern heimlich Bewr anlegen / damie die Dufcowiter nicht friegen ibre fo fift des Demetri Tode / ale den verluft Dauf und Doffe ju bellagen / und Eofin. alfo durch eigen Bugluck eines andern zu vergeffen Anlag befommen moch ten. Er jelbft flatte fich über folden Mord fehr hoch betrübet und erfürnet an/ Derfehaffet das viel Uglisifche Einwohner befinegen ins Elend millen verftof len/ond das Schlof als ein Mordhauf gefchleiffet werden.

VideChro. Ruthen.

Fedor Toanowis ffirbet.

Der Großfürft Fedor Jvanowik/ nach dem er 12. Jahr regieret hate te / falt in eine gefchwinde Rrandheit und fliebet im Jahr Chrifti 1507.

#### Boris Gudenow.

Beil aber Foedor Tvanowik feine Erben hinterlaffen / auch beffen Bruder todt war / wird unter bengroffen Derren gerathichlaget / wen fie nun zu ihren Groffürften haben wolten ; Db.nun gwar viel groffe vornehme Derren im Lande / aus denen man einen erwehlen fonte / ware doch niemand fo weife und vorfichtig ale Borie Budenow/er ware auch der Regierung bereit gewohnet/ mufte alfo er und fein ander Grofffurit fenn. Boris aber / ale ihm diefe bobe Ehre angefragen wird/ftellet fich ale ware er gans nicht gefinnet felbige/ weil fic voller Dube/Buruhe/ Diffquift und Feindschafft/angunehmen/faget: Es beliebe ibm vielmehr eine fehlechte Munches Rappe/als Rron und Gepf ter gutragen / gehet barauff nach bein Klofter gu'/ practifiret aber gleichwol durch efliche Derren und gute Freunde/ daß fie niemand als ibn erwehlen/vud deswegen ben ihm/wie fehr er fich auch wegern rourde/inftandig anhalten fol ten / fo wolte er fich endlich erbieten laffen ; Es gieng ibm auch nach feinem mird Groß Bunfch vnd Willen. Dann Die Ruffen/ Da lie vernehmen / baffer zu feinet Schwefter ins Riofter fich begeben/eilen fie mit groffem Dauffen zuihm/fal len weinent jur Erbe / ond bitten er wolte boch mit bem Daar abscheren nicht to gefchminde verfahren/fie wolten ihn gum Groffurften erweblen. Erlieb endlich fich burch ibre Thranen und feiner Schwefter Borbitte erwelchen/ Die Rrone angunehmen / welche er langft gerne gehabt/ ond feinen andern lieber gegonnet hatte. Durch big Mittel wird Boris Budenow jum Groß fürlten erwehlet im Jahr Chrifti 150%.

Brista 23 trepeja falfdier De metri.

Ports

fürft.

Bubenow

In marender Megierung beffelben emporet fich ein Ruffifcher Daund Rabmens Brista Utrepeja/welcher in Berestaw von geringen Abelichen El tern gebohren / aber vinb feine Frechheit und Muthwillen gu geumen in ein Rlofter ift gethan worden. Dlefer gibt fich fur den Demetri bes Enrannen Joan Wafilowis Sobnaus/ond bringet es fo weit/bag er dafür auffgenom nien und zum Groffurften gefrohnet wird. Er fieng aber die Gache alfo an: Meil crein erwachsener Knabe/von aufem Berftanbe / begibt er fich auffant trieb ond onterrichtung eines alten argliftigen reichen Dunches beimlich aus bem Rlofter nach Littam zu einen Fürften / Abam Wesnewesti / in Dienft/ und machet fich durch fleifliges auffwarten fehr angenehm. Ginsmabletra get fiche ju/ baß fein Derr omb ein verbrechen ergurnet mit bem gembinlichen Scheltworten Bledinfin ihn anfahret / vnd anden Salficblaget / barauff fanat Griefa anbitterlich zu weinen/ond laget : Derr/wenn bu wufteft / wet ich mare / wurdeft bu mich nicht einen Durenfohn fchelten und alfo tractiren. Mis aber ber Rneff zu wiffen begehrte/ wer er denn mare ? gibt er zur Antwort Er fen des Großfürsten Jvan Bafilowis leiblicher Gobn / welchen Boris Budenom nach dem Leben getrachtet / aber an feiner flatt eines Prieffere Sohn / der ihm am Alter und Beftalt febr gleich gemefen / durch Jezehumb

umbbringen laffen. Eraber mare durch Duifte guter Leute darvon und in ein Rlofter gebracht morben. Beiget auch ein gulben Creut mit Etelgefteinen. versethet/vorwendend/big ware ihminder Sauffe angehenget. Er hatte fich bigher aus Furcht für Borie Bubenom nicht offenbaren wollen. Galt bar auff für den Knecfen nieber / und bittet mit tlaglichen Worten / er wolle ihn Doch in feinen Schuß nehmen. Weil Diefer verlauffene Munch alle umbftende worzu er wol unferrichtet war / zuerzehlen / und die Geberben darnach fo zier lich ju ftellen wufte / hat er feinen Dern Dif Gedichte ju glauben beweget/ welcher ibm alebald foffliche Rleiber und Pferde verehert und folche Ebre! als einem Großfürftlichen Gobne wol zu fommen funte/angethan.

Es wird im Cande bin und wieder fund gemacht/baßieBo ber rechte Gra bedes Groffurit. Seuels verhanden / welchen Gott wunderlich aus feines Beinden Danven errettet. Die Sache wird gegtaubet vond daher defto mehr weil der Groffurft Boris / durch folch Gefchren glemlich verwirret / groß Beldt und But außbeut benen/bie ben vermeineten Demetri jom in die Dans belieffernwurden. Diefer Demetri wird omb befto ficherer zu femin Dolen Sefchicket /ba er benn von den Weiwoden zu Sandomir wol auffgenommen wird/mit verheifchung / baß / fo ferne er einften auff feines Baters Stuel er: men. boben/vie Catholijche Religion in Mugcow wolte sinpflangenlaffen/fic fom behufflich fen wolten/baffer denfelben defto che einnehmen foneg. Demetri Diro Caberoilliget nicht allein folches/fondernnimpt felbft ingeheim die Romifiche Ca elolifa. tholifche Religion an/ond verbeiffet darneben/alebann des Weiwoden Loch ter gu feinem Bemabl zu nehmen und gur Groffurftin zu machen. Delches erbletendem Weiwoden nicht übel gefiel/Bringet ihn darauff an den Konigl. Polnifden Soff/ wofelbfi man jon auch in Mennung / baß er des Groffir ften Sohn fen / herzlich einpfähet und fractitet. Der Weiwode theils aus Doffnungfeines fo herzlichen funfftigen Tochtermannes/theils aus Liebe gegen fortpflanbung feiner Religion/ ftreetet fein eufferftes Bermugen baran/ ond bringer neben andern groffen Serren in Polen ein ziemlieb Seer auff Die Beine/mie welchen fich Griefa in Rugland begab/ und witer den Groß- glindlichen fürften offentliche febr blutige Kriege führete / auch fo guten fortgang hatte/ daß er ein Bauf vnb Gtabe nachder andern einnahm/ groffen Anhang be-Pam/ja auch efliche von den Befehlichehabern/die Borte wider jhm aufgefchle det/gujbmfielen. Darüber der Broffurft fo febr befturget wird/daß er den/3. April im Jahr Chrifti 2005, eines unverhofften jehelichen Sobes fiirbet.

# Kedor Borissowis.

Die Derren in Mußcow erwehlen zwar alsbald wiederumb des verftor: Febor benen Großfürften Boris Sohn/ Kebor Borifforois / fonoch gar ein junger Berifforis Derr / aber da fic feben / baf des Demetri Dacht je langer / jegroffer wird | jum Groß. fiellen fie ihnen daraus ein bob Prognofticon/gehen zufammen/tathichlagen/ fürsten erond formmen auch auff die Bedancten / daß dig der rechte Demtri / welchen wehler mangullglig vmbgebrache zu fenn vermeinete / fein mufte / hatten berwegen

White in Polar wol auffgenom.

Führer Reieg wiber die Muß. comiter.

Boris Bus denow fir.

feine Uhrfache ihrem Landesherrn fich ferner zuwiderfegen. Alsdift ber Bes meine porgetragen wird / waren fie als ein wandelmuthia Bold agr leicht auch zu folder Mennung zu lencfen/rieffen bermegenüber lauf: Bott gebe Bluck bem Demetri / als bem rechten Brben bes Conbes / vild vertilge alle feine feinde! Lauffen darauff auffe Schlofflegen die Dans be an ihren erft erwehlten jungen Groffürften ond nehmen ihn gefangen/ plundern und verstoffen alle die/fo vondes Boris Budenom Befchlechte ubrig waren. Senden gum Demetri / bitten ibn / er wolte nur fommen feines Das ters Stuel befigen/vnd ihnen wegen des fo langen wider ftrebens/welches theils aus primillenheit/theils aus perhenung der Budenower gefchehen/perzeihen/ fle hatten ihm bereit einen Weg gemachet : Fedor Boriffowig mit ber Dut ter und Schwester gefangen / wolten dieselben sampt dero gangen Geschlechte in feine Bewalt geben. Dig war bem falfchen Demetri eine langftgewunfchte gute Zeitung. Cheer aber in die Stadt Muficow und auff die Refident die ben wolte/fdiete er einen Deaf oder Schreiber Tran Boabanow poran/web der den jungen Groffurften fampt feiner Mutter umbbringen und aufgeben mufte/fie hatten fich felbft mit Biffe vergeben. Wurde alfo diefer junge Brof fürft Fedor Boriffowikim andern Monat feiner Regierung/nemblich den 10. Brachmonate im Jahr Chrifti 1605. in feinem Gemache mit einem Gtral ae ermuraet.

Groffürst Fedor Borissomit wird ermurget.

# Der falsche Demetri.

Der falfche Demetri wird gum Großfürfte gefrones.

Denio. Brachmonat rucket der falfche Demetri mit feiner gangen Mach vollend vor die Stadt Muscow/da denn die Muscowiter / hohes und niedri ges Standes Perfonen/ihnentgegen famen/hereliche Gefchenckebrachten/ond jum Einzuge Bluck wunscheten. Den 29. Dewmonat ift er mit groffem Ber prange gefronet worden. Rach diefem / damit der Befrug defto meniger ge merchet/ und er defto gewiffer für den rechten Demetri gehalten wurde /laffett des rechten Demetri Mutter/welche Boris Gudenow in ein ferne von Duff com abgelegenes Rlofter gefestet/ wieder nach Muscom holen / gehet ihr mit prachtigem Geleite vor der Stadt entgegen / empfahet fie freundlich / haltib auff dem Schloffe eine Ronigliche Taffel / befuchet fletaglich / und thut ihr fo hohe Chre an / ale ein Rind immer feiner leiblichen Mutter ibun mag. Diefe guie Frame/mufte swar wol/daß ihr leiblicher Gohn warhafftig vmbacbrach war / und diefer ihr nicht zu fommen fonte/aber gleichwollief flees / theils aut Rurcht/theile daß fle nach fo lang außgeftandenem Elende und betrübten Su stande folde Chre und Ergenligfeit genieffen modte / gefchehen und wider fpricht es nicht.

Als aber Demetri feine Pofffladtund artzuregieren/ Gebrauchendd Gewonfielten nicht wie ander Kulfen und Groffürften anstellete und derbauch tete; eine Polnische und Eacholische Jungstrum/ nemblich des Meinvobensu Sandomir Tochter/heprafitete; groff Geld und Gut aus dem Schager nam/ und die Braut damit wol aufzustaffiren in Polen ichtete / das Benjager

nchr

mehr auff Polnifch als Mußcowitifch hielte: Ja auch die junge Großfürftin alsbald den andern Zag des Beplagers die Mufcowitifden Rleiderwieder ab und Polnische anlegen mufte, Lief durch seine Roche Kalbfleisch gurichten Ralbfleisch und Speifen/welches die Auffen nicht effen/ und ihnen ein Greweliff. Satte freifen ein die gange Zeit des Beplagers fich nicht einft ins Bad/welches doch täglich fere tis geftanden/eingefunden/gieng alfo ungewafde in die Rirde mit vielen Sun den begleitet/dadurch ihr Deiligthumb verunreiniget wurde: Reigete fich nicht tieff genug für ihre Beiligen : und andere frembde Dinge mehr vornam/ thates den Ruffen im Dergen wehe/famen auff andere Gedancten/ond merch ten daß sie beregen wären. Buter benfürnembsten Knecknoder Fürsten des Landes war einer Wastli Ivanowis Zuefi / welcher mit andern großen Wastli Iv. Derren und Dfaffen in geheim daraus redete / und ihnen vorftellete / in was Busti Broffer Befahr durch diefen Groffurften fhre Religion/ja Land ond Leute ges feketwurden. Dann allem Unfehen nach ware diefer von Unfunfft nicht eines Groffürften Gohn und getrewer Landes Dater / fondern ein Land Derrabs Werden derwegen einig diesen Demetri heimlich aus dem We-Begureumen. Diefer beimlicher Unfchlagaber wurde dem Groffürften fund Busti wird

Bethan / welcher viel Ruffen todt prugeln / den Busti / als Redelführer / auff jum Bobe Die Tortur werffen/peitfeben und jum Tode verurtheilen lieffe Alle der aber gur verdamet. Ballftadt geführet und ihm das Richtbeil anden Dalft gefetet wird / laffet der Groffarft ibm Gnade antandigen / vnd vergab ihm auff difmahl folch Erlangee begangen Crimen læfæ majeftis,oder Schuldt der beleidigten Majeftat/vers perdon. meinend dadurch fich nach gelegenheit einen geftrengen / vnd auch gnadigen Berrn querweifen / feinen Briterthanenwider dergleichen Conspiration eine Furcht einzulagen / vnd auch dero Liebe gegenihm ju gewinnen.

Die Ruffen halten fich auch eine zeitlang gegen ihm ftille und demubtig/ und machen alfothren Groffurften gans ficher / bif gur Zeit des Benlagers/ welches im Jahr 1606, den 8. Maij gehalten wurde. Da aledann mit der Demert Braut fo viel Bolen und andere Auflander meift gewapnet und geharnifcht Beplager. in die Stadt famen/friegten die Ruffen auffe neweweite Augen. Kneef Bas Mi Zusti berieff abermahl die Furnembstender Stade in geheim auff seinen Doff/ wiederholet die groffe Befahr ffres Baterlandes unter diefem Groffur flen/ und fo derfelbe noch langer benm Regimente bleiben folte / ware nichte gewiffers/ale jhr endlicher Untergang gu hoffen. Er für feine Perfon hatte für bie Griechische Religion und Bolfahrt feines Baterlandes bereit einmahl fein Leben gewaget / wolte es noch ferner thun/ ond fehen wie dem Inheil vortus fommen / fo ferne fle ihm trewlich bepfteben wolten. Die andern bedachten fich nicht lange / verhieffen und fdwuren Butund Blutben ihm auffulchen/

er folte mur anfangen was er wolte. Diefer Rathfebluf wird in acheim achalten und auff aclegenheit gelauret/ welche fich in den letten Tagen des Benlagers bequem erzeigete. Saben der Zuffftand wegen die Ruffen den't. Maij nemblich den 9. Tag des Beplagere in der wider den Radte/ba der Groffürft mit den Geinen Bein und Edlaffes voll/ fich auff. Demerti, Bemachet / mitallen Bloden fturmen laffen / und in gefdwirder eil die gaine

Stade

Demerri wird er-

Stadt ins Bewehr gebracht. Der erfte Unfall wurde ans Schloß gethan/bi Polnifche Bache anden Pforten nieder gemachet/ Die Pforten eroffnet / int Groffürfliche Gemach gedrungen / alles geplundert und weageriffen / der Groffürft/welcher durche Fenfter auff den Plat vnier die übrige Bache fich suretten gedachte/ wird ergriffen/ gefchlagen und mit vielen Dobnreben mb der ins Gemach geführet. Da dif feine vermeinte Mutter vernimpt/ vid vonden Busfi auffe Ereustuffen gefraget wird / ob dif ihr rechter Gohnfen laget fle alebald nein. Gie hatte nicht mehr ale einen Gohn zur Belt gebrach! der ware in der erften Jugend verrabterifder weile umbgebrache worden/bat auffwird der falfche Demetri miteiner Diftolentodtgefchoffen. Dernach find die Diener/ Dochgeit Gaffe und andere Frembde / unterwelchen viel Jubilitet mit fofflichen Rleinodien / ingefampt 17. hundert Mannonbarmbersignit der gemachet. Die Groffürflin fampt ihrem Bater / den Beimoden/ vnd Bruder/wie auch Ronigliche Polnifche Gefandten/fo mit auffs Beplager ge fchicketwaren/ wurden gefangen genommen und übel tractiret / daß Abelicht Framen Zimmer mit Gewalt niedergeriffen und geschendet. Des Demetr Corper aber haben fic nackend aufgezogen / furs Schlof auff den Dlat 9 fchleppet / vnd auffeinem Tifche drey Tage bloß liegen laffen / daß jederman den Betrieger fehen und verfluchen folte. hernach ift er zwar in die Erde gelt get / aber bald wieder heraus genommen und verbrennet worden.

# Rneck Bafili Ivanowie Zusti.

Zusti wird Großfürst.

Werbrand.

Ein ander falfcher De

Beil diefer Handel nach der Ruffen Bunfchwol abgangen / haben fle ihren Redelführer/Anceh Bauli Jwanowin Zusti/gum Groffurften gema chet/ond den I. Brachmonat des 1506. Jahres gefronet. Allediefer faum ins Regiment getreten/erhiebt fich abermahl ein newer Betrieger Nahmens Rnef Gregori Chacopstiwelder fid auch des vorigen Demetri Bund gebrauchen wil. Er hattein den Tumult auff dem Schloffe das Großfürfiliche Infliege erwifchet/damit geheter neben zween Dolacten nach Dolen zu / bringet unter wegens in allen Derbergen aus/er ware der Demetri/ond in den Scharming den Ruffen liftig entfommen/fie hatten/ weils in der Nacht gewefen/ einen and dern für ihn angesehen/ond an feine statt tode gesehlagen/ wolte jeho in Politi und ein newe Rriegesheer auffrichten/ feinen erlittenen Schimuff und Schw den an den Mußcowiternrechen. Gibt auch allenthalben an die Birthe flat liche Berehrung. Es wird von denen/die nicht in Muhrow gewefen/ acstau bet/ond nach Muficow berichtet. Beldes Gefchren abermahl nicht fablechte verwirrung veruhrfachet. Widerdiefen/vnd noch einen andern/vnd alfo ben dritten Betrieger / der fich auch Demetri/vnd des Jvan Bafilowisleiblicher Sohn nennete/aber in Mufcom mur ein schlechter Schreiber gewesen / vito weil er gar fpisfindig und beredfam / einen simlichen Anhang vom verlauffe nen Rolde / auch furnehmen Stadten gehabt ( dargu dann die Polnifice Perren vmb den erlittenen Schimpf fich an die Mußcowiter gurchen! nicht wenig holffen ) muften die Ruffen groffe Kriege führen.

Der britte Demetri.

aber jum offern febr einbufferen / gaben fle Die fauld ihrem Groffurften dem Busti/vermeinende/er mufte ja ein fo ungluct feliger herr in feiner Regierung fenn/ daß der Sieg allezeit gleichsam vor ihm floge/ und fich zu den Feinden wendete/fagten: Es wurde diefe Blutfturgung in Aufland nicht auffhoren/fo lange er das Regiment führete. Derowegen fie auff antrieb dreper Drufeo willschen Derren/nemblich Sacharias Lippenow/Michael Molgane vnd Ivan Refefeli / ihm im dritten Jahre feiner Regierung Scepter und Rron namen/ ins Rlofter fliessen/ und wider feinen Billen zu einem Munche fcoren. Bes foloffen darauff nicht mehr einen aus ihren Mitteln / fondern einen Quellan dischen hohen Potentaten/welcher von Koniglichen oder Soch Fürstlichen Chern gebobren/ ju ihren Groffurften ju haben vnd wuften wegen Sobeit/ naher gelegenheit/auch ihrer Sprache/Sitten/Aleidung und andere Urfachen halber feinenbequemern dargu/ale des Roniges in Polen Gohn Madiflaum; Thaten derwegen diffals einen Borfchlag an den Konig in Dolen / welcher auch auff gewiffe maß und weife angenommen wurde. Diefes geschahe im Jahr Chrifti 1010.

Da namen die Ruffenifren Groffürften Bafili Tvanowis Quefiwie: Busti aus der aus dem Klofter / und fchieften ibn fampt feinem Bruder Demetri Buefi Dem Rlofter Ruflifden Feld Dberften/auch den dritten Bruder/ vn etliche andere Ruflifde Derren/fo von des Quefi Gefchlechte/gefangen nach Emoleneto anden Ros nig in Polen/ unter welchemer auch im Gefangnif geftorben / und zwifchen abergeben.

Barfchow und Thorn am Bege fol begraben liegen. Uladiflaus Ronig Sigmund in Polen Sohn.

Der Ronig in Polengab feinem Feldherrn Staniflao Solfousti/wel derdamabls mit einem Heer feindlich vor Muficow lag/Befehl/daß er nach Bemachtem Stillftand im Namen feines Sohns die hulbigung auffnehmen verrichten/ und fo langein Muficow refidiren folte/ bif Madifiaus felbft Pers lognlich fame. Die Auffen lieffen ihnen dif auch gefallen fchwuren dem Geld Des Ro herrim Namen Madiffaus/vnd namen von jhm wiederumb einen End/führe ten jhn fampt 1000. Mann auff das Großfürstliche Residents Dauß/empsien Benjin mit allerhand tofflichen Gefchenden und Tractamenten. Daß Pol uffe Der aber bliebe drauffen vor der Stade friedlich liegen / und war groffe farfen er. Greundschaffeswischen den Mußcowitern und dem Polnischen Lager/hielten wehlet und tagliche Bufammentunffen und Handlung untereinander. Millerweil mach ibm gehulten fich die Polen eingeln in die Stadt / fuchten bey den Burgern herberge/ biget. big endlich ben 6000. Mann auff und umb dem Schloffe fich befunden/ wel de dann den Ruffen in Haufern / Rirchen und auff den Gaffen simlich be-Schwerlich fielen daß fie lieber gewolt / fie hatten niemahls mit den Polenzu Die Wahi thun gehabt / jumahlweil die Reit der Unfunffi ihres newen Großfürften / der gerewer ben fich etwas verweilete/ gulang/ und das Weret ihnenverdadin fallen wolte. Berfamilen fich derwegen die Mußeowiter den 26. Jenner des 1611. Jahres auff dem Plage vorm Schloffe ben eftigte 1000. Mann/führten sehr schwere

Groffurft Busti wird ins Rloffer verftoffen.

genommen vi bem Ro nig in Pole

nigsinPole Gobn Illabiffaus wirb um Große

Wu Beomi.

Riagenwider der Soldaten groffe Gewaltthaten und Uppigfeitent/lo fie antiknertiften Zochtern/Weibern und sonderlich ihren Heiligent nach wechten ist die fielen absilieren das ihren aufgesten antiken. Auf 6000, Mantim der Stadt
zu unterhalten giengeräglich ein groß Geld. Sie wurden antikere Handigier
rung verkindert vond auff den aufferlen Grad aufgesogen. Der new erwehlte
Großfürft stelte sich auch nicht ein/le wusten nicht was sie gedeneren solten ist
tentens auf diese weise nicht länger aufhalten/ste mustenister Wolfahrebobs
achten/wod zu andern Mitteln greiffen.

De nun war der Reldberr mit guten Worten sie aufrieden ausgerecht

Auffruhr h

wider die

Polen in

Maficolo

agns abge.

brand.

fich bemubete/ auch an etlichen Berbrechern ber Geinen fcharffe Gtraffe ergt hen lieffe/funte den Ruffen doch daran fein Gnugen aefchehen. Alle derwegen Die Polen fich eines allgemeinen Auffruhrs befürchieten / hielten fie ftarde Bache/befesten alle Gaffen und Dforten/ und verbotten / daß fein Ruffe fich mit einem todlichen Gewehr folte betreten laffen. Durch welches die Ruffen noch mehr verbittert wurden / rottireten fich in etliche Dauffen an unterfchieb lichen Orten der Stadt / daß die Polen fie guwider freben fich zertheilen folter Die Polen aber hergegen gundeten an unterfchiedlichen Orten die Ctadt an dafi die Ruffen/fo ferne flejhr Weib/Rind und was ihnen fonft lieb/nicht wol ten feben im Rauch auffgeben/guretten lauffen muften; Daraus entftund eit folder Brand vind Blutbad/daß inner zwen Tagen die groffe weit vmbarif fene Stadt Mufcom / aufgenommen das Schlof und die fleinern Rirchen gans eingeafchert/der Dufcowiter über zwenmahlbundert taufend ombfom men/ vnd die übrigen verfaget worden fennd. Darauffift das Echlofi/ ber Broffürftliche Schan/ Rirchen und Rlofter gans aufgeplindere/ und ein unglaubliches But/an Gold/ Gilber/Perlen/ Celgeffeinen und andern foft baren Gathen weggebracht und nach Dolen gefchiefet worden. Die Golda ten follen/wie Detrejus fdreibet/aus übermuth ihre Robre mit groffen Bahlper lengeladen und in die Eufft gefchoffen haben, Golden groffen Raub/und unt ter andern ein fehr groß Einhorn/fo mit groffen Diamanten und andern toft

lichen Steinen beseiner beflagen die Aussten och heutiges Zages.

Mersehen Zagenach soldem Zumult fam Jacharias Lippernam (neb der neben andernzwegen vor diesem angestiffet das der Zuseft verstoffen um Geschlichten erweise wurde) mit eilest tausen die Wolfen Schnige im Polan Sohn zum Geschlichten erweise wurde) mit eilest tausend der um die Schnigen der Schnigen am belägnte die Polertauff dem Schließerweide um Scharmügel auch zim lich geschwärfer waren/that ihnen geschlichten Geharmügel auch zim lich geschwärfen der Versten geschlichten geschlichten geschlichten dem Schließer geben aus dem Lande ziehen mussten.

Michael Jedorowig.

Da die Aussen wiederumb Meister im Lande waren, erwehlten und trönten lie zum Großfürsten Wichael Zedorowis, weldes geschafte im Jahr Ehrstig 613. Diese fein Waterwar Fedor Nifftis, einer von des Toranten Ivan Wassenste Geschlechte. Als der den Ehestand verließ und sich in den

Michael Feborowin wird Groß fürst.

Beiflichen Ordenbegab/iff er jum Patriarchen erwehletworden / da er denn Bilarer Di feinen Nahmen geendert/ und fich Filaret Nifitis genandt. Der Sohn gleich fing. wieer von Natur fehr from und gottfürchtig war/alfoerwiefeer dem Bater/fo lange der lebte / alle Ehre und Rindlichen Gehorfam. Wenn frembder Pos tentaten Gefandten für 3.3. May. erfcheinen folten/ließer den Bater mit feiner Elerifer in offentlicher Audiens jhm gur rechten Sand figen. Gelbiger Pas triarcheift in Jahr 1033. furs vor unfer Anfunft in Muscow mit Tode ab-Bangen. Deffen Inflegel war folgender geftalt.

> смиреный кир в **ФИЛЯРЕТ З НИКИ ТИЧЬ** ЕЖІЕНИХТІН ВЕЛИКЯГО LAPALIPA. IKEAHKSTO KHSA Учета вы подоборов ния кинк SALON STOLLION RHATTA OKIR DHILL РОЖЕНТО ФИХ ВОЛЕЙ ЕЖТЕНПО Довномунну пястань чоў чнтель нпоххуюця

стивши пятриарх в MOCKOK CKIHIKCEA obciH.

Der Groffürft Michael Fedorowin fand das Land ben antretung feiner Res Blerung in groffer Unruhe/ließ ihm aber bald angelege fenn mit den benachbars ten Potentaten Friede gu machen. Regierete fanffimiliftig/ond ergeigete fich fo wol gegen Aufländische als Einheimische glinpflich / daß jederman darfür Michael hielt/es hatte das Land wider jhre gewonheit in viel 100. Jahren nicht einen fo Feborowig frommen Herrngehabt. Er ift im Jahr Chrifti 1645. den 12. Julii/nach dem ein fanfte tr 33. Jahr das Regiment geführet hatte/im 49. Jahre feines Alters fchleuni Bere. Ses Todes verfahren. Ucht Tage hernach ftarb auch fein Gemabl die Große fürstinne. Inder Regierung aber ift ihm fein Cohn Anch Alerei Michailos Beftorben. win gefolget/welcher noch jeno regieret.

Ehe ichaber von dieses Groffursten Regiment und biffero gewesenem Buftande der Ruffen ju befchreiben fortfabre/wil ich eines newen Beriegers ges Denden/ welcher beg aufgange des vorigen und anfange dieses jenigen Großs fürsten ebenmässige Lift der vorigen falfchen Demetrien zu gebrauchen / vnd fich für einen rechten Erben des Groffürflichen Stuels außzugeben nicht fcheu getragen.

Des Da triarchen Giegel.

Das 12. Capitel.

#### Bon dem falschen Zusti / sonsten Zimokfa 2011 fudino genandt/feinem Ubriprung / beginnen ond untergana.

Ein falfcher Busti

TE Sift ein Ruffe gewefen/welder Johannes Sinenfle (folte/wie er fag te/auff Garmatifch Jvan Giusti/oder Zusti heisten) wolte genandt fenn / Diefer / als erwegen etlicher Ubelthaten aus Dufcom entlauffen/ in frembden Landern für des gewesenen Großfürften Bafili Yvanowis Rus fi Sohn fich aufgab / ift er von dem jenigen Groffurften Alere Dichailowit mit aroffen Bnfoften auffgefuchet/ergriffen / vnd vergangen Tahr in Duff com aerichtet worden.

Und weil derfelbige in unterfebiedlichen Landern theils in Verfon/theilb durch das Gerüchte befand geworden/ und ihrer viel/ auch wol hohe Haupter/ fo die rechten Dmbftande nicht gewuft / gar ungleiche und frembde Dennutt genvonihmgehabt/als wil ich die rechte beschaffenbeit deffelben / wie iche nicht alleine von den Ruffen fondern auch von den in Muscow wohnenden Deuts fchen / denen er fattfam befand gewesen/ glaubwurdig empfangen / auch auft

Seinrechter Rahme war Timosta Anfuding in der Stadt Rolog'

theil felbft an ihm gemeretet/furglich erzehlen.

3 imagfa Unfubinon. da / fo in der Landschafft selbiges Dahmens gelegen / von schlechten geringen

Eltern gebohren'/ fein Bater ift gewesen Demfa ober Dementi Infudina ein Leinwande Kramer dafelbft. Und weil der Bater an ihm ein gut Inge nium und fonderlichen Berffand vermerchet / hat er ibn fleiffig zur Schulen gehalten / baffer in furger Beit wol lefen und eine gute Dand febreiben gelet net/pno alfo den hochften Grad der Ruffischen gelehrtheit/woruber fie bigher Wird Rir. nicht gefommen/ erlanget. Ind weil er darneben eine gute Stimme gu fin chen Diener gen gehabt/ond ihre Rirchen Gefange gierlich zu fingen wufte / hat ihn ber ba mahlige Erhbischoff ju Bologda und Bellikopermia Nahmens Nectari lieb gewonnen / an feinen Doff und zum Rirchen Dienft genommen / bafelbft er fich fo wol verhalten / daß der Ergbischoff ihm feines Sohne (welchen et Denrach eivor dem Beifilichen Stande zeugete) Lochter zum Weibe gegeben. Da hat Timosfa beginnen ftoly zuwerden / vnd fich eflicher Orten in feinen Schriffen einen Endel bes Stadthalters ju Bologda und Bellifopermia

genandt. Alle er aber nach des Ergbifchoffe Sobe feiner Framen Guter durch pnordentlich leben verschwendet / begibt er fich mit Weib und Rind nach

Dufcom/mofclbft er von einem feiner am Ergbifchofflichen Doffe gewefenen

auten Freunde Joan Patrifeou / einem Diaf in der Cancelen Dova Betuert

auffgenommen / und in diefelbige Cancelen zum Schreiber Dienftbeforbert

nes Ersbir fd)offes Cochter. Berfding.

bet bes Beibes Buter.

Bird Can, wird / in welchem er fich auch fo wol verhalten / baß / weil in felbiget celen fchrei. Pricale die Gelber von den Großfürftlichen Rabafen und Arugen handtbie berindlug, ret worrden / man ihm die Einnahm und Aufgabe unter die Sande gab. som.

Worben er fich auch eine zeielang getrem finden ließ/bif er endlich fich gulie derlichen derlichen Gefellen findet/bem fauffen und fpielen oblieget/da hat er die Dande Mimbe Gele an bie Broffurflichen Belber fleben laffen. Bn als er gefeben/baß er ben porflehender Rechnung ( welche an dem Mußcowitischen Soffe allezeit scharff geforbert / pnd alfo ein jealicher/ber auff Rechnung figet / in Burcht gehalten wird) über 100. Rubel zu furs fommen wurde/hat er folche entwendete Bel der wieder herben zu bringen allerhand Lift und Rencke erdacht. Inter an bern gehet er zu einem Schreiber felbiger Pricas Bafili Gregoriwis Spilfi/ welcher fein Befatter ( jo in Dugcow boch gehalten wird) und ihm offtmable viel gutes ermiefen/faget : Es ware ein furnehmer Rauffman von Bologda/ fein guter Freund in Dufcow angefommen / ben hatte er auff morgenden Lagau fich au Gafte gebeten/ond bamit er feine Frame etwas mehr als gemeis ne aufftaffiren/ond mit der Schale Brandwein/wie gebrauchlich/ barftellen tonte / bat er ibn als feinen Befatter und zuverlaffigen Freund/er wolfe ibm feiner Rramen Derlen Rragen und Gefchmeibe leiben / folte ihm alebald uns Lehnet Ge. verfehrt wieder ins Dauß gebracht werden. Spilfinichts bofes vernutend/ schmeide bilfabrefibm autwillig/obne einige verficherung/wiewol der Werth des Bes hmeibesüber 1000. Thal. Timosta aber vergiffet nicht allein bie Sachen biedereinzulieffern/ sondern als er dessen von Spilfierinnere wird / leugnet Bardas er etwas von ihm empfangen / er folte es ihm beweifen. Spilfifordert Timosta fure Recht / vnd alser dannoch leugnet / laffet er ihn in Dafft nehmen. Indem aber dem Beflagten nichte fan überwiefen werden/wird er auff Burgichafft log gelaffen / onterbeffen schaffet er gleichwol die entwendes ten Gelber nicht wieder an die Dand. In dem aber dem Timosfa auch feine eigene Fram/mit welcher er fich nicht wol begienge/ folche Abelthat neben ber Knaben Schanderen / in welcher er offt begriffen worden / bochft verwiefen/ ond Zimosta fich befürchtete/daß die Fram endlich außbeichten/die Warheit ond feine Bofibeit anden Sag fommen wurde. Dat er foldes zu vertufchen ein gröffer Bubenftud vorgenomen : Er nimpt vnd bringet fein Gohnlein gu einem feiner guten Freunde Joan Pefcou in der Rosboynoy Pricale, gehet barauffaue Dacht in fein Daug/fo auf ber Zweret nicht ferne von des Schwer biften Refidenten Doffe / verfperret feine Frame in der Stuben / leget Femr Berbreffer an und verbrennet feineigen Dauf und Welb darinnen / laufft darvon / und fein Weib begibt fich in Polen / daß man lange Beit nicht gewuft / ober noch am leben / im Saufe. Ober felbft mit verbrand ware. Diefes geschach im Berbft bes 1643. Jahres.

Als zwen Jahr hernach' Mußcowitische Gefandten in Polen gefom: men/ond es fund geworden/daß ein folcher Ruffe fich alldar auffhiele, Zimos fa aber vermutete das nachfrage nach ihm gefchehen mochte/ hat er fich im Jahr 1646. von dannen weg zu dem Rofakischen Feldherrn Chmilnigki Canffe gum begeben/ben welchem er fich bef laget/als mufte er darumb/well er aus Groß: Chmiefnight fürfilichem Stamme/verfolget werden/vnd hat fich ben demfelben burch glatte Borte lieb und angenehm gemachet/daßer wolgehalten worden. 216 zwen Jahr nach diesem auch ein Baarischer Postanite Rahmens Jacob Roßlou in einer andern Sache an ben Chmilnigfi verfchicket worden / ben Timosfa

ein wird nne und ftile.

bon feinen Collegen.

Berleugnet ond perpare tiret cs.

Lauffe jum Zucken/laf. fet fich befchneiben.

Sauffr mie. Der barvon.

In Siben. burgen sum Ruffen Raaosti.

In Schwe. Den.

In Sieff. lund.

er des umblauffens ein Ende maden und fich in Daufcom wieder einfiellen folie / das verfeben an den Groffürftlichen Geldern fonte ihm durch Borbitt guter Freunde leicht vergeben werden. Dann damable wuffe man noch nicht daßer fich für des Großfürften Zueli Cohnaufgegeben hatte. Er aberwolt dem Friede nichetramen/ond weil ibn fein bog Gewiffen jmmer fort trieb/ verf leuret er fich dafelbft auch und laufft im Jahr 1648.in die Zurten/laffet fichber febneiden/vnd nimpe den Mabumedifchen Glauben an. Und weil manihm alldar auch wegen eines begangenen Bulenfluctes hat nach dem Ropffe greiffen wollen/ hater fich beimlich darvon und in Italien nach Rom gemas chet/wofelbfter den Romifch Catholifchen Glauben angenommen, Bon bar aus erhiebt er fich in Ofterreich nach Bien/vnd dan im Jahr 1650.in Trans filvanien oder Sibenburgen zum Fürften Nagosti/ der jhn auffgenommen/ und weil ihm feinem liftigen vorgeben geglaubet/hater groß mitleiden mit ihm gehabt / und ihn aufffein inftendig bitten an andere Dotentaten mit recom mendation gehenlaffen/ von dannen hater fich nach Schweden gemacht! wofelbft er von der damahle regierenden Ronigin Ehrifting wegen des Fit ften Ragosti recommendation Schreiben alle Gnade erwiefen / und mit

einer guten Berehrung wieder von fich gelaffen. Mitter weile wird von bet Ruffifchen Kauffleuten / fo zu Stockholm fich auffhielten/nach Dugcow by richtet/daß einfolder Menfch zu Stockholmangefommen/ 3.3. Man. lafft alsbald an J. Ron. Man, ju Schweden einen Schreiber Cosloff mit Schreit ben ablauffen/diefes inhalis : Daf Thr. Zaar. Man, in erfahrung gefommen/ als folte ein Ruffe / fo fich gu Thr. Baar. Man, hochften projudiez für Des Baars Mafili Ivanowik Zusti ( ber dochdurchaus feine Männliche Erbei hinterlassen Jeiblichen Sohnaußgebe/und sich Johannem Sinensem nemut te/in Stockholm angutreffen fenn/ wollen/ daßwegen Nachbarlicher Freund schafft felbiger falscher Zustidiesem ihren Abgeordneten mochte aufigeantwork tet werden. Der vermeinete Busti aber war/ehe die Doft anfam/wieder himveg und nad Lieffland. Sein hinterbliebner Diener aber Coffla (Conftantin) wird alldagefangengenommen/mit vielen Retten gebunden nach Dufcom gefüh ret. Timosta wird zu Revel zwar auff Ihr. Konigl. Majeff. zu Comeden Stockbrieff in Saffigenommen / hat aber fich log gebrochen / und ift darvoll gefirichen. Mitterweile/werden des Timosta Mutter/andere Freunde/vild In Meiffen Die fo des Entlauffenen gute Freunde waren / aus bloffen verdacht einer con spiracion gefanglich eingezogen/gemartert/auch etliche darüber ombe Lebell gefommen. Nach dem Timosta aus Lieffland fam / ift er in Brabant/ one

Leipzigund Bittenberg mit einem Polen Rahmens Steffen Livousty gefont 3n Jolftein men/ allda die Augfpurgifche Confession angenommen und communicires, wie foldes fein eigen Befanmuß in lateinifcher Sprache gefcbrieben/mit eiges ner Sand und Giegelbefraffiget / noch jeso in felbiger Univerfitet befindlich bezeuger. Endlich ift erauch in Solftein gefommen ond jur Reuftadt angeland get/ wofelbfter von einem Ruffifden Rauffmann Deter Millaffvon Rau

wie er felbft fchreibet/ben dem Ershersog Leopolo gewefen, Bon dannen nach

Bard/welcher auch mit Zaarifchen Stockbrieffen an deutsche Fürsten vnd Potentaten aufgefand/ertapt und in Dafft genommen worden/von dar ift er auff deffelben Ruffen und eines fürnehmen Rauffmanns von Lubect gebuhrendes anfuchen/gur Burflichen Refidens Gottorff gebracht/ und fo lange behalten worden/bif special Schreiben und Posten von Ihr. Baar. Majest. an Ihr. Burfil. Durchl. gu Collegwig/ Dolftein beffwegen ergiengen.

Es hatte Tor. Zaar. Man, diefes Timosta halber vnterfdiedliche Be-fandten und Poften bin und wieder andie Europifden Könige/Fürften und Derifdafften gefdictet/ond Stockbrieffe außgewirchet/damit der Entlauffene anteinem Orte fieber fenn/fondern wo manifnnur antreffe/ergriffen werden mochte. Go bald num Ihr. Baar. Man, durch einen definegen in Comeden Beschickten Doelanif vernommen / daß Timosfa in Solltein gur Neuftadt Dandfest gemachet worden / hat er alebald an Ihr. Furfil. Durchl. zweene Posten nach einander mit Schreiben eines inhaltes gefand / nach der Deuts for überfebung wie folget:

## Ibr. Zaar. Man. in Muscow Brieffan J. F. D. au Schleffwig/Solfiein.

Urdy Gott des Allmächtigen/ in allem alles wirdenden/ und mit gu-tettröflungen alle Wölder befdphaenden/beffen in der heiligen Orep-faltigheit herrliches / und in der Einigheit lobwärdiges unfers Gottes Gitabe/Berwaltung/Macht/ Wirdungond guten Billenvon Gott aus ttfohren / des mabren Chrifflichen Glaubens Gepter in feinen handen hal tend / su obachten und unterhalten das groffe Ruffifde Reich und andere ver mehrte oder new erworbene Berifchafften gu behuten/mit Gottes Sulffe/Frie de ohne verwirrung in Ewigfeit. Bir groffer Berr Zaar und Groffurft Alexe Dichailowin/aller Reuffen ett. (fampt den gewöhnlichen gangen Titel.) Dem Brogmadtigen Friedrichen/Erben ju Norwegen/ Herkogen gu Edlehwig/ Solftein / Stormarn und der Dichmarfchen / Graffen ju Dloenburg und

Delmenhorft/ unfern freundlichen Gruß

Im verlauffenem 1644. Jahre (nach dem Mufcowitifchen Calender 7152.) beftahl unfern Zaarifden May. Schaneiner mit Nahmen Timosfa Infudino und Rosta Ronichow / Die der Straffe des Todes fennd entlauffen que dem Lande unfer Zaarifchen Derrfchafft nach Conftantinopel/ und fennd dafelbft Mahumetifch geworden. Und als fle auch dafelbft bofes aufgerich tet / eberundifig vor der Straffe des Todes entlauffen / vnd gefommen fennd had Polen und Littawen / und unter Derrichafften Auffruhr gestiffet / und lennd gewesen ben dem Krieges Wold Zaporoffei der Rosaten ben dem Ger neral Theodato Chmelinefi/ welcher die bende vorgenandte unfere Diebe und Berrabter auff Befehl des groffen Derrn Johannis Casimir/onfers Brus ders des Roniges in Polenhat follen ergreiffen/ond denen übergeben/ die defi wegen ju ihm abgefertiget waren / als nemblich dem Konigl. Doff Juncter Germolisowived unfern Soff Junctern Deter Drowflowi/worvonderfelb Chmielninfi auch an unfer Zaar, May, hat gefdrieben. Aber die Diebe und unfere Berrafter fennd nach Rom gelauffen / und haben dafelbft den Lateinis feben Glauben angenommen / hernach fennt fie gereifet durch andere Spert fchaffeen/und unter denfelben?luffruhr geftiffet/auch ihre Nahmen verender! dergeftalt. Dafeiner ale Timosfa fich Guisfi/ond an etlichen Orten Ginen fis genandt. Rostaaber hat fich fur feinen Diener aufgegeben / welche bende im Schwedifchen Ronigreiche fich haben febenlaffen / wofelbft unfere Rauff leutevon Naugard und andern Stadten fleerfand haben / und nach dem fle diefelben ergriffen/ swar Timosta von dem General in Revel/und Rostavol dem General jur Narve singerogen/welche bende Generalen aber ohne Defet der groffen Ronigin in Sehweden Die benden Berrabter uns nicht haben über antworten wollen. Aledann haben wir gefchrieben an die groffe Ronigin durch unfern Soff Juncter R. R. daf fie befehlen wolte / daß die bende vorgenandt unfere Derrafter uns modien überantwortet werden / wortu die groffe Rb nigin aus Schweden gewilliget/ond dem General zu Revel durch ihren Brief befohlen/daß die beyde unfere Berrafter unferm Joff Juncter / wenn derfelbt von Stockholm nad Revel angelangen wurde / follen überantwortet werden Als unfer hoff Junder aber von Stockholmnach Revelgefommen/ ifinul der eine Berrafter Rosta überantwortet worden. Der ander aber Nahment Zimosfaift aus dem Arreft weggelauffen/vnd fo lange vnfer Doff Lunder # Revel verharret/ hat nirgend tonnen gefunden werden/ welcher aber nach ber Beit (in Solftein) jur Neuftadt ift gefangen / und ins Befangnuß geworffet worden. Derowegen haben wir ju E. L. gefand mit unfern Raar. Man Brieffden Poslanie Bafili Spiletin mit eflichen onfern Bnterthanen/ Das Ihr befehlen wollet / diefen unfern Berrahter ihm gu überantworten und gu vne ju überfenden. (Dif hieher mar das erfte Chreiben vom q 1 . Detobr. im Jahr Ehrifti 16 72. und das andere den f. Januarii 16 73. von Bort ju Borte einander gleich, Im legten aber mit diefem Anhang.) Aber im verwiechenem Jahre/im De cember / ift ben vns anfommen Peter Miflaff von Maugard / vnd hat vnft Baar. Man. gebracht von ewren Rathen einen Beweiß / daß er mit Johann von Gorenvon Lubect denfelben unfern Man, Berrafter in emre Gtabt Ant ftadegefangen genommen/vnd habeneuch Thre Rlage vorgetragen/vnd voll feiner Dieberen bericht gethan / berwegen habet 3hr befohlen ihn aus emel Fürflich Ctade Newfladt auf Gottorff ju bringen / und in flareter Gefang nif gu verwahren. Dannenbero fenden wir gu euch mit diefem voffern Saar. Man. Brieffe denfelben Deter Miflaff daß Ihr laut des erften und ichigen unferm Brieffes unfern Poftlanif Spilfin und Peter Miflaff und andern unfern Unterthanen den vorgenandten Gefangen und unfern Berrahter gu aberantworten/befehlen/vnd vne durch fie ju überfenden / euch belieben laffen wollet / damit der Berrähter nicht entlauffe / und etwa ferner Anfriede und Auffruhr anrichte. Darfür werden unfer Baar, Man, E. L. hinwiederumb allen Gefallen erzeigen/woes fich begeben wird.

Der Dieb und Berrafter unfer Zaar, Man, mit Nahmen Timosfail

fehr gering von Geburth / ein Cohn eines groben Leinewand Kramers / mel ther heift Demfi Unfubina aus ber Borfiadt Bologba/feine Mutter Calma nitfa: Gein Gohn Geresta/ der annoch im leben/derfelbe Timosta ift in der Mußcom gewesen in der Nova Zetuert/vnd hat unfere Schafe beftohlen: feine Fram ermordet / und in feinem Daufe verbrand / wodurch viel ander Leute Daufer fennd mit verbrand worden/und vielen unfern Anterthanen Schade gefchehen. Derwegen war er jum Tode verurtheilet/vnd ift darvon gelauffen/ bif su diefer gegenwertigen Beit/ und hat in vielen Landern Buruhe erwecket, Gegeben in unfer Zaarifchen Refidenn Mufcow den 5. Januarii nach erfchaf? fung der Welt 7161. (nach Ehrifti Geburt 1653.) Der dritte und lente Brieff fo an J. A. D. defimegen ergieng/wurde den 17. Detob. felbiges Jahres einge lieffert/ worauff der Gefangene/den Ruffen überantwortet wurde.

Der eine von den Abgeordneten/fo felbige Brieffe brachten/vnd den Ge fangenen abholeten / war / wie aus dem Brieff erhellet / vnd allbereit gedacht/ Gregori Spilty / des Timosta in der Zettert Cancelen gewefener Mitgefelle ond Schreiber/ den Etmosfa vmb feiner Frawen Gefchmeide betrogen. 246 demfelben einften den Befangenen zu feben / und in berfein etlicher fürnehmen Doffbedienten mit ihm ju fprechen vergonnet wurde/fam Timosfa mit einem Cimosfe Bravitetifchen Gange angetreten/wolte Spillin anfange nicht fennen / flellete wird für ha als hatte er ihn niemahle gefehen/ wolte auch nicht Ruffifch mit ihmreden/ ten Spilty fondern begehrte es in Sarmatifcher Sprache (welcher Spillen nicht allerdin ges fündig war) suthun. Und als Spilli fragte; ober nicht Timosfa Unhidina/der des Groffürften Schan beftoflen/ und andere Ilbelihaten began Ben ? antwortete er : Es modite wol fenn/das ein folder Dogel Nahmens Tis Mosta Antudina / des Groffürsten Schanbeffohlen (fienennen aber allhie des Großfürsten Schaß besichlen nicht / als wenn er in die Schaß Cammer gebrochen / fondern weil er die Belder / fo in den Schan folten geleget werden/ ober jum Schangehoreten/entwendet) das gieng jom abernicht an/fein Nam war Johannes Smenfis auff Sarmatifd Suisti/wolte damahlenicht far gen daß er des gewesenen Großfürsten Wafili Jvanowis Zusti Sohnware. Alls aber Spillijfin ferner guredete / und ihm fein altes Leben erinnerte/fieng er aninmhohn jureden und gulaftern. Er fonte ihn für keinen Gefandten erken hen; er ware ein Stecknatel Rramer / wie es auch feitt Rahmmit fich brachte.

Ms Timosfa aber auffeine andere Zeit nach feinen felbft begehren vom anfi Spille. Derrn Doff Canceler und Rathen auff etliche Duncte befraget murbe / nemb in / was Untunffe und Gefchlechtes er ware ? ob er diefem Groffürsten etwas bermand ? warumb ber Broffirft jin verfolgete? vnd was er jim fchaden fon Sat er gum theil Mundlich / gum theil hernach in einer absonderlichen Chrifft geantwortet; Bie feine eigene Bort lauten : Man hatja vernom: Bofur fich then/dafi id bin Johannes Sinensis Sarmaticalingua Jan Suiski in der heie Cimosta ligen Zauffe Zimotheus genandtein Gohn Bafilii Domitiani Guisti / fo aufgab. den Rahmen von einer in Mußeow gelegenen Stadt Suia hat / ex familia nationis Moschovitica herfommend atbohren/auffersogenin parte quadam regni Poloniæ Provincia, Novogardka Severskhio Erbge effen in

den Gefanb.

Hukragina Serverska, in meinen eigenen Gutern groffen Mhore/naheben den Duficowitischen Grangen. Diefer Groffurft ift mir nichts verwand dann fein Bater war nur aus Adelichem / mein Bater aber aus Fürflichem Stamme: Ind weil diefem Grofifurften foldes fund geworden/verfolgeter mich. Der Cham Tatarski, der wider die Polnifche Eronjeso frieget/hat mich angereißet Muscow Land feindfelig an ju greiffen / welches / weil meine alte Borfahrenihr Patriam genennet/darumb aus Liebe gegenihr ich nichte habt versuchen wollen / nemblich / Gewalt mit Gewalt gu fleuren. Ich hatte dem Groffürften wol hundert taufend Sebeline Land fdicten tonen/aber Bottfol te mich darfür behuten/etc. Diefes gaber auch ineinem Brieffe anden Datriars chen zu erfennen. Dann als der erfte Mufcowitifche Doslanit/der aus Schwed den fam/ ju jhm gieng/ fich mie jhm vertrawlich anftellete / und riethe; er folle nur an den Patriarden/welder benm Groffürften viel vermochte/ juppliciren, der fonte durch feine Borbitte ihn kicht wieder gu Gnaden bringen / Er wolte auch fein beftes darben thun. Zusti diefes Ruffen 2Borte etwas tra wende/ftelletefhmeinen verfchloffenen Brieff ju anden Patriarchen/ in web chem unter andern auch : daßerein Ruffe gebohren und Timotheus (darvoll Das Wort Timosta / Das diminutivum ) getauffet / ware also verful retworden/daßer hatte wollen drenmahl hunderttaufend Gebelins Land fat cten/aber ein Engel ware in der Nachtihmerfchienen / welcher ihn darvon ab gemahnet / daß er wider fein Baterland und Religion foldes nicht thun folte Daber er in fich gefehlagen/vnd fich wieder in Friede nach hauß wenden wol len / hatte auch newlich zur Neuftadt wollog fommen fonnen / aber nicht go wolt/damit er fid darfiellen/ond mit den Abgeordneten wieder nach Duften Biehenwolte. Ale aber diefer Poslanieden Briefferbrach/ und ihm in meine gegenwart vorlaß / leugnete Timosta feine Hand / fagte: Er wufte darvot nichte / zeigete eine andere art Schrifft/ fchalevnd lafterte den Doslanit/baf derfelbeaus Angedultihm den Brieff mit anspenen ins Gefichte warff. It mosta gerriffe alebald den Brieff in fleinen ftucken.

Timoste Gdireiben an ben Pa eriarchen.

Rubeffan. bigim rebe.

Er gab mit feinen unbeständigen und wanckelmubtigen Reden und Schrifftengnugguverfichen / daß er auff falfchen Ruffen gieng. Bifmeilet fagte er; er ware ein Ruffe und des Groffurften Bafili Yvanowis Colin: 200 in derübergebenen Schrifft nennet er feinen Bater Bafilius Domitianis Run ift befand das von den dren Brudern der Guisti (Dann damable feint mehr in Rufland waren) feiner alfo geheiffen. Bald leugnete er ein Ruffeft fenn / und fest in mehrerwehnter Schrifft: 3ch darff probiren und das 200 genfcheinlich beweifen/wiewol jenunder meine Derfon durch vnauffprechlicher Qual in eine Comadheit fich verwandelt / daß annoch weder aus der Epra the oder Sitten / auch nicht aus meiner condition ich für einen Musicowiter erfennet werden fan. Danner hatte den Bartnicht/wie andere Ruffen/breit wachfen laffen. Qufffeinen fo lange herumb reifen hatteer fich etlicher Gpra chen/ale Lateinifch/ Ttalienifch/ Turctifch und Deutsch simlich fundia gema chet/daß er in jeglicher feine Menning funte gu verfieben aeben : 3Buffe aud Die Ruffifde Schriffe auff unterschiedliche Dand arten von fich su geben

Etlidie Sprachen fundig.

weldeer offigu feinem Fortel verenderte. Die Schreiben/fo von Ihr. Zaar. Man, an J. F. D. feinent wegen famen/ wolte er auch verdadtig machen/ bemabete fich fehr in feiner übergebenen Schriffe uns ju überreden / daß die Brieffe erdichtet und fallch waren / weil felbige weder von Ihr. Zaar, Man, noch einigem groffen Derren onterfdrieben. Dann es ware Gott und Men fchenbekand (wie feine Bore lauten ) daßein jeglicher verfigelter Brieff/ wie auch diefe einige / Dand fubleription nicht habend / nicht gelten fonte. Aber Zimosta bildete ihmein / wir wuffen der Ruffen Canceley Gebrauch nicht. Reine Zaarifder Miffiven oder Brieffe/an andere Potentaten /ja auch feine bit nichts. Contracte werden vom Raar falbft unterfdrieben/ miffen fich mit bem vorge druckten groffen Inflegel behelften. Die Bojaren und Reiche Rathe aber/ burd welche die Sache fennd abgehandelt worden / pflegen eine absonderliche Schriffe über die Contracte auffgefent zunnterschreiben/ und mit ihren Dite Shaffien zu befraffigen / welches fo viel gelten muß als wenns 3hr. Baar. Majeft, felbft onterfdrieben. Als aber Timosta fabe / daß man feine Lift ond Berrug merette/ond er fich nicht log reden funte/fondern den Ruffen ends lich aufigeantwortet wurde/ versuchte ers aus Bergweiffelungibm felbfidas teben zu nehmen. Dann als er auff dem Wege nach Eravmande/ wofelbft t ju Schiffte folte/ben der Neuftadt fam/fturste er fich mit fleiß vom Wagen auff den Ropffond malkete fich unter das Rath/in Mennung/alfo fein Ende unehmen/weil es aber im Sande/vn der Bagen firact fille hielt/wurde er vne beschädiget wieder auffgeseitend fester verwahret. Gol auch hernach auff ber Reife nach Muficow ibm felbfi vom Leben abzuhelffen auff aller hand Mite tel fein bedacht gewesen/ welche ihm doch/ weil mans gemercet/mit fleifliger Aufflicht fennd benommen worden. Ift fonft jmmer fore luftig gewefen/bif er nach Naugard gefommen/da hat er angefangen betrübet ju werden/ auch von Naugard big Mufcow weder effen noch trinden wollen.

So bald fie mit ihm in der Dufeow angelanget/bat man fichendes Jufe Dirb wie fis mithin gur Tortur geeilet. Er hat aber ben der Tortur und ben feinem En Zortur ge-De fich alfo trunia angestellet / Daß man daraus muthmassen funte, er folches führet. barumb thate/dafer entweder als wahnwing wolte angefehen fenn oder/weil merette/dafes ihm/ ober die Warheit befennete oder nicht eoch das Leben Belten murde/als ver zweiffelt lieber in dem angefangenen und geführten Wahn und Boffeit fortfahren wolte/ und alfo der aufländifden Derren Gedancten fich verhalbon jom/fo er ihnen mit Lift bengebracht/durch feine beständige Rede ftareten een. mochte. Sein Bewiffen wird er darben fo wenig/ als vormable ben annels mung fo vieler Religionen beobachtet/ und vielleiche gedacht haben: Lieber in

die Helle gerant / als hinein gegangen. Dann als er ben der Tortur in gegenwart der dargu perordneten file: hembflen Reichs Rache auff etliche Puncte folte befraget und verhoret werden/ bater gefaget : Er achtete niemand auffer den groffen herren und Bojaren Milita Juanowis Romanow gut genung mit jhm gu reden. (Dann diefer if ihm wegen feiner Zapfferkeit und Blimpfis lange befand gewefen.) Mu pag. 190. fienalfo gweene von den Bojaren fich gu Mititamachen und ihrt bitten fine

unterfchreis

Timoste wil ben Dala bres

Mil nicht aus holkern Schalen trinefen.

jufommen. Mitterweile bar Timosta ju trincen begehret/ vnd als ihm eine bolherne Schale mit Quaf oder Dunnbier gebracht worden / hat er weder Das Dunnebier/noch aus der hölsern Chaletrinden wollen/befondern man folte ihm aus Gilber einen Erund Meeth geben. Alls es ihm gereichet wor den/haters gwar an den Mund gefeget/aber doch wenig getruncten. In dem nun Derr Mifita mit den andern gween Bojaren gu jhm binein gefommen/ haf er fich swar gegen ihm demilitig geneiget/aber gleichwol halftarriger weife darauff geftanden / daß er des Zaars Bafili Joanowik Guisti oder Zusti Sohn ware. Es wurde ihm aber dargethan und erwiefen / dafi er des De menti Anfudinou Gohn fep / welcher ju Bologda ein fehlechter Leinwands Rramer gewefen/ und nicht aus dem Großfürftlichem Gefchlechte der Busfier. Dann der wentand gewesener Groffürst Wafili Juanowin Zuelioder Bushi hat gang teine Kinder/ fondern zwene Brüder gehabt Knej Dement Vanowig ond Joan Ivanowig Zushi/ welde auch feine Männliche Erben hinterlaffen. Diefe drep Bruder fennd neben dem damabligen Patriarchen Filaret Diffitik gefangen in Polen gefchicket worden / wie droben angezeigth Die allesten zweie Brüber fennt in Polen gesterben, der der inte aber als Juan Juanowie ift mit dem Patriarden wieder loß gelasser und in Museow Be fommen / vnd ben diefes Groffürsten Regierung vor wenig Jahren erft 36 ftorben. Sonft ift noch einer von diefem Gefdlechte / nemblich ihres Water Bruder Rneh Wasili Redorowis gewesen / welcher nur einen Gohn gehabt Anef Michail Wafilowin Zusti Ccapin/diefer aber ift gur Zeit/als der Edwer difche Feldherr groß Raugard eingenommen/geftorben / vnd gwar auch ohm Erben; Daß alfo diefer Timosto nicht von den Zustierngebohren fenn funte. Es wurden ihm auch ben der Dein vorgestellet seine leibliche Mutter/

Wil feine Mutter nie fennen.

DAR.233.

welche heutiges Zages eine Ronne / Die mit weinenden Quaen fein Inglind beflagete/vno ale fie jhn vermahnet/von feiner Shorheit abzufteben/die Bar beit zu befennen / vnd ben Baar vmb Onade zubitten / hat er fiegwar betrübt angefeben/aber boch nicht fennen wollen. Es wurde ihm auch vorgeftellet bet Schreiber Jvan Destou / welchemer vor feinem aufreifen feinen Sohn and vertramet / und auch zugleich mit dem Schreiber der Sohn. Desfouredet dem Elmosta bart ju : Erhatte fich lang genung mit liegen und triegen bis bolffen / auch ihm 3hr. Baar. Dan bochfte Bnanade und ein groffes Dete Benleid verurfachet. Er folte nun an Gott gebenchen/vnd die Warheif befent nen: vnd ob nicht diß fein Sohn mare/welchener zu jhm gefetet ? Ift abergu wiffen / daßer diefen Sohn nicht mit feiner Cheframen / fondern mit feiner Dienstmagd gezeuget hatte. Timosta bat fie benbe angefeben/vnb ben Des fou gegruffet / vno ferner fein Wort mehr reden wollen. Db man fcon vn terfcbiedliche viel andere vormable feine gute Befandtevnd Freunde / biemit ibm jugleich Schreiber gewefen/ vorgebracht/welche ihn die Marheit ju bes fennen ermabnet/bat er boch alles/weil er fatfam überzeuget/mit fille febreis gen beantwortet. Man hat jhn auch befichtiget/vnd befunden/daß erbefchnit Ift befdinit. ten gewefen. Ift alfo von der Lorfur ab und den andern Morgen wieder bar ten gewefen. du geführet und noch auffetliche Puncte befraget worden. Er aber hat auff

Much weber Sohn noch anderefonft befanbte

Feines

#### Reife Befdreibung.

feines antworten wollen. Da ift er von der Pein auff dem groffen Marche vorm Chloffe geführet/ibmfeine verbrechen vorgelefen/vno fein Ilreel gefprochen worden ; daß er folte gerfifte et werden. Dan hat ihn alsbald entfleibet/ Der falfche niedergeleget/vnd mif einem Beile erft ben rechten Irm onter ben Glebogen/ Bustige. ond dan das lince Bein untermanibe/ond barnach den lincen Arm und das vichter. rechte Bein/ ond ftract darauffden Kopffabgehawen/ hat alles gleich pnem plindlich aufgestanden. Die führen sem nuff s. auffgerichtete Pfale gestert et worden/ und die solgenden Sag sieben / der Aumpst aber auf der Erden zwi fchen ben Pfalen liegen blieben/welchen zur Racht die Junde gefreffen. Den andern Morgen fennd die überbliebene Gebeine des Rumpffe durch die Benders Rnechte gufammen gelefen/die andern flucken fampt den Pfalen in einen Schliften geleget/off auffer der Stadt in die Schindgrube geworffen worden.

Seinem gewesenem Diener aber/ bem Roftfa / welcher die hinrichtung feines Derrn mit anfehenmufte / wurde / weil er alles gutwillig befand / baß Ethen gwar gefebenetet/ bannoch/weil er an Ihr. Baar. Dap. war meineibig worden / baß Urtel gesprochen ; daß ihm die bren forder Finger an der rechten Sand folten abgeschlagen werben. Weff aber ihr Glaube ale ein principal flude erfordert/baß fie mit ber rechten Dand fich creugen ond fegen muffen/ift trauff gutachten des Datriarchen begnadlact worden / daß die beftraffung an berlinceen Sand geschehen mufte. Ift barauff nach einer in Sibirien gelegenen Stade verfchicet und jem Belt feines Lebens ein Unterhalt verfchaffet worben Chen felbigen Sag und Stunde ale blefe Excurion gefchahe wurde ein Ein Polnt-Polnifcher flein Gefander over Doelanit / welcher furg zuvor in Mugeon fder Geangefomen/gur Audiens und mit fleiß über die Wallftade geführet/ bamif er febenond berichten folte / daß diefer falfche Buefi/welcher fich eine zeitlang in muß ju fche. Polen auffgebalten/ware gerichtet worden. Dif ift alfo die wahre Befchafs fenheit des falfchen Budfi und wie er fein Ende genommen.

Rofita bee

ftraffung.

## Das 13. Capitel.

## Von des jestgen Großfürsten Aleret Michailo= wit Kronung/ond von der Kronung felbft.

Es im Jahr Chrifti 1645. den 12. Julij/wie obgedacht/ ber Groffurft Michail Fedrowig aller Reuffen Zodes verfahren. Ift bald benanbern Sag bernach ale den 13. Julij fein Cohn Alexei Michallowig im 16. Jahr feines Alters / Baar und Groffurft aller Reuffen gegruffet/und noch felbigen Sag mie einbelliger Seimme aller Bojaren / groffer Berrenvnd Der Sangen Gemeine gefronet/vnd ihm gehuldiget worden.

Weildiese Ardnung auff fleiffiges antreiben des herrn Boris Jvanos wiß Morofou/als des jungen Derrn gewesenen Doffmeifters und Auffergies bers omb gemiffen Uhrfachen fehleunigft mufte vorgenommen werden/funten nicht alle im Lande/bie fonft der Kronung benzuwohnen pflegen/erfcheinen.

Allerei Mi. chailorois Großfürft. Natus eft 1630,17. Martij.

Pronuna der Grofie fürften.

Es wird aber die Kronung der Mußcowitischen Großfürften/wenn fie nach gebräuchlicher art fol vorgenommen werden/folgender geftalt verrichtet.

Es werden alle Metropoliten Ergond andere Bifchoffe und Abte/Ant fen/Weiwoden vif Amptleute/wie auch die fürnembften Rauffleute in gangen Ruflande und aus allen Provincien / fo dem Groffürflichem Gebiethe uns terworffen/ nach Deußcow beruffen-

And wenn die Rronung angeben fol/gebet der Patriarche mit ben De tropolifen und andern Clerifen in die groffe Schlof Rirche. Denen folget ber neme Groffürft mit ben Reiche Rathen/Bojaren und Ampeleuten.

Inder Rircheift ein erhahmer Schamplat vondren Stuffen auffgebar wet/ond mie fofilichen Sapeten beleget /barauff fichen dren Stufe mit Balk den Studen beleget/ der eine ift fur den newen Broffurften/der ander furden Patriarchen/ond auff Dem britten lieget eine Dugemit fofflichen Ebelgefich nen und groffen Derfen befeget/und oben mit einem Quaft/an welchemein gille den Rronlein mie Diemanten verfeget / hanget. Reben Diefer Magen lieget auch ein foftlicher Bod von Gulben Studen/mit Derlen und Golgefteinen rings ombher bejeget / ond mit gar fcwargen Bobeln gefuttert. Gelbigill Rock fol/wie fie fagen/ cin Grofforft/ Nahmens Demetrt Monomach/ aus Rafa im Zartariften Rriege befommen/ond jur Rronung ber Groffurffen verordnet baben.

Wenn der Zaarmit ben Bojaren in die Rirche fritt/fangen die Driefter

an zu fingen. Darauff ber Vatriarche ein Bebet liefet/ruffet Bott/S. Dico Eug mi

laus und andere Beiligen an/daß fie diefer Rronung wollen benwohnen. Dann triff derfurnembfte Reichs Rath mit bem erwehlten Broffurften bervot / 160 bet den Pafriarchen an/ und gibt ibm zu erfennen/ wie daß fie diefen ale nebes ften Smel Erben des Ruffifchen Reides angenommen/ond wollen/dafieribn einfegnen vid fronen fol. Darauff nimpt ber Batriarde ben Candidaten bitt auff/feset ihn auff den Stuel vnd halt ein gulden mit toftlichen Goelgefteinen verfentes Ereunlein an feine Stirn und fegnet ibn/ bernach liefet einer von den Metropoliten folgendes Gebet / wie es Petreus in feiner Ruffffen Chronit auffgezeichnethat: DErronfer Bott/Ronig über alle Ronige/Det ou durch deinen Propheten Samuel deinen Diener David erwehlet haft/vnd zu einem Ronige über dein Bolce Tfraclge falbet. Erhore jest vnfer Bebet / daß wir vntvurdia für Dit bringen / bnd fibe aus der beiligen Bobe berunter aus Diefen Deinen getreiven Diener / der hier auff dem Stuele fisct / vno

Den Du erhöhet haft/zu einem Konige über dein Bold meldes Du durch deines heiligen Gobns Bluthafferlofet: Galbeibn mitdem Fremdenol/ichune ihn mit deiner Rrafft; fete aufflein Saupt eine Rrone mit Edelgeftein geschmucket / perleiheihm langes Leben / bnd gib ihm in die Sand einen Roniglichen Scepter/fete ihn auff den Stucl der Gerechtiafeit/pno mache

Daf Bebet ben ber Ein fegnung. Seat 1

A LOSSO

ibm alle barbarische Bungen unterthänig/ laß, sein Berts und Sinn allezeit beståndig fein in deiner Furcht / daß er all fein les belang deinen Beboten gehorfamten / laß alle Reterenen und Frithume von ihm fenn/vnterrichteibn/daß er schutget und erhalt alles/mas die heilige Briegifche Kirche befielet und haben wil. Richte du dein Bolcf mit Gerechtigfeit / erzeihe den Ir. men Bnade/bag fieminge jum etvigen Leben gelangen. Dif Ges bet befdleuff ber Datriarche mit heller Stimme: Demift das Reich/ Machtono Herzliafeit / vnd fen mit dir Gott Vater / Gott Cohn/Gottheiliger Beift.

Nach diefem Gebete muffen zweene Bifchoffe den Rock und Musevom Stucle nehmen und halten / und befielet der Patriarche dem Bojaren / fo mit auffgetreten/dem Groffürsten den Rock anzuziehen. Spricht abermalden Segen überfon. Darnad gibt er felbft die Muse mit der Krone dem Bojaren und heiffet fle dem Groffurften aufffenen/und fpricht: 3m Nahmen Gottes des Daters/Gottes des Sohnes und Gottes des heiligen Geiffes / und fegnet ihn jum drittenmahl. Darauffruffeder Patriarche alle Geiftlichen / fo in der Siechen fennd/baf ein jeglicher herzu trete/vnd den Groffürften mit der Sand fegne. Benn diefes gefchehen / fegen fich der Patriarche und Groffurft auff die Stuele / fieben aber bald wieder auff. Allsdamn fangen die Priefter an die Litanen zu fingen: Gospodipomilui, DErr erbarm dieh unter / und nennen im dritten Borte allezeit den Großfürften. Dann fenen fle fich wieder nieder/ und einer pon den Metropoliten gehet jum Altar und fpricht mit lauter Stim me : Bett erhalte unfern Zaar und Groffürften über alle Reuffen/welchen Bott lieb und une gegeben hattben guter Befundheit und lange: gieben/folden Bunfd widerholen die andern Popen und groffe herren alle / die jugegen und auffer der Kirchen flehen/und machen ein groß Jubelgefehren. Darauff fchlagen alle groffe herren ihre haupter für Ihr. Zaar Maj. und fuffen feine Sande. Dann tritt der Batriarde alleine vor den Groffurften / thut eine emahnunganihn / diefes inhalts : Weiler nun aus Goties verfehung von den Reichs/Beltennd Geiftlichen Standen zum Groffürften über alle Reuf fenverordnet und gefronet/ond ihm die wichtige Regierung der Lander anvertrawet/daß er darben wolle Gott lieben/nach feinen Gefesten wandeln/vnd nach denfelbigendie Gerechtigfeit handhaben/ und die wahre Griegische Religion

Chunenvnd fortpflangen helffen. Darauff empfähet er abermahl den Gegen / und gehet in die gegenüber Belegene Rirche/Deich, Archangel genandt. Unterdeffenwird Geld unter die teute geworffen. In der Kirchen wird die Litanep abermahl gefungen. Don dar gehet der Großfürft im S. Nicolai Kirche/vnd dann im geleite der Neiches Rathe auff den groffen Gaal / da fie dann fowol Geiftliche als Weltliche Derrenauffe fofilichfte tractiretwerden/vnd gibt darbey fo gute Raufde / daß ihrer viel nicht wiffen wie fie gu Sauf tommen.

Singen Die Litanen.

Der Titel/welchen die Ruffen legund ihrem Groffurffen queignen/ift folgender geftalt eingerichtet:

Dem groffen herrn Zaaren und Groffürften Alerei Michailowin des ganten/ so groffen als fleinen Reufland des felbsterhaltern zu Mußcow/ Riou Wolodimira/Nougo rod/Baarengu Cafan/Baarengu Uffrachan/Baarengu Ch birien / Derrn zu Dlefffau und Großfürsten zu Eweer / Tugo ria/ Darmia/ Weatta Bolgaria etc. Derrn ond Groffurfien zu Naugorod des niedrigen Landes / zu Efcerniaou/Refan/ Rosdou/ Tareslau/Bieloofera/Booria/Obdoria/Condinia ond der gangen Nordfeiten Gebietern / und Derrn des Toet feben Landes / der Carthalinschen und Grufinschen Baaren und Cabardinschen Landes / der Corcaffen und Gorischen Burfien/ond anderer vieler Offlichen/Befilichen und Nordli chen Berifchafften ond Landern Deichitschen / Deditschen (das ift : von vielen 21hnen her) und Erben / auch Serrn und Sert fchern.

### Das14. Capitel.

### Bon Einfünften und Aufgaben des Groffür fen. Vom Caffel halten : LeibMedicis und Dolmetfdern.

Broffes Eintomen bes Raars.

23012 Schoff.

3 Tekjent erwehnte/im Titel begriffene und andere Lander/ Drovincitt und Städte bringen Jahrlich ein groffes in J. g. Man. Schak/well aches auff elliche Millionen gefchanet wird vnd folches burch Edolf Schattung/Bollen/Arigen/Handlungen und Landgutern, Db Thr. Baar M. Unterthanen gwar ordentlich nicht groffen Schof geben/ fo bringet doch Die vielheit der Lander und Wolder ein groffes. Wenn aber Krieg fol gefüh retwerden/ muffen die Burger / Rauffaund Sandeleleute fchwere Bepfleut abfonderlich geben. Budes vorigen Groffürften Beit/da der Rrica por Emo lensto folte geführet werden / muften fie die Pertina das ift / den funffien Vienning ihres Bermugens hergeben. Diefer Zaar aber hat nur den gehenten genommen. Die Bojaren und groffe herren muffen/nach dem fie viel Bater haben/eine gewiffe angahl Neuter im Rriege halten. Die Gelleute aber muß fen in gemein mit ihren Dienern felbft gu Felde. Die Rofter muffen auch nach dem fie viel Dorffer und Bauren haben eine gewiffe Ungahl Goldaten auff Bon Bolle. bringen und unterhalten. Die Bolle / fo er von den Grangen und fürnembs ften Dandelftadten empfahet bringen auch ein groffes. Es ift one berichtet worden / von einem fürnehmen deutschen Rauffmann in Dufcom / daß die

fürnehe

fürnehme Sandelftade Archangel einemahle in einem Jahre eine ungläubliche Bon fchen-Summa Geldes / nemblich drenmahl hunderttaufend Rubel / fennd feche cfen. Tonnen Goldes/eingebracht. Die Rruge/ Schenden/ Rabaden oder Crus fienouduor / wie man fie jest nennet/ bringen dem Groffürsten/weil er fie leho im gangen Lande alleine hat/ und die Ruffen dem Brandwein fauffen über alle massen ergeben / ein überaus groß Geld ein. Dor diesem haben Die Bojaren und groffe Herren auch an unterschiedlichen Ortenifre Kruge Behabt / welche fle gleich auch der Groffürst an gewisse Personen vermies tet/ weil aber die Bojaren die Arende den Leuten fo hoch gefteigert / daß ih= ter viel darüber zu Grunde geben muffen. Ift es jenund alfo verordnet/daß fein Bojar oder aroffer herr einige Rabact behalten / fondernder Grofffurft fle alle tingespaen/vnd in ieglicher Stadt ein Sauf verordnet hat/woraus der Brandwein/Meeth und Bier geholet/und das Geld allein in J. Zaar. Man. Der Zaar Schaf gelieffert wird. Bu Naugard fennd allezeit dren Rabacten gewesen/ hat alletti al. welche jealiche des Jahres 2000. Rubel gegeben/machet jufammen 12. taufend Reichethal, und fommt ben diefer newen Dronung noch boher. Run fennd der filben/wiewol fie nicht alle fo vielbringen/ben taufend in den Landern zu zehlen. Eingroffes bringenihm auch die Bobeln und andere Pelterepen / fo aus den Nordlandern fommen/mit welchen und andern Wahrener ftarche Sandlun-Ben in und aufferhalb Landes treibet; gebrauchet darzu gewiffe Perfonen des hen er die Ghier/ auch wol bahres Geldes groffe Gummen anvertramet/ und Darmit in die benachtbarte Lander / fonderlich in Perfien und Eurdenen fchi det/ond feiner Schan Cammer zum beften handeln laffet.

Einen folden Groffürftlichen Medler oder Sandelsmann Nahmens Sabelli/fo mit 4000. Ehal. außgefand war/traffen wir in Perficn an. Weil biefer aber fein Dfund nicht wol angeleget/fondernin dren Jahren/die er aus ges befen/alles durch gebracht/gab der Groffürft feinem Poslanit Alerei Sami nowis Romansifou/welchen er mituns in Perfien fchictete/ Befehl/ felbigen ongetrewen Rauffmann in Retten geschlossen mit heraus zu bringen. Der Befandte triffe ibn mar ju Schamadie in Meden an/weil aber damable eben 0.6 Doslanif Dolmetich gestorben/ gebraucheter ihn andessen fatt/ laffet Ad feines habenden Befehls nichts mercken / ftellet fich allegeit gegen ihm freundlich an/nimbejhn mit jum Ronig in Perfien/in Desprung/mit guten Borten jon big an die Grange gulocken. Gavelli aber merdet den Doffen/ ond als der Gefandte fich wieder auff die Ructreise begeben wil / laufft er ju Thahan in die Allacapi oder Frenheit/lief fich beschendbegab fich unter den Birb jum

Mahumetifchen Coun/und blieb in Perfien.

Es hat ber Baar auch hin und wieder herzliche Land Guter/die er Pacht weise aufthut/ und groß Geld darvon hiebt/ wie auch das Bergwerd ben pag. 155. Eula / deffen oben gedacht/ jom gute Aufbeute gibt.

Db nun gwar der Grofffirft groß Einfommen hat/fennd auch die Zuß. Groffe Zuß. gaben dargegen nicht schlecher Er muß Jährlich an die Greligen oder Golgaben des Daten / beren viel auff den Gransen ( weil mit den Nachbaren wenig vertrame Baars. ligfeit ) ond in Stadten / in Mußcow alleine 16. taufend / im Cassanischen

Bon Rauf manfchafft.

Savelli ein Ruffifcher Rupsi.

Scheime.

Bebiete/feche taufend/foer von Feld und Landgutern befoldet /jain den Pros vincien allenthalben weit über hundert taufend Mann taglich erhalten. Die abgelegene Tartern/vondenen er offi Ginfall vermuthen muß/font Mn Carrenn. men mit Jahrlichen Gefandfchafften und holen Geld/muß alfo gleichfam en Frieden voniffnen fauffen. Seine Rriege / die er führet/ toften ihm überaub Un Rrige. groß Geld/weil er ftarce von Mannaufjugichen/ meift deutsche Officirer mit groffem Colt zu halten/und allemahl richtig außzugahlen/ja auch etlichen/die es begehren/ etliche Monat voraus ju geben pfleget / daher die Wolder voll allen Drtenifim hauffig sufallen. Auff Gefandten der frembden Dotensaten 2m Befand durch welche er offt befuchet wird vnd bifiweilen gwen dren und mehr Dartegen in Muscow lange liegen / vnd fo lange fle in Rusland/fren achalten werben muffen/ gehet ein groffes. Er fuhret auch eine groffe und weillauffige Doff Muff die fadt / danner neben feiner toftbaren Taffelinund aufferhalb des Colleffe Soffstabe. taglich ben taufend Mann fpeifet. Die arevnd weife Zaffel guhalten hierben mit gedencten/ verhall fid Wie ber alfo : Benns effens Zeit/wird nicht/als an andern Doffen gebrauchlich/ jul Baar Caffel Zaffel geblafen / fondern einer laufft fur die Ruche und Reller/ond rufft uber hålt. laut: Goludar Kulchinung. Der groffe Derr fol Effen. Cowird ale bald angerichtet. Ihr. Zaar. Man, fenen fich alleine hinter die Zaffel / vnb fo etwa der Patriarde oder andere groffe Derren mit ihm ju effen beruffen mit den/fennd für ihnen auff den feiten neben Zaffelnbereitet. Gewerden die fen/welche ben 50. und mehr find/ nicht alle auff des Groffurffen Taffei gel get/fondern von den auffwarten empor gehalten/vnd von dem Trures and deutet/vonwelchen nun Ihr. Zaar. Man. beliebet/wird dargereichet und auf gefehet. Die andern Speifen werden als begnadigungs Effen an etliche Der renond Bediente / fo wol Deutsche als Ruffen / und fonderlich an die Berrell Doctoren den Leib Medicis und Areten verfchictet. Er hat ienund einen ein sigen Doctor Leib Medicum/ Herrn Hartman Graman/ fo mitons in Per D. Dart man Gra flen gewefen. Diefer hat in der hermetifchen Arenen groffe Wiffenfchaffiell ond zu den Euren für andern allezeit trefflich Blitet gehabt / daher er nicht man Leib. Medicus. leine ben Thr. Zaar, Man, in groffen Gnaden / fondern auch von den Beli ren/Anefenund groffen Derren fehr beliebet/ gechret und begabet wird / hal ordentlich Monatliche Befoldung 62, Rubel oder 124, Thal, und dargte Saht Groffe Be liche Befoldung 300. Rubel fennd zusammen 2088. Thal neben Broots foldung. Rorn/ Mala / Honig und was fonft zur Haufhaltung gehöret. Quch went fur Alder gelaffen oder fonft Arenen gebrauchet wird/hat der Doctor abfondet liche Derehrung ben 100. Thal, an barem Gelde / neben einem ffacte Atlaff Tammafch ein Bimmer Bobeln und dergleichen. Bonden Bojaren / Rnefen und andern groffen Serren befommen die Arte für die Eur gar feltenbar Geld/ fondern Bobeln/ Evectfeiten/ Branto wein und andern Proviant. Gie muffen taglich zu Doffeerfebeinen/und für den groffen Derren/fonderlich für dem ihnenfürgefesten infectorender Bad In Dol metfcher. rifden Apotect/welche foftbar erhalten wird/ihr Daupt fchlagen.

Co halt Thr. Zaar. Map. auchmit groffen Butoffen viel Dolmetfall

Das britte Buch ber Perfianifchen

an Solda

in allerhand Gyrachen/wie auch andere Bebiente von den Deutschen und an bent Auflidndern. Infonderheit vielhohe Krieges Officirer/fo theile ihre Religion verlassen/ und sich umbeauffen lassen/welche auch in Friedens Zeiten groffe Bartgelder empfangen.

Es hat Ihr. Baar. Man, unter andernihren Dolmetfcherneinen fürtreffs Johan 86. ligen Ram Namens Johan Bocker von Delben/von Lopenhagen barring/ der von welcher wol fludiret/flatlichgereifet/ond vieler Sprachen fundig ift dergleichen Delben. Muffenn zuvor noch nicht gehabt / welchen Ihr. Jaar. Man, als General Interpretern gebrauchen / von mit seinen Gesandten in wichtigsten Geschen Ju verfchieten pfleget / wie er dannnewlich mit den jween Zaarifchen Gefand ten Joan Banowik Bollafoustop Zaarifchen hoff Junctern/ vnd Joan Polycarpoufin Michailou Diac bey Ihr. Nom. Kapferl. May, su Bien Bewefen, Dadann Ifr. Rayferl. May, in betrachtung feiner herelichen Qua litaten aus fonderlichen Gnaden ihn fremwillig miteinem Abel Brieff begas bet / wie mir foldes von einem gutem Freunde aus Wien berichtet/vnd deffen Copia zugefchicket worden.

Sonft hat es unter den Groffürftlichen Bedienten und Soffleuten/ Sonderlich ben Ruffen in etlichen flacen gleiche beschaffenbeit/als an ben meis Die allgefien Fürftlichen Höffen / da Tugend und Lafter wider einander ju Jelbe liegen / und diefe jeme jum offern obsleget. Eliche die einen nebern und off ter juritt zu der Derschafft haben als anderessend auch empfindlicher eigene funiger/grober und geißiger als andere darumb man fie ju gewinnen hochehren, mit tieff geneigtem Häupte und fchwer nieder gefenetter Hand begrüßfen bnd bescheneten mus/offeniches woldarumb/bas fie einem gutes thun/ ale bbfes unterlaffen follen. Es ift defiwegen vor wenig Jahren ein elender Ju fand in Muficon gewefen/ in dem man mit Gefdende geben (welches fie Pothul nennen) alles hat aufrichten und an fich giehen konnen/ja das Recht wie man nur gewolt/ einem andern aus Danden brefen/ vnd jom/ auch in der boleften Sache/sueignen tonen. Meldes fich balb nach heprath des Groffür fen burd efliche newe Unverwandten/wie auch andern alten Derrenfic an Shunnen/ond auff einen hodift schadlichen Zuffruhr hinaus lieff/daß etliche mitblutigen/etliche ohne Ropffe ju Daufe giengen / wie in folgenden Capiteln fol erjehlet werden.

Das 15. Capitel.

Von des Großfürsten Alexei Michailowis henrath vnd Benlager.

Addem der Groffurft Alerei Michailowin die Regierung angetre: Sten / und noch ein gar junger Herr war/ift Morofou fein gewesener Moroson Doffmeister und Aufferzieher noch fort ben jhm geblieben/nach wels ift groß und des Willen und belieben der Groffurft und die Regierung fichrichtete. Dann gewaltig erflich auff feine feite Joge / Die feinem Billen am Dienlichften / Die am Doffe.

meine Doff. Verfuchs.

Gefdencte nehmen.

lib. 1.c.2.

Ift flets

loslausti

ein Doff.

Juncfer.

aber Thr. Zaar. Man. und fonderlich der Fram Mutter/der gewesenen Groß

fürftin/Bermandte / Die auch etwas zu fagen hatten / beforderte er von Doffe Bu Weiwoden und andern fatlichen Emptern / Damit er nach art des Enco genes benin Barclajus fuz factionis hominib. curiam implerer, daßet den Soffmit Leuten feines anhanges befenete/vnd die furnembfte Empter vns fer Freunde/die jon verbunden bleiben muften / außtheilen mochte. Es mufte feiner von den groffen Berren ibn in fleiff ger auffwartung vnd gegenwart ben demjungen Baaren übertreffen. Damit er benjelben von andern Derrent die ihmetwamit verdrieflichen und foldem Alter noch unerträglichen Ampte gefcheffenbefchwerlich fallen mochten/ abhielte/ führeteer jon gar offt juti jagen und allerhand luftirungen. Ind baffer folche Gnade erhielte/ trade tete er / wie er in nehere Bermanbichafft mit Ihr. Baar. Dan, treten moch omb Ihr. fe. Sein Rath war/baß Ihr. Baar. May. nur bald fich verheprathen folte/ Baar. Man. und damit er im Mittelnftande der Gefchlechter / gleich er Morofou wat/ bleiben mochte/fchluger ihmeines Ebelmans Lochter vor/ deffen Schweftet Morofouzuheprathen gedachte. Dann es war einer vonden Soff jundern Rahmens Ilia Danilowis Miloslausti / welcher zwo ichone Zochter /vill Mila Dani. lowin Mifeinen Mannlichen Erben hatte. Diefer Ilia wartete dem Morofou/ weil eram Doffedas fac totum, wieman zu fagen pfleget/war/zum offcern auf ond gieng jom fleiflig zur Dand/ daß Morofou jon nicht nur wegen der fcb nen Zochter / fondern auch wegen feiner wilfahrigfelt gerne leiden mochte Morofourubmte bem Baar einften gur gelegen Beit Die Schonbeit Diefel amo Schwestern / und erwecket bem jungen herrn groffe Begierbe fel bige ju feben. Bende Schweftern werden ju 3hr. Baar. Man. Framlein Schweffern/gleich als nur felbige zu besuchen/auffgeholet. Nie Ihr. Baat. Man, fie in Augenfehein nimbt / gewinnet er zu der altefte eine Liebe. Dem

Wird bes Baars Schwie, ger Bater.

Des Zaars Benlager.

> Ache Sage nach diefem Baarifchen Beplager hielfe der Boiar Borle Ivanowis Morofou auch Dochzeit mit ber jungen Groffürftinnen Schwe fter/pnd wurde alfo Jor. Baar Map. naber Schwager.

fürchten pfleget/ verübet werden mochte.

Miloslausfi wird Jhr. Baar. Dan. Gnade/ und bas er deffelben Schwill ger Bater werden fol/angefundiget. Miloslausfi traget fein bedencten alt

bald das Jawort von fich zu geben/ond für die groffe Bnade zu dancken. Dat auff wird ibm/weil er nicht übrig reich / eine groffe Summa Beldes und aff

dere foftbare Sachen ins Dauß geschicket fich und die feinigen barmit auß guftaffiren. Bald darauff ift jum Benlager zugefehicket/ vnd im Jahr Chris

ff 1647. am Lage Septuagel. im 22. Jahre der Braut Alter/gehalten wor

den/ond gwarohne fonderlich Geprange inder ftille/damit wieder Brauf vild Brautigam feine Bauberen / wie fonft ublich / vnd man fich barfür fehr bl

Morofou wird bes Zaars Schwager. Das 16. Capitel.

#### Bienach der Zaarischen henrath der Großfürstin Greunde fich verhalten: Daß Policenwefen befielt: Die Juftig und Berechtigfeitiff verübet worden : und was fonft benchwurdig fich barben zugefragen.

Addemnun Ilia Danilowip Miloslausti des Zaars Schwieger, Cater geworden /wurde er machtig groß. Es ward ihm auff dem Bechloffe neben J. B. May. Wohnung ein Dauß gegeben/welches er mit feiner Fram bewohnen folte / felbiges ließer ftract niederreiffen/ ont ein febr fostlich Palat aus bem Grunde wieder auffbamen. Die alten Diener Mia bawee muften einer nach dem andern ab/ vnd hingegen des Derrn Diloslausti 2n: ein großpa. verwandte eingeseget werden / welche / weil fie fehr hungerigerig/fehr geißig latium. omb fich fraffen. Infonderheit einer mit Ramen Levonti Steppanowik Plef. fou / welcher jum Dber Richter auff der Gemifche Duor oder Rabthauß ges Steppano. fiftet war. Diefer fchindete und fchabete über die maffe den gemeinen Dann : wis Dief war mit Befchence en nicht zu erfattigen : wenn Partenen vor ihm in die Cans feou. Clep famen / mergelfeer ihnen gar das Marct aus den Beinen / daß fiebende Betler wurden: Beftellete leichtfertige Buben / baf fie chrliche Leute / fo ets Bird ein was jum beffen hatten / falfchlich angaben vnd anflagten; theils Dieberen/ beile Mordens und andere Ubelthaten besthulbigen musten. Darauff wurben dann die armen Leute gefänglich eingezogen/tyrannisch tractivet/vnd alfo tliche Monat/big faft zur Berzweiffelung/ gehalten. Interdeffen muften feine Bottlose Diener ander gefangenen Freunde sich machen / vertrawlicher belle Borfchläge thun / wie sie wieder loß kommen konten. Durch folche Diebsgesellen ließ er mit ihnen handeln/was sie geben solten. Dann er feinen weder von den Beschuldigten noch dero Freunde vor sich zu komen murdigte.

Aus der Babl folder gottlofen Beampten war auch einer Dahmens Peter Epchonowis Erochaniotou/des Pleffeou Schwager / dann Pleffeou latte des Enchonowis leibliche Schwefter zur Chefram. Diefer mar allbeleitzum Doolnis (welches der nehefte Gradzum Bojaren oder Reiche Rath Perhaben. Ind war als Berwalter über die Pustarfche Pricas gefeget/ batte Buchtenichugen / Buchfenschmiede / Conftapel / und alle / sodem rechter Beughaufe bebienet fennd/onter fich/ felbige tractirete er gar onbarmbergig/ inthielt ihnen ihren verdienten Arbeite Lohn. Es ift in Mußcow der Gebrauch daß auff des Groffurfien Order alle Monat alle Zaarifche Bediente ond Sandweret Bleute muffen richtig außgezahlet werden / wird auch etlichen Die Besoldung ins Dauß gebracht. Er aber ließ die Leute etliche Monat wars Richtige ten / ond wenn fie mie groffer bitte noch die helffte / etliche auch wol weniger aufjahlung tupfingen/nuffen fle uber die gange Befoldung quieiren. Uber dem fowurs Des Zaars. bendie Dandlungen sehr gehemmet/vnd viel monopolia gestifftet/vnd wer bem 8. J. M. die grofte Berehrung brachte/ gieng mit einembegnadigungs Brieff frolich zu Sauf.

Beter En

Fiferne El len werben theur gco tauffr.

Ein ander gab an eiferne Ellen zu machen / fo mit einem Abler muften geftempelt fepn/ und mufte ein jeglicher/ wer fich nur der Glen au gebrauchen pflegte/eine folde Elle/die nur 10. Copecten/ Schilling / oder funf Grofden werth waren / vmb 1. Reichethal. an fich fauffen / vnd muften die alten Ellen ben hoher Straffe verbotten fent / dif brachte / weil es durch alle Provincien giena/ viel taufend Thaler ein.

Gals wirb gefteigert.

Ein ander wolfe fich umb Ihr. Zaar. Man. Schas verdienes und fich beliebet machen/gab den Imfchlag/daß in gant Rufland das Gals/ deffen it vor eine Pude (fento 40. Pfund) wene Griffen / oder 10. Grofden galten/ noch einen griffen/oder funf Grofchen Licenten und Boll erlegen mufte. Er hatte auch aufgerechnet / wie viel taufend folche Schanung Jahrlich in Ihr Baar. Man. Schaft bringen funte. Aber das Jahr hernach wurde Rechnung gemachet / wie viel taufend an eingefalgen Bifchen ( denn Rugland mehr all Bleifch geneuft verlohren/fo wegen der thewrung des Calacs/nicht gebuhrlich gefalgen/verfaulet waren. Und wie viel weniger Galt verfauffet wurde/ Daf es inden Pacthaufern flehenblieb/verlactetevnd gerrinnen mufte.

Uber diefe groffe Befdwerlichfeiten und vnerleidlichen Eranetfahl wurdt

Berath. fehlagung ber Bebreit geten.

der gemeine Mann vnwillig / hielten Morgens und Abends ben den Rircht ihre Jufammenfunfften/berathfchlageten fich/wie diefen Inheil vorzufon menware. Manfahe/daß die jenigen/die Ihr. Baar. Man, am neheften/teint Rlage hieraber horen/ viel weniger die befdwer abhelffen wolte/befdloffen ein hellig; man wolte allemafil/ wenn Ihr. Zaar. Man, aufritte / oder in eine Proceffion vom Schloffe in die Stadt Rirche gienge/ auffpaffen / pnd im No men der gangen Gemeine etliche Cupplicationes Ihr. Baar Man, felbft über reiden/ und über bes Levonti Steppanowis Dieffeou Angerechtigfeit und taglid veribte Leichtfertigfeit flagen/ vnd bitten/ daß der vom Ampte ab/ vn ein ander ehrlicher Mann an deffen Stelle eingefenet werden mochte. Db diefe min gwar guvnterfebiedlichen mablen verfuchet wurde / haben doch allegeitbi Bojaren/fo Thr. Baar. Man, (als gebrauchlich ) begleiten/ die Supplicationts ihnen abgenommen. Und weil Ihr. Zaar, Man, diefelben nicht felbi verlaß/fondern nur daraus ihm berichten ließ/ wurde die Noth der bedrengeten Unterthanen nicht recht vorgetragen/folgete auch fein Befdeid darauff. Dit terdeffen wurden die Bemuther der Bemeine je mehr und mehr verbittert/vno hielten vor den Rirchen ihre Zusammentunfften mit groffen Weheflagen und befdhloffen / wennes noch einft die gelegenheit gebe / ihre Doth und Alage mundlich vor Ihr. Zaar. Man, jubringen. Nun begab fiche im Sabrio 48. Das den o. Demmonat oder Julis ein gewöhnlich Seft gehalten murde fatt welchem Thr. Baar. Man, mit allen Bojaren und groffen herren/ihrem Ge brauch nach/ in das in der Stadt gelegene Stretenston Monaffir fich began ben. Da dann eine ungehliche Menge der Gemeine fich auff bem groffen Marte/vnd in allen Gaffen / durch welche die Procession gieng / verfamblet hatten, Alle nach verrichteten ihrem Gottesdienft Ihr. Baar, Man, wieder Burticke ritten/drungen die Gemeine mit Gewalt gu/ griffen for Baar Man. Pferd in den Zaum / bitten vmb gehor / flagen und ruffen über aut über den

Fallen 3hr. 3. DR. an.

Desired.

Dieffeou

Ploffcouvnd feine Angerechtigfeit/bitten ohne auffhoren / benfelben ab / und tinenredlichen Gewiffenhafften Mann an feine Stelle zu verordnen/im wie drigen Fall mufte die Gemeine pntergeben. Ihr. Zaar. Man. entfetet fich über folden unvermuthlichen Anfall / und so wehemutige Klage der gangen Gemeine/redet ibnen freundlich gu/ fie mochten fich gu frieden geben / er wolce Die Sache wnterfuchen/ond ihnen ein gnugen thun. Die Bemeine mit fo gna diger Zufage friedlich/bancten Ihr. Zaar. Man. und wünschen derfelben gute Gefundheitund langes Leben / darmit ritten Ihr. Zaar. Man, fort. Etliche Gewalthas aber der Bojaren/fo dem Dieffeou jugethan und nachgeritten famen / fchalten Der Bojare. die Gemeine / pnd hieben etliche mitifren Knuipeitschen über die Kopffe / rens neten auch etliche ju Boden.

Die Gemeine griffen omb fich/fuchten Steine/ und warffen hauffig auff bie Bewalttbater. Diefe/folden fdweren Sagel auffihren Rucken ungewoh. net/riffen aus /vnd eileten ju Ihr. Baar. Man, nach dem Schloffe. And weil fleauch von dem im Soffe wandeindem Bolche ebenmaffig empfangen wur- ne wares den/forungen flevon den Pferden/ond funten faum jur groffen Stiegen/ die tu Thr. Baar. Man. Gemach führet/hinauff fommen/dann die erboffete Gemeine mit Bewalt auff fie gu drungen. Die Streligen aber/fo taglich vor der Stiege Wache gubalten pflegen / hielten das Wolck folange gurucke / biß die Berfolgeten fich ins Groffürftliche Gemach retten funten. Da beginnes ber gemeine Dobel/gleich als unfinnig/ju witten und toben/ruffen und sehren en/daß manifinen den Pleffeou beraus geben folte / und als der Bojar Boris Toanowis Morofou heraus auff den Obergang tritt / und im Rahmen Ihr. Baar. Dan, das Bolet von folder aufforderung abmahnet / ruffen fie : und dich wollen wir auch haben. Muß alfo auch diefer eigene Gefahr zu verhuten/ lich bald darvon machen. Darauff fallen fie des Morosous Dauf / welches auff dem Schlosse/ein edstlich Palat/an/schlagen Thor und Thuren auff/zer bawen alles/plundern und rauben was fie antreffen und was fie nicht mit neb men fonnen/verderben fic. Ginen/von des Morofou fürnembften Dienern/ belder ihnen gu widerftreben unterftund / fturgen fie vom übriften Gemas de jum Fenfter herunter/daß er alebald tode liegen bliebe.

ben Dleffeou beraus.

Dinbern Morofou

Berauben Die Bilber.

Rofflicher

Sie haben zwar des Morofou Fram im Haufe angetroffen/jhr aber am Libe leinen Schaben gethan/fondern gefaget: Wenn du nicht der Groffurfin Schwefter wareft/wir wolten bich in fleine ftueten zerhawen. Gie haben jich lo grimmig erzeiget/daf fle auch die Bilder oder Deiligen/welche fie fonft bod thren/niche verfchonet/fondernihren Zierath herumb von Perlen und Edelge

Remen abgeriffen/ond herunter auff den Plan geworffen.

Buter andern toftbaren Dingen haben fle auch einen Bagen gerfchlas gen/weldervoninnen und auffen mit Gulden Stuck übergogen/und mit fofte lichen Zobeln gefüttert gewesen/ und allenthalben/auch allerdingce das Befhlagder Rader und was fonft von Gifen ju fenn pfleget / ftaret von Gilber gemachet. Selbigen fol J. Baar. Manibm jum Braumagenverehret haben.

Etliche haben fich in die Reller jum Deeth vind Brantewein Teffern ge madet/fich darvon angefüllet/vnd was fie nicht trincten konnen/gerfchlagen/ daß fie bif über die Rnige im Getrande gewadet / und als das Benr / welche im Hoffe angegundet ward in den Reller fillug/ fennt fie mit verbrand.

Magari De minofer fall

Plunbern

mehr Dan

fer?

Majari ver

pag.208.

Bird todt gefchlagen.

Dem Reiche Canceler Nagari Joanowik Thiffou / welcher wie obger dacht / den Gals Sandel an fich alleine gebracht / und den Roll Darvon fo hody geffeigert / war faum dren Tage juvor / als er vom Schloffe nach Saufe reiten wollen / eine tolle Rube begegnet / worvon fein Pferdt fcheul ihn herunter wirfft / daß er faft halb todt ju Daufe muß getragen werdeth Diefer war wegen des Falles noch Bettlagerig. Alle er aber vernimvt / Daf die Gemeine des Morofou Dauß geplandert/ und ihm leicht die Rechnung machen funte/daß fie fon/als einen principal Beangftiger/auch befuchen wir den/machet er fich aus dem Bette und freucht auff dem Boden unter Die 200 Dequefte ( welche von bircten Laub/ als Befen zufammen gebunden/ und gum Bade / ale oben gedacht / daß ganne Jahrdurd gehalten werden ) und laffe durch feinen Jungen eiliche Spectfeiten ihm aufflegen. Der Junge aber wir feinem Derrn untrew/verrath jon/nimpt etliche 100. Queaten ju fich/ und bo gibt fich nach Niefen Naugorod. Die wittende Boleter fallen ins Dauf / # hen Rafari unter den Dufchen hervor / und fchleppen ihn ben den Fuffen bu Stiege herunter in den Soff/ fchlagen ihn mit Prügeln zu tode/ vnd bei Ropff fo weich/daß man ihn nicht mehr hat fennen fonnen/vnd werffen ihnit den Miftpful/fchlagen darauff Riften und Raften auff. Diefes Nagari 200 billigfeit und boghafftes Gemuthe haben wir allbereit gu unfer Beit gegen und erfahren muffen. Indemer ben den furnembften am Doffe viel galt/vnd nicht feinem Willen nach alsbald von uns beschenctet wurde / in unser Berrich tung groffe verhinderung verurfachete.

In dem nun fothane Phinderung ausserfall des Shlosse gescholler wurde das Shlosse publication und eine teutschen Krieges Phintern morgenschiederund der versambten von den deutsche Krieges Phintern in der stille angesaget, das stille versambten von den außgerüfter gugleich ausse Schlosse fommen solten dami der ausstruhrische Höbel sinner sort subst den Bescholler Bertol gund der Ausserbeiten der Ausserbeiten der Ausserbeiten der Stadten der Ausserbeiten der Stadten der Ausserbeiten der Ausserbeiten der Ausserbeiten der Stadten der Ausserbeiten Zuchschaft der Ausserbeiten der Ausserbeiten Zuchschaft der Ausserbeiten der Ausserbei

befchwer,

Die Deutschen gum Schun des Baars auff. gefordere, beschwerlich. Die Schlof Pforte wurdeeroffnet/ond die Deutschen eingelas fen/welde alsoald sur versicherung des Chioses sich auff gewisse Posteneins theileten/ond Bache bielten. Darauf fchiefete Jhr. Zaar. Man, ihren Det ter den groffen und lobmirdiaen Derrn Nifita Juanowin Romanou/welchen Nifita wird die Gemne feines quien Blimpffs halber fehr liebete/ heraus / fu verfuchen/ ob heraus geerdie erdosten Gemüsher sanstigenund zur Auhe brungen könte. Er kam mit schiebet. bloffem Saunte gu der Bemeine (welche fich gegen ihm gar Chrerbietig auftellete/ond ibn ihren Nater nenneten) und bradzie beweglich vor; wie Ihr. Zaar. Rebet der Man. diefes Dubeil fo fchmerglich empfunde: Cie hatten ja der Gemeine vori ges Lageoverforochen / die Sachen alle mit fleiß zuvniersuchen / und jonen Inddigfte verannaung guthun. Welches Thr. Zaar. Map, hiermitdurch ihm nochmable wiederholen und der Gemeine zufagen lieffe/auch unsehlbar halten wolte/fie mochten fich unterdeffen nur gur Ruhe begeben/ und friedlich fenn. Barauff antwortet Die Bemeine: fie waren mit Ihr. Zaar. Man, gar wol ju frieden / flewolten fich auch gerne gur Ruhe begeben / aber nicht ehe und bevor bif thr. Baar. Man. ihnen die Uhrheber foldes Unheils heraus gegeben/

als nemblich den Bolaren Boris Voanowis Morofou; Levonti Steppano Die Gemei. Die Plesseu/ond dann Veter Enchonowis Erachanistou. Damit die felbevor ne begebren Bren Quaen den verdienten Lohn empfangen mochten. Diffita danctet wegen dren Derfoihrer Untwort/ond noch beharrlichen Buterthanigfeit gegen Jhr. Zaar. Man, nen herans. wolfe es guruhmen/ und ihr Begehren der dregen Personen halber gebuhren-

der maffen vor gubringen wiffen. Er fdwur jhnen aber gu/daß Morofou und Deter Enchonomis nicht im Schloffe / fondern fich auff die Flucht gemachet. Dabaten fie/man mochte ihnen dann den Pleffeou mur alebald her aus geben. Milita gruffet darauff die Gemeine/vndreitet wieder hinein ins Echlof.

Que dem Schloffe fambald Bericht/ daß Ihr. Zaar. Man, beschloffen ben Delleou alebalt beraus zu geben/ond für thren Augen hinrichten zu laffen/ bnd wenn die andern gefunden wurden/folte auch über fie ergelen/ was Redz tensware. Und wurde befohlen den Buttel oder Charffrichter an die hand luschaffen. Die Gemeine seumbten nicht/ brachten den Buttel mit seinen Anachten eilend aur Dforte/welcher auch bald eingelaffen wurde. Bnterdeffen breden fie fich/ daß die / fo unter ihnen Pferde hatten / Partepen weife auff die Landftraffen bin und wieder reiten/die Fliddigen fuden und einbringen folien.

Der Scharffrichter/nach dem er faum eine viertel Stunde im Schloffe Bewesen/sam und brachte den Diesseou heraus. So bald das wütende Dolet Piesseu simer nur ansichtig wurde / können siege nicht abwarten / daß er vollend zur Balfladegeführet/ihm feinlirtel vorgelefen/vnd darnach gerichtet wurde/fon dern fallen zu fchlagen den Pleffeon unter des Buttels Nanden mit Prägeln lu tode / und den Ropff fo weich ale Brey / daßihnen das Behirnumbe Be fichte fpruget/serriffen feine Reider/fchleppen den Leib nactend auff den Marcte im Rothe vmbher / vnd ruffen : Go fol man alle folde Chelmeund Diebe tractiren. Best fpare Ihr. Baar Man, lange Jahre gefund! Lieffen ihn im Rothe ligen/ und traten ihn mit Auffen. Endlich tomptein Munch und has wet den Strumpff des Ropffe vom Rumpe/fagende: Difift darfur / daß er

Morofou wird fluch. tig.

Endiono. wis wird an ructe ace holer.

Birb ge richtet.

Groffe Semus. brunften entstehen. micheinst unschuldigprügeln laffen. Der Bojar Boris Tvanowit Moro fou hatte / nach Nifita auffage / mit der Blucht fein Deil verfuchen wollen / if aber von den Juhrleuten und Jampifen/fo ihm den Daf verhaiven/ gefehen/ und wieder furucte gejaget worden/ entfompt ihnen fufeinem arollen Glid und begibt fich durch einen heimlichen Gang wieder ins Schloft daß es nit mand von feinen Berfolgern gewar wurde. Damit nun die Gemeine fehen folte/dafies Jhr. Zaar. Man, ein ernft mit einholung der andern marc / fendet er Anes Gimon Pofarsti mit etlichen Boldern den Deter Tochonowis auf Jufuchen/welchen fie auch ben dem Rlofter Troisaiz. Meilen von Dugeow antraffen, wird den 8. Juliiwieder gurice nach Mußcow brachten/ vind gwar nicht auff das Schlof fondern/auff den Semste Duor oder hoff, Go balb es J. Z. Map, fund gethan wurde / mufte er von Stund an durch den Bott tel auff den Marct geführet/ ibm ein icheid Sola vnier den Salb gelegel und miteinem Beil der Ropff abgefehlagen werden. Dierdurch wurdt abt mahl ein gut theil der hinigen Gemuther gefühlet / danceten J. Zaar. Mat vor gute Juftin/wunfcheten ihm langes Leben/vnd begehreten/ daß dem Mo rosou auch also wiederfahren modite. Weil aber die Gemeine wuste/ Morofou von den Juhrleuten auff der Landstraffe gesehen / aber ihned enifommenware/vnbewuft/wohiner geflogen / fonien fic auff fo febleutil außantwortung deffelben nicht dringen/begehreten nur/daß/ fo ferne er achtil den wurde/fic defiwegen auch ein Genugen haben mochten/ welches ihnen pot fprochenwurde. Darmitwurde der Gemeine Dobel fürs erftetwas geftillet und in Ruhe gebracht. Goldes gefchahe furs vor Mittage. Bald nach be Mittages Stunde emflehen auff der Mitrofefi/auff der Zwerefind an an dern Orten unterschiedliche groffe Fewers Brunften. Dadann das wutend Gefinde mehr omb gu ftehlen als guretten hingu lieff. Es ift ein gramfamt Brand gewesen/welcher alles/was innerhalb der weiffen Maur war/bif anden Strom Reglina weg fraf/über die Reglinifehe Bruche flohe / und in die roth Maur fam/ju der groffen und farnembften Rabact oder Rruge des Groffin ften/ inwelcher Der Brandwein verlauffet wird / defiwegen die gange Gtabl wie auch das Schloß felbft in hochfter Gefahr ftund. Remeiniger Menfd war/der zu retten begehrefe/oder auch retten funte/weil von dem Brandweil den fie im Brande aus den Rellern befommen/alle voll und toll maren. Dan fle hatten den Jaffern/ fo beraus ju ziehen ju groß / die Boden einaefchlagen ben Brandwein in Suten/Dugen/Stieffelnund Dandfduh aufgetragth und fich darben also befoffen / daß die Gaffen von den Erunckenen gant fchwars bedecket gelegen / und derer viel / weil fie von ihren Ginnen nichts go muff/vom Rauch und Dampfferflictet und verbrand worden.

Als ju Abend omb it. Uhr etliche Deutsche flehen und fehen mit groffeth febrecken das Groffürftliche Brandwein Sauf invollen Rlammen fieben werden fie gewar / daß ein fchwarker Dunch angetreten fompt / welcher albei Ein fchwar. ner/der eine fchwere Laft hinter fich her zeugt/zu feichen und ffebnen beginnel und als er neher hingu fompt/ruffct er überlaut umb Dulff /vnd faget: Diet hefftige Fewrsbrunft wird nicht ehe fich legen/ big der verfluchte Corper Des

ger Münch.

gottlofen

Bottlofen Dleffeou (welchen der Dunch fchleppete) darein geworffen und verbrand fenn wird. Und weil fie nicht haben helffen wollen/hat der Munch hefftig Aufluchen angefangen. Es fennd aber darauffetliche erwachfene Rnaben ber du gelauffen fommen/ welche das Haft bif an die Brunft fchleppen und hinein Pleffeou werffen helffen. Und gleich wie daffelbe allgemach zu verbrennen beginnen/hat aud das Rewr abaenommen/ pnd fich felbft für ihren Augen/ welches ju ver wundern gewefen/gelofchet.

Es lieffen Bhr. Baar. Man, etliche Zage darauff die Streliken / welche feine Leibwache war/ mit Brandwein und Meth woltractiren. Imgleichen erzeigetefich des Groffürften Schwiegervater Glia Danilowis Miloslaus figegen die fürnembsten Burger gar freundlich und mild / lud täglich etliche Partenen aus den Zunfften nach einander auff feinen hoff/ vnd that ihnen Butlich/ond bemubete fich die Gemuther der principaleffen zu gewinnen. Der Patriarche befahl auch den Popen und Prieftern / daß fie die noch entruftete Bemufber der Gemeine befanfftigen folten, Thr. Zaar. Man, befante die verles bigte Empter und Stellen mit flugen/frommen und ben der Bemeine wol ans

Befehenen Mannnern.

Alls mannun fahe / daß diefes hochftbetrübte Angewitter und Sturm fich simlich geleget / vind vermutete / daß alles zu einen friedlichen vind beffern Stande unterbawet war / lief Thr. Baar. Man, an einem Proceffione Tage die Bemeine au dem aufferhalb Schloffes gelegene Theatrum vor fich beruf fen / da dann der Berr Riffita Joanowik Nomanou auch jugegen war. Afr. Des Zaars Baar, Man, fiengen an und beflagten die Gemeine gum bochften / wie fie von Rede jum den Bottlofen Dieffcou und Enchonowis/fim unwiffend/fo übel waren gehal 2014. ten und tractiret worden / welche mumehr auch ihren wolverdienten Lohn em Pfangen hatten / und waren nun an derofelben Stelle fromme Deanner verordnet/ welche die Gemeine mit Sanffimuth und Gerechtigfeit regieren ond dero Rusen und Bolfahrt beobachten wurden / worben er felbft auch ein wachendes Iluae haben wolte. Der gefteigerte Boll über bas Gali folie auch hiermit wieder abgeschaffet fenn. Sie wolten auch die aufgegebene begnadi Bungs Brieffe der Monopolien nach Gelegenheit wieder ju rucke nehmen/ja wolfe ihre Privilegia und vormafile gehabte Frenheiten erweitern und vermehren/ und in allem wie ein Bater des Landes den Bnterthanen mit Zaari iden Gnaden zugethan verbleiben. Wornber fie fhre Saupter gar tieff folu-Ben/daneften/vnd Thr. Zaar. Dan, langes Leben wunfcheten. Darauff der Baar ferner : Bas aber anlanget die Perfon Boris Jvanowik Morofou/ welchen er ihnen auch außzugeben verfprochen / wolte er denfelben zwar nicht allerdinges entschuldigen/fonte jhn gleichwol auch im allen nicht schuldig befin den. Eben wolwolte er fich verfichert halten/daf/weiler von der Gemeine noch niemable was fonderliches begebret/fie ibn diefe erfte Bitte gewehren wurden/ und dem Morofou/was der ihnen muge zu wider gethan haben/difmahl ver geben/er wolte Burge fenn/daß Morofoujbne hingegen alle Trewe/Liche und gutes erweifen folte. Go ferne auch die Gemeine haben wolte baf Dorofou die Reichs Raths Stelle nicht mehr betreten folte /wolteer fim Diefelbe wieder abs

Sevin Rum. mens Be fahr.

taufend Reichsthaler abgenommen/ gefchlagen/ gewippet/ auffelliche übereil ander gefturgie Brautubel geftellet/verfchimpfet und allerband Auffrige mit ihm vorgenommen. Darauff fhicket zwar Ihr. Zaar. Man, einen fürnehmen Derrn und Bojaren dahin/die Gache guvernehmen/und die Gemeine gu ber friedigen / aber fle haben diefe erft nicht einnehmen wollen / haben die Gtabt Pforten verfperret/ond einen ihres Mittels/der ihr principal feon folte/ auffge worffen. Endlich haben fie den Beiwoden und Bojaren eingelaffen bei Weiwoden alsbald gefangen gefest / den Bojaren aber / weil er wegen 3fr. Baar. Man, ihnen hart zugerebet/ überfallen/ond grewlich gefchlagen/ond alb er fich in ein nabe darben gelegenes Rlofter verfterten wollen/bie Thur auffgt fchlagen/jhn heraus gejogen/ und dermaffen tractiret/daß man lange an feb nem Leben gezweiffelt.

Damit aber unterdeffen an der aufgablung der veraccordiren Edul lein mangel fenn mochte/werden die 40. taufend Rubels an fatt des Roggett auch mit barem Gelde erleget / und der Schwedische Commissarius mit beit Geld ein einem flareten geleite der Streligen bif über die Ruffifche Grange

auff den Schwedischen Boden gebracht.

Die auffrührifden Pleftawer aber griffe 3fr. Zaar. Man, mit ern an / ordnete den Rnef Militowis Gavensti jum Beldherrn / gab ihmein groffe Menge Land Junctern ju Pferde gu/vnd fchicte fie fort. Bujbnen flie fen die zwene Deersten Dunga Rormichel und hamelthon / fo ben Dung gegen der Schwedischen Grange mit 4000, Mann ju fuffe lagen. Die muften in aller fille fich auff und nach Pleffau machen. Als die Pleffaut werde jum den ernft fahen/entfiel ihnen der Muth/ftelleten fich gwar anfanglich etwas bul Behr/ergaben fich aber bald darauff auff Thr. Zaar, Man. Gnade/befennet fhre Schuld/ond bitten omb gut Wetter. Die Redelsführer werden theile all Leben/ theils mit verschickung nach Sibirien bestraffet. Und also ift bieff gefährliche Zumult auch geftillet worden.

Dleßtauer Behorfam gebracht.

#### Das 18. Cavitel.

## Von den Bojaren oder Reichs Rathen/Deoln Ben/ond andern im Berichte fitenden Bedienten.

Saund ift das Regiment und Civilwefen der Ruffen etwas beffer bet Telt/aud werden die Berichte und Berechtigfeit in anderer Form/ale Svor/beobachtet. Db fdon Miloslausti und Morofouviel sureben ho ben/ond der Patriarche eine newerung nach der andern miteinführet / haben doch auch andere Derren in gewiffen Reiche und particular Gachen ihre ge wiffeverwaltung/nach demes ihr Stand und Ampt mit fich bringet.

Co werden jeso ingemein 30. Bojaren oder Reiche Rathe am Soffe ge halten/bifweilen ein par mehr oder minder. Bu des Busfigeiten follen 70. 300 faren gewesen fepn. Borm Jahre/ale der Krieg vor Emoleneto folee ange hen/fennd in Muficow 29. Bofaren gegehlet worden/berer Namen wie folget

I. Bojar

T.DC.

264 Das britte Buch ber Perfianischen

5. De. Kneß Bafili Petrowik Lewou. 6. De. Kneß Simon Detrowik Lewou.

7. Dr. Kneß Ivan Ivanowit Romadanouski.

8. Oc. Ruch Bafili Grigoriwit Romadanoustl. 9. Or. Steppan Babriclowit Pustin.

10. De Anch Simon Romanowit Pofarsti. 11. De Bogdan Mattheowit Chytrou.

12. Oc. Peter Petrowig Gollowin.

13. De. Ivan Andreowin Miloslauski

14. Dr. Kneß Ivan Ivanowith Labanou Roftousti.

15. De. Kneß Demetri Alexeowik Dolgorukon. 16. De. Kneß Deter Alexeowik Dolgorukon.

17.De. Simon Lufianowik Stresnou.

18. Dr. Jvan Fedrowik Bolichoi Stresnou.

19. Oc. Inichael Alexeowik Artischou. 20. Oc. Procoffi Fedrowik Gockoumin.

21. De. Rneft Boris Joanowik Troiturou.

22. De. Alerei Demetriowith Collifiou.
22. De. Bafili Alexandriowith Bioglockou.

24.Dc. Ivan Basilowis Ulferiou.

Nach diesen folgen die 6. Oumeny Quorain! welcheste Simbojareti/iffovielzusgen/als Sohneber 200 jaren nennen und das sepnojbre Dosf Juncken.

1. Ivan Offonaffiowit Babrienou.

2. Fedor Cusmit Tellifariou.

3. Bogdan Fedrowitz Narbiekou.

4. Sdan Wafilowik Conderou. 5. Bafili Fedrowik Janou.

6. Offenaffei Offipowik Pronkissou.

Der Dumenii Diati feynd ibrer brey.

1. Ilmas Ivanowik.

1. Simon Joanowik Saborousti.

3. Larivon Demitriowitz Pronziffou.

Dif feynd die Nahmenderer / fo jeiger Zeit die fürnembften am Zaart feben Joffe. Durch welche die Hoffftadt / Reiche vond Privat Gefcheffte / m

hoher

hohen und niedrigen/geheimen und gemeinen Rath und Cancellegen bedienet bnd gehandelt werden.

Die Dronung/fo fle tu Doffe nach ihren Emptern und Burden unter Debnung fich halten/ift/daßvor diefem nach ihr. Zaar. Man, die hohefte Stelle gewer fen / Sudarftvenoi Coinische Reichestallmeister. Nach dem Groffursten

Buisfi ift felbige Stelle bifi jenund unbedienet blieben.

Dem neheft folget der Duorerskoy, Soffmeifter/welcher jeho der überfte ift der alles was die Doff haltung und den Dofffadt betrifft und fonderlich gu der Zaarifchen Taffel gehoret/inverwaltung hat. Die dritte Stelle betritt der Orusnitichei, ober Auft Cammer Derr / der alle Ranferlidge Leibmaffen und Gewehr/auch Dierde/Comuct und Zeug jum Zieraih und Auffzugen unter Sanden hat. Rach diefem folgen die Bolaren/ Deolnigen/ Dumeni Diafi ober Reiche Cancelers. Poftelnizei Rapferlicher Bettmacher. Comnutnon Rhisiom/Zaarifder Cammerfehluffel herr. Der Eraffiei Borfdneider und Credenper. Stoilnifi Zaffel Junctern. Strapgi die reifige Soff Junctern/fo allezeit mit Ihr. Zaar. Man, außreisen muffen Duoraini / gemeine Hoffe Jundern. Gilgi Edelfnaben, Diati/die Secretarii in den Cancelepen/welche fle gemeinialich Unter Cancelers nennen/ond Poddionei/Schreiber in den Dris cafinoder Cancelegen.

Die meisten der Reiche Rathe und andere Hoffbediente fennd Rnefen oder Burften und reiche Derren / welche gwar ihre eigene hereliche Cander und Leute baben/burffen aber diefelbige nicht in Derfon befinen/fondern durchifre Soff meifter/ Umpileute und Boigte verwalten laffen. Gie felbft muffen in Duffomwohnen/ taglich zu hoffe fommen/ vnd wenn feine fonderliche Berriche Giter nichte tung / geichwol vor Ihr. Zaar, Dlay, das Haupt fclagen. Dami: fle nicht/ felbft befine wenn fie auffihren Gutern bepihren Interthanen wohneten/ etwa eine con- durffen.

piration wider Thr. Baar, vernehmmen mochten.

Sie wohnen inberelichen Saufern und Dallaften/führen einen groffen Staat/laffen fich auff den Graffen prachtig lehe/in dem fie mit fehr toftbaren gubre groß Meibern angethan / und neben fhren Dferden und Schlitten viel Diener und fen Graat Staven lauffen haben, Benn fie reiten/haben fie am Sattelfnopffe eine fleine Deerpauche ein wenig über eine viertel Elle groß/auff felbe fchlagen fie mit dem Rieine Stiel der Rnutpeifche/damiedas Dolet / fo auff den Gaffen/ und fonderlich paucten an am Marcte und vor dem Schloffe/im gedrange flehen/weichen follen.

Die Knefenaber/fo auff den Dorffern wohnen/weil ihrer etliche nicht fo rein. viel sum besten haben/ daß fleihren Stand gemeß leben konnen / halten sich besto schlechter / daß / wenn man fic sonst nicht kennet / offe vnter den Bauren Rinefen auf Midefinden folce. Wie es dann in unfer erften Reife fich gutruge / daß gu Pu-Dema unfer Dolmetfch nach dem dafelbft wohnenden Knefen fragte / und eben fennb gerin den Ancfen felbft/der aus einer Rauchftuben durche Fenfterloch fahe/ anrede te/onwiffend / daß Rnefi und Baur zugleich durche Loch fucteen. Und als der Rnef fich vermereten ließ/daß es ihm verdroß/ mufte der Dolmetfc vmb verleihung bitten/ daß er den Fürften für einen Bauren angefehen hatte.

Der Uhrfprung aber der Ruffifchen Anefen oder Fürften/fol von Bolo:

ben Gate

dimer herfommen fenn/darvon mit mehrem Cromerus im 2. Tomo Polonicarun rerun. 1.3. fangelefen werden.

23oiaren confulirten bes Machts.

Die ob erwehnte Bojaren und Neiche Rathe/wen fle in Reiche und andert wichtigen Sachen etwas ju tractiren haben/halten ihre Zusammenfunften vnd Berathfchlagungen nach Mitternacht/verfügen fich vmb 1. oder 2. Uhren ju Goloffe und forten gegen Mittag umb g.oder 10. Uhren wieder berunter.

Baar onter fdreibet nichts.

Rein Befdluß/Befdeid/Befehl/Pacten/Beftallungen oder fonftet was/fo in Thr. Zaar. Man. Nahmen heraus gegeben wird/ vnterfchreiber bet Groffürft felbit / wie allbereit droben erwehnet / fondern die Bojaren und Reiche Canceler : und wird mit des Zaars Inflegel befrafftiget. Quenn abet der Groffurft mit benachbarten Potentaten etwa einen Frieden oder Bertras auffrichtet/vnd felbft verficherung thun fol/gefchichet foldes durch einen Gib pag. 243. fdwur und Creuntuffen.

#### Das 19. Capitel.

#### Von unterschiedlichen Canceleven in Mußcon/ ond was ihre Verrichtungen darinnen.

S werden die Reiche Rathe und Bojaren nicht nur zu Soffe in Richt Befchefften / fondern auch in den Cancelegen ben Civil oder Burger lichen Gachen und Rechten gebrauchet / und werden derfelben Cantt lepen/welche fie Pricafen nennenn/in Mulicow 33. gegehlet. Belebe ich nad einander/neben ihren beutigen Berwaltern bier mit berfegen wil.

1. Pofolofon Pricas/wo die Reiche Sachen und aller Befandten und Pof flen / auch der Deutschen Rauffleute Sachen tractiret werden. Deffen Du

menoi Diac oder Canceler ift Almas Yvanowis.

2. Roferadni Pricas/wo der Bojaren Seern und Geleute Nahmen und Wefchlechter regiftriret / vnd mas ju Krieges Zeiten an Bewinft oder Derfuf verrichtet wird / auffgezeichnet werden muß. Der Berwalter ift Dumenol Quoraininund Diac Juan Dffonaffinowik Gabrienou.

3. Pomiefinoi Pricas/ worinnen die Erbound Landauter anaefdrieben und fo etwa Streitigleiten darben vorfallen/gefchlichtet/und bendero verfaul des Zaars Zoll begahletwird. Der Berwalter ift Fedor Cusmis Tellifarioth

4.Rafansfoi Dricas und Cibirsfoi Pricas/in diefen benden werden die Ca chen/ fo in die Ronigreiche und Lander Cafan und Gibirien gehoren/ verhord und verwaltet : Item/die Ginfunften und Aufgaben von Zobeln und ander Palterenen. Der Berwalter ift Bojar Rnef Elerei Nifitewiß Trubetstoi-

6. Duorgovoi Pricas/wo alle Sachen/fo den Hoff und deffen Buterball tractiret wird. Der Berwalter Bojar Dafilowis Buterlina.

8. Inasemsfoi Pricas / wo alle aufländische Krieges Haupileute vill Dbrifte gurechte fteben / vnd ihnen ben Friedens geiten Drore ertheilet wird Dierüber hat auch Ilia Danilowik Miloslausfi / des Zaars Schwieger Bater / jugebieten.

9. Reitarbe

9. Reitarsfoi Pricas/wo alle einlandifchegeworbene Reuteren ihr Recht has Bartacl ben. Hre. Order und Befoldung in Friedens zeiten holen/nemlich ein gemeiner der der Gol-Reuter ( die alle arme vom Abel find/vnd doch ihre Lehnguter haben ) Jahrlich baten. 30. Rubels oder 60. Reichsthal. Diefe Pricas hat Ilia auch onter fich.

10. Bofchoi Prichod/wo alle Zollner durch gant Rufland / Jahrlich ihre Rechnungen ablegen muffen. Que diefer Pricas wird aufflicht genommen auff das Brodt / daß es sein recht Gewicht habe / nach dem der Weißen und Roglen im preif iff; Imgleichen auff die Beinfeller/wo man allerhand auße landifche Beine verfauff /auff daß rechte Maß vor billigem pzeiß gegeben were de. Auch werden aus diefer Pricas allen Außlandern/ fo in Thr. Zaar. Man. Soff und Rricaes Dienftenbegriffen/ihre Monatliche wie auch Jahres Bes foldung/fo allezeit vmb Weichenachten betaget/richtig außgezahlet. Dierüber ift gefenet Bojar Rnef Michael Petrowin Pronofi.

11. Sudnoi Bolodimirofon Pricas/wo alle Boiarenond groffe Muficos witifche Derren ju Rechte fleben/ond wer etwas wider fle ju flagen hat / muß fich hier angeben/wird auch daselbst/wenns in particulir Sachen ist/Recht ges fprochen. Bojar Anef Jedor Simonowis Rurafin bat Diefe Pricas in feiner

verwaltung.

12. Gudnoi Moscausfoi Pricas/ wo die Stolnifen/Strapsi/Duoraini und Sitzi / Die Taffel Jundern/reifige Doff Jundern/gemeine Doff Jundern und belfnaben ihr Necht fuchen muffen. Ind ift jhr Richter der vorige Bojar.

13. Rosboinon Pricas/wo alle Straffen Rauberen/Mord/Dieberen und Bewalt / fo in der Stadt und auff dem Lande geschiehet / anhengig gemachet/ examinirer, mit der Folter verfahren / und nach beschaffenheit der Gachen ein Urtel gesprochen wird. Der fürnembste in diefer Pricas ift Bojar Rnef Boris Alexandrowis Repnin.

14. Dusfarsfor Pricas/dahin gehören die/fo mit Stuck und Glocken gief fin / und andern Krieges Auftungen zu thun haben. 216 da fennd Gieffer/ Schmiede/ Schwertfeger/ Conftapel/Mufqueten/ Rohr und Diftolen mas der/weldenicht alleine jhr Recht fondern auch ihre Befoldung daraus ju for bern haben, Dierüber ift an des heilofen Peter Tychonowig Stelle gefest der Bojar Knef Turgi Alexeowin Dolgarustoi.

15. Jamefoi Pricas/wo alle Zaarifde Poffen/Podwodden/ oder Fuhr leute/die man Yampilen nennet/hingehoren/besahlet/ und den Reifenden auff Ihr. Zaar. Man, Gewerbe/nach laut jhres begnadigten Paffettels anweifung und aufgahlung gethan wird. Hier ift der principal Ocolnina Juan Andreo

win Miloslausti.

16. Thiolobitnoi Pricas/wo alle Dialen/ Secretarii/ Schreiber/ Staros ften und Thurhuter der Pricafen angeflaget / und ins Recht gegogen werden formen. Ihr Borfteber ift Scolning Deter Detrowin Golowin.

17. Semston Duor oder Semston Pricas / wo alle der Stadt Mufitow Burger und der gemeine Mann/einer den andern in unbilligen Caden verflagen fan. Item: Alle Häufer und Plage/fo in Mußeow gefaufft und verfaufft werden/muffen aus diefer Pricas gemeffen/verzollet und eingefchrieben werden. Und werden Tabrlich die Aufflagen wegen der Daufer/als Bruden und Pforten Beld / und was auff die Walle zu erhalten / anaewendet wird/ allhier eingebracht und bezahlet. Ihr Dberherr ift Deolnita Bogdan Mat theowis Chutrou.

18. Choloppot Pricas/ wo die jenigen/ fo fich vor Leibeigene einem vn fergeben/vnd defivegen Schrifften/ die fie Raballen nennen/ auffgerichtet

werden. Deffen Bermalter ift Steppan Jvanowig Jeleniou. 19. Bolfchifasni Pricas / auff welche die guldene und filberne Stude/ Sammet und Seiden/ Zuch und allerhand Beug / fo zur Doffftadt nothig auch Ihr. Baar. Man. den newen ankommenden Bedienten gum wilkom men / und andern zur begnadigung zu verehren pflegen / handebieret werden.

Unter diefer Pricas/fo auff dem Schloffe gelegen/fonften auff Zeutid ber groffe Schabhoff genande/ fennd viel tieffe und groffe Reller und fieineme Schanboff. Gewbibe / worinnen ber Schan des Meiches/ond alle Gintunffen der Gtab te/Bolle / und was alle Jahr inden Pricafen überbleibet / bengeleget und ver wahret wird. Alles unter ber Dand und aufflicht des Baarifchen Schwieger Baters Ilia Danilowis Miloslausfi.

20. Cafannoi Pricas/wo alle Coften und die fürnembfte Rauff und Dall beleileute der Ruffen zu Rechte gefordert werden. Darinnen ifteben der Jifa

ber fürnembste.

2i. Monafferefi Pricas/worinnen die Munche / Dopen und andere Clo rifen ihr Wefen haben/ vnd bas Recht in Weltlichen Sandeln fuchen muffen Dierüber ift gefett ber Deolnita Rneg Joan Bafiliowis Chilfou.

22. Camenoi Pricas / Der Bau-Maur-und Bimmerleufe Canceley / 100 felbft fie jhr Recht und Lohn fuchenund holen muffen. Dif ift ein groffer Doff auff welchem allerhand zum Baarifchen Baw notigen materialien ale Dolf Steine / Rald / Eifen und dergleichen ein groffer Borrath. Der Berr vill Aufficher bierüber ift Duorainin Jacob Jvanowis Sagraisfoi.

23. Novogorodfoi Zetwert/woalle Einfunften von groß Maugard vil Difinaugorod eingebracht und berechnet werden. Es werden auch berei Stadte fchwirigfelten/ auch bifiweilen der Burgerer Streitigfeiten/barinnell vorgenommen und geschlichtet. Db gwar/ wie oben gedacht/von der Dro vincien Weiwodiften Gerichte feine appellationes nach Doffe aeldehill gebrauchen fie doch den Bortel / wenn fie die Gache in ihren Cancelepen att hengiggemachet/ond fehen/baß etwa der Jund hincen wil/laffen fieed nicht jumilitel fommen/fonderngebenmitihrer Sache nach Mußcom/in die ihnen zugeordnete Pricas. Uber diefe Pricas ift gefege ber Dumenon Diaf over Reichs-Canceler Almas Jvanowis.

24. Gallisto Bolodimireli Pricas/ wo die Einfunffen der Provincien Ballifi und Bolodimer berechnet / auch ihre Rothturffe und Befchwerung allbar verhoret wird. Ihr Berwalter ift Deolniga Deter Detrowin Gollowin 25. Nova Betwert/wohinalle Rabafen/Rruge oter Schencken aus allen

Provincien ihre Belber einbringen und Mechnungen ablegen muffen/ auß welcher dann die Grufisny Duori ober Schenchhaufer wieder mit Brand wein

pag. 222.

Der aroffe

wein und andern Gefrance verforget werden. Wenn auch jemand von anbern Ruffen ertapt wird / bager Brandwein ober Lobact heimlich verfauffe/ muß er daselbst angeflaget und gestraffet werden. Dann/ wie obgedach!/ ift Pag. 197. es ben Ruffen in gemein auff barte Straffe verbotten/ Sobact zu verfauffen Tobact und Juffinden in gemein auf harte Straft und betreten wird / muß nach gele- verhandeln bild tringe genheit der Derfonentweder mit groffer Gelbftraffe oder mit ber Knutpeit iche verbotten. beleget und nach Sibirien geschicket werden. Den Deutschen aber ift ce frep Belaffen / Zobact zu fehmenchen und unter fich zu verfauffen. Indiefer Pris cas regiret Deolniba Bogdan Mattheowip Chptrou.

26. Caftiomsfoi Pricas / wo bas Ginfommen und Recht Gachen von Caftrom / Jareslau und andern anklebenden Orter hingehoren und beobach tet werden. In diefer ift gefest der Bojarund Oberzeugmeister Grigori Gav.

rilowis Pustin.

27. Uftogefoi Pricas / wo von Uftoga und Colmogorod Intraden und Recht Sachen hingehoren. Dierüber ift gefest Deolniga Kneß Demitri

Valilowis Lucu.

28. Solotona Almasnon Pricas / mo die Juwelen / Rleinodien und ans bae gulbene und filberne Arbeit / durch deutsche Goldeund Gilberschmiede berfertiget / bengesett und bezahlet werden / auch selbige Runftler allda für

Recht fichen nuffen. Ihr Patron ift auch Grigori Pustin.
29. Rusjannoi Pricas, wo alle Rapferliche Leibwaffen und Krieges Gewehr/auch allerhand Bierath zum Auffzugen und folenniteten bewahret werden. Hierbenift auch das Zeughauß/oder Ruft Cammer, Und die jenigen / fo mit folden Sachen ombgehen/muffen auch ihr Recht hier fuchen. Die Auff.

ficht hierüber bat auch Pustin.

30. Apotefarsfoi Pricas/ wodie Baarifche Apotefe/allhier muffen tag. lich erichemendie Leib Medici/Balbirer/Apoteler/Deftillatores/ond die mie bergleichen Sachen umbgehen/ond fragen/ob nicht etwas/fo jhre Berrichtunge betrifft/nothig. Und maffen für den hierüber gefegten Patron/ welcher ift Ilia Danilowis Miloslauski/jbr Baupt schlagen.

31. Samofini Pricas/ift das Bollhauß/darinnen figet einer von den Bos ften mit etlichen Bepfiern/von allen Wahren den Boll einzunehmen. Wenn daß Jahr vmb/ thut er Rechnung an eine andere Pricas / Bolfchoi Prichob

genandt/vnd wird dann ein ander Goft an feine Stelle verordnet. 32. Sboru Dezatti Dengi Pricas/ba ber Empfang des bewilligfen zebens ben Pfenninges zum Rriege geschiehete. Und solches jesiger Zeit vorter ben Bolar Anef Michall Defrowin Pronoft / vnd dann Deolniga Jvan Bulis

liomis Alferiou. 33. Sistnoi Pricas/wo alle ungewohnte newe Sachen/bie fouffen feiner andern Pricas untergeben fennd/anhengig gemachet und enefchieden werden.

Dieruber ift gefest Knes Jurgi Alexeiwis Dolgorutoi.

Bighicher fennd Ihr. Baar. Man. Pricafen oder Cancelenen/was dar. innen gehandelewird/vnd wer derofelben Saupter fennd. Auf er diefen hatber Patriarche noch feine dren absonderliche Pricasen/alenemblich:

Das britte Buch ber Derfianischen

1, Roferad / worinnen die Beifflichen Buterregiffriret und eingefehrieben werden/wofelbft auch ihre Archiven liegen.

2. Sudni/wo der Patriarche fein Geiftlich Gerichte und Recht balt und übel. 3. Cafannoi/ worinnen des Patriarchen Schaft und Jahrlich Ginfom

mengeleget und bewahret wird. Uber diefe Pricafen hat er feinte gewiffe Leute Beiffliches Srdens gefeget welche ihm von alles berichten / Rechnung thun / und feine Befehl und Urth außbendigen muffen.

Inallen Pricafen des Zaars und des Patriarchen/fennd fefr viel Schreit ber / welche neben einer guten Dand ju fchreiben/inder Nechentunff auffihre art simlich geubet fennd / vnd gebrauchen dargu an flatt der Rahlpfenning Pflaumen Rern/fo jeglicher in einem fleinen Beutel flets ben fich traget.

Es ift gwar das Gefebenete nehmen allen auff die Knumeitiche verbot ten/gefdiehet doch beimlich/ fonderlich ben den Echreibern / die nehmeninge mein gerne Pofdul / oder Gefdencte/ durch welches man offt auch die geheis meften Saden/fo unterifre Sande fommen / erfahrentan. Sapflegen bif weilen felbft zu denen / welchen daran gelegen / zu gehen / vnd ihnen die Offen bahrung der Gadenomb eingewiffes Geld an zu bieten. Es gehet aber auch offt groffer Betrug darben vor / indem fie entweder aus Furcht der Befahl Berng der welche/wenns auftame/darauff fiehen wurde / oder wenn fie der Sachenvil wiffend/ein erdichtetes für ein warhafftiges mittheilen. Bleich es fich auch ju

meiner Zeit begab/ als ich im Jahr 1643. in Muficow ein Baarifd Schreibell an 3. Fürftl, Durcht, meinem gnadigften Derrn empfieng/ wolte einfürnel mer dafelbfliegender Agent gerne wiffen/ was doch des Brieffes inhali wart ihm wird gleich als in hodfter geheim eine Copie gegeben/welche mir auch/wil ich des herrn Algenten guter Freund/absuschreiben vergonnet murde, Alls abet der original Brieff an gebuhrendem Orte überfenet wurde / befand fiche vil anders/ale die in geheim gegebene Copialautete.

Die Acten / Proceffe / Protocol und andere Cancelen Gaden fchreibell fienliche in Bucher/fondern aufflange Pappier Rollen. Dann fie die gangen Bogen Pappier die quere von einander ichneiden / nach der lenge aneinander leimen/ond auffrollen. And ift mande Rolle 20, 30, in 60, and mehr Ellet lang / wie man in ihren Cancelepen derfelben viel auffeinander geschichtet lie gen fifet.

Das 20. Capitel.

Von der Russen Gerichten/ Rechten und arten derbestraffungen.

26 die Juftitien Gachen betriffe/werde felbige in jesterwehnten Cath celepenabgehandelt. Einjeglicher Bojar oder darinnen verordnete. Nichter hat einen Diak oder Secretariú ben fich/fampt etlichen Ben fibern / vor welche die Partenenerscheinen / verhoret und verurtheilet werden Sie haben vor diesemmur erliche wenig beschriebene Gefese und Gewonheiten

Des Mar triarchen Cancelenen

23id Schreiber.

Mehmen Befdencle.

Schreiber.

Sancelene Biicher.

gehabt/

#### Reise Beschreibung.

gehabt/fo vonvnterfchiedlichen Groffürften/on gwar nur wider die Berrahter des Vaterlandes und Verbrecher der beleidigte Man, wider Diebe/Todifchlas ger und Schuldener eingeführet worden. Im übrigen haben fie meift nach ih. rem eigen gutduncten, vnd bifiweilen nach dem fie einem woloder übel gewolt/ die Urtel gesprochen, Bor wenig Jahren aber / nemblich im Jahr 1647. haben auf Ihr. Zaar, Man, Befehl/die flugeften Ropffe aus allen Standen muffen aufammen fommen / elliche Gefese und Statuten machen und befchrieben/ welche Thr. Zaar. Map, und dero Bojaren befraffiget / und in offentlichen Rufflichen Drud aufgehenlaffen; ift ein Bud in Folio imener guter Finger dicke/wird genandt Soborna Ulosienia, das ist: Dass einhellige und gesampte Recht/nachwelchem fie numehrihre Urtel abfassen/oder doch abfas fen follen. And swar alles im Nahmen Thr. Zaar. Map. daher mußes auch bumiberfprechlich barben bleiben/ und darff niemand ferner appelliren.

Bor diefem hat man mit den Partenen folde Proceffe gefalten; wenn it der ber andern angeflaget/ond nichts hat beweifen fomen/o hat der Nichter Burtheilet/fle muften durch einen Endichwurgefchieden werden. Fragte dars auff den Beflagten/als ben welchem die Wahl flund: Wilt du den End auff one Selenehmen/oder dem Anfläger auff feine Sele geben. Welcher nun Ephfchwur Den End leiften folie/muftedren Wochen/jede Woche einmahl vorgeführet/ wird hoch unterrichtet und ermahnet werden / was für eine groffe und gefährliche Cache gehalten.

DerMussen



es ware umb einen Endfchwur / wurde vor der leiftung deffelben gewarnel That er gleidmol den End/ob er gleich recht fdmur / fvenete doch ein jedweder der ombflehenden ihn ins Gefichte / flieffen jhn gur Rirchen/in welcher er bas End leiftete / hinaus / ward hernach verachtet und von jeglichem mit Ringern nachgewiesen/mochte demnach in die Rirche nicht mehr fommen / vielweniget ihm das Abendmahl gereichet werden/es ware dann/daß er in einer gefährlichen Rranckheit begriffen / und man gewiffe angeihung des Todes an ihm verfow

ret/auff foldem Rall mochte es ihm mitgetheilet werden.

Bnlangft aber iftes alfo angeordnet/ der den Endleiften fol/ wird vot den Bildern ihrer Beiligen gefraget : ober den End auff feine Geel und Gelige feit nehmen wil / fageter ja / fo wird ihm ein Creuglein etwa einer Spannen lang vorgehalten/gegen demfelben fegnet er ficherft/vnd fuffet es hernad/dann wird auch das Bild von der Band abgenommen / vnd jhm ju faffen vorge halten. Daferne er recht gefehworen / darff er nicht ehe big nach verflieffund dreper Jahren das Abendmahlempfangen/aber man halt doch wenig von ibni-Bird es aber befand/daß er einen falfchen End gethan / wirder nactend mit der Anutpeiffde gehawen vn in Ungnaden nach Sibirien geldbicket/vnd mag das Abendmahl nicht theilhafftig werden/bif er faft in letten Bugen lieget.

Darumb ein Ruffe nicht leicht einen End / vielweniger zum andern und drittenmable thut/ es ware dann gar ein verwegener und liederlicher Menfche Conftaber haben fle fehr im gebrauch / daß fle in allgemeinen Zusammen funffien/fauffen und verfauffen einem etwas ju überreden leichtlich fchweren po Chrestum, und sich mit den Fingernnachibrer art fegnen/ aber demfelbell

ift nicht allemabl gu trawen.

Sie haben allerhand grewliche artendie Barbeit peinlich beraus supref fen. Anterandern/daß fie einem die Sandeauff den Rucken binden/in die ho he giehen / und einen fdweren Baleten an die Ruffe bangen / auff welchen ber Scharffrichter fpringet/vnd dem Gunder die Glieder wol außeinander rectel wie im folgenden Rupffer ju feben. Bitter den Fuffen wird darquein Fewran gegundet/welches durch Dige die Tuffe und durch Rauch das Gefichte peinigel Gielaffen auch bifweilen oben auff dem Ropff eine Blatte fcheren/ond darauf talt Baffer tropffen weife fallen/welches eine vnerleidliche Deinfenn fol. Git laffen auch etliche/nach befchaffenheit der Sache/in folder Marter dargupeit feben und über die Bunden mit gluenden Gifen fahren.

Wenn einer wegen Schlägeren verflaget wird / muß der jenige / fo erf aufgefdlagen/Burecht/vnd der erft flaget/gemeiniglich Recht haben.

Ein Todifchlager/fo nicht aus Nothwehr (dann diefeift vergonnet) fon dern vorfenlicher weife einen vmbbracht/wird ins Wefangnun geworffen/vo felbft er feche Bochen Buffe thun muß mit hartem Leben / darauff empfahet er das Abendmahl und wird enthauptet.

Wenn einer des Diebstahls angeflaget und überwiesen wird / muffer gleichwol auff die Folter / ober etwa mehr geftohlen / befennet er nichte mehr und ift jumerflenmahl/wirder aus dem Schoffebif auff den groffen Maret gepeitschet/dajfim dann der Echarffrichter das eine Dir abschneides/vnd mirb

Bie ber End abgele act wirb.

Schläge ren.

Tobifchlag

auff wen Jahr in den Thurm gefest / hernach wieder fren gelaffen. Bird er dum andernmahl ertapt/ wird ihm auff vorige weise das andere Dhr auch abs gefchnitten / und wieder infeine alte Derberge gebracht/ da er dann fo lange ges halten wird/bif dergleichen Bogel fich mehr finden/ die dann gufammen nach Sibirien gefchiefet werden/feiner aber wird des Diebftahle halber/ wo er nicht darben einen Mord begangen/am Leben geftraffet. Wenn der Dieb auff der Folter befennet / an welche er die geftohlene Guter verfauft / werden felbige Rauffer vorgefordert/ vin dahin verurtheilet/daß fie dem Rlager/dem daß feine entwendet / fattfame erftattung thun muffen / vnd folde bezahlung nennen fie ein Wych, halt derwegen manden ab vom tauff vereachtiger Guter.

Es wird über nichts fo fehr die Gerechtigfeit gehandhabet / als über die Der fetuis. Schulden und Schuldner/wer nicht bezahlen wil oder fan / der wird Priftaf. ner beftraf. fet/bas iffzer muß ben eines Richters Knecht im Daufe figen/gleich wie ben uns im Urreft / oder Gehorfam. Erfolget die Zahlung nicht inihm vergonneter Frift/fo wird er ohne anfeben der Perfon/er fen Ruffe oder Zuglander/Mann oder Beibes Derfon / Rauffoder Sandwercheleute/ Driefter Dunde und Monnen in den Schuldthurm gefeset / vnd taglich vor die Cancelen auffeinen offentlichen Plat geführet / vnd eine Stunde mit einem fehwanden Stecken/ als eines fleinen Ringers dicke auff die Schienbeine gefchlagen / daß fie offt wes Bengroffen Schmerken überlaut fchrenen. Bifweilen thut/ ber da fchlaget/ wenner poschul oder Befchencte befompt/gelinde und fehl Schlage. Etliche flecten auch wolftaret Blech oder holgerne Schienen in die Stieffeln/ welche die Edlage auffrangen muffen.

Nach aufaestandener folder Deinvnd Dohnmuf der Eduldner ent weder wieder in ben Thurm/ oder Burgen ftellen/daß er den andern Tag fich wieder einstellen/ und ferner fclagen laffen wil. Diefe art Straffe nennen fie Zuff Die Orgroe fellen. Bie folches im folgenden Rupffer forn ben den Zuff die Budftab Aift angedeutet worden. Beis der Eduldner aber durchaus feine Prame fel. Dittel zu bezahlen/mußer des Glaubigers Edave werden/vnd dienen.

Die andern gemeinen bestraffungen/ fo man wider die Berbrecher er gehen laffet/fennd Nafen aufffchliken/Battofi geben/ond mit der Rnutpeitfche auff bloffen Ricten folagen. Die Nafenpflegete man denen/welche Schnup tobact genoffen batten/auffgureiffen/derer etliche/die alfo beftraffet waren/fennd ons offe begegnet. Die Battofi mag ein jeglicher herr feinem Knechte / ober bem / über welchen man nur ein wenig ju gebieten hat/geben laffen. Es muß der Berbrecher den Rock und Kleider bif auffs Hembde aufziehen / fich auff den Bauch gur Erden niederlegen. Dann fenen fich ihrer zweene/einer auff den Ropff/der ander auff die Beine/vnd fclagen mit fcwancten Ruthen auff den Aucken/vnd ist anguschen/ale wie die Kurener die Felle außflopffen/wie ben B angezeiget wird. Golde beffraffung fennd auff der Reife unter den Ruffen/die ons begleiteten/viel vorgangen.

Die Knutgeben war für unfern Augen eine barbarifche art gu ftraffen/ Die Knut und flebet im Rupffer unter E. Golde beftraffung habe ich den 24. Derbft geben. monatim Tahr 1634. an 8. Mannes und einer Weibes Perfon/ welche daß

Brofffirfil, Gebot überfcbritten/Tobact und Brantemein verfaufft hatten/ perüben feben. Diefe muften por der Cancelen/Nova Zetwert genandt / ihren Leib bif auff die Sufften entbloffen / und einer nach dem andern fich über den Ruden des Scharffrichters Rnecht legen/ und umb deffen Salf die Arme fcblagen. Die Beine murden ihm gufammen gebunden/ond von einem andern am Stricte gehalten/daß er fich weder oben noch unten bewegen funte. Sinter dem Gunder flund der Scharffrichter ben dren guter Schritte gurucke / pno



Beftraf.

bieb mit einer langen dieten Anutheitschen / was er aus vollen Leibes Rraffiet fungen ber vermochte/daß nach jeglichem Dieb das Blut mildiglich berunter fioß. Datti Berbrecher forn an der Peiffche fennd dren Riemeneines Fingers lang von harter ungeget beter Clends Saut / die als Weffer durchfchneiden. Es werden auch etliche alfo/nach dem das Derbrechen groß ift / alebald gutode gepeinfchet. Ge fund des Richters Diener darben/lafi aus einem Zettel/wie viel Schlage jeglicher ber fommen folte/ und wenn die befdriebene Bahl erfüllet/ rieffer : Polno, etiff gnug. Es befam aber jeglicher 20, in 26, das QBeib aber 10, Edlage/ vil fiel darüber in Dhumacht. Ihre Ructen behielten nicht eines Ringers breit gand he Saut / waren als wie die geschundene Beister anzusehen. Darauffwurde Jeglichem ben Conuprobact Rramern ein Briefflein mit Tobact den Brand wein Sandlerneine Flafche an den Salf gehanget/je zwene und zwene an den

20rmen

#### Reife Befchreibung.

Armen gufammen gebunden/ auff benden feiten geleitet (F) und alfo ferner gur Stadt hinaus/ond wieder hinein auffe Schlof gepeitschet.

Man fagte/baf etlicher gepeitfcheten Freunde/bas von einem gefchlach teten Schaffe noch warmen fell uber den verwundeten Ruden ziehen/vnd alfo wieder heilen follen. Nach aufigeftandener Straffe/fennd fle vor diefem fo chr. lich als andere aelchaset worden/man gieng mit finenomb/handelte und wans belte/af und trand mit ihnen/wie man wolte. Nunmehr aber wil man folde

Leute etwas fchimpfflich halten.

Bleich wie die Ruffen von Beiten gu Beiten in vieleufferlichen Wandel fle beffern / und den Deutschen febr nachaffen / alfo auch in diefem Ctucte/ was Ruhm oder Schande betrifft, gleich auch thre Scharffrichter vor diefem Scharff. nicht fo infam oder Chrenblof/als wolfeko/fennd gefdiaket worden. Reinehre tichter ber barer und fürnehmer Mannwil jeso mit einem Aufgeftrichenen mehr umbges Ruffen. ben/es fen dann das einer auff falfcher Leute angeben / oder durch des Richters Saf mit vnrecht zu folder Straffe gezogen worden/aledann wird er mehr beflagetale verachtet/vnd zu bezeugung feiner vnfchuld gehen ehrliche Leute ohne fdew mitjhnen omb.

Der Buttel und Scharffrichter Gefellfchafft meiden jeho auch ehrbare leute / fle milgen war auch Dandel und 2Bandel treiben / thun es aber nicht Berne/weil ihr Ampeifinen ein groffes einbringet/dann fie fur die Execution nichenurvon der Berigeeit/fondern auch von den Werbrechern / wenn fle ets was Bermugen/omb fie nicht fo gar hart gu tractiren/Geld befommen: Bers tauffen auch andie Gefangene/welchetaglich fehr viel finen/ Brandwein/jes boch ben fliller Trinfiel/welches des Tahres über ein groffes machet. Ge pflegen fic derwegen woletliche durch Befchencte infold 2mpt eingufauffen/ aber buffert es jenund nicht wieder verlauffen. Ben eina an folden Leuten mangel Aus Bleifd vorfallen folte/wiewol ben groffen Executionen ju gefchehenpfieget/muß die hawern उींशिक्तिक्रवाण्टर Zunfft aus jhren Mitteln etlidic heraus gebert.

SOUT

Scharff, richter.

## Das 21. Capitel.

## Von der Ruffen Religion in gemein und von dero Anfana.

Enerwehnung der Ruffen Religion / führe ich billich zu anfangs mit ein die Frage / fo D. Bobfidius/ wepland Ronige Guffav gu Edwe-den Hoffprediger und nach der Zeit M. Heinrich Ctaahl Cuperin tenden sur Narvein Lieffland in offentlichen Difputationen gerrieben. Db Debiteitub nemblich die Ruffen auch Christen fepnd? Weim man die Austen fenrechte darumb fraget/fagen fle ; daß fle die recht getaufften und beften Chriften fennt/ foinder Welt leben/ond nennen one nur auffe hochfledie besprengte Chriften. Baber wenn jemand von den auflandischen Christen fich mistern Glauben betannen ernan vonvenaupianongen enginning och Daf fie aber gleidwoll heiften fennd / feblieffen wir mit jest erwegnen Mannern billich/

Min ii

fintes

Daben bie heilige Bibelond Sa cramente.

Das gange Alte Tefta. ment muß nicht in bie Rirdie tommen.

Daben alte Rirchen Sehrer.

fintemahl man die Effentialia Chriftianismi, oder die nothwendiaften Saupt filice der Chriftlichen Religion ben ihnen findet. Ale da fennd bas marhaffti ge PRort Boffes/ond Die beiligen Sacramenta. Die heilige Bibel baben fie/ und gwar bas Alfe Seffament nach ber 70. Griegischen Dolmetschern/ baf newe aber nach ber gemeinen überfetung in Sclavonifcher und Ruffifdet Sprache befchrieben und gebrucket. Aber es ift felgam/fie laffen niemabisbie gange Bibel in ihre Rirche fommen/fagen/ es waren im alten Teffamente viel garftrige unfeufche Sachen / durch welche ihre Rirche / fo beiliger Ort fonte verunreiniget werden/haben bermegen nur efliche Schrifften der Droph:ten/ neben dem newen Seftament/welche fie darinnen tractiren. In Saufern aber ifte vergonnet/die gante Dibel zu baben und zu lefen. Deben ber Bibel haben fie auchefliche alte Rirchvater und Lebrer / als Quirila Jerufalimski, ift Cy rillus der Ergbischoff ju Jerusalem / welcher onter bem Rapfer Theodolio Carechismos gefthrieben hat /barvon Baronius in Annal. Ecclef como 4. pag. 459. und Bibliotheca, Patrum, Colon, tom. 12, pag. 1003.

Jvan Damaefin. Grigori Bogoslova/ift viclleicht Gregor, Maziant

Ivan Solottouska / ift Johannes Chryfoftomus / ben fie gulben Mund nennen.

Ephrem Sirin. ift Ephraem Sprus/welcher/wie fie fagen (auch Gd hard Bofflus Leod. inder Dedication Schrifft diefes Buches / fo er in La tein überfeget) ein Buch mit gulbenen Buchftaben gefchrieben / von einem Engel fol befommen haben / welches niemand als er batte auffthun fonnen-Darauffer bald mit einem trefflichen Geift zu reden und zu febreiben fich bat te vernehmen laffen.

Deben diefen haben fie auch einen eigenen Ruffischen beiligen Lebet Nahmen Nicolla Gudatworth/welcher Beifiliche Gachen gefdrieben / bei fie fleiffig lefen/fol groffe Wunder gethan haben/ deffwegen fie fein Bildniff bif andie Bruft gefchniget / in einer eigenen Capelle auff ber groffen Straffe gu der Zwersei Pforten hinauff und taglich mit brennenden Wachslichtern befeget ftund/ift aber in dem groffen Brand/ben demnewlichen Tumult (wit die Ruffen wollen ) gen Dimmel genommen / lonft zur Afche verbrand-

Sie befennen fich auch zu dem Symbolo Athanafii, und glauben/bal Gott / burch welchen alles erfehaffen / fen einig im Defen und drenfaltig in Perfonen/ ond daß Chriftus fur das gange Menfchliche Befchlechte gelitten habe/ber heilige Geift fo vom Dater durch den Sohn außgebe / pus heilige! und uns was gutes zuverrichten tuchtig mache. Das zwar also nicht gu ameiffeln/jhr Blaube/oder Fides, quæ creditur, fen Chriftlich/aber Fides, qua credicur, wie man in Schulen zureben pfleget / ift verbachtig / vilber weiset fich inder Thatgar fehlecht. Indem fie neben dem DERRIR Chrifto auch den Evangeliften/ Apofteln / Propheten und fehr viel andern Beiligen/ nicht nur ale Borbittern / wie bie furnembften zwar fagen / fondern auch ale Ditwirdern guifrer Seel / wie die meiften glauben / ja allerbinges benges cheEbrean. mahiten Bildern/fodiefe Beiligen bedeuten follen / folche Ehre die Gott als

Blaubens befanenuß.

Thun Bil. Dern Gottli-

leine

leine zufommen fan/taglich anthun/barvon bald mit niehren. Daß fie auch ihren Chriftlichen Glauben burch gute Werde und Liebe gegen bem Debeften folten leuchten und thatig fenntaffen/fan man aus ihrem Leben und obges bachten Sifiorien gar wenig fpuren. Den guten Werden aber / Die fie an flifftung und erbawung ber Kirchen und Ribffer wenden / fehreiben fie mehr 3u/ ale fich gebühret.

Sie nennen fich Blieber der Briechifden Riechen/wiewol fie nicht fo gar Befennen fonurgleich nach ihren Regeln gehen/ fondern viel gehleritte thun/ und allers fich sur gries hand Aufficee ihrem gutbungennach mit eingeführet. Sie fchreiben in ihrer bifden Re Chronict/daß fie ben Chriftlichen Glaubenbald zur Apoftel Beit in Rugland bekommen haben. Dann es ware ber Apostel Andreas aus Griechenland durch den Strom Borifibenes (ober die Depar ) hinauff gezogen / über die Labogaifche See nach Maugard Commen/ond hatte dafelbft das Evangelium lichen Glaus von Chrifto gevrediget/benrechten Gottesbienft zu üben/Rirchen und Rlofter ben gefom, Bu bawen angeordnet. Dach langwiriger Beit aber ware burch viel Rriege/fo men. bie Zartern und Depden in Rugland geführet / Die wahre Chriftliche Relis Erft burch Bion meift untergebrucket und verlofchen / hergegen das Dententhumb und Bogendienft eingeführet worden/big zur Zeit Des Groffurften Wolodimer/ welcher zwar auch anfanglich ein Dente gewesen. Dann als Diefer burch Blucklicke QBaffen ibm gant Rugland/ja faftgant Sarmatien vnterwurffig Bemachet / ifter ben aufländischen Chriftlichen Dotentaten in groß Anfeben gefommen/daß fie vmb feine Freundschafft zu werben/ftatliche Gefandschaff. ten an ihm ergeben laffen. Weller dann folche ihm angebottene Freundschaffe Bar wol gefallen laffen vnd fich nach jhrem Wunfch erzeiget/haben fie fich bemuhet/ibn auch von dem Dendnifchen Bopendienft zum Chriftlichen Blaubengu bringen. Darauff hat Wolodimer etliche Befandten und Poffen an onferschiedliche Orter der Chriftenheit außgeschielt/rechten Bericht von ihten Religionen einzuziehen. Und als jhmonterandern/ die Griechische Religion/welche zuvor in Rugland gewesen/ und noch an etlichen / wiewol wenig Religion

Ortern übrig war/am beften gefallen/hat er felbige angenommen. Johannes Suropalates/der Griechische Beschichtschreiber/erzehlet/baß ben ihrer befehrung ein Munderwerer vorgangen mare; In dem nemblief der Erbbifchoff welchen der Rapfer Bafilius dabingefandt / daß Evangelium bon Chrifto ihnen geprediget/vnd die groffen Dunberthaten des wahren onflerblichen Gottes geruhmet / ond unterandern die Difforia von den drepen techfgläubigen Deannern im Fewr erzehlet / haben die Ruffen geantwortet wenn wir bergleichen Munberweret feben mochten fo wolten wir bir glaus ben, Der Bifchoff gebendet/man folgwar Gott nicht verfuchen. Aber gleich, tool hat Chriftus gefaget/was jhr in meinem Rahmen bitten werdet. foibr an mich glaubet/werdet ihre empfangen/jaget zu den Ruffen : Mennes ihr rech. ter Ernft / baß fie fich alsbanngu Chrifto befehren wollen fo folten fiectwas bitten. Da bitten fie/baft der Bifthoff das Evangelien: Buch fovon Chrifto Ein Bunhandele/folfe ind Femr werffen/wurde daß Buch/auch wie die drey Manner/ onversebret bleiben fo wolten fie glauben das Ehriffus/von cemer fagte/wahe

Wenn fie

ben Wooft Inbreas ..

jur seit 2Bo. Griegische angenomen

mit bem Evangelien 278

rer Gott wär/ond wolten flick zu ihm bekehren. Darauff hebe der Ertbiftsch Inde vond Ausen gen Himmel. ditter Gott wind die Wonder vond pricht Derfirtschrifte ALE. I. daß biedwich deiten Berlichen Nachmen auch für den Augen dieser Nation offenbar werden; und wirfft darmit das Erunge lien Buch im Zeren. Nach ellichen Stunden/als daß Zew aufgebrand/haben sie Buch unverschret wiede freunds gegen. Was die gese Berand/haben fle das Buch unverschret wiede freunds gegen. Was die gese Berand/haben fle sich die gese Barbard geschen/haben sie sich die so große Wunderwert entstet/ und ohne serte bedenden den Epristlichen Glauben angenommen / und sich tauffeit lassen. Den die sich sie gese das des die sie der die sich die sic

Molodimes Läffet fich tauffen.

Caf. nor in lib. 17. Grab. Vos. l: 2. Hist. gr. 6. 29. Tom. 10. pag. 253. Ist geschen im Jahr

988

Der Groffürft Wolodimer ift hernach Bafilius genandeworden/ hat den Gopendienft ganglich aus feinem Lande verbannet/ und alle feine Inter thanen dahin gehalten / daß fle den Griechifden Glauben annehmenmiffert Aber jest erwehnte Scribenten (welche / wenn man fie liefet / mit Gesnero, Cafaubono und Vosfio feben fan/ daß einer aus dem andern fleifig gefchrie ben) werden/meines erachtens/in dem Nahmen des Ranfers Bafilii/pud ba her in der Zeit irren. Ste meinen das es jur Zeit Bafilit des Macedoniers ge Schehen fen/denen ohne Zwenfel Baronius in Annal. Ecclef. wird acfolgethat ben / wenner es ins 863. Jahr fetet. Ift aber nach der Ruffifchen Chronid und andern hifforien Schreibern glaubwurdiger/daß es gefchehen umbe Salt Chrifti 988, ale Bafilius und Conftantinus Bruder in Orient und Otto der Dritte diefes Nahmens in Occident Rapfer waren. Dann Bolodimet der Ruffische Fürft hatte vmb felbige Beit/wie Cromerus fcbreibet/nach vielen Siegen auch diefenzween Brudern eine Stadt am Ponto gelegen / welch Sabellicus Cherfonefum nennet/abgenommen/ond als fle hernach miteinan der in Freundschafft gerahten/ 2Bolodimer ihre Schwefter Unna gum Chab mahl befommen vond den Chriftlichen Glauben angenommen / hater ihnen felbige Stadt wieder eingereumet. Wie darvon Cromerus dereb. Polow lib. 3. pag. 435. mit mehrem gu lefen. Gwagninus fenet in befchreibung ber Europischen Carmatia fwar das 924. Jahr. Aber im Epilogo operis fte het/ daftes gefchehen fen im 285. Jahre nach Chrifti Geburt. Rompt allo # der Ruffifchen und unfer Babl/ mit welcher auch einftimmet Altifedius in feb

Bafilius fchicket Bir fchöff und Priester. ner Chronologia.

Lib. de reb.

Reiche 211, mofen an die Brieche.

Biefer Bafilius nun fandte von Conflantinopel dem Woloimer/de feitenn Schwager-viel Bischoffe und Diefelter welche in Aufland dem Gotter dienst und Kirchen Geberauche anvorderen missten. Don der Zeit an ist große Bertrawligseit unter den Griechen und Auflen gewesten und hahrt die Griechen für heiligere und frömmere Leute/als sie stellt freund/wenden auf Jahrlich ein große an sie. Dor zeiten haben die Aufleworderen und schwieder Valleich und die Griegsfiche, Kirche 500. Dutaten Almosen selfand welches numehr zwar abgelommen / aber bergegen die Griechsschaften Minde vom Conflantinopolitanischen vom Servalatmischen Darischen der Valleichen Winde vom Sonstantingen und servalgen der Valleichen und servalgen von der Valleichen der Valleich und allerhand andere Resiquien von gemaßte Wilber britisen/vorfärssetzlien und allerhand andere Resiquien von gemaßte Wilber britisen/vorfärssetzlien und

(es

Reife Befdreibung.

groffes Geld/daß vorige Cumma weit übertriffi/verefret befommen/ond wieder mit fich aus dem Lande führen.

Bor feche Jahren/nemblich 1649, fam der Patriarche von Jerufalem Patriarche Nahmens Doiflie mit eilichen Brieden in die Mußeow/brachte von der Erde in Gerufaaus dem beiligen Grabe (weldes doch in Stein gehaven war) und geweißet im fempe Baffer aus dem Jordan mit fid. Der wurde herrlich empfangert jum Barr ond Patriarden fofflich auffgeholet / und befam gur Berehrung (wie mir glaubwurdig iff jugefdrieben worden aber so.taufend Qucaten. If ihm aber alles/was er am Golde und Gelde / Zobeln und Geidenzeug ben fich gehabt/ and of an Golde val Gelde / Zobein vao Ceretizeng ver jung gegan.

Alterese von der Türeten abgenommen/mur allein das Helligshamb taubet. ond Bucher fennd ihm gelaffen worden.

Sie haben in allen Provincien einerlen Religion und Gebrauche / auch Ribige nur alleine. Dann mit den Auflischen Grannen endet fich auch ihre Ne igion / aufgenommen die wenige / fo jeiso gur Narve auff die Ediwedifde Grange herüber gerflanget find. Die meiften fonderlich der gemeine Mann/ Ammiffen leiffen von ihres Glaubens Articfeln wenig Rede und Antwort zu geben. 3ft beit in der hoch ben finen alfo /wie es Derberflein und Poffevinus zu forer Zeit gefunden/ boff (nad) art der Athenienfer/welche einen Schluß gemachet : was ihrem Romagut deuchte/das ware Religion und recht grung fit es auch auffihre Zaars | 1.000 per leiter deuchte/das ware Religion und recht grung fit es auch auffihre Zaars | 1.000 per leiter deuchte per leiter de and Patriarden Blauben ankommentaffen. Dann fle durch feine Predigten bitterrichtet und gelehret werden. Es gibt auch der Patriarche nicht zu/ baf. man von Glaubens Gaden viel rede / und mit fremboen disputire, dafer fie allenthalben einerlen Mennung erhalten.

Es hatte furs vor unfer Zeit zu Niefennaugard ein Ruffischer Munch mit bun Cvangeliften Priefter bafelbft (welder mir diefes ergebiet ) ihres Blans Ein dente oms halber unterfchiedliche Unterredung gepflogen / und ihm wol weifen lafin Ale aber der Patriarde diefes erfahret/laftet er Den Mund gefangennach fter Dipun-Duffecow fubren/ond fraget/aus was Uhrfachener fich vntterflanden/mit dem ret mit eine Rangelichen Priefter fo offermbaugeben / und von der Meligion zu difputiStaffigden
Staffigden
Staffigden
Staffigden in Der Munch aber thut feine liftige verantwortung/ond faget: Der deute Minch. the Paftor wolfe fich sum Ruffifchen Glauben befchren / lieffe fich von ihm

Wird niche geprebigt.

billerichten/hatteihn allbereit auff gutem Wege/er hoffte jhn bald vollend ju Bulnnen. Darauff wird der Dund wieder fren Belaffen.

# Das 22. Capitel. Vonder Russen Schrifft / Sprache und Schulen.

Je Ruffen haben ihre Buchstaben und Schrifft mit der Religion von Den Griechen empfangen/aber theils verftumlet/theils auch mit Celas vonifchen Buchflabenvermehret/vnd fennd die Characteres derfels benhierben im Rupffer abgebildet/als folget:

Golder

| Chamcteres linguæ Rutenicæ |                |        |            |                         |         |       |
|----------------------------|----------------|--------|------------|-------------------------|---------|-------|
| A of Ans                   | 1 000          | On     | 0          | 76 to                   | Feb     | 12    |
| K L' Buk                   | 6 b ITUI       | Poko   | , p        | ee                      | io'     | ieh   |
| R 166 A Med                | 1 20 Ppp       | Entrei |            | િંદ                     | ito Sii | ///   |
| I Te glag                  | ol g GC        | Slowe  | 5          | 为为                      | iús     | III   |
|                            | . 1 TTT        | Tinera | 10 t       | AA                      | Ace     | a*    |
| EE jest                    | e yoy          |        | ú.         | 学等                      | bji     | ks    |
| 发命张乐师                      | wet fel of A   | - 1    | ph         |                         | pp      | 1ºs   |
| 5.9.9 Side                 | SXX            |        | ch         | भ मित                   | phita   |       |
| 3.33                       | la FI W Z      |        |            | was                     | ifchika | H     |
| M. G.                      | i Hun<br>i Yun |        |            | Numer                   |         |       |
| KK 11 Kak                  | oi k Www       |        | -          | 艾克                      | + 5 6   | 2     |
|                            | ( Щ.           |        | Jeh<br>101 | 南南丁 。                   |         |       |
|                            | deri M 1884    |        | Ifch       | 40 50 50 50 70<br>MNY 0 | 20 20 K | 0 220 |
| HH Non                     | s n मिरिना     | Seri   |            |                         |         |       |
| J 110                      | 1010           |        |            | ГостоДи                 | Помил   | 'an   |

Schrifft

Solder Budftaben ond Schrifft gebrauchen fle fich/fo wolin gedrud der Ruffen. ten als gefdriebenen Buchern ihrer Sprache / welche gwar von der Geland niften und Polniften absonderlich / aber doch gleichwolijhnen also verwand daß/wer der einen fundig ift/die andern auch leicht verftehen fan. Dit der Grie gifden aber hat fie gar feine Bemeinfchafft/aufgenommen etliche wenig Itali ter/welche flein Kirchen/Gottesdienft und Emptern ju gebrauchenpflegen fie von den Griechen entlehnet. Conft/weil die Ruffen/wie mehr erwehnd worden/inifren Schulennicht mehr als ihre und auffe hochfte die Stavent fche Sprache fchreiben und lefen lernen/verftehet auch fein Ruffe/er fen Bell lich oder Belilich / hohes oder niedriges Standes Perfonen / nicht ein Worl weder Griegisch noch Lateinisch.

Jehund aber wollen fie, welches zu verwundern, auff des Patriardin vond Großfürften gutbünden/ihre Jugend dahin halten/daß fie die Briegilde und Lateinische Sprache lernen follen. Saben auch allbereit/ neben des Du und Briegt triarden Soff / eine Lateinische und Griegische Schule angerichtet / worite ein Grieche / Nahmens Arfenius die Aufflicht und Berwaltung hat. Coll diefes Bornehmen einen glucklichen Fortgang haben/daß fie die Chriften be heiligen Bater und anderer Rechtglaubigen in ihrer Sprachen lefen und vo feben fonten/ware gu hoffen/daß fie mit der Gottes Dulffe inibrer Religion

Ju bef

Eateinifche fche Schu-len in Muß, com.

Bubeffern Gedanden bommen wurden. Co fehlet ihnen nicht an guten Ropffen Julernen. Man findet witer ihnen feine Ingenia/welche mit gutem Werftand und Gedachtniß begabet. Der jenige Reiche Canceler in der Gefandten Cancelen Almas Joanowis/ift in feiner Jugend einsten in Perfien und Turckenen Almas der Bemefen/hatifre Sprachen in furger Zeitalfo begriffen / Daß er jest mit felbiger Reiches. Nationen den Dolmetid reben fan. If feines guten Verfandes voor tem: Caneder. licher Verrichtung halber eiliche mah im groffen Gefandschafften gebrauchet, voo hernach zum Dumenoi Diak ober Neiche Secretario, oder wie sie sien nennen/Reiche-Canceler erhaben worden.

Co hat ihr mehrerwehnter geheimer und vieler Sprachen fundiger Dols pag. 2 5 2 meffc Johan Boder von Delbenifnen in überfegung etlicher Bucher aus Johan Bo bem Latein und Fansofischen gute Anlaf frembde Cachen ju lefen gegeben, der von wie auch vor ihm der gewesene Romifche Ranferliche Gefandte / Nahmens Delben. Mam Dorn / deffen auch oben gedacht / diefer hat die Coomographia oder pag. 118. Belt befdreibung furt verfaffet : jener aber unter andern/die Siftoria vom adam Broffen Mogul in Auflifch überfenet/welche Bucher ihrer etliche vnter den für: Dorn. tembften bifweilen in die Dande ju nehmen beginnen.

## Das 23. Capitel.

# Bon übung ihres Christenthumbs und jezigem Sottesdienst / infonderheit von ihrer

Beubungihres Chriftenthumbs und jeniger Gottesdienft beffehet fürnemblich darinnen/daß fie neben den Bebrauch der heiligen Tauf Dfe/daß Bort Gottes in ihren Rirchenlefen/Meffe halten/ Gottond Die verstorbene Deiligen anbeten / fich für den Bilbern der Deiligen andachtig tieigen und neigen/ Processionen/und zu jhren verstorbenen Heiligen Walfahrten gehen/zu gewissen Zeiten fasten/beidzien/daß hochwurdige Abendmahl Benieffen / vnd die leute Shlung geben.

Bas die Tauffe betrifft/halten fie diefelbe für ein hoch nothwendig Stuck Tauffe ber tun Gingang der Chriftlichen Rirchen und zur Geligfeit. Dann fie glauben Ruffen. und bekennen/daß fie in Sunden empfangen und gebohren werden/und Chris lus habe wider folche Erbfunde das Bad der Bidergeburt und der Reinigung (welches fie fo wol leiblich als Beifflich verfteben ) verordnet. Darumb / fo bald ein Rind gebohren wird/eilen fie mit demfelben zur Zauffe. Ift das Rind etwas fdwach/fo wird es im Saufe/ jedoch nicht in der Gruben / worimenes Bebohren (weil dieselbe gang wurein geschäset wird) getaufft. Go es aber ges Ceremonie fund / wird es durch die darzu gebetene Gevattern/derer nur zweene fenn muß ben der Rufe fen/in die Rirche gebrache/da dann der Popeihnen für der Rirchen Thurente, fen Tauffe. Begen fompt/vor jhre Stirn mit den Fingern Ercuntein madet/vnd fie fegnet mit diefen Borten: Der DErr behute beinen Lingang und Auf, Bang/von uns anbifin Dwigteit.

#### Das britte Buch ber Persianischen

Die Gevattern geben dem Dfaffen 9. Bacheliechterlein / Die er angilit det/ond an den Buber/fo voll Baffer mitten in der Rirchen fiebet/ Ereugweiß flebet. Darauff beräuchert er mit Wenrauch und Morrhen den Zuber und die Gevattern/ und fegnet das Baffer mit vielen Ceremonien. Dann geben die Bevattern/fo brennende Liechter in den Sanden tragen/ mit dem Priefter/ der in einem Bucheliefet/drenmahl vmb den Buber/ und der Rufter mit einem gemahlten Johannes Bilde voran. Dann werden die ben unfer Tauffe aud gebrauchliche Fragen an die Gevattern gethant Bienemblich das Kind heif fenfol? Dadann der Nahme auffein Zettel gefdrieben dem Driefter darge reichet wird. Den Zettel aber leget der Priefter auff ein gemablet Bild / vnd halt das Bild auff des Rindes Bruft und betet. Darauff fraget er: Db Das Rind glaube an Gott dem Bater / Cobn und heiligen Geiff ? Bann dann die Gevattern mit Ja beantwortet/ muffen fie fich fampt den Priefter vinbs wenden / und die Ruckennach dem Zuber fehren. Dann frageter : Db das Rind dem Teuffel allen feinen Engeln und Bereten abfage / und ben der reit nen Brichifden Religion geit feines Lebens verbleiben wolle ? In dem die Bo vatternauff jegliche Frage antworten/ muffen fle mit dem Priefter allemal eifferig auff die Erde auffpenen. Darnachwenden fie fich wieder jum Bubil und geschiehet der Exorcissimus ; daß der Priefter mit Dandeauflegen ift gebrauch fpricht: Sabre aus diesem Kinde M. du vnreiner Geift / vnd gib lich ben ber Mann bein Beiligen Beift. Und blafet dreymahl Creumweife auff Dub Rind/darvon muß dann (wie fie fagen) der Teuffel weichen. Dann fie met nen das vor der Zauffe der onfauber Beift im Rinde mobne.

Tenund fol/wie ich bin berichtet worden/ der exorciffirous ober befchip rung und auftreibung des Sathans vor der Rird Thur geschehen/damitibis Rirde durch den wareinen Geift nicht verunreiniget werde. Dann nimpt bi Priefter eine Schere/fdyneidet ein wenig haare von des Rindes Ropffe Ereur weife/ond leget fie in ein Buch. Darauff frageter: Db das Rind wil getauff fennond nimpt das Rind bloß von den Gevattern in bende Dande/tauchette dreymahl gang ins Waffer / vnd fpricht: Ich tauffe dich im Nahmen Gottes des Vaters/Sohns und des heiligen Geiftes.

Darauff flecteter dem Rinde ein wenig Galnins Maul/falbetes andt Stirn / Bruft / Hande und Ruden Ercumweife mit einem gefegneten Dep legetifm einrein weiß Dembde an/ond fpricht: Alfo rein und weiß bift dumin auch von deiner Erbfande abgewafchen; Dangetihm ein Ereuplein von Gib ber / Gold / oder Bley (nach dem die Eliern Bermagen fennd und es fchaffen fonnen) an den Salf/fo in hierben gefester Form und groffe. Dif Creuplein muß er zeit feines Lebens / jum Zeugnif daß

erein Chrifte fen / am Salfetragen. Wirdjemand todt auff der Gaffen gefunden / und hatfold Ercustein nichtben fich/ wirder nicht begraben. Der Priefter ordnet auch dem Rinde einen Deiligen/und gibt ihm deffen Bildnif mit; Un den muß ce fich zeit feines Lebens halten / vnd es fur andern Bil dern ehren. Nach folden Tauff Ceremonien hernet und Bafe

Exorcumus Ruffen Eauffe.

fetder Priefter das Rind/wie auch die Gevattern/vnd ermahnet fie/daß fie fieb des Rindes als rechte Eltern annehmen und ja unter einander nicht heprathen follen/ welches/wie droben gemelbet / benignen bochft verbotten ift.



Wenn zwene oder mehr Rinder zugleich zur Tauffe gebracht werden/ Jeglich bird jeglichem das Bad der Widergeburt auffe newe angefrifdet wennigere Kind mig aud hundert waren/vnd muß das einmahl gebrauchte ABaffer/in welcher die bufauberteit der Erbfünde abgewaschen / an einem sonderlichen Drt außgemalier kate Soffen / ond niemand mehr darmit befudelewerden. Dann fie halten darfür / Daß das Zauffwaffer nicht alleine ein Geiftliches / fondern auch ein Corperlie des abwafden der Sunden und der Seelen unreinigfeit verrichte. Wie fie bann auch das gemeine baden und abwaschen in den Dochzeiten / nach dem benfchlaff, entgehung der Natur im fchlaff / nach abschlagung ihres 2Baffers an den dar ju gebrauchten Gliedern auff Pharifeifche art gebrauchen / vnd ih ter viel meinen/daß folde eufferlichereinigung zu abwafchung des Anflate ib ter Sånden/der gleichfam als ein leiblich Wefen antlebete/gnung fen.

Daß Baffer gur Tauffe laffet man gwar niemable benm Fewr warm Bie alee maden/gur Binters Zeitaber aneinem warmen Zreceinwenigverschlagen. Leute ge-Alte Leute/wenn die follen getaufft werden (als welche su ihrer Religion taufft werde treten wollen/wie auch vor diefem die Chaldeer ) fürret man zu einem Bache/

Bmblauf. beer.

ches man fie mit ebenmaffigen Geremonien drepmabl unter tauchet / baß ih nen das Waffer über den Ropff jufammen fehlaget. Die Chalbeer fage ich! dann es waren zu vnfer Zeit etliche gewiffe aber liederliche Derfonen/ melde Jahrlich vom Patriarchen erlaub befamen / daß fie acht Zage vor Weiht fende Chale nachten/big zur D.3. Ronige in der Stadt auff den Baffen mit einem fondet lichen Ferorwerche herumb lauffen mochten/gundeten den Leuten die Bartean vnverireten fonderlich die Bauren. Bu vnfer Beit wurde einem Bauren ein & ber Dew angezundet/ und ale der Baur fich ihnen zu wider febte / verbrantel fie ihmden Bart und Saarauffdem Ropffe/ wer aber von ihnen welte ver schonet senn / muste einen Copet (sechs Pfenning ) geben. Diese waren als Fagnachte Bruder angethantrugen auff den Kopffen holberne und gemaft te Bute/fdmierten den Bart mit Donig/ damit / wenn fie die Rlammen voll fich murffen/nichtfunten angegundet werten. Sie wurden Chalbeer genant und folfen bedeuten die jenigen Rnechte / welche zur Beit des Koniges Debu cad Regars das Fewr zum Ofen / die brep Manner Sadrach / Mefach vill Abeb Dego zu verbrennen / folten gefchuret haben. Bielleiche haben fich bit Alten auch wollen des Wunderwerches / fo ben ihrer bekehrung folfe vorgall gen fenn/hiermit erinnern wollen. Die Flammen aber machen fie aus einem fonderlichen Pulver/welches fie auseinem Erd Gewachfe oder Kraufe flop fen / vnd Plaun nennen. Weil diefe Flammen verwund erlich und luftigat aufeben/ fonderlich wenn fie ben Dachte / ober im finftern geworffen werben und man darmit viel furgweil machen fan / wilich drunten ben befchreibull des Verfiften Femrwerd's zu Ardebil etwas aufführlicher darvon reben.

Diefe Chaldeer wurden die Beit ihres omblauffene für Deponifo vid vnrein/ja wenn fic alfo fterben folten/fur verdammet gefchatet. Darumb mall fie am Zage ber heiligen dren Ronige / als am groffen allgemeinen einweile Zage auffe newe wieder getauffet/bamit folche gottlofe vnreinigfeit abgente fcen/pnd fie ber Rirchen wieder ein verleibet werden mochten. Dach empfatt gener Sauffe fennt fiewieder fo rein und beilig als die andern gewesenfolcher Menfchift wolzehen und mehrmahl geraufft worden. Weil aber burd folche Buben ben Bauren und gemeinen Leuten / auch februangern Franch groffe Widerwertigfeit und Inheil/auch des Fewes halber nicht wenigi fahr entstund / hat folch Rarren Spiel wie auch bas vermummet rnibid

lauffen ber vorige Patriarche ganglich abgefchaffet.

Das 24. Capitel.

Bon der Tauffe der abtrunnigen Christen vid andern erwachsenen.



Je auflandischen und aberunnige Chriften / wie auch Sartern un Depben/wenn fie fich zum Ruffischen Glauben wenden und fau fich Claffen wollen/ muffen zuvor feche IBochen in einem Rloffer vermag

ret/vonden Munchen inder Religion/am meiften aber in der übung ihrer are Bubeten / in erkennung ber Deiligen / für bero Bilber fich zu neigen und gu fignen/onterrichtet werden. Dernach führet man fie gur Zauffe an ben Bach/ Orar. Deba fie bam auffihre vorige Religion / als eine feneriche und verdampte Lebre min. brennahl außfpepen/ und selbige nimmer wieder anzunehmen verschweren muffen. Nach ber Zauffe wird ihnen ein newe Ruffich Rieid / fo ihnen der Broffurft over andere groffe Derren/ihre Zauffpaten/verehren/angezogen/ ond nach Standes gelegenheit Interhalt gefchaffet.

Es gibt jegiger Zeit jolcher Aberunnigen gar viel in Mufcow/bannniche Diel 26. Aleftie vor 2... Jahren nach damahle gembigtem Ariege vor Smolinsko/ iniminge in Sindere vor 2... Jahren nach damahle gembigtem Ariege vor Gmolinsko/ iniminge in Sindere von 2... Jahren nach damahle gembigtem in Wilferov. fondern auffiego innerhalbs. Jahren viel Goldaten/ meift aber Frangojen/ lich umbtauffen laffen/bamit fie im Lande bleiben/und vom Großfürften Infuhalf befommen mochten/ungeachtet fie weber Sprache/ noch fonft etwas Donifrer Religion verflunden. Ammeiften ift zu verwundern/daß auch efliche famehme vn fluge Leute/vmb fchnoden Gewinft vmb ju latteln und bieRufliche Reigion anzunehmen fich belieben laffen. Es fennb befand die Erem-Pelvon dem Frangofischen Frenherrn Rahmens Dierre be Remont/vnd Graff Slackoff / wie auch newlicher Belt / des Antoni de Gron und des Oberften Alexander Lesley aus Schotland und anderer.

Diefer Graff Slackoff / beffenich droben gedacht/ famim Tabr 1640. 148.206. in Bolfiein und Dennenmaret /flagte Jor. Fürfil. Durchl, und Jor. Königl. Rab, Christiano IV. beweglich wie daser aus Gräfflichen Stamme von Slief burtig ber Evangelischen Religion halber von den Catholischen verfolget ware/funte feine Sachen alfo fcheinbahr vorbringen / baf biefe Derren Juminifeleiben beweget / ihm alle Gnabecrwiefen / vnb Jhr. Konigl. Dan. auf fein wehemutiges bitten an Ihr. Zaar. Map. in Mußcow ihn commendirete. Aler in Muscow auffolde Konigliche Borfdrifft wol auff 8chonumen wurde/fiellete er fich gar frepmiblig an / gab vor/er ware deffwes In ind Land gekommen / Die Ruffliche Religion anzunchmen , vnd ben Ihr. Saar, Man, ju verbleiben. Golches geftel den Ruffen wol/onderlich weil er acondem/ daß er fo fürnehmen Standes (worauff die Ruffendoch viel hale tign) auch die lateinische und polnische Sprache verstund / namen ihn willig antauffen/machenifingumgarfen und nenneten ihn. Enes Leo Alexandro bis Clief. Ihm wurde sein Monatlich deputat am bahrem Gelde 200. ner, John votror fein voronanten bei ein abiehen auff das Großs
eine stehal, gemachet. Eeliche meineten das diefer ein abiehen auff das Großs Arfliche Francien Jeina Michailouna folte gehabe haben / weil er aber vet nam/bag man im Werce/fie an einen außlandlichen Graffen zu verherrah ten / befiregen auch zwen Gefandschaffen aus Mußcow nach Dennemarch slengen/hat er es gar ubel empfunden/ift doch endlich zu frieden geweien/daß manifim eines vornehmen reichen Bofaren Sochetr gegeben. Als nach ber aufm eines vornenmen reichen Sofaen Loogiet gegeen angen fommen/ Bilt mehrerwehnter Konigl. Map, gu Dennemarett in erfahrung fommen/ Da blefer Slick nicht aus folchem Geschlechte / sondern nur ein onterfaß des Caffen Cafter von Dehnhoff in Polen gewesen / von Beine recommenda tion 3um überlauffnur gemißbrauchet / ift.cm Groffurffen ber rechte Des

Graff Gla.

richt zugeschrieben und solche mit Lifter practifirete Porschriftentschuldig worden. Es war Ihr. Baar. Man, swar nicht lieb/daß diefes fich alfo verhielti wolte doch feine jhm einmahl gegebene Gnade nicht zu rucke ziehen / ließihm den Titel Fürft/ond die Donat Belder/foernochjeho gebrauchet/abermu de hart darüber gur rede gefetet und ihm verwiefen/ daß er fich für einen Graf fen von Glick aufgegeben hatte. Nach der Zeit fdrieber fich / wie auch noch Bom Dber heute / Rnef Leou Alexandrowin Glactouzeeli ift onter die Duorainen ober ften Lesten. hoff fundern des Baars gerechnet.

Beut feine Muscowt. tern an.

Befompt

DerBaure Rlage wie ber bie D. berftinne.

Alaaer und Beflagte werden verboret.

Lesley aber hat fich durch ein Bigliet darju verleiten laffen/ vn verhalt fid alfo: Nach dem der Dberfte Leslen wegen des jest erwehnten Smolenstonb fden Krieges vom vorigen Groffarften ein groß fluck Geldes erlanget / vill mit aus Dufcow genommen/hat er nach der Zeit wieder Luft befommen auch Dienft den jenigem Groffürsten zu dienen. Ift derwegen mit einer vor wenig Jahren aus Schweden abgegangenen groffen Gefandschafft ( deffen Daupt bi Reiche Rath und Frenherr Erich Galdenfliern ) wieder in Muficow and langet / vnd hat den Ruffen feinen Dienft angeboten. Beil aber de mable die Ruffen auff feinen Rrieg bedacht / vnd die Gelder nicht gerneoft eineaudgut. Noth aufgeben wolten / hater fich anerbotten mit Landgutern und Bauft an flatt bahres Geldes vergnüget zu fenn / welches ihm auch ift gewehrel und ein ftatlich But/ander Bolga gelegen / mit jugehörigen Bauren eine reumet worden. Darauff laffet der Dberfte Weib und Rinder in Rufland holen / und befiget folches But. Nun mochte die Fram Dberffinne als ent fluge und gename Dauffhalterinden Ruffifchen Baur Beibern mehr 21the aufflegen/als fie juvor gewohnetwaren / dannenhero fie jhr aufffehig wurden gabenfie an / vnd fagten : Gie fonten ben der Berftinne Leslen nichtland dienen. Sie gebeihnen in ihren Festagen/ wider den Ruffischen Glaubeil Fleifd su effen/hiclie fle durch fdwere Arbeit von der Rirchen/ wolte auch auf dem Soffe ihnennicht fo viel Zeit vergonnen / daß fie des Morgens vor ihren Gott und Bildernifre gebührende poclonen oder neigungen ablegen / vill ihren Gottesdienst verrichten mochten. Ja fie pfleate das Bold mil Edlagen gu tractiren / vnd das am grewlichften ware/batte fie das Bild voll der Band abgenommen/ ineinen glüenden Ofen geworffen und verbrand Das war nun eine groffe Sache und eine harte Klage vor den Ruffen. De Deerste wird darauff mit Weib und Rinder sampt allen Leuten des Doffe nach der Muficow geholet/ die Unflagere und Beflagte gegen einander verho ret. Die Derflinne leugnet swar nicht groß/daß fie die Weiber ffrena sur Arbeit gehalten / von andern befchuldigungen aber wolte fle nichts wiffen/ faget / baf die Weiber aus Saft und Boffeit / nurwegen auffgeleater Arbeitiftr folde Eugen auffburden wolten. Des Leslen auflandifche Diener etliche/ welche fut entfduldigung ihrer Dberftinnen gute Zeugnif ablegten/werden in Daffigt nommen / und mit der Pein bedrewet. Die Baur Beiber aber erbicten fich felbff jur Torur. Die übrigen fo noch fren giengen/fennd inverbitterung aneith ander gerathen/vn auff benden theilen viel Blut vergoffen/vnd wolte doch nib

mand

mand febulb haben. Der Patriarche leget fich darzwijchen / bringet ben 3br. Saar, Man, beweglich an/baf man ben Zupfländern alle Landgüter abnehmen ond nicht gugeben folte / daß ihre rechtgläubige Chriften in ihrem Zaierlande/ vonden ungläubigen und ungetaufften Deutschen / dergeftalt follen tractiret undifr Gottesbienft verfdiupffet werden. Dem Patriarchen/der diefes Jeur angundete/trugen die Bojaren/ welche schonlängst begierige Nande nach der Deutschen wol eingerichtete Gater gehabt/fleifig Sols ju/ lagen ihr. Baar, Man, taglich in Ohren daß des Patriarchen billiges suchen stat finden moch te Darauff wird bem Lefley das Landgut mit dem Bauren ab erfand / Dars lesten verumb/weil er nicht Ruffifches Glaubens ware/ dann kunfftig nur die Ruffen leurer fein folche Buter befigen folten. Leslen weiß nicht wie er fich darein schicken / und ben miffung folches Gutes fich mit Beib und Rinder erhalten fol / läffet fich verlauten/da ferne er das Landgut mit den Bauren behalten mochte / wolfe er ich mit Beib und Kinder jum Ruffichen Glauben begeben/und umbtauffen laffen, Diff wird vom Patriarchen und gu Soffe wol aufgenommen / und bein Lesley feinem begehren nach die Bufage gethan. Darauff wird er mit den finigen in ein Rlofter gebracht/feche Wochen darinnen gehalten/ond in ihren Glaubens Artifeln / am meiften aber in den Ruffifchen Rirchen Ceremonien buttrichtet/vnd dann ins Wasser gestecket/vnd also vmbgerauffi. Den Dinb Stauffien wurden newe Rahmen/ond von des Groffürfien Comieger Da labem Bojaren Jia Danilowii, vnd deffen Bojarin / fo Zauff-Bater und und Kinden. Rutter waren / fatliche Ruffifche Rleider gegeben. Nach diesem mufte der Sherfie mit feiner Framen auffe newevermählet werden/ond richtete ihm der Illa auch die Hochzeit auff feinem Soffe aus. Ahr. Jaar. Man, verehrten den newen Nuffen gum wilfom gu jhrer Neligion drep taufend Nubels/fepnd feche taufend Reichethaler.

Die Bauren und Baurinnen felbiges Gutes/weil Leslen mit den Seinis din in Klofter / und vernahmen / daß fle wieder vitter ihr ale Joch frieden fold an/iuppliciren/baffe muteeley Bothmaffigfeit mochten verfchonet bleiben/ wolten sonfi gerne/ unter was Dereschafft fie Ihr. Zaar, Map, steeten wolte/ Schorfambit dienen. Es fam auch eben dargu/das dem ombgetaufften Grans Bolen Antonide Gron Landgitter ju geben jugefaget waren, der bittet umb diefe be Sberften Leslen Buter/weil er gehoret/daf die Bauren umb einen andern gern gebeten/frifdet auch die Bauren an/bafi ber Ihr. Zaar. Man, fie vmb fine Derson bitten mussen. Darauf befompt de Gron das Gut /vnd besiegt ts auch noch jeso. Leelen aber mirb beredet, daß er die Waurenfol fabrenlaf fin file mochten ihn und den seinigen doch gulegt noch den Half brechen. Betown derwegen rum in Friedens Zeiten von Ihr. Zaar, Man. Monadich 30. Reichelhal, gleich andere Dberften haben, Geinem Cohnift auch Dber-

llen Tractament / aber noch nicht fo hoch als dem Bater gemachet worden, Gegen diefe Grempel der Binbeftandigfeit in der Religion an Mann hafften Personen/willich auch ein denerwurdig Erempel der refflichen Be Randigfeit an einer fcmaden Beibes Derfon/erzehlen.

Bor ohngefehr 32. Jahren fompt der vorerwehnte Frankofffder Frens

Eaffet fich ombrauffen

Anton be

Wierre be Kemond.

Eaffet fich ombtauffe.

Deffen

ratet fich dafelbft miteiner Jungfer/des (Johan Barneslen/fo aus Adelident Gefdlechte in Engelland burtig / vnd in Dufcow lange Zeit gewohnet) leib lichen Tochter/jhres Alters im 15. Jahre / ift damable die ichonfte unter den Auflandern in Mufcow gehalten worden. Diefer Baron umb des Groß fürften Gnade und der groffen Herren Gunft zu haben / ninmet die Ruffifde Religion an/laffet fich ombiauffen/ond wird Joan genandt. Die Rufferint aud der Baron/hatten gerne gefehen / bemuheten fich auch febr / daß die Fra welfo Calvinifch war / fich auch gutwillig mochte umbtauffen laffen. Ale fle aber fich geweigert/hat der Patriarche anfänglich mit guten Borten und flat lichen Verbeiffungen fle zu gewinnen verfuchet; Da aber dif nicht verfangen wollen/mit harten Drauworten an fie gefenet/darauff fie einen Auffall gethat mit demutiger Bitte/man wolte ihr lieber das Leben richmen/als ihre Religiot Dann fle wolte darben leben und flerben / man mochte es auch mit ihr madi wie manwolte. Ihre Rinder/fo fle mit dem Baron gezeuget/hat man ihr mit Gewalt genommen/vnd auff Ruffifd getaufft. Der Bater/welcher der Eod ter halben auch einen Fußfall gethan/ift vom Patriarchen mit dem Sulfehill weg geftoffen / fie aber mit Gewalt getauffet worden. Dann der Datriate gefaget/man mufte fle/ weil fices nicht verftunde/ als ein Rind tractiren pil Fram wird mit Bewalt dur Tauffe schleppen. Ben der Tauffe hat fie fich auch fehr widerwertig vingeraufft. geftellet; Dann da ffe an den Bachgebracht/ die Kleider ihr mit Gewalt auf gezogen worden/vnd auff geheiß der Normen/welche fie tauffen muften/auf ihre Religion/nach Gebrauch/frenen folie/hat fie ber einen Ronnen/Die folde befohlen/ins Ungeficht gefpien. Ind in dem fle ins Baffer gedauchetwurd eine andere Norme mit fich hinuneer geriffen/und darneben gefaact : Den feld fonnet jh fwar eindauchen/ aber die Geele wird darvon nichts empfindel Nach folder gezwungenen Tauffe oder Bafferbad ift fie mitibrem Manne nach ber Stadt Siwatka, dafelbft er Weiwode fenn folte/ verfchiefet wordel Alls aber nach verfloffener Zeit / dem Gebrauch nach / die Beimoden Grille verendert/der Baron wieder in Muscow gefordertward/ und auch bald dan auff ftarb/wolte die Bitme die Ruffifden Rleider wieder ablegen/ond guiffre

thre tweene Sohne von ihr/vnd vntergab fie einem Auflischen Herrn/bisslich Birbin ein ju erziehen. Gie aber ward fampt einer fleinen Tochter/in ein auffetliche Mit Riofer ver- len von Mufcow gelegenes Riofter/Beloffora genandt/gebracht und vernal ret/inwelchem fie/als einjung Menfch von zu. Jahren / vnter ben alten Non foffen und nen fünff ganger Jahr/gleich als im Elende / troftlogleben muffe. Dam fe funff Jahr nicht allein die gegenwart und Gefellschaffe ihrer Sohne/ Baters und ander barinnen gehalten. Freundenberaubet fenn mufte / fondern durffte auch nicht einft ihr Leben vid

Bleichwolhatfle fich vor den Ruffichen Bildern nicht neigen und buden wal len; Ja hat vielmehr die Nonnen/als die Nonnen Sie/auffihre Menning bringen begumt. Inwehrendem Elende hat ihr einsmahle das Gluck fo wolgewolt / dab

Buftand an die ihrigen / weder dieselbe an fie offentlich gu erfennen gebeth

Glaubens genoffen in die Rirche gehen/aber es bekamifr nicht wol; Marrif

flein geheim durch einen fonderlichen Bortel Zeitung von den ihrigen betom- Gine geheimen tonnen. Dann als sin deutscher Schifferderter daffelbe Rlofter zu befteis me Bot. Benaus Mufcow geschietet war/ond fie mit demfelben der ihrigen halber reden Schaffe. wollen / fennd swar die Nonnen allezeit mit for gegangen / und es verhindert, Der Schifferdecter aber / damit er gleichwol mit for / von den Ruffen unvermercet reden/funte/rieff offt feinem Jungen gu/fahe ihn bifiweilen mit gornigen Geberden und drawungenan/ redete unter des mit jhr/ was jom anbefohlen war/und wo fie etwa in feinem abwefen einen Brieff finden folie. Daraus vers muteten die Nonnen nichts anders / als daß der Meifter feinen Jungen omb twas geftraffet / oder jom etwas suthun anbefohlen hatte.

Durch dif Mittel bekam die gute Frame Nachricht / gab auch wieder Intwort/auch in geftalt/ ale wenn fie für den Jungen gebeten hatte.

Endlich ift fie/ nach dem der Patriarche Filaret Dititis geftorben/ durch Borbitte und groffe Mahe der Ihrigen aus dem Rlofter erlofet und in Muse ow suwohnen begnadiget worden/ hat aber kein ander als Ruffifd Gefunde umb fich haben muffen/wiewoljhr vergonnet war (ohne in die deutsche Rirehe) aufaugeben/auch fie gu befuchen wer und wenn fie wolten. Ich bin gwenmahl mit ihren Schwägern herrn Peter Marcellis und herrn Fengeln/ welche biefer Framen Schweftern hatten/ben jhr gewefen/ und mit verwunderung gebert/mitwas Gebult flejhr Elend erragen / vnd fich barinnen troften fon hen. Iftalfo diefe Fram Anna infhrer Religion bif an fhr Ende beflandig Beblieben/fol nuitier/wie ich vernehme/vor zwen Jahren mit Tode abgangen fon. Es ift mercflich/daß ihr Großvater Wilhelm Barneslvi / welcher vor finf Jahren erft in Engelland geftorben 126. Jahr ali geworden. Und nach Ein Mann duner 100, Jahr allbereit gurude geleget/ond Witwer gewefen/fich noch eins mahl in den Cheftand begeben hatte.

Dan horet fonfinicht / daß die Ruffeneinen mit Bewalt gur Religion wingen folten laffen jeglichem fein Gewissen freg/wenne auch fcon ihre Dr terhanen und Claven fennt/es mare dann das einer einen Ehegatten von ih. te Glaubens genoffen heprathen wolte / alsdann wollen fie einem feine Reli gion nicht mehr fren laffen. Wer aber fich gutwillig zu ihnen begibt / nehmen he willing auff/ond verfchaffen ihm Zeit feines Lebens Bnierhalt. Die aber alfo abfallen/ werden viel diger gegenihres gewesenen Glaubens genoffen / ja alan Auflandern viel arger gegen jores geweienen Staubens genogen / ja auf die ärgeste. tonten erzehlet werden.

Benn jemand von den Auffen aufferhalb Landes fieh eswa zu einer ans pun Befidiou pearpen butte, bernoch miegenmip tehtere, nur lied imm norigen grant temand bon den mitten antenden genere, ind fird imm norigen Juffifden Glauben begebe/muß auffe newe wieder getauffet werden.

Solch umbtauffen der Chriften/fo von einer andern Secte fich suibnen wenden / Sold unbrauffen der Eginten/o von einer andern der ben fie fich bonder lateinischen Rirchen abgesondert / deroselben Tauffe auch für unvolle sommen geschäftet / und also die jenigen / jo von der Occidentalischen Riche fich geneendet/ und Glieder ihrer Rirchen werden wolten / wieder umbtauffen. Sie fond aber/ond alle die/fo in diefem Stick den Grieden folgen/Alnno 1215.

126. Jahr

#### Das britte Buch ber Persianischen

vom Pabft Innocentio III, imConcilio Lateranenfi decreto 4. excommuniciret und in Bann gethan worden / wie darvon julefen im Conciliis Magnis tom. 18, pag. 165.

### Das 25. Cavitel.

#### Bonder Ruffen ihren Fest-vnd Fenrtagen / vnd wie fie Bottes Wort boren / Ttem: pon ihren Rirchen.

Je Ruffen habenihre gewiffe Feprond Sefttage / an welchenflelhre Undache in der Rirden abwarren/nehmen auch in der Bochen nebett dem Sontag den Mitwochen und Frentag (welches ihre Fastiage fennd ) darzu. Ind wird folde Fenrjeso mehr als vor diefem beobachtet. meineten guvor / wenn fie nur fruhe in der Rirchen gewesen / mochten fie mo wieder an ihre gewohnliche Arbeit gehen. Bu dem fame das fepren nur beit "Derren gu/nicht aber den Knechten und Schaven/als fie waren (wie herbeit gehen bei des profes werden wie herbeit ftein foldes rechterwehnet pag 30.) Dafer fage man noch jumifer Beit be Contages fo wol / als Werckeltages fle in jhren Krambuden und Ward! ten handthieren und Gewerb treiben. Nunmehr aber hat es der Datriardall verordnet/daß nicht allein in den Fest und Contagen/ fondern auch des Die wochens und Frentages weder Krain noch Werchflat offen fleben muß / aud muffen an felbigen Tagen die Rabate und Rruge zu gehalten / und fonderlie wenns Beit gur Rirchen gu gehen/ nichts baraus verlauffemerben.

Thre groffen Festtage/fo fle Tahrlich bochfenrlich begehen /fennd 13. 6 gende. Und wie fie for newe Jahr/als oben gedache/im Derbit den t. Septemb anfangen/alfo falt ihr erfte groffe Seft ein auff den 8. Ceptember oder herb Monat/ond wird genandt Prasnik Rofoftua prizifte bogorodice. Daft

der Geburt der heilgen Mutter Gottes. Daß ander am 14. Septemb. Uzemirna Wosduisenja cresta Erell

erhebung. Daß dritte am 21, Novemb. Vedenja Priciste bogorodice Ma

rice Offerung.

Die hohen

Refte ber Ruffen.

> Daf vierdte den 25. Decemb. Rofostua Christova die Beburt Christi Daß fünffte den 6. Januarij, Boje Javlenja oder auch Creschenia fenbahrung Chriftioder der heiligen dren Ronig Zag.

Das fechfte den 2. Febr, Stretenja gofpoda boga Lichtmeffen. Daß fiebende den 25. Martij Blagavesenia priceste bogorodice Marice Berfundigung.

Daffachte Werbna Woscreschenja der PalmSontag/ anwelchen

die groffe Droceffion und einreitung Ehriftigefenret wird. Dafineundte Welikoi den oder Woscreschenja Christova, Die Zul erftehung Chriftioder Oftertag.

Daß schende Wosnescenja Christowa Chrifti Simmelfahrt.

Daß eilffte Schiestvie fwetaga ducha die überschattung des heiligen Beiftes oder Pfingften.

Dag iwolffie den o. Augusti Preobrosienja gospoda Christova die offenbahrung der Dereligfeit Chrifti den Jungern auff dem Berge.

Dafi drengehende den 15. Augusti Uspenja priziste Bojorodice Sim thelfahrt der Mutter Gottes.

Sonft gebet faft fein Zagvorben/an welchem nicht eines oder des andern Zagliche heiligen Best init einfäller ja zuweilen auff einen Zag wol zwen oder drep folcher Sestage der Gefte/felbige magfeyren oder nicht fepren wer da wil/die Geifilichleit aber muß Selligen. fle heiligen mit lefen/fingen ond Meffe halten. Gie haben ein Calendarium Perpetuum nach dem alten Styl/worinnen fle gar fertig/ vnd die bewegliche lo wol als unbewegliche Peftrage gefchwinde nach einander auf ufuchenwiffen.

In hohen Fest und Sontagen gehen fle drepmahl in die Kirche / und ju tift vor der Connen auffgang/ weldze fie Safferin, gegen Wittag Obeedni, ond acaen Abend Wedicherninennen. Da dann der Pope oder Priefter elliche gewiffe Capitel aus der Bibel/infonderheit etliche Pfalmen Davids/daß Bas fie in Evangelium/bisweileneineHomilia aus demChryfostomositem dasSym- Surden bolum Athanafij, und etliche Gebete liefet/und mit vollem Salfe finget/einen lefen. Chon/ ben ben une gebrauchlichen Antiphonen und responsorien micht nehnlich, Zwischen dem lefen und fingen fpricht der Priefter jum offiern das Gospodi pomilui HERR erbarm did meiner/ da bunn alles Bole felbige Bort mittreusschlagen und segnen drenmahl nachfaget.

Nach dem gelefen und gefungen worden ift / gehet der Pope gum Altar this feinem Capellan ( ben einjeglicher Priefter in allen Geiftlichen Abhande lungen ber fich Baben muß ) und halt die Messe/ und swar nach der Liturgia Salte Messe Des alten Rirden Lehrers Bafilij M. Er geuft in den Reld rothen Wein und Waffer jufammen/brocketgefeuret Brodebarein/fegnetes/ vnd liefet ben tiner viertel Stunde darben. Rimpt es hernach gufammen mit einem Leffel aus dem Relche ju fich / und jwar alleine / daßer feinem Communicancen barrongibt; Benn aber omb felbige Zeitetwa ein franck Rind in die Rirche Bebracht/vnd es begehret wird/gibt er feibigem Rinde auch darvon.

Benn der Priefter felbigen Zag feinem Beibe bengewohnet hat/muß er die Meffe nicht halten fondern einem andern an feiner Stelle verrichten laffen.

Indemnun die Deffe gehalten wird / flehet das Wolck und neiget fich Prebigen 809mifre Vilder/und wiederholen das Gospodi pomilui zum offtenn. Sonft nicht. thun fie/wie allbereit gedacht/feine Predigten und Außlegungeüber die Wiblis for Terre fondern laffen fich an den bloffen Tert lefen / vitt auffe bochfte an Uhrfachen des festerwehnten Kirchen Lehrers Domilien begnigen/vorwendend/ der heis warumb. lige Geift hatte zu anfange der Kirchen durch das Wort Gottes ohne fernere Außlegung gewirdet er fonte es noch jeno ihun. Bu dem famen durch viel Außlegungen manderlen Mennungen/welche nur verwirrung und feieregen bernefacheten. Dor zwer Jahren hat fich vitter flanden der Morume fich hat gut befont pop/ Namens Login/ su prediger/und angefangen nebenedichen unter fich has pen befone benden den bestellt der prediger/und angefangen nebenedichen unter fich has pen befone benden Dopen ju Morum und andern Stadten mit offentlich predigen daß bas predi

gen übel.

Bolck aus Gottes Wort zulehren/zuvermahnen und zu ftraffen (baber Mal fie Kalanicha, predigende Priefter/genandt ) baben auch groffen gulauffget habt. Ale foldes dem Patriarchen fund geworden / hat er enfferig barwitt gethan / die Prediger von ihrem Ampte abgefeget / mit fonderlichen Geremo

nien verfluchet/vnd in Ingnaden nach Gibirien gefchiefet.

Dellivinus de reb. Muscom.

So langenun das predigen / und unterredung von Religions Sachen benifnen nichtift / fonderlich ble Predigten / quafere unica via inferenda Evangelij luci uti folita est divinna sapientia (mie Postevinus rebet ) bist ich auch seiner Mennung/bag die Ruffen schwerlich auff den rechten Weg vill Wandel werden gebrache werde/weil niemand ben Jerenden den rechten 2019 Beiget ond ben vielen im fchwang gehenden groben Sunden halber ins Bewil fen redet/ond fie ftraffet/ohne allein der Scharffrichter/wener nach ihren voll brachten Diffethaten mit zeitlicher Straffe ihnen auff dem Ruden lleget.

Evangeli rien.

Gie haben in einem Buche weitlaufftigere beschreibunge und Auflie gunge etlicher Evangelifchen Diftorien/welche mit aufeBen/Fabeln und grof fchen Difto. fen gefahrlichen Eugen gespietet / Die fie offe jum Dectel jhrer Sandenanith ren. Damit ich unter andern nur eines erzehle. Es gedencet Jacob der Danb fche Edelman/welcher Friedrichs/diefes Dahmens des II. Roniges in Denni march Gefandter an den Dugcowitifchen Groffurften gewesen / in feint Reife befchreibung; daß er ju groß Daugard mit feinem Driftaffen / Dal mene Febor/fo ein alter grawer Mann gewefen/in ein Beifflich Befprach !! raften / da bann ber Ruffe vermeinet / es hatte der Sunden halber / wenn fit fcontaglich begangen wurde / feine Doth mit dem Menfchen / wenn er nut willens / Laß er dermableins Buffe thun wolte / vnd batte das Exempelott buffertigen Gunderin Maria Magdalenen auff diefe weife zu feinembebell mit angezogen: Diefe Maria Magdalena mare ein gar vnzuchtig Weib ge wefen/ hattelange hurcren getrieben / und alfo gar offte gefundiget. Aleibi aber eineniable auff dem Wege ein Mann begegnet / und fie umb den best fchlaffangeredet/fie aber fich anfangenicht darzu verfiehen wollen/bifer fer ner angehalten/vnd fie vmb Gottes willen gebeten/da fie fich bann feintr Bit te gemeß bequemet. Und weil fie umb des DErren Ramen willen foldis gethan/hatte fienicht alleine vergebung aller ihrer Sunde empfangen/fonder mare auch ins Regifter ber Beiligen mie rothen Buchftaben gezeichnet wor den. Ift abschewlich und lafterlich wider den heiligen Willen Gottes gert det/vnd die Diftorie von der buffertigen Ganderin/ mit grober Inwarbeit

Won Ma ria Magba lene falfche Diftoria.

beschmiket und gemißbrauchet.

Ferbinand Capon.

Dierben falt mir ein / was Ferdinand Capon ein Florantinifder von Abel/von fich felber febreibet/wieer nemblich/als er ein Deunch gewefen/auch die Diftoria von der Maria Magdalena zu feinem Schanddecfel gemigbrall chet/fo ferne feinen Worten zu glauben. Als ich/fpricht er (im 7, Capitel file nes Tractateleine von feinem Munchleben/foct in Tofcanifcher Sprachete fchrieben / vnd zu Leipzig in Dochdeutsch überfeget worden ) in einer Fasten 34 Deffana predigte / und dafelbft verliebet war in eine verebelichte Dame welche Fram Magdalena hieß / vnd ich ihr dermableinsten meine ama-

torifche

torifche passiones zu verflehen gegeben / hat fie zu mir gesaget; Siehatfekeine Dannche lieb / bann fie waren gar ju heflich ; Ale let aber Zag und Differauch Racht fonne / wie ich fic both anderft disponiren mochte / baf fie zu meinem ber Sufforte Appetit ja sagete / habe ich endlich dieses erfunden: Ich habe fleissig achtung Begeben auffihre Kleidung/ die sie pflegte die Feprtage anzugiehen/ welche ros ther Farbe waren. Und ale folgenden Sontag ich verschaffete/ daß die Dis fortavon ber Maria Magdalena zu meinem Borfat fich fchicete / als baß fie nemlich in die Kirche gegangen ware/baffie Chriftumborte predigen. Die ich nun ihre Rleidung vnd Schonheit der Maria Magdalenen wolte bes fereiben/habe ich von Punct zu Punct bie Rleiber vito Schonheit biefer ans bern Framen Magdalenen abgemablet /vnd daßich defto gewiffer ware/ daß felbigeverftunde/ daß ich von ihr redete/ als ich diefebeschreibung that / habe ich flete die Augen fiarr auff fie gerichtet gehabt / alfo redend: Es gienge die fone Magdalena in den Tempel in Purpur gefleibet/welche/ wenn man fie nur von ferne fahe/wolerwiefe/daß diefe liebliche Morgenrothe nichts anders innfunte/ale ein Borbot einer überaus fchonen Sonnen; Ale fie etwas na. ber tomen/ift fein einsiger gewefen/fo da jhrerAugen Stern angefchawet/ber Micht auch ftract die Influengen der Liebes Paffion in feiner Seclen gefpuret batte, Co mar auch feiner gewesen/ber da die Rosen felbiger Wangen gefeben/ nicht auch die fuffen Dornen ihmhatte im Bufem wachlen gefühlet / fo war auch fein Auge/ das niche durch den Schneeihrer weisen Bruffe verblendet worden. Sie trug anjhremlinden Ohr eine filberne Lille / welche zwischen Befdirei ibren galbenen Daaren fpielende ihrer Schonheit eine besondere Ammutigleit bung einer Bab. Es hinge an ihrer Elfenbeinern Reble ein foftlicher Dyropus / welcher Dame. or Born schiene gang roch zu werden/weil er sabe/ daß ihm seine Chre wolte vondenen lebendigen Corallen forer Lippen verdunct eif werden.

Als ich dieses geredet / sahe ich das selbige Domina lieblich zu lächelen begunte/ vnd gu felber Beitiftre Bangen purpur farbig wurden/ berehalben th in folchen rothen Characteribus ambesten habe lefen tonnen / daß fie den Berftand meiner Rede wol eingenommen hatte.

Bas biefer Capon ferner für reden mit der Framen in ihrem Saufe Athabt/ift auffer unferm Borhaben / und alfo diefes Ortes nicht mit mehrem ju gebeneten. Er war ein mutiger Menfch/vnd ift vor feche Jahren ben une ju Aler. Ca-Schleftwig geftorben. Diefes aber habe ich darumb nach gelegenheit mit eins führen wollen/baß man febe / wie Leute gefunden werden / fonderlich die Dul ben. in/ welche mit dem Worte Gottes so liederlich vmbgehen / die Biblisten Diftorien verfalfchen und jum Dedel ihrer Gunden in Diffbrauch

Bieben/wie deraleichen Erempel ben der Perfifchen Relis gion follen mit angezogen werben.

Do iii

Das 26. Capitel.

### Bonder Ruffen Greußschlagen/segnen und Bil bern ber Beiligen / für welche fie fich neigen.

Mon Bil. bern vnb fich fegnen.

Derberftein Pag. 30.

Eben dem / daß die Ruffen efliche Capitel aus der Bibel verlefen fo ren/ftehen fie vor ihren Bildern mit bloffem Saupte (wie dann nit mand/es fen auch gleich der Groffürft felbft / mit bedecktem Dauptt fich in der Rirchen antreffen laffet/ohne der Priefter/welcher fein Skuffia obit Mügelein/mit welchem er eingeweihet ift /auff dem Ropff behalt ) neigen vod fegnen fid gar offenad art / wie es Derberftein befehreibet : Gie gebrauden dargu die erften drey Finger der rechten Sand / beruhren darmit erflich Die Stirn hernach die Bruft / und dann von der rechten feiten gur lineten / und fprechenallezeitdargu: ГостАл Помпан Gospodi pomilui: DEN erbarm bich mein.

Es hat mir Peter Miflaff der newliche Ruffifche Gefandte in Solftill die Außlegung des fegens und was verftandige Leute fich darbenzu ermiten pflegten/gethan: Daß nemblich die dren Finger die heilige Drenfaltigleit/baf auffheben der hand gur Stirn/Chrifti Auffart bedeunes/welcher ons im him meleine Statte bereitet. Daß rubren an die Bruft gebe das Derne und but Wort Gottes darein gu faffen; gur Rechten und Lincken aber / Die befchaffett heit des Jungften Berichtes / wie die Frommen jur Rechten / und die Bofft Bur Lincten wurden geftellet/jene gur Geligkeit erhaben/diefe aber himunter fut

Dellen geftoffen werden.

Cold Creunfchlagen und fich fegnen thun fie ben allen ihrem Begitt nen in Belilichen und Sauß Sachen fo wol/als im Beiftlichen/greiffen ohn daffelbe weder effen/ trincfen noch einige Dandthierung an.

Was das Bilder ehren betrifft/findet man nicht/bafi es inden erftendre

hundere Jahren bifauff des Rayfers Conftantini Magni Zeit in der Kirde gebraudlich gewesen / ob fie zwar der Beifilichen Bilder und Darabolen de Diftorien gemahlet und gefchnist mugen gehabt haben/wie aus dem Tertul lianio erhellet/hat man fie doch nicht an fatt der Deiligen geehret/ und wie bil Ruffen / angebetet. Die Ruffen fagen / fie habenes aus des Damalcenus Lefre / halte aber fle habens aus der Briechifden Rirde mit befommen / mit gen aber fein gefchniset Bild leyden / dann fie fagen / Gott habe es verbottel ein gefdnistes/aber nicht ein gemahlice Bild zu machen/ und daffelbe anguber ten. Darumb guverwundern / daß fle des Mitola Sudgiworts gefchilite Bild in der Mußeow fo hoch chreten / vielleicht weiles nicht einer von den alle ten / fondern ihren newen Deiligen fepn folte. Conft gebrauchen fle alle ge mablet und mablete Bilder / welche ohne fonderliche Kunft und Bierligkeitrauchen micht Dehlfarben auff Bretter gemahlet / in gemein einer piertel oder halben Gles lang vnd etwas fchmaler.

Sie achien und ehren fein Bild / wenn es nicht von einem Auffen obr Briechen gemaftet / wenn co von andern Nationen auch noch fo fabn und

Mas bas fegnen be. beute.

Das Bil ber ehren.

Tertull. lib, de pud. cap. 7.

pag. 276. Bilder muffen genicht gefchniget fenn.

funfilich gethan. Gleich als wenn von des Meifters Religion dem Bilde et was mit angeflebet werden fonte.

Sie haben in Mugcow einen eigenen Marctt und Krambuden / auff Gener welchem sie solche Bilder verkauffen / oder wie sie es nennen / vmb Geld vnd March. Silber vertaufchen/weile nichtwol fiebet/daß man die Gotter fauffen folte,

Manverlaffet fle auch an niemand der nicht ihrer Religion ift/fie befürche tenfid/man mochte dieselbennicht nach Gebuhr ehren und tractiren.

Alls vor etlichen Jahren ein deutscher Rauffman/ Carol Mollin von einem Ruffen ein steinern Nauß gefauffet / haben die Ruffen alle Bilder / fo ander Band nur auff den Ralet gemahlet gewefen/reine abgefrahet/vnd den Staub darvon mit hinweg genommen. Sie fchelten fehr an uns/ daß wir Beiffliche Bilder/ond fonderlich des gecreunigten Christi/an die Dfen machen/ ond ons mit den Sinderften dargegen ftellen.

Die Bauren auff den Dorffern wolten nicht jugeben/ daß wir ihre Bils ber mit Sanden berühren oder auff den Bancfen liegende die Guffe gegen fle wenden folien. Beneilichen/wo wir gelegen waren/mufte der Pope mit einem Reuchfaffe fommen vnd die Bilder / wenn fie etwa von vns waren verunrei

niget worden / wieder heiligen.

In ihren Rirchen haben fie der Bilder eine groffe Menge an den Ban Die fürben herumb hangen/die meisten und fürnembsten darunter segnd/o den 5 Er nembsten ten Christum/die heilige Jungfram Maria und Nicolaus foren principal Das Bilder. konen bedeuten follen. Es hat ein jeglicher seinen eigen Heiligen ober Bild barinnen / für welchem er feine Undacht verrichtet. Wenn einer fich groblich verfündiget/ daß des bannes werth ift/ wird fein Heiliger auch aus der Kirchen Bethan / ond magmanifin gu Daufe gebrauchen / dann der Werbannete darff nicht wieder in die Rirche fommen. Die/fo Wermugene find/fchmucken und diren ihre Bilder auffe toftlichfte mit Perlen und Goelgefteinen. Gin Bild wird nothwendig jum Gebet erfordert/ daber fie diefelbennicht allein in den Richen/ und ber offentlichen Begangnuffen/fondern auch jeglicher infeinem Bilb ein Saufe/Stuben und Cammer haben milfen/damit im beten fie die Augen flets nothwendig darauff halten konnen. Wenn fie beten wollen/zunden fie eine oder zwen Ding. Bacheliechter auf fleben fie vor das Bild / daher wenn fie die Liechter aufguloften vergeffen / so viel Fewrebrunften entstehen. Co haben auch biffer die Beufdender Ruffen halber folche Bilber in fhren Saufern levdenmuffen, fonft hattein Ruffe gerne mit ihnen ombgehen wollen/ haben auch nichtwol Ruffifd Gefinde befommen Connen. Nunmehr aber wil der Patriarde nicht jugeben/daß ihre Bilder in den Deutschen Stuben/welche er unwardig dargu fathet/mehr fenn follen. Benn ein Ruffe gum andern ins Sauf oder Gtube tompt/ gibt er zuforderft feinem Gott die Ehre und betet fein Gospodi. Ders nach frichter den Leuten erfi gu. Dann er fompt als ein Stummer herein getreien/fehret fich an niemand / wenn gleich gehen oder mehr Perfonen im Ges mache flien. So bald er hinein tritt/ fifet er fich nach einem Bilde vmb/wel the Barneiniglich hintern Tifche ander Wand im Windel auffgestellet ift libeters nicht alsbald/fo frageter: Geltle Boch, iff nichtein Gott da? Wenn

Schreiben groffe Rraft

Ein Bild

Mugcow.

macher

ers nun anfichtig wird / neiget und fegnet er fich gegen demfelben drenm Darauff wendet er fich ju den Leuten/ gruffet fie / und verricheet feine Gaden. Cie fdreiben den Bildern auch groffe Rrafft gu / als men fie mas fonder

den Bilbern liches fonten wirden helffen. Der offterwehnte Denifche Edelman Jacobus faget/daß fle du feiner Beit ein Bild am Stocke ins Bier gehalten/wenn fle ge brauen/ daß etwa das Bier wol gerathen folte. Sie haben eine rechte Echen und Jurche für ihnen/als wenn wefentlich was Gottliches darben ware. Benn fle ihre fleifches Luft pflegen wollen in gegenwart der Bilder / bedecken fle die felben erft mit einem Tuche. Sie jagen auch bifiweilen den Leuten ein Schrift den darmitein. Im Jahr Chrifti 1643. im Brachmonattrug fiche #1/04 in Mufrow eine vonifren fürnembften Bildern begunte vnter dem Geficht rother ju fdeinen/als gewohnlich. Die Popen brachten die für dem Patriar fcbrecken in chen und Groffurften/machten ein groß Wefendarvon/ als wurde dadurch auff etwas groffes gedeutet/man folte Bugond Faftage aufruffen/darmit bie gedrewete Straffe mochte abgewendet werden. Der Groffurft als einfron mer goufurchtiger Derr hat ihm dif febr laffen ju Dernen geben / Die Ruffe fchen Mabler dargu beruffen/ und auffe Ereugfuffen gefraget/ ob es naturlis Jugieng/ oder nicht. Da ce die Mahler recht befehen/ fagen fie dif mare feit Bunder / dann die Farbe vom Gefichte Alters halber fich abgelofet / dafter Grund / welcher roth angeleget ware / durch fchierte. Damit war die Burcht wieder auffgehaben.

Berrug ber Popen mit den Bil bern.

Es pflegen auch bifweilen die Pfaffen durch erdichtete und gemablie 3th chen an den Beiligen die Leute gu fchrecten / daß fle Faft vnd Bettage hallen den Prieftern opffernond Allmofen geben muffen/welche dann die einfalligen Leute aus Undachtreichlich guthunpflegen. Wie fiche gu Archangel vor elle den Jahren fol zugetragen haben. Da zweene Pfaffen durch folde Liftvill Duffergeld gefamblet/fich aber ben der theilung verunwilliget/gefchlagen/vill einer den andern des Betrugs halber angegeben / darauff dann die Rnuffelb The auch thre Beichen thun muffen.

Silberwol len nicht bas Fewr löfdjen.

SHIP

Dafi die gemeinen einfaltigen Leute den Bildern groffe Rrafft guldreit ben/fibet man auch daran : 2016 1011. der Schwedische Reldberr Jacobus De la Gardie groß Naugard eingenommen/ und eine Fewrebrunft entstanden/ bat ein Ruffe fein Nicolaus Bild gegen das Fewr gehalten und gebeten/er welt doch lofchen helffen. 216 aber feine Dulffe erfolget / fondern das gewr immer weiter umb fich gefreffen / hater aus Ingebult das Bilb ins Kemrgeworffen und aefaget: Bilt du uns nicht helffen/fo hilff dir felbft/und lofche.

Bu diesem hatte man mit dem La cantio fagen fonnen: Que vani tas aliqua ab his sperare tutelam, quæ tueri semetipsa non possiunt. Ciheftu das es thorheit fen von denen Sulffe hoffen/die ihm felbft nicht heiffet foften. Es haben auch damafils die Goldaten/weilflenicht vielin den haufen gefunden/ fo für fie dienete/ die Bilder weggenommen/ die Ruffen fernd alle dann ihnen nach gelauffen / und haben fle themr wieder einaelofet.

Der gemeine Mann/fonderlich die auff dem Lande und Dorffern/went fle ihre Kinder gur Gottesfurcht gewehnen wollen/flellen Diefelbe vor ihre

Latt. lib. 2. Pag. 77.

Bilder / daß fie fich vor denfelbigen in tieffer Demuth und Ehrerbietung nei gen/fegnen und das Gospodifprechen muffen. Dhne Bericht/ was fie etwa bedeutenfollen; Da denn die garte Jugend fich einbildet/als wenn die Bilder Gotter waren/ wie sie denn auch also von den Alten genennet werden. Zu Las doga wolte meine Wirthin Ihrem Kinde/das faum reden und ftehen funte/ Rleine Kin frühe nicht che zu effen geben / bif co auff folde art neummahl feinen Gott / wie fle fagte/ geehret hatte.

Etliche fürnehme Leute aber / vnd die in Stadten / fo der Rirden nahe wohnen/haben doch ein wenig beffere / die Rlügeften aber weit andere Gedans

den von den Bildern. In der Ruffifden Narve wohnete ein fürnehmer reicher Rauffmann/fo Phillip ein nochleko im leben / Nahmens Philip R. ein leutfeliger freundlicher Mann/ flugerRuffe welchez bisweilen zu vnfein Gefandten zur Taffel fam ond von ein und andern ihr Natve Bute nadricht gab. Bu dem gieng ich einsten (war den 30. Jan. 1634.) mit unferm Medico D. Daviman Graman/jhn auff fein bitten zu befuchen. In demwir von ihrer Religion/fonderlich der Bilder halber/mit ihm unterredung Pflegten / that er vis ein fold Befantnif feines Glaubens / aus welchem wir tinen rechten Chriften verspuren funten, Sagte vnter andern; Er hielte nichts Bas fein auff die Bilder/ nam fein Schnuptuch und firiche gegen daffelbe/ mit diefen Glaube von Borten: Diermit fan ich die Farbe abwifden/ond das Hole verbrennen/folteich darinnen meine Seligfeit fuchen? Zeigetevne die Bibel in Selavonischer Sprache/inwelcher er wol belefen war / fiblug elliche Drier auff/ und verdole merfchete fie/fagte hierinnen muß ich Gottes Willen fuchen und mich barnach balten. Bon der Faften fo die meiften Ruffen übten/hielt er nichto/was ift das/ lagte er/wenn ich tein Fleisch effe/habe aber dargegen die to fillich sten Fische/vnd fauffemich voll im Brantemein und Meeth / die rechte Faften ift / wie fie uns Bon fafte. Gott durch den Dropheten Toel am erfien und andern Capitel gebotten/ und geschiehet ben mir / wennich nichte ale Wasser und Brodt geniesse / und bete fleifig. Beflagte darneben feine Landesleute/ daßihrer fehr viel folde Biffen Shaffe in Religions Saden und übung ihres Christenthumbs nicht hatten. dis mir fagten/weiler folde erleuchtung von Gott hatte/warumb er feine Mitbruder nicht eines bestern onterrichtete ? gab er gur Antwort? Er hatte feinen Beruff dargu/ gu dem wurden fle ihm nicht glauben/hielten ihn alibereit für tinen Reiser. Alber daß er gleichwol die Bilder dulbete/gefchehe gum Gedacht Barumb nip Bottes und der Heiligen/holte darauff aus der Cammer das Bildmiskoz er die Bild hig Buftav in Schweden auff verguldet Leder gedrucket/vnd fagte/wie moch ten jamolein fold Conterfeit/ weiles einen jo tapffern Deld / der fo viel groffe haten gethan bedeutete / ihm ju Ehren in vufern Gemathern lepten / warz und er nicht auch die Bilber der Beiligen / welche in Geiftlichen Sachen fo Broffe Bunder Manner gewesen/ jum Gedachtniß haben solte ? Die verflandige Ruffen ehreten und beteten die Bilder der Heiligen nach ihrer Relie Sion gwar an/nicht aber wegen der Materie/oder ob es fo viel ale Gottes Bild waterfondern aus Liebe und Ehrerbietung gegen die Beiligen fo im Dimmel fond. 2nd folde Efre die den Bildern geschefe/empfunden die / welde die

ber werben sum Bilber ehren gehale

Der Griechen Gefest pom Bilber Birb per.

ebren.

worffen.

Bilder bedeuteten: Dip ift eben was die Griechen im Jahr Chrifti 787. im Conffaminopolitanifchen Concilio wider die Iconomachos oder Bilder fturmer in benfein 350. Difchoffebefchloffen / und in ihre Rirchen eingeführ ret/als ju Conftantinopel Zarafius/ju Alexandria Politianus/ ju Antiochia Theodoretus/ond zu Jerufalem Belias Patriarden waren. Diefes Decrerum aber iftin dem Francfurtifchen Concilio, welches im Jahr 704. Ran fer Carolus Magnus haltenließ / verworffen worden / wie darvon die Bort Canon. 2. lauten. Allara est in medium quæstio de nova Græcorum fynodo, quam de adorandis Imaginibus Constantinopoli secerunt, in qua scriptum habebatur, ut, qui Imaginibus sanctorum ita ut DEi fica Trinitati servitium & adorationem nonimpenderent, anathema judicarentur. Qui supra sanctissimi patres nostri omnimo disadorationem & servitutem renuentes contempserunt, atque consentienres condemnarunt, Tom. 20: Concil. mag. pag. 145.

Gin Broton wil wieder bie Bilber reden.

lib. de moralib.

lib: 6 : pag. 3500

Morbin

bie peralte.

ten Bilder.

Es hat newhicher Zeit ein Cansanski Protopop Namens Yvan Nero nou in Mußeau fich hervor gethan und unterftanden wider den Bilderdien jureden und gefaget: Es ware nichtrecht/daß man die Ebre/fo Gott gebilh rete/den Bildern/die mit Sanden aus Sola und Farben gemachet maren/96 benwolte / ob fle fcon Gottes und ber Beiligen Bildniffen bedeuten folten warumb man / infolder betrachtung/nicht vielmehr die Menfchen ehrete vill anbetete/welde nach Gottes Chenbild formiret waren/vnd die auch folebe 2016 Der gemachet hatten? Ifteben mas Geneca faget: Simulacra DEorum ve nerantur, illis supplicant genu posito, illa adorant, illis per totum alli dent diem aut adstant, fabros, qui illa fecere, concemnunt. Git effett die Bilder der Gotter/neigen fich fur ihnen und beten fle an/ fisen oder fichel den gangen Zag darvor/die Meifter aber/fo fle gemachet/verachien fie. Bil Lactancius: quanço justius est & verius vivencia DEi simulacra excole re;ut promere are viventem, Item : Perverium eft & incogruens,uth mulacrum hominisa limulacro DEi colarur : Ce ift ein verfehret und vil gereumet Ding/bafeines Menfchen Ebenbild / von Gottes Ebenbild fol gt ehret und angebetet werden. Aber der gute Priefter mufte alebald / da todt Patriarche erfuhr / feines Priefter Mungens beraubet / vnd in das Rlofter Cameno Monaftir genandt/fo ander Bolga gelegen/mit barter bedreiving verftoffenwerden/damit diefe Lehre nicht weiter außbrach / und die Bilder ihre gemobnliche Chre behielten.

Wennnufifre Bilder alewerden / daß fle die Motten durchfreffen vitt jerfallen / werffen fie diefelben nichtweg oder verbrennen fie / fondern legen fle entweder auffein flieffend Waffer/laffen fie fdwimmen wohin fie wollen/ober pergraben fie auff den Rirdhoff oder in einen Baumgarten tieffin

Magricia

Die Erde/ond laffen auff denfelben Drenicht gerne ctwas vinfaubers fommen.

party of the Land Comme to a

### Das 27. Capitel.

# Bonder Ruffen ihren vermeinten Heiligen/so sie im Lande haben / vnd zu denen fie Walfahrten

anstellen. - : & Sfchreibet Untonius Poffevinus recht/daß die Ruffen etliche Corper brervermeinen Deiligen habens vonwelchen fie fabelhafftig vorges ben/daß fie noch heutiges Lages groffe Wunderwerche thun, und die Granden gefimd maden fonnen/berer etliche in Museow liegen. Borgwen Jahren/ nemblich 1653. haben fie einen newen Soeligen hinein befommen/ auf welchen febr viel gehaltenwird. Diefer wird genande Gudatworte Phis Collision h Metropolit & aus einem alten Adelichem Geschlechte ber Colligioven in ein Metro-Dinferm/hat ju zeiten des Eprannen Ivan Bafilowis in Mußeow gelebet/ polit. und weil der felbe dem Enrannen der wunderlichen Aegierung gram famen und une hruftlichen faum Wenfehlichen Lebens halber offirmahls die Barheit fage ifter ihm gram worden / und hatifin in Bingnaden in ein weit abgelegen Alofter verschietet ver veiler gleichwol bifiweilen ihn durch Schriffteners habitete und mit der scharffe seiner Feder die alten Bunden wieder auffrisse. Duder Epranne voller gorn einen feiner Diener gum Rlofter gefchitet / ihn mi dem Grange gu erwurgen. Colliniou/welcher gu flerben bereit/ergibt fich billigend bittet nur/der Todtfchlager måge ihn doch nicht mit dem Strange fondern mit dem Melfer das Leben fiehmen / welcheser auch gethan / wid den Das Meffer unter dem Dersen in den Leib geftoffen. Die Bruder felbiges Collers haben jon als einen Martyrer aufgeruffen/auffeine Infel in der weif ligen ertla fin See hinter Archangel geführet / vind allda in einer Capellen bengefeiset, ret. Selbleg Infel wird Colofftagenandt/ift droben in der Geefarte ben befchrei-

bung Urchangel zu finden. Der jenige Patriarche gab vor/daß/als er noch ein Metropolitzu Roftou and aroslanwar/von gewissen Leuten vernommen hatterwie daß viel gebreß: taffie Leuten/wenn fie diefes Deiligen Corper/ welcher noch unverweset ware/ dur angebetet/genesen waren/vnd bringetes ben Ihr. Zaar. May, so weit/das

on Bedachte Leichnam/von dort abgeholet und nach Mittheow gebracht wird. Denfelben abzuholen ift verordnet worden der Derr Michael Levontge, Bird nach big mit euem Diafond hat nebenandern Boldfern auch gweene Sohne mit mit einem Diaktond hat neben andern Isolerern auch weene Sopie und genommen. Sie haben fich auff zwo Loddigen (oder großen offenen Bote geholet. im infel gemachet; Der Gefandte ift wol antommen der Diat aber mit de Gurunfelgemager; Der Sefandren wordmonnter von Zudigefend de Gelandren zween Sohnen und Woldern auff der andern Loddigefend verlohren und nochnicht wieder funden worden.

Bienun des heiligen Collision Leichnam bif auff eine Meile vor Muße town antonnen feynd Thr. Zaar. May, mit firer gangen Dofflabt vind der Daniar che mit seiner Chrisep ent gegen gangen; worben auch der Nostouesti Wartam und aroelausti Metropolit/ Namens Warlam/ein Mannuber 70. Jahr firbt pissond Corpulent/welcher/als er nicht ferne vom Heiligen/niederfalt/ vold todt lich.

Bano .

Bird omb gebracht. Bum Mare inr bnd Set.

PAS. 151.

bleibet. Der Deilige aber ift mit groffem Geprange eingeführet und auff Schloff in die Sabor / ober furnembfte Rirche / niedergefetet worden. Dan dannviel Bunderzeichen an Rranden / fo zu ihm tommen und gebefet / ge than/vnd viele/fo vielleicht vorhinnicht blind/lahm/taub vnd flum gewefen unter des Patriarchen fleiffiger Aufficht wieder febend / gebend / horend und Der Beilige redent gemachet. Und wenn ein folch Bunberweret vorgangen / hat man allezeit die groffe Glockedargu geleutet / felbige ift zu anfange inder Doche wol vier ober funfmahl gehoret worden. Nunmehr aber fol man von ibm nicht mehr fo viel Mundere horen/weil/wie fie fagen/die Leute fo ben anfunff deffen from waren/ wieder goteloß geworden / vnd nicht mehr mit fo fareten Blauben zu ihm fommen. Sie fagen er fol noch jefo vnverweset liegen / vn fer einem Zuche/welches aber niemand auffhebenmuß.

thut viel 2Bunber, zeichen.

Berge ein Heiliger su Tronsa.

40 12 -

Sonft haben fleauch einen Beiligen im Rlofter Zroiza / foj2. Meilet von Mufcow nach Weften/liegen/Bergegenanbt/beffen Doffevinue ber ihn Sergium nennet/pag. 7. Derberftein pag. 32. und Detreus in der Ruffifdell Chronic pag. II. gedencfen. Mit dem verhalt fiche alfo : Er folein groffe bie cfer Mann und anfanglich eintapffer Soldat gewesen fenn / bernach hatel fich der Welt entfchlagen/iftein Ginfidel geworden no gulese fich ine Rie fter Zroiza begeben / barinnen als ein Munch ben reft feines Lebens augubrid gen ; Ift wegen feines fehr frommen und gottfürchtigen Lebens jum Jaumen erwehlet worden/fol burch fein Gebet vielen Menfchen geholffen/und Dum derzeichen gefhan haben. Er hat auch einen Junger oder Schuler/ Ramen Difon angenommen/welcher feinen Meifter in ebenmaffigen Sugenbennad gefolget. Berge ift geftorben Anno 1563. Rach ihrem Lobe feund fie bepbe canonifiret und vor Beilige eingezeichnet worden / liegen auch im felbige Riefter neben einander begraben. Ste fagen/baß fie einembero Dirnittatu fampt unverwefetem Bregen noch jego zeigen fonnen. Eshattenbie Polat felbiges Klofter unterfchiedlichmahl angefallen und fiurmen wollen / went aber Die Bruber bes Rlofters bie Dirnfehale mit bem Gehirn bee Berges bell Beinden entgegen gehalten / haben fie nicht allein dem Rioficrnichte abhaben fonnen / fondern feynd unter fich felbft vneine geworden/ und die Schwerbtel wider einander gebrauchet. Betreus gebend et groar einer vergeblichen lagerung /welche der Poluliche Dberfie Jan Gapia darvorgethan / aber if vondem Schwedischen Rrieges Bolt Darvon abgetrieben morben. Rlofter hat von dem Berge feinen Ramen/ond wird Bergeoffef i Tronja fonf Das Rlofter Erois ober zur heiligen Drenfaltigfeit genandt.

Bas aber Derberft : an gedachtem Orte von dem fupffern Sopfe/foba felbf fenn fot/fchreibet/wolle die jegigen Huffen nichte wiffen daß nemlich ber felbe/wen geroiffe Speifen/fonderlich Robl darinen gefochet wied/von Speifen niemahis leer gefunden werde/man nehme auch heraus/die Brider barnit 3u speisen so viel als man wolles wurde doch niemahls zu wenig ober zu viel berinnen fich befinden. Aber das iftgemiffe / daß dis Klofter über dren bimber Priver/ond foreich von Einfommeniff/ als Peines im gangen Canbe. Danh Die Groffürsten und reiche Derren ein groffes dabin vermachet und noch

Erois ober Eroija ein reich Rlo. fter.

perma

#### Reife Beschreibung.

bermachen. Auch die vorüber reifende Derren und Kaufficute/wenn fie Wern mugens / reiche Almofen einlegen / bamle fürfhre Geele gebetet / ond fie für Mem Bngluck bewahret werden wollen.

Bum felbigen Rlofter reifet der Großfürft mit feinen fürnembften Bere Walfabre tendes Jahres zweymabi Walfahrten/nemblich auff Erinitatis ond Michae lie Menn er noch eine halbe Decile vom Stofter/fleiget er ab/ond gehet mit all lin feinen Boldern ju Guffe wollend bin / und bleibet dafelbft efliche Zage gu befen / in warender Zeif muß der Abe den Großfürsten mit allen den Seini-Ben an Proviant und Pferde Futter fren halten. Und weil dafelbft eine überaus foone Begend und gute Wildbane / pfleget der Broffurft mit der Jagt

fich barben gu verluffiren.

Esift obenam 47. Blate eine Proceffion befchrieben/welcherder Brog. Walfabre fartond Datriarde jeglicher mit ben Seinigengleich ale in einer Walfahrt nach Precibenjuwohnen / vnd ihre Andacht zuhaben pflegen. Zu Cafan ift vor langen fla Cafans. Jahren / jedoch ba es die Ruffen fchon inne gehabt / ein Marien Bild in der fa. Erbe gefunden worden/vii dafelbftauffgefege/deffen Copienach Mußcom ge= bracht/ba dan ihr zum Gedachtnif eine Rirche amende des groffen Marchts/ bodie Meffer Kramer fichen / gebawet / wird Precifta Cafansta / Diereine Mutter von Cafan genandt. Bu derfelben fommen auch vinb diefe Beif aus andern Orfen viel Frembde / walfahrten.

Imgleichen wird auch zu groß Daugard / wie allbereit obenerwehnet/ Balfabre Ishtich eine groffe Walfahrtgehalten/vnd verfamblet fich zu Naugard von nach Chun-Vielen Ortenein groß Bolet / und geben binaus fieben gute Werfie von ber na. Stabt zum Rlofter Chutina. Da bann in der Stadt fonderlich vor der Mis lolsfi Pforte/fo nach dem Rlofter werte (wofelbft die Rruger ihre Belte aufffolagen ) ein groß gefäuffe und allerhand Schande vorgehet. Diefes geft und Balfahre nennen fie Praenif Marlama Chueinefoga/gefchiehet zu Ehren bem heiligen Marlem/welcher in Naugard gebohren/ und im Rlofter Chueina begraben lieget; Sol auch viel Wunderzeichen mit gesund machen der Arand en gethan haben. Dergleichen vermeinte Beiligen wird man bin und bleder im Lande mehr finden.

### Das 28. Capitel.

## Von den Russischen Rirchen.

Sift droben ben beschreibung ber Gebeude in Mugcow gedache/ Rirchender baß im Schloffe und in der Stadt febr viel Rirchen / Capellen und Ruffen Albffer in und aufferhalb der Stade Mauren über 2000. find. Deil itgo jeglicher von den Derren/ber etwas Bermugens ift/ihm eine eigene Cas belle bawen laffen / vnd fepud die meiften von Stein. Die fleinern Ritchen Die Kirche fond imvendig alle rund gewolber. Uhr fache deffen haben big Ruffen mir nicht imvendig 

Do iii

Bu fer pag. 39.

Tib. 53. pag. 515.

Pancheon ieno.

San. See. Bonfardus pag. 48.

pag. 685.

Bufihen/dann weilfie Gottes hauß fennd/haben fiefich dem runden humm gleichen muffen. Bleich wie der Griechische Befdichtfdreiber Dion Caffill vondemfürtrefflichen Dendnischen Tempel Pantheon ju Rom/der auchrund gehamet/vnd noch heutiges Zages dafelbft ju fehen/fchreibet/daß der (wie feit Rahm) aller Gotter Bildnif faffen und mit der Runde dem Simmel gleich fol. Biewol etliche meinen daß das Paniheon darumb rund/damit den Bob tern/derer Bildniffe an der Band herumb flunden/wegenihrer Burde und Dochheit/ die fle enva einer vor dem andern haben wolten/ feinem junahe ges fchehe. Bopfardus aberfdreiber: Beil DR. Agrippa diefen Tempel der Opib oder Enbele der Gotter Mutter ju Ehren erbawet/ welche die runde Erdeunt ter ihrem Schut zu haben man vermeinet/ habe fie muffen rund fent.

Undere fagen das die aleen ihre Kirchen darumb rund gebawet/ diennendliche Majeftat Gottes/fo man darinnen anbeten fol/angedeutet wut de. Ift fast was Mercurius Trismegistus gefaget: DEum fphæramelle intellectualem, cujus centum fit ubiq; circumferentianusquam, qui nusquam majestas DEi & immensitas terminatur. Die Alten haben all Cal. R. lib. eine folde art gu beten gehabt/daß fie im Gebet fich rund herumb gebrehet/nie 10. cap. 8. Calius Rodiginus aus dem Plinio erzehlet: In orando dextram ad oste ferimus, cotumq; corpus circumagimus. And fchreibet man/dag fold

art ju beten Numa Pompilius der ander Ronig ju Rom fol angeordnet habeth Rleine Die Ruffen haben in ihren Rirden weder Grule noch Bancke/dann to Stule in muß niemand figend / fondern alle fichend oder auch auff der Erden enten ben Rirch?. oder liegend (ale der vorige Groffurft Dichael Redorowis sum offiert fo gethan haben) for Gebet und Gottes dienft verrichten.

Gie migen weder Dregel noch andere Muficalifche Inftrumente in !! ren Rirden leiden/ fagen: Die Inftrumente/ die feinen Geiff und Leben ha ben / fonnen & Dit nicht loben. Doman icon faget : Daf co die Mel Schenthundurcheinenlieblichen Thon/ vnd fie auff die Dfalm vnd Exemple Davids weifet / fagen fie; das fen im alten Teftamentewolgebrauchlich atmo fen / aber im Newen nicht mehr. Qufferhalb der Rirden aber / in Dauferli fonderlich ben ihren Gelagen haben fle die Dufie wolleiden mugen. Weil abil Diefelbe in ben Rabafen und Schencfen/wie auch auff offentlichen Giraffen allergand Uppigfeit ben fingung febendlicher Lieber gemifbrauchet murdel hat der jesige Patriarche vor swen Jahren erftlich allez Rabacte Epielleute Infirm mente/fo fich auff den Gaffen antreffen laffen/entwer gefchlagen/bernach alle Infirument Mufle den Ruffen verbotten/die Infirumente aus den Saufer nehmen/vnd einften fünff Bagen voll über den Bad Dufteaführen und rif

brennenlaffen. Den Deutschen aber ift die Duficinjhren Saufern su gebraut den/vergonnet/wie auch dem groffen Derrn Difita (dem Deutschen Freund) welcher Positiv und allerhand Instrumente auff feinem Doffe hat / dem ber Datriarche nicht viel fagen darff. Auffder Rirchen und Rirchthurmen muß nothwendigein Creuk/fo ent weder ein oder drenfach (ale die meiften fenn)fleben. Sie wolten derwegen vit

Ereuse auff ben Rirche.

Muffespiel verbotten.

fere Rirden/ Die feine Creupe hatten/nicht für Rirden halten. Dann fie fag

#### Reife Beschreibung.

das Creun bezeichne das Daupt der Kirden/ welches ift Epriftus/ Chriftus aber ware and Creus gefchlagen / baburch fep das Creus gum Bapen Chrifti Was bas worden den fold Mapen nicht hat fen feine Kirche. Dann dadurch fen die Creus auff Ande einheiliger reiner Ort. Ding auch nichts wusaubers hinein tommen. Der Ruche Sielaffen nicht gerne frembde Religions Berwanden hinein gehen. Ale wir anfanglid ins Land famen/ond ellide der Anferigen aus orwiffenheit infore Stirchen / diefelben zu befehen / giengen / führten fie uns ben den Zirmen wieder heraus/and fehrten mit Bofen hinter und her. Das follen fie im Gebrauch ha ben / wenn eine ein voreiner oder ein Hund hinein schleichet / und sie werdenis bind. Streit-Studer / wird alsbald der Plas wieder abgewalden / durch geweißer Abajier | boff baren dem und Aduchwerd wieder geheiliget. Die Kirchhoffe halten fleebenmaf je rein. figrein und heilig; Ge darff niemand bey hober Straffe auff denfelben fein Baffer abschlagen.

Anden Rirden haben fle viel / bifiweilen fünff oder feche Blocken han-301/derer groffe nicht über zwen Centner/aber weit drunter/mit welchen fie zur and groftemage word gwey Commercan Den Reld auffhiebe feuten. Es fond in Muscow wegen vielbeit der Kirchen und Capellen/ ellichetaufen. sirchen Staden/welde umb die Zeit ihres Gottesbienfles/fo manderlengerland und Kirchen. chon maden/bab/wer es nicht gewohnet/mit verwunderung anhoren muß. Gine Darfon fandren oder vier Blockerregieren. Dann fle binden die Stricke nicht andie Glocken/fondern an die Knoppel/ und fassen einen mit der Sand/ en andern mit dem Ellenbogen/ond bewegen eines ombe ander. Dalten aud imleuten einen gewiffen Golag.

Daß geleute halten fie für ein nothwendig Ding zu ihrem Gottes dienfte/ Daß gelen und vermeinen/daß derselbe ohne das klingen vinvollfommenge fleebe. Dary te ein noch uma umb bermunderten ficheinemafile die Priffaffen, ale die Schwedifchen Sers wendig für tin Geandten am Richaels Tage fagtent fie wolten auch fhren Draenier (ober de. adibin am Michaele Lage jagum ju wonur and per la dien fontety ballen wie es doch muglich das flein Museow Prasmit halten fontety weil fle auff fo ferne Reife feine Glocken wurden mit fich genommen haben.

Moer den Rirde firen wie auch Ctaber forten haben fle auch Biber auff Biber auff achanget ober angemablet baf die für lbergegende fich gegen diefden nes ben Erraf sin / figuren / und das Goepodisprechenfonnen. Sie fegnen und beten nicht ollein gegen die Bilder / fondern auch gegen die auff den Kirchen gefeste Creu-belangen die Bilder / fondern auch gegen die auff den Kirchen gefeste Creuer dager than auff allen Gaffen hin und wieder folde Andadie Ruffen findet.

Das 28. Capitel.

Bon der Ruffen Geiftlichem Regiment/Elerisen/ Rirden Dienern ond Munchen.

Af Geiffliche Regiment/ Confiftorium und Rirchendienfte werden verwaltet vin beobachtet burch einen Patriarden/Metropoliten/Grus bifchoffe/Pifchoff/Archidiacen/ Protopopenund Popen. Der pas Bom Da. triarde ift das Deerhaupt / gleich ben den Catholiften der Pabst zu Rom. marchen.

Die Wahl deffelben

Die Bahl deffelben hat vor geiten ben dem Patriar den gu Conftantinopel flanden/hernachnur die Confirmation. Der Patriarche Filaret Nifitin/br dritte von diefem/ift der lette gewefen/welchen der Conftantinopolitanifche) triarche confirmirec hat. Jeno aber gefdiehet bendes in der Ctadt Muffort vonten Ruffen felbft/vnd wird der Patriarche aus und von den Metropolitik Erpbildoffen und Bifchoffe erwehlet / da fie dann auff dem Schlofle inda gröften Rirde (welche fie Gabor/eine verfamlung nennen) gufammen font men/ond onter finen gwene/ bifweilen vier oder funff Derfonen auftefen/we de fie vermeinen am flugeften/belefenften/vnd eines vntadelhaften Banble ju fenn und tragen fie Ihr. Zaar. Man, vor/ aus welchen dann einer nach be redung Thr. Jaar, Map, mit den andern Geifilichen erwehlet wird. Bipoch len/wenn fie wegen gleichheit der Perfonen nicht wol einen dem andernvorite hen formen/wird das Log über fle geworffen / gleich ben der Wahl des voriget Patriarchen gefchehen/welcher nur ein Abt im Rlofter/aber ein wol gefchitut Mann war / vnd tur Ehrens halber mit in die Bahl gesogen wurdt. als ibm das Loft traff/ die andern aber darwider redeten/ ift das Loft wider beld under nocheinst darinnen benennetworden. In dem aber der Großstill in meretet/ daßes unter den andern noch siede Augen gab / ift jum drittenstill gelest worden worden. gelofet worden/vnd weil das Glad jom abermahl benfiel/hat ihr Baar Sha gefaget: Jd fehe/ daß es ihm befderet/ und er von Gott darzu ertobreniff/ff fol Datriarche fenn/ond fein ander.

Wenn dann nun der Patriarche er ewehlet ift/wird ihm unter der Wah herren Sand und Siegel ein beruffunge Brieff gegeben/daß er wurdigerfall und mit bewilligung ihrer aller rechtmaffiger weifeer wehlet fen. 2Borsu ball Thr. Raar, Man, die Confirmation oder befrafftiguma thut.

Bemalt bes Patriardie

Der Patriarde hat nach dem Groffurften die groffe Gbrevnd Good im Lande; Ift Richter über die Geiftlichteit in Sachen / die nicht blof better Beltlidem Rechte unterworffen/ hat Auffficht auff die Religions Cadell gute Sitten und Ehriftlichen Bandel und was ihm darben gut deucht er nad belieben ordnen / einführen und abschaffen / und besielet dem Groff ften die Execution. Es wird ihm in feinem Bornehmen weder vom fürsten / noch icm and anders eingeredet/viel weniger widersprochen /ohne will Wifita feiner aufländifchen Kleider halber an diefem gethan/wie daron obel emas melbung gefcheben.

Pag.182

Ge hat der vorige / wie auch diefer am allermeiften / febr viel Dinge in Lande/ fo lange Seit her im Gebrauch gewefen/ geendert/abgefebaffet vnont merunge eingeführet/darvonich hin und wieder gedacht habe.

Nikon der inige Patri.

Der jesige Patriarche heift Nicon/ift/wie allbereit erwehnet/ Metrop lit ju Rostou vnd Jaroslau gewesen / ein Mann von 40. Jahren frifa vil milig/wohnet auffdem Schloffe in einen: fofilichem Dalat/ fo er fim fille erbamen laffen / laffet fich nach ihrer art tractiren und lebet wol / mag gen fehargen. Sol newlich queiner fehonen Jungfer/die fich neben freu freunde vmbtauffenlaffen/als fle den Segen vonihm empfangen wollen/gelagetho ben : Chone Jungfer / ich weis nicht / ob ich dich erft fuffen oder fegten fol

Reife Befchreibung. Dann nach ihrer art fie die newe Untomlinge in der Religion nach ertheiltem Segen mit einem Chriftlichen Auffe wilfommen heiffen. Der Mitropoliten/wie fie fie nennen/feynd vier. 1. Novogorodskoi und Welifolukskon zu groß Naugard. 2. Rofioffstorond Jaroslausfolzu Rofioff tvobnent. Mirropolt. 3. Gafanstoi und Swiatstoi zu Caffan. 4. Carsfoi und Podonsfoi ju Garsfiund Podon. wohnet in Mußcow auff dem Schloffe. Denen folgen die Brabifchoffe/vnd feynd ibrer fieben. 1. Archi Episcop. Wologdskoi vnd Weliko Permskoi / hat feinen Gis in der Ctade Wologda, Erabifchof. 2. Refanstoiond Muromstoi zu Refan residirend. 3. Susdalsfoi und Corrusfoizu Sufdal. 4. Ewerstoivnd Caffinstoiau Ewere. 5. Sibirstoivnd Tobolstoizu Tobolesta. 6. Aftrachanstolond Terstolzu Afchachan. 7. Picoustoivno Sborstoizu Pleffau wohnend. Mach biefen ein Bischoff. Colmenstoi und Caffiestoi Epifcop. welcher ju Colomna wohnet bub ift auffer biefem fein Bifchoff mehr im Lande. In Muficow ift auch ben Gin 31 bin Datriarden ein Archiviacon/ den er gleich als einen Canteler und feine ichoff. tedies) and gebrauchet. In der Gabor auf dem Goloffe ein Protodiacon. In ben Stadten fennt Protopopi/ Popi/ vnd Diaconi, Denen folget Pannas Mari der Rufter/welder das auff vnd zuschlieffen der Rirden und das Blocken Belaute verwaltet. In den Ribstern sennd unterschiedliche Archimandrita/Rib lart, ond Jaumeni /welche als Haupter/Abte und Proiren gehalten werden, Der Patriarche/die Metropoliten/Ersbifchoffe und Bifchoffe/durffen nicht berrahten / muffen / fo lange fle ihre Empter bedienen / fich der ehelichen Beiber enthalten. Es muffen auch alle diefe Beiffliche aufgenommen die Protopopi und Bas fle Diaconi feine Ringe an den Bingern tragen/feine Dofengebrauchen/feine ist buffen. fine/tur allein mallene Dembder am Leibe tragen/auff feinem Bette fchlaffen. Inden Ribstern durchaus kein Fleich effen / keinen Wein / Brantenein/ Meth noch flaret Bier darinnen haben. Der Patriarche may auch tein Jemb Devon Leinwand/aber wol von dunckel farben Geidenzeuge tragen. Die gemeine tägliche Kleidung des Patriarchen / Metropoliten / Erk, Kleibung ond Bildoffe / wie auch Munche fennd fcmarge lange Rocke / uber welche ber Geifile fie noch einen schwarzen Mantel magen. Auff dem Kopffe schwarze den Sauben/ben bren Ellen weit/ welche in der mitte eine harre runde Platte/ ale einengroffen Zeller/ond hinten am Ropff herunter hangend haben. Saben/ 20 wenn

wenn fle auff den Gaffen geben/ Stabe in Handen/ den fle Pofof nennen/ oben einen guten Finger lang faft in einen rechten Binchel gefrummet. Der Popen oder Priefter fennd in Muficom ben vier taufend/wegen viel

Bon ben Popen.

heit der Rirden/dann in eilichen Rirchen, die einwenig groß/fennd feche/acht in 10. Priefter. Ein Pope/wen er fich ju folther Burde begeben wil/gehet jum Patriarchen/Metropoliten oder Difchoffen/dem er am neheften ift/da wirder examiniret, und wenn ertichtig befunden wird / nemblich / daß er wollefen/ fdreiben und fingen fan / eingeweihet und durch eine fehriffiliche atteftation befraffiget. Inder Investicur wird ihm ein Priefter Roct / welcher nicht vil vom Beltlichen Rleide unterschieden / angegogen / jhm die Daare oben auf dem Ropffe abgefchoren/ond ein tuchen Müsgen/ Stuffia genandt (fo glid unfern Calotten/plat an der Saut lieget ) auffgefinet / umb welches die andern Daare lang/als einer Weibes Perfon herunter bif auff Die Schultern hangen Dif Müngen nehmen fle des Tages über niemahls ab / es ware dann/ baffe Daß heilige den Ropffcherenlieffen. Es ift ein heilig Bannit und hat groß Recht. Bert nen Dopen foldget und triffifn auff das Mingen / oder machet das es ifm auff die Erde falt/der ift in groffe Straffe verfallen/vnd mußihm die Biegelit pag. 182. bezahlen. Aber daher befommen die Popen nicht desto mindere Schlage/will fle gemeiniglich verfoffener und unnuger fennd / als andere Leute. Dannwil das heilige Müngen muß geschonet seyn/nimpt mans zuvor ab/schläget beit Popenwol ab/ond fenet es ihm fein fauber wieder auff. Darvon wird hernad

Pope muf ten Weiber haben.

Musgen.

nicht fo groß Wunder gemachet. Ein Protopop und Pope oder Priefter/muß/nach art der Griechen noth wendig ein Cheweib haben/ond wenn die fliebet/im Geifflichen Stande nicht wieder henraften. Dann den Spruch S. Daulit. Timoth, 3. Lin Bifcholl folfein eines Weibes Dann. Berftehen flenicht bahin/bafics wider bit Polygamia gefaget / fondern; daß ein Dope oder Priefter (warumb rief auch ein Bifchoff/weil imonome flehet) nothwendeg ein Weib haben mille und auch nicht mehr/als eines Weibes Mann werden fol.

Es maden die Ruffen fampt den Griechen bieraus unter andern aud

trepoliten Schreiben nach Rom.

eine groffelligfache / warumb fie es nicht mit der Lateinischen oder Romiden Rirdenhalten wollen / nemblich / weil fie den Prieftern den Cheftand pribit ten/ und meinen die Romifete Rirche thate hierinnen wieder das Derreites Eines Me 5, Spnodi. Wie aus einem Sendebrieff eines Ruffischen Metropolitel Namens Johannis an den Romifeben Ersbifchoff (wie er ihn nennet) abgi henlaffen/erhellet. Gelbiger Brieff ift zu findenbenm Herberftein in com mentar, rerum Moscov, pag. 22, & 23. worinnen unter andern biese 3 hil-Maximus efterror & peccarum de conjugio facerdorum, quod abilis qui vivores babers, fumero consultation for a per de servicione de conjugio facerdorum, quod abilità qui vivores babers, fumero consultation for a per de consulta lis, qui uxores habent, fumere corpus Christi renuitis. Cum san da sy nodus, quæ fuitin Gangra, scribat in 4. Canone: Qui spernit sacred tem secundum legem uxorem habentem & dicit, quod non liceatex manibus cuis accipere facramentum, sit anathema, Diefer Canon field in Concil. Magn. tom, 2. pag. 506. interprete Ifid, Mercatore, mit de fin Borten: Si quis discernit presbyterum conjugatum (ingra co tex

Unno Chri. fil 324.

tu: περά πρεσβυτίρε γιχαμηκότ@) tanquam occasione nupriarum, quod offerre non debeat, & ab eius oblatione ideo abstinet, anathema fit, Gloffator Conciliorum ad bunc canonem; non qui uxorem haber, sed habuit. Possevinus verò in Apparatu sacro devoce Gangresdispag. 617. ex Gregorio: Regule fantlorum patrum protempore, loco per esculor Sona & negotio, instante necessitate, tradita sunt. Canon scriptus est con- Priesten. tra Eustathianos, qui naptias abominandas ducebant.

Es muffen die Ruffifchen Priefter / ehevnd zuvor fie in den Dienft tres ten/fid verhepraftet haben/ond gwar mit Jungfern/ond nicht Witwen/viel weniger mit Beruchtigten / vder die beruchtigte Berwandten haben. Findet einer im Chebette die Jungferschaffenicht/vnd fompt aus/wird er seines Ampte enleget. Der Dope mag gum Altar nicht fommen und Meffe halten/wenn er Die Macht guvor feinem Weibe fleifchlich bengewohnet. Gurbet dem Priefter P. 2. 23 1. film Beib / fo fan er nur die Safficeini und Benerni/nicht aber die Dbodni halten/worinnen die Meffe und Abendmahl abgehandelt wird. Er darff alse dann dem Allar nicht mehr bedienen/ auch nicht tauffen/ und Chelcute guammengeben/ fondern mag nur lefen und fingen, Siefe laffen fid gemeinigs bet hat bie ber Legationen / den Befandten im Bottesdienft auffunvarten / gebraus Priefter den. Gie durffen auch nicht gur andern Che fchreiten. Gin junger Pope aber fchaffe ein berlim nicht getramet aufferhalb dem Cheftande gu leben / mag fein Cfufja ande. ober Müngen und Noch ablegen/ein Beltlicher werden/und fich entweder der Sauffmanschafft oder eines Handwerdes gebrauchen/ und alsdann wieder borahten. Welches dann ben ihnen gar offt geschichet. Ift der Priefter alf bid fan oder mil die Saffterini und Belgerni in der Rerchennicht mehr abs

warten/mager fich ine Rloffer begeben und ein Munch werden. Die Ruffenhaben in den Stadten und auff dem Lande hin und wieder Biel Rid. bid Alofter für Deiniche und Ronnen/ und fennd die meiften nach der Regel fler. Bafilii DR. angeordnet,

In diefelben begeben fich theils aus Urmuth/ theils wegen Alters oder 9 chrechligeii/theile wenn fie fich mitifren Efegatten nicht vertragen fomen/ and mailen omb ander Uhrladen/wider ihren Billen/hinein/ theils begeben og auch aus sonderlicher Andacht frezwillig darsu / jaauch wol reiche Leute. of may aus forweringer entrang, present immeren ifeil feiner Guter in Bunnein Reicher fich ins Rloffer begibt/nimpt er nur ein ihre lier Witter in Nova baardanft mit fich/daß ander bleibet feinen Erben/ wie foldes in ihrer Nova soborna vorwenig Jahren aloverordnet. Worhin namen fie alles mit fich ing Riofter/wodurch das meifte theil des Landes unter die Ribfter gerieth und de Baar gulege ohne Land und Bauren geblieben ware. Etliche Klöffer for be mar succes of the came the country ground the forgogen gar arm frond. Der Broen muß fleiff und maufilofilieb gehalten werden. Gie warten ihre Buffunden und Gottes dienst ju gewissen gegenen werden Andries fleife hab/ haben ihre Rofaria / oder Paternofter fast immer ben fich. Führen in but Abaten pre Arofana / over Paternojter jajt muner very top orbern nur ge Dar Riofangenflere en part etten elemente manistren en minge fer etten. In de fer etten. ond filde Bonig / wellow Kaje vito Bonis Over Rovent darboy / brotten auch

Die Ajurcken Darinnen und effens mit Leffeln. Aufferhalb dem Rhofter aber laffen fie fich von guten Freunden mit etwas gutes fractiren / daß man fit bigweilen wolberaufchet aus den Saufern in die Riofter fabren muß. Die meiften fennd fchlechte einfaltige Leute / der zehende unter ihnen/ja faft unter allen Ruffen / was gemeine Leute fennd (wie Glem Abamin Anglor: navigatione ad Moscovitas recht schreibet: Orationem Dominicam Decimus quisq; haud novic ) fonnen faum das Bater Unferbeten. Ihrer wenig wiffen von tengehen Beboten Bottes / meinen diefe Gachengu miffen gehet ren für die Berren und hohe Beiftlichen / und nicht für fie. Befihe bieroon Gvagnin.c.2. de relig.Rufforum. Definges gebendet in ber Lieffiandift Chronic/ pag 55. daß der tyrannifche Großfürft einemable zu Daugard auf DerBog Magnus von Dennemaret Beplager etliche Dunche/weil fie fo vill wiffend gewefen / daß fiedas Symbolum Athanafii, foer felbft an flat bes Braut-Lieges fang/nicht fo fertig im Buche/alder aufwendig gewuft/ mit bem Steeten über ben Ropff gefdlagen. Man fibet viel Munche aufften Baffen beuffiggeben/reiten/ond als Bauren oder Fubrleute mit I agen fall ren/ handeln und wandeln wie Weltliche/ von denen fie nicht/ als nur dun ben ichwarken Sabit fonnen unterschieden werben.

Munche.

Es sepnd auch efliche / welche aus sonderlicher Andacht in die Malher gehen / allda an den Wegen Capellen bawen / ond in benfelben als Ginftell ein bartes Leben führen; Erhalten fich nur von den Allmofen / fodie Bautif ond Borüberreifende ihnen mittheilen. Wiewir folche Leutezwischen Dam aard und Twere am Wege angetroffen.

## Das 29. Capitel. Von der Russen ihren Raften.

Faften ber Ruffen.

Sinfibel.

Je Ruffische Rirche gebeut gar eine ftrenge art zu fasten/welcher eff che/fo from und gottfürchtig fenn wollen/wol/und etliche etwaslall Wlichter nachleben. Alle abet/fo ich gefennet/haben/wenn fie jonen fetft gelaffen fennd/wens auch febon auff der Deife gewefen/an Fafttagen Fein Flill effen wollen/wiewol die fürnembften bergegen/des Ditwochens und Frent ges die beften Fifche fpeifen. Wenn aber eine principal Fafte einfalt lebenft demeufferlichen Anfehennach/im effen gar maffig/vnd meiden alles/was vell Fleifch herfompt / jego auch allerdinges den Bucter / welchen fie zuvor nicht Pagan geheiffen / weil vor wenig Jahren ein auflandifcher Rauffmann Ma mens Bod jum Patriarchen gefaget hatte: Es wurde Eperweiß ben Budet zu reinigen genommen.

Sie haben durchdas Jahr mehr Fastsals andere Sage / inwelden fit Bleifch effen mugen. Neben ber zwentagigen jest ermehnten Saften in Der 200 che/haben fie die erfie groffe fiebenwochichte Raften in quadragefima, fahet an auff Efto mibi vnd waret big Oftern. Dieerfte Boche diefer Faffen nen nen fie Maslaniza Butterwoche/bafieweder Bleifch noch Rifche/fondern nul

Die gröfte Safte.

Buffit

#### Reise Beschreibung.

Butter / Milch und Eper effen / Darben aber fich alle Zage mit Brandwein/ Meeth und Dier alfo anfullen/und fich mit dem trind en iegen/dag fie von ib. ten Sinnen nichte wiffen / worauff benn allerhand Uppigleit und Leichtferfigleit erfolget / vnd vor diefem/wie obgemelbet / viel Mord vnd Sobtichlag pag. 200. begangen worden. Ift alfo eine fchlechte vorbreitung gur Faften. Dier diente boldie erinnerung/jo Basilius thut delaude jejunii: non per temulentiam aditus ad jejunium, nec ad fobrietatem per lasciviam. homil, t. pag. 186. Die folgende Boche aber beginnen fie maffig zu leben/effen nur Donig Bor bereiond Barten Gewachfe/trincten Quaff und Waffer/gehen in Die Babfinben/ tung jur Befewißen und baben die in der vorigen Woche begangene Gunde wieder ab/ fen. ond laffen fich von den Popen einfegnen. Die übrige Beit effen die meiften/fo timas anddebtiger jenn wollen/auch feine Fifche/ ohne des Sontages. Die andere Fafte fehet ans. Zagenach Pfingften / waret bif auff Peter Pauli. Diefenennen fie die Petere Fafte. Die dritte gehet an den erffen Augusti/ond Peters Sa-Waref 14. Sage. Die vierde den 12. Rovemb. big Weihenachten. Die 200, ffc.

Beaber nach Weihenachten bif newe Jahr effen fie alle Fleifch / ond laffete feiner baran fehlen/wer nur Bleifch bezahlen fan. Defigleichenthun fie auch Me Beft und Sontage fo ferne fie nicht in der Fasten einfallen / und meinen/ aBes eine Sunde fen/wenn fie nicht Bicifch effen folten/ond wolten nicht gerle (wie Swagninus faget ) ber Apoftel Regel/ welche Elemens fol befdries bin haben ; Daß nemblich feiner am Sontage oder Sabbath fuften fol / zu bur schen. Si quis Clericus inventus suerit die Dominico jejunare,

vel Sabbatho, præterquam uno folo, deponatur, sin autem Laicus, se- pe Canon. Bregotur. Diefe Regel flehet in Concil. Magn. Benetiften Druftes vo- Apoft. un. z. pag. 23. Canone 65. welchen die newliche Parififche Edition ne ben andern hat auffen gelaffen.

Die Faften Beit über/fonderlich in der groffen Faften/da fie weber Fleifch den Gifte mehr effen / auch fonft acht Sage vor dem Abent mabi / darff nies mant/weber Priefter noch ander/feiner Frawen fleifcilich berwohnen/ben ver- Den bas melbung bober Straffe. Dalte aber/bas durch verrathifper feibft ober ihrer berichteffen

Beiber gar wenig Straffgelber einkommen werden. Inder groffen Fafte/ wenn es vmb die Zeit fompt / daß fie beichten folling Juffen etliche Bogel / und laffen fie wieder fren in die Luffe flieben / und meinen burch folde erlofung ber Bogel ein gut Weret zu thun/ond baft Gott Reauch von ihren Gunden alfo loß machen fol.

Das 30. Capitel.

Vonder Beichte und Abendmal.

Je Beichte halten die Ruffen für ein nothwendig Ding gur befeh. rung und auffohnung ben Gott/ ond muß ben den Erwachsenen Ruffen, ond Berftandigen unfehlbar vor empfangung des Abendmahle her Es ift zwar jedern zugelaffen / wenn er beichten und das Abendmahl

Wenn fie

verbotten.

Regel wer.

Qq iii

310

Die fie beichten.

Arten' Der

Buffe.

E(4. 1. P. 16.

Bom hoch. würdigen Abendmahl

Muß gefeu. ret vi nicht füß Brobt fenn.

Ginmurff Der Ruffen megen bes gefeurten Brobis.

empfangen wil. In gemein aber pflegen fie die Dfterliche Zeit darju ju gebrau chen/da fie dann in der Marterwoche/auchetliche guvor / am meiften aber die Frentages beidzten / und darauff den Sonabend vor Bftern das Abendmal empfangen. Acht Tage vor der Beichte miffen fie ihren Leib Caftepen mit hartem faften/genieffennichts als hart Brodemit Qual und faurem Geran cte / daß es jonen im Leibe frimmet / und halb franct darvon werden. Die Beidzte muß mitten in der Rirchen unter dem runden Gewolbe gefchehen vor dem Priefter. Daß Beichtfind aber muß feine Augen ftets auff ein dargunt ordnetes Bild halten/alleund jede begangene Gunde/ die jbm befand / erfel len/vild angeloben / ein beffer Leben zu führen. Darauff fprichtihn der Prik fter frey von feinen Gunden/vnd leget jom nach groffe der Gunden zur Buffe auff / entiveder eine zeitlang zufasten; Go viel hundere oder taufenmahlich für feines Deiligen Bilde zu bucten/ und das Gospodi pomilui zu fereden oder fich auffeine gritlang des Beibes guenthalten ( welches / wenn fie ce hab ten/nachihrer hinigen Natur eine fcharffe Buffeift / oder eine weile die Rind nicht betreten/fondern nur für der Thar flebenbleiben. Der wenn die Gu den fo groß/daß diefe arten der Buffe noch zu wenig / muß er fich mit dem bei ligen Baffer/welches aus dem Bache/fo ander heiligen dren Ronia Tage weihet / gefcopffet / und das gange Jahr über inder Rirchen gu foldem Of brauch verwaret und von den Prieftern umbe Geld verlaffen wird, fich abma fden. Dan meinen fie/fie haben dem Befehl Gottes durch den Propheten Cla iam ein genügen gethan/ vnd fennd von ihren Gunden wieder rein geworbell Daß heilige Abendmahlmuß auff leinem Bleifch/fonder Rafttage geno

fen werden/oder wenn fie es genieffen/muffen fie felbigen Zag fein fleift effel Gie gebrauchen das Abendmahlin zwegerlen/ja fo zureden/in dreperlen geftalt/dann fie thun Brodt/wein und Waffer jufammen. Daß Brodt/foft jum beiligen Albendmahl gebrauchen / muß gefeuret und von eines Priefte Binve gebacten fenn. And ift das auch eine Uhrfache fo die Ruffen vorwell den/ warumb fie es nicht mitter Lateinifden Rirchen halten fomen/weildie im hochwurdigen Abendmahlungefeuret Brodt gebrauchen. Dann fie fagen daßes Judifchfen/ weil den Juden ben nieffung des Offerlammes gebonin ware/luffes Brodequeffen/ond gwar gum Gedachtnifihrer erlofung aus Z gopten / wir aber als Chriften hatten mit der Egoptifchen Dienftbarfeit von erlofung aus derfelben nichts juthun. Bu dem hatte Chrifius ben einfefung des Abendmahls mit feinen Jungern nicht das Judifche Offerlamb acellen und daher auch fein ungefeuret Brodehaben muffen. Dann wenn die Juben das Dfterlamb effen/ muffen fle darben ftehen/ und andere Ceremonien mehr gebrauchen/welche ben Chrifti Abendmahl nicht vorgangen; Chriftus hatt ja mit feinen Jungern nicht flehend / fondern gu Tifche fisend gegeffen/fonft hatte Johannes nicht konnen an feiner Bruft liegen. Es ftund auch nicht ge fchrieben: Chriftus nam alopa ungefeuret/fondern ror aelor das Brodt/das hatte er gebrochen / feinen Jungern geben / und gefaget: Gie foltene effen pl feines Lendens/ond nicht der erlofung aus Egypten Bedachtnif. Meinen alfo mit der griechtichen Rirche/daß die lateinische Rirche nicht recht thue/deß fielt diefem

Diefem Fall ungefeuret Brodt gebrauchen. Daber hat Michael der Conftantinopolitanifche Patriarche die lateinifche Kirche anathemaciziret, und vers Die Grie dammet/wieAnton.parte3.p.571 und aus einem Sendebrieffdes Dabfileo den ver M. im Jahr Chrifti 1054, anjenternahmen Patriarchen erhellet/ vind ift foll bie foreign the Brieff gulefen in Concil, Magn. com. 20. pag. 467. vito in Annalib. lite fired Baronii tom. 11. pag. 212. Daß Brodtnun so die Russen jum Abendmass steen wegen des gebrauchen/wird theile auff den Grunendonnerflag/theile felbigen Tag/wenn füffen fle es gebrauchen wollen / gefegnet. Daß am Grünendonnerflage ift für die Brobis. Datienten/ond wird alfo handthicret. Gie nehmen ein folch dargu gebactenes Brodt / fo ohngefehr noch eine fo groß als ein Reichsthaler; Auff deffen mitte tin Creuncifir flebet. Aber diefes wird das Agnus DEi gefungen und der Segen geproden/ond hernach das theil/worauff das Greuncifir/mit einem eifern In Jument/welches als ein Speer geftalt/außgeftochen und gefchnitten/ hernach Daß gefe. ineine bolberne Taube geleget/ und über dem Altar auffgehenget/darmit niche gnere Biode the a die Meufe oder fonft was vnfaubers dargu fomme. Wennnundas Jahr für bie iber etwa jemand franct wird/vnd das Abendmahl ploplich begehret/wird ein Rrancten. lin fluctlein von foldem gefegneten Brodte aus der Taube genommen dren Able Die Etopffeleinrothen ? Bein darauff gegoffen / inden Relch geleget: gieffen biff trance bas bulen ein wenig Baffer dargu/bifiweilen auch nicht/wie es der Rrancke genief Abendmaßt latan/ und reichen es ihm mit dem Leffel. Bifmeilen wenn der Aranche fein empfangen. Brodt hinunter bringen tan/ geben fle jom nur vom Beine. Benn fle aber ben Gefunden in der Rirche / ben offentlicher Communion, daß Abendmahl tiden/haben fle ein flein rund Brodt in groffe eines halben Reichothal, wel des gleich wie das vorige formiret/vnd ausgefchnitten wird. Darvon breden fle fo viel fluctein als Communicanten fennd / brocken es in rothen Bein/ und etwas lauliche Baffer (dann fie fagen/daß das Blut und Baffer fo aus Die gemeider Bunde Chriftigeflossen/fen ohne Zwenfel noch etwas warm gewesen) feg ne art tu nin es / vnd glauben darben eine transsiebstattiation, daß nemblich das ren, Brodevnd Wein warhaffeig in Chrifti Leib und Blut verwandelt werde. Sie 86mes den Communicanten miteinem Leffel / vnd fagen darben; Das ift Briffi warhaffeiger Leib und Blut / der für dir und für viele gegeben wird ju bigebung deiner Sunde/welches/fo offidu es nimft / su Ehrifti Gedachung nehmen folt, Gott fegne dich. Colefe art/ daß heilige Abendmahl mit eingefortem Brode gu reichen/ift im vierbten seculo ber etlichen allbereitim Bebranch gewesen / und hat man selbige Intinctores genands. Geund aber im Spire Christi 337. vom Pahst Julio dem I. des Namens verworsten und vers Worsten hammet worden/wie darvon in Concil. M. tom 2. pag. 620. decr. 7. su lefen.

Nach empfangenem Abendmabilegen etliche Ruffen/welche gar from fen wollen/fid nieder und fchlaffen/oder nötigen fid zufchlaffen den gansen Zag/ damit flenicht anlah zu fündigen befommen mögen. Den Sontag darauff empfangen fie in der Kirche vom Priefter auch ein flücklein von dem geweihes tin State he more settle both friends and Creuseifft dur Communion geftor den bar /vnd effens Dif heiffen fie Ruija/fol als eine Gabe vnd Beiden der ges Meinen Chrifflichen Liebe unter ihnen bedeuten.

26enbmahl wird ben Rinbern gegeben.

Sie gebenauch etwas vom Abendmahl an die fleinen francen Rind denen aber / die über fleben Jahr alt/wirdes vollfomlich gereichet. Dannfl fagen nach fleben Jahren fanget der Menfche an ju fundigen. Dif habet fie ohne Zweiffel noch aus der alten Rirche/ welche nach empfangener Zauff die Rinder tuchtig erfanten/daß Abendmahl zu gebrauchen / und ift folches ift dritten Seculo jur Beit Cypriani brauchlich gewesen / wie aus seinem Bucht de laplis sufehen / ja auch noch bif zu des Auguftini Zeit im fünften Seculo im fdwinge gangen/wie darvon Augustin lib, i. de peccatorum meritis & remissione, cap, 19, & 20. ( fo tom. 7. pag. 666, befindlich) au lest Nachgehends fennd nur die reliquien des Abendmahls vor die Rinder ge fommen. Manfihetes benn Nicephoro Callifto, das ju Confiantinopel der Gebrauch gewesen; Benn vom gesegneten Brodt und Bein mas bber blieben/daß flees den untadelhafften Rindern/fo in die Schule giengen/mid tern haben queffen gegeben/und er Nicephorus habe foldes felbft genoffen/pil er lib. 17. Hift. Ecclef. cap. 25 pag. 889. darvon meldet. Den Anfinnigel aber wird nur die Lippe darmit berühret.

Es darffein Priefter felbigen Zag / wenn er eine Leiche begraben / od einen todten gefüffet hat/daß Abendmahl reichen/weil er vnrein gefchäßet wild Qued darff ere nicht geben einer Rindbetterin an dem Orte / da fie des Rinds genefen/fondern muß in ein ander Gemach getragen werden/ und fich wolund fchelaffen. Gie haben auch vor diefem das heilige Abendmahl über Land gefo cfet/ju denen/ die feine Priefter auff der nahe hatten/auch daß gefeanete Bro den Goldaten und reifenden Leuten mit auff den Weg gegeben/ daß/wennig nur gu Daufe gebeichtet hatten/fie es hernach/wenn es ihnen beliebete/genieffe fonten. Sie habenes aber gemeiniglich verwahret/bif ihnen etwa eine Rrand heit angeftoffen/damit/wenn fie ja des Lagers nicht auffennmen folten/glide wol mit einem Zehrpfenning jum ewigen Leben verfeben waren.

Schiden Das Abend. mahl nicht mehr über gand.

Etliche von ben Alten haben bas gefegnete wehrer.

Man vernimbt gleichwol / daß es bey den Alten auch im Gebrauch wefen / dafifie ben der Communionein theil genoffen / vnd ein theil darvol auffgehoben/ben fich verwaret/vnd jur Zeit der Berfolgung und andern Die glud fich darmit getroffet / vnd vor der Mahlgeit darvon genoffen. Die alle Brobt ver bem Tertuliano abjunehmen/wenn er (lib. 2, ad uxorem pag. 482.) Efeleuten/deren eines Dendrifch und das andere Ehriftlich/furicht Non feie maritus (gentilis) quid fecretò ante omnem cibum guftes? Et fi fcive rit, panem nonillum creditelle, qui dicitur. Es fol der Mannnicht fen / was du vor allen Speifen heimlich foftieft oder geneuft/vnd wenn ere mil fle/ folte ere nicht glauben / daß das Brodt das ware/was es heift. 2nb Cy prianus de lapsis: Cum quædam arcam suam, in qua Domini sanctual fuit, manibus indignistental fit aperire, igne indefurgente, deterrita elli ne auderet attingere. Alsein Beib die Buchfe/in welcher das Neilige Des DErrn verwaret war/mit vnwurdigen Danden auffmachen wolte ift ein Bent Darumb geflogen/ veligis fle erfdrettet/ daß fle es hat muffen fichen laffet Diefen Gebrauch entschuldiget Bafilius in der Epiftel ad Cafariam pas triciam , und faget : Dafes den Anachoretis gar unbequem und fife

#### Reife Beschreibung.

fdwer gefallen/offidie Rirche und Christiliche verfamblung zu besuchen / der haben haben fie fich daran gewehnen muffen Eucharitham oder das gefegnes de Brodt und Bein mit in die Buffen ju nehmen. Wiehiervon auch Bellarm. de Euchar, lib. 4. cap. 4. pag. 785. aulefen.

Es fennd vor alters auch etliche gewesen/welche Doft an flatt des Beines Belchen sum Abend mahl gebrauchet: Sie haben auch in das gesegnete ein leinen Tuch geneget, getructuet und verwahret / und werm fie es haben gebrauchen wollen Saben fle ein iheil darvon geschnitten / vnd im Baffer abgewalchen/ wie dars

bon julefen in Concil. M. com. 2 p. 610. and iff witer diefe das decrecum 7. Es fennd gewiffe Perforen : nemblich/ die fich mit dem End fchwurverfündiget/einen Todifflag begangen / vild gebeichtet haben / oder andere febr Brote Sunden begangen / benen wird das Abendmahl nicht ehe biß auff bem Lootbette gereichet. Dem Krancken/ anwelchen feine Arency mehr helffen wil/reiden fle das Abendmahl neben der lesten bhlung/ und alsdann darff der Grancfe feine Arenen mehr gebrauchen / fondern muß Gott alleine über fich walten laffen. Sie geben ihnen dann auch nicht mehr zu effen / es ware dann bas er Augenscheinlich wieder ju Rrafften fame / daß man gewisse Hoffnung/ baß er zur Gefundheit wieder gelangen warde, Siepflegen auch die reliquien ober Knochender Beiligen in Waffer oder Brandwein ju tauchen / daß der Arancee darvon trincket. Bie auch foldes Possevinus an ihnen war gehommen dereb. Molcovic. pag. 5.

Eilidge reiche Leute/wenn fie auff dem Sichbette liegen/und vermerden/ baß ihre Zeit abzuscheiden verhanden fenn möchte/nehmen siedas Abendmahl und darauff den Munche Orden an / lassen sich scheren / einsalben und den Mind Jabith anlegen. Benn nun ein folcher die Geraphinische Kleider wie fie es nennen) angezogen / muß er in acht Tagen weder Arsney hold Speife geniessen. Dann fie fagen; er fen nunmehr fcon im Droender balligen Engel. Begebe fiche ja / daßein folder Krancter über verhoffen wies der genefen folte/ muß er fein Gelübte halten/fich von feinem Chegatten fichei den wind ins Rlofter gehen.

# Das zi. Capitel. Von beståtigung ibrer Leichen.

A 26 anlanget die Leichbegangnif der Ruffen / fo gefchehen diefelben / Leich beft. Jeich bep allen ihren offenlichen Handlungen/mit vielen Ceremo: flatigung, nien. Go jemand flirbet/fommen dienabeften Freunde gufammen/ ond delifen die Beiber einander überlaut heulen und schregen: Stehen und by water die Weiber entanteer ubertaute neuter von page ob er an Nahrung. Charten Tringen Pagentivanine of von Briefen Bangel gehabe? ob ihm fein granto Erinctett Icenoung one organizer artengan gewesen? ond was des Die nicht gue/nicht lung/nicht schon/nicht eren gruggewesen? ond was des Dimacs mehr; Solche Rlage wiederholet fie auch ben dem Grabe/ wenn der and mehr; Solde Auge mercerpour neanur ver verne auch jugamiffen jeiten Berflorbe ben dining afdaaret weeven, Ingiciage grapiege o and grade worden. new dinner.

Daßheilige Abendmahl an bie Rrancfen.

Geraphi. nische Klei-

314 Co wird auch alsbald jum Priefter gefdictet jom von Bier/Meeth vill Brandwein Berehrunggethan / daß er für die Ceele des Abgeftorbenen bit ten fol/damit fle wol fabre. Der Corper aber wird reingewalchen/mit weiffen leinen Kleidern/ vnd Eduhen von dunnen rothem Leder angethan/die San de creumweise übereinander und alfo in einen Carch ( derer fie an vielt Orten der Ctadt / alle aus gangen Baumen gehawen / invnterfchiedliche groffe / offentlich verlauffen ) geleget / ein Tuch / bifweilen des Werfterbenen Roet Darüber gehangen / in die Rirche tragen / vnd nach dem er fürnehm bes Minters benacht Tagen darinnen behalten. Dajhndann der Priefir tag lich mit Weihewaffer befprenget/mit Morrhen berauchert/darben finget vill ber abgeftbiedenen Geelen jum beffen Meffe balt.

Die aufführung der Leiche geschiehet alfo : Gie wird von vier oder fede Derfonen getragen / ifts eine Norme oder Munch / fo muffen Nomunund Munde tragen. Bor ber Leiche gehen elliche Weibes Derfonen von ben nie

Hupfüh. rung ber

Leiche.

heften Freunden verhallet / erheben fich mit Geberden und Beheflagen febr jammerlich: Bald ichregenfie überlaut / bald halten fie einwenig fille / bald fangen fie wieder zugleich an / vnd beflagen den allzuzeitigen Sintritt fire Frances wunfden daß er hatte migen langer leben / weil er ein fo frommunglicher Dente Angeleit Die er beiter migen langer leben / weil er ein fo from und lieber Menfch gewefen: Unterdeffen fingen auch etliche Dopen/ fovor und hinter der Leiche hergehen Dilber/ vond Rauchfeffer tragen / vond lan man von

ihrem Befang nichts mehr vernehmen als: Du heiliger Gott / Du ftarder Gott/duvnfterblicher Gott.

Der Leiche folgen die neheften Freunde und gute Befandten / und zwar ohne Dronung auff einen Sauffen ; tragen fegliche ein Bacheliecht inder Sand; Werm fie ans Grab fommen / vnd die Leiche niederfesen / wird der Sang geoffinet / und der Todie noch einmahl berauchert. Das Bild fo erim leben an ftatt feines Deiligen geehret/wird über ihm gehalten/vom Priefter gebetet / und jum officen diefe Borte wiederholet. DErr gedenche diefer Seele im beffen vnd dannetliche Spruche nach der Briechen Luurgia ge lefen, Die überbliebene Bime flehet unterdeffen über der Leiche laffet jbr jams mer Gefdrenmit wiederholten obbemeldten Fragen nocheinft boren. Dann treten die Freunde neben ihr jum Garge/ fuffen daffelbe / aud, bijweilen den Zodten felbft/juguter leste/vnitreten gurucke. Darauff gehet der Pope hingu/ Blbe dem Todien einen Daß mit ine Grab/welchen fie in Mufcow vom Das frigreben / an andern Drten aber von den Metropoliten und Grabifchoffen/ oderim mangel derer nur von den Popen/vmbs Geld lofen muffen. Derfelbige Paff aber ift folgender geftalt eingerichtet.

Bir N. N. Bischoffond Priefier allhier zu N. bekennen bnd bezeugen hiermit / daß diefer gegenwertige N. ben uns als Der Conte sin rechter griechischer Christe gelebet/ und ob er toolbismet pas nach len gefündiget/hater doch feine Gunde gebeichtet/die lofipres in rufen. hung und das heilige Abendmahl zur vergebung feiner Gunden empfangen. Er hat auch Gott und feinen Deiligen recht Bechret/gefafiet und gebetet/wie fiche gebuhret. Satfich auch mit mir 22. als seinem Beichtvater in allem wol verglichen/ daßichihm feine Gunde ganglich vergeben habe. Darumb wir Hun viefen Paf mit gegeben haben / dem heiligen Petrus ond andern Heiligen zuzeigen/ damit er unverhindert muge dur Ehur der Fremden eingelaffen werden.

Diefer Pafiwird vom Patriarden/ Bifchoff oder Popenvnterfebrie bunonter siegeli/vnd dem Todien zwischen zween Fingern gestecket. Es meinen his cinfaltigen Leute / daß dieser Daß und recommendation Schreiben ein groffie vermige jum hingang in jene Welt. Zum meistm aber hilfres ben eillichen/ daß fle Geldt bekommen. Eines folden Paffes gedencket auch Gragninus de religione Moscovitarum, cap. 2, pag. 174. Brimmun ber Daß dem Todten zugefiellet / wird das Sarg zugemachet und eingeschar: tet Cie legen aber alle Leiden/Daß fle flid mit ben Ingefidtern nach auffgang on de la connen fehren. Nach dem nun der Todte begraben/fegnen fich die Umber Connen fehren. Nach dem nun der Todte begraben/fegnen fich die Umber mit der Connen fehren. Nach dem nun der Conte begraben/fegnen fich die Umber mit der Contention der fichende Begen die Bilder/ond gehen wieder nach Dauf. Den Freunden wird tanormahl bereitet / vertrinden das Leid / vnd läuffi gemeiniglich ber Frantmah Mann und Beibes Perfonen auff gute Raufde hinaus.

Die Ruffen betrawren ihre Zobten feche Bochen/ in marenber Belt Die lange fellen Die Reichen bren groffe Gaftmahl an / vnd laden neben den Freunden Die Eramt. alle Priefter / welche ben ber Leichbeftatigung mit gewesen / bargu ein. Gie tage waren. nehmendarju den dritten / neunden und zwangigften Sag / warumb fie abet Dieje vinnicht andere Zagedargunehmen/habe ich von den Ruffen bigher noch nicht erfahren fonen. Sie haben es ohne Zwenfel von den Grieche/welche(wie aus den Notis Martini Crusii über Hiltoriam Ecclesiasticam Turco-Graciæ pag. 203. erhellet ) auch ju Conftantinopel folden Getrauch baben/aber für den zwanpigften den vierpigften Zag nehmen follen. DieUhrfachen fol cher Zage / Die er zweperlen feget / fonnen am felbigen Orte gelefen werbett. Diefebren Gafterenen follen fo viel bedeuten / ale jufta oder parentalia, Gt Begen der bachenig und Opfferung für die Berftorbene / und daß die Dinterblieberell Cottenfpet fich in Liebe und Freundschaffe mit einander begeben follen / ba bann zu beffet Bebuffein fonderlich Gerichte auffgefestet wird / vom gefegneten Brobte /0 fe Dpffer. die Ruffen Rutja nennen/die Briechen aber/die folche Begangniffen in ifret Rirchen verrichten / und unterandern auch folde findlein gefegnetes Drott Liebes bif. außtheilen/nennen fie ψωμίον αράπης buccellam charitatis, & benevo loncia, ein biflein der Liebe / wie Crufius am felben Orte aus tem Gut lach erzehlet. Die Muffen aber ( bie Pfaffen fo wol als andere)frincten bep fol cher Bruberschaffe so vertrawlich mit einander / daß fie auff Sanden vill

Dutte über ben Gra. berit.

fein.

Blaube fein Purgatorium.

Bohin die Geelen tommen.

Es werden auch über den Begrabniffen oder Grabern derer/die ein weilg Bermingens fennd / auff den Rirchhoffen fleine Dutten auffaeichlagen / II welchen ein Mann flehen fan / fennd gemeiniglich mit Maften bebenget / in denfelben muffen die feche Wochen über ein Pope / Capellan ober Mind alle Lage Morgens und Nachmittages etliche Dfalm Davids etliche Capitl aus bem newen Zeftamente lefen / jur Wolfahrt der Seelen des Berfforte nen. Obgwardie Ruffen / wie auch die Griechen / fein Purgatorium ober Fegefewr glauben/ wie Berberftein/ Poffevinus vod Bwagninus neben all bern recht schreiben. Glauben fiedoch das zwenegewiffe Orter feund/wohlt bie Seelen der Berfterbenen nach ihrer aufflofung alebald gelangen / ba fie des Jungfien Sages und der wiederbringung ihrer Leiber erwarfen / und inal einjeglicher nach dem er gelebet/gute ober bofe Werete gethan. Die Fronnuch awar an einen luftigen ond lieblichen Ort / da fiemit Befellichaffe der guten Engel in Fremden umbgeben / die Bottlofen aber in einen finftern ungehem ren Shal/wofelbft erfchred lichebofe Beifter wohnen.

Suffengum Daufe beraus friechen.

Dahervermeinen fie / baf bie Geele/ wenn fie auffahre/ und gleichfam auff der Reise an folche Dreer begriffen / durch fleiffiges Bebet und Borbiffe ihres gewesenen Beichtvaters / Popen / Munche und andern auff Die recht Babngur Freivden fonte gebracht und gur Gemeinschafft ber quten Engel auffgerommen werden / over da fie ja zur lincen in das Anafithal gegangen ware / bennoch Gott durch die Opffer erweichet und erbeten wurde / baft feinen Bornibrer Sonde halber fallen lieffe fie ins Buch des Lebens einzeich nen / und ihnen bermahleine am groffen Gerichestage befto gnablar erfoffe

nen mochte. Dabin feben fie auch mit ihren Allmofen geben. Dann wennein Reicher firbeef fo wird die feche Wochen über alle Lage andie Armenein gewiftes an Brodt und Gelbe aufgetheilet. Wie man auch jonft vnter den Auffen etliche findet / die nicht allein an Kirchen ond Kibstern viel wenden / Aumofen fondern auch mie milter Dand fich gegendie Armen heraus laffen / ob fie fcon geben. bergegen ihnen nicht ein gar groß Gewiffen machen ihren Rebeften im fauffen ond verfauffen und andern Dandthierungen zu verfortein. Dann wann bie Aramer des Morgens aus ihren Daufern gur Kirche/ und von bar nach ihren Rrambuden geben/lauffen fie erft auff bem Brodemarcte etliche Brode/nebe men fie mit fich/gerfchneibens und theilens unter die Bettler/derer es gewaltig viel in Mugeow gibt. Diefe haben von folden Allmofen nach ihree Rothourffe einen fo reichen Uberfchus / daß fie das Brode invierede ftuden/ als Belle Stof/fchneiben/ im Dfen burren/ und bep Sacten voll auff dem Marcte an ble reifende Leute verfauffen / welches fie Suchari. 1. getrucknetes nennen.

Das 32. Capttel.

# Bon andern Religions Bermandten/fo die Mußcowiter theils ben fich lendeth/theils nicht leiden

mhaen.

Je Mußeowiter magen allerhand Nationen und Religions Bers Muffen haf manble wol leiben und mit ihnen umbgehen / als Lutherance/ Calvi fen Aiden Dniften/Atmenier/Zartern/ Derfianer und Surden: Aber Papiffen und Papiffe und Juden mugen fie nicht gerne feben noch horen/vno fan man einem Ruffen nicht weber thun/ als wenn man ihn einen Judenschilt / wiewol etliche in Auffmanichaffe den Juden simlich abnlich. Die Lutheraner und Calviniften tond biffer nicht allein im Landehin und wieder / fondern auch in Mußcow Ju Joffe wegen Danvel und Wandel / ben fie flace mie ihnen ereiben / und her Dienfte fo Jor. Zaar. Map. fich ju Dauß und Felbe gebrauchet / gar niften in angenehm gewefen/vnd fennd berer/fo in Mugeoro wohnen ben 1000. Daups Mugeoro. ta. Es wird jeglichem nach feiner art ber Sotteeblenft in offentlichen Rir den ju üben vergonnet. Eshatten vor diefembepde Religionen in ber Gtadt Buffcom im Ercif Baargorod ihre auffgebawete Rirchen. Die Lutheraner aber haben fie vor 20. Jahren durch eingegand und fagbalgung ber Weiber melde omb die Hobeit stritten/verlohren. Dann als vor der damabligen Belagerung Smolenstobie deutschen Krieges Officiter der Kauffleute Magbe Leiber namen/wolfen felbige hernach ale der Daupfleute und Leutenante Stawen nicht mehr unter ihre gewesene Framen figen. Die Kauffmans Weiber auther nienten/es ware ihnen fchimpfflich / daß fie die/ fo furg zuvorihre Magde gewelen/ folden über fich figen laffen. Dafter entflund in der Rirchen Durch Rog Besante/welches endlich auff ein fehlagen hinaus lieff. Der Patriarche Weiber gerei 29 gancre/weitze eineneg auft ein jepiegen gunane negt. Carte bamahl eben bie Kirche vorben/ihret ben Zumult/vnb fraget nach Uhr. iancte vnb fade beffen. Alser aber beriebet wirde den Zunnung von jegen der den fichlagen bie Luce der Berfelle halber sieh verunwilliget hatten, har ergelaget: Jich Kirche ver-

Lucheraner und Calvis

vermeinte/fie folten mit andådtigen Gedanden in die Rirche/ und dafelbfiil ren Gottesdienst zu verrichten/ond nicht Soffahrt zu treiben/ fommen. Sal Darauff befohlen/daß man alsbald die Rirche abbrechen folte/welche auch noch felbigen Zag/bif auff den Grund ift niedergeriffen worden. Ge wurde ihnen aber vergonnet aufferhalb der weiffen Maur / im Creif Bolfoigorod eine and dere auffzubawen.

Der Calvi. die wird ab. geriffen.

Die Calviniften hatten auch innerhalb der weiffen Maur / neben einer niften Rir folgern Capellen/eine feine fleinerne Rirche zu bawen angefangen/ond falt bif ans Dach auffgeführet / weil aber der Patriarche und Groffurft den Ban nicht bewilliget/fondern nur darben durch die Singer gefehen/fam es dem Da triarden einflin Ginn/daß er felbige Rirde faleiffen und die darneben flebel de Capelle auch auffheben ließ. And fennd die Calviniften umb Drediat au ho ren eine zeitlang zuden Lutheranern in die Rirche gangen / bif fie wieder eine eigene befamen.

Alls nach der Zeit die Lutheraner ihre Rirche aus antrieb des Watriardell auch aus Bolfoigorod fchaffen muften/namen fle auff vergunftigung 361. Zaar. Man, aufferhalb dem Walle/auff frenem Felde einen Dlas ein/vnd ba weten darauff eine Rirche/die graffer war als die porige. Newlich aber ben all fchaffung der Auflischen Rleider (davon oben gedacht) haben fie abermand mit der Rirden auff eine andere Stelle wandernmuffen. Ind hat fichaffe

Augetragen:

Ce hatten die Pfaffen in Muficon fcon vor 15, und mehr Jahrenge flaget/daß die Deutschen unter den Ruffen in der Stadt wohneten / hatten bli gröften und beften Plage von ihren Rirchfpielgrunden eigen gefauft unbte bawet/wodurch ihnen den Pfaffen viel von ihren Ginfunffen abgienge/ ben aber / weil der vorige Groffurft den Deutschen gewogen / nichte erhaltet mugen. Jenund aber/als der Patriarche felbst fich befchwerte / daß die Deut ichen unter den Ruffen in gleichen Kleidungen ohne unterscheid wandelten und ihm gleichfam den Segen abfiblen. Namen die Pfaffen die (Belegenheil in acht/ vernewerten ihre alte Klage/ und brachtenes fo weit/ daß einern flich Mandatoder Befehlergienge: Daß/wer unter den Deutschen fich wolte auf Ruffifch tauffen laffen/mochte in der Ctadt wohnen bleiben/wer fich aber Date Jushun weigerte/folte innerhalb furger Zeit mit der Bohnung jur Stadt hill aus vor die Polroffi Pforte / nach der Ruffun ; an den Drt / mo vor viernig und mehr Jahren die Deutschen auch ihre Wohnung alleine gehabt/und des Roniges von Dennemaret Chriftian. IV. Berr Bruder Bergog Johannes begraben lag.

Die Deute fche muffen aus ber Stadtnach den Ruffun

2Boher bas Borr Rut. fun.

Diefer Drelieget an dem Bache Jaufa/hatte den Nahmen Ruffund her befommen: Beil der deutschen Coldaten Beiber/welche dafelbft moh meten / werm fle von den fürübergehenden Ruffen etwas felkames fahen/ eine für andern fagte: Rud / fuete fie/ fife/ fife hier/welches die Ruffen vertehre ten inein fhandlich Bort: Chui/chui (bedeutef daß Mannliche Blied) vill rieffenden Deutschen/weil fie fich anfelben Drebegeben multen/num Schimpf nad: Mimgin giona/chui/chui/du Deutfder pacte did auff ze. 3lle es für ihr.

Saar, Man, wehemitig supplicirec. Sie sehenwol/daß fie nunmehr ben der Juffifden Nation/ond swar ofine Uprface/finetentwurden/miften ben ihe ringetrewen Diensten und guten Billen/jo fie an Jhr. Jaar. Man, und vero Amerikanen erwiefen/ auff der Straffen von allerhand lumpen Gefinde mit so schandlicen Borten angefallen ond nachgeruffen werden. Baten Ihr. San, Man, wolten nach bem loblidem Grempel feiner Borfahren fie in Methanb Bren gnabigsten Schunnehmen / und wider solche Lasterer verthenigen/en. darff den Darauff haben Ihr. Zaar. Man, alebald offentlich aufruffentafen: Daf/ Deutschen wer nach dem Tage auch dem geringsten der Deutschen nachruffen wurde, schablich ohne alle Gnade mit der Kruupeitsche (ihrer art nach) folte bestraffet werden, nachruffen, Senno auch efliche Berbrecher diefes Berbotes alfo gestraffet worden/daß fle mit blutigen Nachen nach Hauft gangen. Nummehr fennt fie von folden schaftlichen nach unter nach Bauft gangen. Man, haben auch dem Dirtimen andern Diahmen gegeben/ bnb ffn Nova Inalemska Sloboda, die newe aufs Mova ma laubifde Borfadigenandt. Manhat dafeibft einem jeglichen nach beschaft Sindh Imper der Perfonen/Ampt und Bewerbe einen gewiffen Plan/darauff gu bai Cloboda, men/sugerignet / und alles in ordentliche (Gaffen abgetheilet. Die/fo hollverne hauferin der Gtade hatten / lieffen felbige abbrechenvnd in die Nova Ina Amska Sloboda wieder aufffesen / da fie jeso vor den offimalis ploslich ent fichenden Jewesbrumfen der Auffen viel ficherer als in der Stadt leben. Das ber die meisten Deutschen sagen / daß ihnen durch ablegung der Russischen Milder / und absonderung von den Russischen Häusen und siglicher converlation so webe gescheben/ ale dem Rrebe/ den man hat zur Straffe im Baffer erfauffen wollen.

Alls die Deutschen nun fahen/ daßihnen gleichsam eine eigene Gradt und ig Frieder zu dewohnen gegeben war / trugen fie kein bedeneken auch jihre von hinen weit abgelegene Kirchen felbst abzubrechen und nach Nova Inaiemsla Sloboda, woselbst ihr Deerd und Rauch/suverpflangen. Es haben die Eubraner jeho dafelbffameene deutsche Rirden / und die Calvinisten eine Solinianer jeho dafelbstameene deutsche Rirden / und die Calvinisten eine Solinianer jeho dafelbstameene deutsche Rirden / und die Ringen fasten and the valetoft sweete ventage southers, one of the same and and other harten for the sweet and and the first harten for the sweet and the same southers will be same to the same southers and the same southers are same southers. anformbeine Engeniger. Sie nuer groun unpurgenze da fie die Auffe filogivegen des Derften Leften Framen Eigenthäugkeit / da fie die Auffe in Biber ine Jewr warff (wie oben gedacht) daß man aus der deutschen Alear vid Ander the Febr warff (wie oben gevacht ) van man aus ver venigden Predigftille and Allar / wie auch die Dacher abgeriffen / nach der Zeit Predigftille aber in: ober if Presignife und Auer/wie auch die Dather abgerijfen/ nach der Beit die Mit hier die Oacher wieder auff die Kiechen, nicht aber die Alter und President die Mit hier die Oacher wieder auff die Kiechen die Oacher der Beite die Mitchel influite Daderwieder auf die Kirchen/nicht aber die Altar vond Preisen Sirche in ein Kirche in den Kirchen aufflussen vergörnet worden. Die Lutherarer habert geriffen. einen gar grossen Auchhoff ombjeunet / auf welchem fie ond die Calvie nistenistre Zoden kegraben. Wie dann bende Religionen fich daselbstwol mit oldander vertragen/ond man des Blaubens halber eine Biderwertigfeit vers Derr Balnimpt. Derjesige Predigen der Lutheraner ist Derr Balthafar Fadennecht der Jaden in Dann von guter Geschieftigken und Gaden. Ihr voriger Prediger ju recht. unfir Zeit von Derr Martin Munfferbergeon Dansig/ auch ein woldegale Derr Mar-ter meit von Derr Martin Munfferbergeon Dansig/ auch ein woldegale Derr Mar-ter meit von Derr Martin Munfferbergeon Dansig/ auch ein woldegale ter vid Sunvar Herrmearun Weinflervergevon Zunnig und ein von sehr im Mann ausse, fleissiger Mann / welcher anfänglich von guten Mitteln und sehr im Mann Bunhaig war / wodurch er neben erlittenen groffen Organdichaben vind flerberg. all das kinekam / woourd er neven einnenen groffen State wurde/

Dert Be org Danfe.

daß er für Gorgund Gram hinftel und ftarb / ehrer noch das 36. Jahr feints Alters erreichete. Deffen Borweferwar Serr George Schfe/ein alter Mann welchen als einen Weinführer ein Evangelifder Rauffmann Rarol Molin mitfich in Mukeow gebrache. Und da die Gemeine fich zu mehren beginntill und fie lange Zeit feinen ordinirten Priefter gehabt / gleichwolaber jugewiffel Beiten Predigt horen wolten/ diefer herr Georg aber simlich belefen/vnb fic mit der Poftille wol zu behelffen wufte/ haben fle jhn zu ihrem Driefter auffat worffen/weldem Umpte er auch etliche Jahre mit fleiß vorgeffanden. Alled aber endlich Alters halber des lefens und ftudirens überdruffia / und auffer Cancel etwas Fabelhaffigu werden begunte / hat ihn die Gemeine des Diet fles befrenet / und jon mit feiner Framen Lebens Bnterhalt verfchaffet; lebt noch fur Zeit onfer erften Legation.

M. In chenhoffer.

Die Reformirten hatten auch einen gelahrten Mann jum Predigell Nahmens M. Deinrich Indenhöffer von Bergberg/ welcher zu erft an In theraner / mit den Goldaten ins Land fam / vnd im Rricge vor Emoleriste Feldprediger war / hernach aber in Mußcow Calvinifch wurde. Er fchrieb ein Tractatlein/vn lieft es ju Bremendrucken/deffen Titel: Schliffel 311 of rechten Deynung von den verschloffenen Thuren/Joh. 20. vin will vom Superintendenten gu Borna in Meiffen D. David Werbach wiederlagt Diefes M. Indenhöffers hinterbliebene Witwe/ fo noch jeno in Mukton bet/ift gewesen des fürnehmen Theologi ju Bittenberg D. Forfferi Todhal er hat fle niemahle jum abfall / worzu fle auch vor flch nicht gefinnet Bero fen/rathen wollen / fondern vielmehr gefaget: Sie folte nur ben dem Luthan fchen Glauben bleiben/fie fonte darinnen gar wol felig werden/weil fie co mid beffer verftunde. Gie haben jeho auch einen gelahrten Mann M. Indertall Gardinum aus Echottland burtig,

Ruffen mu. gen feine Catholifche leiben.

Ronnen alfo die Ruffen/ wie gedacht / die Lutheraner und Calvinifen famptifren Gottesdienft im Lande wolleiden. Die Komifch Catholifte ab oder Papiftenhaben biffer ben ihnen wenig Gunft gehabt / ja fle fennd fanti ihrer Religion ihnen gleichsam ein Grewel. Im Jahr 1627, ift vom Rond Ludwig XIII. in Francfreich ein Befandter Nahmens Ludwig des Hayes, all den vorigen Groffür ften gefchiefet/vmb Frenheit/vor die Frankofiche Patien in Rufland gu handeln/angehalten/ond mit darben einen Berfuch gethan/o fle nicht eine Catholifche Rirche ben ihnen haben mochten / ift jhnen aber tund abgeschlagen worden.

Als der Rriegvor Smolensto angehen folte/ und unter den Saupten ten/fo hinein beruffen waren/fich auch ein vin ander Catholich er befand/vulle ihnen für ihre hinein Reife eine Berehrung gegeben/ond alebaloin guten leite wieder guructe über die Granse gebracht. In den Contracten/ fo fle mil one der Perstanischen Handlung halber auffrichteten/ machteten sie einems Berbot/daf/wennja die Solfteinifden folten in Derfien siehen wit handeln fle durchaus fein lateinischer Religions Verwandte (fo nennen fle die Roma rift Catholifte) unter fich haben folten. Go verhaffet ift ben ihnen auch if Pag. 233. Nahme. If abergu verwundern/warumb flegleichwol im Sahrioto. Illu dislaum

bislaum des Königes in Polen Cobn jum Groffürften über fich erwehlet pag. 233. hatten/wiewol fle doch bald darauff / ehe er jur wireflichen Regierung gelangete/wieder verworffen / und hernad, den Polen / fampt ihrer Religion / weil fie anihren/der Aussen/ Bildern folde Thatigfeiten verübeten/ viel geheffiger worden/als fie juvor gewesen.

Es ift fonft ein alter und gleichsam angebohrner Saf und Widerwerfigfeit der Aussen wider die Papiften oder lateinische Rirche/welches ihre Borfahren von den Briechen, und dero Religion gefogen und auffihre Nachton linge geerbet und fortgepflanget. Dann weil die Ruffen fich juder griechifchen Riche bekennen / meinen fie / fle muffen in diesem flucte der Feindschaffi. lo die Briechische Rirche wider die Easteinische so viel hundert Jahr gehalten/sich auch theilhafftig machen.

Boher aber folder Zwifpalt swifthen der griechischen und lateinischen Boher der Singen / welche anfanges gareintradnig waren / entstanden / ist aus den Kir Sulfen Jag den Diftorien zu erfehen / daß es nemblich zu erft vom Streit der Bifdoffe/ binen es wind die Dochheit guthun war/hergefommen/worgu hernach eiliche Sonderliche irrige Meynungen in Glaubens Artifeln/fo die Griechen wider die der der Romifchen Rirchen gefaffet hatten/famen. Den Anwiffenden gur Parter Ronnigen Arrateitzeleffer guten, fannis Bedring ffun.

Der Anfang und außbreitung der Chriftlichen Rirche zu und nach der Boder anapoffel Zeit geschahe im Romischen Reicherweil dasselber als die vierte Monar-nengebohren / gelehret und gelitten hatte. Aum waren in den furnembften ming der Camplifigaffen und Stadten des Reiches gewisse Bidoffe verordnet welche auf Die Lehre und Kirden Ordnungen fleiffige Zufflicht haben muften. Ind belldann im gansen Komifden Reiche die fürnembfie und Hauptflädte was ten Komin Italien / Alexandria in Egypten und Antiochia in Gyrien / alfo burden auch dero Bifchoffe für die principalesten gehalten. Beil aber Nom indredition of the flat fordern auch wegen des Rayferlichen Siece die aller für numbfie mar/auch Detrus der fürnembfie onten den Apoffelm dafeibfi fol feinen Suel gehabt haben/ haben fie dem Difchoff ju Nom die Uberftelle vergonnet/ ond in Papam, den Pabfi/genennet/wie dam das Wort Papa (feu wanas parer) denen/fo einer fonderlichen autoritee und Amfebene gewesen/ ift histignet / auch der alte Rirchen Lehrer Coprianus gu feiner Zeit damit geehtamorden/wie im anfang der 3. Epiftel Enpriami gu lefen.

Als aber 330. Jahr nach Chrifti Geburth der Ranfer Conftantimus Magnus den Ränferlichen Sis von Rom nach Bisantium oder Constantion nach den Ränferlichen Sis von Rom nach Bisantium oder Constantion nopel (where nach feinem Nahmen nennete) wante/ diefelbige Gradtherrlich mag. (where nach feinem Nahmen nennete) wante/ diefelbige Gradtherrlich machete/daf fle auch Nova Roma und Roma orientalis genandi wurde/ift be mercoaf lie auch Nova Roma und Roma orientalis genantitudes of 3.P.121,60 original antinopolitantifue Disposit auch hervor gesogen liber die berohen auf 3.P.121,60 original antinopolitantifue Disposit auch hervor between bis da hoge. orniantinopolitanifiqe Bifapoff aud persor gegogen not volle nach dem para literandria und Antiochia erhoben vond ihm die andere Etelle nach dem 20 "Alexandria vnd Antiochiaerhobeivond ihm die andere Centum 3. Concifi Conflantinopolitani I. so im Jahr Christi 381. gehaltenworden/erhellet: Constantinopolitana civitatis Episcopum habere oportet primatus

lateinische

Chriftlidie Rirchen ge mefen.

Rom Die fürnembite Grabt.

VideBartadversaria 116.50. pag. 2772

honorem postRomanum Episcopum, propterea quod sit nova Roma

Vide, Consil, gen, tom. 3. pag. 357. 0 363. Der unterfdeid aber der griechifden und lateinifden Rirden fam daft

chifch und lateinisch gonandt.

Als im Jahr Christi 395. nach Rapfer Theodosti I. Tode dessen bende Golf ne Areadius und Donorius fich indas Komifche Reich theileten / hat ber till Boher bie nemblich Arcadius in orient, Honorius aber in occident fich auffgehaltell Rirchegrie Daber hat man jum vnterfcheid der Derrschafftengesaget daß orientalisch und das occidentalifche Reichtund weil in orient die griechifche/gleich in oc cidene dielateinifde Eprache ab üblichftenwaren/hat man jene die griedifte und diefe die lateinische Rirche genandt. Waren doch simlich einmutig mit ein ander. Und ob gwar nachgehens das Romifche Reichwieder gufammen vil ter die Regierung eines Ranfers fam/bliebe doch der Ranferliche Gis eine lath ge Zeit zu Conftantinopel. Ekich wie nun wegen abwefenheit des Ranfers von Rom ein jeder in den ogeidentalifden Landern/als in Italien / Frankfrid und Spanien / auch Numidia , Carchago und bergleichen ein Just auff den Dabft hatten / auch wegen bestellung der Rirchen Regimenter haten muften/ und daher fein Unfehen groß: 24fo wolte der griechifche Datriard Constantinopel wegen gegenwart des Ranfers / wo nicht grofferes doch mid minders Anfehens fenn/als der Pabft ju Rom/brachte es auch fo meit/Dal Jahr Chrifti 451, im Concilio Chalcedonenfi jhm die gleichheit an Pri legien und Macht zuerkand wurde / wie darvon actione 16. Sanctipatet 150. definimus de privilegiis sanctissima Constantinopolitana Eccle fiæ, novæ Romæ, Etenimsedisenioris Romæ propter imperium civitatis patres (glossa marginalis primatum) consequenter privile giareddiderunt, & eadem intentione permoti 150. Dei amantilling Episcopi æqua san Cissimæ sedi no væ Romæ privilegiis frui, & in eccle fiasticis sicutillam majestatem habere negotiis, & secundam post illand existere. Concil. gen. tom. 9. pag. 168. Goldes muste im Jahr 680. III. Concilio Constantinopolitano wiederholet werden, Can. 36. Darve intomo 16.pag.632.

Dieran wolten die Griechen fich noch nicht genügen laffen/ fondernvel meinten/weil Kom vom Rapfer verlaffen und gleich fam degradiret, bath gegen Conflantinopel inhohen Burben/ und gleichfam über Romerholat daß ihnen daselbst auch der Borgug gebuhrete. Defiwegen Johannes der Der triarde su Conftantinopel mit Pabft Gregorio I. einen harten Streit hall nennete und fchriebe fich Patriarcham dun genenad, mie hiervon die Epiff. Gregorii ad Johannem Episcopum Constantinop. Item Epist, ad Sabinis num Diacon. und an Ranfer Mauritium/ welche ju finden/ com. 13. Continue gen, pag. 415, 530, 436. Diefer Streit marete gur Zeit Rapfers Maurill bif Phocas/der Mauritium mit Beib und Rind umbbringen ließ/sur Acgie rung fam. Derfelbe hat den Streit aufgehaben / vnd aus Haß wiber bel Conflantinopolitat, Patriarden Epriac / Dem Romifden Pabfic welder damable Bonifacius III. war ) das primat und Sterftelle über alle gu ergand Dabf auer. und befrafftiget. Bie darvon Paulus Diaconus!, 4, de geftis Longebar, 0, 27;

Der Bi fchoffe in Rom ond Conftanti. novel.com potentz Streit.

Das primat wirb fanb.

Hic (scil. Focas) rogance PapaBonifacio, statuit sedem Romanæ & Apostolicæ Ecclesæcaput este omnium Ecclesiarum, quia Eccles sia Constantinopolitana primam se omnium Ecclesiarum scribebat, And foldes ift geschehen im Jahr Christi 606. Daber ift der erste offentli de Daf wifthen dem Hauptern und Regenten der griechifden Rirden wider Die lateinische erwachsen.

titnifde erwachfen. Sonft haben auch von Zeiten zu Zeiten in der Griechifden mehr als in Wegnunge Mennung ber lateinischen Kirchen allerhand jerige Mennungen sieh hervor gethan/woburd die Grieden fich jum offiern von den Lateinischen abgesondert/ und ob gewesen. fle foon wieder jufammen getreten/boch bald wieder in Zwifpalt gerathen. Es erschlet Autoninus Archi Episc Florentinus folder spaltungen wol zwolffe/

wie in deffen Chronict parce 3. cir. 22. cap, 13. gu lefen.

Um meiften aber wird die fchuld den Conftantinopolitanifchen gegeben/ welche Uhrheber vielfältiger verwirrung und Buheils gewefen / wie der Grie deneigener Sifforien Schreiber Theodoretus gedenctet/lib. s.cap 9. p. 5 0 2. Das die griechifche Patres einst an Pabst Damasum geschrieben, Constantidopolitana Ecclesia ut sic loquamur, recenti, qua non diu ante ex ore conis, hæreticorú blasphemiis per miserationes DEI eripnimus, reve- Sm Jahr tendissimum & DEI amantissimu Nectarium Episcopu præposuimus. Ehtist 406.

Bas es jur Zeit Chrofoftomi für eine befchaffenheit mit der griechifchen Girchen gehabt/ gebendet Erasmus Roterod. in vira Chryloftomi: Haresicorum(Arrianorum,Origenistarum & aliorum) tyrannis & ambitio vitigrat omnes earum regionum per universam thraciam Ecclefas, Welches das treffliche Liecht der Kirchen der heilige Johannes Chros following Siftoff au Conflantinopel mit Schaden erfagren muffen / in bem fielgn gwennahl abgefeset/ins Glend verftoffen / darinnen er auch geftorben/ wit dar von aufführlicher Berichtin Epift. Chrysoft, ad Innocent: und in vica Chryloft, Diefer Uhrlad halber hat damahle die lateinifde Rirde aud bon der griechischen Richen fich abgefondert/vnd des Ehryfostomi Berfolger/ and geregnagensurgen pag assertion Bann gethanim Jahr 407. wie darvon anocentii Epift, ad Arcad, Imperat. tom. 4. Concil. gen. pag. 84. viid

tom, 25. Concil. gen. pag. 427. Epift. Grægor, IX. ad Michaelem julefen. Unter andern Spaltungenwar nicht die geringeste / welche im Jahr Chiffi 858. Phocius der Patriarche zu Conflantinopel verursachete / webder borgab/vnd die griechische Kirche zu glauben/ dahin bewegete/dah der heiige (Briff nur vom Nater und nicht vom Sohn außgienge. Diefer Phoenie our mit feiner Lehre Anno 870, in Concilio Confrancino D.IV. verdam thet/barron Concil, gen. tom. 23. pag. 677. Diefer Treffumb legic fich swar mitdem Phocio / wurde aber im Jahr Christi2050, witer dem Rapfer Confantino Monomado durch ben Conflattinopolitanifden Datriarden Mis Ragfer dad und Bifchoff Con, Acribanum wieder vernewert und der lateinischen Gonfant. Andewiderfproden. Borgu dann der Rapfer getrevlich falf. Dann als ornelbige den Sicilianern/feinen Untershanen/mit rauben und plundern fehr beforerlich fiel / fielen die Sidlianer von ihm ab / vnd erwehlten ihnen einen

newert.

wird von

in Bann

gethan.

Concil.

eigen Ronig. Darauff fante ber Ranfer zum Pabft / welcher damahle Gre gorius IX, war/daßer die Sicilier folte in Bann thun, Meil aber der Dabft/ ben dem die Sicilianer fich allbereit mit groffen Rlagen entschuldiget / ihm nicht fugen wolte / machte er die Griechen der Komifchen Rirchen wit derfpenfig/vnd halff des Phocii Jerthumb/von welchemnochefliche Fundell thumb verin der Briechen Sinn nach geblieben/wieder auffblafen/ond bringet es fo weill daß im Jahr Chrifti 1054. der Patriarche Michael in versamblung ihrer Di fcoffe die lateinifche Rircheverdammet / ben Romifchen Dabit mit allen la teinifchen Bifchoffen verwirffe/ und in Bann thut : Berfebleuft den Lateini Die lateinie fche Rirche fcenihre Rirchen / die fie in Conftantinopel hatten. Sigebertus in Chron. pag. 198. Borgebende/fie hatten wiberdas Symbolum Nicænum gehall ben Briech? delf und gelehret. Spiritum fanctum afilio quoq; procedere, quod non continebatur in Symbolo Nicæni Concilii, sed tantum dicebatur: patre procedentem. Run ware in einem andern Concilio beschloffen / Dall Epbef.com. man weder Buchftab noch Splbe vom Niconlichen Concilio ab ober juff Ben folte/vnd wer das thate/folte verbannet fenn; Well die lateinifche Rird 6.pag.313 nun folches gethan / ware fie rechtmaffiger weife im Bann. Bannifirfeatif

Midiael wird vom Ranfer gum Pabft erflå ret.

waren nicht tuchtig daß univerlal Regiment der Rirchen guführen. 200 weilder Conftantinopolitanifche Patriarche der nchefte nach dem Dabft/gt boretees ihm zu. Darauff hat ber Kapfer Conftantinus den Datriarde Michael in gegenwart aller Difchoffe zum Daupe ber Rirchen in ber ganten Belterflaret. Und damit der Rapfer dem Patriarchen folche Dobeit voll Ehre bestätigte/hat er das Pferd/worauff der Patriarche faß / beym Bigt genommen und duzch das Hippodromum palatii, wie fie es neñen / gefuhrel Darauff lieff dem Patriarchen alles Bolck mit groffer ehrerbietung

Die Wahl gezewerihn.

entgegen/ond hieltenihn fo hoch/als fie fich einbildeten der Dabft fennmodit Als aber der Ranfer fabe/ daß ihm alles Bolct anhinge/ und vici groffere Ch re/ale vor gefchehen/ erwiefen/ hat jom die Wahl gerewet / aus Furcht/Dal der Patriarche mochte zu großwerden / vnd ihn an feiner Regierung ichatell thun. Da der Pabft Leo IX. foldes vernimpt / fchicket er feine Befanbit nach Conftantinopel / Michaelen in Bann zu thun / welches bann ber Rapft gerne geschehen lieffe. Wurde alfo ber Bann an ben Dafriarchen in gegin mart bes Ranfers außgeubet / wie zu lefen in Concil. gen. tom. 25. pag. 489 Darauff der Rapfer ihm alle Ehre vnd Wurde / ja noch mehr ale er ihm Beget ben hatte / beraubet. Vide Antonin. Archi Epift, Chron. parce 3. tit. 220

Michael wird abae. feger ond in Bann ge than.

cap, 12. pag. 571.

Die Griechen haben unterdeffen gleichwol ihren Saf wider die latein fche Rirche behalten / wider fie gefchrieben / und ihr fchuld gegeben / fie hattell wol 99. Irrebume injhrer Rirchen (Antoninus am jest erwehntem Drft.) Dergegen fagten die Lateinifchen / baf bie Griechen über 90, barcies hat ten / berer efliche Pabft Leo IX. in ber Epiffel an Michaelem den Conftant nop. Patriarchen Rahmfundig machet. Tom. 25. Conc. gener. pag. 426

Blieben alfo diefe zwo Kirchen in Zwispale und Bneinigkeit bif but Lateiner Rrieges Deer / fo damahle zu Waffer und Land/ wider die Garacti

nen/

nen/daß Belobte Land einzunehmen/auffgeführet war/auff gutachten Dabft Innocent. III. die Baffen wider die Griechen wante/vnd Conftantinopel/fo Conftanti eben in einheimischer zerruttung/mit Gewalt einnahmen. Ihr Krieges haupt hopel ein-Balduin ein Graff aus Klandern wurde Kapfer / welcher / vnd nach deffen Benommen fammerlichen Untergang / Der Bruder Beinrich Die griechische Kirche jum Schorfambes Romifchen Dabfte wieder brachten/wie hiervon Paulus &mylius, de rebus gestis Francorum lib. 6. pag. 316. Tunc Ecclesia græca in unum cum latina cojit, Pontificisq; Romani dicto parere cæpit. Et Antonin, parte 3. pag, 104. & 572. Gefchaheim Jahr Chrifti 1204. wie aus bem Berfe/ fo von eroberung der Stadt gemachet wurde/erhellet.

Bis fex centenus erat annus bis quoq; binus, Quo Constantini dominantur in urbe Latini.

Bie benm Calvif, in Chronol. opere unter demfelben Jahre.

Die Diftorie aber von eroberung der Gtadt / und wie darben die Lafeis ner wider die Briechen gewütet/vnd ob wol Balduinus ein fehr zuchtiger und ducher Derr gewesen/bennoch die Goldaten fo ungüchtig/gramfamund un Chriftlich mie den Weibern / Jungfern / Monnen / und den Rirchen Getathe und Gutern umbgangen/beschreibet Nicetas Choniates, welcher selbst uit barben aewelen/aufführlich libro derebus post expugnatam urbem gellis,pag.375. & feqq.

Die Griechen haben fich auch eine zeitlang unter der lateinischen Berre Abfall der fingflichen bei gehalten bif ins Jahr Christi 1237. Da fie der Boet Griechen milligetit des Romifichen Pabste sich ganklich wieder entriffen / und so wol von den kar wideribren Derrn bem lateinifchen Kapfer/ale bem Pabft fich fo widermertig teinern aziget / bag vieler in ber lateinischen Rirchen Mennung dahin gangen / man 1237.

muffe die Creugbruder mit gewapneter Sand über fie schieten. Wie Mats thous Parifin Histor, Anglic, Heinrici III. pag. 422. gebentet.

Sie hatten bamahle einen Patriarchen Namene Germanum , wels Bermanus derber Griechen alte irrige Mennungen von aufgehendes heiligen Geiffes: Partiarche Bom geseuretem Brodte im Abendmal/ond andere mehr epferig vertheibigte. andem/fagten fie/wolfen fie fich begnugen laffen/baßer ihrer Rirchen Der haupt mare hatten ben Dabst nicht nochtig / konten ihn auch nicht murdiger ond bober / ja nicht einsten fo hoch achten als ihren Patriarchen menneten die Grout / ja niche empren jo pote aufren un figen Ab file Momifche. Daber fie Dies fin dies Rirche ware alter und wurdiger als die Momifche. Daber fie Dies lebenicht für eine Mutter/sondern nur für eine Schwester erkenneten / auf Defarben weil Detrus der fürnembfle unter den Apofteln darauff die Romifor Riche fich berieff/ebe er nach Rom gefommen feinen Stuel und Sip uns Patrus erter orige fich verieffiebe er natyrom gerommen jetuan Ctut mer interfere fer Sit ju and Griechen und zu Antiochia/fo im Grigifchen Reiche gelegen' gehabt/ fer Sit ju and Brigifchen Reiche gelegen' gehabt/ fer Sit ju and Judem batten die zu Antiochia dem Apostel Christi und also auch Christo alle Antiochia. Chrevno Wilfehrigkeie/die fie nur erdenden konnen / erwiefen daß fie alfo begen wol Theophilis fonte genennet werden. Romaber hatte Petrum/ neben feinem Mitapoftel alle Schmach und Schimpff/jaenblich ben Sobe angeifan : Dier ware Schande/bort aber Stre gewelen, Konten berwegendie Gilegen mit allem recht Sohne/Die Romer aber nur Stiefffinder genennet

werden. Wie hiervon oberwehnter Paris pag. 441. Welcher am felbigth Drte firidet

Ecclesiæ Romanæ magistratus & rectores non populi devotionem, sed marsupia plena quærunt denariorum, non animas Deolucrificare, sed reditus rapere, religiosos opprimere, simonia uti videntur, non curatur de justitia & honestate, de simplicium informationsimo cum quoçunq; modo quis beneficio Ecclesiastico investitur, de suma pecuniæ, quam inde sortiri possunt, statim sciscitatur &c. Visa igitur tanta malitia & oppressione, erigitur Græca Ecclesia contra Romanam &c.

Germani Schreiben an Pabst Greg. IX.

Barenalfo ju der Zeit wenig Griechen in Griechenland/dicesnebenden

Edteinern mit der lateinifchen Rirchen halten wolten.

Michael Palcologus nimpt Constantinopel ein.

216 im Jahr Chrifti 1262. Michael Palcologus der arichische Rapfo die Stadt Conftantinopel durch verrath der griechifden Burger wiedertif nahm/ond Balduinum II. fampt den Lateinern aufgetrieben ( Darvon Nice phorus Gregoras lib. 4. Hiftor. Rom. ) wurde wieder ein verfuch gethand ob die benden Rirchennicht konten gur beftandigen vereinigung gebracht ner den. Defiwegen von benden Partenen Gefandschafften ergiengen/wie in Con cil. gen. tom. 28. pag. 19. & 535. vnd beym Antonino par, 3, pag. 572. fehen. Es hat fich auch der Ränfer Michael Palcologus/wie auch diemeisen Prælaten der griechifchen Rirche dargu bequemet/daß Concil. Lugdun. fo defiwegen im Jahr 1374. gehalten wurde/vnterfchrieben/wie die Chreibell des Palcologi und der Pralaten/fo am jest erwehntem Orte befindlich/all weisen. Aber der Constantinopolitanische Patriarche Joseph/wie auch der gl Untiodia/woltendarmit nichte juthun haben / hatten auch einen groffen Ju hang. And wie die Gefandten vom Concilio wieder nach Daufe tamen ond daß lateinische Symbolum verlasen/ haben es ihrer viel heimlich elliche fentlich widersprochen. Defimegen der Ranfer viel Abte/ Munche und andat ombbringen laffen/ ond auch feinen Patriarchen abgefeset, In Concil. ge ner. flehettom. 28. pag. 586. daß der Ranferfelbst wieder abgefallen/vnd bet wegen vom Pabft Martino verbannifiret worden. Antoninus aber fagil Chron. par. 3. pag. 572. daß er bifans Ende beständig geblieben. 23nd als

ageftorben/ haben fle ihn nicht einften eines Chriftlichen/ vielweniger eines Ronigliden Begrabnif gewurdiget; Jafein eigener Gohn Undronicus/hat Palwolt mit hindanfenung Rindlicher Liebe feinenr Bater folche Ehre berauben geliffen, elend Be Thu/weil er im Lager flarb/ein wenig vom Lager abführen/auffe bloje Teld srabuig. werffen / und mit ein wenig Erde beschütten lassen / daßihn die wilden Thiere nicht gerreiffen folien. Und foldes thater darumb/daß er den Griechen / welde meift in ihren alten Brithumb fledeten/ erwiefe/ wie boch flwiderig ihm gewefen ware feines Baters beginnen/daß er nemblich (wie Gregoras faget) von ber rechten Rirchen abgewichen. Dann Undronicus befürchtete/ daß / weiler nebendem Bater fich jum lateinischen Glauben beland/fie mochten das Neich/ welches er mit feinem Bater alibereit eine feitlang regieret / wieder abnehmen/ und feinem Bruder (den er wegen begehrung deffelben im Gefangnifffigen halte ) geben. Defregen er die Griechen in die Rirche G. Cophia gufammen ruffen lieft / vnd fagte: Erware allegeit im Hernen ihres Glaubens Bowefen/wolte es auch noch fenn und bleiben. Derfluchte darauff feinen Bater inder Erde. Und hat fich alfo mit den Griechen ganglich wieder von derlateis Michen Rirchen abgesondert. Sepnd auch fo lange getrennet blieben bif ins Jahr nach Chrifti Geburt 1439. Da der Pabft Eugenius IV. als er vernom men / daß der griechische Konnische Kapser Johannes Palcologus / und der Inannes Conflantinopolitanifche Patriarche Josephus beliebung hatten / fich wieders Palacolog. umb mit der lateinischen Rirche zu vereinigen/desiwegen das Concilium Flo-Concilium rendinum angcordnet / ju welchem auch der Rapfer und Patriarche in Ders Florention fich eingestellet / und nach langem und vielfältigem disputirentn diefen 5. """, Dauppuncten mit einander einig geworden. Das nemblich z. der heilige Beift bom Water und Sohn/ale nur von einemprincipio (und nicht von zwegen/ Die Die Griechen meineten/daß die Lateiner glaubeten) außgienge. 2. Daß das Concilium wol Madythatte vemb beffer erflarung willen hingu ju fesent Filiaminam moi Madythatte, omo bejjer erriarung vinteringinga par im Abendy beteinigung menn da flehet å parre procedentens. 3. Mas für Brodt im Abendy beteinigung mail obs gefeuret oder ungefeuret finn fol? 4. Dom Fegefeur. 5. Dondes domificen Pabfie Dochheit. Daffelbe Concilium hatber Rapfer/und an ber marte paplis Dodgien. Suffice. Der Patriarde aber flarb vor auße Bang Des Concilii.

Es unterschrieb auch im Nahmen der Russen ein Russe Istdorus Metropolit von Riou, Schnd alfo damails die Griechen von den Lateinern in guter Ginigfeit von einander geschieden. Aber sie hatten fich fast kaum wieden. der nach Griedenland gu ihren alten Wohnungen gewendet / fowendeten fie nd Weitedenland zujhren alten Wepnungen. Dann der Ersbischoff zu
Ephisch wieder umb zu ihren alten Wepnungen. Dann der Ersbischoff zu
Ephisch Nahmens Marcus welcher zwar mit zu Florens war/aber nicht mit Warens zu
Die Weiter werden der Bereich werden der werden der mit Warens zu of the Valpmens Marcus/weicher gwar mit zu Fieden war, wie der aufgewermet bind Sphofi alle Greichung wieder aufgewermet bind Sphofi alle Greichung wieder aufgewermet bin der Amie be injuried that the Photical Programme where any and the wieder in the Bost and th mipalt gerathen / vnd nach der Zeit niemahle wieder einig geworden / ohne fpalt. bag he jent glauben/wiedie Auffen/daß der heilige Geift vom Bater durch den Sohn außgehe.

Es fenen etliche Diftorien fehreiber / daßes nachdendlich fen. In dem

Andronici

#### Das dritte Buch ber Derfianischen

Confanti novel vom Burcte eine genommen.

nichtlange nach diefem/nemblich im Jahr Chrifti)452. (etliche fenen 1453.) die Conftantinopolitaner und Griechen / welche gur verfleinerung des heiligen Weiftes von deffen Befen und Procession lange gefährlich disputiret / eben am Befte des heiligen Geiftes/nemblich am andern Pfingftiage vom Ehrden überfallen/grawfam tractiret / und nun unter deffen Bothmeffigfeit gebracht worden/wie darvon Mercator in Chronolog.pag.326, und Intoninus am mehr erwehntem Drte pag. 575. aus Ifidori / des Ruffifchen Cardinals Rla gefchrifft von eroberung der Stadt ben welcher er felbft gemefen/ berichtet.

Briechen mafchen der Lateiner 211. tare.

felicitas.

Que diefem ift nu ju feben/wie offe fich diefe bende Rirchen getrennet/vnb darüber in folde verbitterung gerathen fennd / daß nicht alleine gefährlicht Rriege daraus entftanden/ fondern auch eines fur des andern Gottes dienfiel nen Abfdew und Grewelgehabt/wie dann das Concilium Lateranenie IV. darüber flaget/daß die Griechen nicht alleine der Lateinischen Zauffevernichtel fondern auch allerdinges die Altare/ worauff die Lateinischen Messe gehaltet haben/reine abgewafchen/ wenn fle ihren Gottes dienft darauff verrichten wol len. Concil. gen. tom 18. pag. 165. Zu folden Spaltungen und Beinblide leiten haben die Beinden nicht allein Geifliche fondern auch Weltliche Uhr den (als ob erwehnet) vorgewendet. Ran auch wolfenidaß fie bifiweilen ubt die proceduren der Lateinischen zu flagen/fich für dero Leben zu schemen/ voll ihrer Bothmaffigfeit zu fernen anlaß genommen haben.

Dann es fennd die Regenten und herren Geiftlichen in der lateinischen Rirde nicht allezeit die fromften gewesen/ wie ihre eigene Gribenten darubd flagen/vnd oben aus dem Parifi allbereit gedacht worden. Gilbertus Gent brardus schreibet in seiner Chronographia lib. 4. pag. 553. Hoc uno in Ecclesiain. felix Ecclesia, quod per annos fere 150. Pontifices circiter 50. à Johanne scilicet 8, ad Leonem 9. usq;, qui primus a Deo vocatus, velut alter A2" ron, antiquam Pontificum integritatem è cælo in sedem Apostolican revocavit, à virtute majorum prorsus desecerint. Apotactici, Apostaci

ticive potius quam Apostolici.

Der Cardinal Baronius schreibet com. 10. annallum das in dem henten Seculo nach Chrifti Geburt dem Romifchen Stuel vorgeftanden ho mines monstruosi, vicaturpissimi usq; quaq; fœdissimi. Der gelapti Bellarminus in Chronologia fua da er vom Pabft Johanne XX forribell faget gleidyfale: His temporibus, quibus pontifices Romani, à pietate ve terum degeneraverant, principes seculi sanctitate florebant. Baeil specie vom Johanne XII. geschrieben wird / welcher seiner Leichtsertigteit hall ber/onterandern/dafier in Bein des Teuffele Gefundheit getruncten/inCom cil: Romano abgefenetwurde/ift julefen im Luitprando lib. 6. cap. 6. & 7 pag. 156. Baroni. tom.10. pag. 772 & Concil, gener. tom. 25, p. 107 1011 Stephanus VII. hat des Formofy feines Bormefers decreta verworffet fi ne Leichewieder auffgraben und verschimpffen laffen.

Bas Splvefter II. ein Zauberer/was Johan XVIII. welcher den Coll flantinopolitanifden Kirchen Schaft beraubet und mit fich nach Kom genommen, Bas Bonifacius VIII. qui intravir ut vulpes, regnavit ut Leo

Sniveffer H. Tohan XVIII. Bontfact 118 VIII.

mortuuseft ut canis, und andere mehr/der Kirchenfur Nugen und Ehre ge, bracht/ melbet Platina in vita pontificum. Benn nun die Griechen folde ond dergleichen degerliche und eprannifche Erempel der Regenten in Der latei. nichen Rirden gefehen/haben fie darfüreinen Abfdew befommen/ond einen Groll gefaffet / welcher auch auff die Nachkommen geerbet.

Beil dann die Ruffen fich Glieder der Griechifden Rirchen fchreiben/die Griechifde Rirche aberfich von der Lateinifchen getrennet (wiewol fie fagen; daß die Lateinische von ihnen abritunig worden vird dero Glieder allegeit auff fisig gewesen/wollen fie jhnen in diesem Guide auch folgen. Und milgen da her noch heuriges Tages die Lateinischen Religions Bermandten/oder Dapi fennicht/die aber fich auch von denfelben abgefondert / gerne umb fich lepden.

Die Ruffen fagen zwar/daß fle alle Artickel ihres Glaubens/Gefene und Bebrauche der Rirchen/wie auch ihre Gitten/von den uhralten Briechen ha bm. Salte aber das fle von allem nichts fo wol gelernet und behalten / ale das Tufcul.s. auffen/inwelchem die Griechen berühmt gewefen/Græcorum lex fait, faget Cicero, aut bibat aucabeat, man muß fauffen oder weg gehen. Sie fennd in bielen fürten / fo wol in den fundamental Puncten der Religion ale Rirchen Orbrauchen und Ceremonien von ihren abgangen. Daf fie auch von den Briechen für Schismatici gehalten werden/wiewolfte es wegen des groffen genieffes/den fie Yahrlich von ihnen haben/nicht fagen durffen.

Derberftein gedendet in feinem Commone, rerum Molcovicio, pag. 31. daß der Constantinopolitanifce Difdoff oder Patriarche einsten auffeite ber Mufcowiter einen Griechischen gelahrten Manch Nahmene Marimian ibnen jugefchietet/ Die Artictel/Regeln/vnd was fonft jum Xuffifch Griechen Glauben gehoret in eine feine Ordnung gu bringen. 20e biefer fich barüber madet, befindeter fehr viel grobe Jrethume/zeigets dem Groffarften an Aber er bat fich bald darauff verlofren / daß man nicht gewufft wo er binfommen, Manhaltdarfür / das fielhn heimlich vmbgebracht. Gernalfe ift es aucher-Jangen einem griechischen Kauffmann/Nahmens Marcus / welchen fie auch omb folder auffage willen aus bem Bege gereumet. Sie fennd auch noch teh folder art/ond folten einem fo bergleichen borbringen wolle, nicht viel bef. pag. 29 1. fer begegne/wie an den obgebachten Protopopen Naronou/fo miber Die Bilder

Beredet, und Login ju Murom/welcher ju predigen anfing/wahr ju nehmen. So viel fen gnung gefaget von dem jetigen Zuftande Auflandes und befchaffenheit der Einwohner / ben dero befchreibung ich mich etwas weitlauff tiger erfeiget/als es woldie Reife befchreibung erforbert. Befles aber theile te beibeile nicht jederman befante Sachen fo manchen zu wiffen nich en Bunbe gene mat feorman berante account in inaugen gene meinen Ambboreiff dem mir die Gelegenheit an die Hand gegeben / in feinem unguten auffrehmen. Auch daß ich hier mit anhenge Doctor Paul Flemings/meines Beneferen Reifegefertens feine Gedancten/welche er aber die Xuffen/furnemb ich fo im Naugartischem Creife und auff dem Lande wohnen/gerichtet. Dann ben benfelben er in unfer erften Reife fünff ganger Monat fich auffgehalten/ ond diefes gefchrieben:

Ein griecht. fcher Munch fine der Jirebil. me in ber Ruffen Re ligion.

Flemings tentsche Poemat. 1. 2. p.72.

Et jest ein wenig aus: thu/was der Himmel heiffet/ Mim der bequembeit wahr/eh fie fich dir entreiffet. Beuch in die Mitternacht/in das entlegne Land/ Daß mancher tadelt mehr/als daß ihm ift befand. Thu/was dir noch vergonnt der Frühling deiner Tabre/ Laffagen/was manwil/erfabredudas wahre/ Dem traut man/was man fibt/ bnd hoffe dik darbeb/ Daß in der Barbaren auch was zu finden fen/ Daffnicht barbarischift. Wolanich bin vergnüget/ Es hat mich nicht gereive/ daß ich mich ber verfüget. 3th bin wolfommen an/hier / wo Ralifio fieht/ Und Artas, der mir nun faftauff der Scheitel geht. Der Beld der war mir gut/die Dune floß mir linde Die Nau die war mein Freund. 3ch gieng mit gutem Bindl 2Bo Wind vonnothen war. Die Bolga fehich nun Diemich umbihren Rand laft nach begehren rubn. Biefanich doch vorben? Ich muß die Leute preisen Die fo wie diefe fennd. Befieht es auff beweifen? So habich über Recht. Werlobet nicht den Mann/ Der fenniff/weil er ifte der alles miffen fan. Und alles haben auch: Erift darzu gebohren/ Daß er vergnügt fan fenn / manklaget nichts verlobren/ Benn fich der Bater legt/feins gleichen/Er/wachft auff Der wolgezogne Cohn: erfolge fein Erbtheil drauff/ Soifter felbft fein Theil. Rein Bold gehort zum Leben. Aus Bolde wird fein Blut/er fift ibm/ was ihm eben/ Eintrachtige Platelein aus / daß er nicht fauffen muß/ Als wie man etwanthut: Da fetter feinen Suß/ Macht Feld und Barten draus. Fragt nichts nach hoben Ba Benner nur Digond Frostond fo was / nicht darff schawen/ Soifer wolverforgt/geht felbfigu Wald und hamt Die langften Dannen aus/bewohnet was er bamt/ Selbft Meifier und felbft Birth/betompt er Luft jum Belbe/ Des Nachbarn Tochter wil: Ein Menfch das fcbon am Leibe/ Und gut von Derten ift: ihr/daßer fie mehr liebt/ Dem fonfinicht blaffen Mund ein liechtere Rarblein giebt.

Met

Mer fuchte diefes hier : Coleben fiemfille/ Rein Argwohn tompt in fie/fein Rath der ifift Bille/ Ehrtifn/jemehrerherzicht/ond halt gewiß darfur/ Jefcharffer er fic halte/je hulder fen er ibr/ Das glaubt fein Weib ben ons/in deffentfifein Mangel/ Ist wenn/vnd was er wil/ speift was ihm fångt die Ungel/ Bas Stall und Meft vermag, und mas fein Garte trägt/ Sein Erunden führt der Bach / der wilde Foorfi der hagt Ihmwas aufffeinen Eifch. Gelüftet ihm zujagen/ Esflehtibmalles fren/ er darffes ficher magen/ Sein Wind und Seder-Spiel das ift fein Flitz und Pfell/ Die er wol felbft gemacht /ein Meffer und ein Beil/ Dasifijhm Werchzeugs fatt: Sein Vorrath ift auff heute/ Juffmorgen gibt ihm Gott. Erzeugt nicht aus auff Beute Biefeine Nachbarnthun/ die omb das ichwarte Sieer/ Die Donn und Bolge find : Gein Beutelift nicht fcbiver/ Doch auch nicht allzuleer: Codq:ffer fich nicht gramen/ Boer den Bnterhalt von Rleidern ber fol nehmen/ Sein Schafferage ihm den Belte/fein Blache und Sanff febn Daraus er spint und wircht/sovieler haben jol/ (wol/ Bird mit gefundheit Alte weiß wenig von Bebrechen/ Sein Anoblauchifi sein Arnt. Das übermachte Zechen/ Realizuoffte fost / daß zeitigt uns den Tort Man lebewie man fol / so hates feine Noth. Berbrechennahrt den Art. Ben feche mabl hundert Jahren/ at Rom fich frifch und fiaret benin Roble fonnen sparen. Muß nicht zu Hoffeziehn/ Darffteine Frohne thun/ Infirengfien Dienfien fren, fan onbeforglich thum. cheurkeinen Aquavit/ firecte fich aufffeinen Rafen/ eftomb ond neben fich fein wenigs Biehlein grafen/ Daß ihmift Reichthum fatt. Die ichone Nachtigal Blengtuber feinen Ropff/verführe fo manchen Chall Ind ichlaffe den Sauden ein/da liegt er bif zu morgen/ Inplagetein (diverer Fraum/ifi weit von allen Gorgen) Berns den Edlaffgerreift: Rein Diebbrichtben ihm ein/

Das britte Buch ber Perfianischen

Fram Armuchtaftshuwol für diesem ficher fenn: Gott mußihm gätig senn/erthut zu Mitternachte In Kirchensein Gebet/er fastet mit bedachte/ Fromm sein ist seine Rung von mehrem weiß er wicht/

Utinam,

Esfannicht elend jenn/weil nichts dem Aufe fchwebet
Unbleine Haufer her: Die trewe Sicherheit/
Verwahrt fie Nacht und Tag/des Sicherheit/
Kömpt nicht in die fest And. Judes Saturnus Zeiten/
Bemdif Vold noch fompt zu/ond was ihm liegt zur feiten/
Ward eben jogelebt/da warfein Mein und Dein/
Kein Vortheil/ein Betrug/der fich hernach ich ich ein.
Krieg fempt von friegen her. Haft durch hier verhalten/
Demfalt feilge Bier/von erfter Zeit der Ulten/

Drenviermablmehrals woldem Bolche / Daft folebet/

Da Ehr und Redligkeit von uns fich hingewand?

Biffauffdie Deefenons? Ift hier daffelbe Land/

Das

# Dasvierdte Buch.

Der newen Perfiantschen Reise beschreibung han= Delevonder Reifeaus Muffcomnach Derfien.

Das 1. Cavitel.

Dom Auffbruch aus Bußcow / biß Niesenaus 80rod: Wie wir auffoem Bach Dufcavno Deca gefahren/was wirvnterwegens für Stadte / Dorffer / Aloffer und Daufer angetroffen.

> Tr wenden und nun wieder zu unfer Reife pag, 130. nach Perfien. Als derwegen obgedachter/Groffurft licher Dag uns durch die Priftaffen eingehandiget wurde / geschahe unfer Auffbruch aus Mugcom den 16. Bradmonate. Gelbigen gangen Tag wurden wir zu guter lette ben und durch Thr. Rurftl. Durchl. Factorn Derr David Rugen mit einem wol bereite: ten Gaftboth tractiret. Und als es jur letten Tages

.. 17. ...

Both/

underam (dann fie gebrauchen die Babilanischeller/vnd fangen die Gruns benammitder Connen aufgang bif zum niedergang zu zehlen) schickte der Saar une die gewohillichen Pferde Tauff welchen wir im Geleite unfer alten Priffaffen und vieler fürnehmen Deutschen hinaus drep Berfte bif jum Alofter Sunana ritten/wofelb fi das Doth / fo wegen der groffen frumme des Buffes Mobla vorque gangen / vnfir erwartete. Traten alfo ins Both mit Bulgernigem anwunfden guter Freunde. Es ward vns von dem Groffur flenein Pristaff Nahmens Rodiwon Matscowicz jugeordnet/ welcher mit ons bis Aftrachan gehen mufte.

Als wir faum ein wenig vom Strande / fompt auch dahin des jungen Pringen Doffmeiffer Boris Joanowis Morofou/hatte allerley tofflied Ge trance / vnd feine Ecompeter ben fich : bath die Gefandten ein wenig wie ber angulegen / damit er fie jum Dalet tractiren mochte; Die Gefandten aber weigerten fich/vnd weiler por diesemin Musicow/wie obgedache/vnfer etlichen auff der Falcten Tagt gure Luft gemachet hatte/ befchencten wir ihm mit eis pag. 135. hem filbern Trinckgefchier. Darauff juhr er in einem absonderlichem fleinem Bothe am Grande eine gine weile neben pine ber /ließ eine Trompeter luftig boren / denen die unferigen annvorteten; Uber eine weile fam er gar auff unfer

Tt iii

Diefe Nacht. in dem das Auflische Bosvolet / deren je achte wechfelst weis bepoern Kennen sassen in sied in in in den eine Echaile Brandwein bestamsgieng es mit dem Stoom so frisch sort den wie des andern Tages neute lich dem. Julis baldnach aufsgang dem onwen einen Belson Woorenmon fo 80. Werste oder is. deutsche Meilen von Musseow / L. ( oder zur linten Dand) gelegen/erreichet hatten. Wegen den Abend kamen wir zu einem Dorste Wortschust / r. 40. Werste von Oworen in we.

Wasr ond

x. Julij.

Ben bezeichung der Dörffer und andern Sachen/ob fie zur Rechten ober Lincken gelegen / werde ich nur mit Buchflaben anzeigen / als r. bedeutet zur Rechten und L zur Lincken.

Dena-Dito begegneten vns Wormitage bey dem Dorffe vnd Kloste Porsenis esliche groffe Böthe/so mit Honig/ Sals und eingesalsenen Sischel beladen / kamen messe von Alfrackan/vond namen jören Weg nach Mussen. Ausbier gibt der Bad geroffer ummen und Umschweisse/wir raten ans Land bielten unter Betstunden und fuhren wieder fort.

Colomna pu Baffer bon Wenftcom 180. Werfte.

und Deca.

Auff den Abend kainen wir vor der Stadt Colomna/r.an. Dies wid von Mussen zu Bassen ist. D. der 36. deutsche Meilen; zu Lande abel sonderlich des Weiters/wenn man kan gleich zurrisen stamm is Meinen schalleigen. Sie ist mit steinen Mauren von Thürmen/dem eusserlichigen. Sie ist mit steinen Mauren von Thürmen/dem eusserlichigen Auflig neben der Stadt mauren hin/worder eine lanze sollen Berte Schalle gemachen. Ausgier halb einige Wischen Wissen der der Meine Wissen Weiten der Meine Wissen der der Meine Gie wirder der Meine der Meine

Conpuent 3. B. hinter Colomna fall der Bach Muffa in die Deca / so ein brutte der Muffa it effer Strom ift on befont von Saben.

Dier neben lieget das Rlofter Rolutin Gerge Monaftir / welches bli heilige Gerge / fo ju Troisa begraben / fol geflifftet baben.

Pach sufammen fliessing diefer Baster, steng das Land an aufforblich feiten des liters sein fruchtbar bewachten und bewohnt zu sennt das soldt bullir ge Gegend im aust dawen und sehr ergebete. Diefer Drt hat so viel Eichen ab wir soult niegend in gang Auftland gesehren.

Den 3. Julij kamen wir vor der Sonnen auffgang zu einem groffel Dorffe Gedinost. genandtss alle eine halbe Weile langsond über 800 Band ren haben sol. Gegen Mittag zu einem Dorffe Imutas s. 37. A. 30. von Cos lomna. Allhiersweil es Sontags stiegen wir auffe Lands von verrichteten vor ter einem lussigen Baume unseren Gottes dienst mit einer Predigtoren suhren wieder darvon. 3. W. hinter diesem Dorffe war eine lange Instell mitten m

Grom/

Strom/fowir gur lineten Sand liegen lieffen. ABir giengen fonft beute etliche Dorffer vorben/deren fürnembfte waren Seelzag, vnd Morofo, s.

Den 4. Dito gegen den Mittag fenndwirvor die Stadt Peresla, r. ges Peresla. tommen/ wofilbst auch ein Weiwode. If 107. W. von Colomna. Ber berschen habeich die Hohe des Poligefunden 54. Grad und 42. Winner.

Den 5. Dito giengen wir den Blecten Refan, vorben/welches vor dies Refan, fem eine groffe und zwar Hauptfladt der ganten Provins diefes Nahmens folgewesen seyn. Als aber im Jahr Christi 1568. Die Erimeischen Cartern eingefallen / mit Mord und Brand alles verwüffet / ift biefe Ctadt auch mit brauff Bangen. Beil aber diefe Proving/fo gwiften der Deca und dem wider Die Tarternauffgeführten Ball begriffen/vor diefem ein Fürftenthumb und über alle maffe fruchtbar an Acterbaw/Bicheweide und Bild/dafes auch alle ombliegende Provincien übertrifft (wie Gwagninus und Petreus reche dars bonberichten ) hat der Zaar nach verwuftung deffelben / von allen Orten eine Broffemenge Wolche jufammen bringen / daß Land wieder auffbawen und in borigen Stand bringen lajjen/und weil fic ju erbawung der Stadt Refan/ eis nen bequemern Drt/nemblich/da jeno Peresla/fo 8. Meilen von Refan lieget/ Afunden / haben fle die überbliebene Materialien von Gebawen dahin gebradt / vnd eine gant newe Gradt dafelbft erbawet. Sie wurde aber Peresla defanofi genandt / weil die meiften und vornembften / fo fie baweten und bewohnten/aus Peresla/daß eben so weit von Neußerw nach Nerden/ale dieses nach Guden / gelegen ift.

Mich nimpt wunder/warumb Petreus diefe Landschafft von Muficow Petreus anjurchennad occident legen wil da ee dod feinen eigen befannis nach part. 1. den den Stromen Decavnd Dongelegen/ diefe aber fennd im anfeben pag. 48. Musicow nich in Beften/ondern Often gelegen/dahin fie auch flieffen. Die Landichaff, Refan wird von Mußeow ab in Sudoff gefunden. Zu Refan hat hoch beutiges Tages feinen Sie einer von den fleben Erebischoffen.

Deute fennd wir unterschiedliche fleine Rlofter und Dorffer vorben gangen/ als nemblid nicht weit von Resan Sseloy, I. Kystrus, I. 7. W. Oblozitza monastir 3. W. Lippono Issado, r.ein (Etelhoff 2. W. Muratowa W. Kallimino I. W. Paftapolis, t. I. W. des Crabifdoffs von Refan Ortf. Novofolski,r, 3, W. Schilko,r. 2, W. Schmerften Dorffe trebe auffdem Baffer ein nackender Menfchen Eorper/welcher/weiler eine gerauf me Beit mochte geschwummen haben/ von der Sonnen gann foware und art nochte gejamummen gaven/ von den Cofafen und verlauffenen Claven / fo fich hierumb befinden follen/ vmbbrache worden.

Den s. Dito gieng die Sahrt für die Rlofter Tericho, I. 10. W. Tinersko Slovoda, 1, 10. W. Swintzus, 1. 8. W. and Kopanowo, 1. 2. W. firiber. Dier fahen wir abermahl einen todten Corper fahwimmen. Weilaberdas morden bud todtfchlagen dafelbft nicht felham/ achteten es die Ruffen nicht groß.

Den 7. Julij fennd wir fruhe an einen Solm Dobrinin Ostrow, 1.30. w. Den , Julij fennowir frühe an einen John Doubler Sseloy Rubetz, bom vorigen Dorffe gefommen/gernach auff die Dorffer Sseloy Rubetz, 7. W. Kurman,r. 7. W. Dann an einen Bad Gusrekast. 6. W. und andere

Dorffer:

Dorffer: Moleowa, r. 8. W. Gabiloska, r. 2. W. Babino, r. 3. W. fo all einen luftigen Sügel gelegen. Bind endlich gegen den Abend vor das Städlicit Callimogorod, L.3. W. Dififf eine Tartarifche Stadt / hat fum Tartari fchen Fürftenthumb Caffinow gehoret. Allhier wohnete auff einem alten fleit nern Gebawe/fo vor geiten das Schloß gewefen/ein junger Zartarifder Print Res Kitzi genandt/mit feiner Dutter und Grofvater/welche vor etlichen Jah rendem Groffürsten fich untergeben; Und ift diefe Stadtibnen zum Dir terhalt untergeben. Dier haben wir die erfte Mahumedifche Rirche angetroffen Mangab vor/daß die Ruffen dem jungen Derrn vorgefchlagen/fo fernet gur Ruffifchen Religion fich bequemen und tauffen laffen wolte / wolte ber Broff fürft ihm feine Tochter jum Chegemahl nicht verfagen; Er hat aber gur Inte wortgegeben : Erware noch jung (fintemahler nur 12. Jahr alt ) wolte/will er ju befferm Alter und Berffande fame/fich daraufferflaren.

Unfere Gefandten lieffen ihm ihren Gruß zu entbieten/ ein Wfund To back/ond eine Blafde Frankofifden Brendwein verehren/welches ibm fo att genehm / daß er hergegenihnen feinen Gruß vermelden / fleiflig dancten / pil fich entfchuldigen ließ; daß er die Derren Gefandten nicht/wie er wolgerne wol te/auff feinem Daufe tractiren und Ehre erzeigen fonte. Dann dem Benpo den dafelbft / welcher fonft feinen Frembden mit ihmombjugeben gerne ver ftattete/wurde es verdrieffen. Schicfte aber durch feine Diener/fo auch Ia tern waren/ond mit niemand / als nur mit onfern Perflanifchen Dolmette Berehrung reden funten / allerhand Dictualien zur gegen Berehrung / als nemblid) Des Cartari Zwen Schaffelein Sablein Methlein Bablein Bier/Brandweinletlich ftuden fchen Drin-Enf/faure Milch Nom/ond frifde Butter/welche feine Fram Mutter mild

gen jucaßigenen Danden/wie fie fagten/gemachet hatte. mowo.

Diefe Nacht/wie auch folgenden Tag traffen wir auff benden feiten ber Strandes unterfchiedliche Dorffer/Rlofter und Cabaten an/ fo awifchen dell grunen Bufden fehr anmutig anjufehen waren. Deren furnembffe: Porzir nok Tararsko, r. von Cassimowo3. W. Sseloy Periowo, r. 7. W. Ein Cabak 1.8. W. Brooth s. W. Ein Bach Mokiche, r. 8. W. Gine Cabaks W. Sateowa, L. 13. W. Ein Rlofter Adriano Pustino, L. 4. W. Jekatma, 3. W .. Iftein groß Dorff/in welches 300. Bawren/vnd gehorete dem 20 jaren Fædor Ivanowitz Scheremetow Ju. Dann 20. W. bif an eine 500 de Rusbonor genandt/fo fur Rechten des Stroms lieget.

Deno. Dito cine Rirche Woskreffenja, l. 10. W. Diefer Drewit for ingemein Woskressenski-Mehl genandt. Eingroß Dorff Lechi, I. 5. W. 6 dem Reiche Rath Knes Boris Michailowicz Lykow Juffund, Ein Roffet Die Grabt Pretziste Resensko, r. 10. W. und dann gur Stadt Moruma, so von Rusten und Tartern bewohnet wird. Allhier iff der Anfang der Mordwinichen Tar Merbining tern/gehorfame alle dem Groffürften. Beil in der Ctadt ein Marcht/Ahieftell fche Tartein wir unfere Dolmetfcher/daß fleetwas von frifden Proviant eine auffen muffe

Als wireine viertel Meile noch diffeit der Stadt waren/ lieffen fich gut rechten des Ufers/nach den Erimifchen Tartern ju/etliche Tartern fehen/ball verlohren fie fich indem Gepufche/vnd gaben Fewr auff vne / daß eine Rugd

Moruma. Unfang ber









ibers Chiff flohe/als wirjhnen aber mit etlichen Mufiqueten antworteten/ wurden fie fille / bifwir die Stadt vorben passiret / dahorten wir am vorigen thus einen Ortened with etc. Ortenoch effiche Geschof. Bir ver meinten ganelich / wie auch vnsere Ruf. Bersuch fiche Botheleute vermuteten/daß fie die vorflehende Nacht uns anfallen wurs nach uns. ben/legten vno derwegen neben einer Infel Zuchtsko Oftro w genandt/ fo st. W. von der Ctadt vor Ancter/ond hielten gute Bache; Aber wir haben ferner niemand vernommen.

Den 10. diefes den Flecken Prowospalo, fo dem fürnehmen Reichs Rath Knes Ivan Borisæitz Cyrcaski juftandig; neben vielenfleinen Dorffern/ wie auch zwen Rivire vorben gangen / deren eines zur rechten Morsnareka, bas ander 8. W. vom erften jur linden/Klesna genandt/ so von Wladimer tompt. Allhier fahet an das Land gurrechten Dand fich guerheben/ und ein Aufang bes fibr hohes Ufer zu machen / welches fastin gleicher Sohe / über 100. deutscher behen dan Milenan der Wolga fort lauffe, ond fcheinet von vnien angufeben, ale wenn bes jur rech. 15 montes contigui, oder aneinander hangende Berge maren; Es ift aber ten Sand. Benein gleicheben Land ohne Wald bequem jum Acterbaw vnd fol in folha Chen fich über 100. W. ins Land erftreden; lieget meift nach Gud Dft. Saptand aber gur lincten Dand des Ufers/fo fich gegen Nordweft wender, ift allenthalben niedrig/pufthicht/wild und wenig bewohner. Wir funden an ets hom Orten des hohen Ufers/in der groften Diese noch Connec und Enf.

Den jr. Julii / nachdem wir feine luftige fur rechten und lincen liegende Dorffer; ala Isbuiletz, Troitzka Slovoda. Dudina monastir vnb Noinki vorben gefahren / kamen wir gegen den Abend vor die fürnehme Stadt Mign oder Mignam gorod an. Da wir dann nicht indie Stadt / fondern Bor Mign alsbald auff unfervon den unferigen daselbst erbawetes Schiff / Friedrich antonimen. Benande vno begaben.

Dif Schiff hatte der Schiffer Michel Cordes/mit Bulffe der Ruffifchen Friedrich. Immericute von fohren Delen / gebawet/war 120. Full lang/ mit 3. Wasten ond einen flachen Boben / gieng nur fleben Juft tieff batte 24. Acmen; war maffaur Fahrt auff den Wolga Strom gerichtet damit wir über die blinden Candhugel und flacen Grunde / deren es fehr viel darinnen gibt / gehen und beinder Bind nicht fugen wolfe/ auch ohne Segel fortformmen funten. Es Baren oben auf dem Schiffe inden Cajuten und unten im Raum unterschied de Cammern gemachet/in welchen die Gefandten und Woleter fich bequem Jenn/Rudevnd Droviant Cammern haben funten. Wir hatten das Chiff and mit allerhand Rraut und Loth/Metallerond Steinstiden / Granaten andern Baffen wider den Infall der Kauber wol verfehen.

Neben diefem Schiffe hatten wir auch eine Schlupe bawen laffen/vnd wol aufgeruftet / mit welcher wir vermeineten/ auff der Wolga / und son-beliet orlich auff dem Caspischen Meer/weil doch die Schiffer und Boteleute/in dem bie in auff dem Caspischen Meer/weil doch die Schiffer und Boteleute/in dem wie in Derfien bezim Konig waren / fur Ge bleben muffen die Gelegenheit lucife. duer forfaten beim König waren / gur Gee vielven magen mit dem Schiffe hicher forfaten bie unbefante und flache Orter / wohin wir une mit dem Schiffe hicher forfaten bei unbefante und flache Orter / wohin wir une mit dem Schiffe nicht getrameten/ zu besegeln/ und im Nothfall das Schiff zu leichtern. Wir blieber ameten/ zu besegeln/ und im Nothfall das Schiff zu leichtern. Wir blieben umb die Schiffe vollend zu verfertigen fast 3. Bochen daselbst.

Eartern

Morsnabnb Klesna.

Das Schif

Weschrei-Ochiffes.

## Das vierdte Buch ber Derfianifchen

Das 2. Capitel.

## Von der Stadt Nisen und der Wolga.

Missen von Mußeow in Basser 150. Meile.

Les die Stadt Nissangard betrisst lieger die selbige unter dem 50. 18. Dien lacitud. sol nach Aerbersteins Meynung (pag. 47.) von dem Schaffen dem Nussen und Explicated der unter Naugard deformmen. Sie wir dem Nussen und Explicated dem Jand am hohen kander ist einer seiner schaffen Nand am hohen kander ist einer seiner schaffen Nussen dem Schaffen dem Sc

Confluent der Wolga ond Deca.

> Ich habe auch angemeretetdas die magnet Nadeldafelbst von mitte Nachtnach Westen o. ganger grad declinire,

Nifenwird von Auffen / Tartern und Deutschen bewohnet fo alle Beroffürsten Buterhauen/ und werden durch einen Begwohn zu unser zu Valin Petrowitz, regieret.

Einwohner der Stadt Miscu.

Den 24. desse vande ich mit unserm Stallmeister dem von Mande den seiter dem von Mande den seiste in dem von Mande den seiste in dem von Mande den seiste in dem von Mande den seiste State des State des Schriftes dem Mande den der den seiste State des States des seiste des des seiste des seistes des seiste des seistes des seistes des seistes des seistes des seistes de

Des Wenwoden zu Dufen dob.









Sclaven bif an die Stiege befeget / von zween Perfonen geführet; 3m Bore haufe von zween aufehnlichen alten Mannern empfangen/ jum Wegwoden in die Stube/welche mit Zapeten/Borhangen/filbern Chalen und Bechern Begieret/gebracht; Der Benwode fund imgulben Guid/mit vielen wol auß: Beputten Mannern vmbgeben/empfieng vns freundlich/danctte für den Gruß und Befdencte der Befandten mit vielen ehrerbietenden Borten/notigte uns Darauff an eine Taffel ju figen/ da er dann Ihr. Baar. Man. Ihr. Furfil. Dr. M Holftein und dero Gefandten Gefundheiten anftenge. Ind unter dem tractiren/fo mit Dfeffer fuchen/ftarctem Brandwein und vielerley arten Deth Befdahe/führeteer allerhand luflige und finnreiche Reden/daß wir uns/weil es in Aufland frembd / über ihn verwundern muften. Fragte auch, ob wir vns borden Cofaten/fo als Rauber ander Wolga legen/ vnd vne vielleicht vnangefochten nicht laffen wurden/fürchteten? Es ware ein graufam vnmenfolich Bold / Dag ben Raub mehrals ihren Gottliebte / fielen die Leute an / als wie Toldein Thier/vnd wiefe auff einen auff der Taffel gemahlten Lowen/weldem Simfon den Rachen auffriffe/alswir ihm antworteren; Burden die Cofafen Comen fenn/fo wolten wir ihnen Simfon werden/ fagte er: Das wolte er auch hoffen/ond vermeinte der Nahme der Deutschen/fo durch Zapfferfeitin Auß land bekand in dem fie Thr. Zaar. Man. gute Dienfte leifteten / auch ben den Cofaten erfchollen fen/fie ohne zweiffel abfdrecten wurde. Nachdem wir von ihm Abscheid genommen / ließ er vne in voriger Ordnung wieder über den Doff bif an die Pforte begleitet.

Diefe Tagewurden die Streitigkeiten/ fo die Wolcher in warender Beit Streitigkei. des Chiffbawes unter fich gehabt / bengeleget / und des Bawes halber Recht ten ber Wolfe nung gefordert/da fiche ben fcharffer nachforfdung befand/daß der jenige/wel der mit den Dandwereteleuten das verdingen gemachet/ die Leute Dahin bere: Bet. det/daß fle ihm 40. Rubeloder 80. Rihal. Werehrung jufagen muffen/damit er die Arbeit ihnen defto hoher angedungen. Und weil der Schmidt in liefe rung des Gifens und Arbeit groffe verfortelung und Betrug gebrauchet / ift er iwar mit harter Straffe/welche der Wenwode (wenns auch ans Leben gieng) in der Gefandten Billitift fellete/bedrewet/aber doch endlich/als er einen des mutigen Juffall that, und vor der Gefandten Juffen lange auff der Erden lies 8cnd/mit Thranenomb vergebung bath / ift erin anfehen feines hohen Alters (bannerwaruber 70. Jahr) ohne Gtraffelof gesprochen worden.

Als wir bif gu aufgang des Dewmonats vor Rifen gelegen/ond gewar Die befte wurden daß das Baffer fo bifher hoch gewefen gefdwinder zu fallen begun. Beit auff der te/eillen wir auch fortzugehen. Dann die Schiffe oder große Strufen und Bothe fo auff der Wolga nach Affrachan wollen nehmen die Zeit in acht foligen ond machenfich auff den Beg/wenn das Baffer noch im wachfen oder am groften ift/welches im Majo und Junio gu gefchefunpfleget/dadie Strome in Nordert aufflauffer und fich hauffig in die Bolgaergieffen fo fonnen fle als: bann nicht alleine über die flachen Grunde / fondern auch über die niedrigen Infelin/welche tieff unter das Baffer gefest werden/ficher hitfahren. Go fompt aber auch bifweilen wol/daß / wenn fle über folder Infel Nachtlager halten/

#### Das vierdte Buch ber Perfianischen

und das Waffer gefchwinde falt/ fie darauff figen bleiben/ wie wir dem folcht auffgetriebene und verdorbene groffe Strufen und Bothe an etlichen Orten

der Wolga angetroffen.

Weil diefer Strom meines erachtens einer von den groffen / langften ond principalften der Welt/habe ich denfelben mit Rleiß gemerchet/vnd burch Duffe eines erfahrnen Dollandifden Schiffers / Cornelli Claufen und etil cher Ruffifeben Pploten/nicht alleine beffen Fahrt/Windel/Eden und Ufer nadiden Compas geleget / fondern auch die Zieffen / durch welche bierechie Fahrt/die flachen Grunde/Infein und Begenden von Meilen zu Meilen/ja von Werften zu Werften auffgezeichnet/vnd entworffen. Weilich dannin ber erften edition zugefaget / ben eigenflichen Abrif biefes Stroms mit Det Beif mit zu theilen/ ale habe ich folches feso werch fiellig machen / vnb bill Strom/neben bem mas auff ben feiten zu feben / hierben fugen wollen.

Bheforuna ber Bolga.

Der Strom Bolga hat feinen Uhrfprung (wie Berberftein gebendet pag. 53.) in der Landschaffe Riowa, in welcher ein Wald / den fie Wol konskinennen/im felbigem Walbeift eine See/aus welcher ein Bach gehill und ftreichet nach zwo Meilen/ohngefahr/durch eine Gee Wolgo genandf Daber fie den Nahmen betompt / vnd gehet / ehe fie vor Rifenaugarbid mit der Deca vereiniget/viel furnehme Stadte vorben/ale Twere (wie den gebacht ) Kaffin Chlopia, Uglitz, Jaroslau, Caftrom, Galitz &c. 2Bellid aber felbigen Strich nicht bewandert/werde ich auch diefen Theil der Wolgh onbeschrieben laffen / und nur vor Rifenaugard ben vereinigung mit ber Da ben anfana machen.

pag. 27.0 226.

# Das 3. Capitel.

# Von Nifen bift Wasiligorod.

Bon Rifen abgefahren ben 30.

Achdem wir nun unfer Schiff flar und mit gutem Borrath von Production vir nun unfer Schiff flar und mit gutem Borrath von Production von die realist Fabre zeigen folte/zu vne genomen batten/machte wir vne den 30. Julijauf vnangefeben / daß der Wind und entgegen war / und lavirten darvon. warenben vne auff dem Schiffe Ihr. Furfti. Dr. Commiffarius in Mugcol Balth afar Moucheron/des Depwoden Diaf ober Cancelift; Der Nifild Paftor / vnd vnfer Factor Dans Bernhart / welche auff etliche Werfte vnd das Geleite gaben / und wie fich die Schiffahrt anlieffe/ feben wolten. Dit waren aber faum 2.20. von der Stadt hinter Grammatins Bute / I. gegen Das Rlofter Perzora,r. fommen / erreichten wir ichon den Grund und bliebet figen; Muften ein Ander außbringen / vnd das Schiff mit groffer Arbeif ben 4. Stunden wieder abwinden.

Den andern Sag/nemblich benlebten Julij/da wirs. IB. furder geril ben ; faffen wir wieder fefte/wurden aber bald wieder flot/vnd als ein flardit Regen einfiel/auch ein Sturm aus Sub/Dft/one entgegen fam/blieben wit biß folgenden Sag vor Incher liegen.

pag. 82.

Allhier wurde auff bem Schiffe bie obgedachte Rede / ober Deutsch





Oragion über vniere auff ber Dft See aufgefrantene Bejahr/vnd an Doch laid erlittenen Schiffbuich/gebalten/vnd Gott für Die gnabige errettung gepandet; Auch bas Bold gufernern in bergleichen und anbern gallen bie lich ben porfichender langwiriger gefahrlichen Reife begeben mochten feft Wertranen auf Gott/end DerBhafftigfeit angetriichet. Dach gehaltenem Bottes. benfte und frolleber Dufie namen unfere Geleitsleute und guten Freunde pon one Abicheid/ pnb fubren wieder ju ruche.

Dent, Augusti marb Dronung gemachet / wie es mit ber Mache folee Bemachee acholten werden; Ind wurden die geworbene Soldaten/gleich auch der Bes Bache. janten Boider in brep Rotten gethellet/baß eine nach ber anber fich folte ges brauchen laffen. Die erfle führte ber Gefandte Gruftus / Die andere Bruas unn / Die Dritte Der Marichal. Die Befandeen aber hatten jeglicher ihren Suppinan / Grufiue ben Stallmeifter / vnb Brugman ben Secretarium/ miche neben bein Darichal wechfeleweifemit orbentlichen Trommenfchlag be Bache auffenn abführeten. Bnd wurden die Doften auff den forder und binter Caffel Des Schiffes allegeit ftaret befeget.

Nach Diefem/ale ber Wind noch entgegen / verfuchten wir mit Rubern fortju fommen; Aber nach eines Bachfen fcuffestenge gericten mir wiebers umb auff den Grund/da wir von denfelben befrepet/blieben wir für Ander lies gen/ und fliegen unfer etliche auffe Eand und Bogelau ichieffen / melde con allerband art fich bierumb feben lieffen. Dann es auff remlifer am boben Cans De von Diffen big binter Cafan allenthalben luffige Duiche vnd Baume/ als

mie einen fletemarenten Wald gibt.

Den 2. biefes/in bember Wind fich etwas geleget/lichteten wir bas Ins der/vermeinten beutebeffer fort gu fommen. Aber mir maren faum eine viers fel Meile getrieben/blieben wir ver dem Eplande Tletinski wieber figen/ond palo barauf wiederumb / bineer einem antern Eplande Subzinski, auff mels demben hohem Waffer eine groffe Strufe getrieben / und noch gang barauff fund. Dier faffen wir neun ganber Stunden, ehe wir das Schiff wieder flot befommen funten.

Wegen biefer Schiffabre / weil fie pus alebald im Anfange fo wibers Die Calif. mertig lieff bag wir inner vier Lagen nicht viel über zwo Meilen getome fare ihn fich men/ vno noch ben fechfiebalb bunbert Deutsche Deiten bif gur Cafriften anfangich See maren folte / auch unfer Polote / welcher in acht Jahre Die Wolga nicht bereifet / vis ivenig gewiffe Nachricht geben funte / liefen eiliche unter vis den

Daub zimlich fallen.

Den 3. diefes gieng es etwas beffer fort; Bir legten eiliche Dorffer und Enlander ju rilete/deren fürnanbile Scolbiza und Scoba, fo dreg Raken von Tifen, Welikofrag,r. ein Dorff im Brunde miften frep Beraen Timonsti r, auff einem Dagel /vnd bannem Colant Dioploi, L 20, 213, von Rifen Die ble Bafelbit begenete vine eine groffe Grufe ober Chute fo von Aftrachan fam / Ruffen ben auff welchen 200. Mann de beiteleute waren. Dann Die Auffen wenn fie niche Bolga den Bind recht auff ben Ruden haben fegeln micht fondern bringen in einem Etrom ber. Bothe ein Ander nach dem andern auffene viertel Reile Beges voraus/pnd

auff su fahren pflegen.

Bichen

sichen alfo 100. und mehr Perfonen hinter einander hergehende an bafte Striden das Schiff gegen den Strom hinauff. Konnen aber des Laus nicht über zwo Meilen fortfommer. Golde Girufen fennd nach ababilt Eine Rufif. ter art/ angufeben/ vnten platt/ fonnen in gemein 400. oder 500. Laft trace fce Grufe werden meift mit Gala/ Caviar und eingefalgen groben Fifchen beladen.



Die Dorffer/fo wir heute ferner borben giengen / lagen alle pur rechte Dand wind waren : Bes odna, Kasniza, wofelbft die Elevatio poli 56. gr vnd at. min. Jem Rubotka, Tzetfchina, Targinitz, Jurkin. Bor dieft lesten/fo jo. Meilen von Nifen/lagen swo Infeln/ swiften welchen die Ra auff 21. Juf Waffer gieng. Ale der Wind vns etwas jufugen begunte / > brauchten wir uns heute/und den folgenden Tag der Maftfegel / paffirten ben viel fleinen auch diefe groffe Dorffer Mala und Kremonki, r. port. Dinter dem letten bielten wir den 4. diefes unfer Nachtlager.

Den c. Augusti famen wir gut jeit jum Dorffe Parmino, fo 00. 3' pon Rifen. Allhier brachten die Bauren mit bren Bothen an unfer Goff tunae Duner und ander Proviant umb einen fchlechten Preif gufauff. 200 nach giengen wir swifche swen Eplandern bin/deren eines fie Spallabelkant nen. Gegen den Abend wurden wir das Stadtlein Wafiligorod auch fichtia/ond weil vor demfelben flacher Brund/oder eine Droate/wie fle conds ten/warffen wir Uncker/vnd blieben vor derfelben liegen.

allier

Allhier fam eine Poft aus Mufcow vns nachgeschiefet/ mit Brieffen Valligoaus Deutschland/fo im Majo dariret, durch welchewir fehr er frewet wurden. rod.

Waliligorod ift ein flein von lautern holgern Saufern gebawtes Stadt: lein/oder Fleden/ohne Rindmaur/lieget fur Rechten der Wolga,vnienam Berge/vnter der Polus Sohess. grad und sz. min. wird von Nifen 120. 23. 100 24. gerechnet. Der Groffurft Bafilius fol fleerbawet / vnd mit Goldaten befes net haben / daß fie den einfallenden Erimifchen Zartern fewren folten. Jenfeit der Stadt fompt aus Guden ein ginlicher Flug/ Sura genandt. Diefer Strom hat vor diefem das Cafantfche Bebicte von den Ruffifche abgefchieden.

Den 6. diefes gieng das Schiff gar genam über die vorerwehnte Droge te / daß es faft immer den Grund rührete / und mehr darüber rumpelte / und

gleichfam tangete/ als floffe.

In dem wir gegen Deittag die Ctadt vorben giengen/lieffen wir fur Salve ein metallen Stuck lofen/ond die Trompeter blafen. Goldes gefebabe auch bernach vor allen Stadten/ ju denen wir famen.

Das 4. Capitel.

Von Ceremissischen Zartern.

Belhier fangen an eine andere ari Zartern/nemblich die Eeremiffen/ond erffrecten fich weit über Calan, wohnen auff benden feiten der Bolga/ ment ohne Daufer/in fchlechten Dutten/ernehren fich von Wiehezucht/Donig und Bild/fenndtreffliche gute Bogenfchunen/gewehnen auch die Kinder ben geiten dargu, Ift ein ungetrew/rauberifch und gauberifch Bolet. Die gurrechten der Bolga werden Nagorni genandt/ weilfie in der Hohe auff und swiften den Bergen wohnen. Dann Na heift auff Auffifch auff/vnd Gor ein Berg. Die jur linefen aber Lugowi, von Lugowi Zenne grune Awenvnd Dew Der Cere fchlagen/ weil dafelbft wegen des niedrigen und feuchten Grundes viel fchone miffen xe Wiefenvnd Amen/da das Dew in groffer Menge gefamletwird/von welchen ligton. auch die Nagorni jhr Diehe erhalten. Gwagninus faget / baß diefe Nation theils Henden / theils Mahumetifches Glaubens fennd; Die fo vmb Cafan herumb wohnen/ fennd/ fo viel ich erforfden konnen / alle Denden / dann fie weder befdnitten noch getaufft werden; Bennein Rind ein halb Jahr alt/be ftimmen fle einen gewiffen Zag / an welchem dem Rinde fol der Rahme gegebenwerden / wer dann am felbigen Zage querft quihnen fompt / oder fürüber gehet/deffen Nahme muß das Rind befommen. Die meiften glauben/daß ein unfterblicher Gott fen/welcher den Menfchen auff Erden gutes thue/ und dars umb wil angeruffen fenn; Was er aber fen/ vnd wie er wil geehret fenn/ wiffen fienicht. Sie glauben feine aufferffehung der Todten / oder nach diefem / ein ander Leben. Bermeinen/daßes mit dem Tode des Menfchen/gleich wie mit bem Dieh alles gethan fen. Es wohnete zu Casan in meines Birtheshaufe ein Ceremille, ein Mannvon 45. Jahren. Diefer/ als er horete/daß ich mit dem Birtheder Religion halber redete/ und unterandern auch der aufferftes

Meilen von

Ceremiffi. fche Eartern

bung

### 44 Das vierdte Buch der Persianischen

hung der Todten gedachte / fing angulachen / fichtig mit den Händen von fich / lagende: Mer einmah fürbt/blick vor dem Zeuffelwoltobt; Die Bers storbene werden wieder fonnnen/gleich meine Pferde und Misch vor eiligen Jahren gestorden. Wis ich sin fragte; oder wol wuste / wer den Limmel und die Erde gemacht häute? Univorteiter hönlich: Toort sineit, der Teuffel weif das. And ob sie gwar seine Helle gläubert/gläuben sie doch das Teuffel sprid, welche sie glaggerister nennen/vond halten darvor / daß diese Wenschen im leben angligen und alles Hergeleid anthun können / darumb sie sie de bemüßen dieselben mit Lyffern zu verschenen.

Memba ein Nivir ben den Ceremissen. Scholsche

Es folim Lande von Calan nach Saben ben 40. Meilen an einen mo raffichen Orte ein Kivir font welches fle Nemda neunen/ au demfelben gieben fle Balfahrten von Opffern / fagen: Wer dahn fommte von derme nicken mit aum Opffer / folverschmachen oder verdörren. Dann fle halten darvon/ dafi der Eusfelde fleißt / sonderlich an dem Bache Schokschem, welcher 10. M. von Nem dalieget/feine Residentz haben fol. Dieser Bach fol nicht über 2 wes Generitieft wirden gween Wergen fleisen von dimmer gestieren. Bur dem



Cremiffen. felben fårdien flåd die Coromiffen febr. Dann flevermeinen / daß / wer von ihre Nation zu diefem Maffer fomme / alsdald des Tobes fepn möffer / die Auffen aber durften ohne Gefahr zu vnd ab demfelben gehen. Sie bringen auch bisweiten Gottein Opfer / dilachten Pherbe/Aufre von Schreifen und

die Daute aus an Dfale/fochen neben denfelben das Fleifch/nehmen deffeneine Schuffel voll in die eine / und eine Schale voll Meth oder ander Betrancte in die ander Dand/fchittens gegen das Fellins Fewr/mit diefen Worten: Gebe/bringe mein Begehren fur Gott. Item: D Gott/dif opffereich Dir/nim es gerne von mir an/gib mir mehr Biehe / ctc. oder mas fle fonft gerne hatten. Dann in dem fle fein ander als diefes Leben glauben/find alle ihre Bits ten und Bebete auff das Beitliche gerichtet. Gie beten auch Conn und Mond an/weil fie vermerden das durch ihre wirdung dem Landevnd Biebe viel gus tes wiederfähret. Sonderlich fol umb die Zeit der Ernde die Sonne von ihnen hochgeehret werden. Ja fie follen auch wol/wie man uns berichtete/das jenige/ was ihnen die Nache über im Traum vorfompt/es fen gleich eine Ruhe/Pferd/ Femr oder Baffer/den Zag über ehren und bifmeilen anbeten. Alls ich und der Wirth dem Ceremiflen defiwegen guredeten ; Es ware nichtrecht; Wiebe oder andere Ereaturen / als einen Bottehren und anbeten. Gaber gur Unte wort: Bas denn der Ruffen Gotter wol waren/die fie an die Band hangen? Es ware janur Hola und Farbe / das begehrteer auch nicht angubeten / ware bermegen viel beffer und vernunfftiger/die Sonne und mas Leben hat/anbeten. Sie haben weder Schrifft/Pfaffen/noch Rirchen. Ihre Sprache ift auch abfonderlich / hat wenig Berwandichafft mit der gemeinen Zartarifchen oder Zurdifchen. Die aber diefer Orter onter den Ruffen wohnen/gebrauchen fich gemeiniglich auch der Ruffen Sprache.

Wenn ein vermögener Mann ben ihnen flirbt / wird feinbeftes Pferd gefdlachtet/ond an einem Badje (weil fie alle ifre Opffer/ond dergleichen fo. Ceremiffen. lengiteren, an Bachen verrichten ) von den hinterbliebenden Freunden und Gefinde vergehret/ der Todte in die Erde gefcharret/ und feine Kleider an einen Baum gehänget.

Sienchmen 4. 5. und mehr Beiber auff einmahl zur Che/achtens auch nicht/ob unter denfelben 2. oder 3. Weiber leibliche Coweffern feund.

Die Weiber und Jungfern gehen mit groben weissen leinen Züchern umbwumden/und bif auffe Ungefichte verfallet. Die Braute tragen forn auff Beiber 24 den Ropffen einen Bierath / fast als ein Hornben einer Ellen lang indie Dobe bit. gefehret / an deffen Spipe in einem bunten Quafte eine fleine Klocke banget. Die Mannspersonen gehen in langenleinen Rocken / vnter welchen fle Hosen tragen/ Die Ropffe laffen fle fahl abicheren; Die Befellen aber / fo unbefrenet fennd / laffen oben auff dem Wirbel einen langen Bopff wachfen / welchen fie bifweilen in einen Enotten binden bifweilen als einen geflochten Beiber Bopff hangen laffen. Wie wir derfelben viel/ nichtalkine hiet/fondern auch zu Caflan gefehen haben.

Als fie zu erft auff der Wolge uns in so ungewohnten Kleidern und Schiffe anfichtig wurden/furchteten fle fich vor vne/theile lieffen vom Stran de / theils blieben gwar fichen / wolten aber nicht auff unfer guwincken an Bort fommen. Gegen den Abend erfühnete fich einer / fam ben dem Rivir Wetluga, Lgegen Junka monaltir and Schiff/brachte einen groffen frifchen Stoffr

Der Cere

Leichen ber gångnifi bez

Det Ceremiffen Che fand.

346

Das vierbte Buch ber Derfianischen

au fauffe / begehrte darvor 20. Altin,ober 60. Covef / gab ihn aber bernach am c. Alcîn.

Das 5. Capitel.

Die Stadte Kusmademianski, Sabakfar, Kokschage und Svviatzki borben paffiret.

Kusmademianski 40. 23. Biel linben Baume.

Sabakzar

40. 2B.

En 7. Augusti famen wir gur Gtadt Kusmademianski, fo 40. 213. pon der vorigen Stadt/auch gurrechten am Berge gelege/hat auch ei nen Benwoden oder Ctadhalter. In diefer Gegend wachfen fehr viel/ja gange Wallder voll Linden/von welchen fie den Baft fchelen/hin vnd wieder im Lan deverführen/Schlitten und Gefäffer oder Riften darvon machen. Die Bau me fehneiden fie in Eplindrifche flucte/holen fie aus/ond gebrauchen fie als Rus ber/Tonnen und dergleichen/fic hamen auch gange Bothe/ Rahne/und Tol ten Garct darvon aus vend verfauffen fie hin vnd wieder auff den Darctten.

Dren 2B. hinter diefer Stadt ben einem Eplande Kriuslegten wir pus por Incer/verrichteten unfern Gottes dienft / und hielten die Communion Dier brachten die Bauren abermahl frifden Proviant jufauffe. Als wir eine Meile fürder gangen/erhub fichein ftarcter Sturm / lieffen derwegenwieder umb das Uncter fallen/ und hielten dafelbft unfer Nachtlager.

Den 8. Dito als wir guten Bind befamen / brachten wir die Segel ben und giengen Bormittage frifd fortbif andas Epland Turich. Nachmitta ge aber lieffen wir vor dem Eplande Malloff mit vollen Gegeln auff einen Sandreff/daß die Mafte fracheten/vnd blieben 4. Stunden figen/muften pro durch dren Under wieder abwinden.

Ollihier lieffen fich fur rechten Dand des Strandes fehr viel Ceremiffen

welche auffihren Dewichlagen geweien / ju Rog und Fuffe feben; Gegen den Abend famen wir vor die Gtadt Sabakzar, fo auch 40. 23. von der geffrigen gurrechten des Wiers gleich den gwen vorigen von holk gebawet/ jedoch der Belegenheit und Saufer halber unter den andern die luftigfte. Als aber die Einwohner/che wir bingu tamen/vnfer groffes Schiff vonferne gefchen/baben fle nicht gewuft/ was es bedeuten folte / derwegen der Wegwode ein Both voll Streligen/3. 23. vor der Stadt ben der Infel Makritzons entgegen fchicte/ umb guforfchen und gufeben / mas vor Wolck wir maren ? Die Goldaten fuhren von ferne vmb das Conff herumb/vnd eilten wieder gur Ctadt. Rad Dem aber unfer Paf in die Stadt gebracht / famen ben 300. Manniuna und alt une ju feben heraus an ben Strand gelauffen. In diefer/wie auch andere benachtbarte Ctable / fo alle an der Wolga und feine im Lande liegen / haben neben dem Wenwoden viel Ruffifche Goldaten/damit/ wenn etwa die unter

den Gehorfam gebrachte Tartern rebelliren wolten / fie alsbald ein Rrieges Den 9. Dito famen wir gum Enlande Kofin,I. fo 12. 33. von der geffrie gen Ctabt; Bernach ju einem Dorffe Sundir, r. und nach 20. 2B. ju einem Stadtlein Kokfchaga jur linden der Bolge 25. 23. von der vorigen Stadt

heer gulammen bringen und fie gwingen fonten.

Kokschaga 25. 2B.

geles

gelegen. Umb diefe Gegend hat die Wolga auffetliche Meilen allenthalben flach Baffer/dafiwir faum darüber fommen funten. Satten derwegen die fen und folgenden Tag mit abound überwinden fehr groffe Danhe und Arbeit/ vit famenden jo. diefes nicht viel über eine halbe Deile. Da horte man auf dem Ediffe michts anders als cenni, kribbi, nafat ziche / rudere / vnd wieder auructe. ....

Dento. Dito fruhe triebe uns der Strom/welcher etwas ftrenglieff/ gur rechten an den Ball/anwelchem wir ettiche Stunden bangen blieben. Allhier fliegid mit dem von Mandelsid ans Land/ giengen in den Bufd vns ju ver: luftiren und Waldfruchte au fuchen / unterdeffen aber / da der Wind au fugen begunte/jogen fle die Gegel auff / und fuhren darvon; Alle wir wieder anden Strand famen/ond fein Schiff fahen/ lieffen wir eine gute weile am Ufer bins unter in Mennung das Schiff wieder einzuholen/wir wurden aber fein Schiff/ fondern ein Both/ welthes gegen one auffruderte/ gewar/ vermeinten anfanas lich/es waren Cofacten / war aber von unferm Schiff uns entgegen gefchicti/ auff welchem wir une wieder gum Schiffe / fo in einer frumme der Stroms durch den Wind verareftiret gehalten wurde/macheten. Weil aber der Wind fich je mehr ond mehr erhub/blieben wir auch die Nacht über allhier fille liegen.

Den 12. diefes verfuchten wir das Schiffmit Bulffe eines Draggens oder fleinen Ancters umb die Ecte ju gieben; ber Dragge aber hatte an einem im Brunde liegenden Daum gefaffet/gerreif das Rabeltaw/vnd bliebe liegen. Dif fol hinvnd wieder auff die Bolga wegen der Baume/fo durch das hohe Baffer von dem Ufer in den Strom geriffen/ond am Grunde verfeblemmet liegen/ fich sum offtern gutragen. Und fagten die Ruffen / daß dahero fo viel Uncter inder Bolgalegen / als ein Furftenthumb werth ware. Und murde bifwei len eins ohngefähr durch ein ander Uncker wieder heraus gezogen.

Den 13. Augusti nach dem wir Vormittage gwo Cabafen und ein Dorff Wefolka r. porben paffiret/famen wir vor die Stadt Swiatzki, fo fur lincten Swiatzki. Sand auffeinen luftigen Stigel gelegen / hat ein Schloft etliche fleinerne Rir den und Rlofter/ift fonft mit holgern Bolwereten v.id Thurmen umbgeben. Als wir vns gegen derfelben wegen einer vorffehenden Drogte vor Uncher lege fen/fam das Bolet heuffig an den Strand. Und weil gwifchen uns und dem Strandeein langer Sandhugel daß fle one nicht wolim Gefichte haben funt ten/famenihrer viel mit Rahnen und Bothen gefahren/ihrer viel fcwummen durch die einge des Stroms / vne vnd vnfer Schiff ju feben. Bon bierbif Calan fo noch 20. 2B. giengen wir viel gur rechten liegende Rreidennd weiffe Sandberge vorben. Auff den Abend aber famen wir vor der Stadt Cafan Bor Cafan vor Ancter zu liegen. Da wir dann die Derfianifche und Epreaffifche Carava- anformmen. na, fo etliche Zage vor vne aus Dufcow abgefahren / angetroffen. Bey ber | Pag 100. felben befand fich ein Perstanischer Copezi oder Rauffmann / welcher als ein G 103. Gefandter/ deffenoben gedacht/in Dugcow gewefent Item ein Evreafifcher Tartarifder Pring/Nahmens Muffal von Terki, welcher nad abfterben feis nes Bruders vom Groffürften die Lehn empfangen hatte.

Die Bolge nimpt viel Uncherweg.

## Das 6. Capitel.

## Bonder Stadt Cafan/vnd wie fie unter den Muficowiter gefommen.

Der Grabe Cafan Geles genheit.

Je Stadt Calan belangend/lieget diefelbe gur linden Sand ber 2301. Jagy, 2B. vom Girandeim ebenen Felde / an einem fleinen Bugel und fleuft vmb die Stadt ein Rivir Cafanka, von welchen es / wie auch das gange Cand feinen Dahmen befommen. Die Elevationem Poli habe ich Dafelbft gefunden 55. Grad 38. min. Es ift ble Stadt zwar/ wie alle an Der Wolga liegende Stadte an Rindmauren / Thurmen und Daufer mit DolB auffgebawet/vnd siemlich groß: Daß Schloß aber mit ftarcen Dicten ficinern Mauren/Gelchugen und Soldaten mol vermahret. Gehat der Groß. fürfte nicht alleine auff bem Schloffe einen Wenwoden / fondern auch in der Stadt einen absonderlichen Stadthalter verordnet / fo Die Ginwohner regle: ren/ond Berechtigfeit üben follen. Die Stadtwird von Ruffenund Sartern/ baß Schloß aber nur von Ruffen bewohnet/vnd barfffein Zartar in Daffelbe ben Leibes Straffe fich finden laffen.

Rrieg ber Muscowi. ter mit ben Cafanifche Zartern.

Daß Land Cafan, fo gur linden ber Wolga nach Norden big an Gibi rien : Dach Orient aber/bigan die Dagaifche Zartern fich erftredet/ift por geiten ein Sarfarifch Ronigreich gewesen. Weil es fehr machtig von Bold indem fie ben 60. taufend Dann gu Felde bringen funten / baben fie mit ben Ruffen fcwereblutige Rriege geführet/vnd bifweilen fie gezwungen/ daß fie ihnen Tribut geben muften/ endlich aber fennd fie doch dem Baarifchen Reiche unterwurffig gemachet worden. Wenn und wie foldes geschehen / wil ich/ weil ce eine denct wurdige Historia, furblich mit einführen : Einemable batte Der Groffürft Vafili Ivanowicz, Des Eprannen Bater / Die Cafanifche Sar tern in einer Schlacht bif auffe Daupt erleget/ond einen nach feinem belieben über fie jum Ronige gefett / fo Scheale ift genandt worden.

Db Diefer zwar von ber Zartarifchen Ration / war er boch dem Duff. cowitifchem Groffurften mehr/ale ten Sarternlieb/zugethan und getreme. Sonft auch von Derfon ein vngeftalter Denfch ; von lang hangenden She ren/groffem fcmargen Angefichte/ bidem Leibe / furgen Beinen und langen heflichen Suffen: felbigen muften fie geborfamen und ginebar fenn. Das ver-Drog nunden Cafanifchen Sartern febr / fchieten heimlich eine Poff an Die Grinifche Zartern / beflagten jhr Inglind / wie fie unter Des Groffurffen Gewalt maren gebracht worden / und wurden von einem ungetremen hefflis chem Ronige regieret. Bathen/weil fie einerlen Religion (nemblich Dabus medifch) maren / folten fie das febwere Joch ihnen vom Salfe welgen belffen.

Der Crimifche Zarter Dahmens Mendligeri ließ ihm diß gefallen/ brachte in der eil ein groß Decr gufammen / jog vor Cafan / nam daffelbe ein/ vertrieb den Scheale, welcher mit Weib und Rind nach Dufcom fiche/ ber Menbligeri gber fatte in Cafan über die Zartern feinen Bruder Sapgeri.

Dach folchemerhaltenen Siegwuche ben Zartern ber Muth/giengen weifer den Groffurften in Dufcew mie ihrer Armee / welche einnewes aus

Crimea









Erimea fommendes Bolck verftarckete / beimgusuchen / plunderten und vers wufteten alle Stadte und Dorffer/burch welche fie giengen. Db nun wolder Großfürft auch einzimlich Decr/ fo viel er in eil vermochte/ verfamlete / vnd Den Zartern entgegen fcbickte/ond mit ihnen am Alug Occa ein Ereffen thun ließ/jogen die Ruffen doch den furgern/vnd eileten wieder nach der Deugeow/ denen die Zartern auff den Ruß folgeten/ namen die Stadt ein/ und belager. tendas Schloß Kremelina, welches der Großfürft verlaffen und fich nach groß Naugard begeben batte; Die Ruffen erhielten bas Schloß mit tapffer Begenwehrt/fcbicten auch biffweilen Befchencfe heraus anden Feind. Und weil derfelbe ihre Begenwehr fahe und vermutete / bages mit übergebung der Seftung etwas langfam bergeben wurde / ließ er fich mit ihnen in Eractaten ein/namifre Baben an/ und muften die Ruffen eingehen/ daß ihr Broffurft mit Dand und Sicael fich verpflichten folte/fepn/bes Sartern/Interthan ju fennond ibm Jabrlich Eributzu geben, fo wolfe er Rugland verluffen, vnd alle gefangene Ruffen / berer febr viel waren / wieber loß geben. Solchen fcbinipflichen Accord wolfe der Groffurft zwar erftlich nicht eingeben/mufte gleichwol/weil es fein Berbengniß alfo mitbrachte/ brein willigen.

Darquffliefder Zarter Mendligeri jum Beugnif/bag er Derr in Dug. com ware/fein Bildniff in der Stadt auffrichten/fur welchem der Broffurft/ wenner den Chrimifchen Befandten den Jahrlichen Eribut ablegen murde/

allemahl fein Daupt zur Erden fchlagen folte.

Nach diefem zog Sapgeri nach Cafan und regierte bafelbft. Mendligeriaber) der altefte und regierende Furft in Erimea/ machte fich mit feinem bem Carter Rrieges Deer nach Refan , belagerte Das Schlof Dafelbft/ließ bem Wepwo- belagert. ben Ivan Kowar fagen; Der Großfürft mare fein Interthan geworden/ er folte berwegen fein bedencken tragen ibm die Festung auch auffzugeben / ber Wepwode aber ließibm zur Antwort wiffen / Die Gache fame ihm febr frembs be vor/fonce fich auch nicht einbilden / daß fiche allo verhielte / es ware dann / Broffe Thor baß er deffen beffern Schein febe / dann wolte er fich furg erflaren. Darauff Schreiben in Original mit etlichen Officirern zu ibm in die Festung felbige zu zeigen / der Wepwode aber behalf die Botten mit den Brieffen/erbeut fich zu wehren bif auff den lets ten Blutstropffen. Er hatte ben fich einen Italienischen erfahrnen Arcillerie Meifter Johan Jordan/beffen Frame/wie oben gedacht/aus Liebe wolte ges pag. 217. fclagen fenn; Deit blefem er fich fo tapffer wehrete / baf er mit Dfeilen/ Robs ren und Stucken dem Beinde viel Bold erlegte und quetfchete / auch bem Mindlegeri felbft mit einer groffen Rugel fo nabe fam / daßein fluct von feis nem Roce im Stiche bliebe / Dis gab dem Zarter groß Schrecken / Daß er endlich nicht mehr als nur die Großfürftliche obligation wieder heraus begehrete. Allee ihm abermit fuhnen Worten abgeschlagen wurde / brach er gichet mir auff und zog wieder nach Daufe, Der Weywode zu Refan fchicktedem Groß Schimpff fürsten die Obligation wieder ju / worüber in Dugcow eingroß Froloden ab. entftanden / vnd ift des Mendligeri Bilbnif herunter geriffen / gerichlagen und mit Suffen getreten worden. Bald darauff brachte ber Großfurft 25.

Reindes.

Cafan von Mußcowiter belagert/ aber vergebens.

taufend Mann in Feld/ botte vom Könige zu Calan sapgert einen öffent lichen Arteg an/ vend ließibn fagen i Daßer mit feinem Bruder als Diede war Woder eine Land gefallen / igho fame er ein Derr und felde Ecke der Gescher in Ger und gefallen / igho fame er ein Derr und felde Eckellen Kriefen / als einrediche Goldate/ that i fim feine Ame Lumfit öffentlich zu wissen wissen der inne fenn krieg ans Als aber Exarter König mit hönlicher und chimpflicher Antwort sich hören ließ/ wiefte der Großfürft in geschwinder offinis feiner gangen Amme vor die Aestlichen Grad (Diewold die Kulfen den Zartern desloßfäroffin Scharbendarn / funten sie boch die Gestlichen Grade untwerte geschwinder geschwinder Gutern des gieden wird wie der Einfall der Zartern die Stad Nifen Nowgord allegeit mit flareter besaung verschen. Ward als der bedehrt in beschoffin flareter bestwen werben.

Tvan Vafiliwiez vernewer den Krieg mit den Caffanifchen Konige.

Alle aber nach abfterben Vafili Ivanownz deffen Sohn Ivan Vafiliwiez der Tpranne zur Regierung fam/ wolte er denerlittenen Schimpff auff Rufe land nicht erfigen laffen ; gog berwegen mit groffer Krieges Dache/vnter welche viel Auflanidische und sonderlich Deutsche Goldaten / vor Casan, da Danit bende Theile hart an einander gefenet / vnd viel blutige Scharmusel ger halten. Nach acht Wochentlicher Belagerung aber / als der Großfürft fich befürchtete/dafi/wann die Belagerunglanger waren folte/der Ehrimifche Tar ter fich auch wieder auffmachen/ond feinem Bruder gu Sulffe fommen moch te/botte er den Belagerten einen erleidlichen accord an / als fle aber denfelben verachteten/ließerin geschwinderen Dauren und Wall untergraben / und in die Lufftsprengen / welches den Tartern fehr frembd/wunderlich und beffilter portam/auch ihr Antergang war. Dann als die Mine nach Willen abgieng/ niche allein Mauren und Wall eröffnet / fondern auch viel Zartern erfchla gen/vnd vielbeschädiget/lieffen die Ruffen Cturm/ famen indie Seftung/wie wol nicht ohne Berluft vieler Bolder / dann fie an zwegen Orten in Der Re ftuna / Dahindie Tartern fich begeben / und tapffere Gegenwehr thaten / fich durchschlagen muften. Endlich da die Tartern faben / daß fie übermannet/ und ihre Derhaupter auff dem Plage blieben / wolten fle auch nicht mehr Stand halten / fondern eilten guder einen Pforten / fo nach Diten gelegen fchlugen fich durch die Ruffen/famen über den Bach Kafanka, und lieffen ter ftrewet darvon. Goldes ift gefchehen am 9. Julij im Jahr Chrifti 1552. Doffevinus feect 53.

Mimpt Cafan mit flurmender Hand ein.

Nach diesem ließ der Großself die Keltung vergänisen. Inte einer Naterern fleinern Maur/Thurmen / Kumbeln und diesem Wall in einer viererten fleinern der fehren der diesem Latern verlagen die Gladvond Schles und Kussellen der Arten her beschrichen wurden / bestehen. Den Tarten vorwögleichwol in der naheetwischig und werden die Keligion zu behalten / vergönnet. Dat also der Exprannet van Vasiliwiez das gange Königsreich Cafan der Kussischen Derrichasst unterstänlig gennachet. Der Tyrannet van Vasiliwiez folnach der Zeitwenners sich der Kussellen geseigen wollen zein kieden gebern gebern Galans und Aftrachans, gefüngen baben.

Henninges Liefflands Chronick Pagosso

Der Bermode zur felben Zeit war des Bermoden von Nifen Bruder.

Diefem fchieften die Gefandten/wie fie an andere guthun pflegten/ ihr Bes fchencte/nemlich/einen fchonen groffen Rubin Rinct.

Als ich vernamen/daß das Schiff den 15. Augusti folie den gangen Zag vor Under liegen bleiben/binich mit demvon Mandelelo gur Gtadt/diefelbe gu befehen und zu entwerffen/ auch fo etwas/daß uns gefiel/ zu fauffen gegangen. Bir traffenaber auff dem Dardte nichts and als Obft / welches fle ingroffer Menge ju fauffe hatten / fonderlich viel Melonen / die nicht fleiner ale Rurbfe waren: 3tem/gefalgene alte faule Fifche/welcheeinen fo übeln Geftanct von fich gaben/baf wir ohne guhalten der Nafenicht funten fürüber geben. Unter: deffen / weiles der Gefandte Brugman nicht gerne gefeben / daß wir vine gur Bon Gafan Stadt gemachet / hatten fie das Uncher auffgenommen / und fich darvon ges abgefahren. machet. Alle die Caffanifchen Burger fo am Strande das Schiff gubefeben gewefen/vnd im Rudwegevns begegneten / angeigten / daß die Befandten bes reit darvon gefahren / namen wir zweene Wagen und fuhren eine gute weile am Strandenach / endlich fabren wir one auff unfere Driftaffen Both / und lieffen uns wieder ans Schiff bringen / welches wir auff den Abend 2. Meilen hinter Cafan, da fiche jum Nachtlager gefant/antraffen.

# Das 7. Capitel. Die Rense biszur Stadt Samara.

TeBolge von Nifen bif Cafan, gieng meifi Dffe und E. S. hernach Anbier an aber big Aftrachan/ond in die Cafpifde Gee in gemein Guden. Man ber Bolag findet nun ferner an der Bolga/ wiewol viel fruchtbare Drter / jedoch wegen wenig der Cofafen und Rauber / fo fich dafelbft hin und wieder befinden/ fehrwenig Dorffer. Dorffer und Leute wohnen.

Den 15. Augusti giengen wir mit dem Strome/ welcher allhier wegen der enge fchnell laufft/ gefchwinde fort / vid famen hinter einem Dorffe Klitzischa 26. W. von Cafan aneine Drogte / über welche wir vns mubefelig winden muften. Als wir hinuber/blieb der fleine Dragge abermahl am Grund feffe/bafimir ben gangen Nachmittag burch allerhand Berfuch ibn nicht bes fremen funten/blieben bermegen auch die Dacht dafelbft liegen. Den folgen ben Tag bif ju Mittage wurde wieder daran gearbeitet/ vit darben auch ber groffe Dragge aufgebrache/es riffen aber die Tawen an benden Unckern/ dafi wir den groffen mit groffer Dube fuchen ond wieder beraus winden mus ften. Den fleinen aber / weil er fo fest eingefenet / daß er nicht gu gewinnen / lieffen wir liegen und fuhren darvon.

Bald hernach famen wir gegen einer Kabak Tenkoffski, r. fo drepf fig W. von Cafan, hinter welcher abermahl eine Drogte / vnd nacheiner hal ben Meile wiederumb eine/ ben der Kabak Keschoffska, r. über welche wir ons ziehen muften.

Den 17. Dito famen wir auff eine groffe gar befandte Saupe Drogte Die Saupe fo den Damen Tenkoffski von der geffrigen alten Kabak befommen/ gu finen / vnd brachten mit übergiehung des Schiffes etliche Stunden gu. 211

hier ift der Strom etwas breit und überall flach. Bald darauff tamen wir gur Rechten an ein hohes und holes Wfer/von welchem vor einem Monat ein groß Theil eingefallen/ und ein gang Both voll Leute/ fo darunter hin/ und in die Rirfden / welche in felbiger Begend viel machfen/ fabren wollen/erfchlagen; Anfer newer Poplote/welchen wir von Affrachan fommend/vor Cafan auffe flengen und wieder mie gurucke namen/ fagte / baf ihm viel Leichen derfelben Mannes und Weibes Derfonen auff dem Baffer entgegen gefehwummen. 23mb diefe Gegend und fonft nirgend haben wir fehr viel Reuftern

Reufternin groffer menge ast ren.

Baume / fo fehr hoch und am Strande hinunter gierlich angufehen waren / angetroffen. Deute fundenwir am Strande jur Rechten viel Gif/wormit wir unfer Betrancte erfrifchen funten.

Derftrom Kama 60. w.un ter Cafan.

P. ....

nelo n

Gegenden Abend famen wir zu dem groffen Strom Kama, I welcher von Cafan 60. W. gelegen/ tompt von D. D. fol in der Landschafft Der mia feinen Bhrfprung haben/ond ergeuft fich gur Linden in die Wolge. Ift ein fo breiter Strom faft ale in Deutschland die Befer und führet braum Baffer. Aber und ben demfelben fchriebe Paul Flemming folgendes Con net/fo in feinem Buche der Gonnetten p. 582. gutfinden.

Ehwimme neher gu bins her / felt euch fo furchtfam nicht The withen Fürstinnen des oben Permer Strandes. Kompe Momfen an ben Port. Das Bfer Diefes Randes Ift pufchiebe, fuhl und frifch / ba teine Gonne flicht.

Rompt fchauet biefes Schiff von bem gang Reuffen fpriche. Zuch bif ift eine Bier ber erftling meines Landes/ Des trenen Solfteine Pfant ; ber Knotten eines Sanbes)

Das wifchen mir unbihm in Ewigfeit nicht bricht.

Bnd bu / D Bater Kam, genf beinen braunen Bluß Mit vollen Rrugen aus / daß unfern \* Sohrnen Buß Rein blinder Sand hale auff, tein falfcher Brund verfaume. Die Wolga fleuft vorwege beftelt Die Gicherheit;

Deut auff gue Glud und Deil; fest Bolfahrt ein/ vnd fchreyt; Das Anfall Mord und Ranb ihr bendes Bfer ramme.

\*Dann bas Schiff war bon Sohren Spola.

> Im Munde/ beer auffluß des Stroms lagen zween Solme/ beren aroftes fie Sokol nanten; Gegen über auff dem festen Lande ein fein Dorff Pagantzina, I. vnd ferner 3. W. himunter ein anders Korotai, Dann 10. W. pon Kamaeines Kiricska, ben diefem hielten wir onfer Rachtlager.

zer dik ein Wach.

Tetus eine Stadt120. fatt.

Den 18. Diefes gieng die Rahri mit Gegelnfrifch fore/ gegen Mittag ber gegnete uns fur Lincten wieder ein Rivir Zerdik genant/ welches etliche Wers feim Lande von Kama als ein Armaufgehet/ und allhier 30. 23. hinter Kama in die Bolge falt. 23mb Mittage fahen wir die Stade Tecus, fo 120. 23. von Cafin gir Redtenboch auff und andem Berge mit gerftreues 2B. von Ca ten Saufern und Rirchen lieget/ift alles von Holy gebawet und an fat der Maur mit einem Stadet umbgeben. Bon diefem Drie bif gu ende der Bolae ift nicht ein Dorff mehr gu finden. Nachmittage famen wir zu einem Enfande Proleikarfa r. hat den Namen daher/ weil auff demfelben einsmals

etliche







ZARIZA



KVSMANEDIANSKI.





etliche Rnechte ihren Derrn todt gefchlagen/ und mit Gruge follen befchuttet haben. hinter demfelben begegnete uns der Wenwode von Terki, mit 8, Bothen / welcher nach feiner dren lahrigen Regimenteverwaltung / wie ges Pag. 222. brauchlich / nach Muscow gefordert war/hatte eine flarde Convoi ben fich. Ein Both voll Strelisen/fo voraus giengen/naheten fich ju unferm Schiffe/ daffelbe ju befehen. Weil man aber nicht wufte/was fur Woldt/vnd ob ihnen ju trauen/wurde geruffen/daß fle nicht ju nahe famen/oder man wurde Beur auff fle geben. Diefefagten/daß ben 3000. Cofafen an etlichen Orten gers theilet auff vns paffeten / etliche legen ander Bolga/etliche an der Cafpifchen See. Es hatten auch nicht ferne von bier am Strande 70. gu Pferde/welde ohne Zwenfel ale Rundichaffer aufgewefen/fich feben laffen / Gie batten fich gewiffe darauff gefchieft une anjugreiffen; und was des dinges mehr. Bir gaben aus einem groben Stacte Salvo, und giengen fürder; famen zu einem Rivir Ucka, I, 25. 2B. von Tetus, fo von der Stadt Bulgara herficuft. Deute Vela Rivir. find wir 77. 2B. fortgangen. Diefe Nacht thaten die Gefandten einen Ders fuch/wie die Bolder/wenne die Belegenheit geben/ und es jum Treffen foms men möchte/fich anftellen wurden; machten gegen den Morgen einen blinden larm: Die Schildwache that erft/nach gebrauchlichen ruffen/einen Schuß/ Ein blinder und darauff: Cofalen. Dann wurden die Trummeln gerühret/Eerm gefchlas gen/Mugqueten und Studen log gebrand/ Da bequemten fich gleichwol das meifle Wold jum Ernft / giengen an ihre ihnen anbefohlne Poften / vnd ftel ten fichtur Gegenwehre. Dergleichen Marm wurde auch in Perfien auff ber Rudreife gemachet/ barvon brunten mit mehren.

Den 19. Dito habe ich ben der Infel Staritzo fo 15. 213. lang den polum 14. grad und 31. min. erhöhet gefunden. Dinter diefem Eplande lag gur Rechten der Strand des feften Landes voller runder Steine/als Eitronen und Pomerangen angufchen/hart und fchwer/und als Enfen angugreiffen/In des renmitte / wenn fle entwer gefchlagen wurden / eine Figur eines Sterns / an Farbenals Gilber / Gold / braum und gelb / führen Schwefel und Salpeter. Bir namen derer ein gut Theil mit vno/in vnfere Cteinfineten zugebrauchen.

Nach diefem famen wir zu einen grunen luftigen Plan/ wofelbft vorzeis ten eine Zarterifche Stadt Rahmens Unerofskogora, geftanden. Dier fol ein fürnehmer Zarter/welchen fie für einen Deiligen halten/begraben liegen/gu Delligen. deffen Grabe noch offte die daherumb wohnende Zartern Balfahrten giehen. Diefer Drewird of. 2B. von Tetus gerechnet. Als wir diefen Drefaum vor ben/wurden wir auff dem hohen Lande gwifden den Baumen gwene Reuter gewar/fielten derwegen eine Chilmvache oben in den Dafiforb/das hohe Ufer funberfehen/man hat aber weder diefe noch andere mehr gefehen.

Den 20. Augufti famen frühe etliche Fifder/fo von Tecus waren/ und umb diefe Wegend gefifchet hatten/ an Bort/ brachten 55. Ginc groffe und fette Braffen vmb 50. Copect / oders, Ribl, gutauffe. Diefer Fifcher war fo ehrlich/daßer 5. Coped/welcheer im geblen ju viel befommen/nichtichmen wolte / biß man ihm etliche mahl dargu notigte. Thre arten gu fifchen/ Auffiche fennd wnter andern auch diefe: Sie laffen einen langen Strick mit einem grof.

Marm ace

Elevat. pels

fischen auff

der Bolga. fen Steine ins Baffer auff den Grund / und binden denfelben / an eiliche gus fammen geknüpffete dicke Solker / fo auff dem Waffer liegen; an diefe aber Angeln / und flecken simliche groffe Fifche daran. Allfo fangen fle die groffen Beiffifche fo 4. 5. und 6. Ellen lang fenn / haben fehr weiß / fuffe und wolaes febmacttes Bleitch. Ginen folden Fifch brachten fie vns an einem andern Drie in der Ructreife an des Befandten Crufi Both/omb einen Rubel oder 2. Thas ler zu fauffe/von denfelben funten wir auffeinmahl / alle / fo auff dem Schiffe waren/fpeifen/ vnd von dem übrigen eine gange Tonne voll einfalgen.

Die Ruffen / fo ihrer Gefcheffte halber auff der Bolge von einer Ctade gur andern reifen / pflegen an einem dunnen Taw eine Angel / an welcher eine eiferne/fard vergiente Dlatte einer Sand lang auch fürner/gleich einem Rifche geftalt / hinten nach ju fchleppen. Wenn die Angel im Waffer fortgezogen wird/ wendet fie fich wegen der breite hin und wieder / und gibt als eines frielen Den Rifches blicke von fich / dadurch tonnen fie auff der Reife mehr als fie per Behren fangen / Dann die Wolge von allerhand arten Fischen fehrreich iff. Solder geftalt finden die Ruffen / wenn fle nur Brodt ben fich haben / ihren Proviant jur Reife unter fich auff dem Wege. Dann fie wegen fo vieler Faft tage/ deren droben gedacht/ mehr der Fifche als Fleifches und Des Waffer. trinctens gewohnee.

Allhier flieffen wir unfere Proviant Schute / fo wir von Rifen mit ge nommen/vnd nunmehr aufgeledigt hatten / von vns / vnd damit fie nicht da Cofaten ju nuge fommen mochte/fectten wir fie in den Brand / und lieffen fie binfdwimmen. Gegen den Mittag giengen wir einem Eylande Botenska, L fo 3. 33. lang/gegen der Ecten des feften Landes/welche fle Polibno nennen/ porben. Alle der Wind une flarct entgegen fam/legten wir une hinter demfel ben / ben einem Rivire Beitma, I. welches auch ein 2km von dem groffen Strom Kama fenn fol/vor Ancter / und blieben die Nacht dafelbft.

Den 21, diefes / lieffen wir jur rechten Sand zweene luftige Dreer lieden auff welche por zeiten Stadte follen geftanden fenn/beren hinterfte Simberska goragebeiffen/ follen vom Zamerlan gerftoret worden fenn. Den 22. gien aen wir über 3. Drogten oder flache Grunde / deren eine vor/die andern gwene hinter dem Berge Arbuchim , fo jur Rechten des Ufere lieget/waren. Diefer Berg hat von einer Stadt / welche darauff geftanden / den Rahmen behalten. Man fan hier auff dem Strome gwiften gween Sugeln ins Land einen groß

fen Stein hervor bliden fehen/welcher 10. Ellen lang und etwas niedriger fenn fol. Auff deffen eine feiten follen diefe Bort eingehamen fleben:

Der Stein ben Arbach. im.

Beitma Die

pir.

m3486 200000 Doo Doo D8AEM Budesch timæ, dobro tobæ budet. Diebfumich auff/fo wird dirs gut fenn.

Als einsmahls eine Ruffifche Strufe/am felbigen Driewegen widermers tigen Bind vor Underliegen muffen / haben co. Derfonen in mennung einen groffen Schangu finden / fich daran gemachet / den Stein mit groffer Dube

pnters

untergraben und umbgeworffen/haben aber nichte / als auff der unterften feis tendes Steins diefe Wort eingehamen gefunden:

#### Сто ише нецево похофе Tsto isches netzebo poloschen.

Was juchefin? ift boch nichts bingeleget.

Bimb blefe Begend hat bas Land gur Rechten / fo nicht fehr hoch / ond Brutchbar ohne Buich ift/einen fchonen fetten Grund. Es ftund allenthalben mit dicken Land wird langem Graf bewachten / wird aber nicht gebrauchet / noch die Begend bez wufte gelaf. wohnet. Dan fahe bin und wieder Beithen und Angeigungen ber dafelbft ge- fen. ftandenen Stadte und Dorffer / To alle durch die Rriege des Zamerlani fennd vermuftet worden.

Den 23. biefee/ befamen wir ben cinem Rivire Acrobe, I. abermahl eis nen ftarcen Wind entgegen / daß wir Uncher werffen muften. Dier war die Elevatio 13, grad 48. min. Dachmittage / Daber Wind fich etwas geleget/ versuchten wire mit laviren / famen aber in funff Stunden faum eine halbe

DRetie fort.

Den 24. Diefes wurden wir durch wiberwerfigen Wind gwenmasl an ben Mall getrieben/welches abermabl eine furge Sagerreife gab. Diefe Sas ge/wie faft die gange Beit ber/fennd die flachen Grunde und ber Wind/uns an unfer Fabrt febr verhinderlich gewofen. Dannwenn wir fcon bifwellen gus ten Wind hatten / fainen wir doch auff die Drogten ju figen / befamen wir Tieffen ond bequemen Grund/folieff aus der Wind ftarct entgegen/wir gien: genauch insober aus mas Rrummen wir wolfen. Die nehoften 4. Zage machte fich der Wind allzeit fruhe vinb o. Uhrauff / und legte fich Dadmittage umb 5. Uhr wieder/dag wir alfo die befte Beit des Sages entweder mit fille liegen/ oder doch mit Dabe und Arbeit zubringen muften. Dig veruhrfachte aber mablicblechten Duth und Euft onter uns / fonderlich wenn wir darneben bes trachteten ben noch vorftebenden langen Weg / ond die furbe reftirende Beit bes Sommers. Die Bolder des Comicaes wurden durch fletswarende Arbeit auch abgemattet und verdroffen; Dann welche die Nacht über mit den Solbaten zugleich die Wache beffellet (es wacheten aber allzeit 20. Derfonen) bie muften auch des Zages mit den Ruffen ben den Rudern ond ber Spille Sand anlegen / worben ihre meifte Roft war hart Brodt / droge Rleifch und Waller/haften fonft ihre Befchwerung und Widerwertigfeit vom Gefand, ten Brighman/barvon nicht viel zu gedenden. War alfo Gorge/Arbeit und Berdrug unfertäglich Frubftucke und Abendmahlgeit.

Den 25. famen wir zu einem Galgberge / r. da die Ruffen ihre Dutfen Gin Galt. haben/in welchen fie das Salg/fo aus den dafelbft berumb liegenden Gruben berg und genommen wird/ ficben/ vnd was die Sonne bereit zu gangen fiuden gewir- Salfgube. ctet/fructnen/ und ben vielen Laften die Wolgabinauff und nach Mufcow

verführen.

Dierlieger auch ein Enland Kostowata, ber welchem bie Wolga wes

#### Das vierdte Buch der Derfianischen

Vffa das Raub Rivir/wofelbst sich die Cofaten ausfhalten.

1350

gen des auf benden feiten niedrigen Ufres fich fehr breit ergeuft. Bald darauff kömpt ein Berg zur Achten / ben welchmein After / oder vielincht ein ausstrefender Bach von der Bolga is do. W. hinter Samara fich wieder in die Wolga begeuft/wird Ufla genandt! gibt zwarwegen des diesen Finstern Gepuffes/welches dem Errand an beyden feiten zierlich befleiber/einen fuffigen, aber den Reisenden wegen der bequennen Gelegenheit zur Näuberrep einen gestäpflichen Orte/fonderlich/weitbarden hohe Weitgen in Auch feiteren fonnen. Es follen die Gestern unf dehen wird die der den unf dehen Konten der weit von ferne kommen sehen / von die, zum Naub schiefen können. Es follen die Gestern unf die mit die der schie der fonden auch vorm Jahre das lehft ein gank Both mit Güter / so denneichften Auffman in Alfan zuständig / weggenommen. Wir hatten vor dem Richte so.



Diwizaco- Kuß Maffer; Balbdarnach folget der Berg Diwiza Gora, oder Jungferra Imngfer berg für welchemder Strom fast ingleicher Tieffe und sehr enge gehet. Der
berg.
Huß

Berg lieget jur rechten Dand/ift febr hoch am Strande praruperond febr tus flig angufeben. Dann er unterschiedliche Abiebe als Bande über einander/ von roth/gehl und blawen Sandfeinen fat / jo als alte Mauren anguschen/ auff benfelben flunden gleich als nach der Dronung hingepflangte Dannen-Baume. Bas die Auffen ons vondiesem Berge berichteten/ift aus folgenben Sonnet P. Fl: guerschen.

Ste/ wie ihr Russen es nicht lasset unverwiesen/
Abs niemand von von weiß. Ift dis derzielle Verg Aus dem aus eine Zeitzewohnt ein tlauer Woreng? Aus dem Jumgfer auchher Antunfft von dem Kissen? Durdon er ist nicht heite von dem auch Wissen? Der weite gelegame Tonder von für ein Bumderwerd Verwiese gelegame Tonder von für ein Bumderwerd Verlässen von hir den von der von der ihr Bumderwerd Verlässen von hir den von der Verlässen sich ihr die Verlässen von der Verwiese der Dorzsen? Ver wie der Vergelin zeite da allen mit fich fert. Ich winder mich des Thum der Verlässen für der der Ver wie falt halbe Furcht mit seiner Wildnissandzen. Der Wolden gleiche Fells wirff sech sein Haupt

Se chut ein wilder Menfehmer unse den Schlere Chor/
Der ihn boch mehr nicht schwerz als daß er seiner Lacher.

Rienhe die Ge Berraest fähes lick ein nem Geleine an den der

Auenbeblefes Verges fahet fich ein new Gebirge an / und gehet efliche Wellen mit dem Strom himmter. Das Shal zwifchen diese werd Jablancuquas, das filt: Apflegarkantel/genantel/weil dasselbst wiel Apflet fallen/o wild wachsen/aus welchem sie ein Gefrände machen.

Auhier kan abermahl eine Post / so von unserm Factor aus Musicow nach getheit et war/hatte auch Brieste von Nisen anns die berichteten zog wir 4. Personen unter unsern Nussiliehen Arbeitse und Nubersleuten auss dem Schiffehatten/ welche rechte Sosaken waren. Itembas über zwehn drep bundert Sosaken sich versamtet / an einem Ortegewisse auffrund lauren wurschn/ Dis machte uns / die wir zwar zwor gute Aussiliach hatten / noch Aussiliach unter wert wert wert wert war der dem versamten von der dem versamten versam

Als wir heute Abend in der Demmerung am Strandezur Rechten zwei groffe Kewr aufgehen schenvermeinten wir/daß es Cosaken warn, schieden deweigen istadu vnsers Prifaffen Vort elliche Soldaten außzuf und betweigen istadu vnsers Prifaffen Vort elliche Soldaten außzuf und ichaffeten. Als die vnserige/so noch ein wenig vom Strande rnie drei Geschößer inn gaden/antworteten die aufgem Lande wiederund mit dere Geschößer und beträcken daß sie Geschößer Vonderen von die verprifichen Caravan außgewesen. In dem unser außgeschiedte Soldaten mit einnehe Belanden Vorte der Vorte der dem Gesamben Vortaman verbachtig verbrumen in In als die westerigen der die neut Prigman verbachtig vorten und sie die westerigen der ein neut Pischolen Sold wieder am Vort auff Vrigmans zur unter zwei der Vorte der Vorte

Jablanenguas folte. 2Burde aber vom Befandten Crufius wiederfprochen/weil vne nicht anders als defenfive ober uns zu beschugen zu friegen gebubren wolte.

Den 26. Diefes in ber Dacht giengen zween Personen in einem fleinen Bothemit dem Stronie gang flille unfer Schiff gar nabe vorben / welche/ als fievon der Bache erfeben wurden/anlegen und auffe Schiff fommen mu= ften. Diefe gaben gwar vor/daffie Sifcher maren/ und gewohnt/ ben andern ibrer Bruder ber Ruffen Schiffe Lag und Racht ohn einiges bedencken nabe borben zu geben. Weil man one aber berichtete/baf in folcher geftalt Die Raus ber angutreten/ vnd die Uneter Zaw abzuhawen pflegten / Diefe auch in effis chen Reben / in bem jeglicher absonderlich examiniret ward / nicht überein flimmeten ( benn ber eine fagte / baß auff einer Infel vor der Stadt Soracoff 500. Cofafen auff one marteten / ber ander aber leugnetees) wurden fie die Nacht über auff bem Schiffe behalten und verwahret/ben folgenden Morgen aber mit onferm Briftaffen gum Weywoden nach Samara, fo nabe bor one lag/vorauggeschicht.

Den 27. Diefes fabenwir zur linden Sand nicht weit vom Bfer einen Runden fahlen Sandberg in einer gar gleichen Ebene liegen / welchen Sie Der Berg Sariol Kurgan nanfen. Dan berichtete ons / daß in denfelben ein Sarfarts Sariol Kur- fcber Furft Namens Momaon, welcher mit 7. Konigen auß Tartarienden Wolge: Strom binauff geben / vnd gant Rugland übergieben wollen / aber allhier geftorben und begraben liege. Und betten die Goldaten / beren eine vnzehliche Menge gewefen/ mit Duten und Schilden fo viel Erde zum Begrabnif gefragem / barvon diefer Berentftanben. Diefen Bericht nebeneis

nem feinen Epiphonemare bat P. F. in folgende Werfe verfaffet:

\* Baaren/ weil Zaar audy einen Ronig be beutet.

gan.

Er table Canbhauff hier, der auch den durten Reifern Micht halbe Rahrung gibt; Der feine Blig entbloft/ Latona hoch für bir/an bir Er felbft faft ftoft. Der ift Momaons Grabl als Er mit 7. \* Ranferni Die Er mit fich bracht her aus groffen Carrer Daufern/ Ruebenien fiel an. Gie bat fich frifch erloft. Sier liegt ber Sand bind wuft, auch faft nicht halb bemoft Bas Blen und Pulvet war/was Grablern war ond Eifern.

Dein bergangliche Thun! ift bas ber gauge Reft Bon fo viel taufenben ? Wie baß bann ein Menfch laft Go viel bebuncen fich / alswolt er alle freffen ? Bor war hier alles voll; ist ift hier alles leer/

Dif gehet in ber Belt noch igund alfo ber : Basist wird fo gefcheut, wird balb fein aar vergeffen.

Ein Deile nach diefem Berge / fabet auff berfelben feiten nemblich gur lincken ander Berg Soccobei, und erftrecket fich auff 15. 213. big Samara; lit hoch / felficht ond mit biden Bepufche befleibet. Indermitten des Bergesobngefabr 8, 2B. von ber Ctabt gibt ein breiter weiffer gelß einen groß fen Pablen Dlab/vor bemfelbenift mitten in der Wolga vnreiner oder felfichter Grund/ welchen die Ruffen fchewen. Alswiromb den Mittag bargunabes

ten/machte fich der Wind vns ftarct entgegen / daß wir Ancter werffen / vnd biß gegen den Abend liegen bleiben muften. Mitter weile famen zwo rothbunte Schlangen an eines unfer Ancter/fo wir bif auffs Waffer hangen lieffen/berauff gefrochen/wunden sich vomb basselbige auffa Couff. Als vnsere Aussträchen getrochen. Rubersleute Diefelbenerfahen/wurden fie froh/fagten/ man folte fie unverhindert hinauff laffen / vermahren und fpeifen / Es ware feine bofe und fchadliche/ fondern gute art Schlangen/welche die Poft brachten / das S. Nicolas mit ai nem guten Winde fie eine zeitlang von den rudern und Arbeit ablofen wurde.

Bwo fahlan. auf86chiff

# Das 8. Capitel.

# Reise von Samara biffnach Astrachan.

Offi 28. Augustimachten wir vne gut geit wieder auff / und naheten Samara von noch vor der Connen auffgang jur Ctadt Samara, fo 350, 2B. von Cafan 70. Cafan gehalten wird. Diefe lieget jur lineten Sand 2. 2B. vomllfer/ Meilen. ift viereeft gebawet / hat etliche wenig fleinerne Rirchen und Rloffer; befompt den Nahmen von dem Gluf Samar, fo 3. 2B. unter der Gtadt einen Urm/ welchen fie Sin Samar nennen/ principaliter aber 30. 213. beffer hinunter fich in die Wolga begibt.

Bir waren gwar willens one vor der Stadtgufeben / und guverneb. men/ was die mit unferm Priffaffen voraus gefchicte zwene Gefangene ferner aufgaefaget/weil aber der Wind fofflich gut wurde/ gaben wir ihm die Ges gel/ und fuhren darvon. Thaten auch heute eine fo gute Tagereife/ale juvor niemable gefchehen/famennemblich auff den 2bend vor den Cofafen Berg/fo ng. M. von Samara gerechnet wird / vor Under gu liegen. Begunte alfo ber Ruffengeffriges Prognosticon wegen des guten Bindes eingutreffen.

Sinter Samara erhebet fich gur Rechten wiederumb das Gebirge / boch Samar bnb nicht fo hoch ale guvor. Der erfte Bergerftrectet fich auff 30. 2B. big an den Afeula Bå. Bluf Samar, gegen welchem gur Rechten auch ein ander Rivir Afcula einfalt; De Die Wolga iff allhier 3. 2B. breit. Dann folget der Berg Pericherski, r. fo felficht und mit einseln Bufchen bewachfen/laufft 40. 2B. hinunter. hundert 2B. von Samara lieget mitten im Strom eine Infel Batrach genandt/ 3. 2B. lang/10. 2B. vom felben eine andere Lopatin 5. 2B. lang. Dier fompt gur Rechten das Rivir Sisran eingetreten. Darnach giengen wir efliche fleine In feln/fo mitten im Strom lagen/vorben/vnd famen auff den fpeten Abend gum Cofafen Berg/da wir vns fasten.

Der Cofafen Bergift fahl/ohne fonderlich Gepufchero. 2B. lang. Bes fomptden Nahmen vonden Donifchen Cofaten/welche fich vor diefem alldar in groffer Menge auffgehalten / die fürübergehende Schiffe angefallen und aufigeplundert. Nach dem fie aber einemahle von den aus der Gtadt Samara Cofaten gefdieften Streligenüberfallen/vnd etliche 100. nieder gemachet worden/ hat Berg. ben fle fich dafelbft nieht mehr fo hauffig feben laffen. Im fürbengehen wurde über demfelben folgendes Sonner gemachet:

Du

P.El.p. \$ 86.

Dem Phabus alles Daar hat bind fein Daupt verfengt/ Da feine Dryas fich ju mohnen unterfengt/

Bie and fein menfchlichs Menfchefein Bild und fein Geftugel/ Dale found nicht an der Morder frenge Zugel/

Aale sie voor icht an der Morder stenge Sugel/ Die an bied Tanais dein böser Nachbar frenge Der diese Seromes Ranb an deine Tannen hengt. Laß siehn ab und jumit frenem vollen Bugel/

Raffie siehn ab bud in mit fregem vouen Duger/ Bollführt der Dochfte das/ was er durch uns fengt an/ Go fol befeet stehn dein nie-gepflügter Plan.

Der Plag fenn eine Stadt / verwahrt mit Thorvnd Riegel/ Alebenn fo laft vins fehn / was ein Coface fan. Und ob die Bolge fteis fen Raubern unterthan.

And ob die Bolge flets fen Raubern unterthan. Der himmelgibt uns felbst bierüber Brieff und Giegel.

Diefer/wie auch folgende Berge winden sich bisweilen ins Land / ond nach etlichen Meilen wieder heraus ans User.

Panszina ein Bach.

Den 29. Die giengeniwe zu ende des Cofafen Berges ein Aivir Pantzinast vorbey vond nach dem wir 45. W. zur Tagereife vollender / legten wir vons vor einem Splande Sagerinsko vor Ander / dot eiliche Jischer an Bort kamen mit Wericht, daß nicht ferne von hier am Strande sich 40. Cofaken hiem sichen lassen. Allbier begunten die Wierfasse ledig zu werdentvond mußen vollere Wicker unsanzen Masser mie ein wenne Gisse vormische zu ein des

Zagra din Badj.

Den 30. Augusti befamen wir fruhe ein Nivir Zagra, fo hinter dem ges ftrigen Eplande herfür fompt/an den Steurbort. 40. 2B. nach diefem gelans acten wir zu dem Enlande Sosnow auff welchem/ des einen vor Samara auff genommen Fifchers auffage nach / etliche 100. Cofaten liegen und auff uns warten folten. Wir giengen daffelbe in voller Ruftung vorben / haben aber niemand vermercket. Bu Mittage flief vne der Berg Tychi / fo gur Rechten eine groffe Rrumme machet / und von ferne fcheinet / als wenn er die 2Bolga fchlieffen wolte/enigegen. Reben diefem ift allenthalben flach Waffer/und eine principal Drogte / welche fie Owetzebrot nennen. 2m felbigen Orte follen die Cofafen durch die Wolga reiten und waden fonnen. Darben liegen auch viel fleine/mit Bufch bewachfene den Raubern bequeme Enlander. Es begegs neten uns zwene Fifcher und berichteten das vor 8. Tagen die Cofafen ihnen bier ein groß Both genommen / hatten auch gefaget / daß in wenig Tagen ein groß frembo Schiff der Deutschen tommen wurde. Begen den Abend rieffen wir wiederumb 2. Fifder/einen alten und jungen an Bort/ und fragten fie wes gen der Cofafen/der Alte wolte zwar erft nichts von ihnen wiffen/ als aber der jungeheraus brach und fagte / daß gleich gegen über im Bufche 40. derfelben fich auffhielten/befrafftigts auch der alte / vnd fagte; daß fie 6. Bothe ben fich hatten/ welche fie auffo Land in die Bufche gezogen. Man durfte nicht viel Darvon fagen/fonft wo es erfahren wurde/ waren fle ihres Lebens nicht ficher: Bath daß wir fle/gleich ale Befangene mochten gu vns nehmen/vnd aneinem andern Ort inder Nacht wieder auffchen/welches auch gefchahe. Bir trames ten aber ffrien fo wenig ale den Cofafen / verdoppelten diefe Nacht die Bache/

owetzebror eine principal Drögte. und lieffen die Gifcher frühe in der Demmerung wieder von uns. Gelbigen Tag hatten wir 60. 2B. jurude geleget.

Den lesten Augusti hatten wir abermahl fehr guten Bind/daß auff den Abend unfere Fahrt 120. 2B. gemacht haite. Bir famen erflich ju einem Ep lande Offino fo 100, B. von der funftigen Gtadt Soratoff. Wegen dems felben giengen wir über einem Sand Reff/ fo gur Rechten vom Gtrande hers aus laufft / daß Schiff erreichte gwar etlichemahl den Grund / aber doch ofne auffhalten und befondere Berfaumbruf. 20. 2B. nach diefem war ein ander Epland Schismamago, und bann eines Koltoff co. 28, von Soraroff. hier fundenwir 16.20.30. vnd 40. Juf Baffer. Swifdzen diefem zwen Enlang. bern begegneten uns wo Auflische Schuten / fo dem Parriarchen in Mulis tow / und eine groffe Naffade mit Caviaro, ober gefalnen Stoffrrogen dem Broffurften guftandig: Auff jeglichem waren 400. Perfonen Arbeitsvold/ alls diefe ju une naheten/gaben fie mitjhren Flindrohren Salve, wir aber ante worteten mit einem groben Stilcte. Unter Koltofflagen am Ufer abermahl 4. Schuten mit Sala und gefalgem Fifth beladen / fo Gregori Mikitoff bem fürnehmen Rauffman in Mußcow juftunden / famen alle von Uftrachan. Diefe berichteten / daß nicht ferne von Aftrachan ihnen 250, Cofalen auff vn terfchiedlichen Bothen begegnet / hatten aber feinen Infpruch von ihnen gez habt. Nicht ferne vom jenigedachtem Eylande lieget gur Rechten des Ufers ein Der Berg febr hoher Berg/fo 40. 2B. lang/wird Smiowa (das ift/eine Schlange) ger Smiowa. nandt/weiler fich mit etlichen Krummen ins Land und wieder ans Ufer windet. Etliche fabulirten, daß der Berg den Nahmen von einer Schlangen oder Drachen befommen habe / welcher auff demfelben in über naturlicher groffe eine lange Beit gelebet/groffen Chadengethan/ond endlich von einem tapffern Delde in dren flucten gerfvaltet worden/ die flucten aber waren alebald in Cteis neverwandeit. Dann co follen auff dem Berge dren groffe lange Steine ans jufchen/ als wenn fie von einem ftucte gefpalten / ben einander liegen. Raff au ende diefes Berges bif gur Stadt Soratoff befinden fich viel Enlander neben und hinter einander liegen/welche fle Sorok Oftro re die 40. Enlander neffen.

Dens. Septemb. begegneten uns gar fruhe 3. groffe Strufen von 300. Septemb. Laften/glengenzz. Suft tieff/fchlepten etliche fleine Bothe hinten nach/mit wels den fle die Schiffe vor den flachen Grundenleichtern / deren groffes dem reis den Rlofter Troitza fo 12, Meilen von Mufcow / juftandig / wir begruffen einander gleich den vorigen mit Salve fchieffen. 3mb 9. Ihr gegen Mittag fegelten wir die Ctadt Soratoff vorben. Diefe Ctadt lieget 4. 2Berfle vom Sauptftrome im ebenen Belbe/an einem Arme/welchen die Bolge gur lineten Sand von fid wirffe/ wird von lautern Streligen / fo von einem Begwoden und Dberfienregieretwerden/bewohnet / Den Tartern/ bie fie Kalmucken nemren / und von hier bif an die Cafpifche Seeund den Strom Jaika fich ers frecten/ondoffe ander Bolga herauff ju ftreiffen pflegen/gu wehren.

Die Gtadt Soratoff lieget unter des poli Sohe 52. Grad 12. Minuten/ Soratof von wird von Samara auch 350, 233, gerechnet. Deute giengen wir 2. Eplander/fo Samara 70. nicht fernevon einander lagen/welche fie Kriusna off Sapunofka nenten/mit Meilen.

gori ein Berg.

Achmatzki- gutem Binde vorben/vnd famen bald barauff gegenden Berg Achmatzkigori, r. deffen Aufgang ben einer Infel felbiges Nahmens / fo 50, 213. von Soracoffgerechnet wird. Diefer Berg ift fcon angufehen wegen feines grus nen Bopffes / und in der mitten flehl herunter ftreichenden bunten Erdreichs/ welches fich unten wieder mit einem langen und grunen Sugel gleich einem mit ficifi alfo gelegtem Ablane fchleuft. Dier begegnete ons abermahl eine gtoffe Strufe/welche etliche auff einem Bothe zu vno fchickte/mit Bericht/ baf ihnen diffeit Aftrachan war 70. Cofafen begegnet/fo ftille vor fich hingefahren und Ihnen nichte gefaget. Bor 4. Tagen aber hatten nur 10. Cofafen an fie gefes net/ und fie auff eiliche 100. Rubel gebrandschanet / diefelben maren mar nicht ans Sch ff gefommen / da fle fich der Rauber wol erwehren fonten / fondern hatten ihnen nur die voraufgegangene Bothe mit ben Unetern/welche fie nicht entrahien fonten/genommen und angehalten/bif das Beld erleget worden.

Alls nad untergang der Sonnen wir uns vor Ander geleget/ faben wir Burlingten Sand des Strandes 10. Cofaten gefdwinde den Strom hinauff eilen/ und fich mit einem Bothe über auff die andere feite fesen. Der Befandte Bragman befehligte alebald 8. Mufquetirer theils von den Goldaten/ theils von den Boldern des Comitats auff einem Bothe nachzueilen / vnd fle an Bort zu bringen. Die Cofafen aber hatten das Both auffe Land gego: gen/ vnd fich inden Bufa verftedet/ famen alfo die vnferigen vnverrichtett Cache ben finfter Nacht wieder an Bort. Unfer Marichall hatte Defiwegen mit dem Gefandten Brugman einen harten Streit/vermeinende/ daß es febr miflich und gefahrlich mare in der Nacht auff einen folden Unfchlag die Bob cfer aufguschicfen / da man fienicht secundiren fonte; Ihm aber murte mit

verdrichlichen Worten widerfprochen.

Soletottogors Bolde berg.

Millobe etn Berg.

Dfeilerberg.

Ruslaue R.

Den 2. Septemb. famen wir gum Enlande Achmatzko, und 20. 23. nach demfelben zu einem andern/Solocoi, fo 3. 2B. lana / vnd bald darauf aum Berge Solottogori, das ift: Goldberg/ welcher den Nahmen daber fol befommen baben/ weil vor geiten/ wie fie vns berichteten / die Zarterndafelbft eine reiche Scaniza oder Flotte angefallen /überwältiget und beraubet / daß die Nauber das Beld und Gold mit Buten aufgetheilet. Diefer Berg ift 70.28. von Soratoff. Bald nach Aufgang deffelben fompt ein weiffer Berg Millobe ( Rreide ) genandt/laufft 40.2B, am Strande hinunter/ond hat obeneine jo gleiche ebene/als wenn fle nach der Schnur vergliechen warc/fall gegen dem Strom Gabling herunter / vnd ift am Suffe neben dem Baffer mit ordent lich gewach senen Baumen gezieret. Dach Diefem folgete einander / welchen wir den Pfeilerberg hieffen; war auch febr luftig angufeben. Dann derfelbe hatte an der abgreiffenen feite unterfchiedliche berfir ragende fineten/welche als Steinadern das Baffer in abwafdung des weichen Sandes flehen laffen und waren ale Pfeiler angufehen/von Farben blaw/roth/gelb und mit grunen Strauchern vermischet.

Den 3. Septemb. faben wir gur Lincken ein Nivir Ruslana, und gegen über gur Rechten den runden Berg Urakoffskarul, fo 150. 23. von Soracoff geschäpet wird / Diefer Berg fol den Rahmen von einem Zarterifchen

Rürften

Fürften Urak, fo allhiermit den Cofafen geichlagen / geblieben und begraben Meget/befommen haben. Ferner himunter ift jur Rechten der Berg und Ris vir Kamuschinka. Daß Rivir entspringet aus tem Dachelloba, Diefer aber Kemuschinfalt in den groffen Strom Don, fo in den Pontu gehet /ond der Scheibeftrom & em Rivir Affen und Europen ift. Durch felbigen Strom fellen Die Donifche Cofaten mit leichten Bothen ihren Ganggur Wolga nehmen. Daher diefer Dre ber Mans beren halber am gefahrlichften gefchapet wird. Allhier faben wir auff dem boben Ufer zur Rech fen viel auffgesepte holperne Greuße fiehen. Dann vor wenig Jahren ein Ruffifch Regiment mit ben Cofafen / welche diefen Ort befefligen/vnd ben fregen DaBber Wolga fchlieffen wollen/gefchlagen, Ind follen im felben Scharnugel auff benden feiten faufend Deann geblieben / pnd die Ruffen allbier begraben fenn.

Als wir Diefen Dre vorben/ wurden wir vor uns die gange Verfifche und Zu ber Per-Sartarifche Caravana gewahr/welche mit jo. groffen und G. fleinen Boten lifthen Caneben und hinter einander her giengen. Well wir vermereten/bafffie unfergu erwarfen die Ruder finckenlieffen / ond nur mit dem Strome fortfrieben / feterffen wir die Segel/und griffen zugleich die Huder frifch an/ fie einzubolen. Ind ale wir nahehinter fie/lieffen wir unferedren Erompeterluftig boren/ond gaben Salve aus 4. groben Stucken / die Caravana antwortete aus allen Bothen mit Mugqueten. Daraufflieffen fich auch unfere Mugquetis rer boren/ond war auff benden theilen groß Froblocken.

Die Baupter ber felbigen Caravana, fo fich vor Samaraerft recht gufammen gefban/waren neben ben obgedachten Koniglichen Derflichen Cupezi und Sarfariften Pringen Muffal/ Der Ruffifte Poflanik Alexei Sawinovitz Romantzikow, fo von Ihr. Baar. Dap. anden Konig in Perfien gefandt. Ein Sarterifcher Gefandter aus Erimea. Des Reiche Cancelers in Perfien Rauffman. Jeem andere zwene Rauffleute aus ber Verfiften Droving Kilan.

Nach gethanen Frembenichuffen / fchiefte ber Sartarifde Print ein Die Cara-Both voll Streligen/beren die Caravana 400. gur Convoi ben fich haften/ pan und Be junferm Schiffe / ließ die Befandten begruffen / und nach ihre Befundheit fandten bei fragen. Als fie vors Schifffamen/hielten fie erft fille/ vnb gaben Salve, fer anber. nach fliege jor Dauptman an Bort/ond that feine Werbung. Da biefe faum wieder abgefahren/lieffen unfere Befandten/ben Zarterifeben Printen gleiche falsburch ben von Uchterig/ Thomas Melville/vnd Dans Arpenbeck Rufliften Dolmetfeb fampfetlichen Goldaten / begruffen. Jeh aber ward mit bem von Mandelelo und Derfifchen Dolmetfch fampt etlichen Boletern auff 2. Bothen zu den Koniglichen Cuptzi gefandt.

Unterwegene begegneten uns auchetliche Perfer fo von bem Captzi anunfere Befandten abgefertiget waren. In dem wir aber jum Perfiften Schiffe famen/vnd zur Eincken an Bort legen wolten/ famen die Diener eps tend gelauffen/ond winchtenembfig/daß wir nicht alldar/fondern gur andern felfen des Bothe aufffleigen folten; Dann bes herrn Frame/welche niemand ehen mufte / hatte jhr Gemach auff der Lineten feiten. Alewir nun an den

Ceremo, nienben em pfangung ber Bafte.

rechten Bort famen/ftunden viel Diener/die und unter bie Arme griffen/auffe Bot halffen und gum Cupczi fuhreten. Diefen traffen wir auff einen einer Ellen bocherhabenen / mit fchonen Sapeten belegtem Geffel an; Er faß auff einer rauben weiffen Zurdifchen Decten / batte Die Beine nach ihrer manir unter fich geschlagen/ und den Rucken anein roth Atlaf Ruffen gelehnet/ em pfieng vons freundlich: fchlug die Dand an die Bruft mit neigung bes Daups tes; Dann folche Ceremonien gebrauchen fie ben empfangung ibrer Bafte: Er nofigte und zu ihm auff den Zapetzu ficen / weil wir aber folche art zu fis Ben nicht gewohnet / fam es und famr an/ und muften und fammerlich behelf fen. Infer Anbringen vernam er mit freundlichen Beberden / vnd that feine Antworf mit vielen bofflichen und ehrerbietenden Worten / mit welchen fich Die Derfer wol zu behelffen wiffen/ond fehr milde fennd. Inter andern erfrems te er fich fo berblich unfer Ankunfft/dag/ba er unfer Schiff gefeben/fo frob ace worden / als wenner Derfien / ober in bemfelben fein Dauf / nach welchem er fich lange gefehnet / erfeben batte; Beflagte Die vnliebliche Gewonbeit ber Ruffifchen Nation/durch welche wir jego gegangen / daß man alfo eingefpers ret fepn/ond feiner den andern befuchen durffte. Wenn wir in Derfien famen/ wurden wir darinnen mehr Frenheit haben/als ihre eigene Ginwohner/er vers boffe / baß / wenn wir jum Schach Sefi (fo bieß ihr Ronia) famen / er der Cupezi, wellwir auff der Reise mit einander befand geworben / vnfer Mehemandar ober Schaffner wurde verordnet merden; Wolfe uns alsbann alle Freundlehafft erzeigen/vnd fo er jego ctwas in feinem Schiffe hatte/bamit er une bedienen fonte/ folte es une nicht verfaget fenn / und was dergleichen anerbieten mehr mar.

Er tractirete und aus verguldeten Schalen mit ftarden Ruffifchen Brandwein/Rofinen/Perfifchen Safelnuffen oder Piftacien fo theile auffgeburret/theileingefalgen waren. Ale unterbeffen auff unferm Schiffe mit bem Derfiften Abgeordneten des Cuptzi Gefundheit getruncken/die Troms veten geblafen/bie Studenvnd Dugqueten gelofet wurden/ fing er auch an unfer Befandten Befundheit zu trinden. Ale wir von ihm Abicheid namen/ ließ er ben Befandten in Berframen wiffen / bag er gewiffe Nachricht batte/ wie der Ronig in Dolen einen Legaten an Schach Sefigebabt / welcher über Conftantinopel (ober Stampuhl wie fie es nennen) gegangen/nunmehr aber inder Rhefreise begriffen/ond guaftrachanlage/Batteauch Befehl in Dugs com an den Groffurften ju geben/ber Wenwode aber wolfe jon nichtehe bins aufflaffen/bigdefwegen Befehl auf Mugcowfame; Die Gelandten moch ten boch nachfinnen/ was beffen Anbringen wol fenn mochte. Die andern Der Caravana fchicfen gleichfals an unfer Schiff / lieffen und begruffen und biften/baff wir ben ihnen in Gefellichaffe bleiben mochten/fie wolten gerne/wenn wir etwa an den Grund famen/ nach vne warten/ vnd wo wir ihre Dulffe bes ndeiget/fich willig finden laffen. Fuhren alfo / nach dem abermahl auff allen Schiffen und Botan Salve gegeben ward/mit einander fort.

Groß Done

Gegen den Abend erhub fich mit einem geschwinden Sturm ein Donsnerwetter und Plagregen/in welchemzweene harte Schläge geschahen / aber

bald

bald darauff belle Wetter/ond eine groffe Stille erfolgete/baß es onferm Sles Darauf grofe ming Anlag gab folgendes Sonnet barvon auffzusegen :

fe Stille.

Je Gol? was/Neptun? gefalt euch Jovis Schluß/ Der Rath der Botter/nicht / den nechft Mercur verfafte? Ihr felbft mit unterfchriebt im ewigen Pallafte. Was Col?wie / Depeun? was fol benn diefer Buf ? Der Donner/biefer Grurm/ber ben erfchrecten Bluß

Bon Grund aus reiset auff / baf er fo fchnell erblafte. Der Grimm bes Wetters raafft/ond pfeiffet omb die Mafte

Es feget furchtfam ein ber Ancter feinen Bluß. Bas aber ift mir bas? wo tompt ber lichte Grael?

Die fchnelle Stille ber/die Jupiters Bemahl Bon Oft in Weften führt i id wunber mich bes Bunbers ? Bird ewer Grimm geftrafft? ift euch ber Enfer leidt ? Bedeutet es fun uns gut/ oder bofe Beit ?

Dan fage was man wil/ich benche was befonbers.

Den 4. Septemb. als Sontags/indem unfer Paftor jest wolte anfangen zu predigen / famen abermahl etliche Sartern von bem Epreaffifchen Print Duffal gefchictt/ die Befandten zu befuchen/ mit vermeldung/ daß er icho etwas unpaflich/ fo bald er wieder gefund / wolfe er in Derfon die Derrn befuchen. Der furnehmfte unter ihnen/ fo bas Wort führete/ warein langer gebler Mann/ von Roblichwarten Daaren/ vnd groffem langen Bart/ war mit einem febroargen Schaffpelge/daß rauche beraus gefehrt/angethan/fabe aus wie man den Zeuffel abmablet / Die andern fo mit schwargen und brau. nen Tuchen Roden befleibet/waren nicht viel freundlicher anzusehen. Rach bem man diefe mit eflichen Schalen Brandwein tractirct hatte/ fuhren fie mit Salve fchieffen ibrer Streligen wieder ab.

Bu Mittagefamen wir zu einem Rivit Bolloclea, fo 90. 23. vom ges Rolloclea ftrigen Kamuschinka und 90. 2B. von der folgenden Stabt Zariza. Rach und Kama. 16. 2B. giengen wir einen febr hohen Sandberg Strehlne,r. vorben/vnd hiels febinka Rie ten am Ende beffelben/60. 2B. diBfeit Zariza onfer Nachtlager.

Den 5. diefes / als wir vns faum wieder auffgemachet / lieffen wir auff eine Drogte/ fo nur fechftehalb Buß Waffer hatte/ muften one gur feiten abs winden / und gieng bas Schiff mit groffem fcuttern vollend über. Inters beffenlieff die Caravana vorausbiß jur Stadt Zariza, da fie frifche Strells Ben zur Convoinehmen wolfen. Bu Mittage famen wir an den Drt/baes faum eine halbe Sagereife zu den groffen befanten Tanais,oder Don/vnd derfelbe auff 7. Meilen neben der Bolga bin nach Often lauffe. Item ein wes nig beffer hinunter/gegen Achtobska Ultga, dadie Wolgaden erften Außs Achtobska tritt nimpt/vnd zur Lincfen des Ufers einen Arm ins Land wirfft/welcher ans Vigaa. fanglich 1. 20. gegen den Strom / D. D. bernach aber gegen S. D. fich I. Aufgand wendet/ond ine Cafpifde Meer falt: Allbier war des Polus Dohe 48. grad Der Wolga. si. minuten.

5. 23. ferner ins Land / vnd 7. 23. von Zariza follen jeso noch rudera

3, 111

pon

Zareffgored.

voneiner Stadt fieben / welche der graufamewaterich Zamerlanus von gebranten Steinen erbawet / vnb in derfelbenein groß Lufthauß auffgefetet / 11 Zareffgorod (Ronige Stadt ) genandt worden. Rach tem fie aber verweit ftet / haben die Ruffen die meiften Steine nach Aftrachan geführet / vnd bars von ein groß theil ber Stadtmauren / Rirchen / Rloffer und andere Gebare auffgeführet. Es wurden noch zu unfer Zeitetliche Bote voll von dort abacholet und nach Aftrachan gebracht.

Bmb diefe Begend fieng ein Fifcher an viner Angel neben unferm Schiffe einen Bieluga oder Weiefijch / fo faft vier Ellen lang / vnd nach dem vmbs fang anderthalb Ellen Diete / von Beftalt faft als ein Stohr / nur daß er weiffer und ein groß Daulhatte/fie feblugen jbn / als einen Schlen mit groß

fen Dammern für ben Ropff und verfauffen ihn vinb i. Ehl.

Zariza eine Stadt 70. Meilen von Soratoff.

Den 6. Septemb. traffen wir die Caravana vor der Stadt Zariza mies ber an. Sie hatten am Strande ihre Begelte auffgefchlagen/ vnd erwartes tender newen Convoi well wir guten Wind hatten / giengen wir jhnen vor ben. Die Stadt foabermahl 350. 20. von Soratoff gerechnet wird / liegee pur Rechten am Ufer auffeinem Dugel / ift flein und in Form eines Parallogrammi mit o.bolbern Bolwerden und Thurmen auffgebawet / wird von lauter Strelipen/berer 400. darinnen waren/ fo wegen der Sartern und Soz fafen ein wachendes Auge haben / und den vorben paffirent en Stuten gur Convoidienen muffen/ bewohnet/die Polus Dohe war 48. grad 23, min.

## Das 9. Capitel. Von Zariza bif Aftrachan.

On hier ab big hinter Aftrachan und zur Cafpifchen See ift wuftes/ fandichtes und zum Kornbaw unfruchtbares Land / Daber Dieje fandichtes vind Juli Abritachan/vonden fruchtbaren Orten/ vnd das meifte von Cafan / jhr Brodfforn die Wolga berab befommen muffen / vnd ift gleichwol megen ber groffen Menge/ jo binunter fompt / bafelbft viel wo!= feller als in DuBcow/ gleich es auch offe in Dolland zu gefchehen pfleget.

Bald unfer Zariza liegetzur Rechten ein Epland / Serpinske , ift 12. TR. lang. Auffdemfelbenpflegen die Streligenihre Ruhe und Biebe gu weis Den. Rurg vor unfer Aufunffehatten die Cofafen/ indem fie gefeben/ baf ber Gereligen Weiber und Sochter die Rube zu melden faglich / offt ohne Convoi auff das Epland gefahren / auffgepaffet / fie erroifchet / mit ihnen ihren Willen getrieben/ und fie fonft unverfehret den Streligen wieder nach Daus

geichichet.

Ein Bach aus ber Don in die Bolga.

Binter bemfelben Eplande fompt ein fleiner Bach aus dem Strom Donindie Bolaa/fannur Rahnevnbaar leichte Bote tragen/wie vne niebe alleine unfer Dylote/fondernauch cellebe unfer Arbeiteleute/fo vor biefem mit ben Cofafen gelauffen/vnd barauff gefahren / berichteten. Wiewol berfelbe

23ach

Bach in der gemeinen Land Carten von niemand als von Maac Maffa angedeutet/vnd Kamous genandtwird.

Diefen/wie auch etliche folgende Zage/hatten wir allefeit fo groffe Dine/ als ben one inden hundstagen/ond fol allhier/wiedie Ruffen berichten/jahr: lich vinb diefe Beit/fo heif Better fenn.

Den 17. Septemb. war es trube und ungeftum/ daß nicht wol fort ju fommen. Nach demwir 10. 2B. getrieben/faben wir zur Rechten auffeinem hohenrothen Candberg einen Balgen flehen/ welcher der erfte war / den wir Diefer Lander gefehen/ darauff pfleget der Benwode in der nebeften Stadt die rauberifden Cofaren auffguhencken. Ge folaber feiner über 8. Zage baran hencken bleiben/ fo ifter von feinen Brudern wieder herab geftoblen.

Der Gefandte Brügman fordert allhier die Wolder des Comicats vor fich/hieltjhnen vor/wie daß er von ein und andern flarete mutmaffen håtte/als confpiriren fie heimlich wieder jhn/daberer dann/ wenne die Notherfordern folte / fid wenig gutes zu ihnen zu verfehen haben wurde / welches er gleichwol nicht/fondern viel ein beffers verhoffet / ja auch wegen feiner fchweren Ampteverwaltung und Borfor gevor fie/fo er taglich truge/vorditnet hatte. Begehrte | Iuramenderwegen von der Muficanten Trabanten und Lackepen Taffel das juramencum fidelicacis durch einen corperlichen Eyo geleiftet zu haben/welches/ lichen Bole wiewol fie fieh gegen folder befchulbigung gang frembbe erflareten / und ohne den go bas verminge ihrer Bestallung gur treme fattsam verobligiret gu fenn vermeines nommen. ten/flegerne leifteten/mit bitte/daß der Gefandte hingegen nicht/wie bifiber gefchehen alebald/offi ohne gegebene Urfache/ auffjeglichen ohne unterfcheid mit Chren rubrigenund verfleinerlichen Borten beraus fahrenwoite/ flewolten hingegen/wenn fle nurein gut Bort bekamen/nicht alleine jom trew und hold femi/fondernauch aus liebe gegenihm im Nothfalijhr Lebenlaffen. Es murde den Bolefern auch folde Bitte gu gewehren gwar verfprochen/aberete.

Deute begegnete uns eine groffe Schute / deren etliche auff einem fleinen Bote an Bort famen / berichteten / daß fie vor dren Bochen von Affrachan abgereiset/vnterwegens von 30. Cosalen angefallen /vnd alles Proviante bes raubet worde daß fie in 4. Zagen nicht gegeffen. Baten vmb etwas Brodt fich des hungers zu erwehren/bif fle etwa andere fore Bruder antreffen / oder eine Stadterreicheten. Bir gaben ihneneinen Sact voll Sachar; oder harte flucten Brodt/ worvor fie alle ihre Saupter jum Buffen fehlugen und fehr dancketen.

40. 213. hinter Zariza lieget gur Rechten ein langer gleicher Berg/ wie auch gegen demfelben ein Enland / fo bende Nationoffsko genandt werden. Bwifden dem Bergevnd Eylande gibt es einen engen frummen Schlundt/in weldem vor wenig Jahren die Cofafen etliche hundert Streligen/ihre Sucher und Berfolger/follen hintergangen und niedergemachet haben.

Gegen den Abend brachte ein Fifcher einen uns unbefanten Fifch an Bort/welden fie Tziberika nanten/warüber brittehalb Ellen lang / hatte eis Tziberika nen breiten langen Schnabel wie ein Ente / auff den Ruden und begeen feiten din Fifch. fdware und weiffe Blecke/gleich einem Polnifden bunten Sumde/waren aber garordentlich gefest. Zuff dem Bauche gans weiß: Gein Gefchmack fuffe

368

undanmutig faft wie eines Lachfes. Gie brachten auch eine art von Stohr/ fo man Sterlinge nante/fennd noch nicht einer Ellen lang / werden auch nicht groffer / haben einen fehr guten Befchmack. Die Wolga gibt berer an allen Drien febr viel/ und werden umb fchlechten Dreif verlaufft.

PopoWitz-

ka Jurka.

Welowoi ein Berg

Bolge.

Den 8. diefes holte uns die Caravana wieder ein ben einem Sucte oder Get des festen Landes zur Rechten Popowitzka Jurka, alfo genandt/weil vor diefem eines Ruffifchen Pfaffen Gobn / welcher der Cofafen Dberfter und Redelführer gewesen/seine Rotte am felben Orte zu verfamlen pflegen, Ilt 70. 23. von der vorigen Stadt. Bon diefem Orte 40. 23. hinunter bif jum Berge Kamnagar,r. fennd etliche Eplander und flache Grunde/anwelche wir/ wie auch die Perfer theils behangen blieben. 20. 2B. ferner hin lieget ein hoch Enland Welowoi, r. fo 4. 23. lang / hinter welchem auch ein Rivir felbiges Nahmens. Nach 30. 2B. triebe uns der Bind in einen Binefel zur Rechten/ vnd Rivir. in welchem das Rivir Wolodinerski Uftgaeintritt / Weil der Wind zur fernern Fahrtfehr gut / wolten wir darinnen nicht lange feumen / griffen alle gu/ und wunden uns mit zwegen Undern bald wieder heraus ; Giengen hernach mit vollen Gegeln das Land oder Gegend Stupin fo 30. 23. von der funftis gen Stadt Tzornogar lieget/vorben. 12. 2B. diffeit Tzornogar gehet aber-Achtobenismahlgur Linckenein Strom von der Wolga aus/ Achtobenisna Uftga, und na Vftga 2. vereiniget fich mit dem obgedachten Achtobska. Dinter felbigem Rivire leas Mußtritt bez ten wir uns fampt der Caravana an ein Enland Offino, fo 7. 2B, von der Stadtvor Uncfer/ond hatten diefen Zag 135. 2B.oder 27. Meilen gefegelt.

23mb diefe Beaend biß fast nach Aftrachan wachft auff berden seiten des Stroms inden Bufchendie Glycerrhiza oder füß Doln fehr häuffig und Dicte / wirfft / fonderlich allhier / feinen Stengel über halb Mann hoch / deffen Saame in langen Schalen als Schwarpe Wicken. Dergleichen funden wir auch in Meden auff allen Biefen / vnd fonderlich andem Bluffe Araxe, deren

Burgeln Arm Dicte/ geben einen garten Gafft als ben ons.

Tzernogar ein Grabt. Icin 40. Meilen von Zariza.

Den 9. Septemb, gegen den Mittag famen wir mit einem flareten Sturm vor das Stadtgen Tzornogar getrieben / und lieffen das Ancter fallen. Diefes Stadtgen/fo 300, 2B. von Zariza, hatte der Groffurft vor o. Jah. renerst eine halbe Deile beffer drunten bawen laffen / weil aber por demfelben das hohe Ufer eingefallen / vnd den Strom von der Stadt in etwas abgeleitet/ war flevor 2. Monaterft hieher verfeset worden / und lieget gur Rechten auff einem hohen Ufer/mit 8. Thurmen und einem diefen Planetweret umbgeben. Gie ift auch wegen der daherumb ftreiffenden Zartern und Cofafenmit laus ter Streligen befeget. Begen jeglicher Ecten der Stadt war auff eine viertel Meile ein Machhauf auf 4.hobe Pfale gefetet/von welchem fle gleich/als von einer Bahrte die Begend/weileseben Land vnohne Bufd weit vn breit ubers feben fonnen. Ge hataber diefe Stade ju bawen veruhrfachet der groffe Dord und Raub / fo damable allhier durch die Cofaten gefchehen. Dannes follen 400, Cofafeneine Kuffische Caravana von 1500, Mann mit Lift angefallen/ondüber die helffte nieder gemachethaben. Giehaben fich aber diefes Fortele gebrauchet : Indemfie gefehen/ baf die Bote nicht alle ben einander ges

Cofafen Mord vor Tzernogar.

blieben

Als wir den to. Septemb. die Sadr faum vorben / lieff der Wind von flardenniggen / daß wir den ganisen Zag / wie fehrwir von auch bemügeten nicht über to. A. fortfommenfunten. Gegen Abend brachten von etliche Fic fehr einen fehr groffen fetten Carpen über 30. Phind fehver / vrd 8. groffe

icher einen fehr groffen fetten Carpen über 30. Pfund fchwer / vnd 8. groffe Sandaten / der gleichen wir auff der gausen Reife noch nie gelehen hatten / an Bort/wollen fein Geld darvor nehmen/vorgebend/daß fle von gewiffen / anv delsleuten im Museow / welchediß Eheil der Wolge Pachweife inne hatten/hieher zum Bischfang außgesendet/ond wenne erfahren wurde/ daß sie nur den geringsten flich vertaufft hatten / wurden sie allguschwer darvor bussen mit fer und ben geringsten finen vond Brantowein zuch und betrauch auch eine halbe Kanne/ und führen mit groffen Panelfagen vond Freuden darvon.

Den 11. dieses weil wir vor Minde / vond vonstre Segelstes gebrauchen kuntenbrachten wir die Zagereise auffraco. B. Giengen vond den Mittag den Berg Polowon verben, Dieser hat den Nahmen daher/weites derhalbs Weg von Tariza bis Altrachan / nemblich/2500. B., Bosser hattiges Nachlager

war hinter den Infeln Kiliar.

Ander Nache, da die Zedung der Wache den Geschneten Bestigman Weges ansänglich auf vonein groß Bot stille vosser von da. Der temmen die geschnichte mitten im Etronte ein groß Bot stille vosser von da. Der temmen die geschnichte der wieden der missen zu Wusselauf in sie wieden wolte, musten 15. Wuhgateen auf dassiebe gelöft werden, dem Schrieden und zusehen die bestigen der Weigen. Witterdessen und wieden die sie der Weigen, berichtete das ind von die geschnichte der Weigen, berichtete das fie tein gesinde, sonder stille geschnichte der Geschnichte des Weises der Geschnichte der Weise der Geschnichte der Weise der Weise der Verlieben der Caravana se sie mei Weise der Weise der Verlieben der Ver

In dein der Wind diese gange Nacht durch sehr gut war/ wolten wir den selben nichtgerneverzebens vorben streichen lassen, machten und derwegen gegen den Morgen und 3-Ukrwicher ausst, worden andern Ausstelle der Wolfen die Streichen andern Ausgang der Wolfen der Wolfen der werte werden in der Wolfen die streiche der Wolfen die streich der Wolfen der W

ein Verg vindZeichen des halben Weges iwischen distrachan

Rich Buchwostopem wa 3. außo tritt der dur Wolge. jur Rachten die Hohe des festen Landes Coponogar heistet ift 150. We von Astrachen. Nach 20. 213. ju dem vierden auftretenden Flusse Danilosse Wulftzagl. so sienen Gang absonderlich in die Caspische Geenimpt. 15, 213. unter diesen/ lag salt inten in der Wolga ein slein schön rund / von die sierlischen Salumen und Püssen bewachsenes Eyland Nahmens Katarinski.

Nach diesemes fahen wir von sterke ausst einem Sandhüssel eine großeerstrunckene Struse wird wird sied die den wirsteren die eine Ausgeworffene Sandhüssel die Cosaken sich fallen haben sieden sollten die Volder in Gewehr wurd wurde des helben haben sieden sieden hus die Liche Sandhüssel die Volder in Gewehr wurden Nachentnecht Sandhüssel der Dandhüssel der Warfen wurden. Da dann unsern Nachentnecht Sandhüssel der Dandhüssel der Warfen wirden wurden wirden wirden wirden der Wandhüssel der Wandhüssel von die Weiter der der der Wardhüssel wird und die Weiter der Weiter

Rüchenfnecht töint zu schaden.

> Alls wir diesen Zag 100. M. Jurilete geleget / brachten wir hinter dem Enlande Pyruskisso 80. M. von Aftrachan/daß Ancter in den Grund.

empfangen.
Miemke ber 5. Außgang

Die 1. vnd

Bridge Die-

fes Landes

Die nahmhassten Drierzu denenwir heute gelangeten/ waren; Micuske.l. ein außtretender Wasser/ beile in den geschiegen Bach ihre in der Wille dem W. wieder in die Wolgassich geställt; fost auch inrecht Naub-Nest sein Weil zwischen zu veren vor demselben gelegenen Eplaindem sich eilige Cofaten schen ließer Westander und groben Sichte aus sie spiece. Nach y. W. sam die letze Woogste vor Affrachan Kabangameel 70. W. wonder Stadtzund über 5. W. der Huck oder Ecke Kabangengar; und aber 5. W. ein Epland Leziburski 70. W. von Assamblinterwelchen wir zum Nachtlager under ten.

Kabangameel eine Drogte.

Dinb diefe Gegend/gleich auch beffer droben/und an der Cafpifchen Gee fahen wir die groffen Kropfiganfe/welche die Auffen Wabben nennen/etliche 100. Stud begeinander am Grande fligen/darvon drunten mit mehrem

Babba groffe Kropffgåne fe.

Den 14. Septemb. als wir faum 2. M. fortgangen / fam ein groffer Sturm aus S. D. wws entgegen / baß wir allba biß morgenden Tag verbleis ben muffen / hatten eine Tieffe witer vons von 80. Juß Walfer. Allhier bes schender Prins Mussel die Gefandten mit vorterschiedem Gerändte/an Bier / Mech wird Varantewin/ jeden erbieten/ daß wenus ihnenein anges nehm Getandte sepnimurbe/ sie bergleichen mehr bekommen sollen.

Den 15. Septemb. da wir gar frühe gut Wetter und Wind befamen/ machten wir uns umb 4. Uhr wieder auff / und fegelten auff jest erwehnter Zieffe flets Sädenglücklich fort / daß wir gutzeit die Infel Busan, fo 25. 213.

und das Miviroder Aufgang Balezik, fojs. 2B. vonder Gtadt/vorben gien gen / vnd vmb 8. Uhr Bormittage das langegefuchte Aftrachan auff 12. 213. voraus / weil es allenthalben eben Cand und ohne Bufch / ins Belichte befas men. Allhier war aberein Arm / Kniluffe, fo von ber Wolga abond binter Aftrachan hingehet/ond mit vielen gertheilten Aufgangen fich in Die Cafpifche Gee ergeuft.

BuMittage fennd wir mit gutem Winde vi Wetter vor der weitberubm: ten Stadt Aftrachan angelanget/ond durch Gottes gnadige Suiffe aus Europa (ale den erften Eheil der Welt) gleichfam denerften Schritt in Affen ges than. Dann Aftrachanlieget auff jenfeit des Wolges Stroms/ welcher Eus

ropa von Affen scheibet.

Wir fabten uns vor der Stadt mitten auffden Strom / und lieffen zur Salve aus onferm Schiffe alle Studenboren / welches ten Einwohnern/ fo über taufend vor der Stadt am Ufer flunden / febr verwunderlich für fam.

#### Das 10. Capitel.

### Vom Lande Nagaia und Astrachan/item von de= ren Einwohnern.

En demerften Gintritt diefes Orts wollen wir juvor/ehe wir furber geben/beffelben wie auch der Dauptftade und der Einwohner Beles genheit und Befchaffentheit ein wenig befehen.

Eshaben die alten Welt und Landbefchreiber als Ptomoleus/Strabo und andere/fo ihnen gefolget / diefe/ wie auch die benachbarte Sartern theils gar nicht/ theils wenig gedacht/ vnd nahmfundig gemachet/ fondern meift onter ben gemeinen Dabwen der Scothen / Garmatier und Sartern begriffen. Gleichwol aber fennt fie invielen von einander unterfchieden/fo wol was ihr Leben/ Wefen und Sitten / ale ihre Orter und Nahmen betrifft. Dat: thias a Michowein Vole / welcher vor anderthalb hundert Jahren geschries ben/faget in præfatione libri de duobus Sarmatiis, daß die alten Scribenten darumb nichte gewiffes von ihnen fchreiben konnen/weil fie nicht ( wiewol etliche neme Diftorien Schreiber meinen ) von alten Beiten ber Eingefeffene gewefen / fondern ein neme Bold / fo damable nicht viel über 300. Jahr aus Drient babin gefommen. Als im Jahr Chrifti 121). (fpricht er im andern Capitel) im Man ein groffer Comet fich feben laffen / welcher fich nach ber Don und Rufland gewendet/und den Schwang nach Occident geftrecket/ bat berfelbe die Ankunffe diefer Sartern angezeiget. Dann das Jahr hernach waren diefe rauberifche Bolcker aus Indien/ weil fie ihren eigen Konig vmb: gebracht/fluchtig geworden/fich mit etlichen Nordlandern/ihres gleichen fus fammen gethan/an den Pontum/wo die Geten gewohnet/vnd hernach an die Bohor die Donvind Wolga zu wohnen/fich begeben/ zumoffern/den Ruffening Cand Cartern/fo gefallen/gleich noch etliche heutiges Sages zu thun pflegen/vnd fich alfo vom an der Bol-Raub erhalten.

Baltzik lege ter Hußgang der ABolge vor Affra.

Vor Affra. chan and fommen von Zariza 100. Meile.

ga fomen.

Jin 8. Capitel machet er diefelben etwas nahmhafft / theilet fie in vier Dorden oder Dauffen/ond nennet sie Zavolhenses, Precopenses, Cosanenles und Nohacenses, benfelben folget Gwagninus und Gwagninum Joan Raw in feiner Cosmographia. Gwagninus machet wol 16. Dorden ber Lartern. Die fotie Volhacenses nennen/fenno nichts anders/als die an der Wolga ( die ben ihnen Volha beift ) wohnen. Dif fonnen auch die Geremife fen/Safanifche und andere Sartern fenn. Durch die Robancenfes aber/muffen die Dagajer verftanden werden. Ich laffe es dabin geftellet fenn/wie gedachte und andere Scribenten biefe Zartern nennen / außtheilen / und ihnen Orter queignen. Jeb berichte/wie iche zu vnfer Beit felbft gefeben und erfahren babe.

Dagaja wird genandt/vnd bieDagaifchen Sartern/welche den Strich zwischen benden Stromen Wolga und Jaid bif ans Caspische Deer inne baben vnd ift die Daupeftadt barinnen Aftrachan / nach welcher auch ben et lichen das gange Land genennet wird. Dan balt darvor/daß ter gurft / wels cher biefe Stadt erbawet und zu erft befeffen / Aftra Chan fol geheiffen haben. Die Stade lieget nicht/wie Derberflein faget/ baß efliche meinen/etliche Sa gereife vom Strome ins Land / fondern zu ruhr am Daupt ftromder Wolaa/ auffeiner Infel Dolgo, welche ein außtretender Fluß dafelbft machet.

Aêris tem-

perses.

Ich habe zu Aftrachan die erhöhung des Poli durch offe wiederholfe nachforichung unter ben 46. Grad 22. Min. befunden. Es ift ein gimlich warm Clima. Wir haben im Septemb. vnd Octob. fo febon warm Wetter gehabt/als ben unsim beiffen Semmer/fonderlich wann der 2Bind Nord 2 ff und von der Wolga fam; wurde er aber fublich/ond fam von der See/brach: te er gemeiniglich Ralte/auch bigweilen nach ber Gee riechende Luffe mit fich. Im Brade Demond Augustmond / welche Beit / wir in unfer Rudreifedar felbft lagen/war gwar groffe-Dige/aber wegen ber faft ftetemarenden Winde/ fiel neuns nicht fo gar beschwerlich. Der Winter/wiewoler nicht über 2. Donat waret/bringet folche Ralte mit fich/ bag die 2Bolga/wider etlicher Scris

benten Mennung/gant zuleget / vnd Schlitten tragen fan.

Die Affra chanische Sende.

Die Infel Dolgoi, ift / wie auch bas fefte Land zur Rechten über ben Strom fandicht und unfruchtbar/gur Lincen aber nach Often/bigan die Taika fel es gute Biehe Weibegeben. Diffeitber Wolganach Weften ift eine groffe ebene und durre Dende/fo nach dem Dontus oder fcmargem Meer 34/ ben 70. und nach Suben an der Cajpifchen See bin ben 80. Deutfcher Det len fich erftredet / wie wir bann folche durch eilff befchwerliche Zagereifen ges nung gemeffen haben / darvondrunten fol gefaget werben. Gelbige Bufte gibt das berzlichfte Galk/welches man in onferschiedlichen Bruben/ Pfugen ober fichenden Geen antrifft/beren furnembfte Moza Koffskiro. 2B. Kainkowajs, 2B. und Gwoftoffski 30. 2B. von Aftrachan die Lacus oder Salkpfüßen baben Salkadern/durch welche die Sole herauff fleiget/vnd durch ber Sonnen Dibe gewirdet/flar als Erpftallen und Fingeredice/ als Eiffchollen/auffgeworffen wird / hat einen lieblichen Biolen Beruch. Esmagiederman/wer nur wil / barvonholen / ond gibt dem Groffurften nur fur z. Dus den (eine Dude balt 40. Pfund )). Copet oder 1. Schilling Boll. Die Ruf-

fen

Dren toffit die Galge gruben.

fen treiben groffen Dandel barmit/ führen es anden Bolga Strand / febuts tens in groffe Dauffen/ und verführens durch gant Rugland/ nicht aber / wie Petreus faget in feiner Dufcowitifden Chronict durch gant Deben/Per, fien und Armenten. Dann fiederer Orter felbft die herzlichften Galbaruben und Berge haben / bavon anihrem Orte fol gefaget werben. Auch verbale liche nicht alfo / wie er pag. 103. faget / daß 2. Meilen von Aftrachan zwene Salbberge Bufin genandt / barauff fein Grund zu finden / vnd wenn zwans Big oder drenfig taufend Dann taglich/fo viel fie fonten und mochten andem Berge hieben und brechen / folten fie doch alle zu thun haben / und nicht eins mabl feben / baff etwas vom Berge mare gehamen und abgebrochen / bann je mehr man baran bawet je mehr erwachfet / und ift fo hart ale ein Rell. Gin folder Berg ift in Dietem Landenicht zu finden / mag fich in Utopien verfchos ben haben Bon ben Galppfügen aber ift engewiß/daf je mehr man die Galbs fchollen barvon abnimpt/je mehr fich wieder darauff fegen/ welles benreichen Quellen an ber Gole nicht mangelt.

Es gibt Die Wolga an bicfem Dete bif jur Cafpifchen Set / fo 12, Reicher Mellen von Afrachan lieget / über die maffe reltben Rifchfang von allerhand Sifchfang. Sorten/ond fennd febr gutes lauffes/ Dann man omb I. Br. 12. groffe Cars pen / pnd 200. Storling ober fleine Stohr (delicate Rifche) omb is. Gr. fauffen funte. Es gibt auch viel Krebfe/ welche/ weil fie weber von Sartern

noch Ruffen aegeffen werden/man nicht achtet/fondern weg wirfft.

Esbefindet fich auch vmb diefe Gegend wegen nahe ber See/vnd vielen Beberwilb. onter Afrachan liegenden fehilflichten und bufchichten Eplandern fehr viel Fe-Derwild / fonderlich wilde Ganfe und groffe rothe Enten / welche die Zartern mit abgerichteten Falcken und Sperbern, beren fie viel haben, gefchwinde gu fangen wiffen. Item viel wilbe Schweine / fo auch von den Zartern verfols get/ und weil es vermuge ihres Befeges nicht ihre Speife / an die Ruffen umb ein ichlecht Geld verfaufft werben.

Bas die Gartenfruchte betrifft / waren diefelbe fo tofflich / bag wir fie Deriliche in Derfien faft nicht beffer gefunden : Demblich Apffel/Quitten/Wallnuffe/ groffe gehle Melonen/ Jem Baffer Melonen oder Arpufen/ welche die Ruf fen Arpus, die Zurefen und Zartern Karpus, weil fie fehr falten / die Perfer Pas Enfe Hinduanæ (well die Indianer felbige erft in Perfien gebracht ) nennen/fennd als Melonen ober vielmehr als Rurbfe geftalt / haben grune Schalen / eine Leibfarbes febr mafferiges Buckerfuffes Fleifch und fehmarge Rern. Golche Arpufen und Melonen brachten die Zartern Wochentlich ben 10. 20. Rarn voll vor Aftrachan zu Dearcete vmb einen fchlechten Preif.

Sie haben vor diesem felnen Weinwachs dafelbft gehabt. Die Perfis iche Rauffleute aber haben die erften Weinftoche nach Aftrachan gebracht/ welche ein alter Munch in einem vor der Gtade gelegenem Rlofter gepflanget. Ind weil man geleben/ baffie wol betommen/ift im Jahr Chrifti 16)3. auff Befehl des Groffurften / burch felbigen Dunch einrechter Weingarte an geleget/ond bigher von Jahren gn Jahren verweitert worden/fraget hereliche groffe und fuffe Trauben/ welche zum theil neben andern Fruchten / fo in dem

frudite.

wachs.

2aa iii

darben

daten gepflangten Saumgarten fallen / dem Großfürften nach Mußeerry geschäfter zum heil im Lande an die Werwocken und gesche Derren verkaufter vorden. Es haben auch jeso etilige Afrachanische Sürger auf ihre Haufer/Weingarten geleget/von fagte onler Wirth; daß sien Weingarten hutzelfelder Jahr ben 300. Shl. getragen hatte. Ich bin die Jahr gläublich berthete vorden daß nunmehr in Alfrachan so viel Wiefen so globarvet worden haß jähre lich 300. in 60. Pipen oder große Ang Wein darvon nach Mußeow gedracht werden / vond haben einen Weingartner/Namens Jacob Boef man/weicht allhierza Gottorff der I. Kürftl. Durch. Poss ein Eusgartner geternet.

Ein alter Minch bon 106. Jahren. Derjest erwehnte Mûnch war 105. Jahr alt/von Geburt ein Defferreicher/im Kriege als ein Knade gefangen in Kussland geführet/ombgetausse,
jum Kussischen Glauben gebracht/omb bieher ins Kloster verschieder worden;
hatte damals das directoriu überdas gange Kloster/er funte noch etilche wee
nig deutsche Wortreden/that unserellichen/die wir ihn bestucken/vole gutest,
tam auch die Gesandern zu besuchen/vond mit Frichten/de unter int eigner Jand
gepflanger/zu beichener n/voar noch eine flustigen Gemütche 5: Alle er ein par
Gehalen Vrandwein getrund en/ begunte er seine Kräfte zu zeigen/vnd ohme Steden/ wiewol mit bebenden Hisfon für fiele. Und bie
Kand gesunde wird unter delte Leute gede.

Die Einwohner diese Lander Nagaix oder Affrachans sepnd wie gebacht vor dieser Zeif Lauter Zartern gewesentlich die spreneigen König gehabt/so mit den Casansichen wob Erimischen Zartern in solche Freundschafft vin Zersbindig gestanden/dagt von Sernen zum Keinde gehabt / wider alle hat streiten müssen. Daher der Großfürst Ivan Wasslivet zwer Jahr nach eroberung des Königreiche Casans auch das Königreich Aggaiam desstritten / und sim unterschänig genache. Zud ist diese Residen Erabt Affrachan den 3. Aus auft. des 554. Jahres mit flurmender Dand eingenommen/die Zartern dass

aus verjaget / vnd mit Ruffen befeget worden.

Affrachan wen fie eingenommen.

Die Stadt hat hernach der Epranne mit einer dicken fteinern Maur befestigen; ber jesige Groffurft aber verweitern/vnd Strelitzagorod, ober ben Theil/in welchen die Streligen wohnen/daranbawen laffen. Die Stadt bat von auffen auff der Wolga (welche daselbft 2200. Sußbreit) wegen viels heif ber Thurme und Rirchenspigen ein fein Ansehen / inwendig aber meift holberne Bebawe. Sie ift mit ftarce er Befatung nebenft vielen/ vnd wie fie fagen 500. Metallen Stucken/barunter eflithe gange und halbe Garfaunen/ die mir felt ft gefehen/wol verforget. Es follen jego 9. Pricafen fenn / vnd zu jealicher 500. Strelifen gehoren/welehe onter dem Commando zweper Dens weden eines Cancelers/vnd etlichen Daupfleuten flets auffwartig vnd mach fenn / ond alfo die Zartern im Baum halfen muffen. Es wird in der Stade nicht allein von Ruffen / fondern Derfianern und Indianern / die jeglicher ibreneigenen Marche barinnenhaben. Jem Bucharifchen / Grimifchen und Dagaifchen Zartern/ wie auch Armenern/ fo Chriften fennd/ mit allerhand Babren aroffe Dandlung und Bewerb getrieben/daß alfo diefe Stadt Thr. Baar. Dan, jabriich eine groß Summa/ja die Bolle alleine 12. faufend Rubel/oder 24. faufend Rehl. bringen fol. Den

Stoffe Handelung in Aftrachan.

Den einheimischen Zartern/ welche theile Dagatiche/theile Crimifche fepnd/wird nicht in/fondern aufferhalb ber Stadt auff gewiffen Plagen/wels tern 2Bob. de fie nicht als nur mit einem Stacket folieffen durffen/ju wohnen vergonnet; Der Zare Sie haben auch fonft im Lande weder fefte Stadte noch Dorffer / wohnen in tenn Dutten. Dutten/welche rund/ im diametro gemeiniglich jo. Juß / von Schiffoder Rohr geflochten / gleich ben vne die Bunerforbe angufehen; oben mit Fils bes dectet/indeffen mitte ein Raudloch / daran auch ein flucte Sila / fo mannach dem Winde drehen fan / auffgeftaffelt. Benn ihr Fewrwerd / welches ges meinlich Strauch und gedurreter Ruhemift/ aufgebrand und der Rauch hins weg/wird der Fills nieder gelaffen / und wenne falt Wetter / die gange Dutte mit File oder Schiff umbgeben. Und figen dann die Beiber und Rinder vint die Roblen und Afche herumb. Und konnen alfo eine gute weile die Barme behalten / wie folche art Dutten ben dem Abrif der Stadt abgezeichs net zu befinden.

Der Ear.

Sie haben des Sommers an feinem gewiffen Drte ihre fletswarende Die Ber-Bohnfielle / fondern verandern und verfenen diefelbe / fo offt / als fle fur ihr haufung der Diehe frifde und gute Bende fuchen; Gegen als dannihre Saufer auff hohe Zartern. Rarn / die man flete neben denfelben flehen findet / wandern mit Beib/ Rind und Daufgerath / fo auff Ruben / Defen / Dferden und Camelen figen und liegen/fürder. Daber werden fle von den Ruffen Polowezki, Das Teger ger nandt / weil fle von einem Plat fum andern jagen. Des Winters aber beges ben fie fich vind Aftrachan in vinterfchiedliche Horden (fennd wie in Deutschland Darde) oder Rotten gertheilet/vnd feien fich fo weit von einander/ daß ein den andern im Nothfall gu Sulffe foinen fan. Dann fle von den Ralmucken/ ihren fletigen Feinden/ fo nicht alleine von hier biß Soracoff jerftrewet fich ber naga. auffhalten/ vnd die Bulgarifche Zartern genennet werden / fondern auch von ibenen/fo jenfeit den Jaika Stromwohnen/wenn die Baffer gefrohren/vnd man allenthalben über lauffen fan/offt angefallen und aufgeplundert werden. Damit fie aber ihren Feinden defto beffer begegnen und fich wehren mugen/ wird ihnen gur felben Zeit aus der Ruffen Ruft Cammer Bewehr und Rus Hung gelieben / welche fie ben angehenden Sommer wieder einlieffern. Ind fonft tein Ruftung ben fich haben durffen.

jen Feinde

Sie geben dem Broffftrften gwar feinen Eribut / wenn aber derfelbe fte wider den Feind ju Felde begehret / muffen ficerfcheinen / thun es auch willig aus hoffnung des Raubes /in welchen fhre/gleich wie der Dageffhaner Tars tern/ vonwelchen in der Rudreife fol gefagetwerden / befte Bolfarth beftehet. Gie fonnen in enl etliche taufend Mann jufammen bringen / fennd behergt den Keind anzufallen.

Es wird finen zwar ihre eigene Fürften/ Hauptleute und Richter zu has ben vergonnet / aber damit man defto weniger einer Rebellion juvermuthen/ muffen allezeit ihrer Myrfen oder Fürften etliche abwechfeloweife in Aftrachan auff dem Schloffe als Beiffel verwahret und behalten werben.

Die Nagaischen/ wie auch die Erimischen Tarternfennd vom Leibe diekenterjage/ haben breite Angefichter und fleine Augen/fcmarkgelbe haut/ Zartern.

Eeben ber

1376

Das vierdte Buch ber Persianischen

die Mannsperfonen haben eingeschrumpene Gefichter / wie alte Weiber / pnd wenig Daare am Barte/ben Rouff laffen fle glatbefcheren.

Kleibuna

Sie tragen alle lange Rocte theils von grawen Tuche/ theils/ fonderlich Der Eartem. Die Nagajen/Delse und Masen von Chafffell / daß rauche heraus gefehret Die Weiber / welche von Ungeficht nicht gar beflich / tragen von weiffer Leine wand Rocte / und gefaltene runde Dugen fo oben in eine Spige gufammen



Minge in ben Mafe tochern.

Mahruna Der Eanern.

lauffen/einer Sturmhauben nicht wiehnlich/ fennd forne mit Ruffifden Co pedengleich als Spangenbefent/vnd behanget. Die erftgebohrne / wie auch etliche andere forer Tochter / welche / wenn fle noch in Mutterleibe durch ihre Eltern an Gott oder gewiffe Imam und Deiligen verlobet werden/tragen gum Reichen/daß fle dero Gdaven und ergebene fennd/Ringe mit Turfois/Rubin oder Corallen verfest in dem rechten Nafeloche / gleich die Rnaben inden Dhe ren/Darvon ben beschreibung ber Derfer/welche auch diefen Gebrauch haben/ mit mehrem fol gedacht werden. Die Rinder geben nackend ohne Dember/ und haben alle dicte Bauche.

Thre Nahrung haben diefe Zartern von der Bichegucht / Fifch vrid Bogelfang. Ihr Xindvieheift groß und ftard / gleich dem Polnifchen / the Schaffe haben gleich den Derftanifchen/groffe dicte Schwanne/ fo lauter fe tt/ deren etliche 20, in 30, Pfund wegen/haben hangende Shren wie die Waffir

hunde und erhabene frumme Nafen. Thre Pferde fennd unanfehnlich / aber ftarct und fehr daurhafft. Sie haben auch Camele/aber wenig mit einen/fone bern meift mit swegen Softern auff den Ructen/diefenennen fie Boggur, die andern aber Towa.

Der Zartern gemeine Speifen fennd an der Sonnen gedrögete Fifde/fo fle Der Bar an fat des Brodies effen/Reifend Dirfe wird gemahlen/ju Rudgengemachet/ tern Speife. und in Del oder honig gebraten / Neben anderm Fleifche effen fie auch von Camelen und Dferden/trinden Waffer/Dild/fonderlich halten fie die Dfer demild für ein lecter und gefund Getrancte/ Defiwegen fie/als die Gefandien einsmahls ihre Dorden und Lager zu befehen witen / uns von derfelben aus einem Ledern Gacke gapffeten und gutrinden darreicheten.

Ibre Religionift Mahumedfeh/worben fie nicht der Perfer fondern der Rellaton Turceen Ceremonien gebrauchen. Efliche der Tartern haben den Ruffie ber Carten. feben Blauben angenommen/ und fich tauffen laffen. Gie ftelleten fich ges genone febr freundlich an/ Einer von ihren Morfen oder Rurften wolte den Befandten au Befallen eine Falcten Jagt anftellen / hatte auch allbereit gute

## Unordnung gemachet / es wurde ihm aber von dem Bepwoden verboten. Das 11. Capitel.

## Bas fich ferner mit ons zu Aftrachan begeben/ und wie wir von ein und andern befuchet/ und in Bafterenen

Diffen wurden die Gefandten die Zeit über/ fo wir vor Affrachan umb zubrawen / bacten / schlachten / vnd vnfere aufgeleerte Ruchen ond Reller nach Nothdurfft wieder zu verforgen fille lagen / von den Perfianern/Zartarifchen Pringen und andern gum offiern befdictet/befden etet/vnd in Derfon befuchet/ auch wieder von ihnen zu fich gebeten.

Dann als wir / wie obgedacht/ vns kaum vor Aftrachan mitunferm Der Eupst Schiffe gefenet/ond Salve gegeben/fchicteder Ronigliche Derfifche Cuptzi, laffet Die Se wie auch andere Perfifche Raufleute/ fo erft aus Perfien angefommen / den fandten be-Befandten jum Wilfom etliche fchone groffe Urpufen/Melonen/Apffel/Pfir fichen / Apricos oder Morellen und groffe Beintrauben/mit bitte von ihnen ein beschenals auch Frembolingen dieses Orts verlieb junehmen. Wenn von GOtt den. würde in Persiemhelisen/solte all das jhrige unser reyn. Die Gesandten orde netenwiederumb etliche ab/dem Cuptzi, wie aud dem Dring Duffal mit als lerhand foftlichen Baffern/Brandwein und Confect ju verehren.

Den andern Zag nach unfer Untunfft famen etliche Parthepen Ders flanifcher Rauffleute auff unfer Chiff/ daffelbe ju befehen/und die Gefands ten ju befuchen/brachten jeglicher etwas von Früchten mit fich. Dannin Ders flender Gebrauch / daß niemand für einem groffen herrnohne Gefchenche/ wenns auch gleich geringe/ su erfcheinen pfleget. Diefe ftelten fich ihrer Lands Derperfee leute Gebrauch nach gar freundlich und leutfelig an / welches uns gegen der leutfeligfeit.

Ruffifchen Grobbeit fehr frembd/vnd weil fie vns ein newe lang gewundfchtes Bold/mit welchem wir mehr umbzugehen vorhabens / fehr angenehm vors fam/lieffen wir ihnen daber defto mehr Willen ben ons. Gie truncken alle fo gute Raufde/daß im abfleigen etliche vom Ediffe ins Waffer fielen / vnd eis ner ein betagter anfehnlicher Lauffmann auff dem Schiffe in Schlaff gerieth/ und die Nacht über ben uns bliebe / Diefer war benm Trincfen mit Worten fo trewhertig/daß/ als ihm die Befandten ein Blag mit Franctewein reichten/ und fagten : Es wurde der Bein unfere Landes ihm vielleicht auff ihr ftarct Betranche nicht fehmecken und angenehm fenn/ Er jugreiff mit diefen Bors ten : 2Benns gleich Giffe mare/ und fame von ewren Sanden / wolte iche doch trincten.

Ferner Be Emphi an bie Befand, ten.

Perfifche Schiffe auf

ber Cafpi.

fchen Gee.

Den 17. Septembr. beichenette der Ronialiche Cuptzi abermabl Die fchencle des Befandten mit wene Gache Reif/welcher über die gemeine Art war/febr fchon groß und weiß von Rorner / Stem/einen Rrug eingemachten Derftanifchen Anoblaudy/fo eines anmuthigen Gefdmacts war/wie aber derfelbe jugerich

tet / fol unten gefaget werben. Es famen mit des Curzpi Diener auch andere Gerfahrende Derfer/bo

faben das Schiff / fich über folch groß Gebaw verwundernde / vermeinten es wurde auff der Cafpifchen Gee / welche febr hohe und turbe Belffen wurffe/ nicht dienen/oder man mufte auffe wenigfte die Mafte furger machen / Das Kulsum (fo nennen fie das mare Caspium) batte fo lange es befegelt more den/noch nie ein fo groß Schiff gefeben. Dann ihre Schiffe fennd als unfere fleine Sebuten / gleich unfern Bademannen formirer, flehen fehr hoch über dem Baffer / werden mit vielen Balcten oder Duerholhern / fo auff benden feiten beraus gehen/ond mit Reilen befeftiget/ von unten bif oben auß jufam men gehalten/fennd in der mitten gang offen/ haben feine Dumpe/muffen Das Baffer aufbalgen/führen nur ein groß Gegel/ wie die Ruffen/verftehen fich nichte auffe laviren/Daher wennein Sturmentfiehet/fie entweder dem Bin de und gwar mit hohefter Befahr nachlauffen / oder Under werffen muffen. Ge waget fich aber feiner gerne über 10. Faden tieff in die Gee.

Nach dem die Berfer wieder von Bort/fdicten unfere Gefandten durch den Secretarien einen groffen Docal an den Dberften Benwoden/Namens Fedor Vafiliwitz, jum Gefchencte/ lieffen darneben deffelben mennung und Rath von unfer fernern Renfe / ob fie uns bequemer gu Lande als gur Gee gu thun fennmochte / vernehmen; Der Benwode aber bat umb etliche Tage auffichub / daß er fich mit andern Geefahrenden befragen mochte. Go murbe aber umb vieler Brfachen willen für rathfamer angefeben zu Baffer als zu

Lande zu gehen.

Der Fürft Muffal be. sucht bie Befandten.

Den19. Dito/ale der Tartarifche Fürft Muffal fich anmeldenlies / Dafe Gr fommen/ond die Gefandtenauff dem Chiff befuchen wolte/ murde ibm onfere Schluve mit Tapeten beleget / fampt unfer etlichen entgegen an Den Strand gefchicte. Er fam mit einem Geleite von 40. Perfonen/ hatte ben fich einen andern Myrfa/ und den Groffürftlichen Poslanik, Alexei Sawinowicz. Erfelbftwarmit einem toftlichenvon Gold und Perlen geftickten

Russischen

Ruffichen Kleibe angethan / von Derfon ein langer ftarcfer anfehnlicher Derr/weiß und freundlich vom Befichte/und langen tohlichwargen Saaren/ ohngefehr von 28. Jahren/war luftig und beredfamb; Aleer auffe Schiff frat/ wurden nach dem die Erompeter geblafen/ dren grobe Stucken gelofet / vnd unter warenden Tractament in Der Befandten Cajute die Mufic gespielet. Die Erabanten/Lackepen und Soldaten ftunden inifrer Ordnung und Bes wehr/welches alles dem Zarter febr wolgefiel und hoch rubmete. Als Er nun Jwo Stunden in der Cajute fich luftig erzeiget / vnd feinem begehren nach das Schiff zu befehen herumb geführet/ auch unten in die Saffel Stube gebracht/vndgur Saffel/ fo mit allerhand Confect befege/gendtiget ward/wols te Er fich nicht feben/ jondern eilte wieder nach Sauß. Im Abfahren wurde wiederumb aus groben Stucken und Mufgqueten Salve gegeben.

Den 20. Septembr. lieffen die Befandten den Cuptzi durch onfern Marschall begruffen/ und bitten daß Er ihnen die Ehre thun / und fie auff dem Schiffe befuchen mochte / welches auch folgenden Saggefchabe. Ind Der Cuptzi fam der Cupezi, deffen Dahm Naurus, mit noch einem andern furnehmen Rauffmann auf Derfien/ Damens Naureddin, Mahummed, fampt einem Priftaffen/fo ihinder Wenwode zugeordnet hatte; Sie wurden gleich als der Sartarifche Dring empfangen und tractiret. Alle fie ben allerhand anges nehmen Gefprachen/ vnd guter Luft/ vnfere Dufic eine weile mit angeboret haften/baten fie / daß man ihnen vergonnen mochte / auch ihre Duficalifche pattern varen ite oan nan innet vergenmen en Schalitepen und Peers Det Perfer pauelen haten fie von Sopfferleitig gemachet ond gebrand, globagica im Formablanglichter groffer Zopffe / Gie führten einen wiewol frembden jedoch geschickten Schlag / von allerhand lectionen und zierlichen geschwine Digfeiten. Mit folcher ihrer Dufit fuhren fie auch wieder vom Bort ans Land : vnd borete man fie noch eine gute weile in ihren am Strande auffges folagenen Belten fpielen.

Denn 22. Dito fruhe lies der Wenwode feine gegen Gefebencke an die Des Ben-Befandten thun/ nemlich 20. Seiten Spect / 12. groffe Stuck gerauchert

Fifch 1. Tonne Cavijar, 1. Faß Bier und 1. Faß Deth. Bu Mittage fchickte der Polnifche Gefandte / deffen der Cupcziden 3. Septembr. gegen uns gedachte / neben einem Roniglichen Derfifchen Ges Der Ron: fandten/fo anden Ronigin Polen gefchieft war/zwene Diener/ vnfere Bes Polnifchen fandten zu begruffen/ und mit einer Flafchen Scharab, oder Perfifchen Wein und Perfi ju befchencken. Der Polnifche Befandte war ein Munch/febriebe fich FR. fchen Be Johannem de Lucca indignum sacri ordinis prædicatorum. Der Perfifche aber ein Ergbischoffauß Armenia, Augustinus Basecius; ihre zwene an uns geschickte Diener/ der eine ein Italienischer Caputiner/ der ans Der ein Frangos. Diefebeflagten fich boch/daß fie nunmehr über die s. Do: nat ju Aftrachan ale Befangene gehalten/ond nicht fürder gelaffen wurden.

Deute fchicften unfere Befandten jum Wenwoden / lieffen ihm fagen/ Daß fie willens morgen Print Deuffal au befuchen/ond baten umb Pferde für fich und etliche Bolcker darauff zureiten / Ins ward auch gerne gewilfabs

besuchet die Befandten.

woben Bez ehrung an bie Gefand.

Anfere to gaten reiten in die Grad aubefuchen.

ret/ ond den folgenden Zag die Dferde durch des Wenwoden Stallmeifter anden Strand geführet. Die Befandten ritten mit den furnembften des Comitats erft in das Sauf / fo vor der Stadt fur une eingereumet war/ ben Muffal lieffen ihre Ankunffe dem Muffal gebuhrender maffen entbieten / und als wir vernamen/bager unfer mit Berlangen erwartete/ritten wir zu feinem Quarfier / welches in der Stadt. Der Print fam in tofflichen Rleidernden Befandten im Doffe an der Stiegen entgegen / empfieng uns freundlich / und führete ons hinauff in ein mit Zapeten behangenes Gemach; Ben ibm mar auch Alexei ber Posslanik , und fam darzu der Zartarische Befandte auß Grimea / fo fich auch ben der Caravana befand/ein folger und grober Dann von Sitten. Der Muffal lies allerhand Aftrachanische Bartenfruchtenes ben Wein/ Bier/ Deth und Brandwein überfluffig aufffegen; Ließ auff einem Regal pielen/ond efliche Ruffifche Erompeter fo bem Wepwoden zus flunden/luftig boren/brachte uns auß groffen Pocalen und filbern Schalen 3. 3. Dr. auch J. F. Gn. von Solftein und anderer Befundheifen mif guten Anwundschen : Stund allezeit mit feinen Boldern / und reichte jeglichem unter one/auch unfern Dagen und Auffwartern den Becher felbft in die Dand / erzeigete fich fehr mild. Inter beffen fieng Alexei an Des Duffals Beichlechte/Sapfferfeit und bergleichen mit vielen Worten offenelich ju rubmen : Wie daß er nemlich nicht ein schlechter Deprfa/ ale man wol viel unter den Zartern funde/ fondern des groffen und faft furnehmften Derrn am Groß= fürftlichen Doffe Knes Ivan Boriswitz Cyrcaski Brudere Sohn; Datte jeBovon J. 3. Maj. die Lehn / vnd zum Beichen groffer Gnade / foffliche Rieiber und groß Beichenckeempfangen. Es mare feiner Bruber einer noch jeBo an J. J. D. Doff / und wurde herrlich unterhalten. Seine Schwefter wurde an den Ronig in Perfien verheprathet/2c.

In Diefem Convivio machte der Doch Eble Johan Albrecht von Dans belslo mit mir ein Berbundnis / bas / wer unter vne amerften fturbe / vom andern gum Gedacheniß mit einer Lob-Schriffe geehret werden folte / melches ich auch nach meiner wenigfeit gethan / wie in deffen Dorgenlandifchen

Repfe befchreibung/fo ich abfonderlich beraus gebe/ ju feben.

Als wir vom Muffal auff etliche Stunden allerhand Freundschafft ond guten Willen genoffen / und Abfebied genommen/wolten die Befandten fels ben Abend noch ju der Zartern 2Bohnftette / Diefelbe zu befehen / reiten : Machten uns bermegen zu dem Stadt Thore/ welches ben nechfien Weg Dabin gab. Es wurde aber daffelbe Thorauff Befehl bes Wenwoden / niche weißich auswas Berdacht/vor vns jugefchloffen / wir machten vne derwes gen wieder zu onferm Schiffe.

Meret ber

fuchet die Befandten.

Den 24. Dito famber Poslanik Alexei auffe Schiff Die Befandten gubefuchen/wurde wol empfangen und tractiret. Ererzeigte fich luftig / mit anerbietung/ gute Freundschafft und Bertramlich feit mit uns in Derfien 211 pflegen. Unferen Bolckern und Dienern / fojbn aufffein Schiff wieder begleifet / beren zwolff maren/hatte er jeglichem zur Danckbarfeiteine Bobel verehree.

Diefer

Diefer Ruffe/fo vom Broffurften in Mugcow als flein Befandter an den Ronig in Perfien/meift/ vnfere Sachen und Berrichtungen zu beobach= ten/gefchicfet war/warein Dann von 30. Jahren / von gutent Berftanbe und febr verfehlagen/ funte etliche Lateinische Worter nennen / hatte wider Die allgemeine Art ber Ruffen groffe beliebung gu fregen Runften / fonderlich Bu eflichen Mathematiften Wiffenfchafften/vnd der Lateinifchen Sprache: bat daß man ibm in erlernung berfelben mochte behulfflich fenn / brachte es Biffen auch in Derfien/ als wir benfammen waren / fonderlich auff dem Ruchwege ichafften. Durch fleiffig Auffmercen/ftetigem Gefprache und übung innerhalb 5. Deos nat fo weit / daß Er feine Gemuthe mennunge / wiewol nicht fo gargierlich/ Bu verftehen geben funte : Auch ben Gebrauch des Altrolabij, was die hohe ber Sonnen und die Stunden/Jeem/was die Geomatria betrifft/nach Luft verftunde. Ließ ihm derwegen burch vnfern Ihrmacher ein Aftrolabium machen/ond woer in eine Stadt oder Dorff jum Nachtlager fam/fonderlich ju Aftrachan/ trat er bamit auff die Gaffen fich zu üben/ und fagte ben Leuten Die bobe ber Daufer und Gebambe/welches ben Ruffen/ weil fie es von ihren Landsleuten fonft nicht gewohnet / febr verwunderlich vorfam.

Den 25. diefes / ließ der Ronigliche Cuptzi die Befandten mit ihrem Comitat auff morgenden Zag zu einem Panquet einladen/ vnd zugleich auch unfere gnabigften Rurften und Deren Damen und Sitel / wie auch ber Befandten Ramen begehren / mit erbieten/baß Er eine Poft nach Schamachie in Deden/an ben Chan und Bubernator bafelbft vorauß fenden/und unfere Untunffe anmelden laffen wolfe/damit/wenn wir an der Derfifchen Grange angelanget/ befto fehleuniger fortgefchaffet werden mochten.

Den 26. Sept. lief ber Cupczi 7. gefattelte und wol auffgepußete Dfer-

be die Befandten barmit auffzuholen anden Strandt führen.

Der Cuptzi Naurushaffe in einem vom Wegwodenihm bargu einaes Demoner reumbten Daufe in der Stadt alles fehr herrlich und prachtig angeordnet und des Cuptzi augerichtet; Gegen bem Daufe über war auff einem andern Daufe das Dach Naurus. abgenommen / ein Theatrum auffgebawet / ond mit herunterhangenden Derfianischen bunten Decken beleget / und mit zwo auffgefteetten Rahnen gezieret. Auff demfelben ftunden 3. Deerpaucher und Schalmeger/welche ben Ankunffe ber Gesandten/ wie auch in wehrender Beit des Convivij, Chore weise auffipielten.

Das Baftbaufwar inwendig an allen Wanden mit Perfiften und Buretifchen Sapeten behangen. Der Cuptzi fam vor dem hoffe den Befandtenentgegen/empfleng fie febr freundlich / vnb führte Sie hinauff durch 2. ftattliche oben/onten/ond auffden feiten mit foftlichen Zapeten befleibeten Rammern in ein Bemach/fo mit guldenen Studen behangen. In jeglichem Bemache waren und zur bequemligfeit wieder die gewonheit ber Perfet, welche alle auff der Erden gu figen und gueffen pflegen/ Eifche und Bande auch mit tofflichen Sapeten belegte geleget. Die Zaffeln waren alle mie Das Com auch mit tofinien Sapten vieger geieger. Apffel/ Melonen/Pfir Sas Con

Fruchte wird ben be Perfern voz ber Malzeit auffgefest.

fichen/Merellen/Mandeln/ Zweperley art Rofinen/ deren eine kleine weiffe ond fige fülf-Vecen/ohne Arnhaußgelchalten groffen Ballnuffen Philaden allerhand in Zueller und Honig eingemachten Indianischen fremben Fruchlen bespet/ ond mit feiten Euchern beverlet.

Als wir vons faum gelßet / erfchtenen auch die geliftliche Deren als Koigli: Perfifter von Polnisicher Gesanden Auch die gelistlichen Jabise Wocke von gilbenen Studen / sichnen von Koing in Perfien verschretzend ig die eine gelieben die Lateinsche Geschieden Geweiten der die Lateinsche Gemischen Geschlichen Geweiten der Lateinsche Geschlichen Geschlichen die Lateinsche Geschlichen Geschlichen Geschlichen die Angelische Sprache durch weiche Sie ihre gespräche mit den Geschlichen Ges

Die Perfergebrauchten keine Messer Lische/lehreten uns/wie wir das Fielisch mit Nanden gerebellen. Ind aufflihre art essen sienen Sechen das der die Huner, und ander Fielisch gemeinlich im anrichten vom Roche inbegienne Studen gerebeile. Den Ries/fost aus flate tes Vootes effen/namen

jhre Leutsellgelt find gute Zuneigung zu der Deutschen Nation nicht alleine auf jhren Worten sondern auch inden Werten zu spären hatten. Ben unsern Abschiebt weicher auff allen theilen so wol vonden Manchen als Perfern mit großer Freundligkeit und Shrevbietung geschabe, ließen

fich die Gerpauten von Schalmenen mit einem sonderlichen Schlag und Abon tuffig horen. Zwene von den firmannssten der Perfer gaben dem Schadenben bis and das Stade Tor das Geletie/von schleten mit groffer Dances saung grob das willige und dem titige erfohinen der Gesanden von anterbies umg größere Dienfliessum von von. Aldbie Gesanden von dere bie umg größere Dienfliessum von von.

tung gröfferer Dienftleiftung von vone. Alebte Gefanden wiederumd in die Schlupe geftiegen / musten gleich auch im Abstelgen etliche Schöffe aus Stein-

Kahawe ein schwarst Wasser.

Steinflucten gescheben. Burde alfo diefer Zag in pflegung guter Freunds fcafft mit den frembden Nationen und Freunden gubracht.

Den 27. dieses/ritten die Besandten mit waser wenig Personen auff eine Meilevmb die Stadt Aftrachander Zartern Wohnung jubefehen. Unterwegens fahen wir an vnterschiedlichen Orten / wie die Schsen und Pferde/fo an Pfale gebunden und im Rreiß herumb lieffen / den Dirfe außtretten und drefchen muften. Wir funden neben allen ihren Sutten / entweder Falcten oder Adeler / die fie gur Tagt gebrauchen / geftellet. Im Ractwege begegnete ons einer vonihren Fürftenimrauchen Schaffpelbereitend mit einem Falcten/ daurete ihm / daß Er nicht in feiner Dorde gewefen / und die Gefandten hette tractiren follen.

Deute gieng der Groffürfil: Poslanik oder flein Gefandter Alexei

Sawinowicz porauf nach Perfien über die Cafpifche Gee.

Den 28. Sept. hatte ber ander furnehme Rauffman Naureddi Mahu- Das andre med unfern Gefandten gu Chren ein Panquet angeftellet/welches fo herelich/ Panquet und mit ebenmessigen Ceromonien, als ben dem Naurus gehalten wurde; ber Persi Und war das Theatrum der Deerpaucter und Echallmeper auff dem Doff fchen Rauf. Begen der Zaffel über fast prachtiger als das vorige auffgebawet. Es waren tute. auch uns gur Gefelschafft die Dunche mitgenotiget. Im gleichen befunden fich darben etliche Dft Indianer/vnd zweite vonden Wenwoden abgeordnete Ruffen/fo die Derfianische Spracheverftunden. Damiter erfahren mochte/ was unferegefprache waren. Daher weil der Gefandte Blange weit auffebende und wieder den Zurden/welcher gwar der Perfer/nicht aber der Ruffen Feind war/gerichtete Reden führete/ und den Derfernetwas gefährlich und verdrieße lich vorfam/ baten fle von folder materie abzulaffen/ und fich frolich zuer. seigen; Man folte auß diefer angestelten Zusammenkunffs / vnd wenigen tractamenten nichts anders als gegen ons ihre Liebe / die fie jeglichem/welche von hohen Votentaten zu ihrem Konige in Freundschaffe geschiekt wehren/ Bulefften fchuldig/zu verfparen haben. Es folte dif nur ein fleiner Borfchmack fron des Billtommes in ihrem Lande. Bald darauff muften die Munche auff Befehl des Benwoden von dem Gaftboth ihren abtritt nehmen.

Den 29. Dito fam der Nagaifche Myrla, fo uns vorgeftern begegnete/ bas Schiff zubefehen / brachte etliche wilde Banfe/die Er mit Falcten gefangen/ vnd lud die Gefandten ein auff die obgedachte vnd vom Weywoden vers

bottene Falckenjagt.

Den 30. Sept. ließ der Wenwode an die Befandten etwas von Ruffiften Confect verehren; Alls nemblich groffe dicte Dfefferfuchen/ Item von Ruffifch Johannis und andern Beeren auf und gufammen geprefte Caffie/theils in Confect an Form eines groffen Bohmifchen Refes / theils breite jufammen gerolte Still Die B. ge. den/gleich ben uns das Pfund oder Golenleder angufchen/ Dergleichen Rol fchieft. lenwurden uns auch in der Mußeow vom Groffurften und andern herrn gefchict/hat einen faurlichen nicht vnangenehmen Gefchmact / und wird von ihnen meift inden Sprifen gebrauchet.

Den I. Octob. bin ichmit gween unfers Comicaes jum Benwoden October.

in die Cancelen / vmb etliche Befcheffte außzurichten gefchieft worden / Da ich swar freundlich empfangen/ und ben dem Dring Dufal/welcher fich dafelbit auch befand/sufisen genotigt worden/funtenaber auff onfer Unbringen feinen Befcheid erlangen/ehe und juvor wir die Rlage / fo unfer gemefener Priffaff Rodivan wieder den Gefandten Brugman gethan/ und den Berweif Dars auffangehöret: Bie nemblich der B. denfelben auff der Bolga fo übel aes halten / ihn gum offtern mit einen Bledinfin, Sabak oder huren Cohn/ Sund und dergleichen Titelnbeleget/und fonft verfehimpffet haben folte. Da doch Rodivan ein Zagrifcher Abgeordneter / und uns ju Ehren mit gegeben wehre. Imfall derfelbewas verschuldet hette / folte man fich nicht felbst/pnd auff folde art gerochen / fondern ben der von 3. 3. DR. allenthalben und fon berlich gu Affrachan gefesten Dbrigfeit ihn verflaget haben/welche wieder das Berbrechen wol gebuhrende und den Gefandten genugende ftraffen wurden gefunden haben/Er hielte davor daßes 3. g. Bn. ju Dolftein/wenns in ero Landen an ihrenfolden Bedienten gefchehe/eben fo wenig als J. B. M. wenn fle es erfahren folten/ gefallen wurde. Goldes hette Er vns 2lmpte halber fas gen muffen/bernach gab Er auff unfer Unbringen guten Befcheid.

#### Das 12. Capitel. Vonder Renje aus Uftrachan biff zur Stadt Terki. I Tefer Tage schaften wir das Bierund Brodt/ so wir durch unser

Teutedafelbft brawen und backen laffen / neben andern Proviant gu

Chief. Nauften von den Tartern 20, fehr große fette Ochsen ent Guide ju 8. in 14. I.B. Item etilige Tonnen eingesalene. Bische/unter aubern auch 20. Sandatert/gla alle Einlang für 3. Griffen oder 15. Großent von scheine der Eaplische Gestunds glützen der felben scheine von scheine der Eaplische Gestundschalben scheine der Grund scheine der Grund scheine der Grund scheine der Grund scheine Grund glützen von der Grund glützen der Grund scheine Grund glützen der Grund werten der Grund glützen der Grund werten der Grund werten der Grund glützen der Grund der Gründ glützen der Grund glützen der Gründ glützen der Gründ der Gründ glützen der Gründ glützen der Gründ glützen der Gründ der Gründ der Gründ auf wird glüng wie flarte entgegen das wir der Kaum eine Wiele geschieren der Walle der Walle Ander werffen muften. Slieben auch umbebennes Vere unter der Alage auch ein glützen der Alage auch eine Gründ glützen der Walle Ander werffen muften. Slieben auch umbebennes glützen der Gründ glützen der

Miller weile kam ein von statur groffer und anschnlicher Nagaischer Myrka, so überrelliche biese Drietisganden Horden Herre war/ uns aubelus chen/brachte aum Præsente mit sich ein Schaff/und ein Schage wooll Milch. An diesem/wie auch an eslichen briern der Wolga über Alfrachan fum-

ungewöhnlicher gröffe Mannes hoch vend drüber; Die Angelica am Stengel über Arms diete

Rrauter in

Won Aftra

abgefahren

nich

nicht aber wie jener Mann/fo vns in der Ructrenfe zu Aftrachan entgegen fam/ und vor une wieder heraus renfete/ in Solftein vorgegeben/ daß die Angelica Dafelbft am Giengel Mannes dicte fteben folte. Er war auch fo weit gefom:

men/daß er fie felbft gefehen.

Den 12. diefes/ da der Sturm fich etwas geleget/ jogen wir das Schiff mit Undern fort/ funten aber den gangen Tag nicht über eine Meile gewin nen. Ebenmeffige Sahrt hatten wir auch den 13. diefes/ vnd famen ben einen gur Lincken liegenden runden durren Berg/ fo 15. 2B. von Aftrachan/ vor Ander guliegen. Diefer Berg wurde von den Auffen Tomanoi-gor von Berg Tovns aber wegen vielheit der Schlangen / Schlangen Berg genandt. Wir munoi-gor funden allhier viel Caperflauden/ond mandgerlen artdes Sempervivi. Dben auff dem Berge funte man das Land/welches weit umbher gann ebeneine Dei le überfeben. Begen Abend begegnete uns das Both mit den Streligen/welche den Ruffifden Poslanik Alexei nach Terki gebracht/berichtete/daf der Beg

Ader/ond fie in Zag und Nacht mit gutem Winde übergefommen.

Den 14. diefes befamen wir guten Wind/nemlich n. n. D. fo uns ein gut theil wieder forttriebe. Rach Mittage geriethen wir ju einer Cavellen Ivantzuk 30. 23, von Aftrachan. Dinter derfelben ift der Principalfte Fifch fang/fo fie Urichu nennen / gehöret gum Klofter Troitz in Alfrachan, Alle hier fertheilet fich die Wolga in viel Strome/vnd machet unterfchiedliche En lander/ fo alle aleich auch der Strand des mari Cafpij sur Rechten bif an den Strom Koifu, mit langem Schilff oder Rohr und nidrigem Geftrauche bes wachfen. Inter andern auch eines/ fo fle Perul nennen/ lieget 15. 20. finter Perulinfula Utichu. Auff demfelben ftund ein hoch holigern Daug/über welches auff einer langen Stangen ein Schaffelopff auffgerichtet. Dan berichtete bis / baß dafelbstein Tartarischer Deiliger soliebegraben liegen/ ben welches Grabe die Tartern/ wie auch erliche Derfer/wennt fle über die Gee fabrenwollen/ oder auch aluctlich übergetommen/ein Schaff schlachten/ theile darvon ovffern/ theib gur Doffer Dahlgeit verschren/ darben mit fonderlichen Ceremonien Ihr Gebet verrichten. Der Ropff darvon bleibt auff der Stangen fo lange auß Beftectt/big entweder ein newes Opffer gethan wird/ oder von fich felbft herab fallt. Daber diefer Ort von den Ruffen Tatarski molobitza, Das ift/Car= terOpffer/genandt wird.

Hinter derfelben Infel gur Lincken auff dem festen Landeerstrecket fich ein langer platter Hugel ins Land/auffwelchen wir febr viel Zartarifche Hut

ten fahen.

Gegen Abend famen wir ju einem andern Fifchfang fo 15. 23. von der See gerechnet wird/babie Bolga wieder den Ginfall der auff der See ftreif: fenden Cofafen mit einem Gtactet gefchloffen/ond von hundert Gtreligen bes Sinter demfelben hielten wir vnfer Nachtlager in einer Enge wachet wird. Bir fahen umb diefe Gegend fehr viel Gees mifchen zwenen Enlandern. bunde/ wie auch Leffelganfe / deren Schnabel forne als platgefchlagene Leffel. Itemviel Rropfiganfe/fo von den Ruffen Babba, von den Perfern Ruthan/ vonden Mohren in Gvinca Bumbu, vom Plinio, Albertova Aldrovando

VtCobs Fifchfang.

molobisza

#### Das vierdte Buch ber Perfianischen

386

Onacrotalus (meiler bifiveilen den Schnabelins Baffer flecken) ein Geschirte gele macht) Hem Pelican genandt. Daßes aber ein folder Delican fen folgen den Schles macht) Hem Pelican fen der Allen von ihm geschalten/vnd eliche ber Allen von ihm geschalten/vnd noch heutiges Zages von etlichen Geiftlichen Gleichnißweife auff Ehrift Blutvergieffen/mit einzuführen pflegen befinder fich and befom nicht des mennet auch Aldrovandus nicht/daß ein folger Pelican in der Belt zu finden fich.



Der drey Jahren hat man eine folde Kropsdans in Holland umbe Gelt khentlassen von für einen rechen Petican außgegeben. Se sihet aber dieser Wogel in vielen stüderen der gemeinen Gans gleich/sonderlich an Fässen kunter Jassen Kontrollen größe aber überriffer er einen dwan statienen ber dres verteilesten langen und zwein Finser rechen Schabel wird an der Keibe hanget ein großer Bettel von dinner zusammen geschraben und der Keibe hanget ein großer Bettel von dinner zusammen geschrumpener Hautwelche sich so vor fürst Ausbedinnt lässer das met mit einem gestissfelen der ne diente die Fische hat auch einen weiten Schlieden. Indetselben zusammen Bantel den der die Fische hat auch einen weiten Schlieden von der gewehnen siehelches haben den Polas / damit sie die

Sildhe

Rifchenicht hinunter fchlucken/ fondern alfo in dem Beutel zu ihnen tragen muffen. Die Verfer gebrauchen folche Beutel zun Dand Paucken/auch über: tieben fie darmit in Kilanihre Fideln. Dannwennes aufgedehnet/ifts fo flar ale eine Rinder Blafe. Es ift wunderlich / was Franciscus Sanctius, wie Aldrovandus erschlet/fchreibet/ daß einsten ein folder Bogel/ als er ges jaget/ wegen der schwere nicht fortfommen fonnen/vnd gefangen worden/ man in ihm ein Mohren Rind / welches er verschlucket hatte / gefunden hat. Diefe Wogel follen fich auch am Ufricanifden Geeftrande/ fonderlich ben Gwinea bauffig finden/ und werden von den Einwohnern gegeffen. Der Befandte Eruftus fcoffe einsmahls einen am Cafpifchen Beftad/ die Enden der flügel/werm fie aufgespannetwaren/flunden ben funff Ellen voneinans der/ vom Salfe bif jun Suffen hatte er in folder außdehnung eines Mannes Lange/den Ropff habe ich mitheraus gebracht/vnd der Gottorffifden Runft. Cammer einverleibet. Ber mehr von diefem Bogel guwiffen begebret / ber lefe die neulich zu Rom aufgegangene Siftoriam Plantarum Animalium & mineralium Mexicanorum Francisci Hernandez des Indianifchen Me- per comm: dici. pag. 672. & fegg: Bofelbft befindlich / daf auch an etlichen Drien/ fonderlich in Mexica, diefer Bogel den Schnabel mit vielen Rahnen befest haben foll / Stem/wie er an vielen Drten der Welt gefunden werde / vnd das ber wol Cosmopolicanus fonte genant werden. Da auch weitlauffig diputiret wird/ob nach des Aldrowandi mennung Aristoteles lib. 9. Hist. Anim: inbefdreibung des Delefans diefe Krobgans gemennet und verftans ben haben mil/da dem Aldrowando wider prochen wird.

Debendiefem haben wir auch eine andere uns unbefandte art Wael gefeben/ben Entennicht ungleich/jedoch etwas groffer mit langen Halfen und rundenharten Schnabeln/ an welchen forne auch ein Dale/an Federnüberall fdwarp wie ein Rabe/ die Federn fo wir auf den Flügeln zogen/waren fo hart/ aber groffer als der Raben Gedern / one jum abreiffen oder zeichnen fehr bes quem. Die Ruffennandten diefen Wogel Baklam, folfich meift des Nachts hervor thun/ond auffe Waffer machen. Es fcheinet faft / daß Diefer Boael fen / welchen Aldromandus infeiner Ornithologia lib. 19. pag. 78. nennet avem Diomedeam. Dannman andemfelben viel diefem Bogel jugeeignes te Umbstände befindet/ohne das er fohlschwars/ des Aldrowandi aber graw

oder Afchefarbeift.

Den 15. Octobr. fennd wir gum Offio oder Ginganae der Cafpifchen See gelanget/ift 12. Meilen von Affrachan/man fahe bin und wieder vielfleis ne mit Schilff bewachfene Solme vo Infeln/umb welche die Bolgaflieffend/ fich in die Gee begibt/ dager mennen etliche / daß die Wolga mit fo vielen jertheiten Stromen in die Gee floffe. Cowar auff o. Meilen lauter Schlick, grund/auff welchem das Waffer allenthalbenniche über 4. oder 5. gum hochs ften fechflehalb guß/ daber wir auch jum offiern auff den Grund jufigen fas men/ vnd in dem Schlict fleckenblieben/daßwir in fleben Tagen/ weil der Wind gur Seegieng/durch fehr mufefeliges hinvnwieder winden des Schiffs nichtüber 4. Meilen fortfommen funten.

Insoftium. maris Caspij angelanget. Gehr flas cher Grund im Eingans ge.

Die allerbeschwerlichsten Zage waren vne ber 18. vnd 19. Defobr. Dann den 18. geriethen wir auffeine Drogte von s. Suß; In dem wir aber uber dieselbe mit 5. Stunden faurer Arbeit und gewunden vond 6. Fugunter uns befommen/wurden wir gewar/baß dif nur ein Loch/umb welches allenebal= ben faum 4. vnd funffechalb guß/muftenderwegen mit ebenmeffiger Arbeit das Schiff wieder gurucke auff vorige Stelle gieben. Als in der Dacht der Wind D. WB. lieff/fiel das Waffer jufebens/ baß wir nur 3. Fuß bebielten/ und tieff in den Schlick zu figen famen. Und ob wir zwar burch Sollffe ber Zartarifchen Schute vnd vnfer Schlupe das Schiff von den fchweren Butern und Andern leichterten / und fortzugleben die Bolcker ben ganten Sag obne effen und frincten mit groffer RoBarbeit anbielten; wolte es boch nichts verfangen/muften alfo auffe Bluct und guten Wind / fo auß der See foms men/ond das Waffer erhobete/mit Gedult erwarten / welches eflichen unter uns wegen ber Cofacten / fo uns gleichfam als Befangene allhier balten funten/nicht wenig Burcht einjagte. Es fiel bargu fo ein bicfer Rebel ein / baf wir faumdes Schiffes Langevon uns feben funten. Als ben folchem eruben Better eine Ruffifthe Schute/ fo auß der Seckam/ons begegnete/ ond man nicht wufte/was fur Bolet/wurde auff Befehl des G. Brugmans ein Stuck uber fie gelofet / welches die Ruffen übel empfunden/vnd vns mit fchimpff= lichen Worten begegneten/vorwendende/bas Waffer geborte 3. 3. DR. 3u/ und ware ihnen fo fren ale une/wenn wir ja fo groffe Euft gu fcbieffen batten/ folten wir uns andie Cofacten/ welche unfer inder Secerwarfeten/machen. Dach Diefem begegneten und abermahl zwo Ruffiche Schuten / welche / als ibnen von und freundlich zugeruffen wurde / den Gefandeen fcone Epreaffiiche Früchte als fehr groffe Birn / Wallnuffe und Difpeln zur Berehrung überichiceten.

Den 2). Octobr. gegen Abend begunte bepfillen Wetter das Maffer zu wachen bages. Sund hoch und wieder fortzuwinden/und ferner in die See zu rücken etwas bequem fiel. Den 22., aber kam ein groffer Grurm aus der See/mentich aus S. S., D. welcher das Waffer o. Opannen hoch triebe/ And well biefer Sturm 5. ganger Zage wärete/muften wir fo lange auffigie

ner felle vor Ancer liegen bleiben.

Declinatio magnetis in oftio maris Cafp.22.gr.

Den 23. diese habeich die Sonne im Auffgange am klaren Dimmel besunden daß sie nach dem Gompaß 22. Grad mehr nach Süden als man vermuthete dusselgen Woraus zu schließen daß die abweichung des Magneisam selben Orte 22. Grad von Vordennach IV. treefen muß.

Als ben 17. Dito ber Dind sich etwas geleget / namen wir die Giter wieder in Schiff quilitten die artarische Schute/wod singen an zu sigeln/ wir waren ader nicht übereine Meile fortgasigen / liebten wir adermaßi am Grunde / sigeln/ wir die meile gerüfte die Eartern wieder zu holen. In dem wir aberden 28. diese frühe das Schiffwieder Flos gewunnen/ wir wir aberden 28. diese frühe das Schiffwieder Flos gewunnen/ wir wir aberden 28. diese frühe das Schiffwieder Flos gewunnen/ wir wir aberden 28. diese frühe das Schiffwieder Flos gewunnen/ wir wir aberden 28. diese frühe das Schiffwieder Flos gewinnen/ wir die Flos die Schiffwieder Flos gewinnen/ wir die Flos die Schiffwieder Flos gewinnen/ wir die Flos die F

Es waren aber der Pring Muffal/ zwene Perfifthe Rauffleute/ 500. Gtres ligen mit einem Oberften auff eflichen Boten/welche ber Baar zur befagung nach der Gtade Terki fchiefte. Weil wir faben/daß unfer Ruffifcher Polos te/weber den Weg noch die Fahrt verftunde/wir auch nach bezeichnung ber gemeinen Landevnd Seckarten/ welche/ wie aus unfer mit Fleiß auffges merct fen und bier bintengesetten Karte erhollet/gant falfch/unfern Lauff nicht ift falfch. richten durffren/ bemubeten wir one unter den Ruffen einen guten Wegwei: fer ju fuchen. Lieffen bermegen den Abend/ale Die Schiffe fich gefeget / ben Dberften der Streligen darumb begruffen / vnd zu vne auffe Schiff bitten. Diefer/ale er wolempfangen/ond mit allerhand fofilichem Befrance tractis ret wurde/ fieng an mit vielen Worten und beweglichen Geberden fein gutes DerB und Liebe gegen und juruhmen/unter andern / baß ihm das DerBe ges weinet / vno Ernicht che fclaffen fonnen / bif er vne gefund gefeben / mufte auch alfobald unfer Bolergeben dem Wenmoden nach Affrachan zu ruche bes richten / Erfremete fich/bager Belegenheit befam uns zu dienen / feine Bols der alle folten uns zu Bebote fteben/wolte auch alsbald von feinem Schiffe den beften Poloten ju vne fenden / vnd was der wilfahrigen anerbiefungen mehr waren/burch welche wir ben fo bestalten Gachen nicht wenia erfremet wurden; Go bald er aber wieder auff fein Schiff fam/lies er bas Gegel auffgieben / pnd fuhr darpon / plelleicht weil wir ihm nicht / als die Ruffen inges mein gewohnet fennd/mit Poschuloder Beschencte ftracks entgegen lieffen/ ond ihm die Dande fulleten.

Diefer Soldate hatte die Babender Unverschambtheit fo groß/ baßer bernach vor Terki neben andern furnehmen Derren ungeschewet wieder auffe Shiff tam/die Befandten zu besuchen / Und ale ihm diefer Streich auff gerücket wurde/ gab ernichte andere zur Antwort /ale : Ja Winowat, 3ch

habe halt gefündiget.

Als wir derwegen also geteuschet wurden/ schiedten wir an ein frembo Gines Were Persianisch Schiffione Rath und Dulffe zu erholen/ Der Derfer / welcher fere Trais. Patrondes Schiffes / und zugleich der Guter herre war / erbote fich felbst unfer Oplote zu werben befahl feinen Dienern bas Schiff und Guter / und begab lich zu uns/welches wir nicht leicht von einem Chriften waren vermus then gewesen. Diefer Perfer war der Gee wol fundig/ verftund den Coms paB/wiewol die meiften Derfer nicht barnach fegeln/fondern fich entweder nur nachdem Cande / vonwelchem fie über bren ober vier Meilen nicht abgeben/ oder auch nachdem Rordftern richten und ihre Fahrt anzustellen wiffen. 218 nunderfelbezur Nacht umb 11. Whrauffe Schifffam/ vnd fahe/ daß es gut Wetter und Monfchein/hießer das Ander liechten/feste ben Cours Guben und fuhren mit gelinden Oftwinde gemachlich darvon. Gbenam felben Zas Deute Jah. ge fennd wir vorm Jahre auff ber Dft See von Eravemunde auch gu Geget res Beit auff gangen/vad zwar mis chemneffigem Glack. Birhatten Diefe gante Racht berDfiece gangen/vad zwar mit bennuessigem Gluck. With hatten diregange verage nicht überzo. Fuß Wasser/hernach aber begunte es zutiessen auf 3. Faden wich in wo etwas drüber. Zur Rechten ehat sied bas Land weiches sie Sucharer Suchater. nennen/mif vier Sugeln auff/ond wirffe einen langen Such oder Eche heraus

Die gemeis

in die See. Das Ende dieser Eesten rechen sie 100. 2B. von Astrachan / vnd 200. von der Stadt Terki, sepnd aber nicht groß,

Den 29, diese giengen wir bey lieblichen Connenschein mit S. D. Bind und legten Wormittage Cüben / Nachmittage aber S. W. anfyater continuisitäd viersbalb Jaden Wasser auf Wuchdelbyund mit groben Sand vermischer wir saben heute wegen eines auf den Jud solgenden Wintel oder Immig sein Land mehr / legten von 19 und Beende umb 8, Whr auff geledde Timing sein Land mehr / legten von 19 und bende umb 80 und 19 und geledde Wisser wie der magnet 20, grad von Na nach W.

declinatio magn, 20.gr

Den 30. Detobr, giengen wir ber antritt der Morgenröche wieder zu Segel. Nach auffgang der Sommen ehleten wir das seifele einen Cyceallingeleige einen Krientung gleich einen Jahlen Woordboor S. W. zu N. D. sich lang in die See erstrecket / vond machet einen zimlichen Kessel. Wir hat ein den Cours zwar auss die Eck gerichtetweil aber der Wind So., murde und dem nich kessel zu seiter den kesten den Kessel zu seiter den der der Wind Schaltung von den sich ein Auffrag vor den sich ein auf vierthalb Faden/vond Klengrund. Diese Eckewird G. Meilen von Terks gerechnet. Im Sinn oder Kessel einer gest der Solden werden zu seiter erst der Gesten wirdert zugaben mit einem Seite die Löstung neben sin er erst der Solden werden zu seit der Weispflichen Zartern aus Terki, Sie derachten an den Bort elliche Weispfliche das slückumd zu. Ein wie das auch eine Sticke waren voller Kräße / des flückumd z., Eopeten. Die Wasseller Rische waren voller Kräße / der ein sich und beten.

Danckfeft

Diefei Tagbegiengen wir freylich mit einem Danckfester weil am selbenvorm Jahre der vielgütige Wit von von der Ledandschen Klippens gnädig erreitet hatte. Unter dessen her professen Weisten Michen Schiffer welche fast ber einer halben Meisten sich hinter von gesehrt umb seinen Woldern fernere Ordnung zu geben / wir vermeinten zwar/Er wirde nach art des Mussischen Weisten Worder aber et etam den andern Morgen gut zeit wieder an Bort/vnd lies sein Schiff vor vens ber fabren.

Dei letten Frober umbgab von frühe ein die Er Nebel und gank fille Better. Als umb den Mittag die Luffi aufflartet / und der Mitto wien schwach Nordlich lieffbrachten wir von mittabiere und rudern aus dem Austriebe dem Nuckel von bakten von gegen dem Huck der hervorschieflende Land. Nach

ckel / vind fasten vins gegen dem Huck oder hervor schiessende Land. Nach Mitter Nacht giengen wir wieder zu Segel / vind kamen mit gutem Winde ben 1. Novembr, frühe gegen die Stadt Terki, auff zwein Wichsenschöfelbosse vom Strande/ anwelchemes sehr stadt Wasser vor Auster zu liegen. Dies Nacht konnt erliche hundert Cosaken mit Boten auss einen An-

ichlag auff uns aufgewesen/ hatten unser Solven im Sotern auff eine Auff den Auffen auff den Reise auff uns auff den Reise auff der Bereisen von der Bestehen der Sereisen vornomnen/ das sie aber durch viel russen und scheinen und das sie aber durch viel russen und bestehen und der Bestehen vornomnen/ das sie Bestehen sieden wie auf der Bestehen sieden worden das sie Bestehen Cosafen gegen den Morgen in die Seichten von eiligen voraus gesenden Cosafen gegen den Morgen in die Seiner das der Bestehen vor eiligen von eiligen vor des der der die seinen geoffen Aufflauff. Dann sie vormennes mit den Cosafen begriffen/ folde mennung steretete unser jesten begriffen/ folde mennung steretete unser siehen gewohntes Salve schieften aus Groben

CO.

Vor der Stad Terki

men.

Stücken/awir wurden ihnen dadurch selbst verbächtig. Kamen derwegen die Dussenword von der Kenten nichten Wewchr zu Pierberfühlen wo des häufig an dem Erwand / Da sie aber abernden der der in Wussel alle som der einer der sie einen Lussen unter Schaft sen die sie eine die eine die sie eine die sie eine die sie eine die eine die eine die sie eine die eine die

Das 13. Capitel.

# Von der Stadt Terki und was fich mit uns daselbs begeben.

It Stadt Terki liegeteine gute halbe Mellevom Strande an einen Die Stadt Eleinen fehr frummen Niewe/Timenki genandt/ welches aus dem Terkin groffen Strom Bufter, bestemunten sol gedacht werden/hieber ges Cyrassia. latet worden ist. Dann well das Difer allifier eine viertei Melle lang nibrig/



Morafich bird mit Schiff bewachfen / fan man von der Seenicht als durch bis Nive zur Stadt fommen. Nings hierumb / fo weit das Augereicht / if iben 36th Did bein High zu erblicken / wieder des Nici Johan. Piescatoris Landiaffel (welche fonflunter andern in derfelben Gegend die richtigsfe) da

Elev.poli 43.gr.m. Er Terki auff das Bebirge fenet/ oder doch Tarku fo in Dageftahn mit Terki in Cyrcassia verwechselt. Der Polusift daselbft 43. grad und 23. min. erho. het. Co wird von Aftrachan ju Baffer 60. ju Lande aber 70. Meilen ges rechnet. Gie ift die lette Stadt/fo unter des Mußeovitifchen Zaars Gebiete lieget/begreifft in fich nach der Lange 2000. nach der Breite aber 800. Suff/ war mit Holgern Banden und Thurmen umbgeben/ mit vielen fleinen und groffen Metallen Stucken wolverfeben; Wir faben auff dem Dlase vor des Benwoden Soffe unter andern groffen langen Sticken auch zwo halbe Cartaunen fteben.

Teno hat fle der Großfürst durch einen Ingenieur Cornelius Claus fen / fo für einen Schiffer mit one in Perfien revfete / mit auffgeworffenen Wallen und Bollwercken nach jeniger art befeftigen laffen. Es hat gur tage lichen Besakung 2000. Mann unter der Auffficht und Berwaltung eines Wenwoden und Dberften. Dann in der Ctadt feund dren Bricafen / oder Cancelenen / vnd ju jeglicher fennd 500. Streligen verordnet. Der Dring Muffal hatte zu feiner Hoffftadt auch 500. Dann/welcheim Rall der Noth fich mit den andern gufammen thun muffen. Diefe Epreafifche Tartern wohnen auff diffeit des Rivirs in einer absonderlichen Stadt. Non deren Leben/Thun/vnd felkamen Gebrauchen in der Religion drunten im Ruds wege/da wir etliche Wochen ben ihnen ftille lagen/vnd ihr Wefen wol erler

neten/ fol gesagetwerden.

Den andern Zag nachunfer Unfumffe vor der Stadt fchiefte der Der fifche Cuptziond andere Rauffleute abermahl allerhand Fruchte an Die Gefandten/ pud lieffen fragen/wohin Siejhre fernere Repfe gu Baffer oder Land nehmen wolten? Bu Land fortzufommen begebe fich jego bequeme Gelegen heit / In dem ein Kuffifcher Befandier / fo auff der Ruchrenfe aus Werflen ins ner drep Tagen gu Terki erwartet wurde/200. Camele und auch fo viel Maul Efel mit fidy bif auff die Grange bringen wurde / mit welchen wir gewund fat fortfommen/ond durch die Dagefthaner Zartern/fo fampt ihrem Schemkal oder Dberhaupte/ers: Rauber waren/ficher vorben paffiren fonten. Sie wols ten felbft mit vns gehen. Derwegen unfere Gefandten alsbald den Benwos den umb den Durchtug über Land begruffen lieffen/auch onfern Derfifchen Translatoren Ruftam umb Bewißheit ju haben an die Dageffhaner Brans he / fo 6. Meilen hinter Terki, schictten. Es waren aber die Perfer mit ihren Thieren bereit wieder gurude. Der Wegwode lies anfänglich unfer Begehren furs abschlagen/aber alsbald darauff / vielleicht weil er vernommen/ daß Die Derfifchen Mittel fortgutommen/nicht mehr obhanden/durch einen Dbers ften fagen : daßer gefinnet/ons die Renfe über Land/wiewoler darvon feinen Raarifchen Befchlhatte/nicht alleine ju vergonnen/ fondern auch in Befors derung derfelben fo viel muglich / underzeigung anderer Freundschafft fich willig finden laffen. Es erfolgete aber wenig darauff.

Diefe Nachterhub fich ein groffer Streit und Tumult auff dem Schiffe unter den Botsleuten/welche fich wider den Schiffer Dichael Cordes empore ten/baf: man etliche in die Gifen mufte feblieffen laffen. Den folgenden Zaa

Eumuleber Boßleute auff dem Schiffe.

wurde über diesen Sandel offentlich Berichte gehalten; Die Clage des ges Dachten Schiffers / wie auch die Beclagten verhoret / fcharff inquirirer und Gerichtvft der Segelmacher Tief Manson/ale Redelführer zum Gefängnis verdam, execution met/inwelchem Er zu Terki biß zu vnfer Zuruckefunfft folie gehalten werden. Berbrecher Der Benwode fchiette auff anhalten der Gefandten einen Dberften/ welcher unter feinem Rode einen Panger und Blechhandidud trug; fampt einem Anefen inrothen Sammi Rocke/vnd ließ den gefangenen Bogman abholen.

Den 4. Novemb. Schictte des Muffale Mutter auffe Schiff/ Die Ges fandten für die ihrem Cohne auff der Reife geleifteten Freundschafft judans eten und gubitten / daß diefelben vor ihrem Abreifen mochten guibr fommen/

und von jhr den Segen mit auff die Reife empfangen,

Nachmittage tom ein fürnehmer Perfer mit etlichen Dienern auf der Gin Der. Stadt die Gefandten gubegruffen. Er war ein verfdmittener/ond vom Ronig fifcher verin Derften/vmb des Cartarifden Pringen Duffals Schwefter dem Ronige fcmittener treinem Chegemahl guguführen nach Terki gefdictt. Diefererbone fich ges Legarebe. Benden Befandien zu groffer Dienftleiftungen. Er war mit den Ceinen unfer fucherbie Betrandeguprobiren fo willig/daß fle nicht muften wie fle vom Bort famen/ und murde ber eine Diener/als ein todt Beff/ an einem Stricte ohneemufinds

nis vom Schiffe ine Both gelaffen.

Dens, diefes / wurde ich mit dem von Mandelslo und andern unfern fürnehmen Bedienten gefdict/den Wegwoden mit einem groffen Docal/den Der Ber Dberwndonter Cannler jeglichen mit einem Rubin Ring gubefcheneten/ und wode Canden Pring Duffal/fampt feiner F. Mutter gu begruffen/ und ihr wegenihres Cohns gluctlichen Biedertunft glad ju Bunfchen. Bir wurden anallen fche Rurflin Drienwolempfangen/mit Dbft/Brandwein/Bier/Deth und 2Bein ftatlich wurden betractiret. Der Benwodeließ fich inebenmeffiger Dracht und Derrligfeit als gruffet. bergu Rifen antreffen. Unter andern Gefprachen gedachte Er auch der Ders fer Naurund art/ wie fle febr glatte und fchmeichelhaffte 2Bort geben/welchen mantaum halb Glauben juffellen mufte/dann die That ihren Borten taum

halb gemeß folgete.

Der Pring Muffal empfieng vne vor feinem Soffe freundlich / vnd führte one gu feiner Mutter in einen groffen von Leimen auffgebaucten Gaal/ fo anden 4. QBanden voller gewelbeter Fache / in welden theile fcome auffges machtemit Seidenen und Catunen Decken belegte Bette funden/theile aller hand von bunter Geiden und Gold gewirchte und genehete Sucher lagen. Unden feiten flundenetliche Riften/ welche mit gleicher materie beleget und mit Zapeten behanget waren; Dben an den Banden unter den Bobenfiengen 2. Reihen bundgemablie bolgerne und jredene Schaffeln. Die Geulen mits ten im Daufewaren mit vielen ichenen Cebeln/ Bogen und Pfeilen behans gen. Die alte Furftin eine lange ansehnliche Matron ohngefehr von 45. in Wie bie 50. Jahren Nameno Bikæ faß auff einem Stule in einem langen fchwargen Cartarifche mit Bobelngefutterten Roete ober Coblaffpele: hatte hinten am Ropffe eine Burft in auffgeblafene Rindes Blafe / fo gleich dem Daupte mit Geidenen und Bold Bile fich andurchgewireten flohr vindiwunden/ wind den Hala ein bund feiden Thudy reffen lieft.

Befandten.

Die Zareario

besien Einden ausgebreitet über die Schultern berunter hiengen. Dinter jb.
eim Stule stund eine Aussterein/hatte auch einesolche Blase. Se solader
ein Zeichen des Wittwenstandes son. Zur Keckten spra. Sohne deren 2.
jüngsten in schlechten Baursteibern mit Filmmänteln behänget / hatten hinter
lich eliche Diener stehen / welche wegen des neulich entleiben allesten Sohns
ihre Sinn auffgerisen hatten. Zur Linden aber in einer langen Keige stunden alles Zartarische Männer / welche die de Doss fisiere von Kähre bedeuten
solen. Nach dem die Änstin ist kann der in einer langen Keige stunden alles Zartarische Orten bein sich wie der die der Doss fisiere von Kähre bedeuten
solen. Nach dem die Änstin ist kann der antervollich geante
wortet/hieß sie etliche Stüle neben sich seinen nob von darauffigen / Item eine
stlimte Zarfel vor une bringen von dieselben mit der jandensste von von gebeten
wurden / sigen / vorwendend / es wehre ber jöhnen nicht der Gebrauch/daß in
Ausammentunssen oder gegenwart frember Gaste Sie vor spere Mutter
sigen / sonkernig ber und Studen siehen Michaelten.

Chre der Kinder gege den Eltern.

Vir. Ecl. 3.

Nach dem wir eineweile gefeffen und die garftin fampt ihren Cobnen. und Rabten unfern Dabit hinten und forn wol begrieffen und mit Bermunderung bewachtet / reichte fie felbft jeglichem unter uns eine filberne Schale voll ftareten Brandwein/ fo auf Dirfe folte gemachet fenn/ Desgleichen that auch der Bring Muffal / dem feine Bruder folgeten. Wir murden gebeten/ auch unfern Dienern zwergonnen von ihrer Sand gutrincken. Inter deffen gieng hinter der Ruftin eine Cammerthur auff/durch welche manim Gemache viel Krawenzimmer erfehen funte/ Die forderfte war ihre Tochter / fo an den Ronig in Derfien folte verhepraftet werden/ ein Fraulein von to. Jahren/ihr fcon weißund flar von Angeficht mit Dechfchwargen herunter hangenden aedreheten Saarlocten. Diefe waren drinnen fo begierig/ als die berauffen ons und unfern Dabit zubeschamen / fucten eine über der ander / machten auff da Bikæ guwinden die Thur gum offern gwar gu/aber doch bald wieder auff/ Sie gupfften und jogen einen von unfern Dienern nach der Thur / befahen feine Rleidung und Degen/ welchen Er für ihnen entbloffen mufte/ verwurd berten fich über die polirung/wenn wir aber nach ihnen fehen wolten/engogen fie fich uns/ond tamen doch bald wieder gu Lichte/gleich der Galateen.

Bu lest als der Perfliche Fremerber feiter gewohnfeit nach auch dahn fam/wurde die Thu zum Frawenzimmer eylendverschlossen/wurde die Thu zum Frawenzimmer eylendverschlossen/wid gestagendie feine mehr sehen. Wir namen darauff bald unsern Absteile vond giengendie Tartartsche Stadt zubeschen/Da vons danne elliche schone junge Tarterweiber in allerhand gefärden Dembern begegneten/vons vongescheut angrieffen/auch nicht ehe fürder gehen lassen wollten/bif se unsern Nacht wol betastet und be-

trachtet hatten.

Den 6. Dito hat der Cupezi vufern Gefandten ein Schreiben/ fo der Gubernator gu Derbent finn auff das von Affrachan den 25. Sept. abges gangene gur Antwort folte gefähltet haben/ leften laffen/inwelchem der Sultam flat berstick über vufer Antunft erfreutet/ vond folte der Cupezi ja nicht ehe fommen/bif Er vus gu Wasfer mit brächte.

Den 17. diefes / fam viffer Perfifche Dolmetfc Ruftam von der Das

geffhaner

gefthaner Grange wieder/mit Bericht/ daß Die Derfer nicht alleine die Camele und Wagenwieder gurucke / sondern auch alles Holkund Strauch / so sie in bofen Begen gebrauchet/ mit fich genommen hetten. Wurde derwegen be-

fchloffen/daß wir ferner gu Waffer gehen wolten.

Den 8. diefes / fchictre des Ruffals Mutter an die Gefandten ihre Ges Bika Ges Schence / als nemblich 2. Chaffe / 50. Suner fampt andern Dietualien und Schence an Betrante; Jiem der Dberfte Canceler der Ruffen fchiette 1. Schaffeine hal bie Befand. be Zonne Butter/ond ein Sablein Meth. Nachmittage fam der Muffalvon ten. den Befandten Abscheid junchmen / brachte auch mit fich einen Dage finantif Eines Das den Myrfa , fo des regierenden gurften von Tarku Bruder/hatte über einem gefibaner folechten Kleide einen jottichten Fily Mantel / gleich wie die andern gemeine Zarters Tartern / gab vor / daß Er vns biß ju feines Bruders Refident nach Tarku Erustafelt. Jubegleiten gefommenware/ war trufiges Gemuftes/verdrof ihm/daf man fich gegen dem Duffal befanter und freundlicher als gegen ibm anftellete/wol temde ftehend die Gefundheit des Groffurften Befcheid thun/ ale aber der Muffalihm jum Aufffehn ferner notigte / vnd fragte; Db Er wolwuste in wellen Lande erino wehre? gab Er truniggur Untwort; Er zweiffelte ob Er in des Groffurffett oder feinem eigenen Lande ware ( dann Terki und diefe Begend hat por diefem den Tartern gugehoret) fieng an mit dem Duffal gu Janeten/daß ob derfelbe wol in fdionen Rleidern einher gienge/ware er doch nur des Groffürften Schlave. Er aber in feinen fchlechten Rleidern ein freger Fürft ond niemand als Gott unterthan/wolfe endlichen des Groffürfien Ges fundheit gar nicht trincten/ flund auff und fuhr darvon. Geine Diener hats ten unferm Daftor einen filbern Leffel und Deffer / fo ohn gefahr auff dem Tifche gelegen / entführet / vnd von meinem Wambft/welches auff meinem Lager onter dem Daupe Ruffen onter andern Cachenfest lag/einen herunter hangenden Ermel gans abgefchnitten und mit genommen/

Der Muffal aber erzeigte fich mit den Gefandten ferner luftig / vnd bat ju legt für vniern gefangenen Bogman / daß derfelbe des Gefangnis wieder entlediget/ond su Gnaden angenommen werden mochte/welches auch gefchas be. Burde derwegen Ich neben einem Soffuncter ben fpatem Abend in die Stadt jum Benwoden gefandt / den Gefangen wieder loß jumachen / vnd über dennichts wehrten und vorgestern entlauffenen Ruslischen Poloten but flagen. In der Dacht fam ein Lacken vons nachgefdickt / mit vermelben / bas der Wind fehr gut/wir folten jum Schiff eylen / ob wir auch fcon vorverrichs teter Sache wieder famen. Alls wir aber mit guter Berrichtung wieder an Die Seelamen / wardas Schiff bereit furder geructet/ daß/weil der Bind wieder vimbfprung/wir mit anrudern ju thun hatteit. Muften alfo das Incerwieder fallenlaffen. In des Schickte der Wepwode fein Gefchencte an vns/als membe Des Den. lich 100. Stuck geräuchert fleift / 4. Tonnen Bier/ L Tonne Frangwein/ woden Be. L. Zonne Meth/1. Zonne Effig/2. Schaffe/4. lange Pfeffertuchen und etliche fdenete an Brodt. Die Diener fo es brachten/ befamen eiliebe Rubel am Gelde und Die Befand.

Brandwein vollauff ju trincten / ale fle fleb siemlich angefüllet/fuhren fle mit Dauptschlagenwieder darvon.

#### Das 14. Capitel.

## Fernere Schifffarht bif zum Schiffbruch.

Jenivon den Bergen Caucalus, Taurus viid Ararat, SEn 10. Novemb. fepid wir fruheben angehendem Zagemit G. 233.

Wind zu Segel gangen/ willens vnfern Lauff auff die Branbftade Des Derfischen Gebiets Derbent zu nehmen. Gegen ben Mittag faben wir von ferne ein groß Both und entgegen fommen/welches erfilich feis nen Lauff und zur Rechten vorben/hernach gleich auff und gefatt hatte/balb machte es Segel/ balblies es ftreichen. Alses aber naber fam/ ond wir vermerchten/bastes fich vor uns fürchtete und wiche/ließ 23. unfern Lauff recht auff fie zusegen/baß Bolefins Bewehr treten/pnd ale es unter bem Gefchuß/ ein grob Stude neben ihrem Both binfpielen. Die armen Leute ftricben ibr Segelmit groffer gurcht. Als wir aber zu ihnen famen/waren es Derfianis iche Dbithandler/mit Apffel/Birn/ Quitten/Ruffe und bergleichen. Auff dem Bothe war unfere Derfiften Poloten Bruder. Ale der borte/ daßibm ernftlich geboten/ wurde an Bort gu legen/ auch feinen Bruber erfahe/erhub Er fich flaglich/ und rieff : Ach Bruder / Du bift von biefen fremben Leuten gefangen/wie fompft bu doch zu diefem Qingluch? Ich fan bir nicht helffen/nun nehmen fie mich auch gefangen. Und ob ihm ber Bruder febon auff Zurefifch gurieff : Korchma, duschmanlar dekul. Surchee bich nicht/es fennd feine Feinde : funte Er doch auß befturgung wegen der foun: verhofften frembben Beftalt Inferer/vnd erblickung feines Bruders unter vns/ welchen Er auff feinem eigen Schiffe vermuthen war/fich nicht begreif fen/ vermeinte der Bruder mufte folches aus Zwang fagen. Bebeflagete folange bifder Bruder ihm erzehlte / aus was Brfachen Er ben uns mare / und das fein Schiffons auff tem guffe folgen wurde. Da gab Er fich ju frie: den fam auffe Schiff/verehrete den Befandeen von allerhand Sorten Doft/ unfere Leute faufften von ihmfunff groffe 2Epffel fur ). B. auch fo viel Birn. Item 50. Wallnuffe fur ). B. Die Befandten gaben ihm für folche Beute Geld und Brandwein / und lieffen ihn wieder von fich. Alfo batte diefer

Ein Perfifch Both fürchtet fich für vnfer Schiff,

Die Insel Tzetlan ob Tzenzeni. Auffelfrieg ein Ende.

auff welchen viel Wurgeln und Gepufche lag / damit es den Scefahrenden Deachricht der Infel/weil fie nibrig/geben funte. Item zwen groffe Gruben/ in welchen Fewr gewefen ; Dann es follen fich allhier die Cofacten pflegen auffzuhalten. Die Infel erftrectet fich fast auff bren Deilen von D. 20. gu S.D. war fandicht Land/ anetlichen Dreen des Bfers Schilficht/ ances lichen Orten aber von den außgeworffenen Mufelschalen gang weiß/von fer= ne als Kalckarund anzuseben. Sie lieget unter ben 43. grad und 5. min. Elev. Poli, Ift die eine Infel/ond fonft feine mehr big Kilan , fo an der Weften feis tender gewöhnlichen gabrelieget/ond die Schiffer zur Lind en liegen laffen.

Bondar ab faben wir in G. 2B. auff bem feften Lande ein febr hobes Bebirge / fo fich am Simmel gleich als blame Bolcken erzeigete / erftrectte fich von Norden nach Guben/ vnd that fich in folcher Form auff/alenachace febtes Rupffer angeiget. Die unferigen hieffen es das Gircaffifche Bebirge/ weiles fich binter Cyrcaflia ftellet. Die Ruffen und Eprcaffern nennen es Salacto. Esift aber der weitheruhmte Berg Caucafus/ welcher inder Land, Der hohe fchaffe Colchis / fowegen des Jajons Schifffahre zu derfelben/und den Raub Berg Can-Des guiden Riuffes/nach des Apollonii Rhodii de Argonautica Bericht/ bekand lieget. Diefer Berg hat wegen feiner groffen Sobe (fintemabler die Woleten weit unter fich feget / vnd als an das Bestirn fireichend anzuse. ben) ben Doeten anlaß gegeben zu fabuliren / daß Prometheus auff demfel. benmiteinem Reife das Fewr von der Sonnen geftolen/ und ben Menfchen berunfer gebracht.

Es balt aber diefes Bedichte (wiees Servius außleget) diefe marhaff: Comment. tige Difforia in fich ; daß Promethens als ein fluger Dann/wie auch deffen in Eccl. 6. Dabme mit fich bringet / auff Diefem Berge Caucafus / weil er Die Wolden Ving. weifübergehet/ven Lauff/auff-vnd nibergang der Planeten vnd andern Sternen ibm durch groffen Fleiß befand gemachet/ und der erfte gemefen/ welcher den Affprern die Altronomische Wiffenschafft mitgetheilet / Auch wahr genommen/wie Blis und Donner unter ihm fich begeben / wie man bas Fewr von der Sonnen Stralen angunden fonne/vnd habe foldes durch Runft nache gemachet/ond ben Leuten gezeiget. Ind weil/wieleicht zu vermuthen/ Er auff fo raubem Bevirge groß Ungemach und Befummernis wird ausgettans ben baben/ hat man gefaget / Er ware an den Rele gebunden / und ein Abler

fresse jhm vom Dergen. Diefes Berges und Fabel gedencket und beschreibet gar recht Q Curtius; Agmen processicad Caucasum montem, cujo dorsum Asiam perpetuo jugo dividit. Hinc fimul mare, quod Ciliciam subit, illinc 17.598. Caspium fretum, & amnem Araxem, aliaq, regionis Scythiæ deser ta spectar.. Taurus secundæ magnitudinis mons committitur Caucaso, à Cappadocia se attollens Ciliciam præterit Armeniæq; montibus jungitur. Sicinter se tot juga vesut serie cohærentia perpetuam habent dorsum, & quo Asiæ omnia sere slumina, alia in rubrum alia in Caspium mare aliain Hyrcanum & Ponticum decidunt. 17. dierum pacioCaucalum superavit exercitus. Rupes in eo 10. incircuitu stadia

398

compleditur, quatuor in altrudinem excedit, in qua vinctum Promethea faille antiquias tradit. Es hänget das Ghörige alies antinander affects fiki in Cappadocia, ghe durch gane Perfier/ von fireide bih in Indien. Nach der breite wird diefer Berg beym Cafrifichem Metr/nach dem Pontum zu/auff 50. Wiellen gerchnet/von befomptinvnterschieblichen: Ditten unterschiebliche Nahmen. Im Caucasies stoft das Irmenssche Geberge/ an welchen der Araraz zu sinden.

Der Berg

Der Berg Araras, auff welchem / befage des & Cap. des j. Buch Moys fie / des Ive Kaften fich gefrech wird lieb von ibn Armenern Messian von dem Perfern Agri, von den Arabern aber Sübeilahn genandt / vond war dem anschennach saftmod sicher als der Caucasus, von der höheste vond war dem anschennach saftmod sicher abern ist Caucasus, von der höheste Vesten wir auff der gangen Keife gleichen hohen sich er schen der Schen der Schen der Schen der Vesten dem des Gommers so wol als des Winters mit Schnee bedertet / bessen der Keifen hohen der Capsisch von in Schen von der Capsisch Gen. Die Urmener wie auch



Noce Kafte die Herfer alle haltengewisse darvor/daß noch jed ein Estek vom Kasten Noce/ auf dem welches so hart als ein Stein fol geworden seyn/daraus flehe. Unser eilichen Brisa. werde

Der Gefande Imameul Sultan, welchen der König in Perfin an H. Durch! zu Schlehwig Holftein zu schiefter hatenicht weit von diesen Verge nemilich inder Landschafft Karabach, seinen Hoff und Wedhung/ und wusse von demelben wich zusagen. Dieser hoffen Gebirge halber weich mansselschwerte schen tan / ist die Capische See wol zu legeln / dann sie mit ihrenumerschiedischen Hoffen wird Spinen zute nachricht geben Fonnen.

Denn u. diß giengen wir nach der Connen Auffgang wieder ju Ge gel/ vnd war der Cours neben dem Enlande die Sahrt Guden. endedes Enlandes schruft vom festen Lande ein Such oder Ecte in die See mit etnem Sandreff/ und weil auch gleich gegen über von der Infel ein langer Reff Diefem entgegen ftoft/ machtes die Fahrtenge und gefahrlich / und daher defto mehr / weil eben zu Aufgange der Infel eine brennende Sandbanct fich zur Linten der Fahrt entgegen fetet. Dawir an denfelben Drt famen/lieffen wir Das Uneter fallen/vnd mit einem Bote die Tieffe gwifden bin fuchen/ welche wir gleich auch eine halbe Meile guvor immer auff 2. Faden hatten/hinter der Band aber beguntees bald auff o. 7. und mehr Faden gu tieffen; Als wir auff die Tieffe famen/ond der Wind fich gut anließ/fasten wir den Lauff auff Derbent gu / vnd legten G. G. IB. an/ daß wir alfo gur Rechten immer das Land fahen. Bu Mitternacht lieff der Wind umb/ und fuhle aus Guden uns etwas flaret entgegen/wir legten die ganke Macht durch/ und lavirten/gewuns nen aber nichts / daß wir gegen den Morgen/ in dem der Wind jmmer ftar der wurde / Das Ancter auff 12. Faden in den Grund brachten; war dafelbft Schlickgrund.

## Das 15. Capitel.

## Von unferm andern Schiffbruche

Es wirden 12. den ganken Zag für Under gelegen/ond auf den Übend in achg. Wihr der Wind sich wardte/dis flank aus Norden kammachte wir ons wieder auff/giengenrecht vor Winde/dann unser kauff war Goldmun. With hatten wir 20. hald 30. Fadent/ bald gar keinen Grund. Da der Wind aber in einen fliehenden Giurm auflieff/ wollen wir auff so under kam Baffer ben finsten Rachte dawir garnicht von uns sehen kunden. dem Baffer ben finsten Rachte dawir garnicht von uns sehen kunden. dem Schiffe niche all zu harte Kahrt lassen/nammen alle Gegelein und trieben vor

2Binde

400

Swen Both ond eine Schlupe giengen un ter.

Binde gleichwol alle Gunden zwen Meilen. Dach 12. Bhr gur Nacht flies one ein Bingluck nach dem andern auff die Hand / Dann erft bliebe das Loth im herauff siehenam Chiffe hangen/ rich ab/ und gieng durch. Bir lieffen anfänglich die Chlupe absonderlich durch zwene Bobleute regieren und befes geln/als aber weil fie nidrig/die Bellen hauffig einschlugen/ daß fie derer Ges walt ju widerfiehen fich ju wenig befunden/eilten fle jum Bort/begaben fich auffe Chiffondbunden die Colupe miteinem Rabeltau an. Wir jogen auch hinter vne her das Schiffboth / vnd noch ein anders / fovon den Ruffen erfaufft war / Dieje alle wurden,ehemanfiche verfahe/voll Baffer gefehlas gen/vnd gieng erft das Ruffifde/ hernach das Chiffboth durch; Endlich auch die Ceblupe/ nach dem fie eine gute weile mit groffer beschwerung Des Schiffes nachgeschlept war / riefab und verfandt. Ge waren auff derfelben etliche Steinfluct/ Rugeln/ Reiten / Tawe/ Ther / vnd andere jum Schiff nothwendige Sachen/welche alle mit umbfamen. Dif war der anfang vn fere Schiffbruche auff der Cafpifden See. Die hohen und furgen Wellen madren/daf das Ediff/weiles lang und nur von Bohren Jols/ fld als eine Schlange beugete und in den Fugen voneinander gab. Es fnarrete das in nerliche Bebawde / daß man unten im Raum feineigen Wort faum horen funte. Die Bellen folugeneine nach der ander gefahrlich an und über Das Schiff/ machten daffelbe fo Lect/daf wir mit Dumpen und Balgen unauff borlid anhalten muften. Bus war nicht wol darben / fonderlich wenn wir pus erinnerten / mas das Schiff auff der Bolga und im Gingang ber See Durch das hinund wieder gerren bereit aufgeffanden. Der Derfifche Polote wundichte auch auff feinem Schiffe und dem Lande naher ju fenn/dannwann Das Schiff feinen untergang hatte leiden follen / ware nicht gewefen / wodurch einiger Menfch fich hatte retten fonnen. Brachten berwegen diefe Racht aber mabl in groffen Coreden/Burchtund 2Ingft gu.

Alle ben 13. Novembr. der Tag begunte angubrechen/ wurden wir go war/daf wir nicht weit vom Lande/erblicten auch das Derbentische Gebirge/ von welchem wir vns ohn gefehr 10. Meilen zu fenn fchaketen. Beil der Sturm inettogo nachließ/ jogen wir erft das Schonfahr Segel auff/hernach aber/ das mit wir das Land defto ehe erreichen mochten/ brachten wir auch die Dafts An bie Per. Gegel ben. In dem wir aber gur Nacht vno gu boch in die Gee begeben, und der Bind aus N. ju B. noch simlich fract / muften wir dem Bindenach Die lang gewindfchte Stadt Derbent fehmerklich vorben gehen: Lieffen langft Dem Perfifden Strande hin/ fo fich ftete von R. nach G. erftrectte / vnd fuchteneine Berberge/welche wir to. Meilen hinter Derbent gegeneinem Ders fifchen Dorffe Niafabath (von ben vufern Nifawai genandt) funden/ wies wol noch in offener See/vndumb 4. 2hr Nachmittage auff vier Raben Inder warffen im Schlidgrund. Gegen und hinter Derbent ift über 6. Meis fen himmter lauter Felsgrund/daß mannicht Undern/wie auch vor Derbent feit ficher Safen/da man fich fesennnd ohne Gefahr lange liegen fan. 218 wir vite nun gefest/ fasten Wind und Wellen dem Schiffenoch hart gu/ Daß Die Dinne am Robr abbrach. Lieffen derwegen die Stangen febieffen / buben

fifche Gran. He por Nia. Cabath alle fommen.

das

Das Rohr aus dem Daten / vnd lieffen es an einem Zau weit hinten auffigen oder fehleppen/damit es nicht etwa den Spiegel am Schiff gerfchlagen mochte. Das Schifflag fo unruhig vor Uncker/vnd wurde fo Lect / daß wir die übrige Beit am Lage wie auch die gange Dacht durch mit fletigen Pumpen gubringenmuften/ vnd habe ich in einer Stundezwen taufend Stiche geschlet / vnd wurde doch nicht leng.

Den folgenden Morgen als den 14. Novemb. da es begunte zu stillen/ wolten wir gerne zu Lande gewesen fenn/hattenaber fein Bot/wir lieffen etliche Schuffe aus groben Stuckenva Mufqueten thun/damit die Derfer vom Lanz de modten gu vns fornen; Als wiraber in drey Stundenniemand vernamen/ begunten wir eiliche Breter auff Dollser zu nageln/und eine Bloffe zu machen/ auff welcher wir ein par Perfonen ans Land fdicken wolten / Es famen aber endlich 2. Bote vom Lande ju vns/weldje der Dorffveigt (fo fle Kauchanens nen ) gefdicfet / brachten zwene groffe Gede mit 21pffel und Birn zum 2Bil fomme. Bir waren fo fehr über ihrer / als fie / wie fie fagten/ über vnfer 2112 funffterfrewet. Gie erbotten fich zu aller Dienstwilliafeit / und baten die Befandten mochten doch vom Schiffe auffe Land eilen / und was ihnen am liebften mit nehmen /es ware dem flillen Wetter nicht lang zu trawen /wie es fich auch bernach befand.

Die Gefandten begaben sich mit etlichen Boletern / Musquetirern und Leutenanten fampt der fürnembften Bagagi oder Gerathe auff die Perfifche Bote/lieffen die übrigen (unter welchen auch ich fampt den von Bette ris / Marfchall und Doffmeifter uns umb gewiffen Bhrfachen auch befunden) auff dem Ediffe / fo jum andernmable folten über gefeset werden / vnd fubren darvon. 2m Girande hielt der Kaucha auff einem grawen Pferde Die Ge mit vielen Dietern umbgeben / und als er gefehen das die Bote wegen des flas den Brundes nicht gang ans Land legen fumen / ifter abgefeffen / fein Dferd ffen Buf in den Befandten entgegen gefefictt/ auff welchen einer nach dem andern heraus geritten. Daben alfo durch Gottes Dulffe heut vinb den Mittag die Gefand:

ten denerften Ruf ins Land der Perfer gefenet.

Das erfte/fo fle am Strande gefehen/ift gewefen eine Braut/welche mit vielen Weibern auff Dferden als Manner reitende / gueinem andern Dorfi Ihnenvorben geführet worden. Mit vns andern aber auff dem Chiffe fing alfo sureden (gleich der von Mandelelo in feinem Reife Buche gefeset) der Dyr canifche Neptuneben die Tragadie an ju fpielen/ als vorm Jahre vmb diefe Beitber Baltifde. Dann als die Gefandten faum ans Land gefommen / ers hiebt fich ein ftareter Wind aus Gut en/ welcher in einen fo graufamen vid erfdrecklichen Sturm hinaus lieff/ daß ich sweiffele/ob der in der Oft See/ fo vns den Revalifden Dafen vorben triebe/hefftiger gewesen/ daß alfo niemand vom Lande wieder ju vne auch wir nicht ans Land fommen fonten. Da gerie: thenwir abermahl in die eufferfte Gefahr und groffe Angft. Das Gdiff / in dem es geleichtert/wurde von den ale Berge erhabene Bellen jum oftern hoch empor geworffen / gefährlich in die Lufft gefehleudert wieder in den Abgrund geriffen/ond gleichfam von der See verfchlungen/ond wieder außgespoen. Es

fanbten er. Perfien ge.

flund das Baffer in gemein ben einem Sufihod auff dem Uberlauffe/daß nie mand darauff dauren funte. Das Schiff gab fich oben ben den Querholgern



Moth bud Befahr auff Der Cafpi fchen Gee.

hen über Bore.

Sehr groffe meitvon einander/ daß wir vns befürchteten/ es mochte/ weiles fonfinicht wol verwahret/in der mitten/daes am meiften fdwanctete/engwen brechen. Das Ancter begunte gu fchleppen/ und trieb bey einer viertel Deile fort / welches wir an den Baumenauff dem Lande fo erft hinter / hernach vor vns gefehen murs Den/mercteten. Brachten derwegen noch zwer Uncher aus / welche aber den Abend vmb II. Whr bende abriffen/warffen darauff noch ein groß Pflicht Anderein. Bald darauff rief das am Zau hangende Robr ab und gieng durch Das Schiff wurde fo Lect / Dag auch fein pumpen mehr helffen wolte / muften derwegen noch bargu ohne auffhoren das Baffer mit Reffeln aufbalgen. 23mb Mitternach als der Wind Dillich lieff/fam das Schifflanaft wiften hie Mellen / welche es fo febr fchwencketen das bende Borte tieff ins Waller Maft und fielen / da gieng der Maft in dren ftucken / vnd falug fampt den Manfanmit Manfon ge groffen frachen über Bort/Bott halff das niemand dadurch verlest wurde/ da wir pris doch meift oben auffe Schiff nebender Manfangefest hatten. Die Boffleute rieffen mir gu/ob fie die Tauen folten abhawen/daß das Schiff von ben gefährlichen anftoffen der Solger befreget wurde / welches ich bann gerne gu lieb.

Wir/die wir wegen dren taglichen Sturme nicht viel gegeffen/mit 23a

den/

den/ond fletswarender Arbeitung gang abgemattet / lieffen endlich die Dans De finctenund gaben uns verlohren. Da befiel uns abermahl Todes Angli und hörtemangroßwinseln und weheflagen : Ich und Fleming namen jegli-cher einpar ledige Brandweins Legel oder Fäßgen / bunden die mit Stricken Jufammen/ond hingen fican den Dalf/fanten ons auffs Dber Caftel/in Dens ming / wenns Schiff untergehen folte / uns also entweder noch lebendig oder doch die ertrunckene Corper desto ehe ans Land zu den onferigen zubringen. In folder groffen Gefahr gebet der Schiffs Zimmerman Cornelius Joften Codes himmer in Reller / welchen da niemand mehr in achenam / ond faufft fich fo voll Brandwein / daß er von feinen Ginnen nicht mehr wufte / vnd auff den Uberlauff als ein todter Menfc binfiel/ wir hatten auchnicht gewuft wie ihm gefdeben/wenns nicht der ftarche Geruch des Brandweins/fo von ihm gieng/ verrathen. Die andern Bobleute aber hielten mit ftrenger Arbeit onnachlaffig an/ond ermabnten die Wolder noch ein par Stunden mit answareiften / viels leichemochte fidrder Sturmlegen/vnd Gott Sulffe fenden. Da wurden wie: derumb Gelabte gethan/den Armen Allmofen verfprochen/ond die Arbeit fer: ner verfolget/baft man fur das Schiff über dem Baffer erhalten funte. Bir Getibte in hiengen eine Charve / oder weiffe Tucher auff / vnd fchoffen efliche mahl aus Der Roth. Goffen Guiden unfere bochfte Noth angudeuten und umb Sulffe guruffen.

Db die am Lande gwar onfere Gefahr gnugfam gehoret und gefehen/ audibnen fo fehr au Derken gangen / als uns / die wir in der Gefahr fdwebes ten/vnd die Befandten groffe Dabe angewendet /j a Brugman vnjere gemeis ne Bolder vimb daß fie der Derfer Bote ein wenig vom Lande bringen hulf: fen/mitbloffem Degen ins Waffer getrieben / war es doch vnmuglich das in foldem Wetter jemand zu vns gelangen funte. Dann ob gegen den Worgen swar der Wind fich geleget/war doch die erzurnete Gee fo umruhig und walkte eine Welle nach der andern an den Strand / gegen welche feine Arbeitetwas

verfangen wolte.

Alle wir Nachmittage vom Lande feine Hulffe vernamen vnd der Schife fererft berichtete/daß nur das groffe Pflidit Uneter noch hielte/auch zu befürchs tenwar / es mochte der Sturm auff den Abend wieder fommen / wie auch ge-Shahe/befragteich mich mit dem Dauptbofman heimlich/was ferner ju thun/ obnicht rathfamb. bag man ben folcher Befchaffenheit das Schiff auff den Etrand lauffen lieffe/damit auffe wenigfte die Wolcher mochten gerettet wers ben. Diefer/wie auch ein ander Bofmanvermeinete/daß das Schifffdwere lich noch fo viel aufflichen fonte / als es aufgeftanden / fie febenes vor gut an/ daß ich mit den fürnehmiten Bolckern gufammen trete / ond mit den Schif fern daraus redete. Die Schiffer aber/als der Marfchall und ich fie auffihr Bewiffen fragten/vermeinten/fo ferne die Bolcker mit Arbeiten nicht Laftwer: den wolten/daß das Schiff noch wol eineweile zu halten ware/weil fie noch das groffe Under und Tauhatten / auch das Wetter fich siemlich anlief. Neben diefem wanten fie und die Bobleute für (dahin wollfer meiftes Abfeben) wenn fle fein Coiff mehr wnter den Juffen batten/ wurden fle ben unferm Comitat Die elendefte und verachtefte Leute fenn , und fich lieber tode als lebendig wund:

angit in Brand. wein very fauffen.

ichen. Ja lie bestrichteten sich / daß lie daher gar an ihrer Besolung und Wolf sahre Bestricht in der Besolung und Bolf sahre Bestricht in daß / wenn der Besolung ber Bestricht daß der Bestricht in daß daße eine state framber Besolung ist stellen also die Schister ihr unser Webrung sehr entgegen. Die Bolfer aber liesten uns mit schister bitten von klaglichen Geschren an/
man wolfe doch bestroen helsen daß das Schist and Land gesühret, von fie 
errettet werben / möchsen.

Die Schifferund Bogleute erflätfen fich enblich bahlin/baft/ wenne ihnenetwa jum Nachtheil gereichen folte/ vond wir darvor gehalten wir nawn fie Shaden frei fielden wolfen / fowolfen fielfranden/ vind begehrten foldes wirter unfer Jand und Sigel. Wir gaben ihnen alfo unter unfer unter Aller Jand wirden geber Steiten gang auf alfo muster unter unter unter die unter unter die unter unter die unter Beveret welcher ihrer Belibung nach alfo musteringerichret feinn:

Revers fo dem Schiffer gegeben wurde.

Sal Mahmen des Barmbertigen Gottes haben wir one ten benante / ben gegenwertiger groffer Gefahr / in web chewir abermahl durch Gottes Verhengniß gerathen / bus mit den Schiffers Michael Cordes und Cornelius Claufen onlers Schiffs halber beredet/vnd wolbedachtlich dahinges ichlossen: daß ob wolmehrerwehntes Schiffer vorgebennach gur Beit mon (oder gut helle) Wetter ; noch gut Uncker und Zarv ond wenn die Bolcker ferner mit zugreiffen und arbeiten wolten/bas Schiffnoch wol zu erhalten/wir dennoch für gut angefeben / daß das Schiff aus folgenden Uhrfachen auffden Strand gefeht wurde. Nemblich / weil wir ein übel verware tes/gerriffenes und lectes Schiffbatten/ welches das Robt Derlobren/Snaft und Snanjan verlobren/2. Uneter verlobren/ das Schiffbot verlobren die Volcher mit continuirlichen Bathen und Arbeit abacmattet / und in fo fpåter Derbft Beitman fich des beständigen Bettere nicht einen halben Cag verfie chern fan/ond wir daber in eufferfte Lebens Sefahr fchweben/ ons aber gleichwol verfichert halten / daß den Derrn Gefand. tennicht fo wolombe Schiff / alsomb das Volck und Guter/ am allermeisten omb das Bolck ju thun / welches ben jolcher Belchaffenheit gar leicht alle ombfommen ourch das Gtranden aber erhalten werden tonte/ andere Uhrfachen / welche ben Berrn Gefandten follen offenbahret werden / jego juges ichweigen; Damit nun die Schiffer und Boffteute fich zu unferm Borbaben defto williger bequemen mochten / haben wir fie defiwegen für aller Befahr fren zu halten uns verpflichtet

ond

und ihnen diefes jum Revers ertheilen wollen. Befchehen vor Mifawai auf dem Schiffe Friedrich den 15. Novemb. 211.1636.

Als nach außgegebenem Revers die Schiffer ferner wandelmutig und wieder finnig wurden/der Bolcker febnliches fleben aber allem Unfeben nach in eine Ingebult und gefährliche Erbitterung fich verwandelten wolte / wurde geruffen; Ihr Schiffer febet mas ihr thut; fur alle die Geelen / fo jego durch ewere Halfftarrigfeit verwahrlofet und vinbfommen werben / follet ihr am Jungften Zage Rechenschafft geben. Die Schiffer aber : Stranden wir/ onddas Schiff gehet zu trimmern / fo fommen wir doch nicht alle lebendig and Land foer wil aledann für die ertrundene Rechenschaffe geben ? Wir hin: gegen: folches thun wie nicht aus Borfas/man muß es magen/esift beffer et liche als feine errettet/ ba febren auch alle Bolter ja/ja. Ein jeglicher wolfe feine Befahr fleben/ weil es ohne das / Daman bereit dem Zode halb im Raben fect ete /mufte gewaget fenn Darauff mufte ber Marfchall und ich jum Ander Sau geben ond ben erften Dieb drein thun/ Die Boffeufe hiebens ber nach vollend ab/lieffen alfo die Foche fallen und giengen barmit gum Gtrand. Weil das Schiff untenplate und feinen Riehlhatte/ fatte es fich gemehlich Das Schiff auff den Sand / etwa 30. Faben vom Lande. Der eine Bogman band ein ftrandet. Sauvmb Den Leib / fchroum nach bem Gerande/ond jog durch Bulfe der am Strande flebenden Bolcker das Schiffnaber jum Cande. Die Befandten ond andere Bolder / fo febr fie fich über onfer Unglud betrübet / indem fie one alle verlobren geschepet / und bereit für unfere Seelen gebeten hatten / fo hoch wurden tie über unfer behaltnuß und Ankunffe wieder erfrewet / empfiens genone mit Fremden Thranen/ihrer etliche fprungen für Fremden ine Waffer juons / pnd trugen one auffibren Sthultern beraus ans Land. Und als wir uns ben den Befandten unfer in der Roth gefaften Schluffes und ftrans bungs balber entfcbulbigen wolfen/ befunden wir das der Befandte Brugges man schon lanast an Cornelius Claufen befohlen / baf er im Dothfall bas Schiff auff den Strand fegen folte / auch diefen feinen Willen auff zwen aus ber Schreibtaffel geriffenen Blaffern vns baffe zuwiffen machen wollen/ wenn nur Miffel zu vns zu fommen verhanden gemefen.

### Das 16. Capitel.

### Von Beschaffenheit der Horcanischen und Caipifchen Gee.

3 Jefes Meer hat von vicerichiedlichen Landes Leuten und Boldern Mamenbes auch unterfehlebliche Rahmen. Die Uhralten haben es Mare Chos Cafpifchen Sar (welches/wie Bochartus in feinemPhalec recht erinnert/ Orce- Meer. lius in thesauro Geographico mit dem onrechten Morte Cunsar andeus tet) genandt/barvon Nubienfis Geographus parce 7. Climaris quintipag. 263. Weildas Gefchiechte Thogarme Gomers Cohns (beren10, bnb der

Gee iij

erfte

ga binaufffollen gewohnet haben/wie jesterwehnter Bochartus pag. 226.D.

1, aus den Tabulis Ismaelis Albufedæ anzeucht.

Nubiensis nennet es von der am selbigen Weer gelegenen Provincz Taberestanicum. Die Mauri Bohar Corsun, gleich fie auch ben Arabie ichen Meerbufen tituliren. Die Derfer Külfum, welcher Rahm auch bem rothen Meer zugerignet wird / wie auch bem Nubionsi am jest gebachtem Drievnd Blate zu feben. In gemeinaber wirdes von den Seribenfen Hyrcanum ond Cafpium nach den daran gelegenen Landfchafften ond Boleten genennet / wie auch vonder in Schirwan gelegenen Stadt Bakuje, Mare de Baku. Benten Ruffenheift es Gualenskoimore.

Diefes Meer ift nicht alfo geftalt/ond hat feine Gemeinschaffe mit bem Oceano oder offenbahren See / daß fie offentlich in ein ander flieffen foleen/ wie Dionpfius Afer ober Alexandrinus fcbreibet : Caspii igicur maris forma hujus modi eft, ut maxime in gyrum & circularem ambitum flectarur. Ab oceano enim, quiscythicum littus ad boream illidit, exoriri cer-

tissimum est.

Diefem/welcher zur Beit Ranfer Auguftus/wiewoljuvenis admodum (ale aus dem Bericht de vita iplius erhellet ) die Geographiam gefchrieben/ und dif Meer felbft noch nicht gefeben/ folgen viel andere furnehme Seribens fen/als Pompon, Mela, welcher zu bes Claudii Beiten gefchrieben/lib. 3. p. 185. Mare Caspium ut angusto ita longo etiam freto primumterras quasi fluvius irrumpit, atq; ubi recto alveo influxit, in hos sinus diffunditur. Contra os ipíum in Hyrcanum ad finistram in scythicum, ad dextram in eum, quem proprie & rotius nomine Caspium appellant,

Plinius lib. 2, cap. 67. Juxtà vero ab ortu ex Indico mari sub codem sidere (eademplaga) pars tota vergens in Caspium mare &lib. 6, cap. 13. Caspium erumpit Scythico oceano in aversa Asiæ pluribus nominib, accolaru appellatu, celeberrimis duobus Caspio & Hyrcano.

Aus biefem febreibet es Solinus bes Plinii Affe / fogur Bett Vefpafiani gelebet / cap. 27. pag. 148. Mare Caspium quod dilapsum per Asiarica terga plagæ scythicum irrumpit occanum. Item Martianus Capella lib. 6. pag. 147. Hic Perficus limes feythis jungitur, fed fcythico oceano & Caspio mari, qua in oceanum Eoum cursus est, Strabo ist auch ber Mennung das es nurein Deerbufen / inwig ober außtrift aus bem groffen Meer/vnd nichtein gefchloffenes Meer fep. Dannlib. 2. pag. 83. fpricht er? Oceanus admittit multos finus, maximos autem quatuor, quibus is, qui ad septentrionem spectat, Caspium vocatur mare, sive Hyrcanum. Perficus autem finus, & finus arabicus &c.

Bafilius Magnus / ber beilige Mann / wil diefen Scribenten auch Berfall gebenvnt faget: Homil. 4. in Hexameron. pag. 47. Unumtansum est mare; quanquam & Hyrcanum Caspiumq; mare sunt, qui feorfum circum feripta suis effe finibus arbitrentur, sed fiis qui in describendis terris operam navarunt, mentem adhibere oporteat has

Inter

Voll. de bi-Rot, lat. pag. 131.

Bafil. M.

interfese per meatus suos commiscentur in omnia, & omnia permeantin mare maximum. Macrobius wil zwar auch auff diefe Bedancen Fommen/aber doch gleichwolzieheters etwas in zweiffel/und fpricht gar wol: Sed describi hoc (scil. mare casp.) nostra accestacione non debuic, cujus fitus nobisincognitus perseverat, Insomn. Scipionis 1, 2.c. 9.pag, 78.

Ich halte es abermit bem Herodoto und Arftotele, welche fchreiben/ und jener awar: Hyrcanum mare & Caspium ab extero mari sejuncia Meteor. 1. funt, & circumquag; accolas habent. Diefer aber; Mare Caspiumper 2.c.1.pag. fe eft, necullo cum alio commifcetur. Es ift ein eigen Deer / welches 336. feine Bemeinschaffe hat mit bem groffen Deere/ ift allenthalben mit Ufer Cho. vel !. ombfthloffen/ond mag wolrecht mare mediterraneum genandt werden.

Es haben auch folches befrafftiget die Kilaner fo an der Weften feiten Diefes Meeres wohnen und andere Perfer/die ich mit fleiß darumb befraget.

Dielange der Cafpifchen See wird in gemein von den Scribenten auff Lange und 15. die breite aber/da fie am groffen/auff 8. Zage Reifen/gefchapet/wenn man breite ber nemblid/wie fie fagen/ohne Dulffe des Windes mitrudern unverhindert dar: Cafpifchen überfahren folte. Wennich aber ihre Brangen nach bemam Ufer gelegenen Stadtenund Orfern / wie ich diefelbige nicht alleine im Catalogo longitudinum &latitudinum,fo ich von ben Derfern befommen/ondebenmaffig in den fragmentis Astronomicis Johannis Gravii befindlich / sondern auch jumtheil felbft erforfchet/legen wil/ fo wird die lange der Geenicht wie bifther in den gemeinen Landtaffeln angedeutet worden / von Dften nach Weften/ fondern von Nordennach Guden / ober von Mitternacht nach Mittag / Die breite aber von Often nach Weften / oder von Morgen gegen Abend fich er: freden. Die lange vom oftio maris ober Eingange Des Meeres vnter Aftras chan big nach Rerabath wird auff 8. Grad aquatoris, und alfo 120. deutscher Deilen / Die breife aber von der Landschaffe Chuaresm bif an das Epreaffis

fce Bebirge/ben 6. Grad æquatoris und alfo 90. Meilen fenn. Es haben etliche meiner guten Freunde von der Universitet Leipzig/ nach dem fie in meiner erften Edicion die Derfifche Cangfarte gefeben/mir zus gefdrieben und verweifen wollen / daß ich bie Perfifte Geealfo geleget; Es ware wider aller Geographorum bifher gehabte Mennung / weil ich aber/ wie gedacht/ber Sachen beffern Nachricht befommen/barffich mich an Deps nung ber andern nicht febren. Es beiffet : Errante uno, errant omnes. Wenn | Errantium Dionpfius Alexandrinus aus Jerthumb die Gee alfo geleget / haben andere multitud. derer feiner fie felbft gefehen/ ihmgefolget. Die Seehat feinen fluxum und non errorie refluxum oder Ebbe und fluth ale andere Seen / wiewof Curtius am obges patrocinin. dachtem Orte inder Meynung ju fenn/fich vermerden laffet. Dagaber bas Waffer bifweilen nicht alleine am Strande machfet/ fondern auch/furnembs lich an der Weft felten überfriff ift bem Winde/fo aus der Gee fompt/ jugus meffen. Bey fillem Wetter aber balt fie allegeit gleiche Terminos und Biel. In der mitten fol es fo tieff fenn / daß man es auff 60. oder 70. Faden nicht grunden fan. Wir funten/ wie obengebacht / faum 6. ober 7. Dellen vom Dagefibaner Strande allbereif auff 30. Faben feinen Grund finden.

Wiel Ein, fluffe in die See. Es hatdiefe See fehr viel Einfliffe / man fagte von in der Hinreise von etlichen hunderten / welche von erst ungläublich / in der Wärtrise aber gar gläublich vorfam. In dem wir den wenigen Weg von Resch bis Schannach is ohnigesähr 20. Zagereisen über 80. Wäche stein von großgegangen. Die fürnehinsten und größten / so wir geschen / sind gewestrichte Wolga/Araxis oder wird Keilo. Son fig fallen auch ein von Norden bei Jak von Jens von Schannach von Keila. Sons fallen auch ein von Norden bei Jak von Jens von Subenvin Diffen. Nios, Oxus und Orxantesbeym Curtio Tanais genandt.

Es mundern fich ihrer viel / woher es doch fomme das diese See so viel Strömein fich sauft; vond doch friemenmerdlichen aufgang hat. Ettlich emis men/das/weiles geschlossen durch beimliche Canales oder Schlussen witer der Groen in den Occanoum und offenbahr See gesteitstwede. Diese Megnung ift Svarius wid aus sim Cassus de mineralib. lib. 1. cap. 6. pag. 57. wenn er spricht; Svarius lib. 2. de opere 6. dierum cap. 6. recht schussen Cassium in nullam eum Occano habear externam communicatio-

nem, at aliquam habere subterraneam censendum.

Etliche meinen das die Erde fo wol als der Dimmel ihre Intelligentias Engel oder Beister habe/ welche in demselben die bewegungen thaten/ und die

Baffer aus den Dieffen alfo auffführeten.

Gellehe aber sagen / daßdie Erde gleichalsein Thier ware / feinen eigen Geilf und Seele hatte / durch welche alle Theile der Erden gleichfam leben die gemache und deuen waren waren der Baster durch die entwickliche Kraffe durch die verborgene Abern der Erden / und fliegen an das Gebürge / gleich wie in dem Menschen das Gebürt von der fliegen an das Gebürt von durch veram cavam fich aufwertes und jum Kaupe tebergum Jerkeit und durch veram cavam fich aufwertes und jum Kaupe te begebe / de schonder Humor für sich sich / machet sind das in auffliegend is Also were es auch teine gewaltsame / fondern nathriede bewegung auffliegend is Also were es auch teine gewaltsame / fondern nathriede bewegung wenn auch aus dem Centro oder Mittel der Erden die Wasser

Cabeus aber hat für sich sweperley Mennungen / erstlich / daß die Höhen des Meers nicht an allen Serten gleich weit vom Centro terræ und also die superfires marium an einem Orte höher als am andern /

ungeache

vingeachtet fle ichon durch die freta oder enge Schlunde jufammen gefüget waren / als die superfices maris Indici ware viel hoher als die superfiries maris Medicerranei, &c. Aber wo wurden dann die Gtrome / fo von den hohen Indianischen Gebirgen in die Indianische Gee fliessen/herfom men? und warumb fonten die finperfiries und hoben der Geen/weil fie in eine ander gehen/nicht endlich gleich werden? Bu mahl auch/wenn die hehere Gee durch die Girome fich in die nidrigen begeben wurde. Sernach / faget er / fant es auff diese weise geschehen: Weil gewiffe / daß fich Untererdische Barme befinden/welches die Generation der Metallen und Steine bezeugen/und die Erde an viclen Orten fandicht / felfbrudicht und fdwammicht/und alfo das Meer Baffer nach fich seucht / gefdichets das die innerliche Dine die Baf fer in vapores oder Dunfte treibet/ welche dann durch die verdectte Rigen und Bange aufffeigen/vi oben gleichfam in falten Bewolbern/ gleich wie in einem destillir Ofen gusammen lauffen / vnd fich als fuß Waffer durch die Aust gange machen ( dann das Salis bleibet im deftilliren allegeit auff dem Grunde liegen) wenn aber folche Dunfte oben durchdringen fonnen / werden fie in res gen verwandelt. Diefes faget er fen auch des Aristotelis Mennung gewefen/ dum ex condensato aere in cavernis terræ fontes fluere dixit, 2Bie dars von imgedachten Tradatel. 1. textu 62. mit mehrem zu lefen.

Scaliger der meinet/daß das heraus foringen der 2Baffer oder Quellen bonder fdwere des Baffere in der Gee / welches meiften theile nicht in feinem eigenem Drie/bacoruben fan/fondern hober erhoben/daß alfo das überfte das onterfte preffe / damit es durch die Rigen oder Robren der Erden mit gewalt dringen vnd hoher als die Gee felbft fpringen muß/vnd bringet foldes durch eine Figur / welche den Erdenflof abbildet / 2. theil Baffer und 1, theil Erde machet/fein herben/ond faget/daß der Schopffer folde hohen auf der Erde gar weißlich hervor gezogen/damit die heraus fpringende Feuchtigfeit/den Creatus ren/foce benotiget/dienen muge/vn fenet dargu/wiewol gum Gern/aber doch jumnaddenden: Non est prætereundum, quod a semimonacho inter covivas dicebatur. Este in terra venas,a quibustrahatur aqua, sicuti languis à venis animaliu, quod voluicibi ad rifum apponere, post hæc osla.

Diefe/des Scaligeri Mennung laffet fich wol horen / pflichtet auch des Ecclef. 1. meifen Galomons außspruch ben / wenn er faget : Daß alle Baffer aus bent Meer fommen ond wieder hinein flieffen/verleuret aber fein Gala durch fo viel und lange Imbwege/durch welche das Waffer geben muß. Daber wie Scaliger faget Exer. 50, vnd wir auch felbft probiret haben! Die Quellen/je fer ner fie von der Gee/je fuffer fie auch fennd.

Es hindert auch nicht/daß folde Quellen bifmeilen von den Spiken der fehr hohen Berge berab flieffen / dann weil fie Erde mit dem Waffer jugleich einerunde Rugel machet / fennd folche Berge dargu nicht zu boch. 3ch bin in der Rudreife aus Perfien gwiften Derbent und Schamachie , bey einem Dorffe Sorat (welches etliche Bahel nanten) auffeinen simlich hohen Dugel gangen/sur Lufi das Aftrolabium jurs)and genommen/die dioperam auff Die Horizontal Linie gerudet/ und mich nach der Get/ fo 2. Meilen von dar/

Exerc. 46.

Db bas See Baffer fuffer als in anderen Seen-

lib. 4. Ele. 10.

Copia totlaticum, quas augit adulterat aquas. Nec patitur vires æquor habere fuas, mic Ovidus de Ponto met.

Aber nach der Höhe gut ift es so falltig/ale ein der offenbageen See som nag. Wei die dann den 12. Novemb. als wir in der Nacht durch einer Stume etwas tiest in die See geriechen vom gewisse haber mit steis gefoste habe. Sees aber onten im Grunde (wie Scaliger von allen Meeren schreibet sich see aber onten im Grunde (wie Scaliger von allen Meeren schreibet sich setze von das deter sich die See son der Nache ich guprobiren nicht Luff gehabt. Scaliger gibt dies läufer von daget; daß die Sonne von Lufft oben das sübtlievnö sisse Wylle ausstausse das die Sen von salle und eine See schreiber lichtaden salle und ein der Sein der lichtaden salle meiner auch / daß das Weer im ansang der Erschaftung son sülfe weien / Alber so muste mit der Meit Seit die See noch immer falsiger verben, da sie doch immer wieder so viellissische Weisel und der Verben in sie stumen in sich sauft.

Es kan wolfenn / daß zur Zeit des Königes Alexanders diese Schnick weiter als num am Etrande bekand gewesen/weil/wie Arrianus schreibet lib. 7. Alexander beschieft in das man auf dem Hornerussischen Gebirge (welches woll Dolls stebet) Dolls siellen und Schiffe bawen soller daß Wier darmit durch zu schreiben von dasson und auforwas nur damahlen von dem See Maller bekand gewe

fen / vom Curtius gedacht wird.

Es waren unfere Gefandten willens und entschlossen/daß unfer Schiff und Schupe/weim sie waren behalten worden/de Zeit über/so wir bein Könige in Versten gewesen/die Seit die die breise fatte durchfahren/ und voor der Gestegensteit gute Kundschafft einziehen sollen / welches auch leicht state konten wein nicht den Schiffbruch solch Vornehmen zur Bassen gemachet worden.

Es wird diese See von Perfern / Tartern und Nuffen des Sommers über besigdet, welche/wolf fie folgebte und übelverwohrte Schiffe haben / und fast mich als nur vor Winde geben können / sich niemahle durch die Witte wagen / sondern nur nichendem Lande beiteben da fie anchern können.

Schat wenig gute und fidere Dafen. Der Der gwischen der Infel Tzenzeni und festem Lande hinter Terki wird für eine Derberge gefallen, dahere die Perser dasselbst allernahl sesen und Nachstager halten. Sie psiegen auch ber Baku, Lenkeran und Ferabathliste Derbergen zu siedert, nach dem der

Wind

Bindift und fie fich hinter den Legerwallbergen tonnen. Der befte Dafen aber inder gangen Geeift nach Often/an der Tartarifchen feiten/ Chuarcsm und wird Minkilchlak genandt/weldes im Icinerario Antonii Jenkinfonii per errorem Manguslave gefdriebenift.

Daf aber das Waffer auff der Sohe fo fdwark als Dechond Theer fenn fol / wie Petrejus in feiner Chronict fol. 120. meldet / habe ich nicht mereten noch erfahren konnen. Es verhalt fich auch gleichfals nicht alfo/ was er von den Infeln derfelben Gee fdreibet / daß nemblich viel mit fchonen feln auff bee Stadten und Rlecken bewohnet fenn. Denn es ift nicht eine Infel in der Ges gangen Gee / Darauff einige Saufer viel weniger Stadte waren / aufger nommen Enfil ben Ferabach , fo der fconen Diehweide halberetliche Dirs ten Sutten hat, 3ch habe auch mit fleif von den Kilanern und andern des Cafrifden Strandes Einwohnern geforfchet/ob dann noch jeso/wie Curtius am obgedachten Orte ferner berichtet/fo groffe Schlangen in der Gee gefunben werden. Es hat aber niemand barvon wiffen wollen; gleich ihnen auch Reine grof. unbefand folder Rifch / beffen Ambrofius Contarenus in feinem litinera- fe Schlan rio, fo Petrus Bizarrus feinem operide Reb. Perficis anhanget/gedenctet/ gen. auch Bizarrus aus bemfelben felbft fchreibet lib. 12. pag, 327. baß nemblich in ber Cafpifchen Gee ein runder Fifch ohne Ropff und andern Bliedern / fo ben anderthalbEllen groß/gefangen wurde/aus welchen fie Eraan fcmelgen zum Lampen brennen und Camehle Saiben im gangen Lande herumb vertauffen follen. Ich wurde aber darauff berichtet / daß fie nicht notig batten aus ben Sifchen Eran zupreffen/ weil in biefer Wegend febr viel Nefta falt/welches fie Ju foldem Mugen gebrauchen fonten-

Dis ift ein Del fo ben Baku vnd neben dem Berge Barmach aus im: merwarenden Brunnen in groffer menge geschopffet / und in Schleuchen bep groffen gudern im Lande herumb/wie wir dann felbft gefeben / verführet vnd verlauffet wird. Das aber berichfeten fie / daß gleichwol ein groffer Sifch Bas für Naka (bas ift ein Berschlucker ) genande / deffen Ropff und Bauch furt mit Sische im einem groffen Maule/ber Schwang aber ware rund und im diametro ben 2. mari Ca-3. und 4. Ellen/diefer mare ben Fifchern ein gefährlicher und fchadlicher Fifch/ fio. ban er pflegt ben Ropff unterwerthe ine Waffer zu bengen / und mit dem Schwanbe ein Bot/ wennes fich nicht wol vorfibet/ vmbzuschlagen/gleiche Befahr muften fie auch von ben Weißfischen/berenes fehr viel und groffe gibt/

gewertig fenn/defwegen tein Sifcher fich uber 4. Faben tieffin die Gee waget. Dierauff muß Pompon. Mela geziehlet haben/wenn er in feiner Geo- Pomp. Megraphia schreibet: Hoc mare beluis magis quam catera insestum & la lib. 3.p. ideo minus navigabile, oder fan feine Mennung fonftnicht behaupten. 185. Dann man fonft von feinem anderen gefährlichen Meerthieren weiß. Sie follen aber folche ihre Feinde in Rilan gleich gegen dem BergeSahebelan, wor; felbft fie fich am meiften finden laffen / mit Debfen und Schaff, Leberober Bleifch/ worunter groffe fcarffe Angelen/ an ftarde Stricke gebunden/ fans gen und ans Land Bieben. Sonft gibt die See auch wider des Contareni und Bizarri Mennung allerhand Fifche / als fchone groffe Lachfe/Store/Rarpen

Reine be. wohnte ini

über 2. Ellen lang / eine art von Dering / eine groffe art Braffen ( welche fie Chascham nennen) jedoch nicht mit fo boben Ruden ale die vnferige. Tem/ Schwie, eine art von Barmen/ fo ben zwen Ellen großwerden / wenn fie aber über eine halbe Elle/ift das Fleisch zu hart und wird nicht gegeffen.

Suggahr ifteine art von Lacheforen / welche fie in das Gals legen ond rauchern. Diefe richten fie zur Mahlzeit alfo zu: Sie ombroinden den geraus cherten Fifch mit einem Ceinen ober Cataunen Tuche / legen auff ten beiffen Derdt befchutten ihn mit beiffer Afche/ und laffen jhn braten/ bat einen lieb. lichen Geschmack. Sonft fibet man weder Bechte noch Hale im ganben Lan-De; Die Verfer / ale fie anfanglich in Deutschland une faben Male effen / vers

meinten wir effen Schlangen.

Bernach tung ber Gtrome.

Well die See fo Fischreich/werden die Strome an der See verpachtet ond bringen bem Ronige alle Jahr eine unglaubliche Summa. Biffweilen werden die Leute auch fo febr überfetet/baß fie meret lichen Schaben darbep lei. ben. Als zu unfer Beit war in der Stadt Kesker ein Pachtman / Namens Schemfi, welcher fur s. Strome Acht taufend Thaler geben muffe : Weil Daffelbe Jahr ein geringer Fang/ hatte er 2000. Shl. daran eingebuffet. Es waret aber die Beit folcher Pacht vom anfang Septemb : big Aprilis, da Dann die Riviere ein theil von der Gee mit Stacketen gefehloffen werben/ zwischen bem Stacket und der See darff umb diefelbe Beit niemand als Die Pachtleute fifchen/ jenfeit aber des Stackets / Itemnach verfloffener folcher Reit ifts jederman vergonnet und zugelaffen. So viel vom Mari Cafpio.

## Das 17. Capitel.

#### Von der Landschafft da wir gestrandet/ wie wir dafelbft gelebet.

Müskür.

Fruchtbar

Cafvitchen

Sec.

Je Begend beffelbigen Drie/da wir ftrandeten/betreffende / wurde Diefelbe Müskur genant / ift ein Canbichaffe und theil von der Pros wing Schirvan oder alt Meben. Erftrecket fich langft ber Cafpi= fcen See von Derbene bif Kilan, fo 200. Dorffer in fich begreiffet / vnd wird von dem Sultan zu Derbent guberniret. Das Land war allenthalben Land an ber fehr luftig angufehen/fintemahl Baum ond Erbreich noch grun/hat einen fetten fruchtbaren Grund / reich von Reif / Weißen und Gerffenwachs/ auch autem Dbfte/war miteingelen Baumen und wenig Bufch bewachfen/in weldem Die Bogel auch im Chriftmond fich noch luftighoren lieffen.

Das Bieh gehet fo wol den Winter ale den Sommer in der Wepbe/ Dabero fie nicht gewohnet für ihr Wieh viel Dew zu machen/was fie aber mas

chen/geschiebet meift fur Die Reisende.

Wein. wachst wild

Die Weinfidete flunden bin und wieder an den Decenwild ohnepflans Bung gewachfen/Etliche/welchesfcon anzufebe/batten fich anlange Baume ben 8. in 10. Faden in die hohe begeben/ an die Breige geflochten/vnbhiengen ben 2. 3. Faben wieder berab.

Dera

#### Reise Beschreibung.

Dergreichen Weinfioche baben wir in der Rudreife durch gant Kulan. fonderlich zu Aftara in unglaublicher groffe gefunden. Es gab viel fcon Rederwild /fonderlich Fafan Duner. Jeem Dafen in groffer menge / welche zu jagen und manche Luft machten. Es befindet fich auch dafelbft eine art von Ruchfen/welche fie Schakal nennen/haben gwar die groffe der gemeinen Buchfe schabal ( Derenes auch viel giebt / vnd Tulki genant werden.) Sie haben auff den einare Roden bice Bollemie ftarden langen hervorragenden Daaren/feynd vneer Suchfe. dem Bauche fchneuveiß / Die Ohren Roblichwarts vond der Schwant fleiner als eines gemeinen Buchfes. Diefe lieffen des Daches ben Partenen umbs Dorff und machten ein jammerlich Gefthren / als Weheflagen.

Die Bauren hatten auch viel Puffel Ochfen/mit welchem fie Bretter/ Puffel Och Baume und groffe Laften fortschlepten / dero Futter und Daft ift Schem- feu. belile oder fenum græcum, welches fie als ben uns die Linfen und Wicken gange Acter voll feen / vnd wennes noch grun / abharren / mit Rraut vnud

Biel flein





Samen ben Paffeln zufreffen geben. Die Milch von felbigen Raben ift fo fett/daß fie über 2. Finger dicte Rom febet / vnd wolgeschmack same Butter gibt. Rafe aber mache fie niemals von einiger Rube/fondern alle von Schaffen.

Das Dorff Nialabath in welches wir vne begaben/ lieget vom Aquarore 41. grad. 15. m. hatte faum 15. bin vnd wieder gerfireuete Daufer/foalle von Erde invierect faft 2. Mann boch auffaebauet / waren oben platt mit Rasen beleget/auss welchen man gielch als auss der Erben gehen kunte. Soliche Platteart zubawen wird durch gang Persenvia fall gang Alien gehaten. Und sieher man zur Sommers zeit die Leute hin und wieder aufsden Ochern ohne und vonter Gezelter wandeln / esen vom des Rachts wird klase kunte falle kunte zu haben / ichiaften. Damercken wierest recht/wie est zugangen/daß ber Gichts brüchige durche Dach für des Herrn Sprift Fullen ist gelassen worden. Itemwas Christie saget hab fwer alsbann aus ben Dach sich nicht follen werden. Inwende zu hoher herunter steigen. Inwendig waren dies Baurhaufer gar rentich/wohd se dammen aus feder ohn bei Gaurnhaufer gar rentich/wohd se dammen auf der Erden mit Lapeten beleget.

Mir wurden zu Nialabach in die Saufer verleget / ond jeglicher von feinem Wirthe anfänglich woll fractiret. Well wir aber flaret von Woldf wob eflich Wochen liegen bleiben nunfen / des Dorff aber ichwach/ auch fein Beifel mögut fractiren hatte rourden wir auff unfere Anfoisen nicht in das fern / sondern neben der Gefanden Quafte voter einem Gegelte gespeiset / da wir dann im mangel des frischen Brods und Vierbe Bachwaffer well in der naber eine Qualle/ teine muffen.

Das Schiff wurde fo weit mans über dem Waffer gewinnen funte/ab:

getragen zu Fewrholt gebrauchet.

Præsenten bes Sultans von Derbent an die Gefandten.

Den 19. Dovemb. fchicfte der Stadthalfer von Derbent Schachewirdi Sultan groene anfehnliche Manner / beren einer bee Kaucha zu Diafas bathe Bruder / die Befandten willfommen zu heiffen. Diefe brachten neben einem Schreibenzum Præfent 2. Pferde/2. Defen/12. Schaffe/20. Duner/ 3. groffe Rrugemit Wein/ein Rrug mit flarem Waffer/2. Rorbe Coffel/5. Sacte Beiben Meblfo der Sulfan für fich aus guten Willen verebren lieffe. Als aber die Gefandten vernamen / daß in des Gultans Schreiben nur eines gedacht/ wolfen fie auch nur eines entgegen nehmen. Die Abgeordneten aber manten por/daß der Sulfannur von einem Befandten gerouft/vnd daber nur ein Dferd geschickethatte. Indem fie aber allhier vernommen/daß ihrer zwes ne/ batten fie noch eines bargu gefauft/ wol wiffend/ baf es bem Gultan ges fallen wurde/was fie/ fonderlich der eine/welcher im abwefen des Gulfans Vice Gubernatormare/ hierinnen thaten/ber Gultan fur genehm bielte. Br. aber ale er fabe/baß das feine nicht fo auf ale Crufti/wolte ere durchaus nicht anehmen/wie fehr die Perfer ihn auch baten/ond wider den Schimpff/berdem Gultan bierdurch wiederfahren murde / proteffireten; Es murbe bem Gultan auch fein gegen Gefchence gethan/ welches in Derfien wie auch in Rus land gebrauchlich. Wir verfpurten bernach / baf ber Gulfan uns inallen zu wider ond an onfer Reifemehr verhinderung als beforderung that.

Oen 22. Dieses schieft ein die Besanden der Personen von unsern Bölseren nach Schamaschie zum Chan oder general Gubernavorn über die gange Proving Scirvan, unser Antunssie zu ber der von von vom mittel zum schleunigen Kortzug anzuhalten. Es hatte aber der Chan allbereit unser Eunst erschrecken Schafflerzuuns gesand worden unsere Dost aus Dem Bege versehlet hatte. Diese kann den 20. dieses in köstlichen Kleibern ausst einem wol ausgezunsten und mit vielen schonen Zurfeis gezierten Pferde/ern

pfieng

pfieng die Befandten freundlich mit verenelden/daß der Chan guSchamachie ihn ale einen Mehemandar (alfo nennen fie die Driftaffen oder Echaffier) verordnetund gefdictet/die Gefandten mit alleihand Nothturfft an Proviani Bagen und Dferden ju verfeben/und nach Schamachie ju begleiten. Diefer wurde neben andern Perfern / fo mit fin famen / mit allerhand gebranten fchiefer, Baffern und Früchten / Galve schieffen und Dufie / welche zu horen fie fonderliche beliebung hatten / und anforderung thaten / eine gute weile tractiret, Der Mehemander hingegen fandte vno 5. Schaff / 3. Rruge Wein und et. Des Mehe liche Granatapffel.

bonscha-

Den 30. Novemb. fam unfere Poft von Schamachie wieder gurucke

mandars Befchencte.

mitbericht/ dafifle den Chan nichtin der Stadt/ fondern etliche Deilen für der im Felde mit 400. Mannonter Belten angetroffen: Man batte fie freundlich empfangen/ond berichtet/ daß allbereit anordnung gemadzet und ein Mehemandar ben Gefandten entgegen geschickt / fle filrder gu helffen. Stem / daß der Chan verffandiget worden/ wie daß wir in 300. Mann flaret angefome men/folde Zeitung ware bereit dem Konige jugefchrieben/welchem/wenn vns fer gleich noch fo vielwaren / wir alle angenehme Gaftefenn wurden. Dann Der Schach (fo nennen die Derferihren Ronig) hatte fcon vorlanaft von dies Schah heift fer Gefandschafft geboret / vnd wartete mit Berlangen darauff. Co batte der ein Ronig. Chan auch von vufern Dolmetich Ruftam , mit fleif nach vufern Dumor/ Leben / Bebrauche und dergleichen in geheim geforfchet.

Mis unfer Mehemandar von vne verftanden/wie viel Pferde vnd Bas gen wir bendtiget / der Gultangu Derbent aber / fo viel aus feinem Bebiete micht folgen laffen wolte / machte er fich auff vmb felbige aus dem Schamachis feben Bebiete gusammen gubringen. Wir muften onterdeffen über einen Monat liegen bleiben.

Diefe Tage fam der Ronigl. Cuptzi, welcher gur Gee auch groffe Ge-

fabraußgeftanden/am felben Orte gluctlich an.

Jum den 24. diefes noch ein flein Bot mit fünff Perfonen / welche aus Schiff. einem Derfifchen Schiffe/fo nach Kilan gewolt/vnd den 13. diefes inder Racht bruchfige ben fo groffem Curm voll Baffer gefchlagen/ mit Butern vnd Menfchen tomen an. funffig Perforen jammerlich ertruncken/fich alleine errettet/ vnd geben Zage auff der Gee gewaller.

Biegroß anfänglich unfere Fremde war / daß wir das längst gewund: fchete Derferland nach fo vicken aufgeffandenen Rühefeligfeiten einmahl cre reichet hatten/ fo fcharff wurde fle vns auch verfalgen durch groffe Widerwers tigleit/ond nicht fchlechte verbitterung der Gemuther/fo wegen einer principal Perfon Gigenfinnigfeit faft unter alle des Comitate alebald im antrict des Eandes eneftunde / und eine lange Beit daurete: darvon lieber ju febreigen/ als mit mehren ju gedeneten / höfflicher,

Als derwegen unfer etliche/die wir mit einander aus Meiffen und Gade fen gezogen/vnd flete vertramlich zufammen gehalten/den erften E hriftmonat vind einander une felbften gu troffen ine Reld fpasierten / wurden wir nicht alleine von den fchonen gleich als Sommer Wetter / fondern auch heblichen

grünen



Das an Dencten gu ter Freunde auff einem luftige Plat

grunen Gepufde / fo mit Weinftoden und Granatbaumen gierlich vermis ichet/gendtiget uns auffeinenluftigen Solm/ welchen ein mit einem anmutis gen Gereufche frum flieffender Bachgleich ju einer Den Rnful machete/ ju feben / vnd durch das andencken unfer in Deutschland hinterlaffenen guten Freunde uns gnergegen. Worzu dann bnfer lieber Freund Derr Dariman Gramandurch feinen hinterhaltenen Borrath an Schinden / drogen Dos fen Zungen/Allacanten/Spanischen und Brandwein gute Mittelan die Sand gab. Diefen Drt/ weiler nicht weit vom Dorffe/ befuchten wir bernach jum offiern/vnd fundenvnter andern Rrautern vnd Blumen/fo in vnaem benlicher groffe ftunden/die Dimmelfdluffel/vnd Narciffen mancherlenart febr bauffig.

Præfent

Den g. diefes fam der Tartarifche Pring von Tarku mit feinem Bru Des Zartaris der/welcher vor Terki ben vne gewefen war/mit 20. Mann die Gefandten ju fchen gurfte befuchen. Beil aber ju Diafabath fein Quartir vor ihm/ructe er auffenebes von Tarku. fie Dorff/ond fchicfte folgenden Tag den Gefandten ein Doffen/eiliche Scha fe/ond swen groffe Rorbe mit Epffel/jhm murde hingegen etliche Ellen Tud/ Allagi Brandwein und Tabact verehret. Er that uns zu miffen, wie daß eine Doft von Terki an ihm gefommen / mit bericht / daß der Dagefthanische Schaffkal, Sultan Mahmud, fo ander Coifu wohnet/jhm mit eiliche hundere Dannin fein Land gefallen ware / bat dermegen die Befandten mochten ibm mitetwas Dulveraufhelffen. Ihmwurdeeine Tonne von 80. Dfundverehret

Deute

Deute fam unfer Mehemandar wieder und vertroftete une unfere Zluffe bruches / welcher inner 14. Zagen geschehen solte / dann nicht alleine vom Schamachifchen/fondern auch Derbentifchen Gebiete Camele / Pferde und Magen gnug fommen wurden. Es famen auch gwar den 12. diefes etliche an/ in der Nacht aber waren fie alle wieder darvon gelauffen. Der Mehemander entschuldigte fie darmit/daß diefe Nachtein simlicher Ednce vn fehr falt Wet ter/ fo in etlichen Jahren nicht geschehen / eingefallen / in welchem gureisen die Perfer nicht gewohnet/auch die Camele wegen ihrer runden guffe im fchlipffes rigen Bege nicht fortfommen funten. Zu dem wurde die Reife nach Schamachie fo 20. farfend oder Meilen gerechnet wird/wenn fie über das Gebirge/ da wenig Dorffer/folte genommen werden/ fehr befdwerlich fallen. Denn es hatte fich offt gugetragen / das Caravanen aus mangel des Holges inden Ges birgenerfrohrenwaren; muften berwegen noch to. Zage fille liegen. Wir hatten swar in unterschiedlichen Nachten falt Schnee Better / worauff doch gemeiniglich des Tages lieblicher Sonnenschein erfolgete/der den Schnee wie der binmeg nam. Bir vermuteten aber/daß dig mur eine Derfifche Invention, vonwelchen fle fehrreich/damitwir nur/bif Ordinant vom Ronia fam/wie man uns empfangen und tractiren folte / auffgehalten wurden. Dann bifber hatten wir für unfer eigen Geld gegebret.

Diefe Tage lief der G. B. etliche diete Bolen/welche/wie die Perfer fag. Br. verten/der Ronia gum Schiffbam mit groffen Unfoften von ferne an den Strand drieflich bebringenlaffen/ gerhawen / vnd Laden gum Metallen Stuckendraus machen/ ginnen. mangefehen die Derferfiltgaben/daß/wennwir die beften darvonnehmen/als wirthaten / dif Jahr des Ronigs Schiffnichteonte gebawetwerden. Man ließ fich aber miteiner folden Regel vernehmen: Die art diefer Nation brachte es alfo mit fich; daß / was fie in gute nicht hergeben wolten / man mit gewalt nehmen mufte. Die Perfer aber hatten gleichwol hierben auch ihren Willen: Indem fle ben unferm Quiffbruche defto weniger Dferde fchafften / Damit Die Laden liegen bleiben/ond die Stucken auff Camele geleget werden muften.

Den 21. Decemb. fam der Schamachische/ wie auch ein Derbentische Mehemandar / brachten 40. Camehl und 30. Wagen mit Dafen / und ben 80. Pferde / luden die Bagagi auff / und giengen mit eflichen wenig Dienern voraus. Als die Gefandten mit den übrigen Wolckern Ruchen und Bettgeraft folgen wolten / waren guo4. Derfonen faum 60. Pferde gureiten übrig. Der Dehemandar fdwur ben feines Konigs Saupt / daß ihm unmuglich in further Zeit mehr Pferde ju verfchaffen/es ware in des Gultans von Derbent/ Gratia grawelchen wir vis jum Feinde gemachet hatten/Gebiete/der ließ hierdurch feinen tiamparit. Biderwillen' gegen vns verfpuren/ wir mochten nur vmb nicht mehr Zeit gu verliehren uns auffmachen und fortreifen / fo gut wir fonten / fo bald wir in des Chans ju Schamachie Gebiete famen/wolte er ben Mangel gnugfam erfenen.

Machten uns alfo den 22. Decemb. von Riafabath/nach dem wir dafelbft Auffbruch 5. Boden fille gelegen/wieder auff/ond muffen theils/nemblich die Jungen/ bon Riafa. hinten mit auffhucken/theils/ die Lackeven/ Trabanten/ Goldaten und andere bath. gemeine Wolcker ju Juffe geben. Die Reife gieng langft dem Perfischen

Strande nach Guden / famen durch 4. fleine Rivire vond ju Abend auff ein Dorff Mordow 4. groffe Meilen/gehoret nach Schamadie. Die Bauren wohneten/ wie die Tartern vor Aftrachan/ in febr fchlechten von Rebt ond fdwancten Ruthengeflochtenen runden Saufern/ welche fie Ottak nentien Beil fein Dolg am felben Drie / hatten wir/fonderlich die / fo durch die Bache

und Baffer gegangen/febr feblecht Nachtlager.

Mordow heift auff Zurififd Moras/weil vmb und neben diefem Dorffe groffer Moraf und fumpffichte Lachen/ welche wegen vieler Quellen auch im harteften Binter nicht gefrieren. Daher gur Bintere Zeit alldar die meis ften Schwanen gefangen und die Dunen, Federn darvon gu des Schache Bet: ten gebrauchet werden. In diefem / wie auch andern vmbliegenden Dorffern wohnet eine Nation/welche fie Padar nennen/ haben eine abfonderliche Gpras de/fo dod der Turchifden und Derfifdenetwas verwand. Gie fennd Turchifches Glaubens/ond haben darneben noch abfonderliche aberglaubifche Ges brauche. Die beiffen Speifen laffen fie fo lange fleben / biffie von fich felbft sum effen bequem erfalten. Es darff niemand auff diefelben blafen/ond wenns etwainihren Saufernvon einem Frembden vnwiffend gefchehe/muß die Roff

als unreine hinweg gefehattet werden.

Allhier forderte ber Gefandte Br. den Kaucha oder Boigt von Niafa bath vor fich/hielt ihm vor/wie der Gultan gu Derbent fo übel ben uns gethan/ und wie ihm fo herslich franctete / daß er die Bolder / die er/weil fie benihm les ben und ferben muften/als feine Augen liebete/ batte feben muffen / fo eine bes fdwerliche Reife ju Juffe durch viel Moraffe und Bafferbache thun/er wurde es benm Ronige ju flagen nicht umbgang haben fonen. Der Kaucha aber bers gegen: Gie hattennicht vermeinet / daß unfer Pagagi fo groß gewesenund fo viel Pferde erfordert: Bu dem wufte er auch nicht / worfu wir die Gegel vom Schiffe/die Studen / und allerdinges die fdweren Solker / auff welchen die Steinflucken ftunden/wolten mit nehmen/ob wir vermeineten/daß der Ronia Fein Sols im Lande hatte/re. Der Gultan wurde auff die Rlage/ohn gweiffel feine Antwort thun. Den folgenden Morgen brachte unfer Mehemandar noch 20. Pferde. Die Gefandten lieffen etliche der gemeinen Woleter und Botse leuten nichts werthe Riften und Tonnen engwen ich lagen/das tuchtiac Gerathe ben andere mit einlegen / und jogen fürder dren Meilen big auffe Dorff Ta-

chouli, fo im Grunde lieget mit feinen Daufern auffgebawet.

Den 24. diefes ruckten wir abermahl 3. Meilen fürder bif an den Berg und hohen Jelf Barmach, und fehrten in einem unten am Bergeliegenden offenen Soffe ein. Solde Soffe oder Derbergen/welche fie Carmanferanen nen/fennd in Derfien wegen der Gindde und unbefanten Landes an den Deerftraffen bin und wieder viel gebawet/ jegliche eine Tagereife von der andern; Dan findet aber in den meiften nichts / als leere gewolbete Gemacher und Stelle/man muß berwegen Proviant und Futter thit fich führen. Daber weil Die Derbentischen Juhrleute fich verlautenlieffen/ daß fie mit ihren Cameblen ond Dferden von hier wieder gurucke / und uns auff andere Fuhr von Schas machie warten laffen wolten / lieffen die Gefandten durch einen Trommel

fallag

padar eine Mation.

Barmach.

CATTO ANGEraober Der bergen.

chlag ond Erompeten blafen die Boleter zufammen ruffen ond fielten fich/ als wolten Sie alle zu Juffe nach Schamachte geben / vno die Pagagy auff ihre verantwortung guructe laffen. Da wurden bie Bubrleufe andere Sine nes/ond blieben.

Diefe Carwanlera warein fehr alt Bebawe von groffen Quaberfieinen 42. Schrifte ine vierecte gefest. Dbenüberder Pforfen waren gwo Cams mern/inderen eine etliche Bebreifche Buchftaben folgender geftalf in Stein eingegraben ftunden:

## וכחבכרעבריצחקשנאו

In und auffer denfelbigen Gemachern etliche Characteres, deren fants lichfte also gezeichnet:

Den 25. Decembr. als ambeiligen Chrifteage/nach dem wir dafelbft in einem groffen Stalle unfer Chrififeft und Bottesbienft gehalten/giengen unferetliche ben hohen Berg vnd Fele/ von welchem die Perfer vne viel gefaget ond fabulirer batten/ zu befeben.



Diefer Berg lieget zwene gute Dugqueten Schuffe vom Cafpifchen Der Berg Strande/laffet fich weit von ferne feben/iftrund/bat oben einen hohen fiehlen Barmach.

Fels/welchen fie auff Zurdifch Barmach (einen Singer )nennen/ weil Gr ale ein auffgereck ter Finger fich hoch über andere Berge erhiebt. Es windet Rich gur Rechten aus dem Ehale ein Weg hinauff/weil vie aber derfelbe unbes Pand / flimmeten wir mit groffer Gefahr hinauff. Die zuffebefunden wir oben fo falt, baß das Grag und Rrauter/fo in ziemlicher Lange/voll Giß als candiret Bucker ftund / daes doch unten ben der Carwantera warm und liebs lich Wetter war. Man funte an ben alten Rudern vnd flucken Dauren auff dem Berge wol abnehmen/bag barauff ein berrlich Bebaw und treffliche Des ftung mufte geftanden haben/ Dann am fuffe bes erhabenen gelfes Barmah ift eine Ebene von 50. Quabrat Ruthen/welches mit diden Mauren und vier Rundelen verwahret gewefen/ in beffen Mitten ein fehr tieffer aufgemaurter Brun / vnd nicht weif Darvon zwen Braber mit groffen runden Steinen bes leget : fonderlich fund am Norderthelle und Antritt bes Belfes ein groß fluct Maur mit groffen außgehamenen Fract fteinen/welches ein absonderlich Caftel muß gewefen fenn. Bon dar funte man durch etliche eingehamene Stuffen faft zur Spige des Felfes gelangen/ ba abermabl ein absonderlich auface hamen Bewolbe / in welches man fich zum britten mable hat bergen fonnen. Diefe Reftung fol vom Alexander erbawet vn vom Zamerlanes gerfioret more den fenn. Infer etliche fatten und auff den Fels / und verbunden und untereins ander zu auffrichtiger und beständiger Freundschafft: brachen etliche Reigen / weiche bin viid wieder an den alten Mauren aus den Steinripen muchfen/ ab/vnd giengen durch benrechten Weg wieder herab. Unterceffen hattees on fen geregnet / bawir boch oben auff dem Bergedie fconfie Luffehatten/vnd nur pnter pus einen Debel als Wolden faben.

Den 26. biefes zogen wir ben fich warmen Sonnenschein fürber/lieffen bie Praggie in ber Eben ben ber Stade Bak oje umbachen / von machten von wie ben Pferben über das Gebirge/famen gegen Abend 5. Meilen / zu einem Dorffe Chanegæ, so mitten im rauben Gebirge lieget / wojelbit gut Jonig

und allerlen Früchte/ aber faul Wafferwar.

Pyrmaraas

Ein Dorff.



da dann alle Mande gleichefals voll Schriffe und Sebete flunden. Als let Begräbnis bep eine halben Stunden niemand vermeretete, den ich vollend zur Khür, seid ibrawelche nur mit einem Pflocke zugestecket war / hinein geschlichen / ond mich beinnen robewohnte Kunche von Gewalten Gesten unterschiedliche Gewölbe / zu welchen das Liecht durch enge Fenster fallernmuste. Imforder Gewölbe stund einerhalten Steinem Grab mit zwo Stuffen die guer gegen der Khür, war mit einem Gatter umbgeben. Jur Linden funte man durch eine Spür in einen hellen außgeweisten Gang/semit schonen Zapeten der Schrine in eine hellen außgeweisten Gang/semit schonen Zapeten betragt war/geben. An der Wand flund mit großen schonen Buchs staden geschrieben:

Heist soviel:

Mein Thunbefehlich Gott/ Denn Erhilffimir aus Noch.

Im Gonge jur Acchtenwar einander Grodibes Inwelderns. auffige maurte Gräber. Auf die biefein gieng man zur rechten Dand ins drittes darins nen Seid übrahim lag. Das Grad war über einer Ein hoch auffigeschleres und mit einer gehlen Zamaschen Deck beleget. Umber flunden auff großen Wessingen Leuchtern Wachsliechter und Laternen/Dben am Gewöße hiergen Lampen/welche/weil es ziemlich singter war/ich Laumerblick en funte. Aus

Gag iij

ich alfo unvermercet wieder herauf tam / hattevnier Paftorluft auch bingugehn/wagte es bermegen zum andernmal/vnd gieng mit fom ficher ein vil aus Brene Dufqueten fcoffe vom Dorffe nach Often ift in einem fel-

Tiribabba

fichten Berge ein ander wolgebawtes Begrabnis cines Belligen/fo Tiribab. ba genandt / und des Seid Ibrahims Præceptor gemefen; Diefer fol/wie fie Begrabnif vorgaben/vnverweflich mit einem grawen Rocke angethan auff ben Kniehen ale betend figen / und folches hatte fein gewesener Schreiber S. Ibrahim pon Gott erhalten/ bamit ber Præceptor auch nach bem Tobe gleich als im Leben

allezeit andachtig mochte erfunden werden. Man foll Diesemjährlich über den gramen Rock einen weiffen gieben

ben alten in finden gerlappen / und unter die Wallbruder außtheilen; Dann ju gewiffen Beifen die Leute auch etliche zu Fuffe von ferne dabin Ballfarten reifen. Die Einwohner fabulirten viel und unglaubliche Dinge von Diefen bepden Beiligen / welche entweder einer Bauberen/oder fetten Lugen fo bente unter ben Perfern niebt felham/ehnlich ichienen. Derwegen folches auffaut Beichnen ich nicht notig erachtete. Aber ber Ehur diefer Begrabnis ftunden Diefe Arabifche Wort:

D Gott thue du biefe Thur auff.



Bimbbes Tiribabben Begrabnis fennd im felben Berge viel Doblen ond Cammern gehawen/in welchen die Dilgram fich lagern und opffern. Gs. waren efliche fo boch von ber Erden/ baß man ohne Leiter nicht wol hinauff formmen funte. Unfer dren halffen einer dem andern nicht ohne Befahr in eine an einer fleihlen Klippen hinauff. In derfelben waren 4. geraume Cammern/ Bettftellen und Krippen / alles in den Fels gehawen. Wir befunden / und awar mit Bermunderung/wie das diefer harte gels am Bewolbeifleine Dus Stein von ichel-fchalen infichbatte/ ja ber gels war anetlichen Orten ale wenn Er von Mufelichae Dufchel fchalen und Sandzusammen gefchmolgen. Dergleichen Jahen wir ien congeti. bernach inder Rudreife an ber Cafpifchen Gee gange Berge und barte Rele rec. fen/Worvon unten mit mehren.

In diefem Dorffe Pyrmaras darff niemand unter den Perfern Wein fondernnur Waffer trincen/damit nicht durch Berbruch des BefcBes/fo Diff fals im Alcoran enthalten/ felbige heilige Stette verunehret merbe.

Mor dem Dorffe / neben des Ibrahims Begrabnis iftonter der Erden ein februeff Bewolbe 52. Fuß lang und 20. breit/mit, Quaderffeinen wol auff. geführet/ In welchem Gie des Bintere den Schnet/ Gif und Baffer fam len/ond den Sommer über/weiles allda wenig gut Baffer giebt/ für fich und the Biehe gebrauchen.

Den 29, Decemb. fandten wir auffaut achten bes Chans unfern Ru: rirer nach Schamachie voran/ vmb Quartir ju machen. Alle wir aber gegen ben Abend folgen wolten/ond bereitim Auffbruch begriffen/ fchickte der Chan eine Poft an vns / lief bitten nur eine Dacht noch unbeschwert allbier guverwarten. Dann fein Minatzim oder Aftrologus hatte / wie wir hernach er Det Aftrofuhren / gesaget: daß dieser Lag nicht bequem und gludlich die Frembden gu legen gibe empfacen. Griefielen und gurergegung 4. graffe gride und griefelen Under empfahen. Er fchictte uns jurergenung 4. groffe Rruge und 2. Gade voll Bein/ Granaten/Apffel/ Biern / Duitten und Caffanien. Auchjeglichem Befandten einfchon mit Sattel und Zaum aufgeruffe Pferd fur Berehrung.

Folgenden Tag / als den 30. diefes / fennd wir vmb 8. Whr von Pyrmaras auffgebrochen/ond haben one vollend nach Schamachie erhoben/ da wir dann febr prachtig eingeholet worden.

### Das 18. Capitel.

## Wie wir vor Schamachei empfangen und eingebolet worden feind.

Ann als wir noch two Meilen von der Stadt/ fam ons ein Fußgan: ger entgegen/welcher den Gefandten anmeldete / daß Gie dem Chan Dwurden Wilfomen fenn/und vonifim felbft vor der Gtadt empfan

Einzug zu Schama. chic.

empfahet

ten.

den werden. Diefer gieng ftets vor der Gefandten Pferden her. Ale wir noch eine Meile von der Stadt/famen 30. wol aufgeputte Reuter vno gufeben/ wanten fich aber bald und lieffen in vollen Sporen fireich wieder gu ructe/ bald darauff ben einem fehr fteinichten Dorffe hielten 100. Mann ju Roffe/Die lieffen one durch fich hinreiten. Nach zweren Buchfen fchoffen fam ein Trouv Reuter/onter welchen 12. Perfonen mit abfonderlichen Dagen fo als Turmes Spin aufgiengen/welche fie Takiæ nennen/vnd nur von denen / fo noch von

des Aaly Gefchlechte übrig/ getragen werden.

Diefe neigten fich gegen die Befandten/rieffen uns auff Turctifch (dann fle lieber Turdifch als Derfifch reden (freundlich gu: Choschkeldi, und hief fen uns Wilfommen. Als wir in derer Beleite fafteine halbe Meile geritten/ fahen wir gur Rechten an einem Sugelein Deer von mehr als 5. taufend Man halten, Und weilwir vernamen/das der Chan und Calenter oder Stadthale ter ons dafelbst zuempfangen warteten/ wolte anfänglich der Leg. Br. vom Wege/ fo unten gerade gur Stadt führete nicht abound ihnen entgegen geben/ vorwendend das die Berfer famen uns und nicht wir fle zuempfangen/muften derwegen Gie gu vins fommen. In dem aber der Mehemandar inftandig anhielt/ hinauff fureiten/ vnd vne oben/weil es onten febr fotig / eines beffern und zum Empfengnis bequemern Plagund Beg verficherte/fchwungen wir onfern Troup nach dem Digel ihnen entgegen. Als wir nahe hingu famen/ ritte der Chan in fehr prachtigem Geleite den Gefandten entgegen. Boribm her giengen zu Juffe / vnd zwar zur Rechten G. junge ftarcte wol aufgepunte Lactenen mit verguldeten Bogen und Pfeilen/Auff der Lincken 6. Leibichusen mit langen Rufqueten/neben vn hinter dem Chan febr viel anfehnliche Reuter in gulbenen Stucken: Rleidern / und mit Gold und Gilber durchgewirdeten Mendilenoder Bunden auff den Ropffen. Der Chan nahete fich zu den Be-Der Chan fandten/ reichte ihnen / wider der Derfer manier den Deutschen qu Liebe/die au Scham: Sand / vnd hich fie Willommen. Ließ eine filberne Schale mit Bein eine bie Befand fchenden/trand ihnen gu / vnd muffe jeglicher zweymahl Befcheid thun. Cs hielt auch ben dem Chan und Calenter der Ruffifche Poslanik Alexei Sawinowicz, welcher one allen die Sand gab und freundlich Wilfommen hief.

Da fahe und horte man frembde Feld fpiel und Dufic. Ihrer 4. ritten vor uns her/ hielten jum offtern gegen einander flille/ bliefen Inftrumente/fo von Rupffer als Schalmenen formiret, ben 4. Elen lang / deren Quifgang im diametro beyeiner Elen / werden Kerrenai genant. Diefe hielten fie im blafen gen Simmel / und machten mehr ein graufam Gebrulle / als einen ans

muthiaen Thon.

Meben diefen waren auch Surnaczi ober gemeine Schalmeger. Item viel Deerpaucter/fo die Daucten als langlichte Topffe vor fich über die Pferde hangen hatten. Item etliche mit langen Rrumbornern / Dandpaucken und dergleichen. Als wir in foldem Geleite ein wenig fort gerücket / muften Die Gefandten dem Chan und Calenter abermabletliche Schalen Weinbefcheid thun; Unter deffen machte des Chans Stort narre/welden fie Tzausch nennen/mit einer Rlapper und Gefange allerhand felbame Poffen.

Gine

Gineviertel Meile von der Stadt hielten über 2000. Mann Ruffpolet (fo meift Armenifche Chriften waren) mit 5. Fahnlein an fehr hohen Stans gen/daßein farcter Danngnug an einer gutragen hatte/worben auch eine fons derliche Muste mit groffen Combeln / welche als Messinge Schiffeln ges falt / gufammen gefchlagen wurden: Pfeiffen und andere felgame Inftrus mente / Die man nicht alle beobachten funte / mit welchen fie fich freudig boren lieffen/ond one guonferm Ginguge Blud munfcheten.

Etliche froloctten mit handen/ fchwungen die Dugen über die Ropffe/ Scham: warffen fle in die Sohe/vnd fiengen Gie wieder/fdryen und jubilirten alfo vor und neben une ber. Dier hielte der Chan jum dritten mable und tranef mit

den Gefandten.

Als wir sur Stadtmaur naheten / funden auff derfelben auch viel Deers paucter/Schalmeper und Trompeter/welde neben andern Sengern ein fold Jubelaefdren macheten/daß man faum fein eigen Wort horen funte.

Der Chan bat die Gefandten mit den furnembften Woldfern binauff auffe Schloff dur Mahleeit führet fle auch mit fich durch den Soff bif dur Thur des Daufes / ons aber hieffen die Soffdiener in der Pforten absteigen und über den Soff ju Juffe gehen. Die Bemacher waren alle mit iconen Tapeten beleget. Und als wir in betrachtung das die Perfer alle ibre Schue außwaen / por der Thur fteben lieffen / ond auff Strumpffen binein giengen/ ons ichemeten mit umfaubern Stieffeln drauff zu treten/murden wir genoiget ohne fchem fort ju gehen. Manführte vine durch dren fchone Bemacher in cie nen folllich bereiteten Gaal / fo mit allerhand Benerischen Gemahlten und fcon gewirchten Tapeten gezieret / vnd beleget / in deffen mitten ein Springs brunn / woraus das Waffer in Form eines runden Glafes heraus fprang. Amb den Brunnen waren filberne und glaferne Alaiden voll Beinneben allerhand Confect acfeset. Man hatte one zu gefallen newe Ctule machen ond nach der Dronung hinfegen laffen. Der Chan verfrigte fich mitten im Gaal an den Brumen / auff einen Gtuel / und lieft die Gefandten zu feiner Rechten finen. Auff der Lincken des Gaals / an des Chans feiten faffen auff der Erden der Calenter / der Minatichim oder Aftrologus, der Leibe Medicus und viel andere anfehnliche Manner. Bur Rechten aber der Gefandten Comitat. Dor dem Chandie Spielleute; Am Gingange des Gaals flunden anfehnliche jund ge Leute mit gulden Stuck befleidet / hielten als zum ftreitfertige Bogen und Dfeil: Alle/fo faffen oder flunden/ hatten die Ruden nach der Band/ vnd die Angeflehter gur mitte des Planes gewand und feiner hinter dem andern/gleich in allen fhren Bufammenfunfften üblich:

Es wurden fur vns je gween und gween ein flein Tifchlein gebracht / mit allerhand Fruchten befenet/vnd durch zwene Anaben frifch Wein herumb ges Das Dan. Thendet/ welchenach allgemeiner in ihren Gasterenenublichen art miteiner Chans in Beinflaschenvnd Schalen von einem jum andern giengen / nach der Drd Schange nung den Baften die Chale reicheten / und wenn fie die Reihe himunter / bald chie. wieder von oben anfiengen. Darauffwurde das Confect abgenommen / die Tifchlein mit bunten Catunen Decten beleget / vnd Epeifen darauff gefebet/

Einjug fin

Bie die Perfer Taffelhalten.

nach einer Stunden aber mit Confect wieder abgewechfelt. Endlich die Tifete gans weggenommen vond der Saal auff der Erden zur haupt Wahlgeit bereitet. Se fam der Taffelderfer veriete über die andern Tapeten lange schöne beimte Defen als Tifchinden. Dem folgete der Worschen in teiner hölbern Schiftlich und Webertsche Dem folgete der Worschen inter inter hölbern Schiftlich und Webertsche der Angelein der Webertsche der Worschen Jack eine But welches man von sich beritten vond an flatter Service oder Tellericher aberauchen muste.

paucken und fingender Stimme / welches eine frembde und wilde Darmonie

Frewben-Fewr in Scham:

Einer in Brand. wein fich m tobegefoffe.

Quartier in Schama, thie.

den folgenden Tag gesterben.

Nachdem wir nur also zum Billkom unser Eust bis zur Mitternacht
Amugsam gebistet slieb von der Chon von sich und in der Armenersals Erristen / Hause verlegen. Da wir aber nichtes als nur blosse kalle Cammern
ohne Tisch und Bande sumbensmissen also biese Nacht/weil unser Bagage
noch zurücke blog aus der Tedeningsossen sie zubringen / kamenvas vers
brießlich auff der vorsige ergebung.

Chan ons neben ellichen der fürnehmften Perfer in eine gewölbere Cammer zum Caminfeur / tractirte ons auffs newe mit Confect / Wein und Brantes wein. Es bekamen die Perfer ben folcher Frölichteit fo flarcke Käufche / Das

auch ein fürnehmer Beck (oder Edelman) der zuvor niemahle Brandmein

aetrunden/fich allda überreden laffen/ und fo viel ju fich genommen/ daß er

Den

Denlegten Chriftmonat wurde vom Chan Proviant und efliche Rrige Infer taa Wein an die Gefandten gefchicet / vnd vom Calenter anordnung gemas lich Prochet/bagons taglich 17. Schaffe/20. Duner/100. Eper/gewiffe Maß Sale/ viant. Brodt/ 50. Batman Wein / vnd 20. Efeltrachten Golg indie Ruchen folte verschaffet werden. Es wurde auch efliche Zage richtig eingelieffert. Weil aber der Mehemandar den Proviant von ben Dorffern bolen mufte/vnb bas ber die Liefferung biffmeilen ben andern und britten Sag erft thun funte/wur be für gut angefeben/baft bie Gefandten felbfigu Mardtefchicken und für fbr Beld Pauffenlieffen/es jolte ihnen im Auffbruch alles wieder erftattet werden/ vielleicht zu feben / ob wir auch ben Gelb Miffelnwaren.

Es wurde auch am Marce te befohlen/ daß man den Frenki ( fo nennen fie die Deutschen ) den Proviant umb einen billigen Preif überlaffen folte. Dannn wir muften drep ganper Donat gu Schamachie liegen bleiben / bif wegen des Tractaments und fernern Reife vom Ronige anordnung gebracht wurde. Mieler weile erzeigeten vne der Chan und Calenter groffe Chreund Breundichafft / felleten vnd jugefallen unterfchiedliche foftliche Danquete ond Jagen an / famen auch bisweilen in Perfon die Gefanden zu befuchen/

und ichicftenoffte Wild und Wein ins Dauß zur Berehrung.

# Am Jahr Christi1637.

Das 19. Capitel.

Bie wir zu Schamachie gelebet/was wir dafelbft gefehen/vonbegangnif etlicher Fefie.

As erfte fo und in diefem Newen Jahre anzuschawen vorkam / war 21ho 1637. Die Leichbegangnistes Perfiften Ebelmannes / fo fich vorgeftern Januarius. Din des Chans Gaftbot ben onfer Anfunffe ju tode gefoffen. Die Let che wurde mit ansehnlicher Procession und sonderlichen Geremonien/von wels chen unten ben beschreibung der Derfer Begrabnif außführlich fol berichtet werden/in eine Mestzit oder Rirche gefragen/von dar fie nach Babilon und Rufa ben Detfebeff/basift: Daß Begrabnig bes Aalj und anderer Imamen

ober groffen Belligen folte gebracht und begraben werben. Den 2. Jan. fam ber Chan mit bem Calenter fampe etlichen Soffbies nern die Befanden zu befuchen/brachten Wein und Confect mit fich/begehrs ten unfere Mufic zuhoren / welche mar eine Diole/ Pandor / Biol di gamba und Bocal difcant. Weil Diefelbe ihnen wol gefiel / notigten fiedie Befand; ten mit auffe Schloß zur Abend-Mabigeit zureiten / und auff des Chans Saale felbige Mufic auch boren zu laffen. Auff inftanbiges anhalten/wurde ihrem Willen ein gnugen gethan / vnd diefer Abend abermahl in guter Luft

und Frolichkeit zugebracht / worben der Chan feine allerbeffen Pferbe 27. Stud / eine nach dem andern vor fich in den Saal führen lieffe / worunter 555 ij brene

drepe/die feinem vorgebennach ihmder Konig vnlangft jum Beichen der Onabegeschicket hatte. Auffeinjedes mufte fein Cammerdiener fich fegen und im Saal/ongeachtet berfelbe mit fconen Sapcfen beleget war/berumbreiten.

2Baffer weihung.

Den 5. Diefes lieg der Chan den Befanden anmelben / bas morgenben Sag Die Armener ihr Feft Chariche fchuran h, c. die eintauchung des Greus Bes ins Waffer auffer der Stadt ben Puli Amberi,ift eine fonderliche Bruche über das Rivir/halten wurden; Er felbft wolte fich darben finden laffen / vnd ben Gefandten/wenne ihnen den Proceff mit anzuschawen gefällig fenn wurs de / plag machen. Es begiengen aber die Armener gleich den Ruffen den o. als am D. dren Ronig Sagdas Feft ber Wafferweibung/ und fiengenes frabe vor Sagemit haltung einer Defond Predigt an. Die Befandten/weil ibr Quartier nahe ben ber Capellen/giengen mit onfer etlichen binein ihren Gots tesbienft und Ceremonien / welche ber Romanifch Catholifchen nicht unebn: lich/anguschamen. Dabann der Bischoff/ein alten Dann/fo des Beftes balber von andern Orfen dabin gefommen / nach gehalfenem langen Germon von der Offenbahrung Chrifti vnter den Depden/fich ju den Gefandten nas hete/mit ihnen durch einen Dolmerfch freundlich rebete/ und fich herBlich frewete / daß fo furnehme Leute / Die auch Chriften waren / von fo fernen Orten fommen / und ihnen ihrer Gemeine zum Eroft ben Goeferbienft ben gutvobs nen belieben lieffen/welchesvormable nie gefchehen. Sagte auch : Die Deren muften zwar nicht / wer er mare / mochte es aber ihnen wol zu gelegener Beit offenbaren. Dan vermutete aber das diefer/ gleich auch die Deunche/ fo wit au Aftrachan antraffen / vom Romifchen Pabft omb die Orientalifchen Rir then zubesuchen onter einem andern Schein bero Orter geschiefet maren. Diefer bath neben den Prieftern embfig/bag Die Befandeen benm Chanfur fie wegen eines vor diefem angefangenen und bigher durch die Derfer verbinders ten Rlofterbames dafelbft eine Borbitte einlegen mochten bamit fie benfelben

Memener

mit bewilligung bes Chans unverhindere vollziehen fonten. Gegen den Mittag wurden vns auff Befehl des Chans von den Armes Proceffion. hernis. Dferbe gebrache/mie welchen wir vne jum Bache foben einer halben Mellen jenfeit ber Stadt/macheten. Die Armener Famen von allen omblie genden Dorffern in groffer Mengezusammen / vnd giengen mit vielen Bils bern/Creugen und Fahnen mit ansehnlicher Droteffion/fingend und flingend/ binauszum gemelbten Bache / vnd zwar mit vielen Perfifchen Goldaten Des Chane begleitet / bamit nichtetwa von dem lofen Gefinde ber Duflimannen oder Mahumediften fie überlaftiget und befchimpffet wurden. Der Chan batte auff jenfeit bes Strome gleich gegen der Weihung über ein febon langes Relt auffichlagen/mit Sapeten zieren / vnd zu einem anfehnlichen Panquete anrichten laffen / worben allerhand Bauchel.ond Safchenfpielgefrieben wurben. Der Chan hatte neben fich gur Einchen ben Ruffichen Postanif / vnb omb fich feine Ebel und Doffleute figen / unfern Befanden aber fampe etli= den des Comitats haffeet die Stellen zur rechten Sand vorbehalten.

Mach bemer uns freundlich empfangen/gab er Befehl an die Armener

Dag

daß fie mie der Wafferweibung / juwelchem der anfang nicht in der Armener fondern des Chans beliebung ftund/ verfahren folten.

Indem man nun am Ufer zu lefen begunte / iprungen 4. nackende Armener ins Waffer/felbiges/weiles mit bunnen Giß zugeleget/zu offnen. Bind fchroummen eine weile berumb; Ale unfer Sunde einer / fo aus dem Waffer Bu holen gewehnet/bicfes erfahe/fprang gu ihnen hinein/ ond fchwummit bers umb/welches unter den Derfern/ bevorabwell ben ihnen die Dunde fo gar unreine gefchenet werden/bag auch feiner gernecinen anruhret/bag Daffer aber geheiliget werden folte / ein groß Gelachter veruhrfachete / und ihnen die erfte Luft gab. Dann allem Anfeben nach die Perfer von foleben Proceffionen und Dandlungen nicht mehr als von ihrem Gauckelfpiel welches fie barben übes ten/bielten/ond die Armenifden Priefter den Perfern eben das/was Simfon den Philiftern inifrem Panquete fepn folte / vnangefeben / daß dem Chant. omb daß er den Armenern folches Geft gulaffet/ond mit feiner gegenwart guten Schubleiften fol/allemahl taufend Thal. von ber Rirchen verehret werben.

Judicum 18.

Der Bifchoff/ ale er ben einer guten Stunde gelefen / Die Bemeine aes fungen / pno mit zufammen gefchlagenen Cymbelen gefpielet hatten / qoß ein wenig geweihetes Dehl ins Waffer/ und dauchte ein flein filbern mit Goeins fleinen verfettes Creug darein / hielt darnach feinen Stab über bas Maffer und feanete ce. Bald barauff ichopffeen bie Bemeine/ truncken und wufchen Die Angefichter : Efliche junge Leute prungen gar binein ; die meiften befprengeten fich nur darmit. Etliche aber von des Chans Doffgefinde lieffen mit Schauffelnund begoffen die Priefter und das Bold gang naß/fonderlich die Beibes Derfonen/welche zuschöpffen in groffer gurcht bingutraten/ja mach tens auch fo grob / bag ber Chan verbieten mufte. Dichts befto weniger aber ließer felbft ale die Priefter in ihrer beften Andacht waren / feine Brobblafer thonen/ond ale fie vinb ihren Bifchoffmit fingen und frolocken in einen Creif berumbeangeren / auch feinen Marren / Dem Der Binter-Marfchall folgete/ gegen über tangen/ond alfo ber Armener fpotten. Bey marender Action fragte Dobn Rebe Des Chans Leib Medicus/ein Araber/ febrleicht von Bemuthe/ die Befands eines Araten gar honifd/was fie boch von Chrifto hielten; ober Gottes Gohnware? bers. Darauf wurde mit Jabeantwortet: 3nd was es ihm alseinem Spotter ans gienge / man ware mit jom barvon zu difputiren nicht hieher gefommen.

Dach biefem wurde farch berumb getruncken/vnd als der Chanfebr bes raufchet/ftund er ftillfehweigens auff/faste fich zu Pferde/ond ritte fort/ bem die andern Perfer folgeten. Wit/die wir folches Abichicoes nicht gewohnet/ wuften nicht/wie wird verfiehen folten/begaben und auch zu Pferbe; Es bielt aber der Chan nicht ferne vom Belte der Befandten erwartend. Wir vernas Die Perfer men bernach/fo woldurch erfahrung als Bericht/daß es der Perfer allgemei. Beben ungener Gebrauch; wenn fiein den Bafferenen der Chanen oder Des Schacheif, gruffer von ren theil zu fich genommen haben/fillschweigend auffichen/ vnd vnbegruffet ernen. Darvon gehen/vnd zwar der Wirth fo wol als die Gafte/ wie wir folches efft, che mabl andes Ronigs Saffel gefeben baben.

Den 8. Jenner fam der Armener Bifchoffin voller Proceffion die Ges

Sobb ill

landfen

fucher bie Befanbten.

Armenifche fandten zu befuchen. Er batte für fich bergeben viel mit Deeggewand befleis Bifchoff be dete Driefter/welche brennende Wachefergen trugen. Im eintritt des Dos fee fiengen fie angu fingen und flingen / mit Cymbeln / Schellen und Sand= paucken/brachtenzum Befchencez. Rringe Wein / vnd eine groffe Schuffel poll Apffel/in derer mitte ein groß brennend Wachsliecht. Gie onterredeten fich mit uns ben 3. Stunden ihrer Religion halber. Baten nochmable bochs lich / bag manibrer wegen bee Rlofterbawes berm Chanim beften gebencten molte / welches auch angefaget und geleiftet wurde.

Calenters Convivium.

Den 10. Diefes wurden die Befandten fampt bero gangen Comitation bem Roniglichen Calenter indeffen Pallafte gang berelich tractiret. Unfere erfte Luft mar die befichtigung bes zierlichen Bawes felbigen Dallaftes; beffen fehr febone und ordentlich gelegte auch mit allerband Befchmuck erfallete Bes macher und Euftgange.

Derrlich Pallast des Calenters.

Armener befommen

erlanb ein

Rlofterund

Rirche su

batven.

Absonderlich war der Saal/in welchem das Gastmahlgehalten wurde/ inwendig / fonderlich am Bewolbe / mit Ralcf fchneider Arbeit gar auff eine frembbe art funftlich beleget. Auff einer feiten hatte ber Caal eine fconcaußs ficht in einen barneben gelegenen luftigen Garten/gu mabl ber Saalboch und Der Barte bargegen ziemlich tieff lag. Won einem Luftgange am feibigen Saale fprang ein Brunn erfilich in die bobe / vnd fturgte fich mit einem ans mutigen Geräusche in einen andern vnter bem Saale vordem andern Ges mache gelegenen Brunnen/biefer aber gar hinab in ben britten/ber brunten in ben porbefagten Barten gefetet mar. Welches alles man neben bem Renfter üsend nicht ohne fondere Luft ordentlich feben funte. Es erschienen aufffelbis gem Baftgebot ber Chan mit feinen furnembften Doffleuten vnd ber Konigl. Marfchall / fo erft von Ifpahan gefommen war ; Als auffden fpaten Abend Bafte und Wirth in guter Freundschaffe und Vertramlichkeit mol beraus Schet/wurden wir mit vielen Pferden und Facteln nach Sauß begleitet.

Den 13. Diefes wurde ich nebenonferm Marfchall und Soffmeifter jum Changefchieft/felbigemdem Bebrauch nach/eine Berehrung guthun/welche mario. Ruffifche Arfin , oder lange Ellen fein roth Tuch / 5. Arfinblamen Atlag/1. Zonne Brandwein/ein Flaschenfutter mit fuffen Waffern/vnd 4. Meffer mit zierlich außgearbeiteten Bernfteinen Defften. Alswir vermercte ten/baß es angenehm/brachten wir der Armener Bitte vor; Darauff ber Chan fich in Antwort vernehmen ließ : Es hatten zwar niemahle/ weil die Dabus metifche Religion gewefen/bie Chriften zu Schamachie eine Rirche ober Rlos fter gehabt / er ware auch nie gefinnet gewesen ber Armener offt wiederholetes anfuchen ftatt finden zu laffen / gleichwol aber wolteer ber Berren Befantten ansebnliche Borbitte gultig feyn laffen / vnd ben Bawgu verfertigen nicht mehr widerfprechen / gab auch auff ferner anhalten folche Concession schriffes lich von fich. Die Armener erfremeten fich barüber bochlich/vnd bandfen febr freundlich mit erbieten/ baß fie der Berren Befandten Dahmen / vnd mas fie ber Shriftenbeit zum beften hierinnen gethan/zum ewigen Bedachenif in fel. bige Rirchewolten ichreiben laffen.

Den 20 diefes fam die Poft / welche der Chan / als wir noch ju Diafas

bath

bath gelegen/an den Ronig gefand von Ifpahan wieder zu rucke. Wir hofften Eine Doft gwar mit Berlangen/daß diefer unfer fernern Reife halber anordnung bringen, vom Rontwürde/derwegen etliche der unferigen jum Chan geben/und was des Roniges Be gefomen.

Brieff unfertwegen meldete/fich erfundigen folten; Der Chan aber fagte/ daß von unferm Auffbruche noch nichts gedacht ware / wir folten des Koniges Schreiben felbst verlefen horen. Es wurde feinem Hakim oder Medico ein Brieff zu lefengegeben / welchen er zuvor gefüffet und andie Stirn gedruckt folgendes Inhaltes ablag: Es mare des Gultans von Derbent Doffehe als des Chans von Schamachie angefommen mit Bericht / daß ein Ruffifcher Befandter ben ihm angelanget / welcher angedeutet batte / daß auch Deutsche Befandten folgen wurden. Benn derwegen die Deutschen ankamen/folte man fienach der dem Gultanertheilten Drdre tractiren / und alfo fort nach Schar machie verfchaffen. Wenn fie aber dafelbft angelanget / folte der Chan abers mableine febleunige Poft abfertigen und fernere Drore erwarten/etc, Der Side nig mare dem Chan fonft mit groffen Gnaden gewogen. Darauff begehrte ber Chaneine Rolleunferer Bolder / und wolte / daß manjegliches Qualites ten/ 2Biffenfchafften und Sandwerete mit gedeneten folte/abfonderlich/ daß wir einen Arst/Balbier/Mahler und Mufleanten ben uns hatten. Ihm wur. Gin Poft den aber nur die Nahmen/fampt dero im Comitat bedienten Emptern begerche Bum Kontnet gegeben. Folgenden Zag berieffen wir die Doft beimlich / und fragten | ge gefchieft. was both die Uhrfache feines fo lange auffenbleibens / und unfers auffhaltens mare. Diefer/nach dem er mit etwas befdenctet wurde / berichtete in Bertras wen; Daß/weil des Chans Bruder des Koniges Conflavel eines Berbres dens halber newlich enthauptet worden/vnd daher der Derfer Gebrauch nach/ felbiges gange Gefdechtein Ingnaden gefdenet wurde / niemand fich hatte erführenwollen dem Ronig des Chans Brieff / weil mandeffen Inhalt nicht gewuft/juüberreiden/big nach verfloffener Monats Beit/ Da es der Meheter oder Roniglicher Rammerling gewaget/ond felbigen Brieff dem Ronigevor die Buffe geleget. Der Konighatte felbft nicht / fondern ein ander am Soffe dem Chan geantwortet. Und mare dif feine Abfertigung gewesen / daß man auff des Chans Schreiben feine andere Intwort notig erachtete/als welche der Gultanvon Derbentempfangen/ nemblich als der Chanons vorlefenlaffen. Der Ronig hatte darneben befohlen / daß / wann unterdeffen etwa den Deuts fchen Boletern von ihrer Nation einiges Lend jugefüget wurde / der Gultan oder Chan felbigevor foren Augennieder febeln laffen folte. Muften wir alfo noch eine geraume Zeit liegen bleiben/ big die Doft/fo der Chan auffe newe abs lauffen lies/wieder gurucke fam.

Den 25. Diefes fam der Chan mit etlichen Soffleuten/wie auch der Ruf Der Chan Afche Poslanik mit eflichen Bolefern die Gefandten zu befuchen / Imeintritt befuchte die des Chans wurde mit dregen Steinflucken Salve gegeben/gleich auch im Abs juge. Der Chanaber/weil ihre der Perfer Fasten eingetreten/ wolte wederef fen noch trincken/fondern beluftigte fich nur in unfer Mufit/ die man feiner bes liebung nach/horen lieffe.

Den 28. Januarij ift der Ruffifche Poslanik Alexei von Schamachie aufface

auffgebrochen/ und vor aus nach Ripahan gezogen / bem unferetliche auff eine Meile das Geleite gaben. Er war auff den Ehan und Calenter/weil fie ihn nach feinen Willen nicht gnugfam tractiret hatten/ fehr ungehalten/that deswegen

feinem Mehemandar allen Schimpff und Berdruf an.

Den 5. Febr. bin ich mit eilichender unferigen in einen neben dem Balar oder Marckigelegenen wolgebauten Doff gegangen derfelbigt war gleich ein Philosophisch Collegium mit vielen Edangen und Gemächern gebauer, als wir an unterschiedigen Drien sowolerwachsen Versonet als Kinder mit Büchern sie und gehn sahen/fragten wir/was die für ein Drit wäres darauff wurden wir berichtet/das es eine Madresa, ist so wiel als ein Gymnasium oder Academia wehre/derer es in Personet wurden zu des gehre derer es in Personet wurden zu den gehre dere einen Aden bei das gehre der werden.

Madresa cine Academia in Scham:

weldie in Arabidat Gradie der Ellenial Halmen Gottes bedeutet fem fauber herab verwahret alle Sphinishen i einem Papier und fagte; Es wäre nichtwol gethan/daß man den Nahmen Gottes aneinem Sieden/den und inden Roch fliest vuruse. Holgenben Zag gieng ich wieder in die Madresh, nam mit mir einen glodum cælestem , weldenich int diameero 8. Zoll groß mit mir hatte/ und machet mich inten ander Audiorium, da ichdann sehr wissemmen war; Dann es verwunderten sich die Prosessionen zu jehen dass sie den das die Altronomische Kunst auch bepons Deutschen glich wärt und des sie termen so wolgestaten glodum ; den anderen so wolgestaten glodum ; den and bespissen nichtweis findet zu siehen de annen. Sintemaß sie sich mit dem Astrolabio beselssien/winden sie Schalte damaden wie den siehen meinen glodum zur Jand wussen Gestämmen Gestämn auf dem Astrolabio des siehen zu den Astrolabio des siehen wie den andern/welche sie aus den Figuren erfanten/ausst Arabisch zu nennen/insonderheit die tz. Zeichen bez Zociaci,

المال Signa cælestia.

v Jas Hamel der Wider.

sour der Stier. تور 8

I Jos Tschusa die Zwilling.

سرطان

Serthan der Rrebs.

a Jul Eset der Lowe.

alim Sünbile die Jungfraw.

Wisan die Wage.

m بقد Agrab ber Scorpion.

Cwas Kous ber Schüfe.

Cous Tzedi der Steinbock.

= , Jo Delu der Wasserman.

x v. > Hud Die Rische.

Diefe Sage bin ich an einem andern Ort in eine Mestzid oder Rirche/fo nicht ferne von meiner Derberge/ gegangen / vmbzusehen auff was art und weife fleihre Jugend und Schuler lehren. Die Knaben faffen an den Banden herumb / Der Molla aber fampt etlichen erwachsenen Perfonen mitten auff dem Plage/als diefe mich erfahen/notigten fie mich naher gutommen/ond ben ihnen zu figen. Der Molla hatte den Alcoran mit fehr fconer Schrifft in den Danden/lief mich eine weile darinnen blattern/namihn endlich und fuffete den anfang der Schriffe / reichte mirs auch zu fuffen. 3ch aber nam mein Stams bud/weldes ich vmb ihre Nahmen darein zu befommen/vor mir liegen hatte/ fuffete in demfelben J. F. Durchl. meines gnadigften herrn Wapen/fagend: Daß mir diefes befand / ihr Buch aber unbefand mare / worüber fie lacheten/ und hieffen es auch wolgethan fenn. Es war auch ein alter Arabifcher Aftros Gin Arabi nomus / Nahmens Chalil Minatzim von Hetzas, fo ben Mecca lieget / ein fcher Afro-Mann vonos, Jahren. Diefer laf und lehrete ihreretlichen den Euclidem in Arabifder Sprache. Allsich denfelben an den Figuren erfante / auch etliche demonstrationes, fo viel ich durch die mir noch siemlich unbefante Derfifche Sprache andeuten funte/machete/gefiel es dem Alten fehr wol/jog aus feinem lingua drab Bufen ein flein Meffing Aftrolabium, und fragte: Db ich daffelbe auch verftunde/als ich etliche theil deffelben auflegte/ vnd fagte/ daß ich dergleichen hatte/wurde er fehr begierig felbiges jufeben; 3ch gieng derwegen hin / holte mein Anfer glo-Altrolabium und globum, überwelche fie fich alle verwunderten. Elle fie vers namen/daß ich das Aftrolabium felbft gemachet/bat der alte Minatzim jhm ju jeigen/wie ich doch alles fo wol und juff hatte flechen formen/ dann ihre Circelriffe und gradus waren nur grob von der Sand geftochen / ale ich ihm aber etliche Bortheil felbige gefdwinde und fubtil zu reiffen auch zu gradicen lehre: ce/wufte der Mannnicht was er mir aus Liebe ju gefallen thun folte / fam offt

wird perwunbere.

Eines Aftronomi Breunblich. feit.

in meine Derbergemich zu besuchen / lieft einsmahle Früchte und angerichtete Effen fampt einem Zaffellacten hinter fich hertragen / bereitete gur Mahlacit/ bat alfo fich zu mir/oder mich vielmehr zujhm zu Bafte/wundfchte nicht mehr/ ale daß ich nur feine oder er meine Sprache gur gnugever flehen mochte/erbotte fich auch alles / was ich von ihm begehren / vnd in feinem Bermugen fteben wurde / willig guleiften. Ertheilete mir mit die longitudines und latitudines locoru faft über gans Affam / wie auch etliche Stude entworffener particular Land Charten die ich theils gegen meinen observantionib. gehalten und recht befunden/ und mit diefer Edition jum theil beraus gegeben.

Der Molla felbiger Schulen Nahmens Maheb Aalij, ein junger luftis ger und frommer Mann/erzeigete mir inerlernung der Sprache gute Freunds Schafft und Dienfte. Imgleichen auch ein Ohnbaschi oder Capitain Rafe mens Imamculi, des Maheb Aalij guter Freund/welche taglich vmb mir ihre Sprache zu lehren/vnd meine zu lernen/abwechfelsweife zu mir famen/ja auch endlich/da fle vermeineten/daß fle der Religion halber (worgu etliche der vnfes rigen nicht wenig Uhrfache gaben) folten in Berdacht gezogen werden/ ben Nachte Zeiten fich einftelleten. Dann als ich einmahle/nemblich den u. Febr. Der Sprache halber in felbige Mestzid faß/fam ein Derfifcher Rnecht/gab vor/ der Chan hatte ihn vom Edlof herunter gefdict / ließ fragen/was der Molla mit dem Deutschen Chriften in der Rirche zu thunhatte? Er folte folde Con

anfanalich etwas befürget / vermutete aber bald / daß diefer Abgefertigte nicht

Dienffwile ligfeit etlie cher Perfer. versation einstellen / und ihn beiffen drauffen bleiben. Der Molla war swar

Salfches beainen eines Mannes.

vom Chan/fondern von einem andern mufte gefommen fenn/bannihrer Ras tion niemable verbotten wurde mit ander Religions Berwandten vmbzuges hen/noch in ihren Rirchen zu leiden. Alle aber Mah Abaly den Rnecht hernach in geheim befraget/ hat er befand/ daß er nicht vom Chan fondern von vnferm Dolmetich abgefertiget mare, Rolgenden Tag fam ein ander mit eben foldem Berbot, Beil wir aber wuften woher er fam/ fehrten wir uns nicht viel daran. Nichtlange hernach als Ruftam oder George vnfer Derfifcher Dolmetich mit dem G. Brugman in Uneinigfeit gerieth/brach er heraus/vnd fagte; daß ders felbe ihm befohlen einen Verfischen Knecht im Nahmen des Chans anden Molla, wennich in der Mestzid figen würde/mit jest erwehnten bedräwung au fchicten / nur damit er mir in erlernung der Sprache mochte hinderlich fenn. Solder Uhrfachen halber / daß er mir nemblich die Zeit zu lernen benehmen wolte/ gab er mir eine langweilige Arbeit vor/daß ich die zwo Landfarten Ders flenond Turden in eine bringen muffe. Diefe Tage begunten viel unferer gemeinen Bolder fich ju flagen und

Die Wile cter beginnen su fran cfen.

an hisigen Rrandheiten Betildgerig guwerden / zweiffels ohne von dem hisis aen Meine/welchen fle auff daß lange Baffer trincken/fo vnmeffig gufich na men / daß fle auch durchein offentlich und ernftlich Befehl der Befandten dars ponabachalten werden muften. Es hatte unfer Arst auff einmahl 22. Perfos nen onter feiner Chur / aber neheft Gott halffer durch fleiflige aufflichtibnen allenwieder zur Gefundheit.

Den 7. Februarij oder nach der Derfer Allmanach den 22. Ramelan ift

Des Aalij, fo der Perfer groffer Deiliger und Datron / Alchur oder jabrlich Parenta-Bedacheniß in verfamblung der gangen Stadt mit fonderlichen Ceremonien tio Aalij. ond groffer Andacht gehalten worden / und gwar neben einem vor der Stadt darzuerbawetem Saufe. Ale onfer etlicheden Proces mit anzuschawen bingu traten/wurde auff Befehl des Chans / welcher mit dem Calenter und andern groffen Derren auff jest gedachtem Daufe ftund/raum gemachet/daß wir nas be hinzutreten / vnd alles wol in Augenschein nehmen funten. Unter einem aufgespannetem Tuche faß auffeinem über 2. Faben hocherhabenem Stuele der Chathib oder Parentator in einem blawen Erawrfleide; Dann was ben und in der Tramer Zeit die fehmarbe/das ift ben ihnen die blame Farbe. Dies fer laß gleich fam ale fingend mit einer hellen reinen Stimme und beweglichen Beberden ben 2. Stunden ein Buch Machtelnama, welches von des Aalij Lebens Eauff und Sode handelt. Imb des Chathibs Stuclauff Der Erben fallen viel Dfaffen / alle mit weiffen Denbilen oder Bunden auff den Saupe tern / welche in warender Dration unterschiedlich maglanfiengenzu fingen. Befchiebet aber auff folche weife: Weil in jest erwehntem Buche binvnb mice ber feine benckwurdige Sprichtworter und Bereweise mit unter gemischet/ Deutee Der Oracor felbige/wenn fie vorfommen / mit den erfien 2Bortern an/ und fehmeiget ftille / barauff werden fie als befante Oden ober Gefange von andern außgefungen. Dach jeglichem Gefang rieff einer unter ihnen mit lauter Stimme:

Eraurflet. der der Per-

Laanet Chudai ber kuschendi Aalii bad!

Der fen vor Gott verfluchet/welcher Aalij vmbbracht. Darauff antwortet die gante Gemeine : bisch bad, kem bad. Das

gefchehe lieber mehrals minder!

Als gelefen wurde: Wie Aalij feinen Intergang (etliche fagen / aus Biffenfchaffe ber Aftrologie/ber er fehr fundig fol gewesen fenn) feinen Rinbern zuvor verfundiget/ond aufffeinen Diener Abdurraman Ibni Meltzem, daß der Dand an ihn legen wurde / gedeutet / und die Rinder mit bitterlichen Ehranen ihren Bater gebeten / daß er fich doch mochte in achenehmen / ben Abdurraman lieber felbft ombbringen / bamit fie nicht durch folchen Bater Deord ju armen Quanfen gemachet wurden ; Flengen die Perfer alle angu weinen. Und ale der Mord an fich felbft/baf er in der Mestzid gleich onterm Bebete gefchehen. Jem wie die Kinder nach des Baters Todt fich fo übelers hoben/erzehlet wurde/ weineten die meiften/baß fie fchnucketen. Dach geens digtem lefen befam ber Charhib vom Chan einen newen feiden Rock verebret/ welchener alsbald anziehen mufte. Darauff wurden in einem Ereife berumb geführet 3. Sarge mie fewarten Zuche überzogen/fo Aalij vnd beffen zween Sohnen Halfans und Hosseins Sarge / Jeem 2. lange mit blawen Luche überzogenen Riffen / welche die Repositoria der hinterbliebenen Beiftlichen Bucher Aalij bedeuten folten. Item/gwep fcone Pferde/auff welchen Bo: gen / Pfelle und foffliche Daupebunde lagen / viel Sieges Fahnen. Giner trug auff einer Stangen einen fleinen runden Sburm/ben fie Nachal nanten/ auff welchem 4. Sebel geftectet / die manonter benauffgeheffteten Bierabi



kaum sehen kunte / etliche trugen aus dem Köpffen kleine mit Febers Duschen/ bunten Balbern/Blumen von andern Schnuck behangenen Capellen/Selle genandt/in welchender Alcoran aus geschliegen solte. Dies höpfsten von sprungen nach einer trauvigen Wusse von großen Cymbeln Sink / Pfeissen/ Pandend Deerpaucken. Etliche partepen Jungen hatten lange Stäbe / sprungen in absonverliche Creis berumb / griffeneinanderaus folich Schultern von brieffen der eine vor die andern nach: Heider, Heider (diß iff Aali) Rahme ) Hassan, Hossein. Wit solchen Ceremonien giengen sie wiederumb indie Stade. Dieser z., Ramesan, anvelchen Aalis seinen Beisse solgte Kawrigseich wird burg dank Dersten auff zies erzelste manier in große Kawrigseich begangen. Mahumed ihrem vermeinten großen Dros pheten wird kein Beadchtilß Sag gehalten.

Den 14. Februarij murde vnter ons fruhe des Gefandten Brugmans

Geburhts:

Beburthe: Sag begangen mit Salve fchieffen aus groben Stucken/Srom. peten und Seiten Spiel / worauff ju Mittage herzlich tractiret wurde.

Es batten zwardie Berferbeute als im Dewmond jhr Faften/fo den 16. Jan. als ben j. Ramefan fich anfiengen/endigen follen/weil es aber nur zween Sage por ihrem Sabbath/oder Feprtage/welche fie den Frentag halten/faben esthre Pfaffenfur gut an / daß die Faften noch bif auff felbigen Zag dauren mufte. Folgenden Zag/aleben 17. Febr. ftellete ber Chan ein groß Danquet für feine Doffleute und groffe Derren an / lud die Gefandten fampt bero gangen Cos mifaf auch bargu/ ond erzeigte fich abermahl fehrluftig.

Den 27. Diefes fam des Chans Poft/fo vom 21. Jan. unfertwegen nach Die Doft bem Ronige gefchickt/wieder zu riche mit Ronigl: Brieffen und Befehl/daß vom Rons

man uns auffe fcbleuniafte jur Heife befordern folte.

Die Befandeen/burch folche gute Beitung erfrewet/rittenmit unfer ets lichen auff Die Jagt. Der Chan entschuldigte fich / daß er vieler Gefcheffte balber und nicht Befellschafft leiften funte / febicfte aber gleichwolmit eili. Jagt gemeden feiner Leute Sunde/Falden/ und einen Leoparden. Der Leopard / mel- fen. der febr gabin und wol abgerichtet war / machte die befte Rurgweil / banner allen Dunden vor lieff und die Dafen frift auffe Fell griffe/ließ fich auch wil ligwieder hafchen und dem Jager binten auffe Dferd feben. Der Chan batte onterbeffen lich mit einer angerichteten Saffel inseinem aufferhalb der Stadt gelegenem Garten gemachet / in Mennung vne im Ruchwege auffzufangen und ju tractiren. Weil wir abereinen andern Wegriften / und aufffeine nach one gefdicte Poft/fo underft vor dem Gradt. Thore antraff/nicht wieder zu rude tehren wolten / fchickte er etliche groffe Schuffeln voll Effen in ber Bes fandten Quartier / mit bitte folche Speifen / weil fie fur uns angerichtet ges

wefen/gefund zu genieffen vnd gunftig zu verbleiben. Denz. Martij begiengendie Perfer ein Feft/ welches fie Chummeka- Das Reff ter nanien / falt in den 14. Schewalifres Sagwim / ober Calenders. 2m felbigen Lage fol Aalij die Succession feines Batern und Schwieger: Baters Dahumede angetretenfenn. Da benn ber Chan uns abermahl an ober wehntem Rivire auffeinenluftigen Plage unter bem Belte febr berelich tractie rete. Es wurde barben allerband Rurgweil getrieben/efliche forungen/ tan-Beten und gauchelten funftlich ; Gonderlich war nicht uneben ein Zang/wels den ein erwachfener Anabe mit 2. Fleinen Cymbeln / an welchen lange feibene Quefte biengen/in groffer bewegung that. Item ein ander/der viel Combeln omb den Leib gebunden hatte / deffen manier gutangen fonft in andern bes Chans Baftboten garleichtfertig war. Ginfchwarber Araber/leicht und bes hende von Bliedern / funte einen Affen mit allerlen Beberden ftatlich agiren/ hupffte und fprang unter dem Confecte berumb: Etlichen Baften / wie auch einemder Gefanden auff den Schoff/vnd gefchwinde wieder herab. Ein ans Bauckel ber fpielte des Rungichgen mie Decten / aus einer Gcena / welche von einer fpiel Catunen Decte/fo er omb die Gurtelftette gebunden/über fich geftaffelt trug/ ond darmit herumb gieng/gleich ben den Ruffen oben am 103. Blate gu feben.

Aufferhalb dem Belte wolten bie gemeine Leutejeglicher/wer was funte/

ge fompe wieder.

fich

Gewiffe fchieffen. fich auch jehen laffen / hatten unter fich viel Kurgweil mit tangen / fpringen Wettlauffen und nach dem Biel fchieffen. Er felbft der Chan that abermabl eine Probe feince gewiffe febieffens/ fagte: daßerinder Jugend hatteein Daar fonnen treffen/woltees jego baer ben 45. Jahren/ auch verfuchen : Dief bers wegen feiner Knaben einen ein Dferdebaar an einen Schekihr oder Daumen-Ming (fo fie im Bogenfehieffen gebrauchen / vnd faft flets am Daumen tras gen ) gebunden halten/vnd fchof mit bem Pfellauffe. Schritte ftebend zwens mabibas Daar engwen. Er ließ auch einen Apffel in bie Bobe werffen/ vnd

fchof im berunter-fallen mit einem langen Rohr burchbin.

Dach demer und nun ben 6. Stunden wol tractiret/ritten wir mit ibm wieder nach der Stadt. Interwegens / als wir auffeinen breien Dlas / wofelbft fie ihre Dferde zubereiten pflegen/famen/lieffen fie feben wie ihre Dferde jum febnell lauffen (bann fie von andern übung der Pferde nicht vielwiffen ) fo wol gewehnet. Jiem was fur manier fie im Scharmupiren mit dem Beinde zuhalten pflegen. Unter andern war wol anzuschen wie einer den andern mit Burffipieffen verfolgete / ba fie benn nicht alleine einen von meifen in vollem lauff Die Stecken/fo fie allhier an ftatt der Burffipieffe gebrauchten/gefchroin de auff die Daut jagen funten/ fondern auch die auff fie fommende artig auß gunehmen/mit der Dand gu fangen ond die wieder auffihre Berfolger gumens den wuften. Ben folchem Zurnier brachte des Chans Stallmeiffer den Dreiß und vom Chan ein schon Arabifch Pferd verehret barvon.

Daver worffenste Zag ber Perfer.

Den 3. Diefes begiengen die Perfer einen Lag welchen fie Tzar fehembe fur, das ift/ ben tramrigen vierdten Gabbather nennen / vnd ift allezeit ber nehefte Mittveden ver bem Aquinoctio vernali, ober vor ihrem Dewen Tabre. Denielben Saghalten fie furden ungluch feligften im gangen Jabre. Dann fie geben vor/baß fie es nicht alleine aus bericht ihrer Borfahren/ fonbern auch aus eigener Erfahrung gelernet haben / baß es am felben Sage ben Perfern gemeinlich nicht wol ergangen / daber fie dann den gangen Zagibre gewöhnliche Sandehierungruhen laffen / ond die Rrambuden zuhalten / fie fommen auch nicht viel aus / reben wenig / enthalten fich bes fluchens und fchwerens wie auch bes trinckens / furnemblich zahlen fie niemand Beld aus. Denn fie bilden fich ein/ daß / was fie andiefem Sagethun / ihnen das gante Jahre anhange ; Darumb efliche Reiche figen und ihr Geld gehlen follen. Ans dere die gehen mit einem Rruge vor die Stadt zum Bache ftillschweigend und ohne umbfeben/fchopffen/und befprengen darmit for Dauf und Camern/das burch meinen fie/weil das Waffer flar/fol das Ungitet etlicher maffenabges mafchen und vertrieben werden / und wenn einer unferwegens einen guten Freund antrifft/pfleget erifin auch wol barmit zu besprengen / ober ben Krug garins Befichte / vnb über ben Ropff zu gieffen. Wenns pnvermutend gefcbiebet/foles bem Begoffenen gut fenn/ welcher auch bochlich barpor banctet. Die Rnaben und fungling/fo aufferhalb dem Cheffand leben/und ihrer Dens nuna nach dem Daugereuße nicht onterworffen fenn / baben bierben auch ibr Werch ond phantaftifche Luft. Dann theils geben auff den Baffen und am Bache herumb mit Paucten/welchefie Tunbek nennen/fennd von Sopffer

Leim



Leimober Tohngemachet/hinten mit einer langen offenen Robre/ fle werden | Rinder fuft onter den Ermen gehalten/ und mit Sanden gefchlagen. Giliche gehen mit Drugeln/waden im Bache bif an und über die Rnich/befprusen die/fo Baf fer su fchopffen fommen/oder hangen fich mit jhren naffen Rleidern an felbige/ siehen fie bifweilen gar ins Waffer oder fclagen ihnen die Rriage entwen, Dies fe follen die Bnalucte Bogel bedeuten. Wer nun von demielben vorveriret Unglücke. mit behåndigfeit das Baffer ichopffen und den Rrug nach Daufe bringen Bogel tan/ift das Jahr über vielem Ungluck entgangen. Darumb die meiften vor Zage fchopffen gehen/oder wenn ihnen ein folder Irregeift begegnet/die Rrus ge unter den Rocten verborgen tragen muffen. Diefe Comodien gefchehen meift Bormittage. Nach dem aber die Sonne die Mittages Linie überfchrits ten/geben und reiten die meiften fpatiren. Bormittage aber wird fich niemand auff ein Vferd feben.

Wilhelm Schickhart in der Borrede über den Ruluftan oder Rofens gart/ben Johan Friedrich Dehfenbach hat laffen aufgeben/ meinet/ daß diß Feft von den Derfern fen jum Gedachtniß G. Johannis des Zauffers und feie ner Tauffe angeordnet. Es mag auch wol fenn/baf die Alten anfänglich dahin gegielet haben / weil Johannis als ein fehr heiliger Mann onter den Derfern auch berühmt/ vnd fein Grab zu Damafeus noch jeto befuchet und geehret wird/wie aus meinem Derfifchen Rofenthalimiz. Capitel des erften Bus

ches erhellet/vnd ift hernach ju diefem Diffbrauch gejogen worden.

Den

Ein Catho. tifcher aus Georgia fomt su ben Befanbten.

Den 7. Marij fam ein Catholifcher Munch Ambrofius dos Anios genandt / von Geburtein Portugiefe aus Lifabon die Derrn Legaten gu befus den. Berichtete/bag er von Tiflis aus Georgia, fo 10. Tagereifevon Schas machie/aus einem Rlofter Quauffiner Srdens/inwelchemer Briorware/acs fommen/ond gwar einig und alleine durch das ben ihnenerschollene Beruchte/ wie nemblich von einem fürnehmen Chriftlichen Potentaten aus Guropa eine ansehnliche Gefandichafft diefer Orten angefommen/bewogen/nicht zweiffelndeweiles ein von vielen Jahren wnerhortes Ding/ es wurde gu was wichtiges angefehenund sum auffrichmen der Chriftenheit gemeinet fenn; hofftederwes gen den Deren Legaten nicht mißfellig ju fenn/ daß erihnen nicht alleine wegen der glucklichen Zinkunffi Gluck wunschete / fondern auch ihrem belieben nach von ein und andern diefer Lande und Bolder halben / unter welchen er nurs mehr 27. Jahr gelebet / nachricht zu geben fich dienfilich anerbotte. Biewol wir anfänglich/ale billid/jhm nicht allerdinges traweten/machte er doch durch 10. tagliche Converfation/ vertrawlichen reden/ und guten Bericht fich fo ber fand und angenehm/daß wir bernach in der That verfpuren funten/er ein auff richtiges und gut Gemuthe zu uns gebracht hatte/und wie uns gegenihm dancte barlich zu erzeigen / Uhrfache befamen. Er verftund neben feiner Mutter und Lateinischen Sprache / durch welche er mit benden Gefandten redete / auch Die Georgische/ Turchische und Derfische/welche zuerlernen er mir feine Bors theil an die Dand geben funte.

Merve Tabr ber Perfer.

gn lege.

Den 10. Martij begiengen die Derfer mit einem groffen Frewben Beffe ihr Newe Tahr/welches fie Naurusnennen/worvonvnten mit mehrem fol ges faget werden. Inferetliche wurden auffe Schlof gefchicfet dem Chan/Ca lenter und andern Derrn defiwegen Gluck zu wunfchen. Diefe funden wir in groffer Pracht gur Zaffel figen / wir wurden von ihnen ben ber Dahlgeit gu bleiben genotiget. Begen dem Chan über faß ein Redener / welchen fie Kafiechuan nennen / ruhmete mit felgamen Geberden die bereliche Thaten ihrer Ronige / wie diefelbe wider den Turcten/Ubbeten / und andere Feinde fo ritterlich gefochten und obgefleget hatten. Mitlerweile flund der Affrologus jum offtern auff / nam mit feinem Aftrolabio die Sohe der Gonnen / Die Stunde/vnd alfo das moment / wenn die Sonn den Aquatorem erreichete; und als er das begehrte Bunct befam / rieffer das Newe Jahraus. Darauff wurde mit etlichen Stein und Reldflucken Galve gefchoffen auff den Stadt mauren und Thurmen bin und wieder geblafen / die Reffeltrummel gefchlas gen/vnd also das Fest mit groffen jubiliren angefangen / vnd der Zag mit auten Rauschen vollendet.

Rolgenden Tag continuirte der Chan folde Rrolidfeit/ließ die Gefand: tenmit obgedachtem Pater hinauff notigen/erzeigete fich mit ihm fo luftig und

pertramlich als supor nie gefchehen.

Chan vnd Den 20. diefes gegen den Abend/ famen der Chanvnd Calenter fehr bes Calenter ber raufchet / Die Gefandten ju guter lette noch einmahl ju befuchen / weil / wie fie fuchen bie fagten/vnfer Auffbruch für der Thur/ der Chan aber wegeneiner nothwende Befandten gen Reife felbigennicht abwarten fonte. Alls fle in den hoff traten/ fabe des

Chans Hakim oder Arst/ welcher / daßer auch von der Stern fuckeren etwas verftunde/angefehen fenn wolte/gen Dimmel und fprach: Geift diefe Stunde nicht gut/Chan/daß du in der frenk Elezi oder Deutschen Gefandten Gemach geheft / fanten fich alfo gufammen in den Doff und truncten unter dem bloffen Dimmel. Als der Chandes Befandten Crufius Pagen einen/fo weiß und fein vom Gefichte/erfahe/ rieff er ihn vor fich/ond fragte den Hakim. was ihm ben dem Rnaben dundete / er wolte daser fein Sohn ware. Der Hakim wante Betricale feine Augen abermahl gen himmel und prophezenete aus dem Geftirn/ well che Stern. ches er ben hellem Tage am gewulctetem Dimmel erfehenwolte/daß/wenn der fucteren. Chan den Rnaben far in die Augen feben / deffen Beftalt fich wol einbilden und darauff zu feinen Weibern gehen wurde/ihm auch ein folcher Cobn tonte gebohren werden. Dif wurde als aus einem Oraculo geredet gealaubet / vnd fahe der Chan den Rnaben eine weile mit onverwandten Quaen an. Nam Darauff bald 216fdeid und ritte darvon.

Gewarein Perfifder Sclave Nahmene Farruch, welcher von Geburt ein Ruffe / in der Jugend aber gefangen in Perfien verfauffennd befchnitten worden/ Diefer/ weiler mit unfern Leuten / mit welchen er Ruffifch reden funte/ offtombgieng / fam felbigen Abend / und warnete die Gefandten / daß fie un ferm Derfifden Dolmeifd Ruftam nicht guviel getrawen folten. Dann ders Barnung felbe hatte nach Ipahan anfeine Freunde fchreiben / und berichten laffen; daß wider den ob er fich war eine geraume Zeit witer den Deutschen/ als Denden/ auffgehal, Perfifden ten/er doch nicht/wie fle fich eingebildet/ vom Dabumedifchen Glauben ab: Dolmerfch getretenware / fondern hielt noch feft daran / wolte auch deffen / wenn er fom | Ruftam. men wurde gnugfamen Schein bringen. Es war aber diefer Ruftam fonft Georgius genandt/von Geburtein Perfer/vnd vor etlichen Jahren miteinem Ronigl. Der fifthen Gefandten nach Engelland verreifet/vnd alser von feinem Derrnetwas febarff gehalten worden/darvon geffriechen/ und fich gum Enges lifden begeben / ben welchener fich tauffen laffen/ond etliche Jahre verblieben. Buvnfer Beit bielte er fich ben dem Ronigl. Engelifchen Refidenten in Dub cow als feinem Gevatter auff. Ind als er vernam/ daß wir in Derfien wolten/ bemuhete er fich durch allerhand Mittel und Borbitte/ daßer die Reife ineund aus Perfien mitthun modte/erlaubnif gu befommen/ vorgebend / daß er fein vaterlich Erbiheil holen und darmie in Mukcow einen Dandel treiben wolte/ wurde auch endlich gegen gegebenem bochbetheureten Revers / daß er mit vns wieder ju rucke fommen wolte / erlaffen / vnd von vns / weil er groffe trewe Dienftleiftungverfprach/willig auff/ und für einen Dolmetich angenommen. Alle er aber nach Ardebil fam/ begunten wir ju mereten das Farruch war gere: Ruffam be, bet'/ fintemahl Ruftam jum Begrabnififres groffen Seil. Schich Sefi fich fennet fich begab / nieder fiel und anbetete /erfeigte fich als einem rechten Mahumediften im Mahugebühret/vnd ließ ihm deffen ein offentlieb Zeugniß geben, 2nd alber in 3fpa ban / vmb daß er fich etlicher Maffen der jugefagten Trewvnd Religion ben uns verdachtig gemachet / von uns im Arreft gehalten wurde / lieff er heimlich Darvon/machte fich indie Alla capi oder Frenhauß / that fur dem Konige wie auch für dem Seter, ale Derfiem Bauvte ihrer Religion einen Juffall mit

mediften Religion.

Das vierdte Buch der Perfianischen

Derfien.

442

vergieffung der Thranen / begab fich alfo unter ihren Schup / und blieb in

Den 22, diefes nam Pater Ambrofius mit naffen Augen von vns 216, fcheid/und jogwieder aus Schamachie nach Tifflie ju feinen Brudern. Den 24. diefes lief der Chan das New Jahr Gefchenche nach gewon

Der Chan fchicht Prafenten an ben Ronig.

60. Tumain ben Befand. ten gefchie

ctet.

heitan den Ronig abgehen/ und zwar defto reichlicher / weil er feines Bruders halber in Bingnaden geweft zu fenn vermeinete / newlich aber ein Ronigliches Schreiben / welches ihm alle Gnade verficherte befommen. Die Profemen warenetliche fcone Dferde/ Dauptgeftelle/ Camele/ fo beladen mit 30. finct/ von Schwanen Dunen gestopfite Ruffen / und vielen Ruffischen Jufften. Item efliche fchone Magdlein und Anaben. Er felbft der Chan zog mit aus/ ihrem vorgeben nach/bie Præfenten auff etliche Meilen zu begleiten/blieb aber etliche Zage auffen/onterdeffenwurden durch des Calenters anordnung gubes reitung ju vnfern Auffbruch gemachet / vnd den Gefandten / vmb daf fie die Zeit über ombisch Gelb gezehret/60. Tumain/fennd 400. Ath. ins Dauf ge-ichietet. Weil aber die Gumma / der erftgemachten Brore und versprechen nach/ welche auff 120. Tumain fich belauffen hatte / etwas verdachtig fdiene/ befahl der Befandte Brugman ons / die wir mit dem Calenter von andern die Reife betreffenden Gachen gureben gefchiefet worden / benlauffig guvernebe met 'ob dif Geld nach des Ronigs anordnung oder nach beliebung des Chans und Calenters ihnen geschicktworden. Gie waren zwar nicht gefommen/ alle hier Geld zu holen/ woltens gleichwol unter des Calenters Ciegel / unter mels chem es auch geschicktwurde / mit nach Ipahan nehmen und für dem Konig legen. Sie befunden fich nur bochft beschwert/ daß fie alibier fo langehatten muffen auffgehalten werden / da man doch wol wufte / daß fie vne fürder gu fchaffen fconlangft Ordre befommen hatten. Der Calenter gab gur Intwort/ wir fonneneuch nichte geben / ihr fend auch unfertwegen nicht fommen / fons dern wegen des Roniges / was deffen Order / das haben wir euch gethan / und noch mehr / dannehe Drore gefommen / hatten fie/was gegeben worden/aus ibren Beutel genommen. Wir mochtens dem Ronige berichten ober nicht/ mehr oder weniger fagen/fle fehrten fich nicht daran/fie wolten auch febreiben/ und unfere Quitung mit fcbieten. Was die verzogerung belangete mare mit ihren Billen nicht geschehen: Bu fo vielen Boldfern und Bagage fattsame Ruhr und andere gugehörige Dinge gu verschaffen/wolte Zeit erfordern. Bath darauff inftandig wir Abgefertigte mochten ihm doch die Freundschafftergeis gen und noch ju guter lest einmahl feine Gafte fenn. Wir murden neben gus ten Tractamenten mit allerhand ernft vnd ichernhafften luftigen Gefprachen wolbewirthet und ergeket.

Die Bagar ge gehet von Scham:

Den 27. Martij wurden 60. Wagen für die Bagage und 130. Pferde surciten gebracht/vnfere Bagage auffgeladen/vnd fampt den Rrancfen/ derer 9. waren / durch den Doffmeifter auff den fpaten Abend voran gefchicht.

Che wir aber folgen/wollen wir supor die Stad Schamachie / und felbis ge Gegend herumb ein wenig befehen.

Das

Das 20. Capitel.

### Von der Stadt Schamachte und dessen umblie= genden Bergen.

Je Stadt Schamachie wird von unterschledlichen Scribenten un: Die Stade ferichiedlich genennet und gefest. Bon etlichen wird fie Sumachia, Scham: Summachia vno Samachia / ale vom Bizarro, Barbaro vno ans bern / vonden Spaniern aber Kamachi geschrieben. Inder Land Charten findet man fie ben eflichen über/ben eflichen onter Derbent gefetet / ben eflis chen an benden Orten. Gie wird aber von den Ginwohnern und Derfern uns Bie weite fer Pronunciacion nach Schamachie genandt/lieget/wegen der frumme des bon Der-Weges/fo über und zwifchen bem Bebirge bingebet 40 gute Meilen ober o. Zagereifen jenfeit Derbent. Bom Cafpifchen Strande aber nach Bakuje, wenn man zu Pferde oder Fuß durch das Bebirge auff Lahatz, wofelbft ein Boll/geben wil/z. Zagereife/auch wol felbigen Weg mit Cameblen 4. Zage. Seche Lagereife aber (wie andere zwar ohne onterfcheid fchreiben ) wenn man mit fchwer beladenen Camehlen in der Ebene benm Rluß Aras das Bes birge vmbgehen wil. Longicudo ift dafelbft 84. Grad 30. Min. Lacitu- Elevation do aber 40. Brad 50. Min. Sie ift die Daupeftade in der furnehmen Lands fchafft/foben ben alten Media Acropatia, jego aber Schirwan genandt wird/ wiewol efliche diefelbige in Hyrcaniam, auff deffen Grange fie begriffen/gies ben wollen. Gol/wie fie fagen/von Schirwan Schah erbamet fenn. Gie lieget im Bebirge/baber fie auch nicht ehe/biß man nabe bingu fompt/fan ges feben werten. Sie ift vor diefem viel weiter vmbgriffen gewefen/fol ben 5000. Femrfietten gehabt haben/abergur Beit Des Koniges Abas durch die Eurchen Rriege febr verringert worden. Gie ift in 2. Ebeile unterschieden/ und bende Theil mit Mauren ombgeben gewesen. Weil aber Schah Abas gefeben/ baft der Eurce meife nach den bewahrten und feften Ortern/felbige einzunchs men gelauffen/ond die offene Flecken liegen laffen/auch vermeinet/baß bie Fes ftungen/fonicht an den Branben ober Daffen/ fondern mitten im Lande geles gen/jhm mehr ichablich als nublich maren/hat er ben Gubertheil/welcher bie ftarcffte Daur gehabe/ felbft fchleiffen laffen/baß fie jess wie ein offener Rlect lieget. Bleicher Beftalt ift auch mit ten groffen Stadten Tabris,ober Tauris, Nachtzuan und Kentzæ verfahren worden.

Der Turde / ale ber bie Stadt Schamachie einsmahleben Perfern Maur bon abgenommen / und bernach befeffigen wollen / fol er diefe Deaur von laufer Leichffeinen Leich: Steinen/fo er von der Perfer Braber rauben /vnd von allen Orten gus fammen führen laffen / auffgeführet haben.

Der Dordertheil ift etwas fleiner/lieget am Bugel/im Imfreiß etwa fo groß als Leipzig begriffen / zwar mit einer fleinern jedoch fchlechten Daur ohne sonderlichen Graben vmbgeben / durch welche man auch ben verschloffe: nenen Thoren wol in die Stadt fommen fan. Die Stadt hat fonft s. Thore.



Die Baffen in bewben theilen fennt fehr enge mit niedrigen von Steinen/ Ect. men und Erde auffgebaweten Daufern/wird von Perfern/ Armenern und ets lichen Beorgianern bewohnet/welche/ wiewol jegliche Daffon ihre absonders liche Spracte bat/boch ingemein/ gleich auch in gant Schirman, Ehrdisch reden. Ihre meifte Dandthierung ift Geide und Baumwolle fpinnen/ wes ben und wirchen.

Groffer Marcht 311 Scham:

wanfera. Losgi Car-Wanfera. Enreaffen pertauffen.

Sie haben auff ber Guber-feifen einen groffen Marct ober Bafar, mit eflichen unterschiedlichen bededten Baffen/in welchen fie ihre Buden mit als lerhand Wahren/von bunten Catun/ Seiden / Silber und gulden Gtud/ Bogen/Pfeile/Sebel und andere handarbeit erfüllet/ die manumb ein billis ges fauffen fan. Es fennd auch am Marcte 2. Pact sober Sandel Saufer/ mit unterfchiedlichen Bangen und Cammern / in welchen die frembde Rauff. leufe eingeben / vnd ihre Dabren ins groß verhandeln. Daß eine beift : schach Car Schach Carwaniera, wofelbft die Ruffen ablegen/mit Bibn/Rupffer/ Juffs ten und Robeln handeln. Die andere wird Losgi Carwanfera genandt / in welche die Spreaffifche Zartern einziehen / vnd ihre Rauffmanschaffe treiben/ fe da fenno: Dferde/Weiber/fleine und erwach fene Jungfern / Dagbe und Daudet ift Rnaben/bie fie theile auch erhandele/theile ben Ruffen auff ben Gransen/ond Menfeben onter fich felbft einander abgeftoblen haben. Als in der Rudreife der Ruffifche ftehlen und Gefandte Aleret/weil er ein mutiger fur weiliger Denfche und jung Gefell

mar/

war / aus Luft in felbige Carwaniera efliche lebendige Wahren gu befeben gieng/vnd vnter andern auff einen vom Beficht wol geftalten Enaben/fo vmb 6. Zumain gehalten wurde/2. Zumain(fennd 32. Rthl.)botte/fam folch Geld dem Eprtaffifchen Menfchen-Rramer gar bonifch vor / fchlug ben Rnaben auff Die polteriora und brach mit fo gar leicht fertigen Worten heraus: Ranft du doch diefes theil feines Leibes bober genteffen und gebrauchen. In felbiger Carwanlera befinden fich auch Juden / welche von Thefferahn die fconften wullen Tapeten bringen.

Babeffuben / Hamam genandt / von welchen die Perfer gleich wie die Babeffube Ruffen absonderlich viel halten / find dren in der Stadt / und werden taglich in Scham: befuchet / amogmar des Sages von Weibes / vnd des Dachts von Mannes Derfonen / Die britte aber / fo nicht ferne vom Schloffe/ Hamam Schich aes nandt/wird nur von Mannes Perfonen betreten. Bor dewelben fieben zween groffe Baume / welche fie hoch und werth halten / benn fie fennd wegen eines Deiliaen/Rabmens Schich Murith, fo neben berfelben Babefluben in einer Schich Mu-Mesczid begraben lieget/dahin gepflanget. Die Ginfunfften felblaer Babes finben werden zum Baterhalt des Begrabniß; an Liecht/ Sucherze, und das grabnig. übrice an Die Armen gewendet. Das Bold verfamlet fich dafelbft bin beuffis ger ale quandern Mestziden , berenes in und aus der Stadt Somachie 6. bat/ zu befen.

Die Stadt/wie auch das gange Land Schirwan wird von einem Chan Regiment und Calenter als Bubernator und Stadthalter / welche ihren Gip im Rors in Schirberebeil ber Gtabt haben / regieret. Der Chanmuß Die Juftig beobachten/ wan. über das Land wiber den Reind ein wachendes Auge haben / ond mit faufend Mann/fovon felbiger Proving unterhalten werden / flete bereit fenn. Dem Calenter aber ift der Rentfafte anbefohlen / baß er nemblich die Befalle eins fordern und die Außgablung thun muß / darff aber nicht mit dem Ronige gu Relbe gieben/ weil die Stadt mit ftetiger befagung muß verfeben fenn.

Diefer Chan/Dahmens Areb, hielteine fehr prachtige Hoffftadt/war mar/welches in Perfien nicht groß geachtet wird bem Gefchlechtenach von geringer Ankunffe / nemblich eines Bauren Gebn / in der Droving Sserab, wiften Ardebil und Tabris gelegen/gebohren. Datte aber durch feine Derge hafftigfeit fich fo beruhmt gemachet / baf / ale Schah Seli vor die Reftung Areb Chane Eruan felbige dem Zurchen wieder abzunchmen gezogen / Er als Beugmeifter ethohung. ift gebrauchet worden/ ond weiler allba fo mannnlich gefochten / daßer nicht alleine vom Feinde viel Wunden / welche er auch vns einsmahls in einem Baftbote am Ropff und Armen zeigete/befommen/fondern auch celiche abges hamene Surden Ropffedem Ronige gelieffert/ ift er jum Chan gemachet/vnd an bes vorigen / Rahmens Ferruch Chan, fo inderfelbigen Belagerung ge: blieben / Stelle gefest worden. Erwar / wie auch der Calenter Jajabek and Jajabek Cafebnlicher groffend ernfthafften Befichtes/jedoch aufferhalbdes Erunctes/ lenter. bem fie bente / Areb Chan, fast mehr als Jajahek sehr ergeben / vnb felten nuchtern angetroffen werden / gar freundlich.

Bon antiquiteten haben wir in Schamachie nichte benchwurdiges Ret iij

anges

angefroffen; Es wolfeniemand mehr wiffen von bemabichewlichen Shurm/ welcher/wie Johann Cartwrigt/ein Eugellander/ in feine Reife befchreibung feget/von Riejel-vnd Bruchfteinen/zwiften welchen viel Rouffe oder Schabel bes por geiten gemefenen Land Abels eingemauret / auffgeführet fenn folte. In der Stadtmaur zwar habe ich zwene Mannes Ropffe in Stein gehamen gefunden / niemand aber funte mir fagen/ mas fiebedeuten jolten. Sonften befindet fiche alfo / was gedachter Engellander von der nicht ferne von Schamachie gelegenen alten gerftorten Feftung fcbreibet. Dann eine halbe De ile von der Stadt nach Norden ift ein giemlich bober fteiler Berg / welchen fie Kalæ Küluftahn nennen ; an ond auff demfelben fibet man viel ftucken Daus reneiner ftard gemefenen Festung; Dben auff war in der Erden ein mit schos nen groffen Quadersteinen außgemaurter tieffer Reller / ond darneben ein Beunn. Man berichtete uns / baff baffelbe Schloß von einem Schirwan Schah (bann diß Land vor zeifen eigene Ronige gehabt) feiner Challa ober Benfchläfferin einer / welche er vor andern febr geliebet / vnd Küluftahn ges nant hatte/zu ihres Damens Gebachtniß folte erbawet/von Alerander Das gnus aber zerfibret worden fenn. Inten im Thale fleuft ein Bach/an welchem auff benden feiten ein fehr fruchtbar Land / vnd im Fruhling mit vielen fconen Blumen und mancherlen Farben Zulipanen/ fo wild machfen / fol befleibet ftchen/baber balte ich habe ber Berg feinen Dahmen befommen. Dann Küluftaha beift ein Rofenthal/ oder Ort / daviel Rofen und Blumen machfen/ Kalæ aber bedeutet eine Feftung. Dicht ferne von Kalæ Küluftahn nach Schamachie werthelieget einander noch viel hoher Berg / auff welchen zwo Capellen ftunden/in der erften und furnembften/foin Form Parollogrammi achamet / war ein boch auffgemaurtes Grab mit vielen bunten Levaen Lums pen/gefrumten Reifern / fo mit Gelbe gebunden / als Fligbogen angufeben/ behanget. In der andern Capellen ftunden zwen Graber mit dergleichen Bies rath begabet. Es follen in benden Capellen beilige Manner liegen / Daber Die Derfer zum offtern binauff fteigen und ben bero Graber befen.

AmelkKan-

Kala Külu-

fahn.

Auch funte man allifter durch etliche Stuffen in ein fiesser Geredlbe geben / in volchem Amelek Kanna eines Königes Sochter (blegadenliegen. Diefe/abs sie siendesche Keinna eines Königes Sochter (blegadenliegen. Diefe/abs sie siender Amelek Kanna unter Königes Sochter ober getragen der Auster aber siemit zwang an einen Tartarischen Kürsten hat verheprathen wollen, sollt sie sie haben der Autor geden der der die Jungsern sieliges Bries verholes, wie weiter Autor geden der der die Jungsern sieliges Bries verholer Melek Kanna Sobt zubestlagen sährlich zu gewisser Stres verhestender Melek Kanna Sobt zubestlagen sährlich zu gewisser sie ben Grabe sich ver sambler haben / wiewol bie Purter jeho nicht mehr darvon wird.

Gint Daß aber ble Einwohner der Stadt Schamachie und der perumblikgenden Dörsserber Sommers estliche Wochen diesen Brieg von den Kallusahn in grossernmage besüchen/geschieber nicht gedachter Jungser/onsern ander Uhrfachen habter/nemblich gegen der sichte Eustig so auch den Kallusahn in grossern aber Uhrfachen habter, nemblich wegen der führe Eustraften unter Schaler von vorträgliche Dies sien siehen siehen. Ber gleicher Betagenheit selbsges der onten auffeder Betagenheit selbsges herte den der bestehe Schale is sierer gewonschlich nach den der batelbilt lieden mit Austern jeden der Schale is sierer gewonschlich nach den der batelbilt lieden geschen ihrer

Im heisten Sommer ift die kufft auff hohen Bergen tuble.

Pyr mehr als fonften beten. Eiliche Handweretsleute und Arme follen des Tages nur droben fenn/gegen die Nacht aber fich wieder herunter in ihre Saus fer maden. Der Chan/Calenter und andere Berren aber follen ben dren Dos nat/fo lange die groffe Dige dauret / droben in ihren Belten verbleiben. Daß Diehe treiben fie zu folder Zeit nach dem Gebirge Giburs / wofelbft fle nicht Der Bera alleme erträgliche Luft/fondern auch gute Wende finden. Elburs aber ift ein Elburs, Theil vom Caucafus nach der Gegend Tabelleran an Georgia grantend/ und fan auff mehr erwehntem Bergen gar wol gefehen werden. Auff felbigen Elburs follen die Derfer vor zeitenthre unverlefchliche Fewre gehalten und ans gebetet haben/jeso aber fennd folde Tewre und dero Unbeter weder umb Befcht/ wie Teixera, und aus ihm andere berichten/noch in gans Derflen mehr ju finden/ fondern follen in Indien geflogen fenn/ wofelbft noch jeso eine fonderliche Sette folder Fewr: Beiligen übrig fenn fol. Darvon indes Soch Edeln Tohan Albrecht von Mandelelo Reife befdreibung mit mehren.

## Das 21. Capitel.

# Die Reise von Schamachie bist Ardebil.

Ir begeben une nunwieder gur Reife. Alle berwegen / wie obgedacht Auffbruch den 27. Martij auff den Abend unfere Sachen voran gangen / find aus Scha-bie Derrn Gefandten den Morgen darauff zwo Stunden vor Tage machte. gefolget. Beil der Chanond Calenter ju Schamachie mit erftattung des vers gehrten Beldes nicht unfer Doffnung nach fich fo mild erzeigeten / wolte der Gefandte Brigman auch nicht / daß der Calenter noch einiger Perfianer ons aus der Stadt begleiten folten / namen derwegen die Gefandten ihre Diftolen unter die Arme und giengen im dunckeln aus der Stadt / fasten fich drauffen auff die Pferde und ritten mit etlichen Boletern darvon/die übrigen faben wie fie nach famen. In dem wir zwo Meilen von der Stadt zu futtern ftille hielten/ funden wir einen unfer Goldaten Alexander Tichammers / einen Schotten/ Ein Gol welcher gwar franct gewesen / aber meiften theils wieder gefund worden / todt auff den Bagen finen / wir begruben ihn dafelbft an einem mit vielen Spacin then bewachsenenluftigen Sugel zur linden Sand des Weges / und giengen Nadmittage noch eine Balbe Meile weiter / bif an ein Begrabnif eines Derfie fchen Deiligen Pyr Mardechan, in der Gegend Fakerlu gelegen/lagerten uns Pyr Mardedafelbft im bloffen Felde unter unfere Bagen / hatten ein fehr bofes Nachtlas chan Be. ger ; in dem es faft die gange Racht durch ein fehr ungeftam Wetter war mit grabnif in groffem Donner/Blig/Sturm/Regen/Schnee und Froft/der Legat Brug. Fakerlu. man ließ aus groben Stucken darunier Donnern. Er war folgenden Tag auff die Perfer / daß etliche Detallen Stucke / fo den Pferden auff darzu gemachte Canffren gu tragen gu fehwer/liegen geblieben/fehrungehalten/verwies fe es dem Mehemandar hoch mit vielen Scheltworten / vnd auffpenen auff Den Chan/Calenter und ihm dem Mehemandar felbft; dennalles was fie ges redet/fagte er/waren lauter Lugen gewefen/ließ dem Chanfagen; daß er entwes

bem Bage gefunden.

der dessellen Kopff haben/oder seinen eigen missen welle. Manwar auch erft gesinnet am selben Orte se lange/bis die Sieden nachtemen, zuverwarten: Ale aber die vollegmentigsteit diese Drech da weber Mensch wold. Bieh, Zero oder Holls/weber zu einen die innassen Kleidens stellen nach zu drecht einsteht fall Wetter/ und wir fast alle innassen Kleidens stellen welche vorser Krancken und junge Leute nicht lange wurden außstehen können/von uns betrachtet und erinnertwurde/giengen wir sürder/ amennach 2. Meilen eine zur Rechten gelegenen Car danlera Lachtschi vorben / und noch zwo Meilen serner bis ans Ende des Schamas ebeschen Geburges.

Schama chensche Gebirge. Eustiger prohea.

Wir fennb burch bie Wolcken gereiset.

In dem unser etliche voran i und den Berg i welcher wiewol eine halbe Meile lang iedoch Weglam und nicht gar stellwar i hinnner eiten und ist ich schoe helle Lusse fannen sach ein hinter Troup gleich wie aus den Bolefen in einer langen Rechte hermiter steigen. Dannder oberrheil des Berges war mit diesem Nicht berkiede und gleichsam in den Wolken verstecke. Wir lagerten uns winten am Gebrieg zur Richten in etliche Oreak oder Torben tertische Hinter welche die Wichten dasselbe für etliche Obba oder Jorden tertische Endern ihr etliche Obba oder Jorden tertische neben spreum Wiede aufgeschlogen hatten.

Kafilü ein Dorff.

Den 30, Marty ritten wir 4, Meilen in der Ebene/ bif zu einem Dorffe Kasilü. Unterwegens begegneten von etliche Micholiten welche neben dem Riche mit Jaugh Josff Weis / Kind und allen zugehörigen auff Wasen Phierben / Doffen Kühen und Elele genatet/gefahren und geritten famen/ war poffiritig anzultigen. Deute gleich auch herrach die gange Riefe bin haben wir meift flaren Gonnenschein und lieblich Wetter gehabe/ und niegend als

Tzawarein Dorff.

biswellen wind und durft den hohen Bergen den Himmel trübe geschen. Den leisten Martig eingem wir zwo Malen sürden metrande inaust die zu einem Sorffe Tzawa, welches am Strom Kür liegethet Hahre Abusper wirden mit Leimen bestrichen. Sine vierel Weite binaust begiertlich vor Araxis, denn sielekt Aras nennen/inden Cyrum oder Kürenter der Elevat, polizis. Betad 64. Min. Der Aras zwar sönner von S. W. der Kür aber von W. N. W. eingetreten, Leglicher Justif 140. Schritte breitzigten braum flielle und einf Wasser, weischer zweitigen ihmlich geben User. Am Grander gleich auch durch gang Mokan aust den Wielen wuch der Erzeitza der Sießelber durch den der Geschen war viel schieden Armobiete. Der aufgegeschafte Sasse von erstelben war viel sussen lieblicher zu geniesten der Gesche von der Sießen war viel sussen der Sießen der Sießen war viel sussen der Sießen der Sießen der Sießen der Sießen der Sießen war viel sussen der Sießen war viel sussen der Sießen war vielen war viel sussen lieblicher zu geniesten, als der der der Verliebland.

Confluentz Araxu & Cyru,

Da

Der Strom Kür leget das Gransmahl gwifden Schirwan und Mokan, hat ben dem Dorffe Tzawat eine Schiffbructe/über welche wir den andern April giengen/ und auff jenfeit des Strome in Mokan von einem newen De hemandar oder Begweifer/fo vom Changu Ardebil gefdickt war/ empfan | luther Me. gen wurden. Bir befamen gu reiten und die Bagage fort gu bringen 40. Cas mehle und ben 300. Pferde / dami wegen der hohen Berge und tieffen Thale/ durch welche die Reife greng/ wir hinfort leine Bagen mehr gebrauchen funs ten ; Bir befamen neben überftuffiger Fuhr/fattfamen Proviant / nemblich alle Tage 10. Chaffe/ 30. Batman Wein/ Reif/ Butter/ Eper/Mandeln/ R. finen/Apffel/vnd dergleichen voll auff; Reifeten alfo den Sontagnach ges haltener Predigt fort / und gieng der Weg faft ben einer Meilen am Araxes hinauff. Bir hielten unfer Rachtlager eine halbe Meile vom Strande auff der Dende/in runden Schaffer Sutten/welche der Mehemandar unferntwes gendahin fegen laffen.

Den 3. diefes reifeten wir auff felbiger Dende 4. ferlang oder Meilen/ und folieffen wieder in jest gedachtem vorher gefchicten Butten, Diefen Zag fahen wir celiche groffe hauffen Wild / welche fie auff Zurefifch Tzeiran.auft Derfich Ahu nennen/fennd faft wie die Damhirfde geftalt/ haben aber rothe Dagre / pro geweiße ofine Abfene hinterwerths als Biegenhorner gefrummet/ fie fennd febr fonell im lauffen. Diefe art Bild follen nur in Mokan, Stem

pmb Schamachie, Karabach und Merrage gefunden werden.

Den 4. diefes giengenwir o. Meilen furder / und lagerten uns an einen Balbaru Ri. Bach Balbaru genandt / wiewol wir einen viel nebern Weg mitten durch die vir. Dende geben fonnen/muften wir doch der Drende balber folden vmbfdweiff an den Bach nehmen. Allhier haben wir viel Chiltfroten gefunden. Diefe hatten am boben Ufer/wie auch auff dem Lande an den Sugeln Locher in den Schuttroie Cand gemachet/ibre Eper drein geleget / und gwar nur an den gegen Mittag gelegenen feiten / damit fie von der Connenhise defto beffer funten aufgebrus tet werden. Weil wir auff jenfeit des Baches Leute in Butten wohnen fahen/ haben unfer etliche / vmb zu erforfchen/was es für Boldf/ une hinüber gemas chet und ihnen jugefprochen ; Ihre Rinder lieffen fle gang nackend herumb lauffen/die Alten aber hatten einfache Cattunen Rocte an/ erzeigten fich gegen one fehr freundlich und gutthatig/ brachten Mild zu trineten : vermeinten wir waren Goldaten/und gefommen ihrem Ronige wider den Turcten bens fand fuleiften/wunfcheten/ daß Gott den Feind vor vns ber big nach Stam publ (fo wird Conftantinopel genandt) jagen mochte.

Den 7. April famen wir zu ende der Molanischen Bende / an das Ges birge und Land Betziruan, giengen durch einen fleinen Bach/ wegen deffen Berziruan. frumme/wol 12. mahl/ond hielten unfer Nachtlager in einem Dorffe Schech- sebechmumurat, fo 5. Meilen vom geffrigen Nachtlager. Die naufer waren dafelbft rat. an und in die Berge gebawet/bann fle gwar am forder theile mit Druchfleinen auffgefeget/daß hinter theilaber gieng in den Berg/vnd waren mit Chilf be-Declet, Bir funden die Saufer alle leer. Dann weil des Areb Chans Role eter/fo das Newe Jahr Gefchencte an den Ronig jubringen vor une her ges

A RILIS.

Ein Arbebie hemandar tompt uns entgegen.

Eine art Dirfche Abu genandt.

Die Baugelauffen.

Eafdien.

rigen.

trebs in ho-

hen Stein

gangen/von uns einfalfch Gefchren aufgebracht/als wennwir ein fo gramfam ren barvon und unerfattiges Dold maren/die/wo wir hintamen/alles raubeten/aufplune derten und die Leute darzu ichlugen/ hatten die Bauren aus Furcht fich alle darvon und in die Rlippen gemachet. Allhier fliegen unfer etliche auff einen fehr hohen felfichten Berg/ Rrauter ju fuchen/ ond die Begend ju überfeben/ wir funden aber nichts fonderliches/ auch das herumbliegende Gebirge benam alles auffchen. Dben am Berge fprang aus einer Relfflufft ein flare lieblis che Quelle / ben welcher wir einen Zaschenkrebs in einer Steinribe durch welche das Baffer lieff funden/ welcher von etlichen der unferigen / die dergleis den nicht gefeben/für ein Bunder und vergifftet Thier angefeben wurde. Es war doch zu verwundern/ wo der Krebs an den Ort / weil es über zwo Meilen von der See/vnd auff ein fo hohen Berg/getommen/ba er doch gleichwol für ein Meer Rrebs gehalten wird. Wir fasten vns ben dem Brunne/ gedachten mit fehnlichen Berlangen an unfer liebes Baterland / beflagten unfer Blud und Bolfahrt in Deutschland/welches wir mit dem Ructen anfeben/und tage lich unfer Berhangnif an fo wilden Orten unter den Indriffen aewertig fenn muften/truncten unfer guten Freunde in Deutschland Gefundheie in Waffer/ und fliegen/weil der Berg fleihl / nicht ohne Gefahr wieder herunter.

Diffe ein Dorff/war außgeftorbe

Den 6. Diefes reifeten wir aber und gwifden Gebirge nur gwo Meilen/ traffen anwnterfchiedlichen Drien Feigenbaume / fowild wuchfen / an / vnd fehrten in einem außgestorbenem Dorffe Difle ein. Alle wir faum bielebigen Quartiere eingenommen/wurde berichtet/daß nebeft verfloffenem Derbft die Deft alle Daufer aufgereumet hatte. Die Gefandten machten fich mit den meiften Boldern alebald aus dem Dorffe ins frege geld / folugen für fic ein Relt auff/vmb welches die Bolder fich anfänglich unter den bloffen Dims mel lagerten/befamen aber auff den fpaten Abend etliche runde Dutten/welche der Mehemandar auff Debfen berguführen ließ. Diefe art Sutten werden vonlangen Sprugeln oder Rrumbolgern obenin einer Scheiben aufammen gefent / fonnen bald gerlegee und wieder auffgefchlagen werden. Alle der Edle Mdnerig be. Johann Chriftoff von Uchterie fichein wenig im Dorffe verweilete / lanfam tompt vom ins Belt fam/ und von dem Gefandten Brugman hart angeredet murde / als Schreden famer aus einem Peffhaufe fle auch angufteden / erfchract er darüber fo beff Das Bieber, tig/daß er alebalb mit einem langwirigen Bieber befallen wurde, Onfer etliche aber/in bemwir faben / daß die Luffe miteinem dieten flindenden Debelerfullet/ond fale Better war/blieben benfammen in einem haufe/ trugen holh gus fammen/machten mittenim haufeein gut Fewr/fagten vne herumb/ergesten Bucht with mis mit bemvom vorigen Rachtlager eroberten Bein/ fo jeglicher in felner

mit Luftig. feit vertrieben

groffe Carwanfera von den Offindianern/ fo nach Schamachie guhandeln vflegen/ju bamen vorgenommen/ und war bereit über Die helffte fertig. Ein unge funder Drt.

Bon hieran bif fur Carwanfera Aggis fennds. Meilen/ wddff febr viel Mermut. Diereifende Leutelaffen auff felbigem Begeibre Cameble vnd Dferde niemable freffen: Dann fie habens aus erfahrung / daß die Bende

Alafchen herzu brachte; vertrieben alfo diefe Nacht und die Aurche der Deft mit

allerhand luftigen Gefprachen und Rurnweil. Im felben Dorffe wurde eine

pergiff,

vergiffeet/vnodas Biebe barvon ftirbet. Dabergab es uns den 7. Diefes eine ftarche Zagereife/in bem wir jo. Mellen über ziemlich hohe Berge meift fras bend in einem Futter abreiten muften. Ind weil fehr bog windicht Wetter mit Schnee vermischet enfiel / wurden nicht alleine vnfere Bolcker / Die ben gangen Lag ungegeffen reifen muften/ fehrmatt und franct/ fondern die Cas mehle blieben theile fleben/theile fielen gar unter der Laft umb. Gegen Deit= tag famen wir oberwehnte Garw. Aggis zur rechten Sand liegend vorben/ war fchon groß und anfchnlich gebawet / bergleichen und noch nie vorgefommen. Ben felbiger begegnete vne ein wol aufftaffirter Perfer/mit zween Dies nern/fagte baff er vom Ronige und entgegen gefchicht mare/mit Befehl unier Dehemandar zu fenn/ond gute Berfehung zu thun/ daß die Berrn Gefand: ten mol tractiret und bald jum Ronige gebracht wurden. Auff den Abend febrs fen wir in einem Dorffe Tzanlu, so an einem Berge lag/ein. Es waren zwar Dorff. Dafelbft febone groffe Garten von Dbfi-Baumen aber fein Fewrholy / mu= Ubel rieflen derwegen Rube/Camehl-vnd Pferdemift brennen / vns zu marmen. In chenb Reur-Diefer Dacht wurde unfer Quartiermeifter nach Adebil, omballda Quartier merg. jumachen/voraus geschickt.

Den 8. diefes jogen wir nach gehaltenem Grubfinde weiter fort über Gebirge bas Bebirge Tzizetlu 3. guter Meilen. Inten amendebes Bebirges fleuft ein Rivir Karalu, fo aus dem Rilanifchen Bebirge Bakru fompf/ond in den Araslaufft / gieng allhier benm Dorffe Samian burch einemit o. Schwibos gen zierlich gefatte fleinerne Bructe / fo so. Schrifte lang / über welche wir

paffireten.

Eine halbe Meile nach diefer Bruden liegt ein Dorff Tzabedar, 2. Tzabedar. fleine Meilen von Ardebil, in welchem wir einfehreten / auch folgenden als Oftertag liegen blieben. Allbier hatten die Leute den Ruhe und Pferdemift in groffe und fribe Dauffen auch theils an die Wande geschlagen / bamit es von der Luffe und Sonnen außgedurret zum brennen tuchtig gemachet wurde. Die Daufer und Bema ber maren voll Ungezieffer an Leufen und Flohen/mit welchen wir ziemlich allhier besamet und geplaget wurden.

Den 9. Aprilis fenrten wir vnfer Ofter Feft/lieffen ben auffgang der Son- Ofterfeft nen mit Steinftucken und Dugquefen 3. mabl Salve geben/ond verrichteten begangen.

darauff mit einer Predigt onfern Gottesbienft.

Bu Mittage fam der vom Ronig geschiefte newe Mehemandar Das Mehemanmens Nerzeltbek, ein feiner luftiger Dann/die Befanden zu befuchen/ond ihnen des Seftes halber ju gratuliren / brachte fein Befchence mit fich/ wels des war s.auffgebrogete Fifche/ein Schuffel voll Broot/Granaten/Apffel/ eine fonderliche art von Birn/welche als Enfronen anzusehen/ waren febr faff: tig / hatten einen gar frembden anmutigen Beruch und Befchmack. Item

Ajurden/eingefalgen Knoblauch/vnb Schiraffer Wein/ welcher in Perfien fur ben beften gehalten wirb.

Angie Car-

Tzitzetlu. Karalu cin Rivir.

fchencte.

Das 22. Capittel.

# Wie wir vor Ardebil empfangen / eingeholet und tractiret worden.

Einzug in Ardebil. Enco. April. als Oftennontag wurden wir in Ardebilprächtig ein geholet / welches sal wir mehrer Luft woh siedemenn Auffidgen als Bu Gedamacht enquischen war. Dann in dem worte gegen Mittag in gewohnter Ordnung gemachlich fort rittet / begegneten uns ansänglich elliche flaret Exoupen wol aufgepupte Rutter / welche / nach dem Gie ons geschen von freundlich der affliet / wieder wort der verschen vor uns herritten.

Kelberan ein schon Dorff.

Diffeit einem fconen groffen Dorffe Kelheran, welches/weiles ichone bunte Thurme hatte / wir erft vor Die Stadt anfaben/ aber eine halbe Deile barvon lieget/fam ber Ardebilifche Calenter Namene Taleb Chan, ein als ter mager Deann/mit einer ftarcten Rotte Reuter/empfieng vns/vndritte nes ben ben Befandeen her. Als wir bas Dorff gurucke geleget / fahen mir eine fehr groffemenge Bolets zu Rof vnd Buß halten/welche in der mitten fich von einander theileten / ond one einen Durchzug lieffen ; Bald barauff fam der Chan Relbele ein fleiner / aber luftiger Dann / mit einer Rotte Reuter von 1000. Man begleitet/über das Querfeld herzugeritten/empfieng die Gefands ten freundlich / und begab fich auff bero notigen zwifchen ihnen zureiten/bars aufffahe man allenehalben vielerlen Rurgweile: Es famen zwene Knaben in weiffen Dembben mit gefarbeten rauche Schaff Bellen betedt /batten jeglicher auffeinen langen fchwanchen Stabe / fovon Palenoter Sattelbaumen / eine Domerange geftedt / giengen ver den Befandten ber / lafen und fungen auß auffacitblagenen Buchern ctliche Doen / fo gum Lobe bes Mahumeds, Aliipnd Schich Safi gemachet waren / Diefe Knaben waren eines Abdallen Rinder und Schuler. Bald famen etliche in gant weiffen Rleidern/ lieffen fich mit einem Bogelgefang boren / funten bie Dachtigal und andere Bogel mit dem Dunde jehr artig nachaffen. Auff den feiten giengen bie Reffel Erums meln und Schalmepen ; Etliche fungen und tantten an einander gefaffet in els nem Rreiß herumb; Auff einen andern Plate fprungen fie auff eine andere manier/warffen Die Duben in bie Bobe / vno fiengen fie mit einem Jubelges fchren wieder: Es fprungen auch etliche mie ben Sellen / gleich wie ben beg Alfiparentation / herumb. Dabe ben ber Stadt ftunden auff bepten feiten viel Bogenfduten mit Pantern angethan/ hatten niebrige Mugen ale Bas be Sute / Die fie Araktzinoder Schweißmugen nennen / waren mit gebern beftectet; Etliche hatten die Febern gar in den bloffen Ropff/ond Stirn durch Die Daufgeftedt. Etliche ftunden mit bemobertheile bes Leibes gant nactend/ mit Selletten am diden Fleifch der Arme und Bruft durchgeftochen / Dan vermeinte baf esverblendungen ber Bauberer / berer es in Derfien viel glebe/ gemacht ware. Es ftunden auchetliche Dft Indianer/welchemieneigung der Daupter an Die Bruft fchlugen/ond one freundlich zuwincten. Wir muften

Abdallen Kinder.

wegendes ben, vnd vorherlauffenden Boletes groffem Gerange gum offtern ftille halten / bif man mit Deitschen und Prügeln das Bold abound guruche gefrieben hatte. In der Stadt faß bas Bolet heuffig auff ben Baufern/ Wanden/Ehirmen, ond Baumen onfern Ginzug anzuschamen.

Der Chan führte und in einen in der Stadt gelegenen groffen Barten Daf erffe auffein fconce Lufthauß / ju welches man auff zo. Stuffen fteigen niufte / Eractament tractirete und mit Eruchten und Speifen fehr fofilleh / gab anfanglich felbft in Ardebil. feglichem onter ons/bie wir nut auffgeftiegen/jum Wilfom auf einer aulten Schale Wein zufrinden. Infere gemeine Bolder aber wurden voten vn: ter einem Beite gefpeifet. Bep werendem tractament mufte ibre Dufic frifch erflingen. Deben bem Eufthaufe tangeten eine parthen Ochtziober Bogens fchaten/welcheibre Bogen in die Dobe hielten/vnd gleich ale in einem Ballet fich greig nach ber Duficond Sact zuschwingen / und zustellen muften. Ge traten auch bergu Die 2. Abballen Rnaben mit ihren Pommeranben/ pnb fune gen gegen den Bejanden ihre Doen mit ernfthafften Beberben.

Diefes Lufthaufes/weil es ein fofilich Bebaw, mit mehren zugebenchen: Sohat Daffelbe ber vorige Changu Arbebil/ Sulfagarchan, einreicher Derr auff feine Untoften bawen und das Mufter auß Zurckepen bringen laffen. Esiff aber Daffelbe in eine S. Edte Figur vnd 3. Bemach boch auffgeführet mit funftlichen/auch auff basuberfte Bemache/ ja über bas Dauß auffipringenden fontainen oder Baffer Brunnen: Die Bante maren mit blaw Gin fcon robe und grun glafurten Steinen / Die fich mit fonderlichen Flauren gar artig aufthauf su in einander fugeten/befeget/vnd das Dflafter in den Gemachern mit foftlichen Ardebil. Zapeten befleibet. Das gange Daußaber vmbgabein breiter von Marmor gebaueter und mit Blumweret gezierter Luftgang. Auff bemfelben war an einer Eden ein Dlas ben 4. Fuß im Quadrat miteinem geftichten Zapet beleget/worauffein von Bold und Seibe gewirchtes Polfter ; Auffoiefer Stels le fol ber Ronig einemals/ ale Er durch Ardebil gezogen/gefeffen haben/welche befwegenint oben Chren gehalten/vfi von niemand andere muß berühret wers ben / baber es auch mit einem fleinen Bitter umbichloffen mar. Gelbiger 2Bo ber Sulfagarchan hat auch zuvor vor der Gradt diffeit zur lincen Dand neben Ronig geeiner fleinern Bructe einen absonderlichen langen Barten / und in demfelben feffen barff ein überauß groß und foftlich Lufthauß jeben laffen/welches zu unfer Zeit meift, andere fiet, wuffe ffund. Als aber Sulfagarchan burch Antrieb Kartzagarchans bes Ronigl : General Feldherrn ombgebracht wurde ( darvon an einem anderen Dite )hat der Ronig felbige Daufer ju fich genommen/ond denerft gedachten Bartendem Kelbelechan jur Wehnung eingegeben und auff Lebens Beit

verchref. Nach gehaltener Saffel/ond allerband Rurgweil ließ der Chan dic Bes fandten an einem luftigen Orte ber Stadt / in ein fcon groß vnd bequem Dauß / fovermale einem Roniglichen Canbler Saru Chorze juftandig ge: wefen; Die Bolder aber in die nebeft ombliegende Saufer/ wofelbft mir nes ben guten Wirthen alles wol und erdentlich bereitet funden/verlegen.

Den andern Zaa nach unfer Ankunffe/wurde das Taberik aus Schich Taberik an

bie Befand, Sefi Ruchen an die Befandten gebracht. Dannes ift zu Arbebil bas febr fofte tengebracht bare und herzliche Begrabnig Schich Sefi, bes Stifftere und Anfangere der jeBigen Perfifchen Religion / Itembas Begrabnig ber newlichften Konige; ift mit plag und Bebawen umbgeben und gezieret / als ein Roniglicher Doff oder Schloß/darvon bald mit mehren. Inter andern flifftung ift auch diefe: Daff frembde Befandten/oder andere Derren/wenn fie zu Ardebil angelangen/ aus felbigem zwo oder dreymahl muffen gefpeifet werden. Solch Bedachtnis Effen nennen fie Thaberik, beift fo viel als eingefegnet Effen.

Eswaren aber 32. groffe Schuffeln voll Speifen/beren meifte mit auff: gewalletem vn allerhand gefarbtem Reiß angefüllet/oben auff mit gefottenen und gebraten fleifch und Eperfuchen beleget. Siebrachtene auff ben Ropffen gefragen/bereifeten bie Saffel an der Erden/ben welcher wir one im figen gleich als die Derfer/wiewol cewas beschwerlich / anftellen / auch die Speifen/vers muge ibres Befeges ohne Wein trincen genieffen muften. Es lieffen die Bes fandten die Erompeten bargu blafen/ond etliche Stucke lofen. Es wolten bie/ fo die Speifen getragen / feine Berehrung annehmen / wie fehr man fie auch

Folgende Beit wurde unfere Ruche und Reller an Speifen und Trand überfluffigverfeben. Indemvnfertagliches deputat 16. Schaffe/200. Eper/ 4. Batman Butter (ein Batman aber ift fiebendhalb Pfund ) 2. Batman Rofinen/1. Batman Mandeln/100. Batman Wein/2. Batman Dufchab oder Sprup / Mebl / Reiß / Duner und andere Sachen / obne master Chan Bu onterfchieden mablen absonderlich aus Freundschafft an Die Befandten verebrete. Dag wir alfo die Beit unfere fille liegene verzehret batten / 1960. Barman Brodt / 6250. Barman Wein / 9300. Eper / 477. Schaffe und

notigte/vorgebende/daß fie es ben hochfter Straffe nicht thun durffeen.

472. Lammer.

Das 23. Capitel.

Was fich sonst zeit onsers still liegens zu Arbebil begeben/vnd was wir dafelbft gefeben.

Kdlbelech-Die Befande ten.

Ein Zimen.

suchet bie

Bejanbren.

En 12. diefes tam Kelbelechan mit eflichen feiner Doffdiener die Derrenzu befuchen/erbotte fich zu aller Freundschafft und Dienftleiflung/welches er auch in der That erwiefe. Er hatte auch diefen Zag an ben Ronig eine Poft onfere Antunffe in Arbebil anzumelben abgeben laf fen / verhoffte inturgem une eilfertig fort jufchaffen / Befehl zu erlangen. Wir muften gleichwol wegen ber langfam erfolgeten Drore von Diefem Zage annoch zwene ganger Monat liegen bleiben.

Den 21. Diefes gab fich ein Armenischer Bifchoff an / die Befandten gu befuchen / war von der Grant Seffung Eruan gefommen / befprach fich mit Bifchoffbe ons gar freundlich/berichtete onter andern/ baß fie 2. Deilen von felbiger Reftung ein Rlofter hatten/in welchem 400. Dunche ; Es hatte ber Turce vn. jangft im Rriege felbiges Orts 1500. Armenifche Chriftenweggeführet. Gr

Lobte

Probiane" wird reich. ich gegeben

an befirchet

lobte den Ronig in Perflen/daß derfelbe fle ben ihren Privilegien lieg/ und mit, Eribut nicht fo hart ale die Turden befdwerte: Es ware die Chriftliche Bes weine in Affen noch siemlich groß / fie hatten alleine an ihrem Drie swischen den benden Stromen Kurvnd Aras im Gebirgen 1000. Dorffer / vinh den Stadten Caswin, Tabrisüber 2000. Haufer und 500. Rirden. Er bat/daß die Befandten benm Ronigeihrer im beften gedeneten mochten.

Den 25. Aprilis / oder nach den Arabifden Calender den 10, Silhotza Begrabnis begiengen die Priefter ein groß Bairam oder Feft / welches fie Kurban das der Opfie. Duffer nennen/fol das Gedachtnif der Dufferung Abrahams/fo er an feinem tung abra, Cohn Timael (wie fiemeinen/ und nicht Ifaac) verüben wollen / bedeuten; bams. Alle fo ctwas in Bermugen haben laffen felbigen Tag vor der Sonnen auffgang aufferhalb der Daugihur und des Doffes ein Lam oder Chaffichlade ten/in flucten gerhamen/ und unter die Armen/ welche ben groffen Dartheven herumb gehen/auftheilen. Es darffnichts darvon/auch das Fellnicht/behal ten oder ine Dauf genommen werden. Dann fle fagen das Abraham auch von dem Bocte/ welchener an ftatt feines Cohns gefchlachtet/ und geouffert/ niches mit nach Daufe genommen hatte.

23mb felbige Zeit gefchiehet aus Perfien / gleich auch von andern Mas Die Opffe bumedifchen Ortern/der Opfferung halber nach Meeta eine febr groffe Bal rung in fahrt / worvon vuten mit mehrem.

Sonften fahen wir auch heute in Ardebil vor der Sonnen Auffgang der Derfer Beiber / über 500. Stuck auff dem Todien Acker vmb die Braber herumb gehen und figen/jhre Todten gubeweinen : Etliche faffen auff den Grabernondaffen / etliche hatten einen Rnaben fur fich fieben/welcherombo Beld ein ober 2. Spruche auf dem Alcoran lefen muffe. Etliche von den Furnembffen hatten Zelte vmb die Graber gefchlagen / damit flevon niemand frembdes gefehen wurden, Gold beflagen der Todten gefehiehet auch zur Zeit ihres Drun oder Saften. Darvon oben ift gedacht worden.

Die Gefandtenwurden heute abermal auf des Schich Sefi Rudentras Zumanber, ctiret: mit Confect auf o. groffen Porcellanen/ und Speifen auf 6, Lenker mahl aus oder vergihnten fupffern Befaffern.

Bolgenden Zag fellete der Chan ein groß Panquetan/lud die Befand schieb seft ten fampt unfern gangen Comitat darquein/tractirte une abermal ineinem ans gefpeifet. bernfconen Lufthaufe febr herrlich.

Den 27. diefes gegen den Abend lief Kelbelechan den Gefandren gur 2. Panguer guten newen Zeitung miffen/daß der General Feldherr Ruftam Chanffin gus Des Chans. gefdrieben/wie das der groß Turce gu Conflantinopel von den Rebellirenden Jamisarenwehre erfchlagen/ond viel andere fürnehme Daupter gefänglich ein-Besogen worden. Worüber dann witer den Perfern ein groß Frolotten war. Dag ber Der Chan ließ Freuden-Fewer angunden/ Racteten werffen / vnd darben Buckere Erummel und Pfeiffen erfchallen. Etliche hielten einen Becheplah/lieffen mit fchlagen. holgern Gebeln / Geeden und Rundargen aneinander in welcher übung wir auch fonft zur andern Zeit an vnterschiedlichen Orten die junge Mannschafft gefchefftigantraffen.

Mecca.

Die Bei ber bemeine ibre Tobten.

Unfere

450

Infere Befandten lieffen den Verfern in ihrer Freude mit ein guftimmen auf drenen Stucken zugleich o.mahl Salve gebe/ begaben fich oben auffs Dad / vonweldem Sie alle diefe Luft mit anfehen funten. Sie lieffen dafelbft auch die Truffel fchlagen und Trompeten blafen / welches dem Chan fo wol gefiehl/daßer zwo Blafchen Schpraffer Bein (welcher der allerbefte in Perfien ift) neben zwen groffen Glafern von Burter Candi angefüllet zu vne febitte.

Den 1. Maij wurde des Gefandten Erufij Geburts und Namens Zag mit Mufleiren/ Salve fdrieffen und andern Bluckwunfehung begangen/auch gegen den Abend ein ftatlich Gaftmahl von den überfluffigen Proviant ges halten / worben der Ronigliche Mehemandar Regeffbet fich neben uns fehr

luftig erzeigete/ und unfer art zu fpeifen rubmete.

Den 4. diefes tam des Reiche Canglers Saru Taki Gohn mit etlichen Derfonenvon Thabandie Derren Gefandten gu feben und gu befuchen/fellete fich fehr freundlich und luftig an/ ließ ihm alles wolgefallen/ abfonderlichtrug er groffe beliebung zu vnfer Mufic. Es wurden viel Gefundheiten getruncken/ ju welchen allemahl aus groben Stucken Galve muft gegeben werden.

Das Feff Aschur.

Majus.

Hoffeins Sc båchtniß.

Den 14. Maij fiengen die Perfer ein Erawer-Reft angu ferren / welches 10. Tage warete/Daher fie es auch mit dem Arabifchen Worte Afchur, fo ges hen bedeutet / nennen. Bird jahrlich von den Derfern / und fonft feiner ans Dern Nation Mahumedifches Glaubens gehalten / vnd gwar im anfang des Mondes Maheram. In diefem Afchur begehen fle das Gedachmiß Dof feins/ Aalijingften Cohns/ welchenfle fur einen groffen Imam oder Deilis genhalten. Er fol/wie ihre Diftorienmelben/im Rriege/welchen Jefied Califa wider ihn führen ließ / erftlich durch abfirichung des Baffers mit groffen Durft geplaget / hernach mit 72. Pfeilen verwundet / von einem Dahmens Senan ben Anefli durchflochen/ und von Schemr Sültzausen vollend ge todtet worden fenn.

Die Uhrfache aber warumb dif Reft 10. Tage gehalten wird/ift/weilder Reind den Hoffein/ welcher von Medina nach Rufareifen wollen/ ganger 10. Tage verfolget/vnd bif sum Tode geangftiget bat. Bur Belt folder Begang nif geben die Perfer in Trawerfleidern/fennd betrübet/ laffen fein Schermef fer/welches fie fonft faft taglich gebrauchen/ans Daupt fommen/leben me ffig/ trinden feinen Wein / behelffen fich mit Waffer.

Afchur.

Der Alten Aschur.

(Fo war damahl gank Ardebil in embfiger bewegung / mit selkamen Detiungen Ceremonien begriffen : Des Tages über rottireten fich die Rnaben in onters ichiedlichen Baffen gufammen / giengen mit langen Fahnen / fo oben ben der Spise mit gegen einander gefehrten Echlangen gegieret / Eschder genandt/ fakten fich in die Thuren der Deffsiden/ rieffen einer vor die andern nach / Ta Doffeinja Doffein! das ift : & Doffein, Alle Abend fonderlich der lesten drepen Tagen nach der Connen untergang tamen auch die Alten an gewiffen Dreen unter Belten heuffig gufammen / hatten etliche hundert Liechter und gacteln/ bielten/ gleich wie der Abdallen Rinder / Domerangen auf langen fcmancten Steben / traten in einen Ereif aufammen / rieffen und fcbrepen mit weit auff

gefpers

gesperreten Daulern und ernithafften Bebarden / auch fo hefftig / daß fie uns term Gesichte gans braun wurden.

Ciemachten unferetlichen / die wir umb folden Sandel mit angufchas Afeburs les wen hingu drungen/raum / ond gaben one auch brennende Wacheliechter in eer Zag. bie Dande, Alls fle beneiner guten Stunde alfo gefungen/giengen fle mit Sah=

nen und Racteln durch die principal Gaffen der Stadt. Den letten Tag felbiges Festes beschlossen fle Wormittage mit einer bffentlichen Parentation / den Abend aber mit vielen und selsamen Ceremos nien. Die Parentatio wurde gleich der von Aalij , als gedache / gehalten. Die Fattime Berfamblung gefchahe auff dem Borhoffe/ Schich Sefi Melars. Da bann ben der Cantel eine lange Sahne ift gehalten worden / welche Fattima Mahumeds Tochter richten und die Spike aus einem Duffeifen / fo 21bas Mahus mede Paters Brudern Pferd gehabt/ hat machen laffen/ond Schich Sedredin, Schich Sefi Cohn, von Medina nad Ardebil gebracht. Diefe Rahne/ fagen fle/fol/wenn Soffeins Nahme in felbiger Parentation gedachtwird/fich flaret bewegen/wo aber die Bort verlefen werden: Dag er mit 72. Bunden befdidigt / vom Pferde gefallen / fol fie fo febr fdwanten / daß fle oben am Dolls gang abbricht und herunter falt. Ich bin gwar felbft nicht darben gemes fen/daff iche gefehen hatte / Die Perfer aber haben mire als eine warhaffie Die ftorie ersehlen wollen. Der Teuffel ift bifweilen in den Rindern des Binglaus

bens fehr gefchefftig. Umb den Mittagließ der Chan den Gefandten entbieten / daß fie/ die Derfer heute Abends ( als den 24. Maij ) ihr Afchur beschlieffen wurden/ wermnun den Befandten belieben wurde ihre Ceremonien mit angufchamen/ wolteer fledartu freundlich eingeladen haben / mitben Borbefcheid/daßer ibs nen vermilge des Muslimanifchen Gefetes feinen Bein / fondern nur Waf fer zu trinden vorfeten wurde. Nach untergang der Sonnen ftelleten fich die Gefandten fampe den gangen Comitatein. Der Chan fam vor feinem Saufe uns entegegen/empfieng uns freundlich/und notigte uns vor der Pforten (weil Afdunsmie Die Action balelbft auff dem groffen Marct Plate folte gehalten werden) gur linden neben der Pforten auff ordentlich gefatte und mit fconen Za peten belegte Stilele ju figen. Er felbft fatte fich jur Rechten der Dforten auff die Erde gar alleine. Es wurde vor uns eine lange Taffel nach Verfischer mas nier auff der Erden bereitet / und mit vielen Porcellanen Schalen / fo von fuf fen und wolriedenden Baffern angefallet / befeset. Border Zaffel funden groffe von 4. Suf hohe Meffinge mit dichen Wachsfernen beftectte Leuchter/ Item Lampen / in welchen alte mit Talet und Reffte begoffene Lumpen bran ten / Bor onfern gemeinen Boletern funden groffe holherne Leuchter / auff deren jeglich em 20, in 30, fluct Wachellechter geflecht. Unden Wanden hat: Lampen an tenfie etliche 100. flud Lampen von Ralet angellebet / fo alle von Zalet und Den Ban Reffte gefüllet hohe Flammen gaben / war angufehen als wenn die Saufer in ben, lauter Fewr und Flammen ftunden. Quer über den Plat hiengen anlangen Stricten febr viel mit allerhand gefarbten Papir befleidete Laternen / burch welche die Liechter gierlich foteleten.

Bunber. Sahne.

Enbes bes Ceremonie.

Die Ginwohner der Ctatt famen in groffer menge gufammen / theils fagten fich auff die Erde/theils aber famen brennende Liechter und Stabe mit Domerangen in Sanden haltende / fielleten fich in gewiffe Creife und fungen. Mit Diefenhat es eine folde Befdaffenheit; Weil in Ardebil 5. groffe Daupt ftraffen/ond jegliche gleichfam jhre eigene Zunfft hat / pflegen fie fich in abson derliche Parthenen ju rottiren / laffenihnen von unterfchiedlichen Docten (des renes viel gibt) etliche gum Lob des Malij und Doffein gerichtete Gefange mas chen / und von etlichen unter fich/fo die beften Stimmen gu fingen haben / in gegenwart des Chans fingen. Welche Gtraffe nun die beften Inventionen und manieren ju fingen haben / werden gerühmet/ und mit füß gemachten Baffer befchenctet. Darumb famen flein Partheyen nach einander/felleten fich vor dem Chanvnd Gefandtenin ordentliche Creife/fungen (oder rieffen vielmehr) was fie aus Leibes Rrafften vermochten/ben gwo guter Stunden. Gie thaten endlich auff Befehl des Chans auch ihren Bunfeh an die Befandten / baß Bott fle wolle glucklich jum Konig helffen / und wilfommen fern laffen. Du terbeffen tangten gur lincken in einem absonderlichem Ereife fieben junge nactende Perfonen / welche fle Tzakrzaku nanten / waren auff dem gangen Leibe vom Haupt big onten auff die Fusse mit Neffee und Ruf Roblichwart und glangend gefchmieret/hatten nur die Scham verbunden/waren fcheuflich wie die jungen Teuffel gemahlet anzusehen; schlugen mit Steinen / Die flein Danden hatten/gufammen und rieffen/Ja Hoffein! ja Hoffein! Diefe bebeus fen das groffe Trauren / über ben vnfchuldigen Sode Doffeins / barumb fie auch biffweilen mit den Steinen vor die Bruft fchlugen. Es follen arme Leute fenn/ welche mit folchen Spectatel die gange Beit des Afchurs auff dem Marcte por den Buden herumb lauffen / bamit man ihnen umb Doffeins willen Allmofen gebe / Sie geben des Dachte nicht in ihre Saufer fchlaffen fondern legen fich zum Beichen ber Eraurigfeif vor die Barfache in Die Afche.

Etliche follen fich auch/gleich wie die Schwargen/mit rocher Farbebe febmieren/welche den im Blut gelegenen Doffein andeuten wollen. Derglei

then aber fennd one bamable nicht onter Augen fommen.

### Das 24. Sapitel. Vom Ardebelischen Lust-Feivr.

Ach geendetem folden Begangniffen und Geremonien ließ Kelbegehan den Befandeen zu gefallen eiliche luftige Fewewerde abgehen/vub zwar niche ohne mißfallen eilicher Poeier/weiche vermeinsten / daß an fo hohem Trame-Feife folde Fewewerde ih eur in Luft und
Frewben Tagen iblieb / fich nicht wub ziemeten / fonbeilich der Anglaubis
ann balber / welche boch nicht wiel wonifren Deiligen hielten.

Bep dem Fewrwerete fahr man allerhand luftige Inventionen an Pleinen Gafelen/Ahurmen/Fewe Rebern/hangenden/vir umblauffenden Sterni/Laternen/Frofen/ Schwermen/Steig und andern Raqueten. Daß Cae

Muerlen Feurwercke

Szaktzaku

bie nacten. beSchwar.

gen.

ftel/fo gu erft angieng/ war mit bundgefarbten Papiren Mauren ombgeben. Es jundeten fich erftlich aus demfelben ringe ombber fleine Liechter an / bag man die auffe Papier gemablte Riguren artig vernehmen funte / darauffagb es ben anderthalb Stunden onzehlich viel und ordentliche Raqueten und Schlege von lich / bißes endlich auffeinmahl im Fewr auffgieng.

Dach diefem wurde ein ander Wercf gefest / welches fie Debenda Debende nennen / war rund über eine halbe viertel Ellen diefe und drep viertel Ellen find groffe lang/ hatte zwen hervorgebende Mundlocher / welche groffe Funden fprute. ten. Es erhub fich nach art ber fleinen Schwermer / tumultuirefe unter ben mer. Bolcf ern berumb/nicht ohne Schaden dero Rleider/welche/weil fie von Ca: tun / leicht Remr fingen. Interdeffen giengen fehr viel Steige Maqueten/ welche faum aldeine Dand lang / vnd oben fpisig in Form einer Zeuten ges Mufchech machet / wurden in Danden auff fleinen Stecken angegundet / floben ale ober Greige Dfeileund febr boch/jedoch ohne Schlege/ an deffen ftatt aber thaten fie einen Raggeren. Blis / und ftreweten fleine Gerne von fich / welche als brennende Liechter berunter auff die Erde fielen.

Sie hatten auch eine groffe Rugel/auff welcher eine Robre/ale ein fleis ner Shurm flund / war mit Retten und langen Rageln inder Erden feft gemachet/Diefe/warffmit ftareter Dacht und graufanen Geraufche/gleich als brollend / Rewr und groffe gunden von fich. Sold Fewrwerd wird von Kumbera ibnen Kumbara genandf.

Efliche hielten an langen fcwancken Stangen von Papier gemachte Laternen/welchevmblieffen/ fich angundeten / vnd als das Papier verbrand/ Egternen. viel Schlege von fich gaben. Aus Diefen fiel ein Dlunder berunter mit vielen Raqueten und Schwermern an einander gefoppelt/ und bleiben hangen/ welchebann pnterschiedliche Aufgange sucheten / vnb doch vom Schnur nicht lof fommen funten / war gar luftig angufehen; im gleichen auch die auffge-

bengte Sterne / vnd viel andere felhame Werche mehr. Unter andern war nicht die geringfte Luft / daßetliche aus vorgebunde: nen Schurstüchern/in welche ein ander gleich als onvermutend einen Brand ftedete/ viel Pleine Flammen auff den Dlas ftreweten/ welche eine gute weile als Sternen branten / waren aus Baumwolle gufammen gerollete und mit Deffte besprengete Rugeln / deren etliche in drepectte Papieren Saufgen

eingeschlossen. Daß weisse Meffee albe in ihren Fewewereten den besten Dus und Bierath. Es ift aber nichts anders / als ein Petroleumoder Steinobl/ber: gleichen man auch in unfern Aporecten) wiewol nicht fo gar geistreich) haben fan. Jeb habe an beffen flatt ben fubtielften Spiritum Terebinthini ge-

brauchet / thut ebendaffelbe/ pnd faft noch mehr. Dan fabe von ferne auch efliche Flammen in der Luffe geschwinde ente Ruffich fleben/vnd wieder vergeben/ vermute/daß es von den Ruffichen Plaun/ wel Plaun. ches bargu febr bienlich / gewefen fep. Diefes Plaune mit mehren zu gebens den: ift daffelbe nichte andere als ein gebler Staub/welcher aus dem mufco

Feurwerd.

Bemrmerct.

cerreftri gefcblagen wird. Derfelbige Mufcue/inden Rrauferbuchern Beers Demm if

lap

lap/Jtem Zeuffeleflamen genandt/wachft inden 2Balbern gemeinlich/ wo viel Dannen und Bircen fleben/Jeem auff den durren Denden. Wir haben es in den Ruglandifchen / wie auch zum theil in den Liefflandifchen Waldern febr beuffig angetroffen. Es wirffe Bapffen ben paren in die Sobe/ welche/ wenn fie im Augustoreiff/von den Ruffen in groffer menge gefamlet/im Ofen gedroget/außgeflopffet/ vnd nach Pfunden verfaufft wird/ wie ich dann def fen etliche Rindesblafen voll von ihnen erfauffe und mit mir heraus gebracht habe. Deben andern Dugen/biees ben frifchen Munden/ feuchten Schaben und fratten Rindern thut in demes mehr als das Ridge drucknet und heilet wird es von den Ruffen zu ihren Chaldeifchen Remren / deren droben gedacht worden / gebrauchet. Sienehmen dif Pulver in eine blechern als ein Ppra: mis formierte Buchfe/fo von einer halben Ellenlang / auch furgerift/faffen felbige in die Sand / und oben benm Dundloche ein brennend Liechtober Fas ckel/ stoffen darmit onterwerths in die Luft / das etwas vom Plaun jum Mundloche heraus fleucht / was dann vom Liechte ergriffen wird / gehet in eine Flamme. Wenn nun folch ftoffen continuirlich in die Lufft geschiehet/ daß eine Flamme auff die ander folget / oder man diefelben omb fich wirfft / ift es verwunderlich anzuseben. Dean fan in Gefellschafften darmit feine Euft machen: In dem man eine Sabactpfeiffe mit Plaun heimlich angefüllet/ ans Liecht halt und blafet/fo fahret/benbepfigenben unvermutend/eine ftarete Rlamme heraus/vnd darmit es eingroß Geraufche gibe/mifchen fie Dulveris firet birefen Laub Darunter. Es hat diß Plaunpulver die art / bag es nur/ wenns in der Lufft durch eine Flamme geftaubet wird/fich angundef/ond fonften nicht/wenn man auch feboneinen Brand ober Liecht barein flieflober baffelbe auff glubende Roblen fchuttet. Im mangel diefes Pulvers fan man wolriechendes Bummi oder Dart fubticl pulverifiret gebrauchen / welches neben der Rurbweilln einem Gemache auch guten Geruch giebt. Das Plaun aber hat für fich feinen fonderlichen Beruch / gibt auch feinen Danwiff.

Feurchurm

\$42.284.

Die legie Luftves Arbebilischen Fewrwercks gab ein Fewerhunnlein/ welches mie sehr vielen Raqueten von Schlegen/so allezugleich in einem Au-

genblick an vud aufgiengen/auffflohe/vnd zerftobe.

Rach vollendung solcher luftigen Spectacel / sobif zur Metternacht wärtetn/begaden nie und wieder lunnfer Horbergen. Wit gaten zwarder im Abendunit allerhand: Luft wifter allegen geweider / weil fort aber im negenung/daß under Ehan speisen wurde / wagegessen außgegangen/ und unster Dostung zu nichte wurde / musten vient spungerigen Bäuchen zu Wetter deben / und vor die gehabte Luft wieder die führen.

Hoffeins Leichen Process. Folgenden Tag datten die Perfer vor der Sonnen auffgang hoffeine Leis chem Procefferugen ihre gewöhnliche Esch der von Fahren, für der amblie von Prede, mie flawen Eddern elleldet inder Stadtherund. Inden Tachen fleedten Pfeile / als warm flehinein geschoffen / gaden zu werflehen die Pfeile / von Feinde auffholfein geschoffen / gaden zu werflehen die Pfeile / von Feinde auffholfein geschoffen worden. Den auffen Andern haten leichge Sargevor flich voranntheits unt Stadt und Den befrechet / ollen die in hofffen Engfren geschmit Dofe

feins



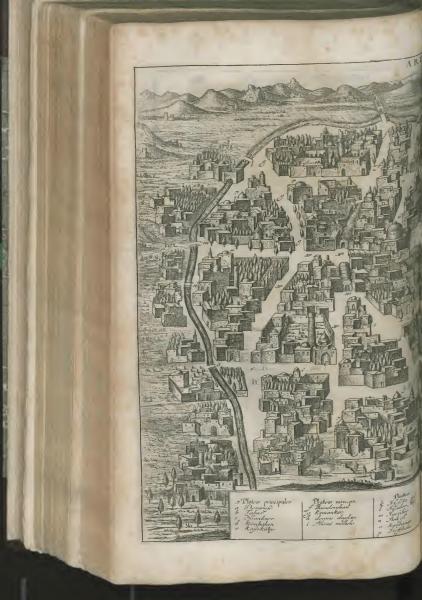





feine Rinder bedeuten. Auff etlichen Dferden lagen fcone Ropffbunde/Sebel/

Bogen und Rocher voller Pfeile/als Doffeins Waffen.

Abbie Sonne auffgangen / lieffen ihrer viel auff dem Borhoffe Schich Blutlaffen. Sefi,mit Langetten ( fo den ihnen gebrauchlich) ihre Arme über dem Elibogen bint 500 am dicken Fleische rigen / auch celiche die Aber an dem Arme offnen / und feins wiften awar fo beuffla/daß der Doff im Miftag fo voll Blut lag/als wenn man viel Debfen geschlachtet batte. Etliche Rnaben lieffen auch ihre Arme uber ben Ellebogen rigen/fehlugen und flagfehten mit der Dand darauff/ daß ber gan: Be Armvom Blut befarbet/vnd fie über all befpruget wurden/ lieffen alfo alle Gaffen burch. Das thun fiegum Gedachtniß des unfchuldigen Blutvergief fensihres Imames, und glauben darben/ daß durch folch ihr Bluevergieffen/ viel Gunden mit weggehen. Und wer innerhalb diefer io. Zagen / gleich auch zur Beit Aalij Parentation, Jtem Seft Kurban, und jorer Kaften firbet/ pnd folche mit gefepret bat / der fel unfehlbar felig werden.

### Das 25. Capitel.

### Bon der Stadt Ardebil und ihre Beschaffenheit.

Roebil/von den Turden Ardevil, in den Land Saffein aber per er- Die Grade grorem Ardonil genandt / lieget in der Landschafft Adirbeitzan, fo Ardebil in vor alten Zeiten Satrapene ift genandt worden. Wie benm Q. Curtio 1.5. \$2.3ufchen. Bur felben Landschafft geboren Ardebil, Tabris, ober Tauris, Merrage, Nachtichuan, Merend, Rumiæ, Choui vno Selmas. Ardebilift eine alte und ben den Perfern berühmte Stadt / theils weil die alten Ronige / vnd fonderlich ihrer Secten Stiffter Schich Sefi allba gewohnet bat. (Manvermeinet/Daß auch Alexander Magnus aler imanguge nach Derfien begriffen / bafelbft eine zeitlang Doff gehalten babe / wie auch aus jesterwehntem Drte benm Curtio etlicher maffen abzunehmen. ) Eheile weil der Konige Begrabniß barinnen / theils auch wegender ftarcen Dandlung/ fovon Ginheimijchen und Frembden gerrieben wird. Die Ginwohner braus com in gemein die Zurdische Sprache.

Die Polus hohe habe ich durch offe wiederholte anmerdung allbier 38. Polus hohe Grad 5. Min. befunden/Longicudo aberift 82. Grad 30. Min.

Die Stadt lieget in einer gar gleichen runden Ebene von bren Deilen im diametro, welcheringe ombber mit hohen Bebirgen umbichloffen. Das bobefte lieget nach QBeften / Sebelahn genandt / ift nimmer ohne Schnee/ nach Subfid Dfraber das Rilanische Bebirge Bakru. Diefer Gebirge hal ber/gibt es ju Ardebil eine unbeständige/ bald beiffe/ bald falte/ und daber ungefunde Luffe / daß offe / fonderlich im August und September / welche Bigefun. Monat allbereit ftrenge Derbft Luffe mit fich fuhren / viel Leute franct wer be Luffe. ben/viel gar hinfterben follen. Es wurden auch etliche ber unferigen / ja ber Gefandte Bruggeman / vnb Sartman Graman felbft mit harten Fiebern Leg. Brug. ond gefabrlichen Kranctheiten befallen/der Medicus zwar fo hefftig/daßwir Medicus

Adirbeitza.

37. Grab

Mmm iij

mie

merben franct.

Zaglicher Sturm vi Graub.

omb Arde

Schone

Biebetvei-

bil.

be.

mit ibm an feinem Leben zweiffelten. Es war zu verwundern/ baß taglich am Mittage/ wenn die Some ambobeften fund / ein Wirbelwind entftunde/ welcher einen groffen Staub erweckete/aber faum eine Stunde wehrete/dars auff es den gangen Zag und Nacht bernach wieder fillewar. Daber die Der. ferein Sprichwort gemachet:

Saba Ardebil, Nimrus Kardebil. Des Morgens Ardebil/ Des Mittaas Staubes viel.

Wegen fo falfer Luffe werden in Ardebil weder Wein/Melonen/Gras naten / Citronen noch Pomerangen gezeuget / Apffel und Birn aber bat es anug. Die Baume begunten erft im Außgange des Aprilis aufzuschlagen/ fonften aber machfen unter dem Bebirge/ba es marmer und die Luffe temperire ter/ auch fosche biBige Frachte: Inter Bakru im Dorffe Alaru fcone Des lonen / vnd in Baru Die beffen Agurceen. In gemein aber hat es fruchtbaren Ackerbam / und gute Biebeweibe. Daber ringe umb Ardebilin ben granen 60. Dorffer Amen 60. Dorffer gezehlet werden. Die Biebeweide felbiges Ortes bringet dem Ronigjabrlich eingroffes ein. Dann diereiche Arabifde wie auch Sites chifche Diebehirten / welche ihrer Dabrung halber theile fich jum Derfifchen Glauben befennen / theile fich nur onter des Schachs Schuß begeben / vmb Diefe Begend zu weiden / und mit Biche zuhandeln pflegen: Der über bas Diebe bestalter Schreiber erzehlte ons das innerhalb 14. Zagen benhundert taufend Schaffe dafelbft über die Brucke gangen waren. Es muß aber für jeglich Schaff zuweiden ein Kasbeki, oder nach holfteinischer Minne o. Dienning / nach Meifinifcher aber fünffiehalb Pfenningentweder an Biebe oder Gelde Boll erleget werden / im gleichen wenns verfaufft wird / wieder fo viel/folden Boll nennen fie Tzaubanbeki, die Deide aber Afchur Elefchur, 1. Waffer und Graf nieffung / welches der Ehrete mit einem Borte Ochbasch außspricht.

Belegehelt ber Gtabe Ardebil.

Die Stadt ift envas weiter als Schamachie umbgriffen/lieget ofine einis ge Rincemaure/an jeg'ichem Daufe ift ein Dbftgarte/daber es von ferne mehr einem Balde / als einer Ctadtehnlich fibet. Dat gleichwolfein Bawbolk/ muffen derwegen foldes von Rilan/ fo feche Tagereifen von bar/ bringen laf fen. Durch die Stadt fleuft ein fleiner Bach Baluchlu genandt / über wei den viel fleinerne Bruden geleget. Diefer fompt von einem eine Meile von ber Stadt nach Guden gelegenem Dorffe Schamasbu. Border Stadt theilet er fich in gween Arme/ ber eine gehet durch die Stadt/ber ander aber gur Lineten hinten hin/ ond fall guruhr hinter der Stadt in den Rlug Karafu. Bennim April der Schnee auff und swiften den Bebirgen serfchmelset/er geuft fich diefer Bach in einen fehr groffen Strom/ daß/ wenn er nichtben teis ten von der Stadt abgeleitet wurde/ felbige/wie fle fagten / gar ertrencten folte. Wie auch einemahle Jur Zeit Schah Abas fol gefehehen fenn / da das Waffer durchaebrochen/die Saufer meil fie nur von Erde/ Leimen/ und inder Con nen gebackenen Steinen auffgefetet/ meift eingeweichet und niedergeriffen / die

Rinder

Rinder fennd in den Biegen auff dem Baffer geschwummen / iftalfoviel Wold und Wiehe ertruncten. Daher muften ju unfer Zeit/am 12. April taus fend Mannmit Hacken / Epaden und Schauffeln hinaus einen flarcken Damin por den Bach zu legen/damit das Waffer vorben und durch das raus me Feld geleitet wurde.

Die Stadt hat neben vielen fleintn fünff principal Straffen/ als Der | 5. principal wance/ Tabar / Nigrdower/ Rumbalan und Rafirfuge / welche alle giemlich Baffen. breit/vnd mit hohen Efchen und Beidenbaumen befeget/fo ihnen in der grof

fen Dike guten Schatten geben.

Es hat einen groffen sierlichen Maidan, Gpanirsoder Marctiplas/fo bren hundert Schritte lang und halb fo breit / auff benden feiten mit feinen or Dentlich gebaweten Laden / in welche die Sandwereter / jegliche Bunfftabfon-Derlich arbeiten. Im Gingang deffelben gur rechten Sand hinter Schich Sefi Beardbrif ift eine Mestzid, in welcher ein Imam Sadæ (fo nennen fie die Rine Bas mam Der ihrer 12. Seiligen) begraben lieget. Bennein Ubelthater fich Dahin mas Sada. thet / ift er eine zeitlang fren / von dar aber faner alebald in Schich Sefi Des grabnif/welches das groffe Afylum oder Frenheitift/ fich begeben. Sinten Ginafilum. port Maidan fompt man auff den Bafar, ond gwar erft in ein hobes vierectt Bemolbe Kailerie genandt/ in welchem guldene und filberne Guit / Edelaes fteine und die beften Seiden und andere foftbaren Bahren verfaufft werden. Que diefem gehet man durch 3. Pforten anvnterschiedlichen Orten in bedectte Gaffen/worinnen allerhand gemeine Wahren angutreffen. Man findet auch bin und wieder viel Carawanfera/in welchen die frembden Rauffleute/ale Tur; den/Fartern/Dft Indianer und andere liegen/man hat uns auch allda zwene aus Tzina, oder Chinefifche Rauffleute/ welche mit Porcellanen handelten/ gezeiget. Man fahe es an ihren frembden Rleidern/daß fie Zluglander waren.

Sehrviel Hamam oder Badeftuben hat es dafelbff/wie auch Metziden und Rirchen/deren grofte und fconfte ift Mestzid Adine, auff einem fleinen Mestzid Dugel faft mitten in der Stadt gelegen / hat einen ziemlich hohen runden Thurm; felbige wird des Reproder Prentages / Davon fie auch den Nahmen hat/befuchet. Border Rircheniftein Brunn/welchen des Ronigs gewefener Canceler Saru Chotze (fonft Mahumed Rifa genandt) machen/ ond das Baffer von einem über eine Meile von der Stadt nach S. W. gelegenem Ber ge durch Canalen onter der Erden hinein leiten laffen. Que diefem Brunn

wafden fich die/fo in die Rirche gehenund beten wollen.

### Das 26. Capitel. Von Schich Sefi Begräbnif.

Stit ferne vom Meidan ift das mehrerwehnte foftbare Melar oder Schieh seft Begrähniß Schich Sefi, und der newlichen Perfer Könige. Golunge Be The subefehenführtevne Kelbelechan einemahle/ale nemblich den grabnis. andern Pfingfitag mit fich binein. Er lief une juvor anfagen/ daß / wenn wir

aum

mahl bas fommen.

Bum britte jum Grabe des Deiligen geben wolten / auch auff den Abend die dritte Mahls geit aus dem Meiar folgen folte / mochten uns aber diefen Zag des Beins Taberik be enthalten/ gleich wie gebrauchlich.

Nach gehaltener Mittages Mahlgeit giengen die Gefandten mit ihrem gangen Comitat und Coldaten begleitet ordentlich hingu. Die erfte Pforte/ durch welche manin den Borhoff gehet / war fehr groß / und oben mit einer die quer überzogenen groffen filbernen Rette/auff welche eine andere Derpendicus lar berunter flief/gegieret/ fol vondem Chan gu Merraga, Agachan aus fons derlicher Andacht dahin verchret worden fenn. Der Borhoff fehr weit und mit groffen Quaderfteinen gepflaftert / hatte auf zwo feiten bohe lange Comb bogen / onter denen etliche Rrambuden; hinten aus aber einen groffen offnen

Barten/welchenjederman Luft halber befuchen mochte.

Die Pforee mit filbern Rettenber hangen.

betreten.

Als der Chan uns auff dem Borhoffe empfangen hatte / führte er uns Durch eine andere Pforte/ in welcher gleichfals oben eine ftarche filberne Rett im Triangel hienge. Diefe fol Mahumed Chan/der Chan su Kentza dahin hangen laffen. Ben diefer Pforten murden unfere Bewehr und Degen von one gefordert. Dann es darff niemand mit einigem todlichen Gewehr bin Die fdwel ein gehen. Und wenn ein Perfer hieruber verbruchig; daß er nur ein Deffer lewith nicht

ben fich hatte/betreten wurde/mufte er am Leben geffraffe werden/Die chmel le in diefer / wie auch in den folgenden Pforten/ waren von weiffen Marmel rund als ein Cylinder gehamen / man verbotte une diefelbe mit Ruffen ju be rubren/dann fle von fo viel taufenden/ welche ben diefes heiligen Grabe ju beten fommen/gefüffet wird. Muften derwegen überfdreiten/ vnd gwar den rechten Ruf vorfeben. Durch diefe Pforte famen wir in einen gwar nicht breiten aber langen / auch mit groffen Fliefen gepflafterten und auff benden feiten mit Schwibogen gezierten Soff. In welchem gur Rechten ein fconer flarer Brunn/fo aus der Wand durch einen groffen Meffingen Sanen lauft/wird auch über eine Meile vom Bebirge vnter der Erden dahin geleitet/ giebt benen/ die dafelbft gefpeifet merden/das Getrancte. Bu ende diefes Soffes murde gur Rechten ein schon groß rund Gewolbe gezeiget/war auffen mit grun und blaw glafurten Steinen befeget / inwendig aber mit Tapeten beleget / in deffen mitte swo groffe meffinge Leuchter flunden / Rings herumb an den Banden faffen Pfaffen in weifen Rleidern / fungen und rieffen mit lauter Stimme; Im fingen bewegten und neigten fle fich alle zugleich von einer feiten zur andern / als werm fie an einem Schnur gefnupfft gezogenwurden/war felgam angufeben/ hiermit wollen fie eine fonderliche Demuth und Andacht anzeigen. In Diefem Gemache fol Schich Sefi jahrlich 40. Tage continue gefeffen/gefaftet/taglich nur eine Mandel mit Baffer genoffen/ vnd gebetet haben/ daher es auch der 40. Tagehalber Tichillachane genandt wird. Que felbigem Soffe giengen wir in den dritten / durch eine Pforte / in welcher auch eine filberne Reite von

Tichillachane.

> In diefem Doffe/fo swaretwas fleiner / aber doch mit bunten glafurten Steinen beffer gezieret als die andern Begrabnif. Der Gingang jum Des grabnif aber war unter einem fiemlich groffen Gebaw und einem runden

Allichan, dem Chan gu Kappan verehret/bienge.

Thurm

Thurm/die Thur mit dicken Silberblech übergogen/an welcher ftarete filberne Rinden. Das Pflafter vor der Thur war mit Tapeten beleget/auff denfelben mustenwir unfere Schuhe aufgiehe/wiewol die Gefandten foldes gu thun and Wielmuste fanglich in bedeneten jogen/muften fie doch/fo ferne fie hincin wolten/in diefem Die Goue fall fich der Derfer Willenergeben. Es fagte der Chan Das Schah Abas, wenn außischen, Er dif Grab zubesuchen nach Ardebil gefommen / zum offtern eine halbe Meile von der Stadt die Schuhe aufgezogen/und in bloffen Strumpffen hinju gangenware; dif aber mar aus andachtigen Glauben und Ehr ju dicfem Deiligen gefchehen/welche fie ben vne nicht vermuten fenn funten. Dan führetete une in einen mit fchonen Tapeten belegten langen Bang/ond gur Reche ten durch eine mit guldenem Blech überzogene Ebur, inein fofflich Gewolbe. Diefe Thur / wie auch eine dergleichen gu Meichet in Choralan an Imam Rifa Beardbrif fol Schach Abas auch haben maden laffen / vnd gwar ver, schach Abas milae feines Gelübtes / welches er gethan / als er wider die Usbeken in Cho Gelübte. rafan su ffreiten aufgezogen / daß er nemblich wenn diefe Deiligen den Feind que Chorafan wurden treiben helffen/er jeglichem miteiner gulden Thur ver ebren wolte. Weil nun der Gieg fich auff Schach Abas feite wendete/hat er hiermit feinem Gelübte ein gnugen thun wollen.

Diff Gewolbe war 8. Faden lang und g. breit / oben mit febr vielen gul benen und filbern Lampen / berer eiliche ben dren viertel Ellen im diametro, behanget. Es faffen auff benden feiten 12, Chorpfaffen / Hafifahn genandt / Hafis Canwelche fleine über einander gefdrenette Gtule vor fich ftehen / und auff denfel | cor & Cu. ben groffe Dergaments Bucher / in welchen etliche Capitel aus dem Alcoran Ros fepulmit fehr groffen Arabifden Budftaben gefdrieben / liegen hatten / fungen/ chri. gleich wie ben uns die Dunche Choralein Hafis vor / die andern nach / mit ebenmessiger bewegung / als die in dem Tschillachane fassen. Durch diese gieng man zu einem mit langen filbern Gitterweret abgefondertes Gemach/ fo mit dreven filbern Stuffen erhoben. Der Channach bem er / gleich auch unfer Perfifder Dolmeifd Ruftam/deffen broben gedacht worden/bie Gtuf fen gefüffet hatten / führete die Befandten mit unfer 4. Derfonen binein. Es war fehr fofllich gegieret /vnd gu hinterft /da es noch eine Stuffe erhöhet/aber mahlmiteinem dicken Stacket/deffen Tralgen von flarem Golderund gedre bet / vnterfcheiben. Hinter diefem war das Grab Schich Sefieigentlich jufes Grabftein. hen. Es fol in fcon Marmor gehamen/vnd nicht von Golde / wie etliche ber unferigen fich berichten lieffen/gemachet fenn. Die Hohe von der Erden schäfte ich auff dren/die lange ohngefehr neun/vnd die breite vier Juf. War mit einer rothen Sammet Decke beleget. Uber dem Grabe fahe man auch etliche gul dene Lampen hangen / vnd auff den feiten zween groffe hohe guldene Leuchter fleben/ welche neben den andern Lampen alle Nacht angegundet und mit Liechs tern beftectet fenn muffen.

Die Thur amgalvenen Stactet war verfchloffen/muftenicht/wiewol die Befanden darumb baten / geoffnet werben / vorwendende / daß niemand von weltlichen Leuten/auch ber Ronig felbft nicht/bincin gelaffen wurde. Bur linden Dand des Bemache in welchem wir ftunden/war ein abfonderlich Ges

wölbe/ worinnen Schah Ismael der Erstediese Ramens / Item des Schich Sest wid estlicher Könige Gemaßinnen begraden liegen. Man kunte eines von denjelben durch die Thir som und ist einer Garbin behänget / erblicken, war aber nicht sonderlich gezieret. Esgleng ein alter Mann / siets mit und

Dachdem wir und allhier eine weile umbgefeben / wurden wir durch ben

mit einem gulbenen Rauchfaffe binter ons ber gurauchern.

Die Bibliotheca wird Bü

gezeiget.

Biel Porcellan Gefchirr.

Die Hoff, Küche.

porbefagten Bang zur Rechten in ein febr groffes gewolbetes und mit Gold gemablice Bemach/fo einer Rirchen nicht onehnlich/geführet. Das erfte/fo ons in demfelben verwunderlich fürfam/ war dasfunftlich geschloffene Gewolbe mit vielen lang herunter hangenden Abfeben / wie nemblich daffelbe/ weil es febr weit ombgriffen und feine Pfeiler batte / befteben funte. Diefer Gaal mard Tzenetieragenandt / in welchem bie Bibliothec. Die Bucher hatten fie in unterschiedlichen Schrencken / nicht in ordnung gefest/ fondern auff ein ander liegend verschloffen / waren meift in Arabifcher / efliche aber in Derfischer und Eurchischer Sprache / theile auff Dergament / theils auff Papier febr fauber gefchrieben: Die Diftorien Bucher mit Rauren ger mablet. Die Breter mitrothen Gafianuberzogen/mit gegoffenembochge triebenen guldene Blum-vnd Laubwerck gezieret. Dan fabe auch in den Schwibogen Diefes Bemaches etliche hundert Procellanen Gefchirre/ term etliche 10. Rannen Waffer faffen Punten. Aus benfelben wird ber Konia/ und andere Derrn/wenn fie ba angelangen/gefpeifet. Dann weil bif ein bellie ger Drt/ond heilige Stifftungen/muffen weder filberne noch guldene Befdus re bafelbft gebrauchet werden / Daher vne ben obgefagten Taberik, gleich auch inder Begangniß Soffeins bem Chan die Speifen und Gefranchein lauter Porcellanen Schalen mit langen holgern Leffeln porgefest wurden. Dan berichtete, daß Schich Sefi wegen groffer Delligfeit und Demuth nur aus holfern Schuffeln folte gegeffen haben. Que isterwehnfem Tzenetfera führten fie uns indie auff bem Dberplas gelegene Dofffuche/beffen Shur auch Schach Abas mit Gilber ftarct beschlagen laffen : Es war inderfelben alles febr ordenelich und wol gefetet / groffe Reffel / fo oben enge zulieffen und mit Sturgen bebectet / eingemauret. Das Waffer wurde burch Canalen ringts inder Ruchen berumb geleitet/ welches durch groffe Deffinge Danen/fo über ben Sopffen / in felbige funte gelaffen werben. Die Roche und Ruchendiener hatten an unterfchiedlichen gewiffen Orten ihre unterfchiedliche Sandthie rung. Mus biefer Ruchen werben taglich über taufend Dann an bes Defars Bediente und Arme gelpeifet / und zwar des Zages 3. mahl/erfilich fruh umb 6. hernach omb 10. und Rachmittage umb 3. 2hr. Die erften 2. mabl wird megen Schich Sefi, (Da taglich 150. Abas oder 3. Tumain/ fennd 50. Atblr. auffachenmuffen. ) Bum driftenmable aber vonder Ronige Stifftungen gefpeifet. Wenn nun die Dablgeiten angeben und die Speifen aufgaetheilet werden follen / laffen fie allemable, Deerpaueten / welche Dabumed fol gebrauchet und Schich Sedredinmit obgebachter Sahne von Debine bieber gebracht haben/fchlagen. Wenn biefe erfchallen/ laufft jeberman gu/ba bann jeglichem von unterfchiedlichen Außtheilern/an Suppen/Fleifchond Reiffin fein Beichier gegeben wird, auch fo reichlich/baß fie felbft nicht alles verzehren/ fondern an andere/welche die Mimojen zuholen fich fchemen/verfauffen tonen.

Auf der Ruchen wurden wir in einen fchonen groffen Barten gebrachts worlnnen man Sulchan Aiders, Schah Tamas und anderer Ronige Graber/ welche unter den bloffen Simmel ohne Bieraht lagen/zeigete.

Die fürnembften Leichen aber / fo bamais in Diejem Mefchaich an pns terfchiedlichen Orten bengefeget lagen/waren:

z. Schich Sefi, ein Sohn Seid Tzeibrail.

2. Schich Sedredin, ein Sohn Scfi.

3. Schich Tzinid , ein Sohn Sedredin , welchen die Buros

pifche Difforien Schreiber durch jrrebum Guined nennen. 4. Sulran Aider , welchem bas fell von ben Curden ift über die Ohren gezogen worden / ein Sohn Tzinid.

5. Schich Aider, ein Solon Sultan Aiders.
6. Schah Ismael, ein Solon Schich Aiders.

7. Schah Tamas, ein Sohn Schach Ismaels.

8. Schahlsmael Secundus, ein Sohn Schach Tamas,

9. Schah Mahumed Choddabende, ein Sobn Ismaels.

10. Ismael Myrfa,

Gebrüber und Bobne Kos II. Hemfa Myrfa,

12. pno Schah Abas J niges Choddabande.

Die fife.

nembsten

grabiug.

Leichen in

Diefem Be

Schich Sedredin hat nach feines Batern Lobe bif Begrabnif burch Ber biefen einen Werdmeifter / weichener von Medina mit fich gebracht / allo foftlich Mefchaich gebawet. Sie geben vor basbie Entwerffung pnd Meunfter folches Gebas, gebawer. wes von Schich Sedredin felbft durch ein Wunderwerch derer fie jom jo viel als feinem Bater gufebreiben/fol gegeben worden jenn. Dann in dem Erdem Werdmeifter befohlen die Zlugen juguthun / habe Er jom gleichfamin einer Englidung vnd Befichteein Bebam vorgeftellet wornach Er diefes hat ans legen und machen muffen. Schich Tzinid aber hat ben Doff ermeitert / Die Borboffe und noch etliche Daufer daran gefest / bag ce joo als ein groß weit pubfangenes Schlog/vnd in bemfelben taglich fo viel Wandels / ale in einer fürnehmen Doffitabt fein mag.

Es ift wegenvielen Roniglichen Stifftungen/ ordentlichen Ginfanffen Brof ond taglichen Befchendungen etliche Dillionen reich / Dagman auch vers Reichthum meinet / wennd ju Belbe geifen folte/biefer Defar ein Rrieges Deer gurichten ben diefem bep weifem groffere Mittel in Baarfchaffe ale der Ronig felbft haben fol. Dann neben feinen groffen Summen baares Beides hat es bin und wieber viel Baufer / Land und Leute / welche ben Schaft taglich vermehren : Als nemblich in Artebil 200. Daufer/o, Hamam ober Babeftuben/8. Carwan- Des Mefats. fera; Das groffe Rram Bewoibe Kaiferie, ber gange Maidan, fampf allen an ben feiten gebauefen Gewoiben pnd Buten / Jemioo. andere Bubenim Bafar, der Biebe / Rorn: Sals pno ohl Martt / die Aftabnischin, das ift/ Die onter der Sonnen ohne Buden figen und verfauffen/muffeu alle Pachtgoll

Begrabnif

Einfunfft?

Man ti

(ober

(ober Licenten wie wirs nennen ) bieber geben. Bon denen umb Arbebil ges legenen vielen Dorffern femmen ibm 33. ju. Jiemin Serab 5. Dorffer ; in der Stadt I abris 60. Saufer/100. Krambuden/vnd vor der Stadt 2. Dorfe fer. In der Stade Kaswin auch etliche Carwaniera und Badeftuben / wie auch inten Landschafften Rilan und Aftara. In Debfan das Abchur und Elefchur. Die Provincien Chalchal, Kermeruth und Hafchteruth jegs lich e halb/ohne was von Zarfarien und Indien/ in welchen auch efliche dreer/ fodem Derfer Glauben jugethan / bringen. Die Perfer haben auch fehr im Bebrauch/baff/menn fie etma weite Reifen oder fonft wichtige Berrichtungen vornemen/Item in Rranctheiten/ oder andern Rothen ftechen / groffe, Ses lubte an den Schich Sefithun / vnd felbige / wenn fie jbres Mundfchestheils baffeig worden / fo gewiffe und willig / ale lieb ihnen ihre Wolfarth und Geeligkeit ift / guleiften pflegen / ja ihrer viel/wenn fie Walfarten fommen/ auß fonderlicher Andacht fremwillige Geschencke bringen/theile auch ihre Ou fer burch Teffamente babin vermachen. Daber bann taglich Geld/Pferde/ Efel/Cameele/ Schafe und ander Wahren einfommen.

Mefsürtzi Benfiger ben bem Geübr Raften.

Belübte ber Perfer.

> Denen aber / fo die Gefchende bringen wird eine Sandvoll Anif verehret/angubeufen/baß bafur ihren Seelen eine fonderliche Sufftafeit gugeben foll. Bur Einname aber folder Befchencte fenn zwo vereidigte Derfonen verordnet / welche fie Nessureziahn , (vom Arab: Nesur fo ein Belutte be: Deutet ) nennen. Diefe figen taglichin einem gegenber Meszid Tzillachanz gur Lincken gelegenern Daufe / haben zwischen fich einen runden Gelbfaften fteben / fomit rothen Sammet bedecket / in welchen fie die verehrten Belber oben burche Loch einwerffen : was man an Cameelen/Dferden und Gfein brim get/wird auch alebald verlaufft und zu Beide gemachet/Schafe und Debien aber geschlachtetond für die Armen außgetheilet. Gelbigen Nessurtziahn hat Schich Ismael zu reichem Bnterbalt ein groß Dorff / Sultanabath, fo eine Deile von ber Stadt gelegen/ verebret.

#### Das 26. Capittel.

#### Dan Bearabuff von Seid Tzeibrails und andern Seiden,auffdem Dorffe Kelheran, Item was fonfomb Ardebil zu feben.

Seid Tzeibrail Be grábnif.

28 Begrabnis aber Seid Tzeibrails, Schich Sefi Baters wird in einem eine halbe Meile von Ardebildiffeit gelegenem Dorffe Kelheran gezeiget und geehret. Tzeibrailiftim felbigen Dorffe ein ges meiner einfeltiger Dann gewefen/ond erft onterdie andern Bauren begraben worden; weil aber Sedredin gefeben / baß nicht allein fein Bater / fonbern auch Er felbft von gang Perfien fur ein fo beiliger und mit berlichem Beiffe begabter Dannift gehalten worden, bat er nach feines Bafers Sote, als Gr Deffen Begrabnis gejeget/auch feines Grofvaters Afche hober aleter gerneis nen Leufe wollen gehalten haben / baher Er jelbige außgraben / und allhier mie

einem

einem herlichen Grabe und Gebam gieren wollen. Etliche jagten/ bag neben Diejemnoch ihrer zwene/ nemblich Seid Sala, ber Bater Tzeibraelis und ber Grofvater Seid Kudbedin, liegen folten/ eflicht aber/ble Ehre Schich Sefiens Bafer alleine gulaffen/verneinten es wieder. Bieleicht lieget feiner von denfelben darinnen/bann es miglich gewefen/ bag man die Bebeine/ welche fo lange Beit unter andern gemeinen Bauren in der Erden gelegen und verfaulet/ wird baben fennen fonnen.

Das Begrabnis mar in einem groffen Garten in die Runde gebawet/ Das Beringes ombber mit langen bunt gemalten Glaffenftern und mit eifern Stas bam des cheten wol vermabret / oben mit einem runden Thurm/ fo mit blau und gran , Begrabnig glafurten Steinen befeget. Das Fundament war fo boch erhaben / bas man auff jo. Stuffen binauff fleigenmufte. Ale vnjer efliche famen felbiges zu tes feben / forberten fie in ber Ebur Degen und Stecken von uns/ muften auch Schuhe und Stiffeln aufziehen/vnd alfo bloß hinein gehen. Das Gewolbe war mif durchgebrochenen Bogen funftlich gefchloffen/mit Bold ond blauer Karbe gegieret / bas Pflafter mit fconen Sapetenbeleget. Anten Tanben maren unter Schwibogen fielne Rammern gemachet in weiche fie die Jugend im Singen auß dem Alcoran unterrichten / und alfo gu Hafifan oter Dutern bes beiligen Grabes machen. Es lagen auch wie in Schich Seff Begrabmis fcbon gefchriebene Arabifche Bucher auff fleinen Grublen/ außwelch en fiegu gewiffen Beiten gufingen pflegen. In der mittender Capellen war das Grab von Solbweret / mit fchoner eingelegter Arbeit / fo'amifchen ben Fugen mit Deffingen Blech unterschieden / Dannes bobe und 3. Glen bre t gejetet war mit grunen Sammet ringe umbher befleibet. Wber bem Grabe biengen 2. filberne und 2. gulbene Lampen/ welche alle Macht muffen angezundet/und von zwenen Tziragefchihan oder Liechtpugern brennend erhalfen werden. Begen biefer Begrabnie uber/ war noch eine fleine Capelle / in welcher auch fürnehme Leute felbiges Gefchlechtes begraben lagen.

Umb folcher Deiligen Begrabnis willen muß der Chan ju Artebil fo DesChans wol bem geiftlichen Defen/ale bem Ron'ge bedienet fenn/und neben den welte Dermal lichen/auch die geifflichen Rechte beobachten. Er darff aber nicht/ wie ber gu Schamachte fo viel geworbene Soldafen halten / weil Arbebil feine Grangs ftadt/vnd daher eines gefchwinden Wberfalles vom Eurcen fich fo leicht nicht jubefürchten hat. Er hattefnallen Faum 50. Derfonen/burch melde Er feine Doffftadt befiellen lieffe. Seine Doffhaltung aber war ben weitem nicht fo prachtig/ale des Areb Chans. Er führete auch ein eingezogenes nuchtern Les ben/ gebrauchte inden Bufammentunfften und Baftbothen/ derer Er unferts wegen 3. anftellete / viel Zabact / beffen Rauch Er nach ber gemeinen Derfer manier mit einer von 2. Glen langen bolbern Robre durch ein Glaß Waffer joge/worben Er desheiffen fchwarben Waffers Cahawa viel genoffe/ Diefes

fol fehrfalten / vnd die allzugeilen Begierde bempffen.

Bas fonft omb Arbebildener wurdig feinmag/fennbelliche anten Be- Barme birgen gelegene marme Bader/luft und gefund Brunnen/guwelchen ber Chan Bade und ons jufuhren fich anerbotte/wurde aber megen febrachheit des Bef: Brugm. gefund

Brunnen.

Mnn fii

pnfers

Sedrebe.

Abketur.

Meul.

unterlaffen. Der Derfer Bericht von denfelben mar biefer: Inten vor dem Bergen Sebelan iftein Brunn Serdebe, jolaulicht und flar Waffer fübret/ in welchen man zu baden pfleget. Ertft von Sulfakarchan ,deffen obgedacht/ unter ein Gemolbe gebracht worden. Dren Deilen von diefem gur Rechten Des Bergesift ein warmer Brunn/welcher einen fchweffelichten Geftanct von fich giebt / vnb die Lufft ber ganten Begend ftinetend machet; Ift wider ben Brind und Reudigfeit febr dienlich / baber wird Er auch Abkotur, h.c. Schorffwaffertifuliret. In einem antern Driediefes Berges follen noch brep ander Brunnen / Meul, Daudau und Randau genant / gefunden werben/ führen alle dren fiedentheiß Waffer. Meulentspringet aus einem fleinen Dus gel / welcher auff benden feiten falte tieffe Brunnenhat / Daudau, fo eine viertel Deile von diefem/fpielet mit 2. Quellen/hat neben ihm auch einen fal fen Brunnen. Bor benben iffein Teich gegraben / in welche man fie gujams men leiten/ond jum Babe temperiren fan. Randau aber foll bigweilen feine Wirchung frafftig erzeigen/bigweilen auch zuruche ziehen. Gie fagen/baf/ wenn der Rrance genefen fol/ fich Schlangen darinnen feben laffen/ fo andere fleine weiffe Schlenglein auff bem Ropffe in einen Ring gedrebet / ale eine Eroneliegen haben. Wo diefenicht gefpuret werden / wird bas Badverges

Randau.

Daudau.

Scherkol.

### Das 27. Sapitel. Die Reise von Ardebil biss Gultanie.

kens gebrauchet. Eine halbe Meile innleit der Stadt lieger am Wege zur Nechten ein Seich der Pfüge Scherköl genant/volcher von hartgeliesterent Salpeter von Salg gleich als mit Essendien zugeleger war zwiewirdam folches innvorden ziehen selbst geschen. Die Reubigen sollen sieh auch hieraus zu waschen pflegen. Was sieven Wege Baken dem wirtiges berichteten soll ben dem was sie vom Berge Elwend fabultren zechalt werden.

Junius. Newer Mebemandar Abasculibek

Achdem wir als obgedacht/zween ganger Monat in Arbebil gelegen/ famben 1. Drachmond ein neuer Mehemandar vom Könige vers Ordenter (Naturens Abasculibek, 1116 Berlegt († dagt er not finner halb 40. Sagam zum Könige/ velcher groß Berlangennach von truge/lieffern solte. Weil Er aber ein alter Mann/brachte Er vom von 8 effer zubeblenen feine Sohn / einen flater der und henn Kehrel mit fich. Darauff begab der vorige Mehemandar Netzeelbek sich wieber von vons, von der dan vor seine gehabte Miche von Dienste zur vertehung 4. par Bobeln / s. Ellen braun Zuch / 4. Glen blauen Europeischen Allas von 4. Klasten der netwerken

Mievol nun Abaskult und vonfern schleunigen Aufbruck ernflilch au hielte auch Piere von Cameele für die Abir brachte/music Erdoch/wei, der Gescherte Brugm: die Metallen Stüden auff Laben und Raben legen und mit fert haben wolke / und selbige zuverfertigen, / noch über 8. Zage warten. Der Chan mustein mangel bes Holges etliche schone Vahrne in der Stade wurden lassen, / Annagelichen daß der Mehemandar berichtete/vot ers so

gar vnmuglich fo schwere Stucke / die pus doch auff fo ficherm Weg nichts nune waren / auff Rader fortzubringen. Dann wir nicht flets fo schlechten Beg/als wir gehabt/fondern Dimmelebobe Berge/vnd die tiefifte 2ibgrunde por une finden murden. Darmit'aber gleichwoldie Arbeit defto gefdwinder von flatten gienge/ließ der Befandte auff den Befandten Soff wol 3. Schmie.

de Gifen auffichen / und etliche Simmerleute fommen.

Alls nun alles verfertiget/ wurde eine Berehrung anden Chan gefdict/ Berehrung ale nemblich Bobeln (welche die Perfer fehr lieben) fehone 3.par/eine fchlagen an ben de Whr jein Flafdenfutter mit fuffen Brandwein. Zwendurch unfern Mahe Chan su ler Lebens groffe gemabite Bilder (einen Cavallier und Dame in Frangoft Ardebil. fchen Ricbern) dergleichen Arebehan ihm auch fchilbernlieffe, Kelbelechans gegen Gefchende an die Gefandten waren: Jeglichem absonderlich ein Pferd fampt Cattelund Baum / fo mit Cilber befdylagen. Ein roft und einblam Geftyenete. fluct Atlas / ein fluct Goldgelben Zamafd / ein fluct rohten futter Atlas mit einem Catunen grund. Ginftuck grunfeiden Zeug / mit guldenen Blumen durchwirdet/alles Perfifche Wahren. Darauff ließ den 10. diefes der Mehemandar 170. Pferde / vnd 12. Auffbruch

Cameble gum Quffbruch vorführen. Luben derwegen die Bagage auff/vnd von Arbebil fdicten fie fampt den o. groffen Metallen Stucken und Goldaten folgendes ben zi. lun. Tages poran/denenwir den 12. Junij folgeten. Weilaber der Gef. Brugm. nochetwas fchwach/vnd fich ju Dferde nicht trauete/ließ Er fich in einer Genff Der Gef. te auff Maulefeln tragen / vnd jog fruhe vmb funff Uhr mit drenffig Derfonen Br.in eine

der unferigen begleitet voran.

Etliche Perfer welche von unferm Auffbruch nichts wuften/ auch nies tragen. mahle Senfften gefeben hatten / und faben das diefelbe mit Zucher behangen/ und von vielen Woltern vmbgeben hinaus getragen wurde/ fagten: Die Deutschen werden gewiffe drauffen ein Seft begeben/ und tragen darinnen ihr Deiliathumb. Der Gefandte Erufius folgete mit den andern des Comitats vnib 8, 236r nath. Kelbelechan war zuvor hinaus in einen Garten gerits 26fcbied ten/ließ fagen; daß Er drauffen der Befandten erwarten / und von ihnen noch von Relbes einfl Abfcheid nehmen wolfe. Dannes in Perfien nicht der Gebrauch/daf wie lechan. man einen einholet / auch wieder hinaus führet. Dann fie fagen; Es finde nicht wol/daß man die Baffe vom Saufe abfuhre/ als wir eine Meile geritten/ fomptder Chan/ond führetden Gefandten Eruflus/ in etliche nicht fernevom Bege flehende Otaken oder Tarter Dutten/tractirete vns miteiner falten Rus den. Cowar auch mit jhm ein Gulthan von Tabris, deffen Ampt im Rriege als ben vns eines General Rumor Meifters. Seine Diener waren alle mit Enger und Luche Fellen auff den Schultern behangen/fahen den Battelfnede ten nicht wnehnlich/Sie follen auch in dero Thaten/wenn fie befehliget werden/ fich frifch erzeigen. Nach freundlich genommenen Abschied reifeten wir fort über vnebene rauhe felfichte Wege / vnd tamen gegen den Abend in ein gur Linden im Grunde gelegenes groffes Dorff Busun genandt/fo 4. Deilen von Busun Da-Der Stadt. Allhier funden wir fur vne unfere Bagage und Studen/an denen gw. Die Rader meift zerbrochen. Als der Mehemandar hochbeteuret/ daß Er all

Genffre ges

hier zunewen Rabern/wie auch die Stucken ohne groffe Berhinderung ferner Aubringen feinen Rabt wufte / fich aber erbotte benm Ronige einen Befeld an dem Changu Ardebil / vmb felbige auffs schleunigste nach guschaffen / aufigus wireten / wir auchendlich die Inmugligfeit felbft vermereten / lieffen wir die grofte Studen/nach dem fie auff Befehldes Gef: Br. inbenfein des Mehamandarsbefchloffen/ die lenge und dicte abgemeffen/ und von unfern Mabler Bir lieffen abgeriffenwaren/liegen/namennur/die zwen fleineften Detallen/fo jedes 300. unfere Citi pfund moge / vnd 4. Steinftude auff Cammeele mit vno/vnd jogen den 13. cen liegen. Diefes faftimmer über und gwifden raube Berge durch enge gefährliche 2Bege/ daß man an etlichen Orten die Genffie mit groffer Befdwer von farcten Leuten mufte tragen laffen. In den Grunden lag es bin und wieder voller Dorffer und Hatten / umb welche man icone Wiehe wenden fahe. Gegen Abend als wir C. Meilen geritten / famen wir inein groß Dorff Sengoa, in welchemein Melik o der Landvoigt / fo von der Landfchafft Chalchal, welche bier anfahet/ond bif an den Grom Kifilofein fich erftrecket/ die Gefälle eins

Sengoa pagu. Die Pro oms Chal-

chal.

lichen Framengimmer fampt vielen Gutern verehret und begabet worden. Den 14. giengen wir gleichefale über hohe Berge und durch 3. Dorffer/ außwelchen der Mehemandar (ihrem Gebrauch nach) etliche Pferde/ im Schein fie vne gu Dienfte fein folten / mitnehmen/vnd von den Bauren mit Beld wieder lofen ließ. Bir famen nach 4. ferlang oder Deilen in einen lufti gen Thal/preinem flaren Brunnen/wofelbft wir one onter onfere Zeltelagers ten. Bir funden allhier fehr groffe grune heufdrecken / fo 3. Boll lang und anderthalb dide waren. Weil wir bif Nachmittage des andern Tages ftille lagen/fuchte ich der Gonnen bohe/ond befand daß diefer Ort lag 37. grad 28 min. vom Bauator.

nimbe. Diefer des Namens Baindur ift von Schach Abas fehr geliebet/in dif

Ampt anfeines Baters Stelle gefest/ und mit einer Frawen auf dem Konig:

Der Berg Taurus. Percelia.

Den 15. diefes jogen wir nach gehaltener Mittages Malgeit / (dader Befandte Brugm. fich wieder gu Pferde faste) weiter fort/vill famen vor den ungeheuren Berg Taurus , welchendie Derfer allhier Perdelis nennen. Bir fliegen zuvor in ein fehr tieffes Thal/als in einen abscheulichen Abgrund/jo auff diffeit faft eine Meile hinunter mit jene feite aber anderthalb Meilen hinauf gerechnet wird. Die hohen aber der zweene Berge flehen dem Infeben nach eine gute halbe Meile von einander. Diefer Drt foll eine rechte Raub und Mordarube fenn/ in welcher die Reifenden / wenn fie nicht flaret anug geben/ groffe Gefahr aufflehen / Dann man auff der einen feiten genam war nes men fan/ wenn Leute auff der andern feiten herunter wandeln. Wenn nun die Rauber feben/ daß ihnen niche gnug Wieder fland gefcheben fan/pflegen fle an bequemen Ortern ein Unfall guthun.

Der from Kifilofein.

Im Grunde fleuftein Strom Kifilofein, welcher mit einemerfchrecklie chen braufen und fo fchnelle als ein Pfeil durch die Felfen herunter fcheuft; führet weiß Baffer / Daher es auch in Rilan / wofelbft es fich in die Cafpifche Gee fturket/auff Zalifch Isperuth genandewird. Uber denfelbenhat Schach Tamas eine von gebranten Steinen gierliche Bruckemito. Schwibogen les

gen laffen. Nieben dem Wege an den Bergen flunden viel bittere Man-Deln/ Eppreffen und Gevenbaum. Zuff jenfeit des Waffers windet fich der Beg fehr feil und frum als eine Schlange binauff / daß man an etlichen Dra ten als auffetuffen hinauff fleigen muß. Wie hatten hier vnfere Stucken auff Laden forthommenwollen: Quff der linden feiten zurühr am Wege machten die abgeriffene und gleich als voneinander gefpaltene Belfen groffe tieffe Kluffs ten und graufame Abgrunde/in welche vor wenig Jahren eine Ruffifchen Befandten Maulefel/fo mit Gutern beladen/hinunter geffurget / vnd nicht mehr Befchen worden. Beil man derwegen dafelbft ohne Gefahr nicht reiten fan/ muften wir onfere Dierde binter one berführen. Wir fliegen bif in die Nacht. Albiwir endlich mit groffer Duhe hinauff tamen/ giengen wir/ weil unfer Mehemandar und Wegweifer gurude geblieben/ jrre / und gwar im finftern/ Durch viel fteinichte Grunde und Sagel. Die Luftt fo fehr falt und ftrenge uns entaggen gieng/ war unfer etlidgen/ die wir vom fteigen mude/gerne gu Dferde gefeffen/ aber aus Furchi des fturgens ferner ju Juffe geben muften/ fehr beschwerlich. Giengen derwegen/oder folperten vielmehr/in dem fleinich? Keintze paun Bege ben 3. Stunden/bif wir endlich zu Mitternacht in ein Dorff Keintze gut. 6 4 Meilen vom vorigen Nachtlager / angelanget/wofelbftwir auch den folgenden Tag/ den hinterbliebenden Mehemandar juerwarten/queb die abge, mattete Dferde nebe uns fich wieder erholen gulaffen/ unter unfern Belten liegen blieben; Bir erfetten alfo das gestrige aufgestandene Inmach/ ben einem ausen Trunct Wein / mit einer anmutigen Dufie / Trompeten und Galve fcbieffen / nebenallerhand guter Luftigfeit. Ale vnfer Mehemandar, fo fich auch daben findenlieffe/gur rede gefentwurde/ warumb Er fich allzeit von vns absonderte und von Urdebil bif her uns fo wenig Befelfchafft geleiftet/ließ fich vernemen / daß Ers auf feiner bofen meinung / fondern nur auf blodigftit thete; in dem Er nicht gerne were/wo fo ftetiges fchelten und fluchen/als ben den Bef: Br. gehöretwurde, Wolte unterdeffen gleichwol nach der ihm gegebenen Ordre folde Berfehungthun/daf fein mangel folte gefpuret werden. Schaffte auch/ als er fahe daffes diefen Tag jur Luftigfeit folie gemeinet fenn/ Bein! vollauff andie Dand.

Den 17. diefes als nach Mittage die grofte Dise vorben/vnd die Lufft fich etwas gefühlet hatte / führet vne der Mehemandar Abasculibek swo Meilen fürder / und gwar feines Fortheils halber / weil die Bauren wie fie fagten/ Contribuiren muften / vom rechten Begeab/ ju einem im felfichten grunde uatzimir fur Rechten gelegenen Dorffe Harzimir, woselbft auch ein Melik, welcher pagus den Befandten zum Wilfom etliche Schuffeln voll Fruchte als Erftlinge die fes Jahrs an Amorellen oder Abricos, und halbgeitige Weintrauben/neben einem Schlauch oder Gact mit Bein febictte. Auffer diefem wurde vne fel bigen Abend/in dem wir vnvermutend gefommen/ nichts weder an effen noch trinden gereichet/vnd weil vnfer Roch mitder falten Ruchen/ in meinung wir/ Des Abasculi vorgebennach/beute noch 5. Meilen reifen wurden/ fich auff den rechten Weg voran gemachet/muften wir hungerig fchlaffen gehen.

Den 18. Junij als Sontag / nach dem wir vnfern Gottesdienft und

474

Kamahlpa-244.

mauber

baten.

8

über fallen

Mittages Mahlgeit gehalten/machten wir vne wieder auff/ritten gwifchen fehr falten Dugeln/faft immer in vollen Erab 6. Meilen / und famen gu Ritters nacht inein zwo Meilen vom rechten Bege abgelegenes Dorff Kamahl, Die Bauferlagen ale gerftreuet auff 3. onterfchiedlichen Sugeln. Bir wurden in Dem onterften Theile/wofelbft vor dem Dorffe ein groß wuft Dauf/in welches Die Gefandten Quartir haben folten / eingewiefen; weil aber da fehlechte Bes legenheit guvermuten/ wolten die Derren nicht hinein/fondern begaben fich in den andern Theii/ftelleteneinen Coldaten an den Scheideweg/ben nachfoms menden Boldern des Lagershalber Nachricht jugeben. Die Bauren / weil von unfer Unfunfft ihnen juvor nichts angemeldetwar / und fie ihre Beiber und Tochter / fo gefchwinde nicht auff die feite bringen funten / wolten uns nicht in die Daufer nemen / wir / die wir halb verflummen vnter den bloffen Dimmel guliegen nicht vermochten/muften vne felbft mit gewalt einquartiren/ da wir darm die Bemacher / wiewol fehr enge und fchlecht/jedoch fein warm funden. Bir hatten vne aber faum geleget / in mennung den wenigen Reft ber Nacht mit guter Rube gugubringen / borten wir onfere Trompeter gur Berfamlung blafen. Beil dif ein ungewohntes ond uns leicht die Bedancten machen fonte/daß es etwas Newes und nicht viel gutes bedeuten wurde/machs ten wir une wieder heraus/folgeten dem Chall der Tromveten / welcher uns pnfern Solau der Gefandten Quartier brachte/allda wir vernamen/ das bey 20. Derflas ner gu Pferde fich gufammen gerottet / vnd unfern am Wege haltenden Col Daten Laste mit Nohren/ Pfeilen und Gebeln überfallen / feine Mofquete/ Bandelier / Degen und über Rleider abgenommen / febr gefchlagen/und mit Ruffengetreten/ja wol gar/wieer fagte/ vmbs Leben gebracht hatten/wen nicht gu feinem Blucke unfer Doffmeifter mit unfern Ruffifchen Dolmetfc Dans Arvenbef/welcher Rranetheit halber neben etlichen andern langfam nachritte Dargu gefommen / Da dann die Rauber in mennung noch ein groffer Dinters halt ju fenn / fich eilend darvon gemachet. Die Befandten fchieften einen Leu

> Relten liegen ; 3ch wurde allhier mit einer hinigen Kranckheit und groffer Schwachheit befallen / mufte gleichwol mit fortreiten. Den 20. diefes fruhe vinb gwo Uhr machten wir vne wieder auff den Weg / ritten den gangen Zag in fehr groffer Dige durch einebenes / roth / grobfandichtes und verbrantes Sand ond famen ju Mittage / nach dem wir 6. Meilen hinter ons geleget / in einoffen Stadtlein / Senkan. Gine halbe Meile vor demfelben fchiette ber Stadthalter von Sulchnie, des Nahmens Sewinduk Sulchan, welcher das mable ju Senkan fich auffhielt/ den Gefandten 4. Schuffeln mit febonen aroffen Amorellen und Agureten/fich in der groffen Dige darmit zu erfrifchen/ entgegen. Bordem Gleden famen brenffig geruftete vom Sulthan aufge fbicte Reuter / vns ju empfangen/ vnter denen war einer / der weder Dande

noch Buffe hatte / gebrauchte an fatt ber Sande jugefpiete Urmfchenen mit

Dacten/tummelte gleichwol fein Pferd vne jur verwunderung ohn bnterlaf

tenant mit 20. Soldaten aus / nach den Raubers gufchen/ und lieffendie and

Den 19. diefes blieben wir unter unfern im Dorffe auffacidlagenen

dern Boleter vmb fich berumb quartiren.

senkan ein Grabtlein.

Ein Rropel tumelt fein Pferd.

por uns her. Diefem hat Schah Abas (Schah Sefi Grofvater) umb bafe er in die Daufer gelauffen / vnd das junge Weibes Wolck feinen Willen qu thungezwungen / Dand und Suffe abhatven / und die Strumpffe in fiet ent= heiffe Butter fteden laffen. Gein Bater ift ein furnehmer reicher Einwohs ner in Senkan, und dem Ronige wegen feines guten Werffandes und Doctes ren/in welcher er fich burch fatliche Inventiones berühmt gemachet/fehr lieb gewesen/hat auch durch etliche auff diefen Fall gerichtete finnreiche Epigrammara, ibm und femem Gobn bie verfeberbte Gnabe wieder erlanget / und

noch Beschence darzu befommen.

In Sonkan wurden wir von onfern Wirthen in feine mit iconen Sas peten gezierete Gemacher freundlich auffgenommen / vad ich / als ein Das tiente/ auff feibene Ruffen geleget. Der Gultan/ ein feiner bescheibener ner Dann/fam die Befandeen zu befuchen/ond daß er in Perfon ibnen nicht mare entgegen gefommen/ fich zu entichalbigen. Dann er bep einnehmung Der Reffung Eruan einen Schaden in die Achfel befommen / welcher gwar que gebeilet / aber newlich wieder auffgebrochen mare. Und als die Befandten unfern Medicus und Feldscherer umb Rath und Argenen ihm mitgutheilen fchicften/ gefieles jom fo wol/ daß er neben vielen fofilichen Fruchten doppels ten Proviant reichen lieffe. Senkan fol vor zeiten eine groffe Nahrhaffte Stadt gewesen/aber vom Samerlan und Ehreten Uberfall alio geringe gemas chet worden fenn.

Amb Diefe Begend findet man nichts/ ale einebenes Feld von verbrans tem Gande / worauff nur cingele fleine als Sand bobe Strauche machfen. Gine balbe Meile von der Stadt gur Rechten erftrectet fich ein Arm vom Keider Pei-Berg Taurus aus N. In S. fo nach Kurdesthan zulaufit / Keider Peijam- jambermous ber genande/ auffwelchem wie fie vermeinen/einer von den alten Propheten

felbiges Nahmens fol begraben liegen. Unten am felbigen Berge war es voller gruner Amen und Dorffer.

Den 23. Junij weil wir inder groffen Die foregufommen une nicht getrameten / machten wir une ju Abend nach der Connen untergang erft wieder auff den Weg/reifeten die Nacht ben Mondfchein durch eben Land 6. Dets Icn/ond famen gegen der Sonnen auffgang zu der Stadt Sulchanie. Infere Bolder waren vonder groffen Dachtfalte fo erftarret und verklummen/ bag fie faum von den Pferden fleigen und geben funten/Daraufffolgete ben Sag überwiederumb fo groffe Dige/baß man vor derfelben fich faum bergen funte. Daber beute 15. Perfonen unfere Comitate zugleich fich zu flagen und lager hafftiggu werden begunten / betamen groffe Dipe und Dattigfeit / muften gleichwol auf Pferden/Maulefeln und Camehlen mit fortreifen/wir reifeten Brabanten aber meift des Dachtes. Mibier verunwilligten fich zwene onferer Erabanten/ Duel. und wurde der eine Thomas Crajg ein Schotte im Duel mit einem gefahrlis de Stich indie Lunge nicht ferne vom Dergen verwnndet/wir muften ibn eine

gute Beit in der Genffte mit fortfcbleppen/ murde gleichwol nach

langwiriger Chur wieder geheilef.

Das Doo ii

#### Das vierbie Buch ber Perfianischen

Das 28. Capitel.

#### Bonder Stadt Gultanie.

Die Stabt Sulthanie.

Je Stadt Sulthanie betreffend/lieget biefelbige unter den 84. Grad 5. Min. Long. vnd 36. Grad 30. Min. Latitudinis, in einem eben Relbe / hat auff benben feiten / nicht aber wie Rartwrigt fchreibet/ rings ombher glemliche Berge / fonderlich zur Rechten ben Berg Keider. Sie falt wegen etlicher hoben Daufer/Thurm und Columnen von auffen fein ins Quae/ inmendia aber ift fie febr vermuftet / wie auch die Stademauren faft gant eingangen. Sie fol vor geiten eine von den farnembften und prach tigfen Stabtenbero Landen / ond über eine halbe Meile lang gewesen jepn/



Dann eine groffe halbe Meile von der Stadt zur Rechten / auffbem Wegt nach Hamedan, fol eine hohe fteinerne Pforte und Thurm/welche zur Geabt geboret bat / noch jego fteben. Die Stadt fol Sulchan Mahumed Choda-Lib.14.6.28 bende, aus ben flucken ber verwufteten Stadt Tigranocerta, ber Tacicus an eflichen Orten gedenchef/erbawet und zu einen Roniglichen Git gemachet baben / wie es auch der Rahme Sulthanie andeutet. Dann Die alten Ronige / nicht Schah, fondern wie noch beute die Zurden fich Sulthan fl tuliren laffen. Es ift aber felbige Stadt theils vom Zamerlanes theils von

6 lib. 15.

ibrem

ihremeigen Strften Chorza Reichid, weildie Einwohner rebellirte, febr

vermuftet worben.

Das benchwurdigfte / fo allhier zu feben / war der alte Ronigliche Refis waftet. beng Plas / welcher als eine Reftung mit flarcten von groffen Quaberfleinen gefesten Dauren / vnd vierect ien Thurmen / von welchen noch etliche flucte ftunden / ins gevierte ift unibgeben gewefen. Das schonfte Emarat ober Bebammar die Meschaich, in welcher Gulthan Mahumed Choddabende bes Gulthan graben lieget. Es war alles zierlich gebawet / hatte dren Pforten / beren bobe Chobda. Die Pforten zu S. Marcus in Benetien übertreffen fol/aber nicht von Erge/ grabing. wie andere fcbreiben/fondern von polirten vii damaftenirten Gtabl und Gifen. Die eine und grofte fo gegen dem Meidan flehet / fagen fie / fannicht auffge | Bixaru 1.2. than werden/wie viel Perfonen fich auch daran bemuhen/es fen denn/daß man Hift. Perf. Diefe Bort Darguredet : Beask Aly bukfcha : Thue bich auff aus Liebe Cine Sabel gegen Aaly, fo fol fie alebann in den Angeln und Dacken foleicht geben/ baß fie auch von einem Rinte fonte auffgethan werden. Das Gewolbe war mie wels und blaw glafurten Steinen/in welche groffe Schrifften/ und allerband Hierliche Figuren gebrand / befeget / gieng fehr hoch und in der miffen ale ein runder Thurm gufammen. War oben mit einem Metallen Gitter pnter febeiden/baßes gleichfam einen abfonderlichen Chor gab. Auff demfelben la gen viel alte Arabifche Bucher / beren etliche funff viertel Ellen lang und faft eine Gle breit/bie Buchftaben waren Fingers lang/ond eine Beile vmb bie an: Der mit Gold und Schwart fehr fleiflig gefchrieben / von felbigen fennd mir etliche Blater gutommen / welche ich noch jego in meines gnabigften Berrn Bibliothec vermabre. Dann es ein ftuck aus bem Alcoran, in welchem ber Anfang einer poffirlichen Fabel von etlichen Zeuffelnenthalten. Diefelbige wil ich Euft balber aus der Derfifchen Paraphrafi Alcorani, welche fie Seratz elkulub, candelam cordis, nennen/furt bieber gieben:

218 Gott die Zeuffel aus ben Dimmel getrieben / und benfelben wider gabel im fie fest zugeschloffen / Die Zeuffel aber gleichwol gerne wiffen wolten / was alcor. capidoch im Dimmel fich zutrüge/haben fich etliche des Dachte zusammen gethan/ te Wellafet fenndein auff den andern geftiegen / big ber überfte an ben Dimmel gereichet/ Daerdenn alles hat horen fonnen / was der Engel Gefprach von der Denfchen Leben und Bluck / folches habendie Zeuffel hernach durch Bauberer und Bahrfager ben Denfchen wieder fund gethan. 218 & Ste aber folche Lift gemercet/laffet er einen Stern/Arabifch Schihab genandt / auff den Ropff des oberften Teuffels fchieffen/ welcher Stern als bald durch alle hinunter fah. ret und verbrennet felbige Zeuffel auff einen hauffen. Dach diefem haben fich gleichwol andere Zeuffel auch noch bif auff biefen Zag bemubet / burch ebens meffiges Mittel die Engel zu behorchen/die Geheimniß des Dimmels zu ers forfchen/ond den Denichen zu offenbaren/werden aber/wenns die Engel feben mit gleicher Straffe beleget und vertilget. Daber wenn die Perfer das Meteoron, ftellam Cadentem, ober wie es bie unferigen nennen / bas Stern fchneuken feben/fie aus Indacht und Fremden alsbald anfangen:

Chotza Re-

febid pere

Jula

## خدا تکه داشت مارا از شیطان همه بسوختنان وما خداص شایم

Choda nike dascht' mara es Scheitan, Heme busuchtend we machalas schudim.

Gottbeschüngetung für den Tenffel, siewerden alleverbrand und wir frey gennachet! Bil soviel von die sim Mahumedischen Gebichte.

Inten im obgedachten Ampel/wenn man zum Meherad oder Alfar gehenwil / ifi des Sulthan Mahume Chobabende Brad durch ein ichdnes Gifter zu ichen. Diese Gitter wird als ein groß Aunsstüte gehalten / in dem es saft durch die von laufer Indanischen Stahl / und alle Stiden also an ein ander hangen / daß man keine Zugen schen kan : ift hellepolitete und durch einer Sie sagen haßes aus einem flude gehawen ver soldasseiten neben den Piortenin Indien / und zwar 7. Iahr daran gemacht / von mehr erwohnem Sulthau auer hieber geiete worden sein.

20. Metalten Stuck Beschütz

Rirche von

Sch. Ismael

erbawer.

Scuffen funden wir im feldigen Emarat 20. Metallen Stud Geficus, vorunter ein greffer Fewennorfel. Die Studenlagen jegliches auft 4. Navern/deren 4. als halbe Cartaunen/die andern als Seldichlangen: Die Rugeln aber waren von Marmelstein. Sollen zum beschus der geweienen Kestung gebrauchet worden senn. Ausscham Morfel flund ein doppelter Abler/

und über demfelben die Buchftaben A. Z. drunter aber A. Der Shurmauff felbigem Gebam war achtechet / und oben mit einem

breiten Bange umbgeben/ auff denfelben ftunden acht fleine Thurme ale Dis laren gelet / welche man burch Windeltreppen befteigen funte. Borden Zempel war ein gemaurter groffer vierectter Brunn / beffen Baffer vom Berge Keider geleitet wird. Sinten aber ein fconer groffer Barte mit vielen ordentlich gefesten boben und niedrigen Baumen/und einem boben Lufthaus fe gegieret. Dicht minder ift auch in Diefer Stadt zu befehen wurdig eine ans dere groffe Rirche / welche Schah Ismael der Erfte fol haben fegen laffen / ju derfelben gehet man durch ein fehr hohes Thor / auff welchem ein runder Thurm; Wennmandurch diefelbe gegangen/ftoft zu erft einhober Dpramis/ fooben etwas verfallen / entgegen / vinb benfelben fteben acht giemlich bobe Marmerfteinen Geulen;wenn man felbige vorben/fompt man erft in die reche te Mestzid, welche auch fehr groß und hoch gewolbet / mit vielen gemaurten Dilgren/ Schwibogen und Gangen ringeherumb gegleret / hat in ber mitten eine erhabene Catheber. Andiefem Bebaro ift auch ein fchoner groffer Garte/ worinnen ein Thurm/welchermit onterfebiedlichen Abfegen oben als ein Dp. ramis zugespißet.

Es befrafftigens die Einwohner/ond haben wirs auch alfo Augenfet eins lich befrunden / was Jovius (lib. 14. pag. 282.) ond Dec. Perodinus de wir Tamerlanis (cap. 23. pag. 241.) fichreiben ? Abboc vere feytheico impie profano Tamerlanis ingenio quis credit mirum religionis exem-

plum

plum prodijste? Nam Sulthaniam Persarum olim Regiam cunca; obivia inter meridiem & occasum immaniter evertens ac inexorabili mentis feritate diruensatq; incendens passim urbes & oppida, & religione tactus, seu potius secreto quodam ( uti forsan credi par erat) afflatus numine Mahumethanorum delabris pepercit, quæ adhuc præcellenti ftructura pulcherrima vifuntur. Daf ber graufame Wite: rich Tamerlanes / ob er gwar alles / was er angetroffen / wie auch diefe febone Stadt/permuftet/dennoch aus fonderlicher Andacht der Mehumedifchen Dos tentaten Begrabniffe und Rirchen darinnen fle geftanden/ungetaftet gelaffen.

Micht ferne von jesterwehnter Rirchen / flehet noch eine fehr hohe und weite Pforte von aufgehamenen Steinen gwifden gwenen 27. Kaden hoben Vilartburmen / funflich gefeset / fcheinet / daß es eine Chren Pforte gewefen

fen / ift aber stemlich verfallen.

Die Ginwohner dieser Stadt / derer jeso kaum ben 6. taufend fennd / ambr. Condurffen nicht/wie etliche melden/gur Wintere Zeit wegen der groffen Ralte fich tar. cap. 3 an einen andern Drt begeben/fle verwunderten fich/ daß foldes von ihnen ge: Bizaru lib. febrieben wurde/fintemahl fein Dreingang Derfien/aus welchem fie die Ralte 12.

Bleich ale die Dine treiben funte.

Benn ja an eiliden Orten auff und zwifden den Gebirgen/daes nicht viel Holk gibt / die Ralte etwas firenge anhalt / weichen fie nicht gant aus der Begend / fondern nur aus den gewohnlichen Bemachern in die warmen Reller. Dergleichen Ort fol umb die Begend nach Eruan, fowegen zwen hoben Bebirgen / swiften welchen es begriffen Deralekes genandt wird / ju finden Deralekes, fenn/worinnen das furnembfte Dorff Arpa, weil dafelbft zur Wintere Zeit die Ralte fehr hefftig/siehen fle in die am Bebirge tieffgegrabene Reller/ welche ihnen des Wintere fo wol wider die groffe Ralte / als des Commere wider die

groffe Die dienen formen.

Nach dem wir ju Sulthanie dren Tageftille gelegen/frifche Pferde und Bon sul-Cameble befommen/ machten wir vno den 25. Junij wieder auff den Weg. thanie auff. Als aber viel unfer Boleter Rrandheit und Mattigleit halber nicht gureiten gebrochen. vermodicu/fchaffie der Mehemandar etliche Raften/Kerzaweha genandt/ in welchen die Derfer ihre Beiber mit fich über Land guführen pflegen / legten die Patienten drein / und hiengen fle über die Cameble. Ich und unfer Urat hatten auch jeglicher einen Ketzawe, wurden bende über ein Camehl gehenget/ und alfo mit fortgefdleppet. Ben folder art gu reifen wir neben unfer Rranct heit noch zwo groffe Befdwerligkeiten erdulden muften / nemblich / daß wit nach der hohen Thiere schwanckenden Rücken flets vor und hinterwerths ges fchoben/vnd im Ropffe wufte gemachet wurden; Jiem/baf/wei' o. und mehr Rhet Camehlimmer eines hinten andas ander gefuppelt (dann alfo von eis nem vorangehendem Rnechte viel Thiere fonnen regieret werden) wir von ibnen einen continuirlichen fehr faulen verdriehlichen Stanck empfunden.

Wir fogen fivo Stunden vor Tage aus der Stadt und giengen sechs Meilen durch eine fehr fchoneluftige Gegend/ da man allenchalben viel grune Amen/Rorn und andere fruchttragende Acter und wolgebawete Dorffer liegen

Tzikitziki Dugel. Choramde Luftborff.

faben; Bur Lincten wurden die Dugel Tzikitziki genandt/ wofelbft des Ros niges beite Stureren fenn fol. Gegen Mittag fehrten wir auffeinem Dorffe Choramdeh ein/ welches zwischen schonen hohen Baumen und Garten/ an einem Rivire / fo frifch Waffer fubrete / febr luftig lag. Daber es auch den Nahmen/ Luftdorff hat.

Den 26. in ber Racht haben wir wieder funff flarche Meilen gereifet und fennd über viel Dugel und Berge mittelmeffiger hohe gefommen.

Den 27. Junij in Mitternacht machten wir vne wieder auff/ vnd togen biß gur der berühmten Stadt Caswin.

#### Das 29. Capitel.

Bu Caswin angefommen. Die beschreibung ber Stadtond was denckwurdiges darinnen zu feben. Gil wir diefen Weg / nemblich fünff Meilen mit der Nacht gurucke

Bor Cuwin antommen.

Indiani. fcher Surft.

"Inbiani fcher War gen mit Dchsen.

gerinnen.

geleget / vind mit der Connen auffgang die Stadt vor vns hattett / führte vns der Mehemandar in das neheste Dorff woselbst wir just Stunden verwarten muften / bif die von Caswin heraus famen und uns eine holcten. Beilaber allhier/ vmb daß es eine Ronigliche Refident gewesen/ feis 23om Da- nen Chan/fondern nur einen Daruga oder Amptman hat / murden wir nicht ruga einge foprachtig / als an andern Orten gefcheben / eingeholet. Gleichwolfamter holes worde Daruga mitetliche hundere Mann zu Roft und Auft und empfieng uns : Dor auff præfentirte fich ein Indianischer Fürft / fo mit etlichen Indostanischen Reutern und Lactenen begleitet aus der Ctadt fam / empfieng die Befandten auch mit freundlichen zuwinden/ und begleitete fie bif zur Gtade. Der Wa gen dites Rurften war gar auff eine fonderliche felhame art gemachet; lag oben überzwen niedrige Rader / fo nicht an einer gemeinen Ure / fondern an deffen ftattomb ein ziemlich ftaret Gifen / welches zwischen den Rabern auffwerthe gebeuget den Bagen trug/omblieffen. In dem Bagen/ fo mit einem Dirne mel bedecket/faß der Myrla nebennoch einem gegen ihm über/ hatten die Ruffe unter fich gefchlagen: Den Wagen zogen zwene fcone weiffe glatte India nifche Dehfen/welche furse Salfe / und auff dem Nacken nebender Edulter hohe Duckel hatten: Die Hörner warenroth angefleichen / der Halfmit vie len Schellen vmbgeben. Die Deirel des Wagens gieng über die Debfen. Forn am Bagen aber faß der Fuhrman / regierete die Dofen mit einem Geil / fo ihnen durch die Rafe gelogen. Diefe lieffen fo willig / jierlich und gefchwinde/ als irgend ein abgerichtet Pferd thun mag.

Alls wir einen guten Buchfenfchuß von der Stadt / famen 15. junge Duren und Weibes Derfonen uns entgegen geritten/waren fatlich aufgeputet/mit bunluftige Sen ten fammet und feiden Roden befleidet / mit guldenen und feiden / vom Ropf über die Schultern herunter flieffenden Züchern/vmb den Salf aber mit Der len / und allerhand Befchmeide behangen. Saben mit unverhalleten offenen

2Ingefiche

Angefichtern (welches ben ehrlichen Beibes Personen nicht im Gebrauch) Die Deufchen frifch in die Augen/ond hieffen one mitlachenden Munde wil kommen. Eswaren aber die fürnembsten Sangerinnen und Tankerinnen in der Stadt/welche auff gutachten des Daruga uns mit luftigen Gefängen/ Die fle vor vns herreitend auff ihre manier frolich horen lieffen / jum wilfoms menergenenwolten. Gie hatten vor ihnen heretliche Schalmenen vnd Deers pauden/welche die Mufic vermehreten. QBir wurden jenfeit der Stadt gele: get; und daher durch die gange Stadt geführet : Auff dem Meidan oder Marctiplate frunden auff einem Bange auch viel Deerpaucter / Dfeiffer und Schalmener/onfern Gingug gut gratuliren. Neben den Gefandten ber fpruns gen etliche Bauefler/ fo allerhand Rurgweil madeten bif ans Quartier. 216 wir abstiegen/fam das Bolet heuffig und in groffem gedrange gugelauffen/fu feben mas wir doch inden Ketzawehanoder Beiber Riften führeten. Dann fie hatten einer dem andern weiß gemachet (wie fie darmit fehr fertig) daß die Deutschen eiliche schone deutsche Jungfern/ Item felgame Meerwunder dem Ronige gum Gefchenete mit gebracht/als fle aber faben/daß nur Rrandevnd bartiae Leute heraus frochen/ lieff die ihnen eingebildete Mennung auff ein gelachter und veriren hinaus.

Die Stadt Caswin belangend / liegt diefelbe nach der Perfer und Aras Die Stade ber Bericht fecundum longitud. vnter den 85. Grad / fecund, latit. aber Cawin. unter den 36. Grad und 15. Min. Diefe habe ich auch durch unterfchiedliche anmerdung alfo befunden. Gie fol vor Beiten Arfatia fein genandt worden/ ift gleich auch Sulchanie, vnd funfftig folgende Stadte / durch welche vnfere Reife bif Yfpahan gangen/ inder Landfchafft Erak, welche vor geiten Parchia genandt worden/begriffen. Gie lieget in einem ebenen durren fandichten Fels Contra de/hat nach einer halben Tagereife gur Rechten / gegen Beften / den anfang des hohen Bebirges Elwend, welches S. W nach Bagdat oder Babilongus ldufft. Der Imbereif der Stadt wird auff eine ferlang oder gute Deutsche Meile gerechnet/hat feine Stadtmauren / halt auch feine Befagung oder geworbene Goldaten / wiewol zur Beit der hoffhaltung dafelbft maggefchehen fenn/weil fie vom Reinde weit abgelegen. Es leben aber darinnen über hundert taufend Seelen/aus welchenim Nothfall bald ein Rrieges Deer fan gefamblet werden. Ihre Sprache ift gwar Perfifch / hat aber einen fonderlichen diale- Caswiner Aun, ond fan von den andern Perfern / als die Sollandifche von den Soch Sprache. deutschen verstanden werden. Die gemeine Saufer fennd von Steinen/fo nur in der Sonnen gebacken nach der gemeinen Derfer manier auffgebawet, haben von auffen gar fein Unfehen/inwendig aber fennd fle fein gewolbet / getundet und mit Laubwerct bemablet. Reine Straffe ift gepflaftert fondern allenthal ben lauter Cand/dafer/wenn der Wind fich mur ein wenig auffmachet/grof fer Staub inder gangen Stade. Sie haben feine Quellbrumen/muffen das Baffer vom Gebirge Elwand unter der Erden in die Stadt in fonderliche Reller/aus welchen manes herauff holet/ leiten. Sie haben auch viel und fehr tieffe Eigleller/ inwelchen fie durch den gangen Sommer das Gifhalten fon

Carswr. Angluma

nen. Diefe Reller famen unfer etlichen/wenn wir in der groffen Dige furuber giengen/wol gupaffe/ in dem wir vns darinnen erfühleten.

Nor witen haben die Ronige ihre Refident in diefer Stadt gehabt. Etliche fcbreiben / daß Schah Tamas der Erfte gewesen fen / welcher feinen Gis von Tabris nach Caswin versenet/wie darvon Bizarrus de reb. Persic. lib. 12. pag, 320. Die Perfer aber fchreibens deffen Water Schach Ismael gu. Wie wol derfelbige/in dem er flarche Rriege geführet/gar felten an einem Orte lange angutreffengewefen. Sie halten auch alle einhellig darvor / das Ismael und nicht Tamas das groffe Ronigliche fehr foflich gebawete Dalat / fo noch iene am groffen Deiban fiehet / neben einem groffen Barten an demfelbenfenen und bawen laffen. Die Dfortendes Daufes und auffen Gewolbe maren hoch mit bunten glafurten und mit Gold durchftrichenden Steinen gierlich befenet. Die Gemacher aber inwendig mit erhabenen verguldeten und lagirten Laubs werd/wie auch Bildern/fo doch nach der allgemeinen Derfifchen manier ohne lebhaffte ftellung und Proportion gemablet waren.

Schöner Garten.

& Sniglids

Palat iu

Casem.

Begen diefem Daufe über war ein ander ben einer viertel Meile vmbgrif fener Garte / welcher mit vielen fconen Lufthaufern und ordentlich gefanten Baumen gezieret/als da waren: Apffel/ Birn/ Pfirfichen/ Amorellen/Bras naten/Mandelnund dergleichen Baume/ fonderlich waren anmutig ju feben die Creubaange / welchemit geraden Eppreffen und hohen Tzinar Baumen fchmir gleich befeset/baß diefelben langeluftige perfpectiv Linien gaben.

Es hat in der Stadt gween groffe Maidan/ den fürnembften nennet

Carnvriat ( weiß nicht aus was Uhrfachen ) Atmaidan. Aht heift Turchich ein Dferd fle haben aber nirgend abfonderliche Pferdemarcte / fondern gleich wie Maidan (ein Arabifd) Bort) einen allgemeinen Handels Dlas bedeutet/ alfo wird auch auff demfelbenvon allerhand Gachen gefauffchlaget; Ich ver mutegber / daß der Schreiber aus unwiffenheit der Sprache im Lateindas c für ein! gelefen habe. Dann Al ift der Arabifcher articul, welchen die Turcken bingufeten und Almaidan gu fagenpflegen. Der Maidan bat die lenge und ein wenig mehr als der gu Urdebil/ aber ift nicht fo breit. Undemfelben fennd auff der Guder feiten/fchone groffe Dalate/ welche die Derfifche Ruften oder Chanen benamentlich Allawerdichan, Changu Chiras / Alliculichan, Landrichter/ Mahemed chan, Changu Renge/ Schich Achmed Chan, fo ben Abas Beit General Rumor Deiffer gewefen/haben bamen laffen. Auff dies fem / vnd einem nach Weften gelegenem Senke Maidan, gleich auch in den Bafaren / welche inviclen bedeckten Gaffen ordentlich und mit Luft ju feben/ war groß wandeln und handeln / und funte man allerhand Wahren umb eis nen billigen fauff haben / 3d habe dafelbft etliche Turfois / melde fie Firuse und Rubin nennen / und ben Nifabur, wie auch bigweilen ben Firusku finden/und heuffig au fauffe bringen / groffer als Erbfen / und etliche wie die Taretifchen Bonen hoch von Karben ein fluct omb einen A bas oder acht Grofchen/auffs bohefte omb einen halben Thaler gefauffe. Gleichfals funte man auch Rubine ond Granaten vmb einen fchlechten Preif befommen.

Zurfois fennd wolfeile.

Maidan 311

Cawin.

Nach untergang der Sonnen follen auch auff der Oft feiten des Dais Dans

dans andere Rramersleute/ welche ihre Wahren feil bicten/ fich finden laffen/ nemblich viel Cahbeha,ober vnzuchtige Weiber / welchemie verded ten In- Unguchti gefichtern/ ineiner langen Reihe fich nach einander ftellen/ und ihre Schands wahren fell bieten. Jegliche bat hinter fich ein alt Weib / Delal genandt/ welche das Bettgerathe/nemblich ein Ruffen und ein mit Baumwoll geftopff. te Dece / auff dem Ductel / ond in der Dand ein vnangegundetes Liecht balt. Wenn nun ibrer art Leute mit ihnen zu handeln fommen / gundet die Delal Das Liecht an/mit welchem der Rebrel fie beleuchtet/vnd vnter dem Angelichte

befibet/bie ibm am beften gefalt/ beift er ibmfolgen.

Auff der Diffen feiten der Stadt ift der Tobten Acter / neben welchem Schahefade Hoffein, des Doffeins Coone einer / in einer fconen Mestzid Schahefade bearaben lieget/ vnd weil er des Gelabts halber als einer von ten fürnembflen Beggabnif, Deiligen gehalten wird/muffen ben deffen Grabe / gleich auch an andern Dr= ten ben andern Beiligen geschiehet / ju erforichung der Warheit / ihre Ende fehmure abgeleget werben. Darumb wenn einer des andern Thun ober Res den in zweiffel ziehet / verweiset er ihn alebald dabin und fpricht: Schahe Sa de Hoffein, pile Musef? ift die Dennung: Kanft du bas befrafftigen ben biefes heiligen Grabe und dem groffen Alcoran?

Sonft fennd in der Stadt noch ben 50. Metziden ober Rirchen/in mele Mestzid in the fictaglich zu beten tommen/onter benen bie furnembfte Tzame Mestzid, Cawin. nicht weit vom Maidan nach Guten / in welcher fie fich bes Reprtages verfamblen. Manfindet auch allbier febr viel wolgebawete Carwaniern fur Die frembden Rauffleute / wie auch viel allgemeine Badeftuben / welche taglico gebrauchet werden.

Dinter des Roniges Valat und Barten / ift eine alte verfallene Bate ftube/welche fie auch daher Hamam Charabe nennen/von felbiger wolfen fie Hamam folgende Diftoric fur gewiffe außgeben : Es folvor geiten gu Caswin ein fur Charabe. trefflicher Arge/Mahmens Lokhman. von Beburt ein fehmarger Araber/ges wohnet haben/welthen die Derfer nicht allein der Arenen worvon er viel Dus cher gefchrieben / fondern auch feines furtrefflichen Berftantes halber nicht gnug guruhmen wiffen. Daber fie ihn auch in jhr Külüftahn mitgezogen. Wie hiervon in meinem beraufgegebenen Saadi Rofenthal gu lefen/ im an-

dern Buche Hift. 16. pag. 13. Jecmim 8. Buch pag. 172.

Diefer Lokhman, fagen fie / baer / als nunmehr ben hohem Alfer auff Difforia feinem Siechbette gemerctet / baß fein Ende verhanden / hat feinem Sohne Lokhman bren Blafer voll toffliches Baffers feft verwahret gegeben/mit tem Bericht/ Medici. daß man durch daffelbe in einen verftorbenen Leib / fo ferne er nicht bereit gu faulen angefangen / bas Leben wieder bringen fonte; Wenn man nemblich mie bemerften Waffer den Zoden beadffe/folte derfelbe wieder Ohtem bolen und fich regen/mit dem andern fich auffrichten/mit dem dritten aber gar aufffteben / geben / vnd alfo fein Leben vollig wieder befommen. Ge ware groar Sunde/daß ein Denfch deffen/ was Gott alleine zufomme / nemblich Lod: ten aufferwecken / fich onterfangen wolfe / barumberfolch Runfifiuct nicht offt zu practiciren/fondern Runft halber/vnd im Dothfall zu erfahren was die

ger Weiber.

Matur in diefem fall vermochte / jhm wolte anbefohlen haben. Der Gobn wildig Runfiftuck an feinemalten verftorbenen Bater / weil der gefaget/ daß es Sunde ware/vnd er ibn vielleicht gerne feine Rube gegonnet/nicht probis ren/ fondern als er einsmahls felbften franck wird / befiehlt er feinem Diener/ den Wunder Proces mit ihm/wenn er wurde geftorben fenn/ vorzunehmen/ und feinen todten Corper in einer warmen Badeftuben mit dem Baffer zu bes gieffen. Als Lofhmans Gohn ftirbt/wil der Diener feines Derrn Befehl nachs fommen/leget den Corper in obgedachten Hamam, geuft nach vorgeschriebes ner Maß zwen Blafer über ibn/ber Lodte beginnet fich zuregen/ond auffaus richten. Als aber der Diener mit dem britten Blafe zu werche ift / vndetwas verzeucht/ruffe der halb Lebendige: bris, bris. Beuß/geuß. Durch folch ges fchwinde und unvermutend guruffen erfchrickt der Diener / daß er das Blag aus der Dand und engwen fallen laffet. Daug alfo Lokhman Sade fich wies der nieder legen/onter die Todfen gerechnet und begraben werben. Etliche fas gen/baßein Engelihmbas Blaß aus der Dand gefchlagen. Sie fagen auch bestandig / daß man die Stimme: Bris, bris, bep mehrerwehnter Hamam Charabe noch heutiges Zages boren fol. Weil diefe Diftorie vne erft nach onserem Abzuge erzehlet wurde / habe ich die gewißheit der Stimme nicht felbft erfahren fonnen.

Daszo. Capittel.

#### Won Schich Rifa, Myrfa Polagi und andern Indianifchen Surfien.

fa ein newez Berführer.

Schich Rt. Shat zu Caswin ben Ronige Abas Zeiten einer mit Dahmen Rifa fich für einen newen Schich ober heiligen Wundermannauffgeworf fen/ offentlich gulehren angefangen / vnd etliche vernewerung in ber Religion einführen wollen / in Dennnng/ baf es ihmauch wie Schich Seff gluden/ ond zu fohohen Ehren gedenen wurde/ hat auch durch einen beiligen Schein ben dem gemeinen Mann/welcher/fonderlich in Perfien/von Rafur ju mas Dewes leicht beweglich / ihm ben brenffig taufend Dann anbangia gemachet. Als aber Schach Abas vermutet/daß folche vernewerung / vnd fo trefflicher Anhang/welcher fich taglich vermehrete / feinem Regimente leicht etwas Dewes und unangenehmes veruhrfachen mochte/beruffe er den Schich Rifa / forbert vonihmein QBunderzeichen jum Beugniß feiner Lebre. 2118 er aber folches zu leiften nicht vermochte/ mufte Schich Rifa als ein Berführer über die Rlinge fpringen.

Mus was Uhrfachen aber obgedachter Indianischer Fürst zu unser Beit fich allbier ju Caswin auffhielt/wurde unterschiedlich discurriret. Derrechte Bericht Darvon ift biefer : Der groffe Mogulober Ronigin Indien/ welcher aur Beit Schach Abas geftorben / hat zwene Sohne binterlaffen / ber alteffe folgete dem Bater im Regimente/ zeuget diefen Deprfa Polagi / und gehet bald bernach mit Todt ab/barauff nimpt des gewefenen Roniges Bruder Das mens Choram Die Regierung an / vnb ift noch jebo Ronig in Indoftan.

Polagi Surft aus Indien flüchtig.

Er aber den Indianern etwas zu firenge / Donrfa Polagi aber mitlerzeit ers wachfen/vnd fich gegen jederman fanffemutig vnd freundlich angeftellet; bas ben fie geschloffen Choram zuverstoffen und Morja Polagi/als den rechten Erben des Roniglichen Stuels wieder einzusepen. Als Choram Diefes vermercket/trachfeter feinen Bettern aus dem Wege zu reumen/darauff begibt fich Menrfa Dolagi in Derfien unter den Schug des Koniges Abas/ von wel. chemer auch willig auffgenommen / auch bif zu vnfer Beit von Schach Seft wolift gehalten worden. Indem / wie fie fagten / ihm gujahrlichem Interhalt 12. faufend Mthl. gereichet werden. Er hat fonft zu Ifpahan am Koniglichen Soffe fein Auffenthalt gehabt. Well aber damable ein Indianifcher Befandter von Choram onter andern auch Polagihalber gefet icht / vnd ins britte Jahr ju Jipahan auffgehalten wurde / mufte Polagi fich nach Cas-

win begeben.

Es pflegen die Perfianer nicht alleine wegen der Nachbarichafft und groffen Dandlungen/die fie mit den Indianern haben/ fondern auch wegen der Branken Candahar/omb welche fie gleich wie mit den Turcken umb Babilon ond Gruan flets ftreitig fennd/ben Indianifchen Surften Ronialichen Geblutes/wenn fic verfolget werden / auff folche maffe auffgunchmen und zu tractie ren. Wie folde Erempel auch zur Zeit Schach Jemaels und Schach Samas follen vorgangen fenn. Ben Regierung Schach Samas hat fich eben ein Difforte folder Rall beuchen: Es fernd zwene Ronigliche Bruber gewefen Rahmens von ben In. Selim und Tzelaledin Efber. Gelim ale Der altefte/fo die Regierung hatte/ Dianifchen verftirbet/vnd laft einen jungen Gohn Humajun nach fich/Tzelaledin aber | Surften. reift Scepfer und Kronmit gewalt zu fich / und trachfet feinen Bettern umbs zubringen. Humajun fleucht zu Schach Tamas / vnd bittet denfelben vmb Schus. Als Tzelaledin Ekber folches vernimpt/fchicft er einen Befandten an Schach Tamas mit begehren / daßer ihm feinen Zetter muge in gutem auBantworten/ober er wolfe ihn mit Deeres Dacht bolen. Schach Samas aber laffet vinb die Beit / ba dem Indianischen Befanden Audient folte ers thellet merben/Humajun in einem Rorbe an einem Baum bangen/ond fpricht betheurlich: Hümajun nift der chakimen : Dumajun ift nicht auff meinem Lande / laffet alfo ben Befandten mit biefer Untwort wieder zurude gieben. Dicht lange bernach machet Zamas Kriede mit dem Turcken und febickt fein Deer mit Dumaiun onter bem Gubernament Mehediculi Sulthan wider Tzelaledin. Diefer/ weil ihmder Rrieg unvermutend über den Salf fam/ wird vertilget / vnd Dumajun zum Konige gefronet. Mehediculi Sulthan aber mit bewilligung bes Perfifchen Roniges in Indien behalten/vnd ihmgur Dandbarfeit inder Droving Külkende groffe Buter und Reichthumb ver: ehret / woselbst noch heutiges Zages deffen Beschlecht in gutem Wolftans de lebef.

Den Merfa Volagi lieffen unfere Befanden einemahle durch etliche Murfa Do beronferigen begraffen und befuchen. Er ließ fich in einem Barten an einem lagi wird Brunn/fo mit fofflichen Lapeten beleget/auffeinemrothen Sammet Ruffen von uns befiBend und mit vielen Dienern umbgeben/antreffen. Der Bruß gefiel ibm fo fucher.

wol/ daßer neben freundlicher Dand fagung die Abgeschicken mit Fruchten und Wein den ganben Zagwol tractirete. Er notigte uns von den Gaben bes Roniges zugenieffen/ban fie nicht feine fonbern des Roniges/beffen Gnabe er auch leben mufte/Bafte maren. Ge wolten die Befandten den Doprfa felbft befuchet haben/wenne nicht von den Derfern ware verweigert worden / vorges bend ; Es ware ben ihnen nicht der Bebrauch / Das frembde Befandten/fo an Den Schach gefchictfebe vnd bevor fie an beffen Dand gewefen/andere frembe be Derrn besuchten.

#### Das zu. Capitel.

# Von etlichen Schawspielen in Castvin.

OEr Daruga aber / vmb ben Gefandten mit einer Luft die Beit gu verfreiben/ stellete den 2. Julij ein Schawspiel an/ fam mit eflichen Dferden/bat und führete uns auff den groffen Daidan/wofelbft unter offenen Belten fur die Gefandten bobe Site auffgeschlagen ; ein theil vom Maibanwurde ben Staub zu lefchen mit Waffer begoffen vond bas Bolef in einen weiten Creifgeftellet. Wir vermeinten / baf wir was fonderliches und Schaufpiel groffes wurden zu feben befommen. Es famen aber anfanglich etliche Gauch gu Caswin. Ter / welche nach gemeiner in Deutschland üblicher art mit fpringen fich feben lieffen / bernach efliche die aus der Safthen fpielten / benen folgeten breppaar Springer / welche nactend / vnd nur die Schamgu bedecken / furbe außges floviffe und mit Dhi gefchmierten Ledern Dofen anhatten. Gebrauchten im

nieberwerffen und pariren feine Luft und Bortheil.

nern zusammen gelaffen / welche eifferig auff einander fprungen und flieffen. Rach Diefem brachten fie zwene groffe bunte Bogel groffer als Papagen/jegs lichen in einen absonderlichen Baur. Diefe lieffen fie gufammen ftreiten/waren einander wol gewachsen. Bulet führten fie mit Paucken / groffem geschrep und jubiliren 8. ftarcee Molffeauff dem Plat / welche fie an lange Seile ges bunden einen nach ben andern untere Bold lauffen lieffen / und wieder gurus che zogen. Ein Mann aber/welcher dargu angefleidet und fonderlich das Ans gefichte mit einem außgestopfften dicten Polfter behangen / lieff dem Wolff entgegen/ ond / In dem er ihm nach dem Befichte fprang / ombfaffet ibn mit Ein groffer berden Armen/ond trug ihn binweg. Sonft hatte Myrfa Polagi einen Eles phanten/ welcher auch folte herzugeführet werden/ weiler aber noch auff der Meide/ond wir inder Dige langer zu figen nicht vermochten/wolfen wir den. felben nicht erwarten / riffen berwegen wieder nach den Quartieren. Diefen Glevbanten faben wir in des Indoftaniften Burften Doffe / war febr groß

und ungeheur/bergleichen wir in Ifpahan/ baderer doch viel waren/ niche ges feben; Die bobe übertraff zweper Manneslange/ die Beine waren Mannes Dicke/Die Ohrlappen biengen einer Glenlang herunter. Er war zu allerhand

Dann wurden zwene groffe ftarcte Wider/mit groffen frummen Dors

Elephand.

Rurpweil abgerichtet/lich fich von einem Rnaben/welcher ibm auffdem Salfe faB/ 

#### Das 32. Capitel.

# Bom Gebirge Elwend, und vom Ronig Suhak.

The ben Caswin lieget nach Side id Dft das Gebirge Elwend, Bifferte Dater auch der Zaurus/hat einen fostlichen Steinbruch/vont Stönigen Catterhand art/sondelich weisser wie Wester Dft auch der fin und weisder im Stönigen Lande ferumb verführet und verarbeitet wird. Was auf demelben Verge Subakfich ihrem vorgeben nach vor zeiten sol zugeragen haben/wiligh / vobeschon!

fabelhafftig/ Luft halber mit einführen :

(56 ift/fdreiben fle/vor alten Zeiten ein Ronig in Perflen gewefen/Nabs mene Suhak Maran, weldzer / weiler viel gereifet / gerne eine Invention vmb Jucha-Ruchen (fo fic jur Taffel an ftatt der Servicten gebrauchen) auff Dem Wege im reifen gu bacten gehabt hatte / weil aber niemand wnier feinen Woldtern foldes zu leiften ihm getramet/ hat fich der bofe Beind in eines frems ben Menichen Geftalt angegeben/ond einen folden Dien / welchen man auff tinem Camehl gebrauchen funte/verfertiget / darfur er feinen andern Lohn bes gehret/als bag er nur dem Ronig auff die Schultern einmahl zu fuffen Frens heit haben mochte. Alle ibm folches vergonnet/beiffet er dem Ronig in die Acht feln und verschwindet. Que diesem auffgebiffenen Wunden wachsen zwo Schlangen / welche dem Ronige ficts nach den Dhren und Dirnscheitel wol len/und ob man fie fchon jum offtern abgeschnitten fennd doch alebald andere beraus gewachfen. Beil aber für foldem Ubel weder Arnen noch Arnt ju fins den war gibt fich der Teuffel abermahl in eines alten Hakim oder Urstes Wes falt an/nimpt eine Chur vor/die Schadlicher ift/als die Rranctheit felbft. Dann er hatte verordnet / daß / weil die Schlangen nichtgang abzufchaffen waren/ auch mit nichte ale nur mit Menfchen Gehirnfich fattigen lieffen (der Uhrfach halber fie immer am Ropffe empor fliegen ) man taglich zwene feiner Buters thanen folachten/vnd dero Gebirn ihnen gur Speife hat geben muffen. Des Roniges Doffmeifter aber einweifer und frommer Mann/ als er nicht allein durch fo viel unfchuldig Blutvergieffen jum mitleiden bewogen/ fondern auch erwogen / daß dadurch die Bahl ber Bnierthanen merdlich verringert wurde/ fuchet Mittel folden unbilligen Mord abzufchaffen. Lief derwegeneine geits langswar swene Personen taglich sur Schlachtband fordern / aber nur einen Darvon edden/deffen Gehirn er mit Schaffs Gehirn vermifchet dem Unge,

l. 1.cap. 18. Gines Schmiedes Confilium.

diefervorfegen ließ / endlich gebrauchte er eine zeitlang lauter Schaff Gebirn/ und verbarg die jum fallachten verordnete Menfchen. Ge fen aber unter ans dernein Schmidt gewesen Rahmens Churdet/welcher/weil er aue feine Sohe ne/derener 76. gehabt/bif auff zwene / hierdurch beraubet worden / endlich in Ingedult gerahten / und feinen Mitbrudern gu erfennen gegeben bat / daß/ wen man zu foldem Unheil/da fle alle als Schlachifchaffe gefchatet wurden/ langer ftille fchwiegen / bald feiner mehr von ihnen übrig fenn wurde / glaubte Ita & Bare, aber nicht das die Natur fle alle omb eines Menfchen willen hervor gebracht hatte. Gein Rath ware ; daß man in fold Regiment mit Fauften fchluge/ond fich deffen wo muglich/entbreche/Weil aber gant ohne Dbrigteit zu leben auch nicht dienlich fenn wurde / wolten fie ihren alten Ronig Kechoscow ben Fridun, welcher von Suhak vertrieben / vnd jeto noch auff dem Bebirge Elwend in der irre gienge / wieder einführen. Der Borfchlagwird von allen / weil fie alle mit dem Schmidt in gleicher Gefahr/bewilliget. Churdet wird Dberfter/ und Rendrich/ bindet fein Schurnfell an einen langen Fewrhacken/ gehet vors an/die andern folgen nach/nehmen den Schlangen Ronig gefangen/ und hos len Kechosrom, welchen fie unter den wilden Thieren wallend gefunden/ mit groffem Jubelgeschrep wieder hergu/ und fesen ihm die Krone auff. Denn Suhak wolten fie swar auff Kechosrow Befehldas Leben fchenden/ bring genifn aber auff den Berg Demawend / fo von Elwend als ein Arm aufge bet/ond nach Teberan fich lenctet/benctenjon in eine tieffe Grube ben den Juf fen auff/fol noch jeno dafelbft leben/vnd einen ftarcen fchweffelichten Geftand von fich geben. Auff felbigem Berge aber foleine Cowefel Dine fenn fo den fconften Schwefel giebt. Wenn man in diefe Brufft einen Ctein wirftt/fol maneine Stimme boren: Tzira mileni mera? Baswirfft du mich? De Ronig Kechosrowaber fol durch weißlich und fanffimutigregieren überaus reich geworden fenn / daß er auff dem Rilanischen Gebirge Bafru in einem tieff aufgehamenem Gewolbe einen groffen Schap verfeget hat/welcher durch die Thelesmar, wie flees nennen/oder etliche nach gewiffer Influens des Dim mels gemachte Beichen alfo verwahret/daßihn niemand heben fan. Denen die hingugehen wollen/fol Bind und Dampffentgegen fommen/ und das Liecht auflefchen. Daber fagen etliche/wiewoles etliche felbft nicht glauben/ fompt gu Ardebil des Mittages/als obgedacht/allegeit fo groffer Burmelmind.

Imagines ad influxum Rellarum fatta.

> 3th halte aber das difeines von den Muthologischen Gedichten der alten Merler/durch welche fle die Eugend und Lafter/fo bifiweilen an eilichen Ronigs und Fürftlichen Doffen im fdwange zu gehen pflegen / abbilden wollen / ba mancher Betrieger burch newe Inventionen die Gemuther der Derren liftig einnimpt / fle gefahrlich in etwas hinein führet / und dann noch gefahrlicher Mittel felbige wieder heraus gu helffen vorgiebt / da es denn über Land und Leute/ der Interthanen Gut und Blut/ ja endlich über den Derrn felbft aufe gebet ; welchenauch nach dem Tode die entschuldigung / baffer von den Bes triegernift verleitet worden / von dem übeln Gerüchte und bofen Nachtlang nicht befreven wird; und was dergleichen Deutungen mehr fenn mugen.

#### Das 33. Capitel.

# Reise von Takwin durch Saba bis zur Stadt

Ner Auffbruch von Cafivingefchahe mit der Bagage und Krancken den 13. Julij gegen Abend / denen die Gefandten in der Nacht folges ten. Bir giengen durch eben Feld famen gegen Morgen in ein dren Meilen von der Stadt gelegenes feines Dorff / Membere genandt / deffen Bon Cas. Baufer alle rund jugewolbet/ und von ferne als lauter Bactofen angufehen win auffge waren. Dier begunte auch der Gefandte Erufius fich übel zu befinden/wurde brochen. mit groffer Mattigfeit befallen / daß er nicht mehr gu Dferde finen funte/ fon dern auff der Genffie mufte getragen werden. Im gleichen befiehl auch unfer Paftor neben vielen andern/welche theile in obgedachte Beiber Rorbe geftecte pagu. wurden/theile aber in manglung derer/mit fortreiten muften. Der gute Das flor wurde fo mattond fraffilog/ daß er diefe Nacht/ inwelcher wir 7. Meilen reifeten / jum offtern von feinem Dferde abfleigen und fein Daup: jur Erden legen mufte. Bar eine befdwerliche Reife. Der von Mandelelo aber war alleseit unter uns der flartefte/flagteniemafle über Comachheit; Daher er in aufimerchung und beschreibung der Reife/ ju welcher er fonderliche Luft hats te/Defto embfiger fenn funte. Bie er dann von derfelben ein die Bud mit Mandelslo eigener Dand gefdrieben hinterlaffen hat.

Den 15. diefes famen wir gegen den Morgen in ein luftig Dorff Arafeng in welchem wir einen Bach und fchone Garten fo voller Granaten und Mandel Baume/antraffen. Bu Abend machten wir vne wieder auff/giengen über flach Gebirge o. Meilen/ond fehrten den jo. diefes gegen Morgenineine Arafene pa-Carwanfera, Choskeru genandt/ein. Diefe Carwanteraifi großund von 8m. Quaderffeinen fehr wol und ordentlich gebawet/ hat viel gewolbete Bemacher und Stalle; In der mitten einen groffen Soff und beschlagenen Brunnen. Das Dlafter im principal Gebawde war etwas erhaben/daß man auff etlichen fera. Stuffen binauff fleigen mufte. Man fabe in den Bemachern an den Bans den hin und wieder vielerlen Schrifften / von mancherlen durchgereiseten Nationen in den Rald geschnitten / witer andern waren auff dem forder Gebawde folgende Nahmen und Schrifften gulefen : Benedictus Drens ltern. Item Johan Warder 1000. apr. 10. Worben : Olim meministe juvabit. Dinten an einer andern Wand: Janus Docolius 1602, Aug. 11. Dars

ben diefer Bers:

Noli homines blandos nimium fermone probare. Fiftula dulce canit, volucrem dum decipit auceps.

Item A. D. 1602. 19. Aug. Worben:

Fata si miseros juvant, habes salutem, Fata fi vitam negant, habes sepulcrum.

fleiß im auf. merchen.

1490

Aus diefer Carwaniera jogen wir gegen Abend drey Stunden vor der Sonnen untergang wieder fort/ und jwar feldige Nacht 9. Meilem big zur Stadt Sada. Weit wir abernach vor Tage diefelbeerreichtent/ blieden wir im Felde haltent/ bif fie nach auffgangter Somten feraus kamen und und saha. Scholeren S

SABA

Die Stadt Sabaaber/fo nicht überig groß / war zwar ineine von Leie men gemachte Ainchmaur verfassel, die Häuser aber sehr verwüsset. Das besse behölese Stadt waren die Garten / so voller wolgeschmachten großen Branaten und Mandeln ; Gegen der Stadt unter dem Gebirge wird viel Bauntwollt und Acif gegenget / darvon fleisser Jadrung haben.

Die Stadt Thei verwuffer vnd roth,

Mit diefer Ctabilieget die verwüffete Stabi Ahri water einer Parallel nach Offen anderstald Zagereife von hier. Weflicht das Erbreich gann roch war die Abel plefe fond ist. Die Uhrfache besten flagen sie foldiefe fond: Es fon dur Zeit ihres officemehnten großen Hossen Hossen in formehmer Krieges Sberfter gewesen / Rahmens Omarsaad / anfänglich Hossens fehr guter Freund. Alsaber Zest Vester fich mit Krieges Macht wider Hossenschaft

Ptet/



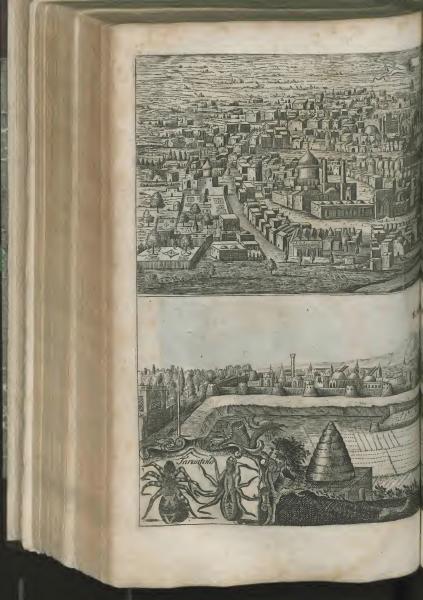





fet/ ond in Medina niemand onter den Delben / welcher fich wider Doffein/ weiler von Mahumeds Gefchlecht / vnd ein bochheiliger Dann / wolfe ge= brauchen laffen / gefunden worden / ale nur diefer Omar/ond gwar darumb/ weil jhm die Stade und Begend Rhei / welche er vor diefem langft gerne gehabt/ju feinem Sold/erb. und eigenfhumlich zugefaget und verfctrieben wor. den. Beil nun Doffein in diefem Rriege und gwar vonder Rotte/deffen Dbers Rer Dmar war / übermaltiget und umbbracht wurde / mufte dem Dmar gur Straffe diß Land Blutroth und unfruchtbar werden / Golalfo noch heutiges

Tages bas vergoffene unfchuldige Blut Doffeins bedeuten.

Bir blieben nur ben Zag über brinnen / und reifeten den Abend wieder Schach Fefort / famen ben 18. Junij fruhe zu einer Carwanfera Schah Ferabath ges rabathcarhande/ fo fechs Meilen von Saba. Es war überaus groffe Diese/für welcher Wanfara. wir / ob wir vns schon big auffe Dembde abkleideten / vns doch nicht bergen fe Dige. fonten. Das Erdreich/fo lauter Sand und Staub/war fo beiß/daß man obne perlegung ber Fuffe nicht feche Schrifte barfuß geben funte. Efliche ber pn ferigen folugen im frepem Sche die Begelte auff/in Dennung ber durchftreis denden Lufft halber etwas fuhler zu liegen / ba aber die Sonne im Mittaa fam/wurde der Wind auch fo beiß / als wenn er aus einem Fewrofen gefom men ware / muften berwegen aus unfern Belfen uns in die Carwanfera und Stalle / fo noch erfräglichere Dite batten / begeben. Die Befandten maren Diefe Sage bende franct / jedoch wechfeleweise einer immer schwacher aleber ander/ Ind weil fie nur eine Genffte hatten/ auch aus mangel der Materie und Beit auff dem Wege feine mehr funten machen laffen/nufte binfort alle geif ber ftareffte onter ihnen reiten.

# Das 34. Capitel. Einzug zu Rohm; von selbiger Stadt/biff

Ento. Juligreiseten wir funff Meilen furber big gur Stadt Robm. Bor bie Es fam berbafelbft refibirente Daruga mit 50. Dferben vne zu em- Grabe Opfangen entgegen / imgleichen auch etliche Eanber / und einer auff Robin an. langen Stelken / welcher vor dem Gefandten Brugman/ fo damable alleine tommen. riffe/hersprungen / vnd bif zum Quartierihre Rurgweile macheten. Unden Maidan ftunden auff den Bangen bin und wieder viel Erummelichlager/ Schalmener und Pfeiffer / welche im furuber reiten fich luftig boren lieffen. Die Burger hatten alle Baffen/ ben Staub zu lefchen mit Waffer begoffen. Dann feine Gaffen allhier wie auch zu Caswin und in folgenden Stadten gepflaftert fennd.

Diefen Ort fchagen fie unter den 85. Brad 40. Min. longitud. und latitudinis 34. Grad 45. Dein. Ich aber habe ben 20. Julij im Mittage burch gename observirung die Sonne 74. Grad 18. Dein. über ben Horizont erhaben befunden. Die declinatio aber/nach felbigem meridiano ges

299 1

gerechs

gerechnet/war 18. Grad / vnd 35. Minuten wurde alfo die hohe bes Poli 34. Grad und 17. Minuten fenn.

Beschreis bung ber Gradt Rohm.

Robm ift eine uhralte Stadt / von Ptolomeus Guriana genandt mors ben/febr groß und weit umbgriffen gewefen/ wie man noch an etlichen gerfalles nen Mauren und Manden feben fan. Gie lieget auch auff einem ebenen Grunde/hat zur Rethten das Gebirge Elmend/welches fich mit abgeriffenen weiffen Sandhohen feben laffet. Bondemfelben geben zwen Rivire aus/ond lauffen vereinigefdurch die Stadt. Diefe haften vor dren Jahren im Frub. ling vondem zerfchmolgenem Schnee fich in einfo groß Beroaffer ergoffen/ daff es über 1000. Daufer eingeweichet und vmbgeriffen hatte.

Früchte ju Rohm.

Schammame wolries chende Melonen.

Dan findet in vnd aufferhalb der Stadt viel Garten voll allerhand fconer Frichte / vnter andern auch eine art Melonen / fo groß und rund als Domerangen / fennd von vielerlen garben fcongeftedet / haben zwar einen lieblichen Beruch/baber fie auch Schammame genandt/vnd in ben Danden Beruchs halber getragen werben / haben aber nicht fo einen lieblichen Bes fcmact/ale andere Melonen/dieman dafelbft Bucterfuffe findet. Wir haben bergleichen auch in Ardebil gefehen/follen aber im Dorffe Alaru machien. Dies fer art Melonen/ und ihres Nahmens gebenchet auch Derr Jacob Bolius in feinem Lexico Arabico (pag. 1309.) vnd zwar aus dem Gieuharis (ober nach ber Deutschen Tzeuheri ) vnd Camus. M. S. S.

Osfalt auch allhier eine frembde und felhame art Agurcten / welche ben

Schunchiar Agurcten.

brep viertel Ellen lang/frum und bice alein Arm/baber fie auch Schunchiar lange trume frumme Agurden beiffen / werden wie andere Agurden in Effig ( und nicht wie ben une mit Salt) eingeleget. Mobe aber werben fie mit Salt gegeffen/ baben gareinen frembten Befchmack. Sonft liegt vmb ber Stadt auch viel Acter / auff welchem fie allerhand Gefreibe und Baumwolle bawen. Inter den Sandwerdern fennd allhier die Sebelmacher und Sopffer die furnembe fen : Gie halten barvor/baß allhier die beften Klingen gemachet werden/wels che fie von 4. big in 20. Rthir. verfauffen; Den Stahl/ter fur den beffen im ganben Cande gehalten wird/befommen fle von der Stadt Diris/ fo vier Sas gereife von Jipahan hinter Jescht gelegen. Dann dafelbft fol am Gebirge Demawend ein von Stahl und Elfen fehr reiches Bergwerck fepn. Die Sopffer aber brennen allerhand Befchirre / vnd fonderlich fleinerne Waffer fruge/fo in allen Stadten herumb verführet werden. Gie haltendarvor/daß Das Waffer/auch imheiffen Sommer/wenne nur ein wenig darinnen fichet/ febr frifch vnd falt werden fol.

Die beften Gebel gemachet.

Gife Berg. werch zu Ri ris.

Die beften Rruge und Zopffe.

in Rohm.

Rotheruhr regieret im Comitge.

Bir baben fonft in feiner Stadt fo diebifch Bolck gefeben als bier/ Biel Diebe dann fienicht alleine alebald in unfer Ankunffe unfere Diftoblenoon den Dferben / fondern auch hernach inden Quartiren efliche Gachen onter den Dans den hinweg ftoblen.

Allhier begunten viel vnfer gemeinen Leute/vielleicht megen vnmeffigen Gebrauch der fuffen Melonen und andern Fruchten / worauff fie Waffer fruncken / mit der rothen Ruhr behafftet ju werden / woran auch einer von

pnfern

unfern Botsleuten Matthias Manfon Segelmacher allhier ftarb und am Wegebegraben wurde.

Den 21. Julij gegenden Abend begaben wir uns wieder auff den Weg/ und famen dieje Dacht funft Meilen fort / und ruheten den Sag über auff einem groffen Dorffe Kasmabach, beffen Daufer meift aneinander mit Schroie Kamabach bogen gefetet und oben rund gewolbet.

Den 23. Diefes reifeten wir fieben Meilen bif zu einem feinen Dorffe senfen pa-Senfen, wofelbft wir in guten Quartiren und fofflichen Proviant/jo aus der 84.

Stadt Rafchan dabin gefchaffet wurde / befamen.

In bem wir gegen den Abend wieder fort wolten/ftarb einer von unfern Ein Perfi. Perfifchen Dolmerfchen Gregori / nach dem er vor Saba mit einem Erunck fcher Dol. beladen vom Dferde gefturget / und die Bruft zerfallen hatte. Weiler gwar von Beburt ein Ruffe/aber den Mahumedifchen Glauben angenommen baf fe/lieffen wir die Leiche liegen und befahlen fie den Mahumediften zu begraben,

Diefe Dacht ftarbons auch im reifen ein Ruffifcher Rnecht Ivan Ivanoffin an der rothen Ruhr / und wurde neben noch einem andern Ruffifchen Anechte/ber bren Sage hernach an felbiger Rrancfheit ftarb in Rafchan/dabin wir den folgenden Morgen als den 24. Julij gelangeten/bearaben.

#### Das35. Capitel.

Einzug zu Raschan/ von selbiger Stadt beschaf= fenbeit/vnd was dence wurdig dafelbft. Ttem von ferner Reife bif zur Refidens Stadt Jipahan.

Tr muften/alewirgedachten Taggur Stadt Rafchan nabeten und Bor Ranoch etwas fruhe war / über zwo Stunden auff eine viertel Meile feban an vor der Stade warten/biß der Daruga uns einzuholen heraus kam. fommmen, Er fam aber mit etliche 50. Reuter und lief viel fcone Sandpferde/ fo alle mit Luchs gellen berecket/ ben berfuhren. Aller und empfangen / muften bie Deerpaucker und Pfeiffer vorber fpielen. Bor der Seadt murden zwene groffe fchwarbe anfehnliche Indianische Dehfen/fomle Bloed en behangen/ wit mit Indiani vielen Feberpulchen außgepunes/jur Schawe entgegen gebracht. Wit wurd sche Dehsen. den in schone wolgebawete Daufer und zierlich gefchmuckte Gemacher einges führet und verleget. Diefen Daruga hat Schab Sefi/ba er noch ein Rnabe/ und für feinem Brofvater Schab Abas verfiecet wurde/als einen Jungen ben fich gehabt / vnd ihn aus mangel des Gelbes vmb 15. Zumain / fennd 350. Dearce/verfaufft/Alecraber jum Ronige gefronet wurde/ hat er jon wieder eingelofet/jum Sulchan gemachet/vnd in diß Ampt gefeßet.

Rafcan fesen fie fecundum longitudinem onter den 35. Grad Die di- Befdirei. ftantzaber vom Aquatore 34. Grab. Ich habe durch dreptagige auffmer; bung ber cfung felbige 33. Grad 5). Min. vnd alfo nur 9. Min. geringer befunden.

Die Stadtift indie lange gebawet / erftreckt fich von Often nach Wes Ichan. ften über eine halbe Deile/mit einer leimen Wand vnd Rundelen ombgeben/

hat eben Feld und guten Acterdam umb fich. Bur Nechten fintet man ben Laus rum/ober/wie er deifelbt genandt wird/den Elwend von ferne liegen. Duffeit ber Stade ift vor der Pforten eine siehe flage und bereife Rendanciaus wird weicher gewisse ziel Pilaren und inder mitten eine Bogelstange gelete. Bur Lince en bes Plates ein schoner Barte des Koniges mit zwen ichden Lufthaufern. Deren eines an der Straffen/welches den entwerfung der Stadt mit angedeuwete/daß ander aber mitten im Barten/io in einer absonderlichen Figur/abges bestoet ift. Diese hat fausend Schwen/es werden aber alle Fenster/durch wels-



che man nach art der Thuren auff die offenen Gallerien ober Luftgänge gehen fant/mit gerechnet/von lepnballegief/weil die Mauren über einer Ellen biefe/ auff jegliche feite berfelben / zwo Thuren gegen einander. In die jem Garten infleat der Konig/wenner obleje Orfen angelanget/einzutehren.

Die Stadt Raschan.

Rafchan ist eine von den Botekreichesten und suremmbsten Handelstäder in Persien / dahre ist neden vielen ichnen genssen Jausen / viel hertliche Carv anlera, wod einem über une köstlichen Balar von Maidan, welcher vorten von der mitt anschnlichen Gendblen / Gallerien und Gendäcken sowol gebawet / dergleichen wir noch nie geschen hatten. In denschen bestimden lich neden den Persen allerham Nationen/sonderlich viel Indianer / so sellie in absonderlichen Derten ihre Jandung treiben. Wie auch die Jandungs

cter / am allermeiften aber gulden Studennd feiden Wircter / die in offenen Gemachern/heuffig arbeiten / daß fle jederman feben fan.

Aderbaw/Beinwachs/Gartenfrüchte und andere nicht allein gur Noth: Landes durfft/ fondern auch zur Ergenligkeit des menfehlichen Lebens dienliche Gas Früchte. den findet man allhier überfluffig. Dabe alfo mahr befunden was der Engels lander Cartwrigt von diefer Stadt fchreibet / ohne daß fic feinefrif che Quells brunnen haben/fondern muffen tieff nach dem Baffer graben/welches ju vns fer Zeitziemlich faul war / Es wird auch etwas durch Canalen dahin geleitet und geführet. Rem/daßjego dafelbftnicht fo gute Policen Ordnung/wie er wolruhmet / in welcher man auff die Jugend / daß fie ben zeiten zur Arbeit ges wehnet werden / mehr als in andern Stadten ein Auge haben und feine Dufe flaganger leiden folte. Golehret gwar den Derfern / weil fle wegen vielheit der Framen viel Rinder jeugen / die Noth/ etwas fürjunchmen / fennd aber coch/ was Ariftoteles in gemein von den Denfchen faget/am meiften gefellige Thie remelde lieber ben Gefellichafft/auff dem Maidan fpakirend / und in Krame buden figend/ als in den Bereffetten ben harter und faurer Arbeit / worzu fie ibre Sclaven gebrauchen/ fid finden laffen / vnd das defto mehr / weil der gemeine Mann nicht zu tofibaren/fondern gar geringen Epeifen gewehnet/vnd fich leichterhalten fan. Daher es von den fregen Leuten bier fo mol/als an ans dern Orten/wie fie felbft betennen/viel Duffigganger und Bettler giebt. Es iff auch wahr/was er von den Georpionen febreibet. Buift feine tadt in aans Biel Geor Derflen / die mehr vom Ungeziefer fonderlich von Scorpionen geplaget wird pionen in ale Rafchan. Daher wenn fie einen was bofes wunfchen wollen/ju fagen pfles gen: Akrab Kafckan be defter fener. Daß dich (Dieb) der Raffanische Scorpion in die Sand fleche. Bir funden etliche in unfern Quartieren/ fo Roblichwars Ringers lang und dicte / welches die veraiffeffen fenn follen / von denen habe ich etnen in der Gottorffifden Kunft Cammer in Shle liegen. Sie feben den Krebsen nicht vnehnlich / nur daß fie flumpffe Ropffe und viel fcmalere Leiber haben/lauffen gefcwinde/ond tragen den Schwank empor/ an welchen ein frummer Stachel. Sie haben diefes Ungeziefers halber ihre Bettlager / nicht auff der Erden/ fondern auff Tgarpai / das ift vierfuffis gen erhabenen Beffellen. Gie fagen wenn ein Frembder dabin fompt / und fpricht nur etliche mahl: Men Karibem,ich bin ein Frembder/fo follen fleihn nicht flechen/Ich halte aber das ein Frembder neben diefen Worten aus Furcht für dem Ungeziefer fich auffe befte zu verwaren pfleget / und daher ficher ift. Man vernimpt gleichwol nicht/daß wenn fie geftochen werden/viel daran fters ben folten / Ihr Arnen dargegen ift/daß fie geschwinde auff die Bunde ein fluctlein Rupffer binden/worgu ihnen dann ihre fupfferne Dunge/ die fle Pul nennen/ond flets ben fich tragen/dienlich ift/hernachlegen fle Sonig ond Effig drauff/vnd heilen alfo den Schaden.

Cold Ungemach habe ich auch an mir / vnd swar vnter allen vnfern Boldern nur alleine empfinden muffen/In dem gu Schamachie in der Ruchs reife ich inder Dacht von einem Scorpion am Salfe neben der Reble geftos chen wurde : Es lieff alsbald eine Blafe eines halben Fingers lang auff / vnd

Rafchan.

Ich vom Scorpion gestochen.

brante

brante als wenngliende Kohlen darauff gelegen. Unfer Medicus aber/welder zu meinem Glief bey mit im Gemache fehieff/legte dald Georpion Ophdarauff/gab mir Tyriac ein vond ließ mich fich wisen/wodurch fleh nach dreyen Gunden die großen Schmeren zwar verfohren/ aber gietehwol über zween Zage noch ein flechen als mit einer Natel nachbliebe. Golch flechen habe ich noch etliche Jahr herrrach vom Intelfiziet/ und gemeinlich nach Wichaells weiber empfunden/ will nicht balten/ daß etwas darzu verufrfachet/wenn die Gonn in Georpion geneten.

Beildie Churder Scorpion Stidze beziffnen leicht gethan / geben fle vor / daßmenn man nach empfangenen Schaben nur einen Gel (berenes in Perflen fehr viel giebt) fahrezen höret / foles fein Noth haben. Unfere Leute ediche hatten deswegen ihren fehre von dette eintander mennt ja einem ligen und gestochen wurde / fein Mitgefellen in mangelung der Perssiechen Gel / fahreze

en mochte.

Enkurek ober Taran eula ein gifftiger Wurm.

Co befindet fich auch vmb der Stadt Rafchan eine andere art Schable ches Bingeziefer / welches faft wie die Spinnen geftalt fennd / etliche ben gwen Bolllang / gefprentelt und ftreifficht/ wie aus dero Conterfeit ben der Stadt Rafchangufeben. Diefe halten fich auff an fteinichten Ortern/ond niftenon ter niedrige Straude/fo der Bermuth nicht wnehnlich/ hat aber breiter Blat ter/vnd flarcfern Beruch. Dif Rrautwird von den Derfern Tremne, vnd von den Turcken Jaufchan/ der Wurm aber Enkurek genandt / ift nichts andere ale Stellio, welchendie Italiener und Spanier Tarantulam nennen. Benn felbiges Gefdmeiffe einem Menfchen an den Leib fompt/laffet es einen Biffe als einen tropffen Waffer fallen / welches groffen Schmerken machet/ fich einzeuchtund alebald zum Magen dringet/das Daupt einnimpt/ und in alle Glieder falleichet / davon der Mensch in tieffen Edlaff falt/ fan auch eine geraume Zeit meder durch Schlege noch andere Mittel erwecket werden / vnd hernach/fo lange der Giffe ben ihm bleibet/fich des Chlaffe nimmer erwebren/ und feines naturlichen Verftandes gebrauchen. Das befte Mittel darvor fol fenn/daß man den Burmtodtet / und auff den Schaden bindet / fol alsdam den Gifft wieder nach fich gieben / wenn man aber denfelben nicht haben fan/ nehmen fie mit dem Patienten eine felhame Chur vor. Gielegen ihn auff den Ructen/gieffen fuffe Mild in den half/fo viel fie hinein bringen fonnen / pn geachtet es nicht ben ihm bleibet. Dann legen fle ihn in einen flachen Raften oder Trog/ und hangen denfelben an vier Stricte in die hohe / drehen den Ras ften fo lang umb bif die Stricte fich fest zusammen gedrebet / und der Raften hoch empor fompt. Dann laffen fie die Sand ab/daß die Stricke fich auffores hen/ond der Raften von fich felbft wieder herunter laufft/dadurch befompe der Datiente einen Schwindel/ daß er alles/ was er im Magen hat / heraus geben muß / da dann groffe ftuden geronnen Mildy fo grunlich / fich finden / vnd durch den Urin, zwar nicht ohne Schmergen und verlegung der fiftul weiffe fnotichte Materie abgehen fol. Dadurch wird den Rranden gwar wieder ge holffen / empfindet aber noch etliche Jahre zu gewiffen Zeiten von dem überges bliebenen Giffeherruhrende Schmernen. Thre Schaffe/welches ju verwuns

Selhame Ehur vnb Mittel eine vomitum zu erwecken.

bern/lauffen nach folden Burmen / freffen und genieffen fle ohne Schaden. Weil aber diefe Enkurekhan oder ftellionesnur im Feldeniften/ habennur die/ fo auff dem Felde wandeln und fchlaffen / nicht aber die in der Stadt woh. nen/fondere befdwer darvon/es ware dan das fie unverfebens mit den Straus Kircherus dern/fo fle theils auff dem Deerd zu brennen/theils zum Fundament legen ibs de Arte mares Daches gebrauchen/eingerafft wurden/wie bifweilen geschehen fol.

gnetica.

Wer von folden schadlichen Burmen aufführlichern Bericht begeb ret/der lefe P. Athanafii Kircheri Buch de Arte magnetica, und awar lib. 3. part. 8. cap. 2. mofelbft fle umbftandlich befdrieben werden. Ge fenet der Autor, daß fle in Apulia bender Stadt Tarento , vonwelcher fle auch den Nahmen befommen/ heuffig/ Stem in Calabria, Sicilia, und umb Rom gur beiffen Commers Beit gefunden werden follen inden Inficirten wunderliche und febr felgame effectus vnd affectus veruhrfachen. Dannetliche fiete lauf fen/etliche lachen/etliche weinen/etliche ruffen/etliche fchlaffen (welchen effect m Derfenthut) etliche aber flets tanken / auch andere wunderliche phantas flifche Doffen vingeachtet fle fonft furnehme verftandige Leute fennd / furnehe men follen/welche einem/der es nicht gefehen/ond nur erzehlen boret/onalaube leb fürfommen mag. Er/Rircherus/gedendet auch der Chur oder Urkenen wider folche Giffe; und faget/ daß das befte feneine feine Mufic/ und swar mit einem felbigem Giffte proportionirtem Thon/ nach welchen die Inficirten auch wider ihren Billen ju tanken beginnen /ja auch mit folder farcten cons tinuirlichen bewegung/ daß fle endlich an Arafften erschopft als ohnmachtige aber to Die Leichen hinfallen/da dann mit dem Schweiß auch der Bifft heraus gezwungen wird. Die Chur aber mit folden Patienten / fol am felben Drte/ weil der Biffe in alle Bliedern tieff einwurkelt/nicht ineinem Jahre gethan fenn.

Bas die Ginwohner fonft allhier denctwurdig halten /ift / was flch tur Beit Aaly mit einem Muller folgugetragen haben, Alle Omar ben Alchitabi Der Dritte Succeffor Dahumeds) einsmahle ju Medina in feine Daible felbige zu befichtigen befommen/habe er fich von dem Muller Nahmens Schutza Adin, daßer als ein hochheiliger Bater feine gebenedenete Dande unter den damable empor gehobenen. Daublftein / felbigen zu fegnen/geftectet/beres den laffen / darauff der Muller den Stein fallen laffet / und gwar Aaly ju ge fallen / damit der defto ehe gur Succession fame / den Omarnachgebens gar todt foliget. (Der Arabifche Historicus Tzurzei Elmakin aber fenet Histor. Sabas Omar von Abululu Mukirs Knecht/vno zwar wegen bes all rac.l.1.c. 3-Bufchweren den Onterthanen auffgelegten Tribut / vnterm Ges bet feverftochen worden.) Der Müllertompt darauff zu Aaly, deffen Seind Omar war / vnd fraget was fein Lohn darfur fenn fol. Aaly giebt dem Maller einen Brieff an dem Kali oder Richter ju Rafchan und fpricht; Go bald du den Brieff wirft überantwortet haben/ wird der Richter feine Tochter dir gum Beibe geben; Als dem Dauler mar diefer Borfchlag wol/die lange und gefährliche Reife aber mißgefiel / vergonnet Aaly ihm fein Bunderpferd Duldul (worvon an einem andern Orte mit mehren) gureiten. Dif Dferd bringet den Müllerin einer Nacht über 200, Meilen von Medina nach Ras

fchan / vold verschwinder darauss. Der Midlier wird nach des Aaly Worten der Kass Gydam / fürbet aber bald hernach, vold wird vor der Cadb. Kasschan gegendem Gebirge/ damaniens seinrele andhügel süge / hernach. Dies Dugel / sagen sie follenerst nach des Midliers Tody / durch Gottes scheidung vom Winde susammengerrieben sprudantiebes Omars Geschlecht/ welch den Nätlier haben außgraden und verbrennen wollen / nicht sinden siehen Ziervon fan Molla Hassan Kaichi, welche dies Dissonie beschrieben, geistlichen Gpruch geschetzwelchen die Perser zu führen pflegen:

مىرى بغرم الى شهغشاهي كه يكشب دالداش الرمدينه اسماباني بكاشار، اون

Affeniel Joh diene dem Konige/beffen Dillduleinen Muller in einer Pachtvon Webine nach Kafchan bringen können.

Bon Rafthan auffgebrochen.
ChotzaKaf-

ChotzaKa fim Carwansera.

Matens ein Grabtlein.

Gedachs niß eines Falcen.

Wir muften gwar gu Rafchan noch groffe Dige auffteben/gleichwol aber begunten die meiften unfer Rrancten fich wieder gu erholen, und gu Pfers de zu figen. Wir machten vne den 26. Julij wieder auff / vnd jogen mit auff gang des Monde/welcher damable im vollen Schein/ aus der Stadt. Reifes tendicfe Nacht fechs Meilen/ queiner Carwanfera Chotza Kaffim. Weil felbige etwas flein und unfauber/legten wir uns in einen darben gelegenen fadd nen groffen Barten/vnd ruheten im Schatten ber boben Enpreffen/vnd Bras nathaume/Awifchen welchen ein flarer dahin geleiteter Bach / durch etliche Ibs fene pnd Ralle lauffend / ein anmitig Beraufche gab. Folgende Nacht giett gen wir abermahl feche Deilen fürder durch durre wufte Land ond famen den 28, Diefes zu einem fleinen luftigen Stadtlein Ratens (wird im leiner: Concareni, Nethas gefchrieben ( wofelbft wir in einer vor der Stade gelegenen groffen Carwanfera eintehreten. Es hat allhier wegen gutes Maffers febr viel 2 biff bird Beingarten. Begerüber gur Rechten liegen zween ziemlich bo be fpinige Berge/auff beren bobeften ftundeln ftumpffer Thurm/ den Scach Abas einem Falcten / welcher einen Abler überwunden/gum Bedachtniß hat bowenlaffen. Dann ale einemahle der Ronig im fürüber reifen / fich allhia gelagert/ hateiner von feinen Falcten / in dem er einen Adler flieben feben/ fich loß geriffen und guifm gemachet. Gie haben in der Luffelange mit einander geffritten/ond der Falcteenelich den Abler auff felbigem Berge onter fich gele get. Es ift nur der von Mandelelo/weil wir andere noch ziemlich matt / auf Den Berg geftiegen. Deffen Bericht hiervort ich aus feinem Zagebuch hieber fenen wil: Begen dem luftigen Stadtlein Ratens liegen gween hohe fpiniat Felfen. Alls auff deren bochten ein Thurm gu feben war / bir ich alleirte mit meinen zween Dienern / in Dennung etwas Notabels dar anzutreffen / nicht ohne Befahr hinauff geflettert. 3ch fand aber Hichts/als einen bloffen Thurm/ welcher von gebranten Steinen onten achtectet/oben aber rund gulieff/ mit eis nem blam glafurtem Dache/ binb welches man geben funte. Das Gemolbe war ontenacht Schritte im Diameter/ond wegen vielen, Perffernond Thuren gans durchfichtig. Gonft flunden auff dem Berge etliche mir onbefante Bau

me. Ich habe mich über nichte mehr verwundert / als über die Dube / die es gefoftet/fo viel gebrante Steine au feine fo machtige Sohe zu bringen / da der Berg rings herumb gant fleibl. Ich habe drep ganter Stunden im aufffteis gen zubracht / vnd bin an einem andern Orte mit eben fo groffer Befahr wie.

ber herunter geftiegen. Goweit bervon Mandelslo.

Den 29. Diefes giengen wir vier Meilen über Bebirge und fehrten in Wanfera, eine Carwanfera, Dombigenandt / ein. Allhier famen etliche Perfer aus Jipahan/vne ju feben vnd zu befuchen/ wolfen vom Reiche Canpler gefthich fenn. Imgleichenetliche Dollandische Kauffleute im Derfifchen Dabit/ga ben fich aber nicht zu erfennen. Den letten Julif inder Racht ruchten wir vier Meilen fort in ein Dorff Ruk genandt / ond wurden in ein fchon groß Daus dem Kaucha ober Baurvoigt zuftandig/geleget. Blieben auch den Sag vnt Auguftus Die Dacht bafelbft liegen.

Den z. Augusti fruhe ben Mondschein wurden wir noch zwo Meiler fürder gefchaffet/ondinein Roniglich Lufthauß/fo in einem Garten/geleget. Anten Durch Das Dauß floß ein Bach in einem tieffen mit Quaderfteinen aufgefesten Graben / zu welchen man auff Stuffen hinunter fteigen mufte

Dier hielten wir unfer lettes Dachtlagerauff der Dinreife. Das 35. Capittel.

#### Einzug in die Konigl. Residens Stadt Ispahan ond von den blutigen Scharmusel / fo wir mit den The

dianer hatten. Item von dem Indianifchen Gefandten.

En dritten Augusti haben wir endlich durch &DEZES Sulffe Bu Moa unfer lang gewundschtes und gefuchtes Biel der Binreife erreichtet, ban ange-Dond fenno in die Ronigliche Refibent Stadt Tipahan eingezo: fommen. gen. Da vne bann etliche Pferbe jum einreifen entgegen geschicht wurden. Etliche Pfeilenschuffe vor der Stadt fam ein furnehmer Roniglicher Bedienter / Dabmens Ifachanbek mit zwephundere begleitet / empfieng vns freundlich. Mit ihm famen auch zween Armenische groffe Derren als Seferasbek und Eliasbek Bebruder / deren Elter ein Commendant über die fürnembften Armener: in berer Beleite riffen wir gur Stadt. Dan funte wegendes überaus groffen Staubes / welcher nicht über feche Schrifte von fich feben ließ / die menge ber Meuter ond Bolets / fo fich bafelbft befunden/ nicht in Augenfchein nehmen. Wir wurden durch die Gtadt/febr vielen Gaffen / inwelchen bas Bolck zuzufehen oben auff den Daufern heuffig lag / vnd über den Maiban das Ronigliche Palat vorben geführet / vnd in eine Bors ftade Tzulfa , welche von den reichften Armenischen Rauffleuten bewohnet wird/einquartieret. 218 wir faum abgeleget, famen bes Ronigs Eractamen Die erften te/ mit welchener Die Befandten wilfommen hieß: Gie breiteten in der Bes Bractamenfandten Bemach auff ber Erden ichone feldene Saffeleucher auff / und fatten te des R& barauffeingemachte Melonen/ Citronen/ Quitten/ Birn und efliche unbe- niges. fante Conditen/wie auch frifche Fruchte/alles in 3). gulbenen Befaffern ond Schuffeln. Dach wenig Stunden famen andere / bereiteten die Taffel jum

Bömbi Car.

Mrr if

andern:

andernmabl / und befegten fie mit Speifen / welche waren unterichiedlich gefårbter und auffgewalleter Reif / gefotten und gebraten Schafffleifch / Dus ner / Rifche / Eper / vielerlen Bebackens / alles in groffen fchweren gulbenen Schuffeln / berer ben 50. find waren / ohne die fleinen neben Befaffern und Comentgen.

Medaus ländischer

Dach gehaltener Dablgeit schickte der Sollandischer Factor / Dabs Jacob D. mens Detectaus Jacob Deericht (nachgehends Comendant überdie Festung verschiebei auff Seilan) so sich in Jipahan auffhielt / zunns / ließ fagen: Er wolfe fom men bie Berren wilfommen gu beiffen und mit ihnen einen Erunch guthun. Db wol die Befandten fichentschuldigten/daß fie ihre Sachen außpacten/ ond lieber wolfen/ daß es den andern Lag gelcheben mochte / famer doch mit simlicher Grobbeit angefreten / gebrauchte fich allerhand fuhnen und frechen Reden; und unter andern / daßer von feinen principalen Befehlung zu contraminiren ; Er wolte aller onfer Leute Freund aber onfer Gachen geinb fenn. Er hatte groffe Luft zum Truncke; Als er und fein Diener wolberaus Schet nach genommenen Abschied vor der Gefandten Quartier gegen unfern Marschall und Doffmeifter/fo ihm das Beleite gaben/ziemlich freche Reben gebrauchet/wurden bepbe/jeder nach Warden ferner tractiret vin abgefertiget.

Scharmit. gel mit ben Indianein.

Bald daraufferhub fich zwifchen unfern Bolckern und eflichen India nern ein harter Streit/ welcher auffeinen blutigen Scharmusel hingus lieff. Diefer Dandel bat fich alfo angespunnen: Wir funden por uns ben obges Dachten Indianifchen Gefandten/mit einem Comitat von 300. Dann/wels che meift Usbefen/ verwegene Befte/ waren. In dem'einer von benjelben fur onfer Befandten Quartier ftehet und zufihet/wie die Bagage abgeladen/und eingefragen wird/wird er von unfere Debemandare Diener/Dabmene Bel lichan/fo auch ein fuhner Befelle/ angeredet/ daß er mit zugreiffen und binein tragen belffen fol / ale aber der Indianer (auch eines fürnehmen Befandten fürnehmer Diener) fchimpffliche Antwort giebt/ fchlaget Wellichanihn mit einem Stecken über dem Ropff. Diefer laufft alsbald flagets eflichen feiner Mitgefellen / fo nicht ferne von dar unter den Baumen faffen / felbige fommen und reiffen den Wellichan unter fich / und fchlagen mit Steinen / fo fie auff ber Straffen ergriffen/ibn etliche Locher in den Ropff. Ale onfere Leute Diff gewahr werden / vnd Wellichan vmb Sulffe ruffen boren / lauffe vnfer Marichall mit feinem Diener und funff unfern Goldafen / und andern Bole Gernberaus / machenfich andie Indianer / beren ben drenffig Dann waren/ jagen fie gurude / verwinden etliche / vnd einen bif auff den Sobt. Die ins Dianer aber mehreten fich mit Gebeln / Dolchen und Steinen / befchabigten auch efliche ber Inferigen / muften boch endlich aus mangel bes Gemehrs dann die meiften ohne Gebel/ale nur fpagiren/giengen/weichen. Die Bnferte genhatten einen fconen Gebel und Dolch / woran ein Gacflein mit Belbe bleng/gur Beutebefommen/ kainen mit Frewden und zeigeten ihre gemachte Beute/ war aber Uhrfache zu einem groffen Binglud. Die Indianerlieffen fich verlaufen/fie wolfen diefen erlittenen Schaben und Schimpff zu geleges ner Beit wol wieder gurechen/ond Blut omb Blut gu fordern wiffen. Darauff bliebes fille biß anden dritten Sag.

Unfere Befanden / jale fie faben / daß wegen der weit abgelegenen Quartiere (in dem wir in eflichen Gaffen bin und wieder zerftrewet lagen) von unfern Bolckern nicht fo wol/ wie fiche geziemete/ funten bedienet wers den / lieffen vmb beffere Belegenheit der Quartier anhalten/welche vns auch in der Stadt in einem febr groffen Doffe verschaffet wurde. Ale wir nun den 7. Aug. folche verenderung der Quartiere vornamen/ond einen theil Bagage auff Cameblen mit etlichen Botsleuten und bes Marfehalls Diener voran fcbieften/ber Diener aber etwas langfam/ und von ferne hinter den Camebien riffe/famen auff bem Dege (welcher eine gute viertel Deilevon der Stadt) etliche Indianer/bie vinbifres herren Pferde gubiten / Dafelbft onter Belten lagen / fallen ben Diener / weil fie ibn unter andern im Scharmugel gejeben/ Ein Diener feindlich an / Bind ob er fcon mit Diftolen und Degen / nach der Indianer wird ermon eigenen auffage / fich tapffer gewehret / ifter doch mit Pfellen ond Robren fo Det. burchfehoffen worden / daß er hat fallen muffen. Darauff haben fie ihm ben Ropff abgeriffen/ welchen der eine ben bem Daar erwufchet/ und gegen die ans dern in aller bobe herumb gefchwungen / was fie darzu geredet / hat nicht fons nen vernommen werden. Den Corper haben ficandes Dferdes Fuß gebuns Den pnd fteben laffen. Deufte alfo der gute Peter Wolfer (fo bieß der Dies ner) fonft ein frommer ond filler Denfche / burch ben Indianer Mord fein

Ende nehmen. Ift ohne Zwenfel von Dunden gefreffen worden.

Als das Berüchte folder Mordthat ju uns jurice fam/ und uns auff unfere Schanbe acht zu haben Anlaß gab / wurden umb beffere verfaffung zu machen/alle Molder inder Gefanden Doff eilend zu erscheinen beruffen. Es Funte aber die Doft der Gefandeen nicht fo bald zu vns allen fommen / als die Straffen/in welcher die Gefandten lagen/von den Indianern feindlich befett / Bludges und beschoffen wurde/daß niemand ohn Gefahr fich jum Daufe naben durff: te. Ind weil wir gleichwolalfo gerftrewet gwijchen Rurcht und Soffnung Bubleiben nicht rathfam be funden / machten vnfer etliche fich zu dem Befands ten Daufe / welches an einer engen Quergaffe lag / Durch Diefe lieffen wir und eilfen umb die Ecte ins Dauß. Es wurden aber efliche darüber iddlich befchabiget/ Ind indemich auch zur Thur fprang / fomptein Pfeil meinem Befichte gar nabe vorben in die Wand geflogen/welchen ich jum Gedachtniß mit mir genommen. Ihre Pfeilewaren von fchmalen / leichten Indianifchen Rehtoder Robr / mit einer fubtielen groenfcneidigen eifern Spigen / welche fehr behende und durchdringend. Wil alfodes Q. Curcij befchreibung ber Inbianifchen Pfeile/fo ju Alexandri M. Beiten üblich gewefen/nicht mehr ftatt finden. Erspricht aber alfo: 1.8. Binum cubitorum fagittæ funt Cart. lib. e. (Indorumscilicet) quas emittunt majore nisu quam effectu: quippe telum, cujus in levitate vis omnis est, inhabili pondere oneratur.

Reben folden leichten Pfeilen gebrauchten fie auch Dugquefen und

Mrr iif

lange

Ereffen mie den India.

Indiant. fche Pfeile.

#### Das vierdte Buch ber Perfianischen

lange Perfifche Robre / jo fleine Rugeln führen / mit welchen fie fcharff und gewiffe zuschieffen wuften.

Als pas nun ein folder onvermuthlicher Rrieg auffgedrungen wurde/ felten fich zwar unfere Leutenante mit ben Goldaten und etlichen unfern ans bern Boldern zur Begenwehr vor ber Pforten/ und gaben mit Duggueten wieder frife Bewer auff die Indianer / richteten auch ein Steinftuck auff fie. Die Indianer aber lagen in ihrem Borthell hinter ben Manten ber berumb liegenden Barten/burch welche fie Schleglocher gebrochen hatten / bag man ihnen nicht fo groffen Abbruch thun funte. Infere Leute / beren Daurihre Bruft war/vnd bloß ftunden/dafie doch von den vorm Daufe ftehenden Rufe fern/Riften und Bagage wolhatten Bruftwehren machen und fich/wenn fich Ereffen mit die Officirer hatten begreiffen und darzu Befehl geben mugen / verschansen ben India. Ponnen/fielen einer nach dem andernnieder / und zwar anfänglich ein Conftas vel Claus Claufen/Boteman/welcher/indemer das Steinfind richten wols

Das harte



Eine beemes Char. ganten,

te / burch die Stirn gefchoffen wurde. Der Gergeant Morrhoi verabte bie loblichfte That / fo in Diefem Treffen vorlieff. Es verhinte den fubnen Delb bernte That Der Enfer wegen feiner gefallen Mitgefellen/vnd Dag wider die Frechbeit Des Reinbes/ baß er eines neben jom zur Erben finetenben Golbaten Dugquete ergriffe / vnd vnter ben geinden celiche / welche wegen vielheit ihrer nicht alle binfer ber Maur ftunden / vnd fich bloß gaben / burch etliche Befchon

erlegte.

erlegte. In dem eraber ferneranlegen wolke/fompt ein Djeilihm in die Druff geflogen/welchener gefdwinde heraus rig/ von fich warff/ vno gleichwol noch einmahl Fewr gab/ und dann darauff binter der Muganete nieder fiel.

Die Urmenifche Chriften / fo gegen über in Feftern und auff den Das chernliegend dif Spectatel mit anschaweten/vergoilen aus webemutigen mits leiden nicht minder fore Thranen/als die unferigen ihr Blut. Weil aber ends lich die Dfeile und Rugeln Dagelbeuffig geflogen famen, wir auch faben, daß wider fo groffe Macht wir nichts vermochten / wolten wir nicht mehr Bolder fvendiren/rieffen fie in den Soff und verfdoloffen die Thur. Varauff fielen die Indianer vinfere Bagage an / plunderten und namen hiniveg was fie funden. Diefer Berluft hatte mich neben etlichen andern alfo getroffen / dag ich wicht

mehr/als was ich vmb vnd an mir hatte/ barvon brachte.

Diervon wurden des Feindes Sande noch ticht erfattiget. Dann etli de drungen in ein neben dem Gefandten Soffe gelegenes hohes Sauf/hieben Ein Arme Dem Birth/welcher fle anfange nichteinlaffen wollen / Die hand ab / flieffen ner nieber ihn bernach gar darnieder/ und fliegen auffe Dady/ von welchem fie den Ge Beffochen. landten hoff gang befdieffen funten / daß auch leiner in demfelben fich durff te blicken laffen. Etliche der onferigen begaben fich auch auff die Dacher / na menihren Bortheil in acht / vnd thaten dafelbft ben meiften Schaben unter Dem Reinde. Der von Mandelelo fchof mit einer Diftolen ihren fürnemb. Der Debe flen Commendanten / fo des Gefandten naher Befreundeter / nieder. Gie fen Comen Drungen aber endlich mit hellem Dauffen auff vnfer Dauf/ felbiges zu fture men/beaumten baran gu fchlagen. Allem Unfehen nach mares ben Indianern pinb onfer aller Blut / nach welches ihnen hinig durffete su thun. Die Gefandten mit folder eufferften Doth ombfangen / wufteh feinen beffern Rath/ als dan fie it ihrem Wernache durch die Wand in des Machbaren Soff bres den mochten / welches ihnen die Armener wolgefallen lieffen / auch Leitern an eine hobe Wand ihres darben gelegenen Rirchhoffes lehneten / auff welche fle im Nothfall die Gefandten über und in die Rirche zu verbergen fich erbotz ten. Baren alfo die guten Leute uns in unfer Doth fehr getrewe und bedienlich. ( Mit was Intreme aber und Berfolgung folde Ereme an einem Armenet Bregori von Dres Brugman nach abgelegter Legation ju Gottorff und Damburg belobnet wurdenft berer Orten gnugfam befand ) . Sie in gene and in andiafes

Ale wir nun durch die Wand gebrochen / famen wir in einen fehr fcho gegen vne. nen und wol angelegten Luftgarten/von welchem wir doch nicht mehr Luft em pfunden/als einer/ ber jest fol abgethan werden/ von einem gulbenen Thurm. In dem wir aber im felbigen Garten beffurnt ftunden/ond warteten/ was das Werhengniß ferner über one beschloffen/ fompt der groß Marschall vom Ros nige geschickt/ vnd machet Friede. m pin

Dann als das Gefdren von diefem Tumulitond gwar wie gu gefchehen pfleget/mit bigleichem Bericht/in die Gradefompt / verurfachetes onter den Ginwohnern / welche ben Wenfchen gebeneten dafelbft von feinem Zuffruhr gehoret/fo groß fchrecten und beftursung/ baß die gange Gtadt darvon beipe get wurde. Der Ronig laffet anfanglich burch feinen Marfchall den India

117 115

Sier of Grien

Trefve bud Dienfthaffe tigfeit ber Armener

L. Didur

nern

Den Ju dianern wird geften ret.

nern gebieten Friede fu halten/als aber weder diefe noch der Gefandte felbfi den Marfchall horen wollen / fdictetter Ronig jon abermahl mitetliche hundert Marin gerufteter Goldaten / drein ju fchlagen / diefen folgete die halbe Gtade nach. Als aber die Indianer faben die menge des Boldes/als eine groffe Aluth daber tommen / machten fie fich alsbald aus dem Staube und verlieffen uns. Man berichtete uns hernach/ daß der Ronig / alser diefen mordlichen Unfall und daß der Befandte dargu ftille gefchwiegen / vernommen / folte den Rouff des Gefandten / weil er ihm verbachtig wurde / ju bringen im Enfer befohlen haben / mare aber durch gureden des Reichs Canplers (wie daß nemblich bena derlen Befandten / des Roniges Bafte waren / derer Derbrechen ju ftraffen ihren Principalen beffer geziemen wolte/ hintertrieben worden.

## Das 37. Capitel.

#### Wie wir in die Stadt Ispahan verleget und tractiret worden.

2d dem diefer Scharmusel vorben/vii man ficher vor die Thur gehe De Buffet funden wir von unfern Sachen nichte mehr als gerichlagene Ruffer / und etliche geräucherte Jungen / Wurfte und Schinden/ welchedie Usbeken als Mahumediften für unrein gehalten/ und wea geworte fen batten. Item etliche Zage hernach wurde mir vonden Ephemeridibus Origani, fo fle mir entführet / mur der dritte Theil von einem Derfer wieder gu fauffe gebracht. Der Berluftonfer Guter ingefampt wurde auff vier taufend Athle, gefchapet, Cobegehrte ber Ronig gwar Die liquidation hieruber / mit erbieten uns erflattung ju verfchaffen / erfolgete aber umb gewiffen / und uns wol befanten Uhrfachen / nichts darauff.

Wie viel Leute im Scharmit. Bel gebliebe

.27

Der unferigen fennd im Scharmusel/fo ben vier Stunden warete funff fract topt geblieben und geben genuetfchet von benen auch etliche bernach ace ftorben. Der Indianer aber folien nach der Derfer auffage 24. geblieben und noch mehr beschädiget worden senn. Dif war also das groffe Ingluct/ fo wir auff der gangen Reife gehabt habent Die wir auff dem Bege durch mancher len Befahr der Feinde ohne fondern Schaden gefommen / muften in der Ros niglichen Refident Stadt / dawir numam ficherften gu fenn vermeinten / ben groften Derluft an Boldern und Gitern empfinden.

Der Indianifcho Gefandeenber befam bald darauff feine Abfertigung/ Inbiani fcher Ge fandte.

und mufte innerhalb wenig Tagen fich barvon machen. Diefes Gefandten mit mehren ju gedeneten/ war derfelbe ein Indianis fcher Morfa oder gurft vom Ronig in Indien / welchen fie den groffen Mogul (und nicht Mogor, wie Borerus febreibet) minen/bamable Choramicha, gefchicket/ bielte groffe Drache/ und ließ fich gemeinlich in Indianifchen

Genffeen/mwelchenmanbeffer liegenale figen fan/ an einer hoben frummen eifern Stange durch etliche Sclaven tragen. Beil die Derfer fein Anbrins genleide vermuten binnen/hater drep ganger Jahr/ebeer iff jur Zudienn vers fattet worden/muffen auffgehalten/aber unterdeffen herrlich tractiret werden. Es waren ibm noch turk vor unfer Untunffe vom Konige dren taufend Eus

maingur Zehrung/weil er fich felbft befoftigte/ gefdictt worden.

Ben gehabter Audienn hat er dren Tage nach einander dem Ronige Befchencte überreichet / und gwar den erften Zagwegen feines Moguls / den andern wegen deffen Cohn / des jungen Pringen / den dritten Zag für fich. Die Gefchenete ingefampt fennd über eine Tonne Goldes gefchaget worden. Cein Inbringen ift gewefen; daß er des Moguls Bettern Morfa Dolagi/ Unbemaen vom Ronige wieder aufgeantwortet ju werdeu/ begehret. Darauff bat ibm bes India. der Ronig Diefen Befcheid ertheilet: Den Mapria Polagi aufzuanemorien truce er groß bedeniten / wurde auch/wenne gefchehen folie / ein unfreundlich fanden. Beret fenn. In dem Polagi als ein Freund ins Land/welches jedem Freuns befren offen flunde / gefommen / hatte fich auch bifher als ein Freund und Baft bezeiget/wolee derwegen fich auch nicht anders gebuhren/ ale daß er ihm Das Freund und Gaffrecht genieffen lieffet vergonnet ihm nach feiner beliebung len fom gu bleibert. Mit Diefem Befcheid jog der Gefandte wieder gurucket

nischen Ber

Gr hatte etliche hundert flücke der beften Perfifchen Pferde gufammen Refauffe (dannin Indien gar fleine und vnanfehnliche Pferde fallen follen) und foicte fie allgemach voran. Alle aber den Perfern die heimlich verdroß/ purde dem Gubernator Nahmens Daffandan gu Herath (mofelbit der für nembfle Dag nach Indien) ein Binet gegeben/daß er feines von den gefauffe ten Dferden foltepaffiren laffen/welches auch gefchehen. Ind als der Gefandte fld auff das Gefandten Necht und des Koniges bewilligung/ weil ihm im eintauffen nicht wider fprochen worden/ beruffen / auch dem Chanmit des Ronis Bes Angnade bebrewet / hat der Changeantwortet: Dif waren Rauffman thafften/ fo mit der Legation nichte guthun hatten: daß es der Ronig bewillis get / lief er dabin geftellet fenn / Er aber wer jeno bier Ronig / und mufte das Eand / welches ihm auff fein und aller der feinigen Leben anbefohlen ware / als fein Gigenthumb beodachten/mufte derwegen nicht geftatten/ daß folche Dit tel/durch welche ein Beind fich wider das & and augruften fonte/ aus dem Lans denehmen lieffe. Wolte es derwegen auffe Koniges Angnade hinwagen/vnd feine/als nur die vom Ronige vorehrte Dferde durchlaffen. Dufte dermegen der Befandte alle gelauffte Pferde juruete laffen und wieder verfauffett.

Die Indianer anfldfelbft fennd von Datur leutfelige / freundliche Lew Die India te/ vnd ift mitifnen in Freundschafftwol vmbsugeben/wo man fie aber in den ner Platur. Darnifd jaget/ und blutruffig machet / werden fie alfo erbrand / daß ihr Born mit nichts als mit Blut fan geloschet werden / wie wire nicht alleine von

andern vernomen/fondern mie unfern Erempel und Schadenerfahren haben. Als wir den andern Tag nach gehabtem Scharmunel nemblich den 8. Augufti in das newe Quartier ructen/ift allen Indianern/fo wol den Rauffe kuten/derer ben 12. taufend in Tipahan fich auffhalten follen/als des Gefands ten Boletern/ben Berluft ibrer Ropfe verbotten worden / daß feiner in vnlerin Einzuge fich auff der Gaffen folte finden laffen. Bir jogen alfo mit tiner starcten Convon begleitet in die Stade.

3) er Ber fanbte Doff.

Der Befandten Doff war fehr weit ombfangen / hane neben vier omters Schiedlichen groffen Soffen/ viel und wolgebawete Bemacher und Cammern/ in welche wir all onfere Boleter geraum legen funten. Gin Bach/fo 25. Rufs breit / und auff benden feiten mit hoben Tzinar und andern niedrigen Baus men/die einen luftigen Spanierganggaben/ befant/ flof durch zwene Soffe/ etliche Lufthaufer und Gemacher/und unter das haupt Gebaw hin. Das Be bam / worinnen die Gefandten lagen / hatte in der mitten einen groffen hohen achtecten Saal/ond indemfelben einen ingleicher gigur mit groffen Quader fteinen auffgesenten Brunnen/ durch welchen man einen 2mm vom jester wehnten Bach nach beliebung leiten funte. Auff allen feiten des Gaals war ren Thuren / und etliche neben Cammern; Dben im andern Gefchoft rings herumb fcone Gemacher/beren Fenfter als Thuren/theils in den Doff/durch offene Ballerien oder Bange/theils nach dem Gaal fich wanten/daß man aus allen Cammern des gangen Gebawes den Gaal durchfehen funte. Die 2Bans Demaren allenthalben/fonderlich unten im Gaal mit Ralctichneideren / erhas benen / verguldeten und lagirten Blumweret und Bogelnmehr foftbar als funftlich gezieret / daß wir alfo luftige Quartiere hatten. 2Beil wir aber one für der Indianer fernern Unfall in dem fle bennoch mit vne ben garaus # fpielen gedrewethatten/befürchten muften/lieffenwir/ auch auff autachten da Derfer / alle Drier / welche nicht fefte verwahret / theils befeftigen / theils mit Steinstücken / und guter Wache / so lange bif der Indianische Gefandte abs gereifet/ ftets befest halten.

Moriantin Mpahan.

Es wurden one fo langewir in Ifpafan lagen / auff Befehl des Rom ges faglich 16. Schaffe/100. Huner/200. Batman Wein/nebengllerhand Früchten und Gewärk / und alfo in Ruche und Reller reicher und überfüffe ger Droviant verschaffet/welchen wir faum hatten vergehren fonnen. Wem Die/fo es empfiengen/ und in verwaltung hatten / auffrichtig darmit umbgat gen waren/vnd hattens nicht/wenn die Warbeit fol gefaget fern/durd connivirung/bewilligung / ja endlich gar Befehl eines von den Rurnembflat (verfiehe den von Damburg) ju den Armenern / an vnzuchtige Orter go fcleppet/Daber zu lest taglich nur einmahl/ bifweilen gar nicht für alle vnfat

Comitats gespeifet werden mufte.

Zodt etlider der onferigen.

Den 10. diefes wurden etliche der unferigen in notwendiger Berrichtund gu den Ruffischen Befandten Alleren Cawinowik geschickt und zwar im Ruf fifchen Sabit/weil der Deutsche ben den Indianern verhaffet war. Diefe Tage ffurben noch etliche der unferigen / foim Indianifden Scharmunel befehalt getwaren/ond fonderlich mit groffem Schmerken ein Leibfchike/welcher/alb er hinter mir ins Gefandten hauf lauffen wolte / mit einer vergiffteten Rugd ins Rnieh gefchoffen war/ worgu der falte Brand fchlug. Item den 15. diefe unfer Quartiermeifter Nicolaus Gofdge aus Stapelholm burtig/ ein fi fcber/ tapffer Menfch/ hatte onter Begen eiliche Wochen das Fieber gehabil als felbiges faum vergangen/ wird er in Ifpahan mit der rothen Richr befal len/welche das garaus mitihm fpielte. Er wurde in der Tzulfa auff der Zirme ner Gottes Acter neben andern der unferigen begraben.

Das 38. Capitel.

# Von unfer offentlichen Audieng / und überreich= ten Drafenten.

Gnro. Augusti ließ ber Ronig Die Berren Gefandten jur öffentlichen Bur Au-Cente. Augurt neg oer nongene Setten Charlet gum aufreiten Aur Aus Aubieng und auch zugleich zur Saffel fordern/fehiefte zum aufreiten blem gefor-40. fcbone wol aufgeputte Pferde/beren Sattel vnd Dauptgefielle bert. efliche mit diden Golbe befchlagen. Auff felbigen ritten die Gefandten und fürnehmften des Comitate. Diegemeinen Bolder aber giengen in gewohnlicher Ordnung.

## Die Profenten J. S. S. D.

Mach dem das billichfie und herelichfte/nemblich das groffe Runft Uhre Pag. 18. mercf inder Oft See durch ben Schiffbruch umbfommen / wurden folgende Befchende überreichet:

1. Zween wolaufgearbeitetevnd mit Gold gezierte gang und ein Dalb Aurif welche von dregen reitenden Perfonen vorher geführet

2. Diernig paar icone Piffolen mit wolgezierten Wolftern/ Spannern/vnd andern zugehör/wurden von 40. Perfonengetragen.

3. 3wene Gebel / beren Scheiden von funftlich aufgearbeis tetem Achoober Bernftein (welchen die Berfer fehr boch ichagen ) in reinem Golbe eingefaffet / fo auch neben wolgezierten guttern von vier Derfonen gefragen wurden.

4. Noch vier Sebel mit Bernfteinen Scheiben in vergulbe-

tem Silber ohne futter/gefragen von vier Derfonen.

5. 3wene mit Bernftein überzogene Stabe von tunftlicher Arbeit mit fchonen futtern/getragen von vier Derfonen. s. Zwene zierliche Leuchter von Bernftein/jo von vier Derfonen

gefragen wurden. 7. Zwey schone Kaftgen von weis und gehlen Bernftein/

von gwo Derfonen gefragen. 8. Line toftbare Chymifche Apotect / beren Buchfeu meift von Elarem Golbe/vnd oben mit dem Ebelgeffein/berer Magifteriadrinnen / befeget Das Gehause von Bbenholy mit vergulbetem Silber befchlagen / auff farden filbern Suffen / von vier Perfonen getragen.

And weil der Gebrauch / daß / gleich wie niemand / alfo auch frembde Befandten ohne eigene Befchende vor dem Ronig erfcheinen midgen/lieg ber

Gesandte Erufius folgendes dar bringen:

1. Linfchon NohrmitBrafilien Dolg gefchefftet/welchesim ne muner. aufflegen des Dabns fich felbft fpannete.

Sen. Ep. 17. Reges Parthos non pateft quuqua Salusare fi-

ess ii

2. Lin

- 2. Lin Cryffallen Kannichen / mit Golbe beschlagen / mit Turkois und Aubinen versenet.
  - 3. Lin fcbon Bernfteinen Baftgen.

4. Line Pleine schlagendellbr.

Des herren Befandten Brugmans Befchende.

Gefchence man.

2. Linegroffemeffingegangverguldete Liecht Kronemit 30. Leg. Brug Urmen/fo breyfach über einander mit Bildernund filbern Canbe werd befeget/vnd fchongezieret. Im Knopffwar eine Uhr /6 die Stundenund Diertel fchlug.

3. Lin paar verguildete Diftolen mit ichonen Dolfftern.

4. Line als ein Churm formiertevno mit Dilgren befentebalb Ellen bobe Schlage Uhr.

5. NocheineUhr/beffen Gehänsein Topas geschnitten.

6. Linfchon groß Juwel oder Aleinod mit groffen Aubinen pnovielen Demanten verfeget.

7. In einem Zettel geschrieben die bey Arbebil gu rude ge bliebene groffe Detallen Stucke/ auffwelchen unfers gnabig ften gurften und Derrn Nahm und Wapen ftund.

Diejes alles wurde von den darzu verordnefen Perfern vorber getragen. And ob fie zwar ordentlich zu geben geftellet waren / lieffen fie doch alleburch einen Sauffenhin / Dann die Perfer in offentlichen Proceffionen feine Ord nung gu halten pflegen. Dierauff folgeten die Berren Wefandten mit ibrem gangen Comitat/ in folder Ordnung.

Orbnung im auffret. ten jur Zubieng.

Dren Gergantenmit ihrem furgen Bewehr.

Sampt 15. Dugguetirern in rothe Liberen gefleibet / bren und bren in einem Glieb.

Der Marschall.

Die Doff Junckern dren ond bren im Gliebe.

Drep Erompeter mit filbern Erompeten. Acht Leibschüßen giengen in zwen Bliebern.

Dann die Fürftlichen Berren Befandten/mit 8. Trabanten vmbgeben

Sinter demfelben zwene Dolmetscher.

Dann ritten 8. Pagen in absonderlicher schoner Lieberen.

Diefen folgeten die andern gemeinen Bolder/ je bren und brev in acht Billedern.

Als wir in folder Ordnung mit vielen Rifelbaften und Koniglichen Reufern begleitet über den Maidan vor das Ronigliche Dauf famen / wur ben die Drafenten auff die feite geftellet / vnd die Befandten vor der erfim Pforten von des Koniglichen Jefaul Sohöber oder Gaft Marfchall em pfangen / vnd vnter bem Gewolbe ander Pforten / wofelbit ber Diwanbeki ober Richter das Berichte zuhaltenpfleget/ein wenig zu figen genotiget/onterdeffen gieng die Poft zum Ronige vnfere Anfunffe anzufundigen/bald bars auff lief ber Ronig une burch etliche groffe Derren vor fich fordern. Wie

murben













wurden durch einen langen ichmalen Doff geführet/welcher auff benden feiten Der hoff. neben den boben principal Dauren / mit niedrigen Wanden befeget / binter welchen groffe hohe Tzinar Baume ordentlich und gerade / als hohe Dannen Baume anzuseben. Bor ben Banben aber ftunde efliche Erabanten/fotheils hohe Spige vn fteiffe Mugen mit Federpuschen trugen/wie auch viel Mußquetirer in guter Ordnung/burch welche wir giengen. Es gab eine luftige perfpectiv. Diefen / vnd bergleichen Euftgange nennen fie Cheiwan. Buende Cheiwan, Diejes Doffes ftund quer über ein offen Gemach / in welchem der Ronig Aus Dieng gab. Daffelbewird/weilder Ronig darinnen Die Land Gachen guvers boren und Gericht zu balten pfleget / Diwanchane ober bas Richthauff genandt. Dann der Schachnicht wie der Zaar in Mugcow/vmb den Befand. ne, fen Audient ju geben/ein absonderlich Palat balt/fondern darzu unterfebied liche Gemacher und Lufthaufer gu gebrauchen pfleget. Dicht ferne von Dies fem Diwanchane hinter den Baumen ftunden des Roniges Pferde ben 50. Stuct / mit tofilicen Decten / fovongulben Stucken und geftickter Arbeit Roniges. gezieret / beleget / vnd zu neheft am Daufe etliche gefattelte febone Arabifche Dierve/ bie Sattel und Beuge waren mit flarem Bolde übergogen / und mie Epelgesteinen beseget. Sie stunden alle unter dem bloffen Dimmel / anden binter Fuffen mit Stricken an die Erde gepfalet. Die meiften waren an Soendein und Bauche pomerangen gehi gefarbet. Deben demfelben waren groffe gulbene Schalen gefest/aus welchen man den Pferden zu trinden aab. Dicht ferne von diefen ftunden noch zwen groffe guldene Befaffer/fo einer El len im Diameter, in welchen fie das Eif omb den Wein zu fublen hatten.

Das Lufthauf anihm felbft war dren Stuffen bober ale der Doff / 12. Der Aubies Rlaffter lang / acht breit / vnd ohngefahr 6. boch/fornemit rothen Caffunen Gaal. Barbienen/fo man mit Stricken auff und nieder laffen funte/behangen. Die Dilaren/auff welchen die Decke ruhete/waren von Dois/achtechet/ gemablet und verauldet/gleich auch bas gange Bemach mit guldenen Blumwerct ges Bieret. Bur Lincken an der Mand hiengen drep groffe Saffeln Europeifches Bemablte/waren Diftorien. Das Pflafter war mit febr tofflichen Sapeten beleget. In ber mitten des Palats ein vierectter Brunn/in welchem allerhand Blumen/ Citronen / Domerangen / Branaten / Apffel und andere Fruchte fchwummen. Imbber ftunden febr viel guldene und glaferne Weinflaschen mit langen fehmalen Dalfen / welche alle entweder oben mit fehonen Reuchels pufchen besteckt / oder am Salfe mit Krangen beleget und gezieret waren. Daßes alfo in diefem fall heiffen mochte/was bort in der Dido Gaftbath nach

Birgilii Befdreibung / gewefen : Crateres magnos statuunt & vina coronant.

Sinter dem Brunne an Der Wand faß der Ronig auff der Erden auff einem feiben Ruffen/ond hatte die Beine/ als andere gemeine Perfer über eins ander gefchlagen/war ein Derrvon 27. Jahren/ wolgeftalt/ weiß und frifch Des Roni. von Angefichte/batte/wie die Derfer faft alle/eine erhabene habicht Rafe/vnd ges Sefi einen fleinen fcmarten Rnebel-Bart/jeboch nicht wie die andern Derfer ber, Geftalt. unterhangend. Gein Sabit/fo von gulben Stud /war auch von der gemeis

Vir.l.s. Æn.

510

Auffwartung benm Konige.

nengre nicht abgefondert / ohne daß Er auff dem Mendil oder Ropff bund ein fcon Rleinod miteiner Rranichsfeber trug / vnd über dem Kurdi oder über-Rodichen/fo fie ohne Ermel tragen/vom Salfherunter ein paar ich warge Bos beln bangen hatte. Wiewol wir auch bernach bep andern groffen Deren Der gleichen Kürdi gefeben haben. Gein Gebel an ber feiten fund elte von Bold und Ebelgefteinen/binter ihmlagen Bogen und Pfeil. Bur Rechten ftunden 20. fcone junge Rnaben / feine Bagen / follen meift ber Chanen und Gule thanen/fo in den Provincien ju Gubernatoren gefett/Rinder/vnd theils ver febnittene fenn/ Deren einer febr gare von Angeficht / hatte einen Fecher ober Windweddel/fo von einem Meerthiere/Maheri Kuras genant/vnd auf Indien gebracht wird / fibet faft als ein Pferdeschwans / mit welchem Er Dem Ronige Die Lufft fühlete. Deben ben Pagen befand fich ber Debeter ober Sammerdiener. Bor bem Ronige funden von ferne der Gifchif agafi bafcht ober groß: Marfchall/hielt einen mit Golbe gant überzogenen Stab/fo oben einen groffenrunden Knopff batte / in der Dand. Bur Lincken bes Roniges obngefebr 4. Schritte faß ber Reiche Canceler / welchen fie Chtemad bowkt nennen ; vnd bann die Chanen ober Furften des Roniges Bepfiger nach ein ander. Fornim Gintrift Diefes Saals faffen zur Lincken Arabifche Befande ten aus Jeman/beffen Deer fich unter bes Konigs in Derfien Schus miber ben Sarden begab. Und neben diefen der Ruffifche PoBlanif/ Alerei Samino min/beffer binunter aber die Duficanten.

Die Gef. werben vor den König geführet.

Als onfere Gelandeen von eilichen gendelget hinauffraten/giengenden Fafrif Zganichan Kurtzidalchi ( bessen oben im Sigare gedacht worden) von Alkaulder / Diwandeeksschienentgegen/ ergussschienen geden zimmen/von stüderneinen nach een andern zum Konige. Diese Aumgreisen/ so die Fahrer mie beyden Handen verrichten/ und der allen Gelandeen das sieht fühlich so nehen erweising hoher Ehre gegen die Gesandern / auch zur versichernng des Koniges gemeint son/ worden verlichernng des Koniges gemeint son/ wonen etwa / volz zur Zeit Schad Abasin ehns abstretsische Eggstein siehtes die geschen siehn / eine Conspiration obe anden märedie Anostmente ihrer seibsschied werden fonnen. Ich halte / daß wind betannessig betres sieht siehe der Anostmende die versichen der Anostmende figer Uhrsach der Materials der Schale / son der Anostmende der Anostmend

Der Könis lässerihm nicht die Hand füsse.

Unfere Gelanden / indem fievor dem König famen / neigten fich mit gebührender Revereng: Der König hingegen gab ihren mit frolichen Gebührenden inn freundlichen Wind. Darauffwurden fie alsbald zur feiten get führer zum den den Gemeinder Kürfen auf miedrige Tülte gelebet. Aunfischen der für nem klein vorlerd wurden auch auff felbigem Saal zu figen gendtiget die Pagen ader von andere Wolder aufferhalb der Gemachei. neben z. fölllich außgevupten Sangerinnen/io mit offeren Ausgefähren auff Zapeten safigen. Diese follen nicht/wieseliche der unsernien / war auffageichnet hatten / des Königes befleite Sangerinnen / sondern gemeine/ auch der die fürnemhften Durender Satot gewesen sepn/wolde dem Könige jähr lichen Erdus deben ode Auffwaren mißen.

Als die Befandten ein wenig gefeffen / ließ der Ronig durch den Daar

1chall

Schall nach den lamen des Derren/der fie auhgeschieft/vnd was ihr Begebren ware fragen. Alle fie gebuhrender maffen in Untwort fich darauff vernehmen lieffen/erhoben fle fich bende neben den Dolmetfd/ ju dem Ronige/ überreichten mit einem furgen Germon (weiles nicht der Gebrauch fur dem Konige lange Reden su thun.) 3. Fürftl. Durchl. Gredential Schreiben / welche der Reichs Canceler entgegen nam / darauff wurden fie wieder ju figen gendtiget/ und durch den Wakaæ nuis oder Cammer-Gecretarius berichtet ; Daß der Chach die Credential Schreiben wolle überfesen laffen/ und nach der Bes fandten beliebung anderweit fernere Qudieng ertheilen / jego folten fie fich nur luffig erzeigen. Daranff wurden die Profenten nach einander vorgetragen/ Die Dra. und in die Schan Cammer/fo im eingehen gur rechten Sand des Diwancha- femen über. næ, gefetet. Mitlerweile wurde die Zaffel / welche war der gange Gaalrings reichet. herumb für allen Gaften mit Confectond Doft befeget / in lauter groffen gul Denen Gefaffern eines neben und bifweilen auff das ander / und darzwischen Diete guldene Blafchen/fo leer / vnd doch nur jum Zierath flunden / über 300. flact gefent/daf wo man fich hinwendett/nichts als lauter Cold blincten fabe/ und swar alles gant fchlecht und glat ofine erhabene oder gearabene Erbeit/ aufigenommen des Koniges Erinckgeschirr nemblich die Surahi und Piali, Weinflasche und Schale / welche mit Turfois und Rubinen überall verschet maren. Es wurde ben nieffung der Fruchte vom guten Schirafferwein etliche mabl herumb getruncten/ millerweile trateiner auff und machte aus der Gaudeltafche allerhand behende und luftige Poffen. Nach einer guten Stunde wurde Das Confect abgenommen die Zaffel gurrechten Dablgeit bereitet/vnd Das Caffel Taffeltider von gulden Stud auffgeleger. Es famento. Perfonen brachten balten benm Die Speifen in fehr groffen guldenen als Topffe formiren Befaffern / theils Koniga auff den Ropffen theils auff Tragen oder Boren/als vnfere Diragen/fo mit farcten auldenem Blech beschlagen waren.

Der Konigliche Suffretzioder Borfcbneider faste fich mit den Speis Diearvorfen mitten auff die Zaffel oder Saal/gertheilte und legte diefelben in unterfchied; iufchneiden liche viel Chuffeln/fante ju erft dem Ronige/bernach den Gefandten und ans bern herren nach der Dromung vor. Die Schuffeln maren alle mit auffgewalletem Reif angefüllet/ond oben mit gefortenem Chafffleifch / gebratenen Dunern/Epertuchen/getochten Spinatond faur Umpffer/diete faure chaffe mild/oder Romps (wie es die Leipzicher nennen) beleget. And waren offt in einer Schuffel auff unfer Reihe fünfferlen Effen. Golde manier lehret ihnen faft die Nothwendigfeit. Dannweil fie nicht/wie benons ber Bebrauch/gegen einander über fondern alle in einer langen Reihe finen, dauber zwene oder dren nicht in eine Schuffel reichen tonnen/ folte fiche nicht wolfchicken/ vielerlen Speiseninabsonderlichen Schuffelnangurichten. Budemift benihnen auch nicht wieben vns/der Gebrauch in aufffegen der Effen viel Bange halten. Des ben folden gedachten quotlibet Speifen / wurden auch abfonderliche Schuf:

feln mit Reiß von mancherlen Rarben gefenet.

Die Mahlzeitwurde in aller fille ohne fonderliche Befprache jugebrache. Der Konig felbft redete nur dren oder viermahl mit dem Reiche Canteler/vnd

Ronialidie Mufic.

Eine Lift.

swarwenig. In folgenden Audientien und Taffelhalten aber hatte der Ronia fich mit onfern Gefandten in gar freundliche Befprache eingelaffen. Gie hate ten gleichwol pricer der Mahlzeit sonst ihre Luft an der Music und etlichen Schamspielen. Die Instrumente in der Koniglichen Music waren Sand vaucten/ Pfeiffen/ beimliche Schalmenen/ Lauten und Geigen / darein fang der Handvaucker in unfern Ohren gar einen jammerlichen Thon. Die obac dachte Zangerinnen fprungen auff eine felgame manier luftig herumb. Item Schaufpiel! etliche wolgenbte Ringer lieffen ihre Runft und Bebendigfeit gleich benen gu

Rapwin mit feinen Dandgriffen feben. In dem diefes alles porgiena / hatten fle binter den Gefandten in einer

Thur/fo inein abfonderlich Gemach gieng/ond mit einer Gardin oder Decte behangetwar / einen Perfer / welcher der Portugalifden und Jealienifchen Sprache fundig/verftectet/vinb zu horen / was doch die Gefandien unter fich ond mit ihrem Dolmetfcbredeten / ond was ihr judicium von den Verfern. Dann unfer Dolmetsch war ein Portugalischer Augustiner Munch Nabe mene Dater Tofeph à Rolario (fonft ein frommer/verftandiger/williger und freundlicher Mann/feines Alters von 40. Jahren) welcher durch 24. lährige Conversation unter den Perfern/dero Natur/Dumor/Leben und Thun wolf erlernet hatte/ond daher one gute Dienfte leiften funte. Diefer redete mit dem Befandten Eruftue in Lateinifder/ und mit Derrn Brugman in Portugeft fcher Sprache. Was Brugmans Mennung von ein und andern / fonderlich. Mon der Europeifchen Schilderen / und Perfifchen art zu figen und zu effen hatte dem Ronig nicht allerdinges wolgefallen. Alle ohngefahr ben anderthalb

Dannrieff der Groß Marschall auff Turtisch: سقرع حقله شاه بولتنه كازيلر قوتنه الله بيلم الله الله Suffre Hakine Schahe dövvletine,

Stunde das Effen geftanden/wurde die Taffel auffgehaben/ond warm Baf. fer jum hand wafden aus einer gulden Schendfannen herumb gegeben.

Kasiler kuvvetine. Alla dielum.

If so viel gesager: Sott vermehre des Königes Buter / vnd mache fiard deffen Goldaten (ober Diener) & Dtt/ ich beachre (oder windsche) es.

Darauff fiengen die andern alle an. Alla, Alla, Bott/Bott (gebe es.) Bald hernach flund einer nach den andernonter den Gaften auff / vnd giengen ihrer manier nach flillschweigens darvon. Anser Mehemandar fam auch/fagte den Gefandten an/daß es nunmehr Beit wdre wiederumb den Abrtritt gunchmen. Wir flunden derwegen auch auff neigten vns im

herab gehen gegen dem Ronige/vnd rittenwieder

nach Daufe.

Das

### Das 39. Capitel.

Was nach der ersten offentlichen Audiens in T= spahan sich begeben / insonderbeit von der ersten und andern geheimen Audieng. Item wie wir befuchet und wieder gu Bafte gebeten worden.

Sald gehabter offentlicher Audiene famen unterfebiedliche Nationen/ die in Thahan fich auffhielten/ als Engellander/ Porugiefen/ Sta Officner und Frankofen une gugufprechen. Bir machten fo gute Kund Schafft untereinander / baf wir hernach / fo lange wir in Ifpahan lagen einer den andernin guter Freundschafft jum offiern besucheten.

Die Englischen Kauffleute machten den anfang und famen den 18. Aus Engelish guffi mit ihrem Factor Franciscus Daniwot/ fo ein fluger und freundlicher ber befiche Mannwar / Die Gefandten zu befuden: Datten une zu gefallen da fie fonft bie Gefand. Derfifche Rleider trugen / alle Deutschen Dabit angeleget / erzeigten fich den ten. gangen Tag mit one luftig/erbotten fich ju aller Freundschafft und Dienfileis Rung/erwiefen es auch hernach in vielen wegen mit Gutthaten.

Den 22. Diefes fdiette der Ronig den Befandten allerhand Kruchte an Doft und Melonen/Apffel/Birn/ Weintrauben/ Quitten und der gleichen. Itemben Bein vom Konig ge-

brepflig find groffe glaferne Flafchen mit Schiraffer Bein.

Den 24. Augufti wurden die Gefandten gur erften geheimen Audiens Schieft. auffgefordert / welcher der Konig felbft mit dem Reiche Canceler / underlichen Die erfte der fürnembften herren auff vorige manier beywohnete. Und gwar nicht in geheime Aubem Diman Chane/fondern in einem andern Gemache; Wir wurden durch Diens. einen febonen Bang vi einen Barten ju einem erhabenen offenen luftigen Bes mache/Die Gefandten fwar neben dem Dolmetich alleine gum Ronige binauff geführet. Die Bolder aber muften unterdeffen ben den andern Derren und Doffleutenim felbigen Bewolbe behalten werden. Nach gehaltener zwo ffunds licher unterredung wurde die Taffel bereitet, und wir auch dargu gefodert. Und als wir ben zwo Stunden geseffen / namen wir nach voriger art onfern Abschied/ond ritten auff des Konigs Pferden wieder in unser Dauß.

Den 20. Augusti/nach dem newen Stiel am Tage der Beburt Maria Convivi. wurden die Gefandten mit gefampten Comitat von den Catholifchen Cvas um der nifden Munden / herrn Datern Augustiner Ordens zu begehung ihres Festes / vnd einem Gaftmahl eingeladen. Weil jfr Kloster / welches zwar Dilinche, audgin der Stadt / aber über eine halbe Deile vom Gefandten Doffe abgeles gen/ verfchaffte uns der Mehemandar Pferde dahin gureiten. Es erfchienen dafelbft neben vns auch der Ruffifche Doslanif Alexeit Gin Armenifcher Erse bifchoff mit etlichen Prieftern/ vnd die Engellandifche Rauffleute. Dann ob wol diefe Rationen anjhren Orten/ in der Chriftenheit/ der Religion halber einander nicht gerneleiden mugen/hielten fie doch allhier unter den un Chriften wegen des Chrifflichen Namens jufammen und pflogen jimlich gute Freund,

Schafft unter einander.

Spanische

Anguftiner Rlofter.

Daß Bebawdes Rlofters war weit ombfangen / hatte eine feine Rirche mit niedrigen Thurmen/wol gelegete Ercungange/ond bequeme Bellen, Bir murden bon den Runden/derer feche im ganten Collegio waren/freundlich empfangen / und guerft indie Rirche ihre Welfe bengumohnen geführet / Die Rirche war gwar nicht abrig groß / aber in ein rund Bewolbe gierlich gefchlof fen/ond allenthalben mit vergaldetem Blumwerd und Edilberenen gegieret/ phen am Altar/welcher auch formlich gemachet/ und meift verguldet / war die Dimmelfahrt Marice funftlich gemablet. Ben gehaltener Meffe wurde auff einem gegen dem Altar über gelegenem erhabenen Chormit einem Doffitio neben unferndargu erbetenen Duficanten muficiret. Rach verrichtetem ibe ren Bottes dienft giengen wir in einen fconen Luftgarten / wofelbft onter ans Dern ein groffer Baum / welcher mit vielen niedergebeugten Zweigen und die chem Laub einen dafelbft gelegenen Deich und herumb gebawete Geffel ans mutig überschattete.

Aus diefem wurden wir in ein Bemach geführet / in welchem auffdren feiten lange Zaffeln gedectet / forn nach der lettge mit allerhand Doff in Dore cellanen Schalen befetet / und mit Blumen beffrewet ftunden / hinter felbige wurden wir gefenet / alfo / daß die Taffeln am fordertheil von Derfonenblog/ den Gaften von den Auffwartern bedienet zu werden defto bequemer ficlen. Die Eractamente/ fo fie in vielen fleinen Schuffeln eine nach der ander ond leglichem abfonderlich/ vorfanten/ waren fehr wol zugerichtet. 3ch habenies mable beffernond wolgefdmacttern Saphoien Rohl/welder gant grunond fraufiwar/ gegeffen/ als dafelbft. Nach dem die Mahlzeit (welche ben den Beifflichen nicht fo lange/ale ben den Belilichen warete) auffgehoben/bega ben wir une wieder in den Garten unter den luftigen Baum/brachten die übri ge Beit des Tages mit gutem Gefprach/ vnd luftiger Dufic jum ente.

Geptem. ber.

Seferasbet befuchet bie Befandten.

Herrlich Convivium Der Erme ner-

Armener Rirche.

Im anfang des Derbfimonats begunte die groffe Dige in Thahan fid au verlieren/vnd die falten Adde herben gu fommen/daß es/wer nicht mit que

tem Bettgerabte verfeben/an fich wol merchen funte.

Diefe Zage fam der Armenifche Bubernator Geferasbef mit zween fei ner Bruder die Befandeen gu befuchen/ vnd fich mit ihnen befand gu machen. Es waren freundliche und guthernige Leute; 2lle der Gefandte Brugman/ ( welcher / daß iche ibm gum Rubm wol nachreden fan/ von Natur und gwar am meiften gegen folde Leute frengebig ) diefes fabe / befchendte er die alteften amene jeglichen mit einem fchonen Rohr / und den jungflen mit einpar Diftos len/ welches ihnen fehr angenehm war. Dann zu bezeigung ihres banctbaren Bemuthtes und milfahrigen Dernens/ftelleten fie den 18. Augusti ein febr berts lich Danquet an/gu welchen fie die Gefandten mit dero gangen Comitat einlus ben. Sie lieffenons du Pferde durchetliche der furnembften Armener Rauffe leute abholen/Es ritten Jugleich mit vne zwene Spanifche Manche/der Prior und Dater Tofevh unfer ober Dolmetfeb. Bir wurden in die Borffadt Tzulfa. mofelbft ihre Bohnung / bnd fwar erft in eine Rirche geführet ihren Gottes Dienff/Den fle miteiner Deffe verrichteten / angufchamen. Die Rirche mar mit feinem Bemablte gegieret / an der Erden mit Tapeten beleget / wit neben den

Banden rings ombher fur ons Gtule gefenet. Der Patriarda hielt Die Meffe felbft : Dafi Diefigewand war von filbern Stud mit guldenen Blue men/ond mit Perlen gefticti/ imgleichen auch der Bifchoffs Sut/den er trug. Es wurde unter dem fingen auch ein Pofitiv gefchlagen/welches mehr ein beis len/ als einen Concent oder harmonie gab. Rach vollendeter Deffe ritten wir vollend ins Gafthauß, da wir denn febr freundlich empfangen durch einen fcon gewolbten Gang/ond luftigen Garten in ein auff Der fifche manier wol gefiertes Bemach geführet/vito an der Erden gu figen genotiget wurden Gie lieffen Taffeltucher von gulden Studen aufflegen/ vnd mit allerhand Arude ten und Confectbefegen. Der erfte Trunct / den Seferasbef darreichete/war einkofflich jugerichtet Baffer / bem. Aquavit nicht ungleich. Als das Confeet abaenommen/wurden bunte Cattumen Tifdpidder von Indianifder Are beit fo die beften fennd / auffgeleget / vnd viel wolzugerichtete Speifen an Rind Schwein und Schafffeifch Duner / und bergleichen auffgetragen. Rach dem wir gegeffen / blieben die Berichte gwar fteben / wir aber wurden auffaefordert/vnd durch ein ander wolauffgrustes Bemach in einen offenen am Garten gelegenen Gaal / geführet. Derfelbe mar oben funflich gewol bet und verguldet/an den Banden hiengen allerhand Bemablie und von vies lerlen Nationen Beiber Erachten. In der mitten des Gaals war ein Kontein oder Brunn mit Marmelftein aufgefenet / das Waffer mit Blumen beffres met/ond der Rand mit vielen filbern / gulbenen und glafern Weinflafchen befenet. Zuff dem Pflafter über fdonen Tapeten waren Dolfter von allerhand gefarbten Sammet mit gulbenen und filbern Blumen durchwirdet rings herumb geleget/ auff welche wir ju figen genotiget wurden; Das Confect und Doft wurde wieder vernewert/ Spielleute und Tanger bergu gebracht. In ter marender folder Luft/ fam auch der Patriarche mit dem Ersbifchoff und ameen andern Prieffern hinein getreten / ber Datriarche gwar in einem Durs purfarben Camlotten Rocke / Die andern aber in fcwargen langen Manteln und Rappen über den Ropff / faiten fich neben uns / erzeigten fich freundlich und frolich. Die Brider des Gubernators / umb den Gefandten Luft jumas den/ begunten felbft gu muficiren / vnd gwar der mittelfte Glias Bet / ein lus fliger Menfche ( defimegen er auch benm Ronige wol gelitten war / aber darus ber feine Dorhaut verlieren mufte, Darvon an einem andern Drie) fpielte an-fanglidg auff einer Tawera (alfo nennen fie die Perfifden Lauten) hernad for Mufie. namer 7. Dorcellamen Chalen flimbte fie mit Baffer auff ordentliche Thos ne / und fpielte auff denfelben mit zween fleinen Stecken zu einer Lauten. Det altefle Bruder Seferasbet gab vor/eine andere Mufic ju bringen/ flund auff und brachte berben auff swo groffen bolbern Schuffeln viel Eryftallin Glat fer/giengen mit zween Anaben / fo die Glafer trugen/herumb/ond reichte jeglichem ein Glaß mit Wein/ auf Schach Sefi Gefundheit auf zutrinchen.

Alswir in folder Froligfeit den Taggurn ende gebracht/ und mit uns tergang der Connen Abschied namen / führte manons in einen andern am Garten gelegenen Luftgang/ wofelbft abermabldie Taffel gur Dablieit ber reitet/vnd mie vielen Effen an gebraten Sunern/ gefotten/vnd gebackenen Fi

Lampen.

Die andere geheime Audiena.

Den 19. diefe hatten wir die andere geheime Audiense / der König lief fich abermah in einem andern Gemache/ an einem Garten antressen. Und weil die Geschwichen eines fichtissellich eingaben/ wurde wenig vnierredung gespflogen/ sondern das die Expfligen/ eine des geschwichten der Beitragen wir der der Winstanten sich bestunden. Die Konig als er vernommen/ das die Ander and Mussicanten nit sich süberen/ wänsche die ervernommen/ das die Ander auch Mussicanten mit sich süberen/ wünsiche diesen zu heren. Dur ben derwegen eine Wio digamba / Bandor und Dissand die gebete und ben der Schrige gwon ungsträten hatte/ aber doch gliech wol mitister Wulfte / der flegewohner/ nicht sauschen wollen.

Panquet Der Englis

Den 27 . Diefes wurden die Befandten mit dem Comitat von den Englis Then Rauffleuten zueinem Baftboht/ welches / wo es andere nicht übertraff jedoch feinem was zuvor gab/ eingeladen. Der hoff/fo nichtweit vom Mais Dan am Bafargelegen / war tin fcon grof Bebaw mit vielen Cammern und einem luftigen Barten. Wir wurden anfanglich in einem offenennach Der fifcher art gezierten Gaale mit Conditen / Fruchten und fuffen Brandwein bald barauffineinem andern Bemache / über einer erhabenen langen Taffel auff Deutsche manier herrlich tractiret. Worben das Besundheit trinden groffer Derren und Dotentaten nicht vergeffen wurde. Minter beffen murde ein wolflingend Clav. Enmbel von einem ihrer Diener gefchlagen. Nach gehaltener Taffel / ftelleten fte / vne ferner guergenen / eine andere Luft an. Gie führten one in einen offen Luftgang am Barten / wofelbft abermabl berrlich und toftbar gugerichteter Confect / neben dem beften Wein herumb gefeinet Stunden. Sie fieffen eiliche Indianische Tanbermnen / weil wir in andern Bafterenen die Derfifden Zangerinnen offt gefehen/vor une tangen. Es fa men feche junge Indianifche Weiber / theils mit ihren Mannern / fo auch Zanber und Spielleute. Diefe waren am Befichte / wiewol fcmaragelb/ Doch aber mol geftalt / ond jare von Bliedern. Amb den Salftrugen fie viel Derlen/ und Gold gleich auch in den Ohren/ worben filberne Spangen/und groffe guldene Flittertt. Ihre Armbander waren theils von Gilber / theils von Berlen / Die Finger mit vielen Ringen besteckt. Unter andern hatten fle aber den Daumen einen groffen filbern Ring / in welchem ein hellpolierter Staal eines Rthir. groß eingefaffet / fo fle an ftatt des Epugels gebrauchen.

Indianifche Tangerinne. Thre Kleider waren auff eine gar absonderliche manier gemachet. vom dürnen Seident Zeuget das im an auch soll der namen deib dabumch sehen kinnte. Sie wügen aber vnier den Köcken glat anliegende Hosen, heile hatten auff den Kopfen sonderliche Wäßen / heile waren nur mit Flohe beleget / über den Schleine sienen lange mit Gold durchwirette vom ich on gestielte sieder der dacher / so bis auff die Fühler eicheten. Diese fichlugen sie im Zanken bisweiten win sich William der einen dier dem Knöckeln hatten sie und sanken bisweiten win bisch. Will der die einen dier dem Knöckeln hatten sie uns den sieden welche sie im Zanken mit gewissen Schulen welche steinen wie stellt auf an sten heiten dem voll mestinge Schellen/welche stein Ansten mit gewissen Schulte syndien wie der der die stellt der der die stellt der der die stellt der Wilste syndien wie zu der Verliche sin zu der auf sie von der Verliche sin sie der Auf ellemann Schulen. Die Peluberet waren Indianische Pausten / Persiche Sinze oder Danden und schule wie Eunne formie.



ret/die Boden ongleicher größe/welche/wennfle geschlagen werden/am Thon eine Quart onterschieden. Sie werden aber aus begeben seinen mit bloßen Industriebengeschlagen? Deswegenman fle aneinem Natmenvemb dem Hall hand hand gest. Die Tangerinnen machen im tangen mit Juffen/ Nanden und dem gans gen. Die Tangerinden machen im tangen mit Juffen/ Nanden und dem gans gen. Eine viel selbame verliebe Possuren von behende Possuren von beschle Possuren bis wellen gegen einer Person der Zuseher absonderlich/ mit solden Bedarden/

Ttt iii

worun-

worunter fle miteiner fonderlichen manier die Dande jum Gefchenct fordern darreichen funten. Daß alfo ber Indianer tangen viel lebhaffter / gierlicher

und luftiger / als der Perfianerinnen angufchen war.

Es ift mir gefaget worden / daß die Indianischen Tangerinnen und Svielleute / weil felbige gemeiniglich ein liederlich Boldt andere uppige Tan Be/ond Benerifche beginnen/onter einander/ohne fcheu in gegenwart der Ga fle / wenn es bifmeilen in geheimen Schand Belagen / von ihnen begehret wird/treiben follen. Wie mir dann von folden üppigen Actionen etliche In dianische Gemablie zu handen fommen/ welche der ehrbaren Welt ohne Cra gerniß nicht suzeigen; Schreibe foldes aber darumb / daß man daraus feben fol / wie der Schand Teuffel in den Rindern des Unglaubens fo gefchefftig und mas für Leichtfertigkeiten ben folchen Leuten im fcmang geben.

Auff den fpaten Abend begleiteten vns die Engellischen mit vielen Dfer:

ben und Bindliechtern wieder in unfer Quartier.

Gafterenen ber Frango fen. October.

Panquet

tell

Diefe Tagewurden auch unfer etliche von den Frankofischen Rauffleus ten in eine Carwanfera gebeten/ond neben den Engellifden auch mol tractiret.

Den L. Detobris stelleten die Gefandten selbst ein Fürstlich Panquet an / ju welchem der Ruffifche Poplanit; Der Urmenifche Gubernator mit feinen zween Brudern ; Die furnembften der Englifden Compagnie ; Elliche Frangosen; die Spanischen Augustiner; wie auch ediche Italienische Carber Befand, meliten Dunche eingeladen / erfdienen. Die Tractamente/fo auff Deutsche manier jugerichtet / wurden mit vielen Schaws Effen in jeen Gangen jeder von 40. Berichten auffgefenet / und nach demfelben/ foftlicher Confect. Die Muficmar Geitenspiel/ Trompeten und Paucten/welche ben dem Be fundheit trincten / fich neben den groben Stucken luftig borenlieffen. Rad gehaltener Taffel wurde ein Ningelrennen angeftellet/ Ein groffer verguldett Pocal und ein filbern Becher auffgesetet. Auff jeglich Treffen mufte ein Stud gelofet werden. Den erften Danck befam der von Mandelelo / den

Ringelrennen.

> andern aber/ber Befandte Brugman. Alls der Konig von Geferasbet vernommen / wie daß die Gelandten in ihrem Gafiboth eine fonderliche art von Berichten/ als Daffeten / Torten/ und Schameffen gehabt hatten/ mar er begierig bergleichen zu feben/ worite nen ihm dann die Gefandten wilfahreten / und von unfern Rochen etliche fcho ne Schaweffen/ Pafteten und Torten machen lieffen / welche alebald ins Ros nigliche Framengimmer muften gebracht werden/wofelbft flemit verwundes runa und Luft fennd befchamet/micht meistch/ auch gegeffen worden.

Diefe tagebegab fich unfer Gecretarius wegen einer barfen Berfolgung pom Comitat zu den Spanischen Deunchen Augustiner Droens in ihr Rlefter/ woselbft er von den Patribus und Brudern wol empfangen und 13. Lage mol gehalten worden. Er war auch willens feinen Weg durch Babilon und Alepo/felbige Orter/ weil fie ber alten Befchichten halber febr beruhmt/ auch au befeben / zu nehmen. Es wurde aber folder vorfat vmb gewiffe Urfachen ructfellia gemachef/ond ber Steretarius wieder zum Comitat gebracht.

Das

Das 40. Capitel

## Von der Armener Hochzeit/ Tauffe und Abendmabl.

Tefe tage bin ich in die Taulfa/nemblich in die Borftadt/wofelbftwir einen blutigen Streit mit den Indianern hatten/ gegangen/ und ibre Rirchen befuchet. Dann in dem ich fabe / daß fleeinen Brautigam fur Rirchen führten/ bin ich nachgangen/ vnd felbige Ceremonien mit angefes ben Ge murben Deerpaucken und Deffinge Emmbeln vorher gefvielt: Ge fol gete ein Rnabe mit einem brefienden Bacheliecht. Darauff der Brautigam in in der Kir. fonen bunten Rleidern zwifden zween auch foftlich angefleideten Perfonen de. geritten / denen gwen paar andere folgeten; Dinter her giengen efliche / welche Schuffeln voll Effen und zweene Rruge mit Bein/auch zwo groffe Schuffeln mit Apffel nachtrugen. Alle fie in die Rirche famen/ fente fich der Brautigam mit feinen Gaften. Ihnen wurden die Effen und Früchte vorgefest / davon Die Bafte wenig/ der Brautigam aber gar nichts genoffe, Ce fol dem Driefter bernach jum Opffer werden. Bom Wein aber wurde herumb getruncken. Der Brautigam fund auff/ fam mit einem Rnaben an der rechien/pnd einem Rann an der lincten begleitet/ ju mir/ hieß mich wilfommen/fchencte felbft in einen irbenen Becher Bein / und reichte mirs gu trinden / er aber wollfelber nicht erinden. In dem fam die Brautverfapt zwifden einem auch verfanten Badblein und Framen. Uber die begeben jungen angehenden Sheleute wurs be vom Priefter vorm Altar gar lange gelefen/ und der Gegen gefprochen. Dan muffen fie einander die Dande geben und die Ropffe an einander halten alfo / daß des Mannes Saupt hoher ftund. Uber bende murde ein holgern Ereun gehalten / und fie unter demfelben copuliret; Infolder Poffur muf fen fle einander fchweren/onter allem Ereun ein ander getrew und hold gu fenn. Dernach gab ihnen der Priefter das heilige Abendmahl / reichte jeglichem ein fluct von der gefegneten Softia im gefegneten Bein eingedaucht.

Das Brodt ift nicht wie ben den Ruffen und Griechen gefäuret fon: bern ungefauret / rund / überein Reichsthaler groß und diete. Ben empfan gung des Abendmahls wurde gefungen/ und mit ihren breiten Enmbeln/ wels de sie auff Armenisch Hambarzon nennen/ geflungen; Es muß nothe wendig ben ihrem Abendmahl und Deffe halten mit folchem Combeln oder Schalen gespielet werden; Dann fle geben vor/Ehriftus/als er hat wollen die vier taufend Mann fpeifen/habe juvor auff dem Berge feinem Simlifchen Bas ter im Bebet gleichfam ein Doffer gethan/guwelchem gwene Engel mit folden Enmbeln geflungen. Nach folder Mufic wurde Braut und Brautigam/ wie auch die Führer mit Rofen Baffer befprenget. Gie famen auch ju mir/ befprengeten mich gleichfals/ vnd gaben mir von ihren Frichten. Nach vielen andern Ceremonien/wurde der Brautein Flohr umb die rechte Dand gewung den / an welchem der Brautigam fle hinter fich ber gur Rirchen hinaus joge. Dernach fanten Gaft ju Pferde / und ritten in vorigem Geprange ins Doche

Armener Dochseit Ceremonie 520

geit Nauß. Der Brautigam und Braut durffen inden ersten drey Tagen und Nachten nicht zusammen schlaften. Unter den Armenern in Polen aber/ folfoldes nicht fo genaw in acht genommen werden.

Rinber. tauffe ber Ruffen.

Nach diefem gieng ich in eine andere Rirche/wofelbft fie auff dem Thurm an flatt der Blocken/welche fle vor den Der fern nicht haben durffen/ ein durre Bret auffgehenget / und mit einem Anoppel daran schlugen / wenn ihr Gottes Dienft zu verrichten ift. In diefer Rirchentaufften fie ein Rind folgenber weife! Ein Knabe von achtzehen Jahren hielt bas Kind auff den Armen vor dem Priefter / es war auch niemand mehr als diefer Knabe und ein alt Beib/welchedas Rind auffwickelte/ hatte es auch hinein gebracht. Gie ftund an einem weit abgelegenem Drte/ wolte oder durffte nicht hingu gehen. Der Knabe mufte das Kind wieder ju ihr bringen. Der Driefter brachte mit lefen / beten und andern Geremonien über eine gute halbe Stunde gu / fragte den Rnaben jum offtern / welcher ihm auch bifweilen feine 2Borte nach fprach. Bernach giengen fie in Die Garriften / Da war in Der Mand ein Taufflein eingemauret ale ein fleiner Trock / von einer guten Ellen lang und einer halbe breit/in demfelben weihete der Priefter das Waffer/gof vom gewei hetem Shl drein/ond funge mit feinem Capellan lange darben. Bernach hielt der Priefter das Rind nackend / als im Troge finende/ fegnete es mit einem & vangelien Buche und Creuk/ gof dreymahl mit der Dand Waffer über das Dauptim Nahmen Gottes Des Waters / Gobnes und heiligen Geiffes / und begoffe es hernach über den ganben Leib/ond beftriche es gu lest mit gefeanetem Dhlan der Stirn. Eben folde Cermonien haben wir auch ju Schamachi ber einer Kindtauffe gefeben. Gie tauffen die Kinder nicht vor dem achten Tage / es fen dann das fie etwa franct wurden. Und wenn ein Rind vor der Tauffe flirbet / wollen fie es nicht felig fcanen / auch nicht auff den Kirch hoff begraben. Bleichfals auch die nicht/wenn fie in einem gangen Jahr fic nicht jum beiligen Abendmahl einfinden.

#### Das 41. Capitel.

Bie der König in Persien Kudolph Stadler/ Bermachern nieder sebetn lassen.

En 3. die ste vurde ein Deutscher Uhrmacher / des Königes Diener welchen wir in Ihahanrov von dem Berfert gesänglich eingelegen von diecer geschelt. Diermit verhielt sich alle Ge war einer mit Jahrun Iohan Nudolph Stadler von Jürich aus der Schweits bürtig ein Mann ber Schweits bürtig ein Mann ber S. Säfren / haut der vorerwöhnten Tübe Schweits dürch gerne der Schweits die Schweits der vor der Schweits der vor der Schweits der von der Schweits der vor der Schweits der von der Schweits der von der Schweits der von der Schweits der im Mernacher Hanfig Vahr aufgewartet, von fleh gerne wieder und Beutschlieb geschweiter word und gewartet von fleh gerne wieder der Bentenbeit zu haben vermeiner. Halt was feiner Abschweit an. Ber König aber/weit er ihn nicht gerne wieslerenbeit zu haben vermeiner. Die konig aber/weit er ihn nicht gerne missen welche ein fich ist der von der

gwen Jahr bleiben wolt / 400. Ribir, ju verehren. Der Uhrmacher aber lieft/ folch anerbieten ungeachtet / durch die Gefandten umb erlaffung ferner anhals ten. Unterdeffen bricht in der Nacht ein Dieb ben bm ein / vielleicht in Den, nung als hatte der Ronig die verheiffene Berehrung allbereit aufgezahlet. Der Uhrmacher ertapt den Dieb/überwirfft fich eine weile mitjhm/wird endlich fein Dberherr / zeichnet ihn mit etlichen Bunden / und ftoft ihn aus dem Daufe. In dem er aber / noch voll Enfers/ vermeinte / daßer dem Diebe juwenig ges lohnet / laufft ihm auff der Straffen nach / und icheuft ihn miteiner Diftolen vollend nieder.

Des Entleibten Freunde lauffen alebald jum geiftlichen Richter / vnd flagen/daß der Deutsche Uhrmacher/ale ein Unglaubiger einen Rechtglaubis gen ermordet/begehren derwegen/ daß der Thater jum Tode verurtheilet und ihnen aufgeantwortet werden mochte. Der Uhrmacher wird/in demer feiner Bewonheit nach auffauwarten nach Doffe reiten wil/ auff der Straffen hin weggenommen / vnd ins Gefangniß geleget / an Salf vnd Urm in einem

Stock/den fie Palenk nennen/geleget/vnd febr übel tractiret.

Es lieffen die Befandten zwar unterfchiedliche mahl fur ihm bitten/ aber auffinftandiges anhalten der Rlager und beforderung des Gedders oder geift liden Dber Richters (welchen die Turcten Mufci nennen) ift er gum Tode perdammet worden/ jedoch mit folder Gnade des Roniges/ daß/ wenn er fich wolte beichneiden laffen / vnd den Derfifchen Glauben annehmen / ihm das Leben folte gefchencket fenn. Rudolph aber erwehlte lieber ju fterben: Daber Die Chanen und groffe herren/die ihm feiner Runft halber gerne das Leben ges gonnet / vnd mit anerbietung groffer Roniglicher Gnade / Derrligfeit vnd Reichtbumb/fo ferne er nur/wo nicht von Dernen / doch dem Ronige ju gefal len/fid wurde befdneiden laffen/inftendig anihm fenten/nichte aufrichteten. Beftanbig. Dann er getroft geantwortet : Omb des Koniges Gnade wolte er feit in der nicht Chrifti Gnade verschergen. Der Leib/welchen er zu Dienft Religion. dem Koniguntergeben / fonte dem Konige gutommen / aber nicht die Seele fondern Chrifto/ der fie mit feinem Blute theur erlofet/bemwolte er fie auch in beständigem Blauben durch fein Blutvergieffen wieder auffopffern. Darauff hat man ihn zwenmahl für die Pforte des Schloffes auff den Maidan gur Schlachtband geführet/ und doch wieder eingezogen / ob er etwan/ wenn Ernft gefpuret murde / aus Furcht modite gewunnen werden. Unterdeffen giengen die Catholifchen Mundefleifig ihn ju troften/ond ju jhrer Religion ju bereden er wolte aber weder gur Rechten noch gur Lincken wanchen.

Endlich als die Perfer fahen/daß anjhmnichte gu erhalten/ond der Ges fandte Brugman des gefälleten Urtels halber fich siemlich ungeftum erzeigete/ und verdriefliche Wort nach Soffe fagenlief. Burde Stadler des Entleis beten Freunden/frem Gebrauch nach/ übergeben/ welcheihn mit vier Gebel hieben/vnd gwar den erften im Nacten / den andern in die Gtirn/ vnd gwene mitten durche Ungefichte hinrichteten. Erift frewdig und getroff jum Tode gangen/vnd hat im niederfniehen gefaget: Dawet nur getroft in Chrifti



Mabmen gu. Drauff ift einer mit graufamteit jugefprungen / überhinge hamen/ond einen nebenftehenden ins Bein verwundet/ein ander hamet indas Palenk, welcheser als ein Jod am Salfetrug. Des dritten Streich gieng erftdurch den Dalf daßer fincen muft/darnach hieben die andern getroft au. Dat alfo Der gute Schweiner in rechter bestanidigtet des Glaubens an Chris fum feinen eift auffgegeben.

Gelbigen Zaglich der Gefandte Brugmanbenm Ringelrennen / fo er für fich alleine hielte/aus Bumuch und Berdruß wegen der an feinem dwas ger ergangenen Execution über hundert Schuffe aus groben Suckenthun/ Dann niemand als er und feine Auffwarter fampt den Conftapel auff der Renns bahne/ond wen er einen Eurrier gethan/mufte allezeitein Stud gelofet werden.

Mach dem der Corper alfo germetfchet in dem Palenk den gangen Zag auff dem Dlate gelegen/ließihn auff den Abend der Befandte Brugman auff vergunftigung des Roniges in den Gefandten Soff führen/ond den 22. Diefes mit einer fatlichen Begangnif und Procession / worben auch der Ruflifche Befandte; Jiem Geferasbef mit feinen Brudern , viel von den Armenern vind andere Nationen der Europeifchen Chriften fich befunden/gur Erden bestatten.

Auff deffen entleibung vnd beftandigfett im Chriftlichen Glauben fente Daul Fleming einen Gedachtniß und Lob Spruch / welchen ich aus deffen Buche der Connetten hieher siehen wollen.

Dem

Sintapffer Christen Muth duwerther Schweißer du/Bistewiglobens werth, denn da du kontestleben/ Dafin dich willig bin in deinen Todt gegeben.

Sonnes.

Bas deinen Leib bringt omb/das ift ein furiges/Nu. Die Geele flog darvon / ihr fam fein Gebel zu. Nun fibfin omb dich ber die Geraphinen fchweben/ Schauft auff diß groffe Michte/vmb welches wir fo freben/ Lachfi deine Morder aus/vnd jauchzeft inder Rub. Dier ift dein Marterfrants / du redlichet / Dutremer/

Den nimmit in dein Grab/wir wollen deinen Dreiff Durch die erlofte Belt ben allen machen thewer/ Dein Baterland fol fein der Erden weiter Rreif. Ber fo wie duverdirbt/ der bleibet onverdorben/ Bebewennernichtmehrlebt / vnd firbet ongeftorben.

### Dbereben deffelben Standhafftig feit aus bem Esteinischen Werche.

TIssus, ut egregium lictor diversus IANUM Deijceret, patria cui cor herile fide. Major ad hæc animus semper: quin debeo Regi, Martyr ait, carnes has, animamq; DEO. Trux fremit ergo cohors, & acinace vulnera strictô Quatuor in sanctum fert rabiosa caput. Nil dolet ille cadens, quod si dolet, hoc dolet unum, Plures se vitas non habuisse neci.

#### EPITUMBIUM.

Ernite Christiani, pariter me cerpite Mauri, Queîs ego lætitiæ, tristitiæq; fui. His, quia pro patrio neglexi vivere Christo, Illis, quod moriens Marryris instar eram, Forsan utriq; meo poteraris discere facto, Vita quod haud nulli post sit habenda neci. Plaudite Christiani, Mauri trepidate, quod hic sum, Vivo ego & ultorem, quod cado, quæso DEUM.

Es waren zwar die Befandeen willens/die Leiche alsbald zur Erden beftattengulaffen / begregen auch den is. diefes alle Gereitschafft darzu verfers

Buu ij

tiget/

## Das 42. Capitel. Von der Jagt auff welche der König die Gefand= ten geführet.

Der Rönig führet die Gefandten auff die Jagt.

Imreiten der Chanen / Derren und Dienern / fo fich juruhr hinter dem Könige befunden / wurde feine Ordnung gehalten / jondern giengen alle durch einander / und auffeinem Dauffen. Es befand fich auch darben des Königes Minagim ober Aftrologus / welcher offe und den König fen / und de ein Orachium die gluckfeligen und unglückfeligen Stunden andeuten mufte. Die Reife gieng iebigen Lag dere Mellen / bif zueinem Armenichen Derfe/ unterwegen wechselte der König effiche mabliein Reierperd auch einmabi die Kleidung ab. And folches that er täglich / lo lange die Jagt warete.

Fald? Jagt

Die Jage wie Luft biefes Lager war mit Falle uirvelche auff Neiher/ Rraniche/Enten und Aaben/is fleeheils auff dem Kelbe antraffen, sheils felbe finn flichen liesen gebeiget wurden. Zu Mittage gelangeten wir zumbestims ten Dorffe/ dadann schrufen. Der Konig wurde von den Sparen trein Lufthauß begleitet/ und dad darauf bie Gelanden mit den schremchfen Abser auch dahn zur Lasse abserver. Dan speister ihrem Schrauch nach erft mit Kruchera und Consect / und hernach mit allerhand Esten fo auff einer großen mit Gold beschiagen Woreder fo zureden Mistera auff getragen wurden/daman jeglichen kolonerische Esten in absonder ich einer großen von flaren Golde/vorsetet.

Mach

Dach gehaltener Saffel führte der Debemandar die Befandten in ein ander nicht ferne von diefem gelegenes Dorff/dafelbft das Dachelager zuhalten. Die Ginwohner Diefer Dorffer werben Defach und Werende, von ihrer Landschaffenicht ferne von Iruan gelegen (worauf fie Schach Abas genems men / und dabin verfetet) genennet / fennd Armener. Diefe/weil fie vernommen/bag wir Chriften waren/wuften/nicht was fie uns auß Liebe gutes thun folten / verehrten und viel jebone Fruchte/ und foftlichen Wein. Es fam ber Armener Armenifche Bubernator Seferasbef mit etlichen groffen Derren Die Befands thaten ping ten zubefuchen/ waren luftig vnd verehrten vns zwo Rehebocke/Ahu genant/ Butes. und etliche Reiher / welche die Befandten nach Ifpahan in die Ruche schaffen lieffen.

Als der Ronig vernam / daß une der Dehemandar vonihm ab/und in ein ander Dorff geleget/ift Er auff felbigen gant onwillig geworben/bat auff ben Abend noch bingefand vne guruck cholen / vnd in ein Dauß / fo nicht weit pon feinem Bemache/verlegen laffen. Wir waren faum ine Quartir getom men/dabrachten fie und viel Fruchte und Speifen in guldenen Befaffern/vom

Ronige geschickt.

Den 18. diefes fruhe vor der Sonnen Auffgang ließ der Ronig vinsent bieten/daß Er nur mit wenig Perfonen auff einen Kranichfang geben wolte, es folten Die Befandten auch nur felb britte fommen / bamit die Bogel nicht, burch ein groffes Beraufche gefdeuchtert wurden/ Die Befandten ritten mit D. Tofenh alleine/bald barauff als ber Zaganbrach / vnd ber Bug gefcheben/ murben bie andern Bolcfer auch nachgeholet. Es war ein verdecfter Bang in die Erbe gemachet/ond hinter demfelben der Derd mit Rorn beftreuet/ dars auff die Reanicheheuffig gefallen/vnd ben 80. Stuck gefangen worden. Der Ronia flecte etliche Febern barvon auff feinen Bund/ und gab jeglichem Befandten auch zwo auff ihre Dute guffecken. Dernach ritten fie biff zur Deittaged Malzeit im Relde herumb/vnd fiengen mit Ralden noch etliche Bogel. Die Malzelt wurde widerumb im vorigem Dorffe gehalten / worben Des Roniges Muficanten auffwarteten/ und ber Ronia fich luftig erzeigete.

Rranico

Begen Abend ließ der Ronig die Befandten fampt o. Perfonen gur Bilbe Enten und wilden Ganfe Jagt forbern/ welche ben einer halben Deile vom Banfe Jage Dorffe angeftellet war. Als fie bald barben famen/ fifeg der Konig/bie Befandten / vnd Wolder ab / giengen 2. Bogenschuß zu einer langen von Ero auffgeworffenen Dutten / binter welcher am Wfer eines fleinen Baches bedeckte DeBe geleget. Dann am felben Waffer fich viel folch Federwild auffhalten foll. Sie muften fich alle jum Konige in die Butte begeben / und an den Banden herumb figend efliche Flaschen mit Wein helffen außtrinden. Als fie aber bif gegen Abend gefeffen / ond fein Bogel recht aufffigen wolte/ ritten fie wiber gum Dachflager. Da bannber Konig abermal ben Befands ten zum Rachteffen etliche groffegulbene Schuffeln voll falt Schafffeifch eine groffe Schale voll faure Schaffmilch / Rafe / vnd barneben inetlichen Schalen efliche Citronen/andere frifche und eingemachte Frucht bringen ließ. Folgenden Sag ftellete berRonig eine Shier Jagt an/nam die Befands

Ruu iii

Thiergarte. Hafar 1000. Tzirib menfura.

ten fampt allen Boldern mit fich/lief viel Falden/ 3. abgerichtete Leoparden ond etliche wenig Dunde mit nehmen. Dach dem wir eine gute weile geritten/ und auff dem Felde nichte angetroffen / führet Er uns in einen groffen Thiers garten/beffen Imbereiß fich auff eine groffe Meileweges erftrectete. Diefen nennen fie; Hafartzirib, weil es ein Plas / Da man taufend Scheffel Rorn einigen fan/war mit hoben Dauren auffgeführet/ond in 3. Theil onterfchies ben. Imerften werden Dirfche / Dafen / vnd Stichfe gehalten. Im andern Die obgedachten Dambirfche/Ahu, und im dritten wilde Gel/welche fie Kuhrhan nennen. Der Ronig ließ anfänglich die Leoparden onter die Ahu lauf-Wilbe Efel. fen / pnd drep von denfelben fangen. Als wir an Die wilden Efel famen / vnd berer einer ftille fteben blieb / bieg ber Ronig ben Befandten Brugman auff felbigen eine Diftole lofen. Da aber der Schuß miggerieht / namber Ronig lachend feinen Bogen und Pfeilgur Dand / und fchof in vollem Currier einen

lauffenden Efel in den bolen Leib. Jemeinen andern mitten in die Stirn/ond bernach fonft noch etliche.

Dan labe/ bagber Ronig feinen Bogen und Sebel wol quaebrauchen wufte ; Er schoffe niemals/wenn Er zu Pferde faß / es mufte bann das Wild fo mol ale fein Dferd in vollem Lauffe fenn/ vnd that feinen Schoff vergebene. Indemereinen Kuhr , welcher gar zam war/ vnd nicht lauffen wolfe/antraff/ gieng Er zu Fuffe bingu/ond hieb ihn mit dem Gebel durch ben Racfen bif auff Die helffte des Bauches / den andern Dieb that Er anten Dale / pnd famin einem Streich bif auff ein wenig nach gang burch / Darauff nam einer von ben Chanen den Gebel von ibm / vnd ftecfte ibn abgewischet wiber in Die Scheide. Rach Diefem ritten wiringefampt etliche Bogenfchuffe fort / ju einem fleinen Thierboff/ fo mitten im felben Barten.

Gereit ber Schüßen.

Ohren ab.

fchneiben.

Imhinreiten verunwilligten fich zwene von des Roniges Schuben / fo ibm feine lange Rohrenachtrugen. Der junger und geringer unter biefen fchof auff bes Ronias Befehlnach einem mit einem Pfeil verwundeten Kuhr, ber alter ond Rurnehmer aber molte bem jungern nicht die Ghre abnnen/ eilte zugleich aufffelbige Thier/fchof aber fehl/ond murde verlacht. Diefer leffet ben Ronigein wenig vorben reiten/vnd hawet bernach mit bem Gebel bem andern ben Daumen außder Sand. Der verwundetelauffe zum Ronige und flaget/ barauff befiehlet der Ronig bes Thaters Ropff herzubringen/ibm wurde aber auff Borbiffe das Leben geschenct / und bende Ohren abgelehniffen. Indem aber ber/bem folches zuverrichten anbefohlen mar. Deuchelte/pnd die Dhren halb figen ließ / riffeder Groß Marfchall Mortufaculi Changurude / flieg pom Dferde und fchniete mit feinem Deffer felbft ben Reft alat am Ropffe binmeg. Wir vermunderfen uns / baß allhier die Chanen oder Furften Scharffs richter Arbeit zuverrichten fich nicht ichameten.

Im ift erwehnten fleinem Thierhoff mar eine auffgemaurete Bune ober Theatrum / auff welches fich ber Ronig mit vns begab. Es wurde ans fanglich Confect auffgefetet / ond etliche mabl berumb getrunden / bernach 32. Stud von den wilden Efeln binein getrieben. Der Ronig that etliche Schuffe mit Dfellen und Rugeln unter fie/hernach fchof ein jeglicher/wer nur

wolte. Es war luftig angufeben; Etliche Efel hatten 10, vnd mehr Pfeile/ bes ren theils durch bingiengen / an fich flecken / und wehn fle unter den Sauffen lieffen/vnd die Gefunden darmit auflieffen / falugen und bieffen fle fla unter einander. Dach dem diefe 32. alle theils erfchoffen/theils vollend niedergefebelt/ wurdeneiliche von den Abus Sirfchen vorgetrieben/auch ben 30. Chief gefelt let/vnd alle nebeneinander vor dem Ronig geleget/bernach aber nath Ipahan indie Ronigliche Ruche verschaffet.

Die Derfer halten den Kuhr oder wilden Efel/für ein gar delicat und Ros niglich Effen/daher fie in ihrem Rofenthal ein fein Sprichwort habent

> اکر سریار کند بهرام گوری نه چوری بای ملح باشد زموری

Eger birjan kuned Bahram kuri, Netzün pai malahh basched semuri.

Ift fo viel gefaget : Sat Bahram einen Efelsbraten/ Go fenes fo für ihm gerathen! Dir aber fols für Augen fenn Beringer als ein Sewichreck Bein.

Bahram iffein Konigin Perfien gewefen / hat die wilden Efelsbraten bochgehalten / und feine Zaffel offt darmit bedienen laffen. Gie wollen aber Darmit andeuten / daß einem nicht nach groffer Derren Taffel und delicaten Speifen das Maul zu fehr maffern / fondern jeder ihm feinen bescherten Theil ebenfo bod/janod bohergelten laffenfol.

Alle diefe Jage vorben/lief der Konig im felben Soffe die Zaffel gur Wits tags Mahlgeit bereiten/ in welcher der Gefandte Brugman dem Konige Ifr. Gefchenet Burfil. Durchl. vnfere gnadigften herrn Conterfeit/in einem mitvielen Dias an bem Ro manten befestem Gehaufe / neben einem Juwel / vnd einem fehonen ftalem nig. auff benden feiten politten und ponkenirten Spiegel/für feine Perfon verehres te. Nad gehaltener Mahlfeit begaben wir vns aus dem Garten in etliche nicht ferne gelegene Baufer zur Mittages Ruhe. Der Ronig schiefte alsbald hinter one her 10. Abu. Bocke und einen fehr groffen Dirfd von 12. Enden. Dicht lange bernach tam die Poft / daß der Ronig wieder auffgebrochen / welchem wir alsbald folgeten/vnd ben einer Falcken Jagt antraffen.

Conamder Ronig 9. Derfonen von feinem Comitat / vnd die Befand; ten felb o. gu fich / und führeten fie in einen langen niedrig gewolbeten Gang. Dinter felben war abermahl am Waffer eine Rornung vor wilde Enten und Banfe gemachet/wir fagten vns im Bange/der Konig befam Luft gu trincten/ Ronig mar lich frifd herumb fchencten / erzeigte fich frolich mit vns /vnd vergaß drauffen luftig.

Sie in meinem Perfi fdjen Ro fenebal.

Brügman absonderlich

1528

die Luft des Bogelfanges / Es wolte auch wegen des lauten Gefpraches und Beräufches tein Bolgel aufflisen.

Roniges Gnade gege Mandelslo

Seranjageren. Mandelsle hatte allhier die Gnade dem Könige eine Schale Der von Mandelsle hatte allhier die Schäniggerunden und Mandelsle jim die Tifgeelfliet gader ihm zum Zeichen einer sonderlichen Gnade einer Apfiel welches dem Mandelsle hernach auch den den proffen Verren und Hoffeluner, wie zu Doffe zu geschehen psieget große Freundschaft erweckete.

Des Roniges Doffmeifter berauscher.

Der Kerekjerak oder Roniglicher Doffmeifter/Mahmene Mahumed Alybek, welcher fo wol im auftrincten ale einfchencten für dem Ronige etliche Stunden fich wol gebrauchen laffen / fante fich wol berauschet ben der Thur nieder/vnd begunte gar laut ju werden/Det Ronig befahl/bas ihrer gwene ihn hinaus und zu Pferde bringen folten / als er fich fwar hinaus fchleppen lich/ aber nicht gu Dferde wolte / fich vnnuge machte / vnd auff feine Rubrer ichalt pud fluchete / gieng der Ronig felbft / ergriff ihn ben den Urm / vnd führetihn Jum Pferde. Der hoffmeifter hiefigleichfale den Konig mit unbefonnen bars ten Bortenweg gehen. Der Konig notigte ihn gleichwolmit auten Borten auffaufigen/ ale Er aber gar nicht fich bequemen wolte / jog der Ronig feinen Sebel auß/ hielt ihn gum Dieb. Da vermeinte Er / es ware nun ombfeinen Rouff gethan/fiengjammerlich angufdregen/daß auch die andernerfdracten/ und mit dem Soffmeiffer einerlen Gedancten befamen. Dann obwol Mahumed Alybek benm Ronige in groffem Unfehen und Gnaden/war ihnendod Des Roniges jachsorniger Enfer/welcher folde Gnade offt übertraff/burch viel blutige Frempel befant. Dif mahl aber war es nur ein Scherk, Als die Furcht Dem Doffmeifter die Fuffe noch leichter/ als fie der Raufch fehmer / gemachet feumte nicht lange auffe Pferd ju fleigen vond fich darvon zu machen. Dr Ronig fam lachend wieder jur Sutten/begab fich bald darauff/gleich auch wir wieder ins nadylager.

Des Könie ges gefähre licher Scherf.

> Den folgenden Morgen/als den 20. Detobris lief uns der Ronig aber mabl gur Zaffel fordern / welche in einem luftigen Barten neben einem Luft baufe am Waffer gehalten wurde. Go lange man Taffel hielt / ffunden bep hundert tapffere wol aufgepunte junge Manner rund herumb auffguwarten. Ben diefen hatten unfer etliche lieber geftanden/ale in folder Dereligfeit gefes fen. Dann bas Perfifche Taffelfigen unfern Deutschen Beinen fehr beschwers lid porfam. Nach gehaltener Zaffel ritten wir zusammen auff ein anderthalb Meilen von der Stadt gelegenes Dorff / unterwegens fierig ein Falcteeinen weiffen Reiher. Den 21. diefes in aller fruhe fchiefte der Ronig guvns/ und ließ pne auff eine Tauben Jagt fordern. Er führet one auff einen runden hoben Thurm/welcher inwendigringsherumb voller aufgemaurter Taubenlocher/ worinnen über taufend Stuck nifteten. Jeglichem wurde ein Stecken als eine Gabel in die Sand gegeben / damit flellete fich ber Ronig und wir auff ben Imbgang des Thurms für die Fenfterlocher Unfere Trompeter muften Lerm blafen/da flogenetliche Sundert herauf/ welche meift vom Ronige und uns erfchlagen wurden. Mit foldbem Zauben Scharmusel und des Roniges Euft wurden die Jagten befchloffen / und wir wider in die Gtadt Ifpahan ge-

Zaubenjage.

bracht.

bracht. Bor der Stad führet uns der Ronig in einen überauf fconen groffen Garten Tzarbach genandt/bergleichen wir in gant Derfien nicht gefehen. In Bon ber diefem wurden wir noch einmahl tractiret. Ale wir faum wieder in den Gefand, Jagt wiebes ten hoff gefommen/fdictte der Ronig 20. wilde Enten/ond 20. Zauben / fo fommen. von der Jagt mit berein famen/ hinter vns ber. Diefe floben aber gefchwinde mit Umors Flügeln in die Urmenifeben und Reffera Daufer.

#### Das 43. Capitel.

#### Bondes Königes absonderlicher Jagt / worben er feine Weiber hatte. Item/ von des Koniges Gefi frengebigfeit.

Ach eiliden wenig Sagen fog der Konig abermahl auff die Jagt/ Ronia mit ond giver mit feinem Franceiginnner. Da dann eiliche flunden gur ben Franceigen wert bor Tractzi.ober Aufruffer/nuff den Gajfen/durch welche fle gier simmet auff hen woleen/foldes aufrieff/damit die Leute fich inden Saufern hielten/oud die bie Jagt. Straffen/fo lange biß fle furuber/meideten. Diß ift ben ihnen der Bebrauch/ daß / wenn der Konig mit feinem Frawensimmer aus wil/ fich niemand auff den Baffen / oder auff einen Buchfenfchuf weit vonifnen / darff febenlaffen/ oder er wird als ein hund nieder gefchoffen / vnangefehen die Beiber alle in verdeckten Raften/daß man keine zu feben befommen fan/auff Cameblen bins aus geführet werden. Der Ronig reitet swar mit feinen Soffleuten eine halbe Stunde voran/vnd die Weiber mit den Cappaden/oder Berfchnittenen/bin ten nach. Wenn fle auffe Feld tommen / fegen fich die Weiber gu Pferde/ führen Bogen/Pfeile und Falcten als Manner. Da muffen denn alle Derren Sardanaund Diener auff eine viertel Meileweges fich nicht feben laffen. ter deffen halten die Derren ihre absonderliche Jagt / und warten fo lange / biß das Framenzimmer wieder hinein gefchaffet / und fleder Ronig durch einen Berfchnittenen / derer fehr viel auffwarten / gurucke ruffen laffet. Bon diefer Jagtfam der Ronigden 6. Novemb. wieder gurucke/war neben feinen Soff. November. leuten alfo beraufdet / daß fie faum auff den Pferden figen funten. Dann es hatte der Ronig im herein reiten ben dem Tzarbach auff der langen Brucken Ild mit den Chanen gefeket / vertrawlich getruncken / vnd als der Wein su wirden angefangen/den Gebel Luft halber vmb den Ropff gefdwungen. Dars tu die Chanen gefungen/ vnd vor ihm getanket haben / welches ihm fo wol ges fallen / daß er etliche mit ftatlichen Befchenden begabet. Dann der Ronig/ neben dem/ daß er ein forniger Blutdurftiger Derr / war auch / wenn er frolich und luftig/ fonderlich benm Truncte febr frengebig/ fchencte bifweilen fo viel weg/daßes ihm hernach gerewete. Es trug fich ju/daß acht Tage nach diefem der Ronig abermahl Luft zu trinden befam/weiles aber nach der Taffel/daß feine Benfiher bif auff den Eahremad dowler und etliche fürnehme Cappa den hinweg/ laft er eine groffe Schale einschenten/vnd dem Cangeler vorfes flen/felbige auff feine Gefundheit aufgutrinden. Der Cangeler aber/welcher

Der Cance rein Liebhaber des trindens / wendet por/ daß es ihm onmuglich ju thun / vnd trincten.

ler wird ge foltees auch fein Blut foften/barauff jeucht der Ronig feinen Gebel aus / vnd leget ihn neben die Edale / mit bedrawung / daß er entweder auftrinden oder fein Blut laffen fol. Der Cangeler/weiler den Ernft und Zwang fihet/erbeut fich au trincfen / machet auch den anfang / und bittet barneben frift; In dem aber der Ronig fein Gefichte vonihm wendet / vnd mit einem andernredet/ Schleichter darvon / und verficctet fich. Der Konig empfindet dig gwar übel/ weil man aber fagte/ daß er nirgend zu finden ware / gab er fich zu frieden / vnd ließ die Schale einem Achta (Cappaden) vorfesen. Als diefer fompt fich auch su entibuldigen/porivendende/er hatte eine lange Beit ber fich des Weins ente halten und aar entwehnet/wurde/wenners in fich gieffen folte/fein Todt fenn/ hawet der Konig figend nachibm ins Bein / und dem Meheter oder Cams merdiener/welcher wehren wolte/ daß der Achta nicht gar nieder gesebeltwurs de/in die Dand. Als diefe bende auch hinwegend der Konig gleichwolwolte das Die Schale / fo einmahl aufzutrinchen verordnet / nicht folte fleben bleiben, forderteinen aus feinen Dagen Alymerdan chans des Chans au Candahau Cohn/ einen fconen Rnaben/ vor fich/fraget / ob er ibm wol getrame felbige Schale aufgutrinden? Diefer faget! Er wufte nicht was in feinem Bermit gen/wolte fein beftes thun/fniehet vor dem Ronignieder/fetet etliche mabl an/ Damilhm Beit dargu vergonnet wurde. Der Wein/vnd daß freundliche jus reden des Roniges maden den Anaben beherst und fuhn / daß er aufffehet/ den Ronig vmb den Salffallet / fuffet / vnd fagetauff Turctifch: Patichahumfe, Allacaala menum itzun tichok jaich werfun! Bott laf vrifert Ronia meinent wegen viel Jahr leben! Dif gefalt dem Roniae fo wol/daft aus feinem Schape einen Gebel / welcher am Defft / Echeide und Bilrtel mit fostlichen Denanten verfeset war / vnd auffetliche 100. Zumain gefehatet wurde/holen laffet/ond dem Rnaben verehret. Imgleichen auch einem andern Anaben / welcher auff vergunftigung des Koniges dem Ben Allymerdan trincten halff / auch einen toftbaren Gebel/ vnd fonft noch einem eine guldene Schale. Den andern Tag hernach ift der Konig gar Melancholisch gewor den/nach den groffen Garten geritten/ond info tieffen Gedancten acfeffen dat er auch das Pferd ohne ergreiffung des Züge is feinen Gang gehen laffen. 216 manaber vermutet/daß vnterandern fo groffe wegverehrte Guter Uhrfache fol cher Melancholen fenn mochten/hat man den fconften Gebel und die Com le/vmb eine Summa Geldes / wie man auch andermahl mit verschreneften aulden Sehalen gethan/wieder eingelofet.

Frengebig. tett bes Ro niges.

Das 44. Capitel.

Bon des Reichs Cancelers zwenen Gaftbothen/ was darben gufeben war/vom Reiche Canceler felbft. Jem von des Urmenischen Fürften beschneidung.

Des Reichs. Cancelers

OEn 10. Novemb. richtete Eahremad dowler oder Reichs Cangeler den Gefandten ein groß Panquet an/in einem herrlichen Gaale/ wel

der

cher alebald im eintrift treffliche Augen Luft gab. Dann mitten in einem Bors gemache war ein groffer Brunn / welcher burch efliche Robren bas Waffer über Mannes hobe empor warff. Der principal Gaal/fo oben anden Wanben/gleich in Geferasbet Behaufung/mit vielerlen Nationen Weibertrach. ten/Europeifch Gemabltes/behanget/war onten mit vielen groffen/ ond etlichen bundert fleinen Spiegeln/ fo alle in den Wanden ordentlich eingemaus ret/ond funftlich geftellet/gezieret. Daß/wer in der mitten des Saals ftund/ feine Beffalt vielfaltig auffeinmahl feben funte. Dergleichen ond noch fco ner Spiegel Gemach / da an den Wanden und Decfe nicht eine Sand breif Spiegel. etwas anders als Spiegel gefeget/fol auch der Ronig in feinem Palat/ neben Gemach. dem Framengimmer haben.



Die Erackamente/welche wol angerichtet/wurden in filbern Schuffeln auffgesetet. Unter ber Dablzeit warteten bes Roniges Duficanten fampt ben Zangerinnen/fo vor dem Ronig tangeten/auff. Diefe funten im tangen rechte Gauckler Doffen machen. Die eine faste auff den Plas einen Zopff/faft einer Ellen boch/prang eine weile Darumb berumb/ondeheman fiche verfahe/ hatte fie fichdarüber gefchwungen vond den Sopff zwischen die Beine gefaffct/ fprung und überfchlug fich damit fo leicht/ ale wenn fie von nichte wufte/ und verschaffte mit sonderlicher behendigkeit im cangenden Sopff wieder auff vorige Stelle/da fiejon genommen/ond tangte immer fort.

Solche Kachbeha muffen ben Gaften nicht nur im tangen / fonbel auch ju anderen Begierben auffwartig und ju Dienfic fepn. Dann ber Wirth bittet die Bafte nach aller Euft und Ergenligfeiten/ foviel ihm miglid Bufractiren / Anter andern aber fchagen fie diefe Fleifches Luft nicht fil Die geringfleund zulestiche. Daber muffen ben allen furnehmen Panquetel neben den Spielleufen auch folde Tangerinen fenn / außgenonnnen ju and bil/wofelbft/ well es ein heiliger Ort/ Schach Abas alle bffentliche Duril aufereiben laffen. Der Wirth beut beymerincen feinen Baften an / fibig Weiber ihrer beliebung nach gu ferner Luft gu gebrauchen. Mem beliebell verfüget fich mit einer in eine darzu bereitete Cammer / gehen hernach ohn Schew wieder heraus/der Gaft an feine Stelle figen/ond die Duren anifren Sang. Wemaber folche Shorheit nicht gefalt/neiget fich gegenbem Will mit Dancfagen fur angebotenen guten Willen.

Nach gehaltener Mablyeitgiengen die Spielleute und Santerinneifen Deg/bie Gefanden aber / weil fie mit dem Canpelerin geheim ju tracific patten / verbileben noch über eine gute Stundedajelbft / vnterbeffen wurde wir in einen Barten geführet/mit Fruchten und Wein ferner tractiret.

Der Reichs. Cancelet ein Cappa De.

Duren im

Belage.

Diefer Eahternad dowlet, Nahmens Zagge/war ein Dann ben do Jahren / hatte einen blawen und einen schwarfen Augapftel / vem Organi oblig / gelbicht / mitroth vermifchet. Dahermanihn auf Ebrefich Tagge nante/hatte feinen Bart/denn er war ein Achta oder Berfanlitigt. Es hatte fich aber mit ihmalfo begeben: Er ift zur Zeit Schach Abas matall rze Schreiber gewesen / vnd als er einen feinen Knaben gefehen / ift a gis denfelben entbrand worden/hat ihnmit Bemalt zu fich gendtiget/vnb gtife bet. Der Anabe aber gehet mit feinem Bater jum Ronig / flaget iber fold Bewalt/ darauff glebtber Ronig Befehl/daß bem Saru Tagga ber Sikle nennen fie das membrum virile) fampt allen/was dem anhangig mat/fill am Bauche abgeschniffen wurde. Etliche aber erzehltens alfo: Da bat a. d. ruchte fo fcarffen Koniglichen Befehles/ und zwar mit foldem Ernft; die folgen Genfe der felde ihr ihr folden Genfe folte es ihm feinen Ropff fosten/orraußgangen/hatteSaru Tagge aus unt für dem Sobebie Sann eine für dem Todedie Sand felbft angeleget/den Plunder mit einem Schemittel abgeschnitten/ pun bem Ball abgeschnitten/ und dem Ronige vortragen laffen/mit bitte/ er mocht inten Ropff ichenden / ohne welchemer dem Ronige feine/ohne Sijk aber gute beffere Dienfte leiften foner beffere Dienste leiften fonte: was gefündiget batte / bag hatte Straffenten. Der Konia Abarbas G. . . ten. Der Konig Abas hat fieb uber folde berebaffte That verwunder! bei Berfchniffenen heilen laffen / ibn wegen feines lugen Berflandes ber ante Bogen / Bum Secretarium in feiner Cancelen gemachet. Schach Schafell nach beiner benachet. Schach Schafell nach dem er den alten Reichs Canceler Zalubchan nieder gefebelt / hat biefin ibren Bebrauch nach/bag guidene Darat oder Eintenfaß zugefender von fo boben Ammee erhaben. fo boben Ampte erhaben.

Cancelers.

Den 2). Novemb. mufte der Eahtemad döwlet auffe Ronige geli Condivium ble Oslanden abermah) zu fich bitten/mit ihnen gehelme unterrebung pien bes Neiches und das gehelme unterrebung pien. omb den endlichen Schluß ju machen. Wirwurden wiederumb herrich ale boch nicht auf pariae manier.

Den 30. diefes famen die zwene Armenifche Derren Bruder / Geferas ond Ellasted die Gefandten zu befuchen/erzehlten/wie daß fie zwar ben bies fem Ronige/gleich ibr Bater ben Schach Abas/wol gelitten waren/aber mus ften doch furche fam mit ihm feber Ben/ond was man redete/wol bedeneten. Es batteber Ronig einsmable ben luftiger Beit / ale er feine fonderliche Gnade Begen Eliasbet andeuten wollen / gelaget: Er folte fich doch befchneiden laf. fin/ond den Mahumedifchen Glauben annehmen/fo wolte er noch eine fo viel bon ihmhalten. Eliasbef batte im Schere barauff geantwortet: Es fonte noch wol einmahl geschehen/ber Ronig folfe jego nur luftig fenn/barten ware te geblieben. 216 manaber Rudolff Stadler vor Berichte gehabt / vnd ihn burch annemung des Dahumedifchen Blaubens fein Leben zu erretten / und bes Roniges Gnabe ju erwerben vorgeschlagen/ er aber fich geweigert/ hatte Giner mie der Ronia auch zu ihm gefchiet / aus frinem damahligen Ceherpeine Bufage Bewalt be-Mingen wollen/feine Borhaut fordern/ond als er darwider geredet/mit Ges fchnuten. Wale nehmen laffen. Ware aber bennoch in feinem Dergen ein warhafftiger Chrift. Er ftellete fich zwar als wolte er feiner Bewonheit nach luftig fenn daß Derg aber wolte nicht fo freymutig/ ale zuvor / fich finden laffen.

## Das 45. Cavitel.

Bondes Königes und ander Herren Geschenefen an die Befandten und etlichen der Inferigen. Item von der legten offentlichen Audiens und Balct.

Decemb.

En andern Chriftmonat kam onfer Mehemandar Abasculibek, brachte die Konigliche Profenten an une/welche waren:

1. Zeglichem Gefandten ein Dferd mit Sattel und Zaum. Des Ront Die Gattel waren mit die em Bleche von flarem Bolde über, rung an die ogen/vnd die Zaume und Sauptgefielle mit guldenen Duckeln Gefanden. dichte beseitet / Brugmans Pferd aber war nicht gefund.

2. Zwen vombeffen gulden Lacken gemachte Derfianische Aletter / fampt zugehörigen schönen Mendilen Mianbend, oder Ropffsond Leibbinden.

3. Sundert und funff find allerhand Seiden Zeug/als Unlas / Damasch / Darai, over Doppeltrafft / Item Cattun ond dergleichen/funffzehnerlen Gorten.

Dierzu wurde ben den Gesandten ingefampt zur Reise Behrung geschieft 200. Zumain / jennd 3333, Rehl. welche der Befandte Brügman alleine zu sich nam / aber darvon theils den Boldern des Comitats die Nothou-fft reichete/ond theils den Befreundeten Armenern darvon verehrete.

Err iii

Die

Die Ronfalichen Geschencke an den Comitat waren/den fünff Fürnembsien nach den Befandten / jedem ein Atlas und ein Doppeltafften Rock / bende mit guldenen und bunten Blumen durchwirchet.

Den andern Soff Junckern jedem ein Towinen mit Golde gewirchter Roch. Den geringern Bolchern aber nichts.

Dielegte of fentliche 21udienf

Reichs.

nig.

Cancelers

Gefchende

Kolgenden Tag/als den 3. Chriftmonat ließ der Ronig die Herren Gefandten fampt ben gangen Comitat jum legten mable auff ond zur Saffel fors dern. Es wurde durch den Mehemandar angefaget/baß wir ihrem Bebrauch nach/bie vom Ronige gefchicfte beften Rocheuber vnfere Rleiber hangen/ vnd alfo für dem Ronige erfcheinen folten. Die Gefandten weigerten fich zwar anfanglich folches zuthun / weil aber ber Dehemandar inftanbig anbielt/ pormendend / gleich auch andere fagten / es wurde in verbleibung beffen dem Ronig miffallen, barn alle andere Befandten gleichfale alfo auffziehen muf fen/lieffen fie es endlich gefchehen/vnd hiengen/gleich auch wir/die beften Ro de über die Schultern/ und riften auff.

Der Ronig faß wiederumb im Saal Diwanchane in voriger Dracht/ und wurde alles mit felbigen Geremonien/ als in dererften Audiens gehalten/

und fabe man in feinemeinige verenderung.

in dem das Confect noch auff der Zaffel fund / lief ber Eahremad döwler,ober Reiche Canceler/ Saru Tagge feiner Bewonheit nach dem Rd nige foffliche Berehrung bringen. 216 nemblich 12. fcbone Dferbe/mit foll an ben Ro. lichen Deden beleget/49. Camehle/ mit Turdifchen Zapeten/ und fconen Rilben/ Rebbe genandt/fo fehr flar von Wolle fennd/ 15. Maulefel/ taufend Tumainan babrem Belde/ vnd wurde jegliche Tumain von einer absonderlis then Verfon auff ber Sand in einem gefarbeten Beutel getragen / 40, ftud gulden Laten/febr viel feideue Bahren und andere Sachen/fo alle eines nach dem andern ben anderthalb Stunden dem Palat vorben / vnd indie Schall Cammer gebracht murbe. Golche Befchende folder Reichs Canceler jabr lich einmahl und biffweilen zwenmahl bringen. Worher er aber folches nimbel ond warumb ers thut / fol bald gefaget werden.

Nach gehaltener Saffel wurden die Gefandeen abermabl durch ben Groß Marfchall und Kurtzibaschi jum Konige geführet / vom selben 36 icheid zu nehmen. Dabann ber Ronigben überreichung ber Recreditiven feinen freundlichen Gruß an J &. D. ben Dergog von Schlefwig/Dolftein/zc. entbieten ließ / vnd hieß benfelben mit einen eigenen Befandten wieder zu bes fuchen. Die Befandendancken mit gebuhrender Chrerbietung fur dif ond alle empfangene hohe Bolthaten / namen darauff ihren Aberitt / und riften

wir alfo mit onfern Roden wieder hinunter ins Quartier.

Den 4. diefes war der Ruffifche Doglanit Alexei Sawinowig/ben dem Reichs Canceler gemefen'/ und hatte durch benfelben im Rahmen des Roniges nuch feinen Abicheid befommen / baß er mit uns zugleich wieder zu ruch gieben folfe. Folgende Zage fchickten die groffen Derren zu Doffe/welche zuvor auch

von den Befandten befchenctet werden muften/ihre gegen Befchencte: Nemb, Die Be lich den g. diefes Chosrow Sulchan gwen Dferde. Jiem den o. diefes Tzanichan Kurezibafchi, auch feine Berehrung, Weil diß aber durch Ruftamons fernentlauffenen Derfifeben Dolmetich und Mammeluten / der fich ben ihm Befandren. auffhielt/folte überreichet werden/woltens die Derren nicht annehmen/lieffens wieder ju rucke geben / vnd durch den Mehemandar fagen: Db Tjanichan/ wenn er ja fle mit einer Werehrungehren wolte/feinen andern/als den entlaufs fenen Schelm hatte ? mit welchem fie gureden groß bedenden trugen. Darauff fendet Tzanichan den dritten Tag hernach durch einen andern zwen Dierde/ ein Mau efel und 18. ftuck allerhand Gorten feiden Zeug / welches gu Danck angenommen / und dem Bringer ein Tumain verehret wurde.

Den 10. diefes wurden die Gefandten vom Groß Marfchall mit fren Dferden verehret. Imgleichen vom Reiche Canceler/mit gwen Dferden/einem

Maulefel und 45. feidene und guldene Stucke.

Deute fam der Dehemandar mit Bericht/daß der Ronig über 8, Tage perreifen ond fich nach Rafchan erheben wurde/ wenn den Derren Belandten beliebete/ wolte er fle in feinem Geleite fo weit mit gu rucke nehmen/ Bir fchicks ten one derwegen allgemach wieder gur Reife / ond felleten den 12, diefes gum Balet noch ein Gaftmahl an / vnd waren felbige Gafte / die im vorigen / obne Dafi mehr Armener darben fich befunden. Dach gehaltener Taffel begaben fie fich auff die Rennbahne/wofelbft auch ein Spanifcher Agente/welchen der Vi Baler Conce Re von Goa, aus Indien allhier liegen hat. Itemeinreicher Jude/ fo aus vivium ber Indien nach Conftantinopel handelte/erschienen. Die Dufie/ Trompeten Gefandten. und Daucken muften luftigerfdjallen. Es funden etliche hundert Perfianer/ Armener und Armenische Damen auff den Wanden und herumb liegenden Daufern/folde Luft mit angufchen. Cowurden abermahl zwo Ringe auffge: fellet/jedoch ohne Dreiß/daß jederman/wem beliebte/ barnach rennen mochie. Ben jeglichem Treffen/wie auch Gefundheit trincken/muften auff Befehl des Bef. Br. die groben Stucken gelofet werden. Dif fam fo offt und viel / daß Dater Joseph der Konigl. Dolmetfch vermutete / weiles in der Koniglichen Refidens Ctadt / da man auff dem Schloffe alle Schuffe horen funte / es dem Ronige/gleich das vorige fchieffen / nicht wolgefallen wurde. Der Ronig wer ein graufamer Toranne/ es fonte ihn garleicht mas bewegen/ befürchtete fich/ daß es nach unferm Abguge über ibn/ weil er unfer Dolmetfch/ und darben ges wefen/aufgeben mochte. Ihm waren bergleichen und zwar ichreckliche Erems pel/fonderlich daß ben niedermenung des vorigen Reichs Cancelers befand/bat derwegen omb Chrifti willen/man wolte doch etwas gemachfamer thun. Aber Diefem ungeachtet/mufte auff gutbunden Br.welcher gleich als desperat fpies lete/die Luft doch noch eine weile fortgeben. Bir vernamen aber hernach daß der Ronig diefer und ander mehr Uhrfachen halber fo ergrimmet worden / daß er fich verlauten laffen /wenn er nicht den Derkog von Solftein/welcher/wie er vernehm/neben dem/daßer ein groffer Potentat/auch ein gerechter und froms mer herrware/fconete/wolteer dem Gef. Br.den Ropff abreiffen laffen. Dan er befand fich auch durch folgendes des Gefandten Beginnen hoch beleidiget,

Schencke ber groffen Der

536

Enon Ber in die Allacapi.

Befährli.

Diefer Tage trug fiche gu / daß einer nicht von den geringften des Comitats Nahmene Lyon Bernoldi ein Brabanter / weil er ohne erlaubniß ber Befandten jum hollandifden Agenten gieng / und von ihm fich befcbeneten noibt lauft lieft / von Brugman in die Gifen gefenet wurde / folte auch / fo lange wir in Ifpahanwaren/alfo behalten werden. Diefer aber bricht fich log/lauffe in Die Allacapi oder Schuchauf/fo im Ronigl. Doffe war. Die Befandten schieften swar anfänglich jum Ronige / und lieffen umb wieder aufantwortung beffels ben bitten/Der Ronig aber ließ gur Untwort wiffen; daß es weder in feiner noch femand anders Gewalt flunde/einen/wenn er auch wider ihn dem Ronia felbft fich vergriffen/ond an den Drt flohe/angugreiffen; Wenn der Aluchtige (wie man swar falfcblich vorgab ) etwas geftolen/ond ben fich batte/folte der Diebs ffal mar/nicht aber die Derfon beraus gegebenwerden. Darauff lieft der Bef. Br.fich offentlich vernehmen/er wolte Lyon wieder haben/vnd folie er ihn auch in bes Roniges Schoferschieffen. Ind weil man vermutete/daß der Rludnige inder Nacht fich beraus aneinen andern Drt begeben wurde (worzu Br. dann einen Armener/ welcher ihn mit Lift heraus locken folte/ abgeordnet ) ruftete er 20. Perfonen zu Pferde und Buf/fdicte fle den fpaten Abend mit brennenden Lunien und Bewr-Rohren für die Ronigliche Soffpforte/den gluchtigenent weder lebendig oder todt gu bringen. Dier galinicht/ was auch in betrachtung der groffen Gefahr/fo une allen Darque erwachfen fonte/fein Collega Darwider redete. Als diefe der Pforten junahe fommen/fich (vielleicht auch mehrals ibe nen anbefohlen) trupig ergeigeten/ond von der Ronigliden Bache nicht mol ten abhalten laffen / hat felbige / und gwar auff des Koniges / der von den Bes ches Beain. tummel erwachet / Befehl/ Inheil ju verhuten / die Pforte/ welche / weil man nen bes Bc. fanbren 32. durch diefelbe gur Frenheit gehen muß / ben Menfchen denden nicht ift juge wefen/jufchlieffen muffen. Dif hat dem Ronig fo fehr verdroffen / daß er den andern Zag fich ben feinen Rathen beflaget / er fonte für den Deutschennicht mehr ficher fehlaffen / wenner nichts thatliches wider fle vornehmen folte / fo muften entweder fie oder er aus der Stadt. Imer andern mar auch nicht das geringfte / was er wider etliche des Roniges Befehlhabern/ welche die Armenis fchen Daufer der jungen Jungfern halber befuchen folten (worvon bald mit mehrem) ju verüben willens. Dann als der Armenifche Dolmetfch/ Namens Schuan (ein leichter Bogel) Brugman webemutig flagte / baf ben folcher porffehenden befuchung auch feine liebfte Freundin in Gefahr flunde / that et ihm einen gefährlichen Unfchlag und Borfchub / folche Ronigliche Befucher abzuhalten. Es ware aber/wenns zur That gefommen/ons zur hochften Bes fahr hinaus gefchlagen. Wenn derwegen der Reiche-Canneler Britaman in

Diefenund anderen gefährlichen Beginnen die Brude nicht offe nieder getreten hatte/ware er/vnd vielleicht wir alle/fchwerlich lebendig aus Perfien gefommen.

Das



# Masfünffte Buch.

Der newen Verstanischen Reise beschreibung handelt vom Derfifchen Reiche und deffen Ginmohnern.

Das 1. Capitel.

## Dondem Ronigreich Perffen in gemein.



Alf Konigreich Derfien/welches den Nabmenvom Perfeus/ einem Griegifchen Selden haben fol/ ift vor zeiten ein überauf berelich und berühmt Reich und Monarchie gewefen/daß auch/wie Briffo= nius faget (lib. 1. pag. 2.) feines in der gangen Welt ihm an Macht und Bereligfeit hat fonnen vorgezo: gen werden. Daher man ihre Regenten die groffen Könige / ja Könige aller Könige hat nennen

muffen / wie benm Placo (de legib, dial. 3. pag. 782.) Strabo (lib. 15. pag. 502.) Svetonius in Caligula. S. s. Wie auch imerften Buch Cether Cap. 7. v. 12. gulefen. Dann fie ihre Branken weit und breit gefenet / und fehr piel Boldreiche Provincien unter ihrer Bothmeffigfeit gehabt/ welches unter andern auch aus dem fehr groffen Deer und Rrieges Bereitfchaffien / mit wel Lib. 3.c. 2. chen ihr Ronig Darius wider den Alexander gu Felde gezogen/darvon Q. Curtius nachricht gibt / abzunehmen.

Infoldem Flohr und groffer Gluckfeligkeit ift diefe/nemblich die andere Monarchia / welche Eprus angefangen / 230. Jahr geftanden / wie Darius por dem legten Treffen ben Arbellaruhmete/ und hat bald darauff mit jom jh:

ren abtritt und untergang genommen.

Nach der Zeit ift Perfien fo wol von einheimischen als aufländischer Potentaten Kriegen febr geschwechet worden/ bifiweilen gar herunter und in fchwere Dienftbarfeit gerathen / auch fo gar/baf fic von den Arabern / welche Anno Chri. Derften überwaltigten/befehliget worden/ihren Rahmen gu verleugnen/vnd fli 632. fich hinfore nicht mehr Perfer fondern Garacenen gunennen / wie hiervon Boterus in Policia Regia. (pag. 146.) Bifmeilen haben fie fich auch wieder erhaben / vnd ihre eigene Ronige wieder befommen / welche die Grangen des Reiche und ihrer Bothmeffigfeit auffe newe erweitert.

Wie weit und breit vor geiten dif Reich fich erftredet/ ift benden alten

Die beutigen Perfi

fchen Gran.

gen.

Der Perfer Scribenten zu finden. Sonderlich gibt hiervon nachricht Strabo im jest ges alte Grange Dachtem 19. Buche / vnd Bizarus in hiltor, rerum Perficar: (lib. 1. pag. 2. & 1. ) aus dem Haithon einem Armenischen Geographo. Was es heutiges Tages aber für eine befchaffenheit darmit habe / und wie ihre Provincien ges nandt werden / folte man aus den newen Geographis fich gwar erfindigen/ aber felbige gehen theils nach dem alten ( wie fonderlich Marius Riger in feis ner Geographia, und mup doch heiffen / als im Tittel ffehet: Loca, ut noftro tempore funt fica & denominata) und fdreiben gerroft aus denfelben/ theils geben den Landschafften und Stadten unrechte und wunderliche Rahe men / welches Frrthumbs halber auchdie gemeine Derfifche Landfarte / fo im groffen Atlas befindlich/neben dem/daß fle weder longitudinem noch latitudinem locorum recht feste / jubefchuldigen. 3ch habe noch feinen gefehen/ welcher/was die Verfischen Provincien betrifft/dem Zweg naber fommen/ als die Frankofische Geographische Tabellen des Samions de Abbeville, web de in groß Folio und in Rupffer geftochen newlich aufgangen, Aber eben felbige / die ins Latein übergefestet / wollen den flich nicht halten / fondern 80 ben wieder nach den alten.

Ich wil aber folde Land fchafften feken und nennen/wie fic heutiges Tal ges nach bericht und befdreibung der jenigen Derfer heiffen und nach ihrer ei.

gen pronunciation im Deutschen aufgusprechen lauten. Es ift su wiffen/ daß/ gleich wie vorzeiten Perflen und Parthia / ob fie

wolvnterfchiedliche Ronigreiche gewefen/aber weil die Parther offt Det fien its nen gehabt/onter einem Rahmen/ nemblich Perfien fennd befdrieben: 2016 auch die herumb gelegene ihnen onterworffene Landichafften und Provincien als Blieder des Derfifchen Reiches gehalten worden. Bie es dann noch heute Darmit eine folde befchaffenheit hat. Behoret alfo alles jum Der fifchen Reis che / was von Norden nach Weften zwifchen dem Cafpifchen Meer und dem Derfifchen Meerbufem oder Sinu Perfico; von Often ju Beften aber ber Euphrat (oder Morat fu ) und die Grangen Candahar in fich begreiffen. Ja es erftrecket fich noch an der wefter fette des Caspifchen Weers / zur helfte dels felben/andem Armenischen Gebirge hinauss. Nach Westen aber bis anden Strom Ruth Chane kurkahn ( vor jeiten Oxus genandt ) auff deffen Nors der feiten die Uebefen oder Bucharifche Tartern wohnen/ welche jum theil auch des Ronigs in Perfien Contributarij fennd.

Dierben fret Johannes Boterus / daß er in feiner Politia Regia feBet; Es begreiffe das Perfifche Ronigreich von Mitternach nach Mittag gereche net 18. Grad Aquatoris, dace doch faum 12. Grad fennd. Man nehme nur die eufferften cerminos, oder Brier / die an den bepden gegen über liegenden Geen/nemblich der Cafpifchen Geennd Derfifchen Meerbufem gelegen. Wie fle nicht alleine ich in meiner Derfifchen Landfarte bezeichnet / fondern auch die Araber und Derfer felbft gefeset haben / und newlich in Engelland durch den fleiffigen und gelehrten Mann Berr Johan Gravium im Druck heraus ges geben / fo wird man befinden/ daß die Stadt Hulum ( welche die Einwohner Resche nennen / und nur gwo fleine Deilen von der Casvifchen Gee lieget)

price

onter dem 37. Grad / vnd Ormus in finu Perfico onter dem 25. Grad lange ond gelegen. Wird alfo der begriff diefer breife nicht mehr als 12. Grad Aquato. breine Der. toris fenn. Dielange aber gebe ich feiner Mennung nach gu/baß fie über 20. fien. Grad fep/ ob fcon ein gradus longitudinis onter dem 33. latitudinis, mors unter fich das Mittel von Perfien befindet/faum 50. Minuten in fich halten. Das 2. Capitel.

Von unterschiedlichen Landschafften und Dro= vincien/fo im Konigreich Perfien begriffen. Und infondere beit von Erak, Fars, Schirwan, Iran und Adirbeitzan.

Te berühmtefte Candichafften in Perfien fennd / damit ich von ber fürnembften ben anfang mache:

Fars.

Kilan.

ادر المرك Adirbeitzan

Thabristan, vel Mesanderan,

Iran, vel Karabach. Chorafan.

Sablustan.

Sitzestan. Kirman.

ERAK.

Der Rabm Erak wird zwenen unterschiedlichen Landschafften zuges eignet/nemblich derfelben/in welcher Bagdad oder Babylon begriffen/ fo vor Diefem Affirien gewefen, und wird von etlichen Erakain gefchrieben/biefes aber geboret nicht bieber. Das ander Erak lieget mitten im Cande / an Fars ober Derfien grangend / vnd wird jum vnterfcheld bes vorigen Erak arzem qe:

Dop ff

nanbt/

Perfifche Eanbfchafft

Das fünfte Buch der Perfianischen 540

nandt/vnd ift/was vor altere Parthia gewefen. 3hm tompt ber Dahm Charaffen ( wie in ber Archontologia ftehet) garnicht bep. Chuarefm aber ift eine andere Landfchaffe/welche die Ofter feite bes Cafpifchen Meers beftreis chef/ pnd gehoret ben Usbefifchen Zartern gu.

Die fürnembften Stabte in Diefem Parthia fennd:

Isfahan, welche Bizarus Spaha, andere Spaa, ond Aspachan nennen/ iff nor alters Hecatompile, von bundert Dforten/ welche fie wegen der groffe fol gehabt haben/genandt. Ift jegund der Derfifchen Ronige Refiden Botadt/ barvon balb mit mehrem fol gefaget werden.

Kasyvin. fennd auch Ronigliche Sigegewelen. Solthania. [

Kom. Schaherrifur. Kalchan. Rhey.

Hemedan. Ebbeher. Derkasin, Theheran. Ind Kulpajan, wofelbft die beffen Bogen gemachet werben. Gonft fennb noch vielmehr fleine Stabte/ Flecke und Dorffer in Diefer Landschafft zu finde.

#### FARS

Melches Johannes de Lact in descriptione Persiæ Parc put Farc pnrecht schreibet/ift eigenflich Derfien/ondnicht Parchia, wie Gravius in Tabulis Geographiæ Persarum meinet / genandt worden. In melder die burch ihren ontergang ( fo bie Bure Thais veruhrfachete ) beruhmte Stadt Perlepolis die Dauptftadt gewesen. Aus beffenüberbliebenen Steinen fol Die Stade Schiras, fo noch jebo im Flohr ift/erbawet fepn; Sielieget luftig im Bebirgen ond Meinbergen an einem Strom Bendemir, benm Curtius Araxes genandt. Sie ift megen bee berelichen Weinwachfes / melder allba wie ein weiffer lieblicher Gect falt/im ganten Ronigreiche berdbmt. Gelbis ger Weinift des Roniges und ber groffen Derren beft Gefrancte / und wird

fommen. Sonft fol es auch dafelbft allerhand fchone Bartenfrichte geben. Ge fennd auch in biefer Landichaffe noch 4. groffe Stadte angutreffen/als: Kafirun, Bunitzan, Firulabath und Aftar. Qubiefer Landfchaffe wird die Begend Lahor fampt ber Gtadt felbiges Rahmens gezogen.

im gangen Cande herumb verführet. Golgleichwolzu Schirastheur fenn/ und eine Ranne nach Deutscher Daß (als der von Dandelslo, mein gewefer ner Reife Geferte/fo dadurch gereifet / berichtet ) auffeinen halben Reichsebl.

#### SCHIR WAN.

Schirvvan, welches von ben Europeischen in gemein Servan tituliret wird/hat vor zeiten Media Atropatia geheisten/nicht aber Hircania wie Anton. Jenkinsonius ber Engellander in feinem Itinerario fereibet. Ift bas Mordertheil von Meben gewesen / und haben wir alfo mahr befunden / was

por

Isfaban.

Partbia.

Senkan.

Savva.

Derfia.

Lib. 5 . c . 11.

Schirman.

Demfelben Herodotus (lib. I. pag. 47.) Media valde montofa est & edica ac nemoribus frequens, reliqua vero tota admodum plana. 2nd Strabo (lib, 11, pag. 361. ) Media magna sui parte sublimis & srigida, daß es boch und fehr Palt liege. Worvon oben ben unferm aus Meden berab genoms menen Weg in Mogan ich aufführlichern Bericht gegeben. Die Dauptftabe Pag. 448. in diefer Candichafft ift Schamachie und nicht / wie ibrer viel fchreiben/ Schama. Sumachia, auch felbige theile über Derbent nach Norden legen/ barvonall= die. bereit oben melbung gethan.

Bakujelieget ander See am Berge / barvondle See auch ben Rabs Bafu. men ben den Seribenten Marc de Baku befommen/ treibt groffen Dandel.

Derbent, welches wegen des engen durchganges eines von den Ca. Derbend. fpifchen Pforten ift. Difift die Stadt welche Alexander der Groffe feinen alten außgedieneten Dacedontern zur Ruhe hat bawen/ vuo nach feinen Ra men Alexandria nennen laffen/wie barvonQ. Curtius (lib. 7. fub fin, c. 3.) Daber wird noch heutiges Lages ben den Ginwohnern ein Theil von ber Stadt Schaher Junan die Griechen Gtabt genennet.

Schabran ift ein fein Stadtlein inder Begend Miskur,wofelbft wir Grandeten / nicht ferne von der See gelegen.

Eres oder Aras, welches bin und wieder gedacht wird / iffvermuftet/ und jeso nicht mehr/ ale die bloffe Stadte am Blug Aras/fojeso Arisbar ge nandt wird/gu finden.

#### IRAN ober KARABACH.

Iran, welches die meiften / fonderlich die gemeinen Leute / Karabach Carabach nennen/ift biel andichafft/fogwischen den zwepen ebeln Stromen draxes und Cyrus,jeBo Aradond Rurgenandt/gelegen/ond begreifffin fich ein Theil von Armenien/fo fie Arminieh, vnd Georgia/ fo fie Gurez nennen/ Itteln febr fruchtbar Land/fonderlich von Seibe/vnd wird in pnterfchiebliche Pleine Dros vincien außgetheilet/beren furnembfte/ald:

Tzulfa. Schabus. Kappan. Keschtas. Silian. Sarfebil. Kerchbulach. Eruan five. Iruan. Achstavva. Schörgel. Aberan. Thabak melek. Sarschar. Intze. Tzilder. Thumanis. Alget.

Indiefen Tradibus fennd unterficiebliche fchone Stadte/ Fleden und Reftunge. Die befanteften aber :

Berde. Schemkur. Kentze. Bilagan. Bajefied. Berkuschat, Nachtschuan, Ordebat. Tzilder. Maku. Magasburt. Tiflis.

Dop iii

23on

#### ADIRBEITZAN.

Adirbeitzan. Adirbeitzan, welches etliche ber unferigen auch felham tauffen / ift ber Sidereheil von Meden und also Media major gewesen. Nudeinste Insteiner Geger abid meines / das es vor alters septer Nordertheil von Affrien gewesen welches sich ver Begend nach durüht auslehen lässe. Danne et stoffest an Curdestan, welches Affrien gewesen. Sonsten wird es durch die Mogantssehen Schwanzung der Derde von Schwanzung des Derde von Schwanzung der Derde von Schwanzung der Derde von Schwanzung der Affren eiterbeit Kilaner un Nachbarn.

Diefe Canbichaffe ift voller Gebirge / vnd begreiffe viel andere fleine

Candichafften in fich/ als da fenno:

Erschek, Meschkin, Kermeruth, Serab, Chalchal, Tharumat, Suldus, Utzan,&c. Dieprinsspassen Stadte darinnensend.

Ardebil, Schich Sofi, des Stifftereder Perfifden Secte Gebuhrts'
Stadt/wolelbft er auch getelfen / und neben vielen Ronigen begraben lieget.

Darvon oben mit mehrem ift gefaget worden.

Tabris, von den Europeern Tauris genandt / hat den Mahmen / den ihr Prolomeus gegeben / aulogie, noch biß heute ben den Perfern behalten. Etliche wollen sie vnter groß Armenten / an welche Adirbeitzan granbet / rechnen. Sietstvor zeiten die weit berühmte Stadt Erbatana, und im vorrigen Seculo der Perfer Konige Sie gewesen.

Merrage. Salmas. Choi. Miane. Karniaruch. Thelu. Thel pnb Tzeuster.

Tzors und Urumi fennt treffliche Beffunge / ben dieferwird der Burlæ, Ronig Rafant Gemahl Grab/welches 40. Sehuh lang ift / gezeiget.

Das 3. Capitel.

Bon Kilan ond bem Karib Schah.

Hircania.

Klan welches den Rahmen von Kilck einer sonderlichen Ratson/so sied, bafelbst geseich-selemmen, dat von zeiten Hircania gebeisen/von diegetrecht/wie sie Q. Curcius bestehreiber/ an der Caspischen Ger gleich als ein halber Mondomit hohen Pusch bewachsenen Gergen umbgeben/hat ein sehr

fett









fett fruchtbar Erdreich mit vielen aus den Bergen entfpringenden Bachen

durchfloffen/welche meiften theils gar Rifdreich fennd.

Natura (inquit Curtius ) difficilis aditu, perpetua vallis jacet, usq: Lib. 6 . 6. ad mare caspium patens, duo terræ ejus velut brachia excurrunt: mediaflexu modico finum faciunt lunz maxime fimilem, cum eminent cornua nondum totum orbem fidere implente. 3cm/pingue vallis solum rigantibus aquis, quæ ex petris eminentibus manant.

Dieraus aber wird Raderus (in præluf, c, 8, §. 12. ) nicht erswingen/

Das Curtius hier die portas Cafpias wolte befchrieben haben.

Es wird diefe Landschaffe in viel fleine Provincien aufgetheilet. Sie wollen auch nunmehr das benachbarte Land Thabrustahn, oder Maianderan mit darunter gerechnet/vnd in der Roniglichen Cancellen durch den Nah: men Daralmers of the wie fie es fchreiben/mit begriffen haben. Biewol es por zeiten eine absonderliche Provints gewesen/deffen Einwohner ju Alerans dri geiten/nad des Curtij Bericht/die Mardi fennd genandt worden.

Die Tractus und Provincien/fo man von Norden herunter zehlet/fennd?

Kisilagatsch. Deschtervend. Maranku. Maschichan. Lengerkunan. Aftara. Schichkeran. Buladi. Nôkeran. Hovve. Kilekeran. Liffar. Disekeran. Tzenlandan. Rihk. Kesker. Rescht. Masanderan. Astarabath. Lahetzan.

Gie gehlen durch das ganne Land Kilan Stadte und Glecke feche und viernig / und darneben viel Dorffer. Die furnembften Stadte fennd.

In Astrabath.

Aftarabath, die Dauptfadt.

Firufcu , allhier merden fcone Turfois Steine gefunden.

In Masandaran.

Amül, Tünkabün, Nei, Saru, Nurkerzur. Ind die fcone luftige Gtadt Ferabat, welchevor diefem Tahona hat geheiffen / aber von Echach 216a8 (welcher fich jum offtern / fonderlich jur Birters Beit / Dafelbft aufgehalten/auch gefforben)mit groffen Unte ften vnvieler Leute/ fo er aus Karabach dahin verführet/jhren diweiß erbawet/vnd

mit foldem Nahmen beleget worden/ dann ferah heift luftig. Ce fol auch diefe ganne Gegend überaus luftig fenn. Johannes de Perfia thut diefem Lande groß vnrecht / daß er fchreibet: Co mare in Malandaran; wegendes Gebirges/fo groffe Ralte/ daß das Doft gar feltenreiff wurde. Diß muß entweder nur auff/vnd in den Gebirgen oberhalb Malandaran verftans den werden / oder fan feine flatt haben. Sintemahl die Perfer alle einhellig fagen/ daß an feinem Orte in gant Derften temperirter Lufft / als in Malan-

Laberzan

Altarabath.

Malanda-

deran

daran fen/vnb daber die fconften Fruchte gebe/daß Erdreich fol nimmer/mes der Winter noch Commer / fo gureden / jhr grunes and mit allerhand Blu mengeflicttes Rleid aufziehen. Bleid aus den Berfen des finmrichen Der fifden Doeten Hakim Firdaufi guerfeben.

# جومازن رار جو کلخناه رار نکرم و نسری همیشه بهار

Tschu Masanderan, tschu kulchende sar? Nikerem vve nesert, henische besar.

Wasifi Mafanderan & gleich wie ein Rofenthal/ Nicht allzu beiß/nichtfalt/ein Frubling allemabl.

In Lahetzan mofelbit die befte Ceide falt/fennd: Lenkeru, Kutzesbar, Amelekende.

In Rescht sennd:

Resche die Dauptstadt/Kisma, Fumen, Tullum, Schefft, Dilum, Maffula, auff dem Gebirge / wofelbft ein Gifen Bergwerd und Gifen Sammer. Die Einwohner fennd meift Schmiede, fo allerhand eiferne Gereitschafft machen / vnd dieses wie auch vmb liegende Lander darmit verforgen, In diefer Begend wachfen auff wankig Meilen meift Wallnuf Baume/aus welchen auch alle Thre holberne Gefaffer und Inftrumente gemachet werden.

In Kesker fennd:

Die Stadt Kesker, Schaherruth, Kurab, Enseli, Dulab, Schal. Rolaend nach Norden hinauffliegen:

Ruefleru, Mian schaker, Sengerhafara, Howe, Chosckkade-

hene, Lenkeran pno Kisilagatz.

In diefer Begend lieget auch der Berg Shindan, auff meldem ein fret Dorff Schah Sahadan. Dann es fol dafelbft einer Rahmens Cahad / wel cher Schich Seft Lehrmeifter gewesen/ gewohnet haben/ vnd begrabenliegen. Was eigentlich diefe Landschaff, " vnd Provincien mehr für Fruchte bringen/ und mas der meiften Ginwohr ... handthierung/ foldrunten ben unferm durchauge erwehnet werden.

In dem nun Rilan/wie gedacht/ mit hohen aneinander hangenden fel fichten Bergen umbgeben/ fennd nicht mehr als vier Bege und enge Paffe gu derfelben. Der erfte von Norden aus Mokan durch Lengerkunahn, der an der von Gudweff burch Pyle Rubar, der dritte und vierdte von Guden durch Mafanderan ben Ferabath und ben Aftarabath, durch Chorafan.

Æneas Sylvius forcibet: Deportis Caspiis multa memoria est, nemo tamen fatis explicat ubi terrarum existent. Es wird viel von den

Cafvis

Labetzan

Rescht.

Resker.

4. Paffe su Rilan.

Caspischen Pforten gedacht / aber niemand deutet recht an / wo sie angutref

fen fennd. Befihe hiervon Blancard in Curt. pag. 502.

Dif fennd / meines erachtens / Die rechten Porta Cafpia, derer Prolo- Porta Camaus, Plinius, Scrabo und Solinus que diefen gedencten / oder fonnen doch fire. alfo genande werden. Dann fie aus dem Perfifchen Reiche gur Cafpifchen See recht als enge Dforten geben. Da nicht wol zwen Dfer de oder Cameble neben einander / auch an etlichen Orten faum eines nach dem andern / nicht ohne Befahr/ durchgehen fonnen / wie wir es in unfer Ruckreife ben Pyle Rubar und Lenkeran felbft erfahren. Bu diefem fonte man auch die an der Cas fbifden Gee gelegene Stadt Derbend rechnen / weil dafelbft auch ein enger Gingang aus Tartarien in Perfien / fintemabl das untertheil der Stadt aus bem Meer fleiget / am andern Ende aber im Gebirge fich endet; Ind damit auch niemand über das Bebirge fleigen mochte/ift von der Stadt an eine gin? liche Dicte Maur durch das Gebirge ben 50. Meilen (wie fie fagten ) nach den Poncus qu auffgeführet gewefen, vin nur durch die Stadt eine Pforte gelaffen. Ge wiles auch der Nahme Derbend andeuten. Dann Der heift eine Thur oder Wjorte/vnd Bendein Band oder Riegel. 2Ber auch diefen Drivnd Gegend felbft in Augenfchein nimbt / muß fagen ; daß Derbend denen / fo dafelbft au Lande in Derfien wollen/die einige und gwar fefte Thur fen/daß auch/wenn fie aefchloffen/ weder hund noch Rage (wie man zu reden pfleget) in Derfien fommen fanivie auch etlicher maffen am Abriffe der Ctadt zu feben. Ich habe aber in jest erwehnten Pylis nicht befunden / mas Colinus aus dem Plinio Schreibet: Caspiæ portæ panduntur itinere manufacto longo 8. miliaribus palluum; mare ein simlich langer Bang. Den Derfernfennd die Ders fifchen Wege gnug befand/habe dergleichen von ihnen nicht erfahren fonnen/ viel weniger was Raderus in præludiis super Q. Curtium aus dem Me- Cap. 8. chodio erzehlet; daß Alexander die Juden/ fo vom Ronig Galmanaffer aus Afforien in Deeden geführet (fie auch nicht wieder gurucke gefomen fennd) folte Juden in in die Cafvifchen Pforten gu geben gegwungen/ond durch fein Bebet ben Bott Den Cafpt. fo vielerhalten haben / daß das Bebirge fich über die Juden wieder zugethan/ fchen Pfor. daß man bernach nicht mehr zu ihnen noch fie wieder beraus fommen fonnen.

Rilan / ift ein fehr reich Land / hat vor diefer Zeit ihre eigene vnnd swar fleben/wiewol fleine Ronige gehabt/ und unterhalten fonnen/ und fennd noch etliche von derer Befchlechtern übrig / durffen aber fich deffenfür andere nicht ruhmen/ noch erheben. Sie fennd in gemeinein trupig und verwegen Rilet fennd Bold / fonderlich die / fo swiften Mafanderan und Rester wohnen / haben trusig. offt/weil fie gefehen/daß die Natur fie gleichfammit einem feften Balle von unwegfamen rauben Bebirgen umbgeben / ihnen auch das Land allerdinge überfluß /von welchem fle andern Provincien mittheilen konnen/ reichlich ge-

geben/ die Ronige in Derfien nicht viel geachtet.

Dierben mußich einer emporung gedenden/welche ben jenigem Chach Ceff zeiten in Rilan entstanden. Ge hatte Chach Abas / wenig Jahre vor feinem Tode die Rilaner / da fie noch eigene herren hatten / ihm unterthania gemachet; Als er aber mit Tode abgangen/ond die Rilaner vernommen/daß

Karib Schah in Kilan. Schach Seff feine Regierung mit fo vielen Blutvergieffen angefangen/haben fle rebelliret / vnd ihnen einen eigen Ronig erwehlet / welchen die Perfer Rarib Schah nanten. Diefer war aus dem Stamme eines alten Kilanifchen Konis ges in Labenan/aus einem Dorffe/ Lefchtenfchab/ gebohren. Befam alsbald pmb fein Regiment zu befestigen ein Kriegesheer ponia, taufend Mann auff Die Beine/ felbige aufgustaffirengeheter nach der Daupistadt Refcht / spoliret den Land sond Rentfasten des Roniges / wie auch diese und vmbliegende Stadte/vnd fchicket fich die Daffe gu befegen. Unter deffen wird folche Rebel lion/ durch etlichen Chanen in Rilan dem Ronige Gefi/ fo damable gu Cabe win/fund gethan. Derfelbe verordnet alebald/daß der Chan gu Aftara/Sas ruchan/ der ju Rester Emir Chan : der ju Geiterabath/Mahumed Chan Rochtum: der von Tunechabun Deider Gulthan ... oinluftefar fder ju Me fanderan/Adam Sulthan Georgianus/den Charib Schah mit ganger Macht angreiffen und vertilgen folten. Diefe ruften fich in eil / machen dren Deer / geben mit zwenen auff den Rarib Schah / welchen fle zwischen Rescht und Rester in voller Ruftung antreffen. Gie feten zwar frifch an ibm aber weiler infeinem Bortheillag/fchluger fie gu rucke/ und behielte difmabl das Reld. Dadurdwurden die Uberwinder trunig und ficher/ vermeinten fie bate ten dem geind eine folde gurcht eingejaget / daß er wol wurde ju ructe bleiben. Machen derwegen auff den ombliegenden Dorffern und Blecken Quartiere/ fennd luftig und guter Dinge/und laffen ihren Konig mit wenig Bold zu Kilma und Fumen. Die Chanen aber feten darauff mit gugiebung des dritten Deeres ( Aufammen 40.taufend Mann ) noch einmahl an/fommen gur Reche ten und Linden / folagen Rarib Schah bif auffe Daupe; Er felbft verflectet fich ju Fumen in einem Garten hinter die Geiden Baume / Tut genand! wird aber von einem Tgebni / des Emir Chans Diener / erfehen / und anden fconen Rleidern erfand. Alle diefer ihn angreiffen wil/bittet Rarib Schab/er modte ihn nicht verrathen / fondern mit verwechfelten Rleidern durch belffen/ er wolte ihm hingegen mit vielem Golde und Rleinodien befchenden / Der Tzebni ftellet fich willig zum Sandelt Alls er aber mit dem Rarib Chach die Rleider verwechselt und deffen Gebel angehanget/fprichter: Run binich Ro nig / vnd du bift Haramfade, ein Schelm / fomm nun hervor ; rufft andere herzu und nehmen ihn gefangen. Er wird in ein Palenk Dalfeund Armfted

Schah wird geschlagen.

Rarib

RazibSch. gefangen.

Grewlich geaualet.

(wie ben ihnen gebrauchlich) geschlagen / mie kölllichen Kleibern angethan/ auff einen Eselgeses vond also zu Schach Sesigesührer/Da dann im einreiten esliche hundert Duren mit einem großen Jubelgeschren vor und vend den

Rarib Schach hergeben muffen.

nig liebet/berthue auch alfo. Darauff jennd etliche taufend Pfeile nach ibm gefloben/vnd ift nach einer halben Stunden fo voller Dfeile geftect / bag man feinen Leib darvor nicht mehr bat feben fonnen. Der Corper ift in folchem Spettafel dren Tage auffder Stangen bangen blieben/ond hernach herunter geworffen und begraben worden.

Ben erhaltung diefer Bictorie und fillung der emporung hat Sarus than ber Surft guaffara fich am Dannlichften gehalten/vnd baber bes Ronis

ges groffe Gnade erlanget/wie er one felbft erzehlet.

Es war ein fürnehmer Rauffman / Dahmens Myrmurath im Dorffe Lefchtenfcha wohnhafft / hatte fieben Sandel Schiffe gur Gee geben / vnd wurde dren Sounen Goldes reich gefcaget. Diefer gerieth ben ber Kilaner Rebellion/weil der Rarib Schah im felben Dorffe entftanden/ vnd Deprmurath es bem Ronig nicht alebald angemeldet / in fo groffe Bingnade / baft er mit feinem gangen Gefchlechte hatte follen außgerottet werden / wenn nicht Saruchan fein guter Freund ihm benm Ronige außgefohnet batte.

Die Rilaner fennd hernach nemblich die / fo zwifchen Mafanderan und Rester wohnen/alle difarmiret worden. Ind darff feiner weder Gebel/Robr/ Die Rita noch Bogen und Pfeil / auch allertinge feinen Sekir ober Bogenrinet /wel. ner bifar. chen man / weil er zum Bogen fpannen bienlich / am Daumen zu tragen offer get/ ben fich finden laffen. Sie mugen aber Eren und andere Inffrumente/ welche frum als Genfen geftalt / vnd Das genandt werden / gur Dols und Acter Arbeit gebrauchen. Die andern Rilaner aber / von Rester big Rifilas gatich / fo Salifch genandt werten / weil fie bem Ronig allezeit gefrem gemes fen / vnd den Rarib Schah vertilgen helffen / mugen ihre Bewehr gleich an. bern Derfern gebrauchen.

Das 4. Capitel.

Von der Landschafft Chorasan/Gablustan und Gitseffan.

CHORASAN.

Hora an granget an Masanderan in Often/hat vorzeiten Bactri- Chorajan, ana geheiffen / wird in unterfebiedliche fleine Landichaffeen abgethete Bactriana let/berer furnembfte Heri, worinnen die Dauptftadt Herat, mir nur fund geworden. Esiftein febr toftlich Land / fo wol was die Fruchtbarfelt ale die groffe betriffe/hat viel groffe und hereliche Stadte/bergleichen nicht viel in den andern Perfifchen Provincien/in derfelben werden allerhand Wahren bereitet und Kauffmanschafften getrieben. Die furnembfle unter allen ift die groffe Stade Melched, welches in ihrem Land Megiffer und Catalogo ber Seadee Thus gefchrieben wird. Ift mit Stademauren / Thurmen und andern Bebawen wolgezieret / Es follen ben zwo hundert Thurme darinnen

Mit Pfeile und Rob. ren tobt gefchoffen.

Myrmu rath ein refe ther Rauff

zuzehlen senn. Teixera schreibet von dren hundert / und sol jeglichereinen Buchfenichug vom andern fteben.

Imam Ri. fa Begrab.

niß.

DBo Die

ben.

Allhier lieget einer von den Perfifchen 12. Imamen obergroffen Selli gen/fovon Aaly Sefeblechte/Dahmene Iman Rifa, folauch ein foibar Mefar ober Begrabniß haben / welches von herzlichen Gebawen / Ginfunften und Reichthumb des Schichs Sofi ju Ardebil nicht viel nachgibt. Esge fchehen ben bemfelben auch eben folche Zuffwartunge/ Ceremonten und Ge bet / ale benm Sofi. Biel ber gurften und groffen Derren im Lande haben hierbey auch ihre Begrabniffe. Dicht ferne von Melched lieget Die Stadt Nilabur,ben welcher ein Berg/auff welchemdie allerichonfien Zurfoisge Zurfois gefunden und dem Ronig muffen gebracht werden. Herath ift nach Mefebed funden mezdie grofte und fconfte. Es werden die beften Zapeten bier aemachet, Die Jil Dianer freiben groffen Sandel Darinnen. Die von Jepahan nach Canbahat reifen/muffen hier durch gieben. Ge wurden hier des Indianifchen Befandian Pag. 505. beffen broben gebacht worden/ Pferbe angehalten. Schikhardus in Tarich

meinet/daß die weggeführte Ifraeliten bieber gefommen fennd. Thun, Thabes kileki, Thabes Meffinan find auch groffe Stable wofelbst viel seitene Wahren gemachet undverhandelt werden. Wie aud Sebserar, Turschis, Kain, Puschentz, Badkis, Meru, Merwerud, Trus tzan, Fariab, Afchurkan, Belch, Bamian, Semkan, Thalecan, Susen scribt alle Boldreiche und gewerbfame Stadte / bey etlichen wird das Manna ull

terichiedlicher art acfamblet.

#### SABLUSTAN.

Sablustan.

Paropamilus.

Pag. 476. Goropus Becanus pon der 21r. ca Dioc.

Sabluftanlieget fernernach Often/ deffen Ginwohner benm Curtio Paropamifadæ fennt genennet worden / nemblich von bem berumliegenden fehr hohen Gebirge/welches ein Thellvom Taurus ift und Paropamilus fo nandt worden/ ift mit vielen Dolbungen ombgeben.

Goropius Becanus in feinem Buche von Indoscythicis wil with aller Patrum Mennung behaupten/baß allbier auff diefem Bebirae bte Re Raften fich niedergelaffen. Es fol in diefer Canbichafft noch jegund / mit ju Alexandrizeiten/ein rauhes und hartes Bold ohne sonderliche Dofflie find wohnen. Die Stadte darinnen jennb Beklabath, Meimine, Asbe, Bull and Sarentz.

SIZTISTAN.

Sigestan.

Drange.

Soild.

Sitziltan, welcheseelliche Sigeltan und Sageltan auch Sifton nit nen/iftdie Landichaffe von Sabluftan nach Suben gelegen / ba vor jellen bli Drangæ fennd anzufreffen gewesen. Ift auch mit lauter Bebirgen mintel ben. Diefesift das Baterland des tapffern Selben Ruftam, welchen bit Aff Ruffam ein ferwegen feines Deleben Deutsch vont tapffern Shaten nicht gnugfam in Delbe, men wiffen/Ind wenn fie einender Sapfferfeit halber groß Lob beplegen mit len/fagenfie ; er fen dem Ruftamgleich. Die furnembften Stadte Die

fer Droving fennd: Siftan, Chaluk, Ketz, &c.

#### Das T. Capitel.

## 23011 Kirman, Ormus vno Diarbek,

#### KIRMAN.

rman ift auch ein groß Land / lieget zwischen Farfi und Sigeftan/ erftrectet fich himmfer bif an die See und Infel Ormus, von welcher felbige Begend amfeften Lande auch den Rahmen hat. Dean findet Boar dafelbft viel Bebirge/aber auch luftige Shale/welche reich von allerhand Bachethumb an Blumen und Fruchten / und wachfen fonderlich viel Rofen bafelbit / aus welchen fie bas Waffer funftlich jugichen wiffen / nennen es khul, ober gul-Ab (vielleicht hat unjer Guleb/weil es gemeiniglich Rubltrans de) fein Rabmen baber. Es wird dafelbft bas Waffer foheuffig gemachet/ daß fie es in andere Orter verführen / vnd ihre Dandlungen barmit treiben. Es wird auch nach Ispahan gebracht von einer Nation Lur genandt/welche Lur natio in Kirman wohnet/ und ihrer Sandlung halber/ welche meift in febonen Sat quidam, peten verlauffen beftehet/fich in Jepahan befinden. Ihre Ropfbunde oder Sulipanten fennd langer/aber fehmaler ale der andern Derfer/haben an benfelben tinen Zipffel herunter hangen. Inter andern beiliamen Krautern fol auch tines barinnen machfen / welches gute Argenen wiber die Spulwurme geben fol. Sie nennen es Daru Kerman, welches auff zweperlen weise fan verftans ben werden; Burme Argney / vnd Argney aus Kerman. Dann Kerman bebeutet nicht allein biefe Landfchafft, fondern auch Wurne. Dieraus hat ein Perfifder Poet eine luftige Invention gemachet/vno gefdrieben.

Es ware einsmahle ein machtiger Ronig in Derfien durch dif Land ges gabel pon belfet / vnd hinter fich her eine Stimme geboret / welche ihn mit Mahmen ge- Kirman. tuffen. Ale der Ronig fich aber omblibet wird er nichte ale einen halb verfaul. hin auff der Erdenliegenden Zodentopff gewahr. Wie er nunvermutet/daß filche Stimme aus bem Sodtentopffe mochte getommen fenn/fraget er ; wer biftou? und woher fenneft du meinen Dahmen ? Der Dirnfcheitel antwortet: Ou foit wiffen / daß ich vor diefem auch ein Menfch gewefen / vnd gleich wie bieine Rrone getragen habe / ich hatte viel Lander und Provincien imir vn ferrourfig gemachet / als ich aber an Kerman (h. e. vermiculos) geriethe/ bind wolfe auch Herr darüber fpielen / wurde ich von Kerman überwältiget bito gefressen. Derwegen nimb du dir hieran ein Bepfpiel / und dence ibm

Bi beinem Dus weiter nach.

Das Land Kerman haf oben ben Morden eine groffe wuffe Dente/vn ferderfelben aber nach der Seewerts feine Stadteund bebandetes Land. Die Nahmen der Stadte fennd:

Berfir, Bermasir, Tzirefft, Kamron

Chabis. Ormus,

Kamron, weil es an der Meerpforte gelegen/wird es bifweilen Ben-

333 iii

Ormus.

An diefem Stricke lieget noch eine Landschafft nach Often Mekeran, so auch dem König im Persen gehorfamet/ und wird mit enter die Landschafft Kirman gerechnet. Dessen bekante Städtessynd Tihr, Kitz, Chalak. Zen selbiger Provinty/ weil sie vonden in Erak wohnenden Persen seiten besiecht

wird/habe ich feine fernerenachricht befommen fonnen.

# CHUSISTAN. Chusistan ist vor zeiten Susiana gewesen auch Elam, daßer bie

Sustana.

Vers, 2.

Elamiter/genandt worden/lieget zwifchen Fars und dem Strom Diezel, in welcher vor zeiten bienachmhafter Grade Sulla, welcher im Buch Daniells am 8. gedacht wird / wofelde Daniells ein Gestächte gehabt / und den untergang der Perflichen und anfang der Gritchen Monarchie geweissatt.

Sufen.

Ester. 1,

Selbige Stade Sufawird jegund Desti genandt. An diejem Prieist auch gewesen das Königliche Schloß Lusen, am Wasser Ulai gelegen (von Plinius lib. 6. cap 27. Eukeus genandt) auss welchem Abaverust. ein König über 127. Länder/eine Resident gehabt/ ond das gresse Sastmalgedalten. Sonst sewas amehörmus, Schadur, Asker nd Arhan. Die Emwohner aber so das Gebirge nach Norden liegen haben / müssen des Gommers/wegen werträgliche Dige/ sich in das Gebirge begeben.

#### TZISIREH.

Mesopotamia. Tzilire sichet im Catalogo Urbium, ond with dadurch Mesopotarnia verstanden, wie auch Der Jacob Goltus in sienem. Exico Arabico erwohne. In gemeinader nennet man jesund dies Drovins Diarbek, ond ist begriffen zwischendern einen berchmten Seiden Denheat und Tigen Jener wird iesund von den Aufren Morassu, dieser aber Dizzel genande. Dan sindet in gemeinen Landarten Digel geschrieben, wird auch von den Deutschaft alsonach sierer ausgesprochen, ist aber werche/dann das Goldenschaften ausgesprochen, ist aber werche/dann das Goldenschaften.

Euphrat, Tiger,

> muß nach Frankblicter pronuntiation außgesprochen werben.
> Diejes Land ist nicht allegeit beständig unter des Koniges in Perfien
> Bothmessigfeit. Es fermd auch nur zwo principal Stadte in von an dessen
> Grange (an der Apger ) Mosul, so vor getten Ninive und Bagdad, Babylon ift genandt worden. Umb welche zwischen dem Persen und Sie-

Ninive. Babylon.

cPen

den jum offtern groffe und blutige Rriege geführet werden/und ift bald diefer bald jener Herr darüber.

Bagdad wird eigentlich nicht in die Landschafft Diarbek, sondern in Erakain, welches ein Theil von alt Uffprien/befdrieben/ befage des Derfifchen Land Regifters. Anter felbigen Tittel werden auch gefunden Walich, Besre, Kufa, Medain,

Bagdad mit wenig Worten mehr ju gedenden / ift diefelbe jwar aus ale Babylon erbawet / aber nicht auff diefelbige Ctelle. Dann Babylon hat ge: fegen an demt Euphrat, welcher auch durch die Gtadt gangen/wie benmStrab. Pag. 50 8. lib. 15. ju feben, Bagdad aber lieget an der Tieger. Diefe bende Strome fliefs fen menig Meilen unter Bagdad jufammen. Ge berichtete uns der Derfifche Gefandte/ welcher mit one heraus fam/ wie auch mein Hak wirdi, bende alte Leute / die wol vmb die Gelegenheit Perfien wuften; daß die Babplonier an Dem Drte/ dajenund Bagdad ftehet / weiles eine niedrige und luftige Gegend ihre Luftgarten und Lufthaufer gehabt/wie es auch das Wort mit fich bringet. Dann Bag heift ein Garte / und Bagdad wo es viel Garten giebt. Alls nun Babylon ruiniret worden/ haben fle fich vollend dabin ju wohnen begeben/ und die Stadt/wie fle jeno ift/erbawet. Und fo viel von den vnierschiedlichen Provincien/und dero fürnembsten Stadten indenselbigen/jo jeniger Beitdem Conig in Derflen gehorfamen.

## Das 6. Capitel.

## Bonder Roniglichen Residens Stadt Ispahan/ was in ond aufferhalb zu feben.

Wil Ispahan jenund die Hauptfladt in gang Perfien / vnd die Koniglidge Refident/wir auch eine geraume Zeit darinnen gewefen/ noriginge Arthurio per Dinge/ja faft gant Perfien darinnen gefeben/ und ihre Beschaffenheiterfahren/ achte iche nicht undienlich zu senn/ felbiger Stadt noch mit mehrem gu gedencten / und ein eigen Cavitel darvon gufchreis ben/ Ru mahl weil ich noch niemahl gefeben / daß einer one Europern hiervon

Jepahan.

grundlichen vmbständlichen Bericht gethan hatte. Topahan fol ture vor Tamerlanes seiten Sipahan genandt worden fenn/ theils wegen vielheit des Bolctes/ theils weil dafelbft die Rrieges Deer / wenn flewider den Feind gehenwollen / verfamblet und in Dronung gebrachtwers denmuffen. Dann Sipahan ift der pluralis vom Hebelifchen und alten Ders flanifden Worte Sipæ, welches fo viel als Leskerein Rrieges Deer bedeutet/ Daher fle noch jeso bifweilen einen Rrieges Dberften Sipelalar nennen. Dach Dem Tamerlano hates per Methatelin literarum den Nahmen Jepahan befommen. Der Arabifche Hiltoricus Ahmed bin Arebicha, fo des Tamerlanires geftas befdrieben/nennetes Isbahan mit einem - Die jesis gen Derfer aber fchreiben (.) Lesol Isfahan vom Arabifchen Coo welches auch aciem vi feriem bedeutet. Ich habe es aber ohnvnterfcheid von

ibnen

Elevat. polits declin. mag.

Stable.

mauren.

Lib. 12.

ihnen bald Ispahan, bald Isfahan nennen horen. Den Polum habeich allhier gleich auch die Perfer fenen 32. Grad 26. Minuten gefunden. Longitudo aber fol fein 86. Brad 40. Minuten. Die Magnet Nadel weichet allbier 17. Grad von Nordennach Weften.

Die Stadt lieget in einem gleichen und ebenem Relde/das Gebirge fan man auff dren und vier Meilen von der Stadt ab umbher liegen feben. Nembs lich nach S. vnd S. W. das Gebirge Demarend, vnd nach N. O. gegen Mafanderan den Berg Jeilak Perjan. Gie wird mit den Borftadten im Dmbs freiß auff 8. Deutscher Meilen gerechnet. Denn wer fie in einem Zage vmbs reitenfol/ muß fich nicht lange ombfeben. Die Stadtmauren fennd schlecht/ und nur mit Erde auffgeführet / onten feche Ellen / oben aber nur einen Ruf Dicte / mit Rundelen / fo auch nur von Steinen / die in der Sonnen gebacten / gufammen gefeget. Der Graben herumb ift gang verfallen / daß man anden meiften Drien Winter und Gommer druckenes Fuffes durchgehen fan. Es fennd aber die Mauren nicht/wie Petrus Bizarus, und andere aus ihm ichreis pag.321, ben von Rreide gemachet. Die Burg oder Schashoff fo mit absonderlichen Mauren und Rundelen umbgeben/mag wol vor geiten/ wie mannoch jeho an eilichen Orten / fonderlich am Nordertheil feben funte / mit Rreide oder Rald

überweiffet gewesen fenn.

Sennerut Ribus.

Go fleuft ander S. W. und S. feiten ein siemlich groß Rivir / Senderut, vorben/fompt aus dem Bebirge Demawend,gertheilet fich in unterfchiedliche fleine Bache/welche fie inetliche Cifternen/ fo man Haws und Burke nennet/ und durch die gante Stadt und Saufer leiten fan / wiewol fle auch bin und wieder in den Doffen viel gegrabene Wafferbrunnen haben. Rom felbigen Rivire wird alebald über der Gtadt ein Arm ab und in obgedachten Thiergars ten Hafarezirib geführet / und aneinem andern Orte / durch unter der Erden gelegte Canalen in den furnembften Roniglichen Barten Tzarbagh. Bald onter diefem Barten ift über dem Dauptstrom eine schone gierlich gebamete lange fteinern Brucke/ welche All. werdichan/ein Changu Schiras/auffeiger

ne Infoften hat legen laffen.

Abkuren Ribus.

Es hat Schach Abas fich in die 14. Jahr fehr bemuhet ein ander Baf fer Abkuren, fo auff der andern feiten des Berges Demawend fleuft / burd den Berg indas Rivir Senderur zu leiten / hattaglich acht hundert intaufend Mann abwechfeleweife daranarbeiten laffen ond jeglichem gum Zagelohn ein halben abas oder vier Grofchen gegeben. Man hat aber wegen der groffen Ralte und Schnee/mit welchem der Nordertheil die meifte Zeit des Jahres bes fcmeretwird / fein Jahr über dren Monat daran arbeiten fonnen. Wenn Damable ihr groffer Bunder Deiliger Haly noch gelebet / vnd die Runff ac fund / die fle ihm gufdreiben / daß er in Karabach mit feinem Schwerdte hat Die Relfen gerfpalten fonnen/hatte der durchgang mit leichter Dube und In toften gefchaffet werden fonnen. Dann fle fagen : daß in Karabach der groffe Self / durch welchen der Aras lauffe/ und gleich als von einander gespalten fceinet/von Haly voneinander gehamen/ daber fle diefen engen Schlund den Nahmen geben Aaly dereffi, h. e. Aaly angustiæ. Die Chanen und

Haln tan Selfen fpal-



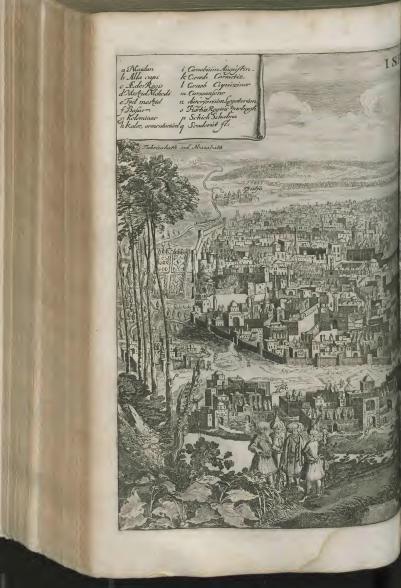





groffen Derrenhaben dem Ronig ju gefallen/vnd das Werch ju befordern ein gut theil durchzubrechen auff fich genommen. Es fol gwar der Self fehr bart und am felben Drie hundert Ellen boch fenn. Bleichwol ifter bipauff bundert Ellen durch gegraben worden. Alle aber Schach Abas darüber geftorben/ ond der folgende junge Ronig / fich lieber in den weichen Schof feines Framerkimmers beluftigen / als fich omb barte Relfen befummern wolte/ ift das Wercf unvollfommen liegen blieben.

Die Stadt Ifpahan ift vom Tamerlanes zwenmahl verwuftetwor: Die Stade den/erfilich als er fle eingenommen/ond hernach als fle rebeliret hat. Gleiche vermiffet, vermuftung hat fle von dem Chotza, wegen Rebellion empfunden. Dajie Dennnicht allein an Gebawen/ fondern auch an Mannfchafft febr verringert und erichopffet worden. Darin/wie Jofaphat Barbarus/ welcher nach diefer Beit / nemblich Anno 1471. in Perflen gewefen/ berichtet/hat man den aufges fchicten Goldatenernfilich gebotten/ daß niemand ohne Ropff eines erlegten Rebellen wieder fommen folte. Daber etlich ein mangelung der Mannes Der fonen/ben Beibern die Ropffe abgeriffen/befchoren und für Dannes Ropffe/ meil Diefelben auch fahl/dar gebracht haben. Anter Chach Ifmael l. hat fie Abetwas wieder erholet. Schach Abas aber / als er wegen des molackgenen Jefahan luffigen Ortes den Roniglichen Gis von Cafwin hieher verfeget / hat die Seadt nicht allein an herrlichen Bebawen / fondern auch mit vielen von vnterfcbiedlichen Provincien herzugeführten Bolckern erbawet und befenet. Daß es jepo gleich als eine fleine Welt, und überfunfmabl bundert taufend Geelen Darinnen fonnen gezehlet werden. Es bilft zur weilleuffrigfeit der Stadt viel/ dafi ben iedem Daufe ein / und bifweilen zwen geraume Garten fennd. Quiff Ganen und Diefelben halten die Derfer fehr viel/zieren fle aber nicht fo wol nach art der Eus was barine ropeer mit allerhand fchonen Blumen/als mit vielen ordentlich gefesten Baus nen. menvon allerlen Früchten und Beinftocten / fonderlich lieben fie der Bierligfeit und Echatten halber die Tzinar Baume / ift eine in Deutschland unbes Binar, fante art vom Platano/wachfen gerade/ond faft wie die Dannen body fennd Bann. ingemein einer halben auch bifweilen einer gangen Ellen diche; Ihr Laub ift breit/den Meinblattern nicht wiehnlich/tragen feine nusbare Frucht/bringen ein Bemachte / welches fo groß und rauch / als die Caftanien / fernd aber ohne Rern / das Dols ift braunliecht / fraus in einander gelauffen / gleich als Mafernholk. Gie gebrauchens zu Thur und Fenfter Lieden/ hat/ wenns ges bhibrendetwirdein fcon anfeben. Ich habe bergleichen ein zimlich fluct mit bracht/ond der Bottorff ifchen Kunft Cammer einverleibet.

Die nebefte Luft und Bierath der Garten nach folden Baumen / fennd die aufgemaurten flachen Brunnen/ und Seller mit ordenelich gelegten Rens nen/ burch welche fle das Waffer von einem Brunn gum andern leiten fonnen. Der eine ift gemeinlich bober als der ander / welche / wenns notig / fich ergieffen / überlauffen und den Garten durchfeuchen muß. Die gutes Ders mugens fennd / haben neben andern am Barten gebawete offene Ballerien/ aud abfonderliche Lufthaufer / Die offt beffer ale fhre Bohnhaufer gezieret. Man findet in der Stadt neben den gemeinen Burger Saufern/fehr viel foft

wird Regia Schach

Daufer und

Invention fich tu war, men. Telebreihnen alliger / gleich an andern Orten / da nicht viel Hols ill die Noth einen Vortgeil / sich in eine Stubenwarm zu halten. Sie haben in der Erden in T. ende, ist ein rumb God ale ein großte. Teopf / in wechanste glübende Kohlen halten/über densellsen aber siehen sie einen niedrigen Mudden Eich / nitteinem breiten Tapet / so auff alten stern ich gere der Sebeterbeloget / stein sich gerumd stere die werter den kurft oder Eust / von der bedrecht den halben Leid mit dem Tapet / schlassen wol der Staches daren, Se gibt mit wenigen Kohlen eine muntige Währner von besprechten eine überführtige Die an den Leid / das mand arben schwerten von besprecht eine in der führ sig diese daren den der keid / das mand der glündes shurvdaß der Kopf allegeit in jeger einer Lusst bleiben sich na. Damischader der Dampst von den Kohlen spenning beschwertlich sich schwertlich sich von dem Ende von dem Ende von der Erden zum Jost gelten tet. Solche Tenur zubrauchen sie auch bisprechten an flatt der Wack-von Werte ofen. Die Haufer haben gemeiniglich Worthöse/ durch welche man zu den 2006 führlichen von dernachern gehen muß.

Enge Baf.

fen.

Maiban.

Die Wefter feite bes Maibanns

eine

eine art ven Burbaum) und gierlich außgeschneitelt / daß man die Labernen und Bellen/gleich als halb verftectet / hinter dem Laub feben fan / geben einen anmutigen Schatten. Doch vor biefen Baumen fennt lange flache fteinerne Erdge / bem gehamenen Steinpflafter (welches langft hinunter eine Stiffe erhaben) gieich gefeget / burch felbe tonnen fie zu ihrer Reinigung und Rothburfft bas Maffer vnib ben gangen Daiban herumb leiten.

Die Dften feite/gegen über/ bat von oben bif unten aus einen gewolbes Die Dft fet. ten breifen Bang / mit Schwibogen und Pilaren / unter welchem allerlen te des Dias Danbwerder/jegliche Bunffe absonderlich/ibre Werdfiaften baben ; Dann Dans. Die Perfer nicht oder gar wenig in ihren Wohn aufern arbeiten / vnd weil fie ibre Dandthierung diffentlich treiben/gibes einem/ber durchgebet / feine Luit ju feben. Über diefer Ballerie gegen des Roniges Daufe ff ein Bebammit Broeigen gegen einander gefaßten Bangen / Nakara chane genandt / auff meldemole Deerpaucter / Schalmeper und Kerenei Blafertaglich ben unfergang ber Sonnen ; Ifem/ wenn ber Ronig aus und einziehet/auffibielen Pag. 290. muffen. Das fpielen ben untergang der Sonnen ift durch gans Perfien/wo Chanen und groffe Derren fennd / gebrauchlich / fol noch vom Zamerlance/ als er Berr des Candes gewesen / eingeführet worden fenn / und ift von den Rachfommen bigher beliebet worden.

Das Konigliche Dauß betreffend/wird daffelbe von den Berferen Dovlet Chane, Jiem/Der Chane Schah genandt. Borber Thurlagen etliche groffe Metallen Stude / ben halben und gangen Cartaunen nicht ungleich/ fedoch furBer/ond von grober onreiner Arbeit. Elegen an ber Erden auff Baumen unbeweglich/man hat fie von Ormus, fo fern Dea/hieher gebracht/ follen zu beschegung der Pforten liegen/ wer aber nicht vore Mundloch gehet/ tan für Diefe wol ficher fenn. Der Doff an ihm felbft ift wiber groffe Gewalt nicht befeftiget / fondern nur mit einer hoben Maur vmbgeben. Des Sages wachen an bereufferften Pforte über dren oder vier Mann nicht / gur Racht aber 15. Erabanten/vnd vinb des Roniges Bemach brepfig Perfonen/ meift ber Chanen Rinder/ welchetheis auff der Schildwache fieben/ theils herumb geben, vno vneer den bloffen himmel dafelbft fchlaffen muffen. Der Kulchiktzi ober 2Bachefchreiber muß alle Abend bie Rahmen berer / bie dafelbft auffe warten follen/bem Ronig überreichen damit er wiffe/ was fur Leute vmt jhn fennd. Das Borgemach über der Pforten war hoch / und auff allen feiten mit vielen Gitter genftern befeget / folinwendig mit erhobenen Bemablten und vergulbeten Laubwercf fcon gezieret fenn. Die andern fürnembften Bema. ther im Roniglichen Doffe fennd Tabchane der grofte Gaal / in welchemder Roniq mit feinen Chanen und groffen Serren am Naurus ober Newem Jahre ein Danquet balt. Daf ander ift das mehrerwehnte Diwan chane over Bes Das Zurichtehauft. In biefem pflegt er gemeinlich ben Befandten Audient zu geben/ bieng Be. weil ber baran gelegene Doff bequem feine aufgepuffe Pferde ond andere mach. Pracht feben/vnd die Gefchence præfentiren zu laffen. Das dritte/ Haram chane, der Framengimmer Saal / in weldem feine Chaffeha ober Rebeweis ber/ bie fonft in abfonderlichen Gemachern verwahret fisen/ gufammen tom:

Des Ronie

gemach / in welchem er fich taglich auffhalt / vnd auffer den actibus publicis

mit feinen rechten Weibern/oder Roniginnen Saffel balt. Deben Diefen feund noch viel andere foftliche Gemacher/ fo zur Rothdurfft und Bierde eines Ko. niglichen Doffes geboren. Es fennd auch etliche groffe Barten mit ichonen Eufthaufern im felbigen Deffebegriffen. Imeingang des Doffes ohngefebr vierBig Schritte von ber Pforten ift zur rechten Sand eine Thur / welche zu einem groffen Barten führet/in deffen mitte ftebet eine Capelle. Diefer Bars tenift bas groffe Afylum, welches fie Allacapi, bas ift/ Bottes Wiorte/nens nen / wohin die Schuldner / Zodtichlager und andere Diffhanoler flieben/ und fo lange fie auffeigene Bntoften fich barinnen auffhalten tonnen / vnans gegriffen bleiben / Die Diebe aber wollen fie nicht lange darinnen leiben. Ru unfer Beit lag ein Gulthan / welcher benm Ronig in Bngnaten war / und fich feines Lebens befürchtete / mitten feinen im felben Garten onter Belten. Dinter des Ronige Doffeift das Taberik kale Schabhauft / oder vielmehr Schlof und Reftung / wiece das Wort Kale gibt/ ift mittelmeffiger groffe/ mit febr boben Erowanden und vielen boch jugefpigten Rundelen umbgeben/ welche Dicolaus Demmius fur vierpig Thurme angeseben bat. ( Diesen Aus

terem/welcher im Jahr Chrifti 1023. felbft dort gewefen/babe ich/nach bericht Joan. de Lact in feiner Beschreibung / fonderlich was Jipahan betrifft am aller warhafftigften befunden.) Es ift diefes Schloß allezeit mit vielen Sols daten befeget/ber Ronig wohnet felbft nicht barinnen/ fein beffer Schat aber and das Beughauf von allerhand Rrieges Ruftung ift dajelbft anzuereffen. Sonft ift auch auff ber andern feiten des Maidand in einer absonderlichen Baffeein ander Frenhauß/Tichehil Sucun genandt / befompt den Dabmen von vierBig Balden. Dann bafelbft eine Mestzid, hat in der mitten eine Dide Saule / auft welcher vierpig Balden gufammen fchieffende ruben / vnd die Decte der Kirchen fragen. Bu diefer Rirchen feond die Perfer bauffig gelaufe

Taberik. Kalè.

Allacapi.

Tamerla. nesverfcho. net der Rir. chen.

> au einem Afylo nemachef. Am Gudertheil des Maidans ift die überaus groffe prachtige und fofte Ifche Rirche/fo Schach Abaszu barren angefangen/ auch fast vollendet hatte; Schach Sefi lief zu onfer Zeit nur noch eine Wand mit etlichen Marmelfteis nen Saffeln befleiben. Sie ift gewibmet bem legten ihrer 12. Imamen, Mehedi. welcher ben Kufain eine Brube fol gegangen fenn/wird/wenne Beit ift/ wieder fommen/auff Aaly Dferd Duldulherumb reiten/ond die gange Welt aum Alcoran befehren. Worvon ben beschreibung ihrer Religion mit mehs rern fol berichtet werden. Daber wird fie genandt Mestzid Mehedi Saheift auch folche Uberfchrifft über der groffen Pforten gulefen: beseman.

fen/ als Zamerlanes feine Rebellen ftraffen wollen. Er hat aber nur die Rirch/

und die darinnen gemefen/ verichonet/und die andern auff dem Rirchheffe und

neben Bebawen / alle nieder febeln und den Doff herumb einreiffen laffen.

Schach Ismael aber hat felbiges Gebam wieder erganget / und felbigen Ort

Mestzid Mehedi Sabebe feman.

الزمار)

مهلى صاحب الزمار،

Mangehet zu berfelben über ein mit groffen Quaberfteinen aufgeschtes Pflas fter / auff welchemeine groffe vierectte Cifterne/ jum mafchen terer/bie beten geben wollen hinter diejem Brunn fomptman wieber 2. Stuffen hoher auff einen engeren Plat / und dann aber eine Ctuffe big zur Rirchen. Die überften Stuffen fennd zwar von Dearmor / Dagaber / wie Johannes de Lace aus relation Nic. Hemmio feget / brengeben Seuffen aus einem Marmels ftein gehamen zur felben Mestzid hinauff geben follen / habe ich nicht jeben formen. Die Dforteift aus fein außgehamenen Dearmor auffgeießet, ond fo boch/ aledie zu Solchanie an ter Meschaich Chodabende. Die Thur fo Pag. 477 auff benben feiten in ftarden Angeln gehet / ift mit didem filbern Blech / vnd an etlichen Orten vergulbet/überzogen. Wenn man burch die Pforte fompt/ fennd auff benden felten bochgerodibete breite Bange / vnten mit Datten bes leaet / auff welchen fie beten. Diefe Ballerien geben rund omb einen groffen Hejac oder Doff / in dero mitte abermahl ein groffer achtecter Brunn oder Tifterne/fo voller Baffer bif obenan. Dben über den groffen Gallerien fennd andere Pleinere/ gegen dem Doffmit Dearmelfteinen und mit Gold gezierten Saulen bejeget. Wenn man über ben Plat gebet / fompt man binten zu ber Raupiffirchen/wofelbft der Meherab und Cathib oder Altar und Cantel ansutreffen. Der Eingang ift ein bewolbeter Schwibogen / fo boch / Daß man lich Darüber verwundern muß ift mitblaw glafurten und Gold durchftriches nen Steinen allenthalben bejeget/die Rirche anihr felbft ift febr groß batetlis the Sinus und Winchel/boch und mie vielen fchonen Marme fteinen Dilaren onterfetet. Bur Rechten Diefer Rirchen gebet man durch eine Pforte in einen absonderlichen zierlich gebameten Doff. Daßtofibarfieim gangen Emerat war / daß alle Wande moen Ballerien / Dofen und hauptfirche unten über vier Ellen boch ale Spiegel glat pollerten Marmor beiebet / vnd zwar an Saffeln/welche alle in ver lange über Mannes bobe / und etwas febmaler mit gierlichen Abfeben eingefaffet. Der Meherab war / ohne die auff ben feiten gefatten zwo Gaulen / aus einem Steine gehamen. Der Marmor fo mets ften theil gant weis wird in dem Bebirge Elmend gebrochen Es hat Schath Abas bergleichen Mestzid bem Mehedigu Ehren/aber viel fleiner ale biefe gu Tabris auffiegen/ond ben Darmor/wercher als Rreibe weiß und auch als ein Spiegel fol polieret fenn / von Eruan bringen laffen. Sonft fennd in Jepas banneben diefer bin und wieder ungehlich viel Rirchen und Capellen.

Den Devidan ferner gu beichreiben : fo fichet auff dero mitten nicht ferne Sandthie. vondes Roniges Pforte eine bobe Stange / ale ben vne die Bogelftangen / rung auff auff felbige fteden fie bigweilen eine Delone/Arpus oder Apffel, auch wol eis bem Dat. nen filbern Teller mit Beidebeleget/ nach welchemder Ronigmit feinen Chas ban. nen und groffen Derren in vollem Currier zu fchieffen/und darben groffe Wets ten gu febenpflegen. Wer das Biel trifft /ober durch wetten den Dewinft dars vontraget /muß Wirth jenn / ju dem fompt der Konig mit den antern Ders ren. Das vom Zeller herunter aefchoffene Geld aber gehoret für die Lackeven.

Die groffen Derren pflegen auch an felben Drte ein Spiel Kuitfchaukan ges nandt / ju balten / ba fie gleichfale ju Pferde im Currier mit einem darzu ges machtein Stabe einen Ball oder bolgerne Rugel nach einem gewiffem Bielgu Schlagen und gu treiben pflegen. Gie uben fich auch mit dem Tzirid ober Burffpice/barvon oben mit mehremift gejaget worden. Itemmit Wetter rennen / bargu bann bie auff bem Maiban oben und unten gefabte zwen paar ftumpffe Pplaren als Biele dienen muffen.

Schane-Chin.

Es ftund onten am Maidan ein flein bolgern Dauß auff vier Rabern Schaneschin genande / in welches ber Ronig bigweilen ben folchen Spielen und Fewrwereten fich zu fegen und an beliebende Orter zu führen pfleget.

Bahrfager figen am Maiban.

Deben diefen findet man auch Wahrfager / welche gemeinlich an der Westenseiten nicht ferne vom Dewlerchane figen / und ihren Rramaufiges leget baben. Bondiefen fol ben der Perfer Superftition gefaget werben.

Gegen dem Nordertheil des Maidans findet manetliche Schend Las Beinfruge bernen. 2181. Schire chane, fennd Weinfruge oter Schencten in welchen meift unguchtige Leute figen/laffen die Surker ober Zanger/ welches Rnaben fennd / mit geilen Beberden und verftellungen vor fich tangen. Wenn bann hierdurch ihre Begierde erreget/ond fie vom Wein erhibet/ lauffen fieentweder mit einem Anaben zu Binchel/oder in die gemeinen Durbaufer.

Tzai Chat. tai chane.

friel.

Bret ond Schady.

2. Tzai Chattai chane, in welchem Rruge fie ein frembo warm Waffer frinden/barvonbald mit mehrem. Ben folchem erinet en haben fie das Bretfviel oder auch das Schachfpiel vor fich. Deit diefem wiffen fie noch meifter: licher ale die Ruffen/welche auch barinn wol geut et/vmbzugehen/vnb fagen/ daß es von ibrer Nationerft erfunden fep / wie es auch der Rabm Schach/ welches ein Ronigheift / andeutet. Sienennen das Schachipiel Sedrentz. Dundert Sorgen / weiles viel nach sinnens gibt / vnd man auff vielerlen 23mb ftande feine Gebanckenrichten muß. Wer aber ber erfte Erfinder Diefes Spiele gemefen / habe ich im Perfifden Rofenthal im 7. Bude / Dift. 13. aufführlichen Bericht gethan.

Kabweb chane.

3. Kahweh chane ift ein Rrug/in welchem die Zabact fchmaucher und Kahweh Baffererinder fich finden laffen. In folden drepen Rrugen finden fich auch Poeten vnd Difforici/ welche ich mitten im Bemache auff boben Stulen figen gefehen/vnd allerhand Diftorten/Fabeln und erdichtete Dinge erzehlenhoren. Imerzehlen phantafiren fie mit einem Ctorflein/gleich Die/ fo aus der Safchen fpielen. Dicht ferne von biefem Belage findet man auch amenerlen Balbiererin Zabernen und Buden figen/ berenetliche/ Chirurgi, Tzerrah genandt / fo nur Wunden beilen / vnd nicht pupen. Andere aber/ welche nicht curiren/fondern nur das Daar abscheren und puten fonnen/ nene net man Dellak, werden auch zu den Befchneidungen gebrauchet. Bu diefen gehet das Bold heuffig / bann fie den gangen Ropff glat und offte abscheren laffen. Es bringet jeglicher fein Schermeffer mit fich/weil fie aus gurcht für dem Keschi (fo nennen fie die Frangosen Rranctheit ) fein frembo Deffer an fich fommen laffen.

Unten am Nordertheil des Maidans gehet man gum rechten Bafar/

wolclbst

wofelbft eine groffe Kaiterie, darinnen die toftlichften Bahren angutreffen. Uber deffelben Gingang banget eine groft Uhr/welde gur Zeit Schach Abas ein Engellander / Nahmens Felli, folgemachethaben; It anfanglich / weil maningans Perfien weder Gloefen/noch fo groffe Stade Ugrenhat/ für ein Wunderweret gehalten worden / war aber zu unfer Zeitungangbarund vers dorben/Der Meifter auch umb eines Todichlages willen/welchen er an einem Perfer verübet/gleich wie Rudolph Ctadler/nieder gefebelt worden.

Der Bafar oder Marct an fich falbft ift in fehr viel Gaffen / die meift Bafar. bedecket/gertheilet. Da man allerhand Bahren/ auch was einem des Landes Belegenheit nach fein Dern wunschen mochte/befommen fan. Ind fennd jege liche Sorte absonderlich und ordentlich an unterfdiedlichen Deten angureffen.

Ge war unter andern wol angufeben ein fürnehmer Materialiften Rram/ fo neben der groffen Mestzid gurlincten Sand / wenn manhingugehet. Da fabe man neben den gemeinen auch viel frembde und herdiche Rrauter / Gas men/Burgeln/Mineralien und felgame Gewächfe. Die Radix I zinæ oder Radix Tzi-Bockwurn/wie fie Tabernamontanus nennet/von den Derfern Bich Tzini, ne Rhabarand Rhabarbarum, Rawendetzini genandi / fo bende aus Tzina und aus barum. ber groffen Cartaren tommen / waren in groffer menge alibagu finden / galt bas Djund dren Abas oder ein Reichsthlis

Man findet in Jepahan allerhand Nationen Rauffleute und Rramer/ Allerlen welche theils ins groffe handeln / theils ihre Bahren eingeln verlauffen und Kauffleure. auffchneiden/ale nemblich : Reben den Derferndie Indianer / vnterfchiedlis de Tarternvon Chuareffem, Chattaivnd Buchara, Türcten/ Juden/ 2112 mener / Beorgianer / bnd neben denen Engellander / Hollander / Brangofen/

Italiener und Spanier.

Gohaben die Indianer am meiften ihre Buden und Rrameneben den Derfern auff dem Marctie / von Geiden und Cattunen Bahren / welche fo wolan Sute ale Bierligkeit der Derfer Wahren übertreffen. Ihrer fennd ben swolff taufend continuirlich in der Stadt / deren viel an der Stirn über der Nafenherunterwerthe mit einem Etrich von Caffran eines Fingere lang und breitgezeichnetwaren/ habe aber die bedeutung deffen nicht erfahren fonnen. Die meisten sennd Mahumediften/etliche aber Denden/welche nicht beschnit ten werden / Diefeverbrennen ihre Todtennoch heuriges Tages und nehmen dargu das Dols von Apricos, oder Morellen Baumen / fo fie Melch metch

nennen/wiedann zu vnfer Zeit eine folde Leiche verbrand wurde. Weil wir allhier auff dem Marette ben dem Kauffern und Werkauffan fennd/ wollen wir jugleich ibre Manne/ mit welcher fle in gemein ju hans

delnpflegen/mit befchent

#### Von Munke der Perfer.

Das Geld/fo auff dem Marctie gang und gebe/frond filberne und Lupfe Geld und ferne Mange. Man fibet gar felten mit Golde handeln, Die filberne Mange Perfer. fenno: Abas, Garem abas, over Chodabende, Schahi und Biff. Ein Abas febaben fie gegen einem Reichetbir, nach Meifinifcher Munge gerechnet acht Grofden

500

Lari eine alteMunge.



ale ein Choda bende, fol Schach Ismaels I. Münke gewesen seyn, Won sibiger Gorte ist unter andern vielen alten Münken waterschiedicher Nation in der Jürstlichen Gottorstischen Bibliochec zu finden. Nach den halben Massens Schahi der vierdie theil vom Abas, und dann die Bisti, derer driv halb auf einen Schahi gehert.

Mung von Rupffer.

Schlange

Schlange und dergleichen / juunfer Zeit hatten die Kasbefi in Schamachie einen Faunum oder einen jungen Zeuffel/ ju Rafchan einen Dahn/ ju Ifpas haneinen Lowen / in Rilan einen Gifch; wenns nun gegen ihr Newe Jahr fompt/nemblich nach unferm Calender im Februario/fo werden die alien Ras befen verbotten/vnd gelten swer faum einen/muffen alfo wieder in die Deunke fommen / mofelbft man fie nur aufglubet / vnd miteinem newen Stempel geichnet. Das Pfund Rupffer fauffen fie vmb einen Abas, darvon fonnen fle 64, Kasbeki műngen.

Weil nun in Theaban / fo groffe Dandlung und Rauffmanschafft ges Wiel Car. trieben wird findet man auch hin und wieder fehr viel Carwanfera, in welchen Wanfera. man ine groffe gubandeln prieget. Diefe fennd / wie oben allbereit gedacht/ groffe Doffe/mit boben fteinern Maurenins vierectt auffgebawet/ und rings herumb mit swen und dren Sachen Bemachern/Cammern und Gallerien über einander/in welchen die frembde Leute fo wol zu wohnen/ als zu ablegungihrer

Mahren bequeme Belegenheit haben fonnen.

Anter andern fconen Gebawen in Der Stadt war nicht bas geringfte Gin hurm des Roniges Marftall/an welchemeinzimlich hoher Thurm Keleminar ger von Dorre. nandt/iftvon Dirfdvnd Aahu Dornernvnd miterde vermifchet auffgefest. Die Thiere von denfelbigen über zwen taufend fluck fol Coach Tamas in einer Jagt gefället und von den Geweihen jum Gedachenif diefen Thurm aufffenen laffen.

Aufferhalb der Stadtmaur am Gudertheile nicht ferne von der groffen Tzarbagh Brude ift der obgedachte fehr toftliche Garte Tzarbagh, dergleichen wir in der fchone Derfien nicht gefehen/befompt den Dahmen daher/weil er durch einen Ereuss Batte. gang und Rivir gleichfam in vier Garten abgetheilet fcheinet; Ift im Bmbs freif auffeine gute viertel Meile begriffen/ine vierectigebawet/ond hatjegliche feite eine Dforte. Der Gudertheil hat einen Sugel welcher mit vielen Abfegen gierlich geleget; Auff benden feiten und in der mitten wird das Waffer / fo aus bem Rivir Senderuth durch einen unter der Erden gelegten Canal fich hincin begibt geleitet/ fpielet durch Rennen und Fonteinen. Die Rennen waren von außgehawenen Steinen einer Ellen weit / Schnurgleich/vnd an den Abfeben ichrat herunter geleget/daß es einen ichnellen Fall und Beraufche gab. Inden Rennen waren viel fleine Robren/ die das Baffer boch auffwurffen/ Stem an unterschiedlichen Orten fleine Fonteinen von weissen Marmor / worinnen fehr hohe Stralen fpieleten / war luftig angufehen. Das Waffer begab fich aus den Fonteinen in einen am ontertheil des Gartens gelegenen groffen Zeich/ welcher aus der mitten auch das Waffer 12. Ellen hoch trieb. Reben diefem Teiche ftund eines von den vier fchonen Lufthaufern/ fo in den vier Edendes Bartens gebawet / waren inwendig mit allenthalben verguldetem Laub und Blumweret gezieret. Die Cheiman/ Luftend Spapirgange waren allenthal ben mit fconen groffen Timarbaumen/ etlich taufend ftitchen/befeset.

Reben denen findet man auch viel fruchtbare Bdume und Beinftode/ Fruchte in welche Chach Abas/der diefen Garten angeleget hat / von vielen Drten und Barbagh. Provincien herbringen laffen / Alle unterfchiedliche art Apffel/ Birn/ Mans

Deln/Feigen/Morellen/Derfifchen/Granaten/Entronen/Domerangen/Cas ffanien / Ballond Safelnuffe / Rirfden und Johannes Beerbaume / und darneben vielerlen art Beintrauben/deren etliche als Daumen lange und dicte Beer hatten/waren braunlich / hart von Bleifch ohne Rern / werden Hallage genandt. Es fennd vier Gartner fampt viernig Perfonen den Barten gu pflegen verordnet.

Wenn die Fruchte reiff fennd/ift jeglichem/wer nur vier Kasbeki (fennd Meifinifcher Mungeeneun Dfenning) gibt/ vergonnet hinein ju gehen/ vnd fich in den Früchten fatt ju effen. Darff aber nichts mit fich heraus nehmen.

Tzulfa bie Borftabe.

23mb der Stade Jepahan findet man feche groffe Rabath oder Bors Stadte. Derer furnembfte grofte und fconfte ift Tzulfa, hat dren taufend Daufer und gwolff Rirchen/welchedenen fo in der Stadt/ antofibaren Gebas wen nicht zuwor geben. Ihre Ginwohner feynd lauter reiche Armenifche Rauff leute / welche Chach Abas aus groß Armenia hieher verfenet. Dem Ronig geben fle jahrlich zwen hundert Tumain Tribut / welche jhr Daruga, Chosrow Sulthan der Calenter Seferasbek einbringen muften.

Jenfeit des Strome Senderuch liegt eine andere Borftadt Tabrisabath, fonft auch Abasabath genandt/weil Schach Abas felbige Boleter von

Tabris dahin gebracht.

Haffenabasb.

Tabricabath

Hallenabath ift eine Borftadt/der Tzurtzi oder Georgianischen Chri ffen/ fo aus Georgia dahin geführet worden. Gennd auch fürnehme Kauff leute / die ihrer Dandlung halber / fo wol als die Armener weit und breit her umb reifen, pnd andere Lander befuchen.

Kebrabath,

Rochiffeine denetwürdige Worftadt auff der Weften feiten, fo Kebrabath und die Ginwohner Kebber genandt werden/ fennd auch reiche Rauff leute. Diefe haben lange Barte/tragen gar einen andern Dabit/als die gemeis ne Derfer / gehen in langen ungebundenen Rocten / welche nirgend / ais am Dalfe und auff den Schultern offen / und mit Bandern gefchloffen werden Thre Weiber geben ohne fchew mit offenem Gefichte / man halt fic fur gud tige fromme und authersiae Leute. Sie fennd abereiner alten Dendnifchen art/welche fichweder beschneiden noch tauffen laffen/ haben auch weder Diaf fen noch Rirchen. Baseigentlich ihre Religion fen/habeich nichterfahren ton nen. Aber darnach habe ich mit fleiß gefraget/ond erfahren/daß fle nicht mehr wie die alten Kebber Ignicolæ fennd/wiewol Hottinger (thefaur. philol pag. 56.) in dar Mennung iff.

Ift jemand unter ihnen geftorben/laffen fie aus dem Sterbehaufe einen Danen auffe Beld lauffen / wenn derfelbe von einem Ruchfe erhafchet / vnd weggeführet wird / halten fle darvor / daß des Berftorbenen Geele ins ander Leben auffgenommen fen. Wenn aber diefe Drobe etwa mifigelingen ober wegen ander Bufalle verdachtig werden mochte/nehmen fle eine andere fur die Sand/der fle mehr tramen. Gie tragen nemblich ihre Leichen mit beften Rlit ber Leichbes dern behangen / und mit gulbenen Retten und allerhand Gefchmeide gegieret auff den Todeen Acter / und ftaffeln fie mit holbern Babeln an die Daur/ wenn nun die Bagel des himmels das rechte Luge aufhacten/wirder unfehl

Der Reb. gångnig.



bar bes Dimmels wurdig geschapet / wird aber bas linde Augeausgefreffen/ fo mußer verdammet fenn. Dann haben fie zwo tieffe Gruben/in die eine laf. Rebber Befen fie ber feligen Leichen fein fanfft hinunter / in bie andere aber wird der Ber. Brabnif. Dampte über Dalf und Ropff gefturget.

Es febeinet/baß diß noch ein überbliebenes fücklein fen von ber uhrals ten Verfifchen art ihre Todfen zu begraben/ban fie auch zuvor von den Bogeln haben muffen zerhadet werden/barvon Herod, Agatias berichtet: Cadaver Lib. 1. cap. haben mussen street werden/barron Herod, Agattas periopter: Catavet ad quod non statim dilacerandum advolent aves, aut canes accedants Procep. 1. 2, hominis fuisse affirmant, qui inquinatis moribus fuerit iniquiorisq; animi, & dignus plane qui in baratrum detrudatur. Inq; prayi Dæmonis ditionem veniat.

23mb der Stadt Jipahan werden 1460. Fleden und Dorffer gezehe let/in welchen allerhand Weber gefunden werden.

n welchen alterhand Weber gefunden werden. Des Sommers ift zwar/sonderlich im Brach, und Dewmond/ zimliche Afpahan. DiBedafelbft/aber fie haben ihre gewolbetefühle Gemacher/burch welche das Waffer geleitet / vnd bie Lufft von allen feiten ftreichen fan. Item ihre tieffe Eigleller / in welchen fie das Gif ju ihrer erfrifdung den gangen Gommer durchhalten fonnen. 3m Winter gibte wenig Froft und Schnee/wenn gar harte Ralteeinfale/feget es nicht über Fingers diche Gif/welches boch gegen Gif macht. dem Deittag wieder zerichmalbet. Bleichwol aber tonnen fie Gig ben einer

23666 if

Ellen

Steingruß vernischet gefunden / daraust nichts als Deisteln von einzelm Steinger wachen weiches / wo fein Polhvächts sie zu ihre jamblen von zu Kören-Seur gebrauchen. Inden Abelen von Gründen von der den Seur gebrauchen in den Anderen der gebruchen der gerein der siegen kieder fieden klauftenden Dergenstein der der gegen lauffende Deuestein einem Bach / die nichtlichter zwer Ellen berteizus fallen von auftgenet Deuestein einem Bach / die nichtlichter zwer Ellen berteizus fallen / von auftgenten auch den Bergenstauffende Deuestein der gegen der genen der genen

Wachsthumb und Früchte.

Gie gebrauchen bas Land umbzuwenden auch Pfüge vond andenen
Orten/daesfett und hart Land gibt / alls in Iruan und Armenien / so groffe/
das vier und micht Personen sielbigeregieren / und zwolffin 24. Poffet. Ochse
vorgespafiet werden muffen/machen die Furchen einen Fußtief von zwolffen worgespafiet.

Sie bawen an Getreibe und Land-Frücken meistenthells Neiße Weißen und Garffen. Bon Roden halten sie nichts einer dauch nicht gedete wenn bisweilen Körner unter den Weißen eine Melden er auch verliebet getrucken werden ihren Bon getruck als wenn wir unter dem Roden Treiben finden. Bon Haber wissen sie garn tichte. Sie zeugen auch vid Dirie/Linsen/Bonen und Erbsen. Die Erbsen siehen Beiter weiter fie Nagud; und gemeine Erbsen Kalial nennen.

Sie befåen auch gante Acker mit dem Ricinus ober Munberbaum/ wie er bey one / ben ihnen aber Künrzur genande wie. Aus bem Saamm ichlagen fie Ohl/welches füh von lieblich / wird Schirbacht genande / und in Speisen verbrauchet. Die Bauren essen bie ganten Körner / wern fie mit Corinthen und Alfereiben vermischet lynd / an flatt bes Confecte.

Daumwole/Pambeh, wied fast in allen Provincien gezinge/ond gange Landereyen daumit bestert in deste fast alle Ellen heet is dat fast als Weinland / Ievod, viel kleiner / es traget oben aus ven Sipssimal Galangel Ködsse, als großerunde Wallusse in von sierste einst sich ködsse auf den siere der siede dat dat in der sie der siede Ellen dat bei eiten an vier oder siede dat ein en unt / von deringet die Wolke durch die Kilbeit. Es wied viel darvon verarbeitet zu allerhand Cattumen Wahren / auch sonit große Gewerbe von Dandlung darmit gertieben. Es seind ettinge Stade von Dorffer die sinig von allein darvon ernebren. Um aller meisten aber wird die Daumwolfe gelambles in Armensen ernebren. Zu naller meisten aber wird die Daumwolfe gelambles in Armensen in Valach Beuanzin gang Karadach von Arabaarin Volrbeigen von Sborasan. In Kilan vied auch Leinsand gester / Flache gezeuget von Leinwand zu Jewidden genachet / weild delicht seine Baumwolfe wächste.

Thr Biche Futter/was die Pferde betriffe/ift Barfien mit Kaff vermis ichet / auch in mangelung beffen / fonderlich in Kilanmit Neif / Decerting

Invention Die Acter ju befeuchten.

Lanbes. Frudjte.

Zifererbfen"

Ricinus.

Bannwol.

PferdeFut-

bon Reifftrob. Die Perfer laffen nach foldem Futter Die Pferde über ans berthalb Stunden ohne Trinden fteben / welches die Turden nicht thun. Die Perfer haben eine art Braf / welches fie Gonefebeh nennen / wird auch Saamen gezeuget/wachfet über anderthalb Ellen boch/ hat Blatter faft wie Rlee/traget blame Blumen/wenns in der Dlubete/wirds gumerften und über acht Wochen zum andernmabl abgemenet. Und folches thun fie feche Jahr nach einander. Imfiebenden pflugen fie bas Land wieder umb / und befamen es auffe neme / vnd muß ber Ader ober Wiefe eben wie die andern Ader zum Befreidig befeuchtet werden. Bon diefem machen fie ihr beftes Dem / fo ber farnembften Derren Pferbe genieffen. Sonft hat es wenig gemeine Deme follage/ Die meiften fennd in ber Armenifchen Candfchafft/ ond Iruan. In etlis den Orten/ wo es warm und feucht/jonderlich in Müskur, an der Cafpifchen See/gebricht es ihnen weder Sommer noch Winter am Graß/daher fie nicht ndeig haben viel zu famlen.

Geift auch neben Biden und Linfen das fænum Græcum, Griegifch Fanum Dew / oder Bockshorn/wie wir es nennen/ gar gemeinben ihnen/ und wers Gracum ben gange Acter darmit befaet/ift der Dobfen und Rube / fonderlich der Duffel beffes Futter/werden auch darmit gemeftet; dann wann es noch grun/wirdes baemenet theils gedorret und als Dem verfuttert. Sie haben mir gefaget/Daft ich diß darben gedencte/wennihre Butter den Gefchmact verlohren /follenfie idbige mit Schembebile (fo nennen fle den Saamen von fænum Græcum) and etliche flucen von Zipollen auffwallen / vnd darinnen falt werden laffen fo fol fle wieder einen guten Befdmack befommen. 3ch halte aber/daß es fiche nur mit der Butter / fo von dem Diebe / das mit diefem Sutter gefpeifet wird/

lich thun laffet.

Das 8. Capitel.

# Bon Mastviehe und andern lastbaren Thieren.

Er Perfer Massond ander Biehe / auch lastbare Thiere / sennd Biehe ber Er Perla Antiebun ander Biehe / auch lastbare Thiere / sepub Biehe le Schaffe/Biegun/Puffel und gemeine Kind Biehe/Camehle/Pferde/ Perse. Mauleond gemeine Efel. Won Schaffen halten fle groffe Deerden/ bann Chafffleifd wird am meiften und taglich verfpeifet. Es ift gar eine fel hame art / und gab einen frembden Befchmact. Un eilichen Orten fennd fie fo Schaffe. groß/als unfer gemeine/efliche groffer wie die in Dithmarfchen/die meiften und beften haben frumme erhabene Nafen / und lang herunter hangende Ohren als unfere rauche Waffer Dunde/haben Schwanne/welche zehen/zwannig in drenffig Pfund wegen/ ift lauter Bett/ bergegen aber haben fie nicht viel Fett am Leibe und auff den Ribben. Es hat swar der Schwans feine ordentliche Rnodenund Glieder ale andere Europeifche/ aber das Fett hat fich rund hers umb gefest in groffe und breite/als wie die groffen blawen Musen der hollan Diften Schiffer / fo von jottigter Bolle gemachet. Derwegen fie nicht fcnelle lauffen und fpringen konnen. In der Landschafft Rurdeftan in der Gegend nach Diarbefer / und im Belobten Lande / follen die

Schaffe

Das fünffte Buch der Perfianischen

Gehr bide Schwänge

Schaffe ihre Schwange auff zwen Raderichen und Stangen am Salfe hirun fich berfchleppen/ welches ich gwar felbft nicht gefeben/ aber von unterfcbiedlis den Perfern und andern / fo derer Orter gewefen glaubwurdig binberichet worden.Man findet auch dergleichen ben den Siftorien Schreibern Jonfton. libro de quadrupedib. pag. 67. gedenktet aus andern / bas in Arabim Schaffe gefunden werden / ba ein Schwank 44. Pfund gewogen.

Fonfton. pag. 67.

Die Schaffeaber / fobenden Tartern an der West und Nord seite der Cafpifchen Gee fallen/fennd ben gemeinen Derfifchen Gehaffen gleich. Wir brachten etliche von denfelbigen mit vns in Solftein/fle zeugeten Junge / vnd blieben in der art. Giliche wurden darvon nach Gludeburg/ eiliche nach Guin verehret/die unferigen fturben mit der Zeit hinweg. Die Schafe der Ubbeten und der Bucharifden Tartern zeugen langere vin grame Wolle/welche an den en denin weiffe Ringlein als Perlen zufamen lauffen/ ift fcon anzufchen/ond fo weich als Ceide anjugreiffen. Diefelbigen Felle fennd auch viel thewrer als be abgezogene Chaff. Die Chaffe werde wol gewartet; meift im Chatten erze gen/ondwenn fie auff der Weide in der Sonnen gehen muffen/werden fie/d Die Dferde/mit Decten beleger und umbwunden/haben aber fleine Schmannt

Die Perfer haben auch ganne Deerde Biegen/gebrauchen das Fleifch gw Sveife/den Zald (von einer 25. Pfund) gu Liechten/vnd aus den Fellen me Wide typos den fic Gafian/welde durch Polen und Dufcow auch zu uns fommen.

Duffel gibtes viel ben ihnen / fonderlich am Nordertheile /ander Cafpt fchen Gee/in Gerab/ben Urdebil/Eruan und Cherul/da erliche Landleute ber pier/feche und mehr hundert haben. Gie muffen im feuchten leben/die Dild und Butter von denfelben fol jehr fühlen. Reben diefem haben fie auch gemeine Rindviehe / gleich den Europeischen / Die Rilaner aber haben gleich wie die Indien oben auff dem Salfean den Schulterneinen Fettpuckel. Laderlich ift mirs vorfomen/ daß fle einhellig mich berichtet / wie daß ihn

Rufe die art haben/baffe fich jum Milcheimer nicht bequemen wollen/es in dann for Ralb darben. And wenn etwa das Ralb ftirbet (dann feines win gefchlachtet und gegeffen) muffen fie die Saut mit Stroh aufftopffen / oba auff etwas Salp ftrewen / ond mit gur Rube bringen! wann dann die Ruk Die Schwei. daffelbe belectet/gibt fle fich sufrieden; Gonft follen flewuten und toben/und ne verhaffer.

ihnen die Mild nicht abnehmen laffen.

Mahume-

Bon Coweinen halten fle gar nichts/viel weniger effen fle von den felbi gen, Defregen auch die Urmenischen Chriften /fo ben ihnen wohnen / die Schweine/ an etlichen Drien gar nicht / an etlichen Drien / wo flejhr Wefft alleine haben/ale in der Taulfa/etliche wenig halten. Es meinen aber die Den fer/nach ihrer Lehre groffellhrfache zu haben/warumb fie/ wie die Juden / die Schweine fo fehr haffen / vnd fich derer nieffung enthalten. Die Belegenheit au foldbem Berbot nimpeber Garacaner von einerrecht famifchen Difforie oder vielmehr schändlichen groben Lugen / welche auch benm Bibliander in doctrina Saracinica p. 197. gu finden. Th wil fie aus dem Perfifchen Paraphrafte dem gunfligen Lefer ju gefallen hiermit einführen. Es hatten/foridt der Laner die Tanger Chrifti einemahle ihren Meifter gebeten von ih en be

Buchari. fche Schafe

Biegen.

ad oftium Wolge.

Duffel.

bifcheechre.

Barumb

richtet ju werden / was es doch für eine beschaffenheit mit Noah im Raften ges habt/ond wie derfelbe mit den Seinen ware erhalten worden; Der DErr Chris ftus aber hatte ftillefchweigend aus einer Handvoll Roht eine Figur gemachet/ felbe gur Erden geworffen und gefaget: Stehe auff im Nahmen meines Bas ters. Alsbald mare ein eifgramer Mann daraus entftanden/welchen Chriftus Selsame gefraget; wer biff du? Der Alte anmortet: Ich bin Japhet/Noah Cohn; Binder. Db er dann fo gram gestorben? antwortet? Nein/fondern er ware in dieser werde. Stunde erft fo gram geworden/vnd gwar aus Furcht/ danner vermeinet / daß er fo ploblich gum Jungften Gerichte geruffen wurde / vnd defimegen auffers fteben folte. Darauff befiehlt Chriftus : erzehle meinen Jungern/ wie Noah im Raften ift erhalten worden. Japhet ergehlet alles ordentlich / vnd vn ter andern: 2lle einemable das Schiff oder Raften an dem Drie / da (falvo honore) das Privet war / vonfo vielen excrementis hinterlaftig worden/ befürchteten wir one / daß das Schiff endlich gar finden mochte / defmegen mein Bater Noah fidmir Gott berathfragete/was darben guthun? Darauff hat Bott befohlen (leug Schand Teuffel ) daß er einen Glephanten mit dem hinterften gum Driedes Privets fellen folte. Alle dif gefchehen / entftebet aus ber vermifchung des Elephanten und Menschen Miftes eine groffe Gam/ welche mit dem Ruffel allen Robt von einander gewühlet/damit ift bas Chiff wieder gleich gangen. In dem ben folder Arbeit die Cameifre Nafelocher voll Bober die Inflat befommen/hat fle gefchnaubet/ondeine Mauf aus der Nafen geworf. fen. Belde dann dem Noah newe Furcht und Gorgen gemachet/in dem fie die Bretter am Schiffe gu beiffen und gu begnaben angefangen. Allser hier: Bober bie iber & Dit abermahl ju Rathe gejogen/ift ihm befohlen worden / daß er den Maufe. Lowen mit einem Steden fur den Ropff fallagen folte/ale dif gefchehen/wird Der Low alfo ergurnet und erhinet/daß er aus der Nafen eine Rane gefchneunet/ Die Ranen. welche die Mauf ftets verfolget / und ihr nirgend durchzufreffen Beit gelaffen. Deineft du nicht/fpricht der grobe Eugner/daß diftlfrfache gnug fen/warumb Bott das Aleifch von einem fo vareinen und unflatigen Thiere queffen verbot ten? Diermochte man wolfagen ( was jener benm Birchgraffen zueinem gros ben Schandmaule fagte) diefes Mannes Mutter muffe ein reintlich faus ber Weib gewesen senn / weil ein fo groffer und schandlicher Inflat von ihr gegangen.

Der Derfische Außleger des Alcorans / wenn er an diesen Dre kompt/ verfolget diefe icandliche Diftorie in gleicher Gaweren und fpricht: Daß/ als Noah im Raften alle lebendige Thiere Mannliches und Beibliches Ges fclechtes von einander gefondert/damit in den 40. Jahren (folange fol Noah im Raften gewesen fenn ) fich nicht allgufehr vermehren mochten/die hunde aber hatten das Privilegium gehabt ontereinander im Chiffe fren gu gehen. Da aber einsmahle die Rage fibet/daß Sundond Tiffe fich mit einander alfo begehen/was andern Thieren nicht vergonnet/gehet fie aus Berdruß/foldes Seinbfchafe bem Noah (welcher durch Gottes fchicung / aller Thiere Sprache / oder aus swifchen dero Gebarden ihren Billen verflehen funte) angudeuten. Roah verweifet Rag. folde Ubelihar den Sunden/welche aber leugnen. Als folde Rlage offier fompt/

Rifum rene atu amici.

wunschet und bittet Roah von Gott ein Zeichen / die Warheit zuerfahren Darauff gefdiehets das die Sunde in congrellu an einander hangen bleiben/ welches vor diefer Zeit nicht gewesen. 216 Noah die Sunde in folder vnleuge baren That ergreifft / muffen fle auch als ander voneinander gefdieben wers den. Amb foldes Berraths willen ift swifden Sund und Rage noch heutis ges Zages fo groffe Feindfchafft. Und fo vielvon diejer Mahumedifchen Unflateren / fo ich ben erwehnung der Schweine mit gedencken wollen.

Dromeba vij.

Ner.

dem.

Löhk

Cameble haben fie viel / und fennd derer unterfchiedlicher art; etliche die swene Pucfelhaben / und von vno Dromedarij genennet werden / heiffen fie Bughur, die mit einem Duckel aber Schüttur. Unter diefen machen fie wies der einen vierfachen unterfcheid / werden auch unterfchiedlicher Beichiatligteit und Berth gefdatet. Die befteart von Mannlichem Befdlechte nennen fle fecundum excellentiam Ner, ein Mannlein/ fennd die / fo entfteben aus vermifdungeines Bughur oder zwen Doctrichten/mit einer Ginboctrichten/ die fonft niemable besprungen worden/ond von ihnen Maje genandt werden/ diefelbigen fennd ftarct / tonnen fechs / achtingeben Centner tragen / gumabl wenn fle in der Brunft fennd/welches viersig Zage waret/und des Binters ju gefchehenpfleget / alebann freffen flewenig / feben einen groffen Chaum vor ben Mund/fennd fornig/man muß ihnen das Maul fo lange mit einen eifern Mafesund Rinbande / Agrab genandt / verbunden halten. Gin folder Ner muß hundert Reichethl. gelten. Wennder aber Junge zeuget/werden fle nicht nach feiner art fo hurtig vnd flarch fondern trage, vngehor fam vnd bofe, web de lieber gu Dauf als auff der Reife fenn wollen / daber nennet man fie auff Yurda kai-Turefifch Jurda kaidem, bie immer auff ihre Stelle juruete gebeneten. Ginen folden fan man vmb brenffig oder viernig Reichethl, fauffen,

Die dritte art nennen fie Löhk. Ob diefe swar auch wol/wie die andern/ die Brunft empfinden/fennd fle doch nicht jur Zucht fo tuchtig ale die Bughur, Scheumen auch nicht mit dem Daule als die Nor, fondern an deffen fatt fibe maneine groffe rothe Blafe/ welche fle aus dem Dalfe floffen/ und wiedernach fich sieben/ halien gurfelben Beit den Ropffempor / und rocheln. Diefe fennd auch nicht fo daurhaffennd fard ale die obgedachten Ner. Mantan flevmb 60. Reichethl. fauffen. Die Derfer haben daher ihre art zureden/baf fle einen tapffer behernten Mann einen Ner, und eine feige Memme oder einen jage

hafften Menfchen einen Löhk nennen.

Schüttur baad.

Die vierdee und luftigfte art beift Schurruri baad und auff Turctifd Tel dowofi. Das ift; Bind Cameble/ fennd fleiner/ und geben gefdwinder als die andern/vnd da die andern nur Schrittvor Schrittgeben/lauffen diefe

als Oferde/auch offt flarcher.

Der Ronig und die Chanen haben derer etliche Befpann / ein Befpann aber fennd fleben hinter einander gefuppelt. Gie werden gebrauchet theils jum einholen der Befandten / da fie dann mitrothem Sammet Decken bele get/mit Schellen und andern Schmuct umb den Dalfi vor der Bruff behangen / werden auch wol mit Gold geflickten Catteln beleget / theile gebraucht man fle auch auff der Poft/ und im Rriege. Dann wennes jum aufreiffen

gilt /fonnen fiemit diefen Thieren ihre befte Bagagi ober Berathe in ber eil darvon bringen. Efliche traben bart / ben benen der Rnecht / fo auff den Pe-Schenk oder forber Camehl liget/fich muß vinb den Leib fest binden/bann weil fie im lauffen febr fchwancken / und alfo harte Stoffe gibt / fan es niemand ohne fest gebunden lang außsteben. 23nd wenn fie im lauffen jennd/ftrecken fie den Kouff boch empor/machen die Dafelocher weit und rund / alsdann fan fie niemand auffhalten. Wir haben bergleichen Auffguge im einholen gu Schamachie und Arbebilgefeben/ da fie fich bald vor/ bald hinter die Befandten in vollem lauff feben lieffen / waren wol auffgeputet.

Es ift wegen ber Cameble in Perfien wol zureifen und fort zu fommen/ Belegen man tan groffe Laften vmb ein billiges frachten. Gine Perfon fan fieben vut beit ju reife. mebr Thiere regieren / dann er toppelt fie alle an einander / vnd feget fich auff bas erfte oder gehet vorher / wilman nicht alleine reifen / fo begibt man fich ju den Caramanoder Befellichaffeen / derer allezeif bin und wieder im Cande in bundert ond mehr fincte geben/mit felbigen gebet man befto ficher. Die Cas meble haben ihren gewiffen Schritt/vnd iftauff jegliche Zagerelfe/auff feche/ ache und zehen Mellen zur Derberge eneweber ein Dorff ober ein fur bie Reis fende gebaweter Doff/ben fie Carwanfera nennen/anguereffen/in etlichen finbefrian für die Beifter gutter/in etlichen aber nichts/ als nur die bloffe Stels le. Weil nun den Fuhrleuten die Orter befand / bringen fie ihr Rutter mit / wo nichts zu befommen ift.

Gin Camehl wird mit gar fchlechtem Futter onterhalten; er friffet Dies Rein / Deffeln und ander Infraut. Un den Diefteln befinden fich bifweilen eine giffeige art Schnecken / welche fie Möbere nennen / wenn ein Camebl parpon in die Dafe geftochen wird/ muß er fterben / barumb wenn fie auff ben Sameblongebuldig werden/fagen fie : Daß dich ein Möhere feche.

Sonft menget man auch Sprew oder Raff und Garften Debl burch einander/machet einen harten Deig/wielange Brodt/ohnacfabe bren Dfund fewer/vnd fectetes ihnen in den Rachen. Ich habe auch gefeben/daß fie ben Saamen von Baumwolle / welcher als groffe Erbien / ond fo fuffeals eine Duß fchmedet / Darunter gemischet haben. Gie fonnen ben folder Speife 2. vno mehr Zage Durft leiden. Welches die vorfichtigfeit der Dafur fo welß: lich geordnet / weil in den durren Wildniffen und fandichten Orfern / durch welche zurn offternihre Reifen geben / fein Waffer zu finden. Sie fennd ihre Laft auff fich zu nehmen willig/wenn mannur mit einen fcwancen Steden ein wenig die Rniebe an den forder Beinen berühret / bnd fcharret oder farfet mit bem Dounde / fegen fie fich auff die Kniehe / daß der Bauch gur Erden fompt/ond laffen alsbann mit fich bandthieren/wie man wil.

Sie fennd die Laft zu tragen burtiger / wenn fie einen lieblichen Befang ober einen feinen Shon und Rlang boren. Darumb binden die Perfer eflichen gwo Schellen umb die Beine / und hangeneine Blocke anden Salf. Die Araber follen deffwegen allezeit / wenn fie durch die Wuffen reifen / Paucken mit fich nehmen. Die ich hiervon im Derfifchen Rofenthal ben ber 23. Dis forle des andern Buches mit mehren erwehnet habe.

Futter ber Cameble.

Möhere.

Radigie. rigteit bes Camehis.

Das ift anden Camehlengu verwundern/ daß fie ein trefflich Gedachte nifond Begierde an ihren Beleidigern fich zurechen haben / halfen de fregen einenlangen Born. Dann wenn einer ihnen Gewalt gethan / vnd fie uber: meffig geichlagen/fonnen fie es nicht vergeffen/ fondern einen eine lange Beit/ jauber ein Jahr nachtragen/vnd wo fie Belegenheit befommen/Rache uben. Daber Die Derfer von einem onverfohnlichen Denfchen fagen: Er babe einen Camelle Born. Ein Erempel folcher Rachgierigfeit hat furb vor feinem abzuge aus Perfien gefeben / und mit erzehlet mein guter Freund Dert Dans Beorg Fare Derfianer/fo allhier Furftlicher Zeugmeifter ift: nemblich/ daß in Iruan einin der Brunft gebendes Camebl/ als ibm das Maulnicht verbunden / einen ben jom gebenden Knecht in Arm gebiffen. Diefer gibt dem Camehl an ben Dalg ( da fie am aller wenigften leiben fonnen ) viel barte Schlage mit einem Prügel. Daß Camehlaber nimpt auff felbiger Reife Die Belegenheit in acht / vnd ale fie einft unter ben fregen Dimmel Dachtlager halten / ihm nach empfangenem gutter / daß Daul nicht wieder verbunden wird/febet zur Dacht auff/ fuchet feinen Beleidiger/ welchen er neben andern Cameblen geleget/bie Guffe marme balber (jhrem Bebrauch nach ) onter eines liegenden Cameble Bruft gefteetet / vnd mit einer Deden bebeckef antraff/ reucht ihn bervor/tritt ihn zu tode/ vnd fo weich/ bag man ihn ale einen Sach voll Muß und Knochen hat auffheben muffen. Des entleibten Bater/beffen einiger Gobn diefer Camehis-Rnecht war/flagets bem Richter. Thm wird Das Camebl zu erfand/mit ihm zu handeln wie er wil/darmit mufte auch der Derr Des Camehle gu frieden fenn. Wennnun die Balle principium ice, wie Cæl. Rodiginus faget lib. 29. cap. 19. wie ift bann zu verfteben/was Dlinius fcbreibet/ daß ble Cameble fo wol als Pferde und Efel feine Balle baben fole ten? Quet habe ich nicht erfahren fonnen / ob fiche fo verhalte maderlib. 8. cap. 18. feget: baffievon Datur einen Daß wider die Pferde haben folten/ und Xenoph: Equi Camelos fugiunt lib. 7. ward: wennich die Derfer dars umb gefraget / haben fie fcheremeife mit lachen geantwortet : Ja man fagets/ daß die Cameble billich auff die Pferde ungehalten fennd / weil fie viel fichwes rere Laft tragen und geringer Rutter befommen als die Dferce. Ind wenn fie in einem Dorffe Dachtlager balten/fan ein Pferd in einem Daufe/badie Ebur flein/Derberge finden/ond das Camehl muß feiner groffe halber drauffen bleis ben/ond bigweilen zu frieden fenn/baß ein Dferd im Camehl Stalle mit ihnen berberge. Esift auch gar gebrauchlich/daßin einer Caraman (wiebefanb) Sameble / Pferde und Efel fich befinden / und offe nabe ben einander ftallen muffen. Wahraberiftes/waser fcbreibet / daß die Cameblinne 12. Donaf trachtig geben / ehe fie ihr Junges zur Welt bringen. Ihren Congressum nehmen Mannlein und Framlein / nicht wie etliche fagen / retrorfum (ob icon im fallen fie Virgam binterwerte febren/welches etliche magauff folche Bedancten gebracht haben: in coicu aber febret fiche umb) fondern als andere Beifter/sed fæminagenubusincumbente, Et quamvis Camelus ingentis magnitudinis fir animal, membrum tamen virile (ultra tres pedes quidem longum) crafficiem nucis avellanæ non excedit.

pag.1132 Plin. lib. 9 64P. 17. 242. 140.

Camelorum congressus.

Well die Cameble fofibar und zur Laft febr nutflich / werden fie nicht leichflich zu verspeifen gebrauchet / esware dann / daß fie entweder onter der Laft vermudet (wiees in fcblipfferigen Wegen zu gefchehen pfleget) nieder fielen/oder von einem Möhere geftochen/oder fonften franck worden/aledann werden fie geschlachtet und gegeffen. Sie geben ihm dann zwene Diebe ober Schnitte in den Salf/ben einen/wo der Salf an den Ropff/ und den andern/ wo er an die Bruft ftoffet/fonft/fagen fie/ fan er nicht bald fterben.

Pferde haben die Perfer jegiger Belt in groffer menge. Die meiften fennd fcon von Ropff/ Dhren/ Dalf und Schenceln. Borgelten hatte die Candichaffe Meden bas Lob / baß darinn treffliche prachtige Pferbe gezeuget murben / die nanten fie Equos Nobiles Nifæos von einer Gtadt felbiges Nahmene/ Herod, lib. 3. cap. 100. Ammianus Marcell, lib. 23. pag. 271. Gie pflegten ber Ronige in Perfien Leibpferde zu fenn / Strabo lib. it. pag. 365. Und wer in feiner Dracht fich wolte ehen laffen/faß auff folchem Dfer

be/wie benm Herodoto lib. 9. cap. 20. jufchen.

Pferbe ber Perfer.

Db mar jego ber Deber Pferde/fonverlich Die in Erfchef/nicht ferne von Arbebil/fallen/ auch noch fehr gute art / geben fie doch den Preif den Arabi ichen Pferden/ welche jego vnter des Roniges Leibpferden die furnembffen/ Dann felbige an Ropff/ DalB/ Creup/ Bruft und Schenctel/und was man fonft der Ratur halber an einem Pferde wunschen mochte/ wol verfeben. Rach diefen fchagen fie die Zurdifchen fonderlich die / fo in Turkomania fallen / berer fie viel haben. Es hat ber Konig feine eigene Stuteren an vnterichiedlichen Orten / fonderlich zu Eriche, Schirwan, Karabach und Mogan, da es die befte Deide gibt. Die Perfer gebrauchenibre Pferde meift jum reiten/ vnd etliche zu Eaft tragen / in Muskur wenig im Rarren. Wagen mit pier Radernhaben fie garnicht. Ind weil fie fonderliche Liebhaber ber Pferde auch der Reuteren halber (in welcher/wenns gu Felde gilt)ihre grofte Dacht/ aleich vor zeiten/ Marcell, lib. 24. pag. 291. alfo auch noch jeso bestehet ) bes rubmt fennd / warten und pflegen fie ihre Pferde wol. Gienehmen aber gur Pferde Pferde Strew weder Strof noch dergleichen/fondern der Pferde eigen Delft/ Gren. welchen fie an der Sonnen durre machen/vnd eine Spanne boch unterftrewen/ baraufflieget das Vferd fo welch/als auff Baumwolle/ond wennschwa/vom fallen des Pferdes/nag wird/muß heraus gene men und wieder gedrogetwers den. Gle venbwinden fie auch in folchem Lager mit einer Daaren Decte/ wels de mit weichem filt gefuttert. Sie pflegen auch die Pferde an den hinter Fuffen mit Sugbanbern ober Stricten an Die Erbe zu pfalen/ond fagen/baß fie es Darumb thun/bafi/wojbrer vielbenfammen fleben/einander nicht fchlagen fol: len. Jch fehe/baßdiß gar ein alter Bebrauch ben ben Perfern gewefen / weil Zenophon vor des Alexandri Magni geiten allbereit darvon gefchrieben / wie Lib. 3. aus deffendriffem Buche de exp. Cyci. erhellet / vnd meinet/ daß fices dars pag, 245, umb gethan/wen die Pferde etwa vom Bugel fich loß geriffen/fie dennoch nicht darvon foiffen fonten/vnd diß hatte ibnen groffe Werbinderniß im Rriege ge, geben/wenman unverhoffet fort gemuft. Sierichten die Pferde zu nichte mehr ab/ als nur zum schnell lauffen/ vnd daß fie nicht schew fennd/ein'folch schnells

lauffendes Pferd nennen fieBad pay Mindfuß. Riel ihrer weiffen und Apffelgrauven Pferden wird zum Bierard ber Schwange Daan et eitlichen auch der Schenkel und Bauch roch dort Pomerangen gehigefarter. Wie folde Fars be ju machen und anzufreichen/fol an einen andern Drie gelaget werden.

Sie halten fihr viel auff Pferde Schnudzieren derwegen felbigezbie er einwenig vermigen/mid Silber vin Gobb beschagenen/auch wolgefliedten Aum Safteln vin December beschagenen/auch won Könige vind großen Derrein/als obgedacht vereihrer worden. Diß ift noch die alter Doffart ber Porter welche albereit zu werkoniges Berrie Beit in ichwang gantauf viel biervon nachtich bem Dionylio de fieu orbis.

Sennd auch alfo im Rriege auffgezogen kommen / wie es das Exempel Mafiffibes Generale über die Reuteren im Berrifchen Rrieges Deer begen-

act/ barvon benm Herodotolib. 9. cap. 20.

Semeine Corpetten tel

> Breen Efel und zwen faule Beiber/ Die wollen einen wackern Treiber.

Dasg. Capitel. Von den Garten Gewächsen und Früchten.

Barten. Truchte,

MaulEfel.

Efel.

Sil Persieneln warm Land/da es mehr Sommer als Winter/ vold bes Sommer meist beständig. Wetter und Sommenschein gibe/hat Es herzliche Garten-Früchter/ fo nicht alkin zur Rochdunffe inver Küchen/ sondern auch zur Luftsonnen genoffenwerden. Won gemeinen Küchen-Gewächtigen/ haben sie alles/ was man in Deutschlands findet/ aber viel Dinge gröffer und geschmacksamen. Daß ich unterandern Küchen-Speis

6000

fennur der Zipollen gedencte / fennd felbige in ber Landschafft Tarum, fo an Chalchal granket / fo groß/ daß eine dren Pfund wieget. Cafoien Roh! fale auch gar in groffe Ropffe / wachft fcon traub/ laffet fich wol tochen/ und hat einen lieblichen Gefdmad.

Huff Melonen halten fle viel / werden auch in groffer menge gezeuget/ Melonen. fennd füffe ale Bucker/werden auch ohne Bucker gegeffen/lachten darüber/wen fle horeten/daß wir ben und Zucker darzu effen. Sie folten folde/wie ben und in Dolftein fallen/ wenns auch die beften waren/ nicht anfehen. Sie haben aber bon der rechten art zweperlen Gattung/nemblid Sommer und Winter Des lonen. Die Gommer Melonen Kermek, von Kerm Warm genandt/fennd Keumek Die fruhezeitigen / werden im Junio reiff / gehl als Wache/ und Die fuffeften. Charbufei pali, werden erft im Derbftreiff fennd groß/von drenffig / viernig in funffeig Dfund/fonnen nicht allein den Binter über fondern durchs gange Tahr dauren. Giewiffen wol darmit umbjugehen/ und fie frifd ju behalten/ pno bleiben fo fcon/ daß man ben aufunfft der newen fie offt für frifde faufit/ Frude. werm man nicht den onterfcheid am eindrucken der Schalen merctet. Gie wer den gwischen Rieth/Rohr oder Schiffgehangen/ welches fie/ wenne noch aritt ift/abidneiden/ond hierzu zu bequemen wiffen. Eben auff folde art fon nen fle auch die Beintrauben und andere Frudte durche gange Tahr erhalten.

Go ift noch eine andere und absonderliche art Melonen/ Schammame Tihammagenandt/ welche nicht groffer ale Pomerannen fennd / mit roth / gehl und gruz me. nen Recten bemahlet / swiften welden die Schale gar friefelicht. Dat swar nicht einen gar fiffen Gefdmad/aber einen lieblichen Geruch/fie werden auch nur des Beruches und Farbe halber in Sanden getragen und darmit gefpie kt. Die Perfifchen Poetenwiffen ihnen felbige ben befchreibung der Gebons beit und Liebligeeit der Jungfern/was die Brufte betrifft/ mol junuge ju mas den/ Ihres Geruches halber betommen fie den Nahmen Schammane von Arabifchen Schammeh Echemb. Der Jacobus Jolius gedenitet auch dies fer Melonein feinem Arabifchen Lexico pag. 1309. Man findet auch ben fonen Baffer Delonen die fle Hinduane, weil jhr Uhrfprung aus Indien / Hinduane. nennen/fennd noch groffer/als die wir gualftrachan gefeben/ben welcher Stadt ich felbige allbereit befchrieben habe. Weil diefe fo groffe Frucht an einem fo Pag. 373. geringen Stengel an der Erden liegend machfet / die Fruchte der groffen und hohen Wallnufbaume aber gar flein / hates ihren Poeten anlaß zu einer Invention gegeben / felbige mit etlichen groffen / die offt menia; und geringen fclechten Leuten/Die viel Dugen in der Welt fchaffen/wenn fle fagen:

> درختی کبرن کار از ان بوزورکی سرختي مثل أنه الله اكس

Drachti kirdekan es ohn bufurki, Drachti Hinduane! Alla ekber!

Gommer Gruche.

Charbusei pafi Bineer

Das fünffte Buch ber Derfianischen 576 Ift fo viel gefaget:

Vom groffen Wallnufbaum gar fleine Frucht abfalt. Ein Stengel / der fo ichlecht und schwach/ bringt groffe Frücht/

Werhatt bierinnen bich/Hinduane, gefucht? Ze nu du groffer & Ott/fo gehtes in der Belt!

Rurbs. Kabach.

Rurbfe haben fle vielerlen arten / unter andern auch eine / die ben uns in Deutschland nicht gemeine / ben ihnen Kabach, in den Herbariis aber Cucurbica lagenaria genandt/fennd fo groß und groffer/als ein Mannes Rouff/ haben einen langen Salf/wie eine Banf/oben mit einem Ropfie / wie darvon ein Abrif am aufgang des Wolga Stroms gegen Aftrachan zu finden. Sie werden auch / wenn fle noch gran / und nichtrecht zeitig/verfreifet. 2Benn fle aber gans reiff / wird die eufferfte Schale fo bart / als eine Borckenrinde und Bebe faft als Leder/Ce durret das Bleifch gang gufammen/dag man faftnichts mehr/ale nur denbloffen Gaamen darinnen findet. Celbige Chalen gebraus denfle zuihren Wafferflafden und Trinetgefdirren. Padintza.

Noch eine uns Deutschen unbefante Frucht habenfle / Padinezange nande/an groffe und eufferlicher geftalt den fleinen Delonen oder reiffen djurs den gleich welche auch alfo wachfet. Die Frucht ift durchaus grun, nur auffen benm Stengel Biolenblau; Der Gaam ift rund und ablenglicht wie Bar wes Beren Es wird nichtrof gegeffen/ weil fle etwas bitter/aber gefochet/pnb in Butter gebraten fol ein belicat effen fenn.

Bom Beinwachs.

Beinmachs.

roth.

Diftorie von Aroth ond Me.

Der Beinwachs in Derften ift berelich / man findet ihn in allen Drof vincien mit groffen fuffen Trauben / aber die Mahumediften follen vermuge ihres Befeges fein Bein daraus machen/auch nicht trincten/wiewol ihrer viel fennd / die das lette nicht halten. Uhrfache au foldem Berbot führen fie ein gar eine laderliche Diftorie / welche ich furmweil halber mit hieber fegen mil: Es waren zwene Engel gewefen/Nahmens Arothond Maroth/ welche Goll aus dem himmel auff Erden gefand / daß fle onter den Menfchen folien Ge richt und Gerechtigfeit pflegen/ worben er ihnen dregerlen verbotten hattet Nemblich / fle foltennie mand todten : nicht vnrecht richten : vnd feinen Wein trincfen. Goldem Berbot jur folge haben fleeine lange Zeit auff den Erbi boden wolregieret. Es begibt fich aber/daß einsmahle ein jung über alle maffe fcon Beib/fich mitffrem Manne nicht vertragen fan vond bringet die Gade für die Engel / als fore gewöhnliche Richter. Und damit fle felbige auff ihre feite bringen / und ein angenehmes Urtel erlangen mochte / wil fle ihnen gut lich thun / vnd bittet fle mit ins Dauf ju gehen und Mahlzeit mit jhr ju hal ten. Die Engel folgen willig/als fie über der Mahlgeit figen/bringet Die Fram unter andern Getranden / auch einen guten Trunck Wein / und notiget die Engel ju trincten/ob fle flc swar anfanglich simlich geweigert/werden fle doch durch so vielfältiges anhalten und anmutigen nötigens der schönen Framen überredet

aberredet / daß fie einen Beder nach dem andern außtrincken. Als nun der Bemdie Engel erhinet/ beformen fie eine ungebuhrliche Luft gu der Wirthin/ daß fleauch felbige omb den Benfchlaff anzusprechen fein bedencken tragen. Die Frame williger gwar ihren anfinnen ein gnugen zu thun / aber mit dem bes dinge/daß der eine jhr zuvor offenbare den Beg/ burd welchen fie vom Dime len ben eines mel gefommen / vnd der ander; durch welchen fle wieder hinauff fleigen. Die Engel laffen ihnen diefen Borfchlag gefallen / offenbaren ihr bendes / darauff biebt fie fich alsbald darvon und fleiget gen himmel. Als Gott fie im hims mel anfichtig wird / frageter / wo fie hinauff getommen? und als die Fram den ganben Dandel erzehlet / prid ihre Reufchheit fattfam gu Zage leget / wird Benus, Bots Dadurch bewogen/fle herelid ju machen/ und verwandelt fie inden Des Ctern monus Stern / daß gleich wie fie auff Erden unter den Beibes Perfonen die butt fomen fconfte gewefen/ alfo auch unter den Sternen am helleftenleuchten fol.

Die Engel aber fordert Gott furs Gerichte / und erfennet ihnen ein fols des Urtel ju: daß/weil fie fonft noch viel gutes auff der Erden geftiffitt/ ihnen Elbft eine Straffe / fo das Mittel wifden dem Ewigen und Zeitlichen bielte

Sennd derwegen fren eigen belieben nach in eine Grube/Bebil acnandt/ fo awifchen Babylon und Begreh liegen fol/ miteiner eifern Rette an den Beis nen auffgehendt / wofelbft fle bif jur Zeit des Jungften Berichtes bangen bleiben muffen.

In dem nun der Wein fold Unbeilanrichtet/bat Mahumed auff Got Straffe der tes Befehl denfelben billich verbotten. Weil aber gleichwol der Wein den Ders Engel Moth flanern wol fchmectet/vnd fle auch gerne dem Gefese in etwas ein gnugen thun vii Moroth. molten/machen fie gwar felber leine Bein/laffen ibn aber die Armenifche Ebris ffen/welche fie auch diefer Uhrfach halber hin und wieder in ihren Stadten und Dorffern leiden mugen/ machen/ und fauffen ihn von denfelbigen. Sie wiffen aber den Beinnicht fo wol als die Europeer jugurichten. Er wird in groffen gebranten Rrugen / deren jeglicher einen Dhmond mehr in fich halt /verwah. ret/ und entweder in fleine enge Reller / oder in die Erde gegraben / wird nicht abactogen. Manufleget auch bifweilen ben Wein/wenner nichtroth ift/mit rothem Soln oder Gaffran zu farben. Don weiffen Bein halten fle nichte.

Weil der Ronig mit feinen Hoffleuten dem Trunck simlich ergeben war/ ließihr geiftlich Dberhaupt / der Gedder / bifweilen der Armener Weinfruge enswenfchlagen. Aber das ift den Derfern vergonnet / daß fle mugen Duft und aus demfelben einen Sprup machen / welchen fle Duschab nennen / fie Duschab ein fochen den Duff fo lange / bif nur der fechfte Theil überbleibet / und als ein Syrup. dict Dehl fleuft. Wanner fol gebrauchet werden wird er mit Waffer und ein wenig Effig vermifchet / gibt ein anmutig Getrancte / mit welchem mich der Schamachische Minatzim oder Astrologus in der mir zugerichteten

Mahlgeit/deffen oben gedacht/tractirete.

Siefochen auch den Dufchab bifimeilen fo hart / daß man ihn fchneiden fan / die reifende Leute pflegen ihn alfo drucken mit fich junehmen / und im Baffer guibrem Getrancte gu gerlaffen.

Pag. 434.

578

Glauberi Invention.

Helwa.

Beintrau

Kefeki.

Hallage.

dereft.

ben. Taberfeb.

Ben erwehnung Diefes eingefochten Deuftes erinnere ich mich/ was ber berahmte Chimicus Derr Johan Rudelph Glauber/mein guter Freund/für eine Invention angab / daß mannemblich funff Fuder Wein mit fo geringen Anfosten / als man fonft nur auffein Ruder zu wenden pfleget / auff der Ure fortbringen fonte. Wenn man nemblich nach jest gedachter art von dem Duft den meiften theil des wilden Baffers absiehen und hernach an feinem Orte feine gewiffe Dag wieder zusenenlich. Dann nicht zu vermuten/daß der Wein/ ehe er gegobren / burch folde Die bie fpiritus verlieren folte. Diefe Runft ftunde zu probieren. Die Derfer rubren auch den Dufchab bisweilen in den Bein/fonderlich die Rilef/weil ihr Bein nicht fo fuffe als in den Guder Dros vincien falt. Dann hat er einen Befchmact als Evanifcher Bein.

Sie maden ju Tabris von foldem Dufchab auch ein Confect / web ches fle Helwanennen / fle mifchen in den Dufchab gerftoffene Mandeln/ Beinen Mehl und aufgeschelte Ballnuffe / wird in langen Gacken gufam men gepreffet/ond fo hart gemachet/daß mans des Winters mit Sackmeffern und Beilen gerhamen muß. Que folchem Teige machen fle auch in langen Formen eine art als Burfte / die fle Surzuch nennen/ hat in der mitten einen Cattunen Faden/ale Gegelgarn/anweldemes fich gufammen fallt.

Es fennd in Verfien vielerlen arten Weintrauben / die fuffelten und be ften fennd/welche zu Schiras und Tabris wachfen/zu Tabris ift die befte art/ Die fie Taberleh heiffen; werden gwar auch an andern Orten gefunden / aber hier am meiften/fennd lenglicht/haben feine Rern / fonnen durch den gangen Winter dauren. Keleki ff wieder eine andere art/ fennd gelbicht und über die maffe fuffe / wachfen meift in Tarum ju Tabris und Drdebath. Undiefem fan man leicht/wenn feine Maß gehalten wird/ dyfenceriam befommen.

Der Derfer Corinthen fennd dundelgehl / groffer als die unferigen / bit Kischmisch. beften fommen von Bawanat / fo ben Derat gelegen/werden Kilchmilchge nandt. Conften fennd noch swo frembde arten Weintrauben / dergleichen Deutschland nicht hat. Die eine / welche fle Hallage nennen / die Beer fennd über anderthalb Boll lang und einen diche/ braunlicht und harevon Sleifd/ ohne fonderlichen Gaffe / haben auch teine Rern / tonnen big in den andern

Commer erhalten werden.

Enkuri Aaly Die andere fremb de art iff Enkuri Aaly derefi, die Trauben fennt febr groß/einer halben Ellen lang die Beer fo groß als die Spanifchen Pflaumen/ braunroth/fennd fehr fafftig/ tonnen nicht lange dauren/werden nur frifch ge geffen. Diefe wachfennirgend ale in Fran / vnd gwar nur gwifden Drdebath und Choddaferin / ift eine Brude / Darvon an einem andern Orte. Wohn aber Diefe Trauben den Rahmen befommen/erzehlen die Derfer folgende Die ftorit Es ware einemahle gur Bintere Beitibr groffer heiliger Bunderman an diefem Drt gefommen / da jhmein Binger oder Beingartner begegnet/ Malo Bun- gu dem faget Maly; gib mir Weintrauben gueffen. Alle der Beingartner fas get/dak es ihm vnmualid fen/allhier im Binter Beintrauben ju befommen/ befielt eribmin dem Weinberg ju geben/da murde er grug finden. Der Win per glaubet des Haln Borten/ gehet bin und findet alldar an den Stocken Die

bermerd.

fcbonften

fconften und groften Weintranben / Die er jemable gefeben. Daber fompt Diefe art / fagen fie / ond ber Dabme Enkuri Aaly dereli, Weintrauben in Halp engem Thal.

#### Baum-Früchte.

Won Baum Früchten baben fie auch allerhand mit uns gemeine / und frembde arten. Unter andernift eine art Birn / die fie Mellerzo nennen/ wachfengu Droebath/ feben an garben und eufferlicher geftalt den Citronen faft gleich ; haben einen lieblichen Beruch und gar frembden Befchmact/

tennd febr fafftig.

Granaten/Mandelnond Feigen wachfen anetlichen Drten/fonderlich Bilbe Bra. in dem Rilanifchen Balde und Gebirge/wild. Die wilden Granaten fennd naten. alle faur/man findet derfelben viel in Rarabach an den Bachen herumb fiehen. Die Rorner nehmen fie beraus / brogen fie auff und handeln darmit in andere Drect/werden Nardan (vom Nar ein Granatapffel) genandt, Sie werben Die Speifen barmit fcwarg vnd faurlicht zu machen gebrauchet. Manweithet fie alsbann in Wasser / vnd fringet den Safft durch ein Buch. Sie tochen auch wolden Gaft frift aus/ bereiten und verwaren ibn / farben ges meiniglich in Gafterepenihren Reif darmit / gibt eine anmutigefaure. Ru foldem Bebrauch dienet ihnen auch die Frucht von dem ben one befantem Grangten Baume Sumach. Die Perfer mugen in gemein in und ben ihren Speifen Gaffe. gerne faurlichte Gaffteleiden. Daber auch ihrer wenig von der lender ben vns allzugemeinen Krancheit/bem Schorbock angefochen werben.

2Bas fonft andere Baum-Fruchte fennd als Narins / Domerangen/ LimuCitrone/Meschmeschi Morellen oder Apricos/Schaftalu Pfirfichenze. Die theils in unfer Land gebracht/theils felbftbarinnen gezeuget werben/achte ich nicht notig / viel von zu schreiben. Die Früchte fennd an unterschiedlichen Drien/onterschiedlicher Gute und Werth. Gie balten barvor/bagin Jescht und Caffwin die beften / in Rarabach die groften Branaten. In Ifpahan die beften Delonen / ju Cafwin die beften Dfirfichen / ju Zabris Die beften Dos

rellen/ in Labetan und Rilan die befte Seide zu finden fep.

#### Geiden Baumond Geiden Burm.

Den Seiden Baum erwehne und rechne ich billich unfer die Baums Barten Früchte / fintemabl die Verfer berfelben gante befehloffene Barten vollhaben. Es fennd aber nichts anders als weiffevnd rothe Maulbeer Baus me / welche fie gar enge zusammen pflanten / daß faum eine Perfon zwischen hingehenkan: Manlaffet fie auchnicht über fechftehalb guß hoch wachten/ bamit ein Dann ihre Zweige allenthalben begreiffen und beschneiben fau. Daß Laub von denfelben wird den Seiden Wurmen gur Speife gegeben. Es wird mit denfelben folgender gestalt handthieret : Wenn im Fruhling die Bie fie gn. Maulbeer Baume aufgefchlagen und Blatter gewonnen / nehmen fie ben Saamen ber Geiden Würme / vnb tragen ihn in einen Gadlein unter

Murme.

Dobb ii

580

freifet mer-

ben.

bem Arm / etwa einen halben / auch wol einen gangen Sag. Durch die Barme werden die Burme in dem Saamen erwechet/vnd friechen beraus. Die fie ge. Dann werden fie in eine holperne Schuffel auff Maulbeer Blattern gefes Bet. Bu den Blattern leget man taglich frifche/man muß fich aber wolvorfes ben / baff nichts naffes ibnen vorgeworffen wird. Auff den Blattern bleiben fie funff Zage figen und freffen / bann halten fie drep Zage inne und fchlaffen. Binb biefe Beit fennd fie fo groß ale Rafe Maden. Rach dem Schlaff brins get manfiein eine Scheune / ober darzu gebawete faubere Bemacher / welche gemeiniglich fich in die lange erftrecken. In Rilan haben fie Saufer/ale unfere Riegel Scheunen barzu erbawet. Die Balcten fennd allenthalben mit Schachten / ober gefpaltenen Staben / woraus wir unfere Rafreiffen mas chen/beleget. Auff felbige werben gange Reifer und Zweige mit vollen Blats tern geworffen / vnd ble Seiden Wurme darauff gefest / vnd werben taglich frische darzu gethan; Wenn fie etwas groß werden / und viel freffen / des Sages wol zwen ober bremmabl. Interdeffen gewinnen fie eine geftalt als Rauven / alebann werden die Scheunen / wo cewa ein Loch und Bugang ju ihnen/mit Depen überzogen/damit fie nicht von Bogeln meggeraubet werbe.

Wenn bie Seiben Bûrme Ginnen.

In warender Beit ehe fie recht reiff und tuchtig jum fpinnen / fchlaffen fie wiederumb acht Sage. Dan muß aber wol gufeben/bag nicht ein Infaubes rer / ober ein vnrein Weib bargu fomme / fonft fterben fie und gerfchmelben gleichfam in ihrem eigen Waffer. Wenn fie nun fieben Wochen in voller Speife gefeffen/fompe jhre Beit zu fpinnen/ und fonnen nicht mehr freffen/da fibet man ihnen ben Faten gum Dalfe heraus fleben/welchen fie bann anfchlas gen/ond bas Behaufe vind fich ber fpinnen. Alsbann wird bas Bemach feft vermahret und bewachet bamit nicht frembde Dande bargu fommen. Dach ambiff Sagen wird es wieder auffgemachet/ba findet man fo viel Wurme als gewefen/fo viel Daufer in Form und groffe ale die Spilling. Die groffenwer: Den beraus gelaffen und jum Saamen bengeleget/bie andern ader bentaufens ben in einen blegern Reffel/fo voll bruhe beig Maffer/geworffen. Dann febla get man fiemit einer Ruthen ober bargubereitetem Befem/ fo bangen fich bie Faren an die Reifer/welche fie bann gufammen nehmen und auffhafpeln. Die Burme/welche in einen bunnen Dauflein zurucke liegen bleiben/ wirfft man binweg. Die abergufunffeigen Saamen bienen follen/werben auff einen Sifd geleget / vnd ehe 14. Zagevergeben / beiffen fie fich durch / vnd friechen weife Papiliones ober Buttervogel beraus. Man und Weibichen lauffen gufam' men / fic leget darauff über bundert Eper / welche als Monforner groß/ nach Diefem legen fie fich bendebin und fterben. Diefer Gaam wird an einem nicht auwarmen auch nicht zu falten Orteverwahret/bif zur Fruhlinge Beit/mit welchen man benn nach voriget art verfahret. Es ift ein groß Wunderwerd ber Matur an folden fleinen ABurmen/wegenihrer Arbeif/verenderung/ond Frucht ju feben. Der Geiben Danbel bringet ihnen ein groffes/ und werben/ fonderlich dieder Scheunen efliche haben/von folchen Wurmen reich.

Bind fo viel von den Fruchten / Die das Land den Ginwohnern zu ihrem Unterhalt und Nahrung gibt. Dierzu fonnen auch gerechnet werden die

Neffte

Reffee Brunnen bep Bafu. Jeem Dicherzlichften Salpberge und Gruben/ welche manbin und wieder im Cande findet/ als zu Dachtichuan/ da das befte/ und fo hell als eine Erpftall (Sal gemmæ) gegraben wird / Jtem in Rulb/ Urumi/Renue/ Demedan/Bifethun/ Suldus und Riliffim.

Gangbare Bergwerde fennt nicht viel im Lande/Giferberge aber haben flegu Mafulavnd Renge/bag befte Eifen aber wird zu Majula bereitet/wels thes fo gefchmeibig / daß fichs in fleinen flucken auch falt vnter bem Dammer gibt. Es jennd zwar zwijchen Gerab vnd Miane auch befante Gold vnd Gilber Minen/ aber fie fagen/es foluber die Intoften nichte abwerffen ton nen / bann am felbigen Orte fein Dolg zum ichnielgen zu befommen. Gols ther Mangel wird auch in andernvielen Provincien gelpuret. Daber/wenn fcbon gute Jundgruben / wie auch wol zu vermuten / fonte doch die außarbeis fung des Erbes nicht befordert werden.

Der Zaurus und etliche andere felfichte Orter wahren von der Sons nen Dipe gang fdwark verbrand. Zwiften Pormaras und Schamachie baben wir am Bege einen hohen Berg von Spaat und Lapidib specularibe liegen feben / welche im Sonnenschein als lauter Diamanten blindeten.

Das 10. Capitel.

# Bonder Perfer Bhriprung ond Nahmen.

Abdic Perfer felbft betrifft/wil ich/wie ich fiein jhrer eufferlichen Beitalf / in Kleibungen / Natur / Sitten, Gefchieligfeit und Leben; 3hrem Dauß Well und Geiftlichem Stande und andern Ambfanden gefunden babe/ befchreiben. Und zwar in diefem Capitel / wie fie gu

unterichiedlichen Beiten fennd genennet worden.

Berobotus gedenctet / das Zerris des Roniges in Derfien Gefandter ben Griechen zu erfennen gegeben/ wie/ baß fie/ bie Derfer/vom Griegischen Fürften Derfes / welcher ein Sohn Perfen / aus der Andromeda gebohren / und alfo Griegischer Ankunffewaren. Ammlanus Marcellinus faget / daß ber Derfer Uhrsprung aus den Scothen fep. Die Scothen fepnd wegen ber Rrieges Runft und Wiffenfchafft ben Bogen wol zu führen/allezeit berühmt Am. Marc. geweien. Unde etiam Perfæ, fpricht er /qui orginitus Scythæ, pugnandi 1.31.p.469. funt peritiffimi. Schthen nennet fie auch Plinius im o. Buche Capitel 17. Die Perfer Die Ebreer haben fie vor zeiten Clamiten / von der Perfiften Landfchaffe fennb Gen. Elamgenand / wie aus dem Propheten Efala / und der Apofiel Gefchicht erbellet. Deutiges Zages werden fie/gleich wie anfanglich und ben den meiften Glamiten. Diftorien Schreibern/alfo noch ben vne Derfer genande: Auch von etlichen; Efa. 11. Sofigner/ von Sofiden Uhrheber ihrer Secte. Sie felbft bie Perfer/jum det. 2. onterfcheid der Burden / welche fich Sunni nennen / wollen Schai (von Aaly schai, den fie einen Ronig vergleichen) geheiffen werden: folden Rahmen geben ih= nen auch die Zarcfen zum onterscheid ihrer Religion. Kifilbalch Rothfopff Kifilbalch. werben fie auch genande/welchen Damen ihnen erft die Turcken aus Schimpff

Salaberge ond Grube.

Bergwer.

Perfer von

Dobb iii

benges

bengeleget. Jeso aber haben fie felbet eine betiebung daraufalfen fich gerne alfo nennen/ von meinen/daß darunter ein groß Geheinmiß in ihrer Religion aus gedeutet werde/ von ihnen zu hober Eine greiche. Ich finde es ber etilichen Europelsche Orthenten unterschiedig geschrieben. Sep etilichen Cuselbas, Quezelbach won Querzelbach. Eshelitet aber eigentlich Kililbasch: isteln Turellich Wort vom John KililBoth Item Gold und John Linden Gold und John Linden Gold und John Linden Gold und Linden Gold und John Linden Gold und L

Balen ein Roppi. Die meisten forteben zwar dag es Notifopi heisje die wenigsten aber ; woher schne solder Nahme. Eeliche sagen zwar dag er von ben rochen zwölfffallichen Mügen die sie tragen komme. Woher aberdies fe / von warumbniche alle / sondern nur eeliche Perserroche Mügentragen/ gedencken sie nicht.

Woher ber Nahme Rie filbasch.

Jovius schreibet zwar lib. 13. Histor, pag. 236. und Bizarus aus jim lib. 10. pag. 267. daß solder Müsenstiffer jeg gewesen Techellis sin diteipul Harduellis ssons solden ganande) abet sie irren / gleich auch Jovius dar inne / daß er sebet Harduellis sin der Seisster der Persieden Secte gewesen im gleichen daß solche Secte spund bei Beit Lusher aussten und sahen der Seisster der

Ich wil aber dem gunftigen Lefer hiervonrechten Bericht geben /gleich iche von erfahrund Perfern feld vernommen/auch theils in ihrer Sprache beichrieben in der Fürfil. Gettorflichen Bibliothee liegen habe. Und verhäle field armite alle: Alsdie Perfer durch Sehd dem Siefter ihrer Secrefich von dem Zahrüftigten Kirchen trenneten/vind den Zahrüfter ihrer Secrefich von den Stacktischen Kirchen trenneten/vind den Zahrüfter ihrer heere Nuccestoren Mahumeds, Omar, Osmanund Abude ker grechten von du chren begunten /vollein sie auch des Zahr nehesten zwolff Nachfommen (weiche von ten ber ihr Reitigton sollen Rahmfändig gemachet werden / als auch Deitsen der weiten der verden zu der von der verden der verden zu der verden der

Schach Jemael Lenche wiber ben Turcken Schim.

Tak eine

Rrone.

daßihre/derPerfer Geistliche Müßen/mit 12.Kalten nach beygestigter Form tragen müssen. Weis aber nach diesem die Türken erliche mahl die Perfer mit Krieg übersteien / vnd obsiegeren (wie hiervon Bizarrus de rebus Persies ist usen) vnd die Persischen Priester/weiche wegen der trennung inder Religion amastermeisten verhasset ist die verschafter feynd diese Wüßen an den meisten Orten

in abnehmung gesommen. Als aber Schaft Ismael/ber groffe/fich wieder der gank Perfen eingenommen bette/aufmachen wolke. Schiesten/ welcher saft gank Perfen eingenommen hotte/aufmachen wolke. Schiesten von Kilan aus/wohin er für den Turet en fliehen musfe/in die für nembsten Provincien um Stades/ließ die Gesahr des Landes wohihrer Reclision/ welche vorter dem Bonag des Tureten zu befürschen/andeuten/woh er ermähnen/daß sie ben ihm ombireten/ und den Kohlerten/andeuten/woh der ermähnen/daß sie ben ihm ombireten/ und den Kohlerten/andeuten/ woh der ermähnen/daß sie ben ihm ombireten/ und der Beiten blieben bestehen der der der bei der wieder besommen wurde/ alle/ derer Dillser wurdelich empfunden/ zu erwieder besommen wurde/ alle/ derer Dillser wurdelich empfunden/ zu erwieder besommen wurde/ alle/ derer Dillser wurdelich empfunden/ zu erwieder besommen wurde/ alle/ derer Dillser wurdelich mustehen wieder bei erwieder besommen betegt werden. Dieser Worssplag gestät den Perschaus gestat den Dere

fern/

fern/fie brachten in eil ein Deer von brenmahl hundert taufend Deann gufammen / und thaten benerften Anfall auff Ardebil / wofelbfider Stiffter ihrer Secte Schich Goft Begrabniff geehret wird / fchlagen die Zurefifche Bes fagung ohne Wiederstand beraus. Allba machten Die Provincien mit dem Konige ein Berbundnif / But und Blut ben ihrer Religion und dem Konige auffaufeben. Bum Beichenbeffen hat ber Ronig folde gwolfaltigte Ditten/ Barumb fo fbre groolff Imamen bebeuten folten/machen laffen/ond ben Goldaten vers ehret. Beil aber dafelbft nicht alsbald roth Tuch in Borath/hat ein Chue roth fein fer ju Ardebil die erften gwolff Dagen aus rothem Gaffan gemachet / vnd dem Ronig verehret / melder fle unter die furnembften Offcirer aufgetheilet/ nachaehends hat ein jeglicher/ fo in dem I maelifchen Rriege begriffen / folde Deunen getragen. Als Die Eureten das gefehen/haben fle die Derfer Rifilbafch Rothfopffegenandt. Warumb es aber dierothe Farbe fennmuß / ift defines gen gefchehen / baf es eine galdene Rrone / welcher Haly / den fie der Gottheit nafe verwand fchanen/auch einen Schach oder Ronignennen/wolwardig gemefen. Daher werden auch folche Musen von ihnen Tacfeh Kronen genandt. nur Kiffle Die Perfer fennd defiwegenwol gufrieden/daß man fle Rothroder Goldfopffe bafch tonen nermet. Die noch von des Halp Nachfommen übrig/tragen auch folde Dus gennnet Ben/fennd aber gemeiniglich mit Binden umbwunden werden Takie genandt, werden. Beich wie aber jeniger Beit nicht alle Perfer / fondern die wenigften vn-

ter ifmen / die wir gefehen / nemblich nur die Rachfommen der obgedachten Bundengenoffen/ die Guffianund Haly Befehlechter/folche Masen tragen; Alfo nennen die Derfer fich auch nicht alle ohne unterfcheid Rifilbafch/fondern nur felbige Nachtommen : Item des Roniges Erabanten und farnembfte ftreitbare Auffwarter am Ronigliden Soffe ond hernach die Kurtzi, Bos gen Goldaten. Die Ronigliche Trabanten/fo von den Bundesgenoffen Ge Schlechtern / werden wegen ihrer Borfahren Dannhafftigfeit und Trewe gleich wie die Schweiger am Komifden Rapferlichen Doffe gefchatet.

Dasn. Capitel.

# Bon Bestalt ond Statur der Perfer.

Je Geftalt und Statur der Perfer betreffend / fennd fle mittelmäffis ger groffe / Xenophon faget in der Oration de Agefilao pag. 518. Daß die Derfer zu feiner Zeit in gemein fett gewefen. Marcellinus aber fdreibet das contrarium: Graciles ferè funt omnes, subnigri, & livido colore pallentes, foldes wiederholet er auchlib. 24. pag. 303. 3ch halte es jenund mit dem Marcellino. Die meiften fennd mager/doch flard von Glies dern: fchwarsbraun und gelbicht von Angeficht; haben in gemein erhabene Dabidite Nafen. Bleich wie Eprue fol gehabt haben / vmb deffent willen die Derfer auch alle frumme Nafen geliebet.

Die Mannes Personen laffen die Daare auff dem Ropffe glat absches ren und zwar alle 8. Zage. Findet fich alfo an ihnen nicht mehr/was Senera Plutarch 124 Epift faget Parthorum crines effluere, daß fie lange Daare tragenfole in Polit.

fennd mager

ten/es waren dann die Seid, des Mahumeds Nachtommen/ die tragen auch auff dem Ropffe lange Haar/weil Mahumed fle alfo fol getragen haben. Aber fle tragen lang berunter hangende Knebelvond je langer fle diefelben jeugen fon nen/je lieber es ihnen ift. Die Interbarte laffen fie auch wegnehmen / auß genommen ihre Pyhr, welches alte heilige Leute fennd/ die ihren Leib mit Effen und Trinden caffenen / immer beten / und einen guten Schein der Gottfelia feit von fich geben/ die laffen auch den Untersond Seitenbart lang und breit/ wie die Ruffenwachfen/diefewerden benihnen hochgeehrt.

Suffi ihre Barre.

Es findet fich auch eine fonderliche art Leute in Derfien/welche den Ubers bart niemable befchneiden / fondern lang über das Maul herunter hangenlaf fen/durch welchen fle/wie etliche faule Bauren ben ons/das Erincten fchlorffen fonnen. Gie werden Suffi genandt / fagen; Alaly fein Bart habe alfo gebans gen/bemfelbigen ju Ehren wollen fie ihren Bart auch alfo tragen.

Zaln im Dimmel ge mefen unb actruncten.

Warumb aber Halpeinen folden Schmungart gehabt/wollen fle durch folgende erdichtete Diftorie zu verfteben geben: Als Mahumed zu Bott im Dimmel gefordert worden (darvon in feinen Alcoran / Azoara 27.) ift Alaly auch nach gefliegen / vnd als er vor der Dimmels-Pforten anflovffet / batt man jhn anfanglich nicht einlaffen wollen. Alls er aber gefaget; Er ware Schir Chodda Bottes Lowe/hatte manifin eingelaffen / da er dann gefihen/wie die Engel hatten den Mahumed mit einem foftlichen Truncke tractiret. 2nd als ihm auch eine Schale voll ware gereichet worden / hatte er im außtrincen eines fo fofflichen Betranctes den Anchelbart neben muffen/ ware derwegen Gunde gewesen/ wenn er hernach ein Daar darvon hatte follen abschneiben und umbfommen laffen. Diefe Fabel ift im Perfifden Rofenthal pag. 89.

Sawara Daar ma den.

Rothe Daare mugen die Derfer auch durchaus nicht leiden; auch haben fie feine beliebung ju gramen Daaren. Don Roblichwarpen balten fie viel/ dar umb fle fehr im Bebrauch haben/die Daare gu farben. Gie nehmen ein Rraut mit dem Gaamen / welches fle Wesmenennen / und von Babylon bringen fibet ber Securidaca in den Rrauterbuchern gar ehnlich / wo es nicht felbigts iff/reiben es flein/ mifchen darunter Granat Schalen / ein wenig Seiffe und Auripigment/ fochen es in Baffer / beftreichen darmit die Saar / wafchenes hernach mit Lame / in welcher ungelofchier Rald gergangen / wieder ab. Gu famlen auch im Fruhling das Waffer / fo aus den Weinftoden / wenn fie be Beinreben fdnitten werden/fleuft/ und beftreichen darmit die Manner ihre Rnebelbart und die Jungfernihre Daar (welche fie in etliche Bouffe geflochten/hinten und forne auff den Schultern und Achfein lang berunter hangen haben ) darunfte halten darvor / dafes foldie Daare lang wachfend und fdwark machen.

Gaffe von

Die Derfer haben auch febr im Gebrauch / gleich auch allermaffen die Tarden/ wie hiervon Geuffraus lib. 2. de Religione & Cerem. Turcarum berichtet pag. 63. daß fle die Sande rothgelbicht Farben / etliche nur bit Ringer und Magel, Geben/ale wie ben une der Lobegarber Nagel; Giliche far ben auch die gangen Sande und Bilfe. Benihren Brauten muß es ein nothe wendiger Zierath fenn. Es muß auch folde Farbe auff Dochgeiten offertlich auffaefebet/vnd den Gaffen aufgetheilet werden. Es follen auch etliche die Leis

Danbe fare ben bie Der fer.

#### Reife Beschreibung.

fonderlich der Jungfern alfo bemablen/damit fle fur den zween Engelen/ihren Examinatoribus im Grabe ( davon ben ihrer Leichbestattigung fol gesaget werden) fein fcon gepunt erfcheinen mugen. Ge wird aber felbige Farbe gemachet aus einem Rraut/welches fie Chinne ttennen/hat Bletter faft wie das Rraut vom füffen Dolk / oder vielmehr wie Myrthen / wird in Eral gefaet Chine Rarund gefamblet/wenn fie es gebrauchen wollen/muß es gedorret/als Mehlflein be sum gerieben/mit Gafft von fauren Granaten oder auch Citronen / auch nur mit Danben. fdlechtem Baffer angefeuchtet/ vnd die Sande damit beftrichen werden. Ets liche/wenn die Parbe etwas braunlich fenn fol / reiben die Dande som überfluß mit frifden Wallnuß Laub. Golde Farbe fan über 14. Tage fleben bleiben/ ob fle fcondie Sande taglich mit Waffer wafchen.

# Das 14. Capitel. Von Kleidung der Perfer.

26 der Perfer Rleidung betriffe / und wie fle fich darein fellen / bes Greibet Ammianus Marcellinus zwar gar furs/aber fefer recht und wol/ wenner fpricht : Perfæ aded diffoluti funt , ut artuum laxi- Lik 23. Pag. tate, vagoq; incessujactantes se,ur esteminatos existimes, cum tamen 279,



Moher die Perfifche

Trache fom

Gemira

mic.

wanten als wie die Banfe von einer feiten gur ander / am allermeiften ihre Beiber / und habe ich wenig Perfer gefehen / welche einen gravitetischen und anfehnlichen Gang gehabt. 3ch halte/daß es von ihrer art zu figen hertomine/ benn fle alle wie die Schneider in Francfreich mit übereinander und unter fich gelchlagenen Beinen auff der Erden figen / und alfo von Rindesbeinen an die Schenckel nicht gerade gewehnen. Bober aber die Perfer gufolder halb Beis bifchen Tracht getommen/ gibt Diodorus nachricht/ lib. 2. pag. 94. daß fle nemblich von der Semiramis eingeführet fen/ und hatte fich alfo jugetrogen: Alls der Ronig ninus einften Rrieg wieder die Bactrianer geführet / und die Dauviftade Bactra belagert/batte er unter andern fürnehmen Officirern auch den Menones/einen Administratoren über Sprien/ben fich gehabt. Diefer hatteeine überaus ichone und fürtrefflich fluge Fram / Rahmens Gemiramis mis ein fehr flug Beib. (welche hernach des Roniges Ninus Gemahl wurde/vnd die Mauren zu Bas bolon erbamete) ond als die Belagerung langer/als man wol vermutet/anlieff verfdriebe Menones, amoris impatiens, feine Fram ju fich ins Lager ju fom men. Damit fie nun die Reife/welcheetliche Lage erforderte/ficher durchfom men mochte/ laffet fie fhr ein fonderlich Rleid machen / aus welchem men nicht erfennen funte/ob fle ein Mann oder Beib mare /als fle alfo ins Lager fam/ und durch ihren flugen Unschlag die belägerte Stadt bald erobert wurde /fam fle / au mahl weil fle febr fcon/ in ein groß Anfeben / und weil fle vermeinten/ daß diefe Rleidung wol gierete/ begunten die Deber und Perfer auch fie darit

nen nach ju affen. Tantag; vestis gratia erat, fprichter: Ut Medi postes & Perfæ Asiapotiti, Semiramidis stolam gestarent. Der Ronig Corus hat ihm bernach aus gewissen Uhrfachen folche Tracht auch gefallen lassen und feinen Leuten ju tragen gerathen/ denn man hatte in folden Rocken ein fcon und groß Unfeben/fonten auch die Mangel des Leibes darunter fein ver borgen fenn / wie hievon Xenophon. lib. 8. pag. 163. mit mehrem gu lefen.

Wir wollen ihre Tracht ordentlich befehen. Die Manner tragen auff

dem Kopffe groffe dicke von Cattun oder feiden Binden über einander gemun

Tiara Mendil ober

Ropffbimb dene Bunde / Mendil genandt / fennd gemeiniglich bund freifficht gewirchet beren etliche mit guldenen Faden durchgezogen / fennd gemeiniglich is. in 18. Ellen lang. Der Beiftlichen/fonderlich der Dafis ihre Bunde fennd in gemein weis / wie auch ihre andere Rleider. Etliche laffen an den Mendilen hinten einen Bipffel von einer halben Ellen herunter hangen / etliche auch nicht. Dit Die Stib. Seid/das ift / die fld von Mahumeds Gefdlechtruhmen / und deffen Nach fommen fenn wollen / tragen an foldem Bipffelnur grune Farbe / oder follen fle doch tragen/ wiewoles etliche aus Doffahrt unterlaffen. Etliche Perfer/ auch groffe Derren fragen rauche Mügen/inwendig und aufwendig von frau fen Bucharifchen Schaffellen überzogen: Un den Umbfehlagen banget Mugen von die Wolle über Fingers lang herunter / ift weich als Ceibe anjugreiffen / und werden folde Musen fo hod/als ben vne die Caftor Bute beliebet / muß auch

Restlidie Schaff Fell

eine/weim fie fchonift/50. March Lubfch oder über 16. Reichsthl.gelten/folde

Menbilen und Mugen tragen fie Winter und Sommer/ und ift zu verwunbern/wie fie des Sommers in fo groffer Dige den Ropff in folchen Menbilen und Muben fo warm halten fonnen. Weil die Ropffe alfo gewehnet/bleiben fie weichlich/ und tonnen nicht lang bloß bleiben / und gang feine fuble Luffe verfragen. Dieben erinnere ich mich was Herodotus lib. 3. schreibet / baß Cap. 12. nach dem die Berfer mit ben Egyptiern einemahl einhart Ereffen gethan/daß pag. 165. auff benden theilen viel auff der Wahlftadt geblieben/die Bebeine der Erfchlas genen fennd jegliche Nationauffeinen befondern Ort geleget worden / vnd als nach der Beit etliche Birnfcheitel ohngefahr unter einander geworffen wor- Die Dirn-Den/hat man fie Daran ju vnierfcheiben wiffen/ daß der Derfer Kopffe fo weich fchenel der und murbe gemefen/bag man fie mit einen fleinen Scherben durchboren/ und leicht germalmen fonnen/ber Egyptier Ropffe aber fennt fo hart gemefen/bal man fie mit einem groffen barten Steine faum zerschlagen fonnen. Die bat Derodotus felbft gefeben / und von den Ginwohnern des Ortes die Uhrfache pernommen/ daß nemblich die Egyptier firact von Jugend auff ibre Kopffe beicheren laffen/und alfo bloß in ber Goffe giengen/baber wurden fiedurch ber Sonnen Dig alfo gehartet. Der Perfer Ropffe aber maren baber fo weich und gerbrechlich / weil fie immer in heiffen Tiaris oder Mendilen und Dugen fies fen. Solche Magen und Bunde nehmen fie nicht ab/weber wenn fie beten/ noch wenn fie vor Furnehme/jadem Konig felbft erfcheinen. Ift alfo jest nicht. mehr im Gebrauch/was Euftathius in Dionyl, de fitu orbis fcrefbet/caff/ wenn die Perfer einen gruffen wollen / fieden Bund vom Ropffgieben folten/ an flatt beffen aber neigen fie fich/vnblegen die Dand ans DerBe. Gie tragen Gie tragen lange Rode bie jhnen big auff die Waden geben / fennd entweder von Cattun lange Dioche ober Seiben/ alle bund gefarbet/ bie Cattune Rode fepnd in gemein mit bunten auffgedruckten und gemahlten Blumen gezieret/und alfo recht/ wie 2ms mianus rebet Indumenta lumine colorum fulgentia vario p. 280. fund mie Baumwoll durchgenehet / gleich vnfere Dadragen / werden forne übereinander geschlagen/und onter den lincken Armaugebunden. Imb bie Buffe ten werden fie mit einer Binde / fo Tzarkefi beiffet / weil fie vier Ellen lang/ vimbiwunden. Ind wenn ficetwas Bermugens fennd/über felbe noch eine andere fchone feidene Binde/Schal genandt/bicfe/wie auch die Binde gum Menbil/werden von den Indianern/ welche beffer / ond an Farben baurhaffter ale ber Perfer fennd / gefauffe. Ein Molla ober Pfaffe aber / wenn er folche feis bene Binde traget / muß fie / wann er vor den Debere fieben und bieten wil/ aus Demuth gegen Gott/ablegen. In felbigen Binden tragen fie bifweilen einen Dolch/Meffer/Schnupthcher/Beld/ift er ein Schreiber/fein Schreib geugond Beeftein / auch Brieffe / gleich die Ruffen in ihren Stieffeln/über diefem Rocke tragen die / fo etwas furnehm/auch der Ronig felbft / eine furpe Rappe/Kurdi genandt/foifnen auch nur bif auff die Suffeen gehet/ift ohne Ermel/hat forn herunter Auffichlage mit Bobeln befetet oder behanget / wie ben uns die Schauben ber Weiber. Wenn fie aufgeben oder reifen wollen/ hangen fie über folche Rleider noch einen Roct / fo gemeiniglich von Geiden/ und mit goldenen Blumen durchgewirdet/Diefer wird genandt Jakub Cahni

bnb ber G. apptier bart

Rurbi eine

Grune Grumpffe werden von Turcten gehaffet.

voneinem Ronige felbiges Dabmens/ber fie zu tragenerft auffgebracht. Thre Dofen von Cattun/geben untern Rniehe fpigig gu/reichen biß auff die Rnos del/werden auff bloffer Daus getragen/ und mit einem Schnur in Falten ges fcoben/aber welches ihre Dembder/ die gemeiniglich rothffreifficht/ bangen. Ihre Strumpffe find von Zuch unformlich gefchnitten / geben gleich aus/ und febloddernumb die Beine/ibrer viel tragen fievon grunem Tuche/welches den Turden ein Grewel anzuseben / vnd auch ein finchlein ift der Zwentrache in ihrer Religion. Dann fie fagen das Mahumed feine Mute von grunen Such getragen/welche Farbedie Derfer verunehren/vnd anden guffentragen. Ibre Schube/Kels,geben forn fpingu/haben niedrige Dacten/ daß fie diefels bige / gleich wie vnfere Pantoffel / firact brein und wieder beraus treten tons nen. Dann wenn fie in ihren Bemachern geben oder figen wollen/laffen fie als lezeit die Schuhe vor der Shur fteben. Ich hab es offt mit verwunderung ans gefeben/wennich in Schamachie jum Chan geben wollen/wenn er im Bericht gefeffen/wie viel paar Schuhe vor der Thur geftanden/war wie ein Schufters Rramangufeben. Es wird benn gemeiniglich ein Aufffeber über die Schuhe beftellet / welchermiteinen Steden/ in Formeiner Babel/ ben Leuten/ wenn fie wieder beraus geben/ die Schubezulanget.

Weiber Kleidung.

Die Rleidung der Weiber fepnd noch dunner ale der Danner / werden auch umb den Leibnicht gebunden / fie tragen Sofen und Denibder nach art der Manner / ihre Strumpffe fennd gemeiniglich von rothen und grunen Sammet /auff den Ropffen tragen fie feinen fonderlichen Rierath / laffen die Dagre in viel Riechten forne vnd hinten herunter hangen. 23mb die Wans gen und Rinn laffen fie eine oder zwen reihen Perlen oder Spangen rund bers umbgeben / daß alfo das gange Angeficht in Perlen und Spangen flebet/ wie foldes alles neben ber andern Derfiften Tracht in bengefügter Rigur abs gebildetift. Ich febe das biefes eine gar alte Orientalifche Eracht ift/benn im Doben Lied Salomonis folche auch angebeutet wird/wenn ba flehet: Deine Backen felben lieblich in den Spangen und dein Dalf in den Betten. Die Jungfern fragen auch in den rechten Rafeldchern guldene Ringe mit Ebelgefteinen / gleich bie oberwehnte Zartarn; Sie zieren auch ihre Fins ger mit gulden Ringen / vnd die Armemit filbernen breit gefchlagenen Blechs bandern. Die Minge aber/fo die Mannes Perfonen an Fingern tragen/mulf fen vermuge des Mahumedifchen Gefetes nicht von Bolde / fondern nur file ber fepn/baher der Reichs CanBier Garu Saggi/ale ibm von unfern Gefands ten ein fconer Diamant in Bold eingefaffet verebret wurde / lief ben Stein alebald augnehmen / in Silber feben und verebrete ihn alfo dem Ronig. Die Beibes Derfonen / wann fie auff ben Straffen geben/laffen fich nicht onfern Angeficht feben / fennd mit langen / vom Ropff bigauff die Waben berunter bangenden weiffen Euchern bedectet/haltenberm Gefichte nur einen Schlit offen/burch welchen fie faum feben fonnen. Dierunter fennd offt fchone/ auch mol in fconen Rleidern befliche Bifber verborgen. Was mir einft mit folch einer zu Ardebilbegegnet/babe ich in meinen Derfifchen Rofenthal bendem 56. Sprichworte imachten Buch erzehlet. Der finnreiche Derfifche Poet Schich

Cant. 1.

D. 10.

Ringe in

ber Dafe.

Welber ger hen bedeckt.

Saadi

Saadi gebrauchet ihm Diefes jum Bleichniß in beschreibung eines Menschen/ welcher in Reden und Seberden/gwar einen guten Augenschein von fich gibt/ aber wenn man fein Leben und Werche befeben folte/wurde mans viel anders befinden. Seine Berfe vnd Reime feynd hiervon diefe.

> بس قیامت خوشکه زیر جادر باشل چور ، باز کی مادر باشل

Biel fchatt man fchon/wenn fie im Buch verhallet geben. Die doch/wenn fie entblofft/als alte Mutter feben.

Das ift an ben Perfern zu lieben/ baf wie fie ihre Bemacher / alfo auch ibre Rieiber febr rendlich und fauber halten. Wenn furnehmer Leute Rieiber ein wenig beschmußet ober beflectet jennd / muffen fie alebaid abgeleget wer Den/die gemeine Leufe aber laffen fie faft wochenflich wieder außwafchen/weltheo ber Ruffichen art gar entgegen lauffe. Dan ben ihnen fibet man mehr befcmierte/vnd von Seft glangende/alsreine Rleider/gleich auch der gemeinen Muffen Stuben/nicht fo wol als der Perfer Pferdeftalle außgeputet fepnd.

Es ift aber gleichwol die Renligfeit ber Rleiber ber Ratur gemaß/ Ges neca rebet hiervon gar fcon in feiner 379. Epiftel : Munda veftis electio Corpu veappetenda est homini ; natura enim homo est mundum & elegans stu animi. animal. Man fol renliche Rleiber lieben / benn der Menfch ift von Natur ein fauberes und fcones Ebier / quod de vefte dixi (fchreibet er ferner gar nachbendlich ) idem de corpore me dixisse existima. Nam hoc quoq; natura ut quandam vestem animo circumdedit, velamentum ejus est, Bas er vom Rleide rede/ das wil er auch vom Leibe/ welches der Geelen und bes Gemuthes Rleid und Dece ift/verftanden haben/ bag barinnen auch feis ne beflecte Sitten und Lafter mugen gefunden werden / woran es aber ben Derfern febr feblet/ wie jest bald folgen fol.

Das15. Capitel.

Von der Verfer innerlichen Natur und Sitten.

Je Perfer find von Natur mit ftatlichen Ingenij und guten Bers Bute Inffande begabet/fennd fcharfffinnig und lehrhafft / daber gibt es unter genig. binen viel treffliche Poeten/ welche nachdencelliche Dinge fchreiben/ und halten in gemein die frenen Runfte in boben Werth: Sie fennd im Bes muthenicht ftolb/baß fie ihren Debeften verachten folten/fondern leutfelig und gefellig/erzeigen fich gegen einander/ond fonderlich gegen Frembde gar freunds lich/gebrauchen im reden fonderliche Dofflichfeit und Demuth / als wenn fie einen zu fich ind Dauß bitten wollen; fagen / wurdige mein Dauß mit deiner Arten gu Begenwart zu nobilitiren ober Ebel gu machen; Ifem ich gebe mich bir zum liebfefen.

Geee ili

Doffer.

Opffer ;ich lege mich zu beinen Suffen ; ich laffe das Mittel meiner Augen ets nen Weg deiner Suffe fenn / und bergleichen. Wiffen alfo fo wol und noch mehr als die Frankofen ihre Worte zierlich und schmeichelhafftig zu seten/ fennd aber jum offtern nur leere Dulfen/abundantes func verbis inanibus,

fpricht Marcellinus an mehr erwehntem Orte gar wol.

Ich erinnere mich bierben/baff einsmahl ein Derfer zu onfern Debicum fam/ und flagte; wie er groffe Befdwerung inden Lenden hatte / vermutete/ es muffe der Stein fenn/ bath vmb Arbnen/ vnd wenn er ibm geholffen/ wolte er dem Dedico feinen Ropff geben/ als ich aber fagte; was wird dirs helffen/ wenn du gefund bift / vnd folt alsbald beinen Ropffmiffen / antwortete: 3ch

thue es darumb nicht/es ift nur onfer art alfo zu reden.

Perfæ mendaces.

Die Perfer haben jego ins gemein ben Den Diftorien Schreibern Die Nachrede/ daß fie gerne die Wahrheit fparen/ vnd halfen einen faft für einfall tig/wer ftete bie Wahrheit fagen wil. Es ift auch feine Schande ben ihnen wenn man faget : drugh mikui, ober auff Edrcfifch/ Galan dierfen, bu res deft Lugen/Galantzi; bu Lugener. Donorius fpricht alebald imanfang feines Tractatis de statu Regni Persici: Ex nationes sunt natura mendaces,& Horatius lib. 2. Epistol. Mendacior Parthis, und Justinus lib. 41, c. 3. Fides dictis promiffisq; nulla nifi quatenus expedit. Gie halten wenig Blauben / es fen denndas fie ihren Bortheil darben feben. Bor alten Zeiten aber war es nicht alfo. Derodotus schreitet lib. 1. S. 138. Turpissimum apud Persas ducitur mentiri, secundo loco, æs alienum, debere, tum ob alias multas causas, tum quod necessum sit cundem, qui dibet, mendacio quoq; obnoxium esle.

Veritas olim in Perfia.

Lugen ward ben ihnen fur das schandlichfte Lafter gehalten / und einem andern fchuldig fenn; wegen vieler Urfachen/ammeiften aber/weil der Schuls bener fich gemeiniglich mit Eugen behelffen muß. Sie haben auch ihre Jus gend in diefen drepen Studen am meiften onterrichtet: Wolzu Dferde figen und reiten: den Bogen und Pfeilzugebrauchen: und wahr zureben. Mie biervon Herodotus lib. z. S. 136, zu leien iff.

Lib. 3. 748. 433.

Bu der Beit hatten nachdes Platonis julag feine Dedici onter ihnen fein durffen / denn lib. 3. de Rep. fpricht er/daß allein den Dedicie gu liegen vergonnet. Die Perfer muffen aber bas liegen vielleicht mit ber Briegifchen Monarchia überfommen / vnd von den Griechen / welche der Wahrheit/ Srem und Blauben halber/allegeit gar ein feblecht Lob gehabt/gelernet haben.

Getrew aber fenno fie einer dem andern/fo ferne fle abfonderliche Freund Schafft miteinander gemachet/wiees denn ben ihnen der Gebrauch/ daß fie fich mit einander perbinden/ treme Freundschafft und Bruderschafft Beit ibres Les bens zu halten / geschiehet aber nicht wie ben uns ben und durch den Trunct/ fondern auff folgende weife.

Beil die Derfer vielauff Familien und Befchlechter halten / fompt jege liche/mas die Mannes Perfonen anlanget/ jahrlich einmahl zufammen/ pfles gen unterredung von ihrem Buftande und ergenen fich mit einem Gaftboth.

Wenn

Benn benn unter ihnen fennd/die fonderliche Liebe zu einander tragen/und bes ftandige Freundschafft fliften wollen/fagen fie wir wollen Brider werden/es Befdiehet aber meift swifthen swo und swo Perfonen / und weil Bruder auch einen Bater haben muffen/erwehlenfle einen unter den andern/ ju dem fle ein gut vertramen haben / gehen ju jhn vnd greiffen jhn benm Bipffel des Rockes/ und fagen / dich erwehlen wir zu unfern Babba oder Bater / er mußes ihnen auch nicht verfagen. Diefe dren treten hervor und gehen zu dem Calife, welchen jeglich Gefchlechte ben fich hat / fuffen sum Zeichen des Verbundniß feine Dand/und laffen fich von ihm einfegnen: Es leget fich einer nach dem andern Einfegnna nieder auff den Bauch / der Bater erft und hernach die Bruder / der Calife ber Bru. folagetjeglichen mit dem Grabe dreymahl auff den Nücken/vnd faget zum ers Derfchaffe. ften Schlag (Alla) jum andern (Mahumeds) jum dritten (Aaly) dann muffen den Stab fuffen/damitift das Band der Bruderfchafft gebunden. Diefe hal tenfeft und trem benfammen / ja mehr als leibliche Bruder / fagen auch dasin inem Leben fie ebe und gluctfeliger werden gufammen fommen / ale leiblis de Bruder/weil fie geiftliche Bruder gewefen. Quff folde Freundschafft/baf fie priverbruchlich folgehalten/ond lieber andere groffe Gunden mugen begans sen werden/ habenfle einen Spruch gemachet/welchen fle zwar offt auch von

Remeiner Freundidjafft ju fagen pflegen: Mei buchur munber bustusan oteschi ender chirkhe sen,

Sakini but chane basch merdum asari mekun. Trincte Bein/ junde die Catheder in der Rirchen an/fliet ein Brand in eins Abdallen Roct / laf dich in einem Bokenhaufe antreffen (welches alles hochft perbottene Gunden fennd) nur beleidige deinen Freund nicht.

Benn fichs ja etwa gutruge/daß unter den Brudern eine groffe Bider wertigfeit entfteben folte/miffen fiein funfftiger Jahres Berfamblung offent lich wieder vertragen werden/da alsbann der vermeinte Beleidigte für des Bes leidigers Thur treten/den Ropff und die Sande trawrig nieder hangen muß/ folange feben/ bifder Beleidiger ihn gufich in fein Dauß gutreten drens mahl gendtigethat/alsdann gehen fle mit einander gu der Berfamblung/lafs fen urtheilen wer die meifte fchuld hat/ ber muß aledann jum Bertrag ein Baftboth quifrichten/vnd werden wie zuvor auffe newe wieder eingefegnet.

Sie fennd fonft gutthatig/banct bar gegendie/fo ihnen etwas verehren/ Butthatig. aber gramfam gegen ihre Beleidiger. Gie fennd auch berBhafft/baher fie gute Soldafen geben / vnd offt jor Leben ben Augenfcheinlicher Befahr fuhnlich Derghafft. wagen. Dem eufferlichen ansehen nach fein fie auch zuchtig vnd schambafftig : Nec stando mingens, nec adrequisica naturæ sedens facile visitur Pera. faget Marcellinus am offe erwehntem Orte garrecht. Man fibet nicht haffrig. leiche einen Derfer/bag er fein Daffer abfchlage: gu verrichtung folches/fegen he fich allezeit auff die Daden/waschen Pudendavnd Finger bald wieder ab. Daber fibet man in ihren Dochzeiten und Gafterepen an beimlichen Orten allezeit etliche Bafferfruge fteben. Bo fie fonft an einflieffend Baffer oder Bach tommen fonnen / feien fie fich gerne/baher werden fle von den Eurcken aus Hohn Cher Schahei, Königes (nemblich Haly) Efelgenandt; weil die Schahei.

Perfa Cher

592

Turca Sek-

Efel allegeit / wenn fle durch einen Bach gehen / stallen follen / hergegen aber werben die Austernvonden Persent Sektioni genand/daß sie den Dunden gleich / weil sie an die Wand pissen, welches aber gemeiniglich die Soldaten und gemeine Auster hun. Was aber sürnehme und ehrbare Leute seyne / follen auch also steren. Daß ich diese hierden gederntet Kein Persen noch Aufte sieges sich zu ertern der auch das Geschichten aber auch das Geschichten aber auch das Geschichten der Auch das Geschichten der Mittag sieger ein der Austerfalt daß er den Naten der Auster geschichten der Auster geschieden der Geschieden der Auster geschieden der Geschieden der Geschieden der Auster geschieden der Auftrechte der Geschieden der Geschie

Intenfche Leuce.

In Geilheit und Anteufchfeit geben die Perfer feiner Nation einvas gus vort dem neben dem das fle viel Weiber nehmen hangen fle der Hurere gewaltig nach. Es werden auch in allen Stadben (aufgenommen Ardebil) offentlicht Hurbufgler gehalten/ und von der Obrigkett beschützet. Als wir in Schamachie lagen/ und einer von unfern Soldaten flich auch an folden Die gefunden/ von die Bebildr nicht enrichtet ist einer Gam auch an geläget worden. Der Sham aber fchieftet zu unfere Gefandten/ mit bitte/ daß der Soldat zu sahlung gehalten werden möchte. Denn weil die Kahdw (fo nennen fle die vor retien Motor auf Ehrefisch) zur geben mit flen/ ware es auch bil lich/ daß fie das figigebetämen.

Wie folde gemeine Weiber in Gafteregen gebrauchet werden/iff albe-

Huren in Safteunen.

Legati Perfar: postulant Concubinas.

Hutenmuffen benm SchahSefi auffwar-

tiger su lefen.

Der König Seft felbst hatte etliche solche Weiber in bestallung/ welcht ifm zur Luff offennachte auffreutern mussen nur mit tangen und Gauckelfriel/wie ste fagten. Daher mibsten solche siehe siehen solche solche siehe Langen und allerhand Dossen wol geüber son.

Solde Welber fähret der König auch noch jeso mit zu Zelbe/gleich vor zeiten die alten Könige gethan, König Darius fol dren hundert und fechsig Hurenvalle in Königlichem Schmuck/gar ordentlich mit flich geführet haben/

Lib. 3. 6. 7. wie Curtius ben befchreibung deffen Feldjuges berichtet.

Puerorum abufus.

ten.

Ja das am degestenist. Es gehet auch ben ihnen das schändlichste Laster / welches wir Godorniteren nennen/in vollem schwunge und Gebrauche/ pueros muliebria pati astvetos, wie erwehnter Geribent redet. Hiedurch

Sas

532. ) ift gedacht worden/vnd ift dif auch garein alt Lafter/vnd von langen Beitenber ben ihnen gemefen. Derodotus faget gwar / daßes die Perfer von den Briechen gelernet/vnd felbe von dem Thebaner Ronig Lajus, qui primus formosum puerum amoribus arsisle, & Chrysippum filium Penelopis rapuisse dieitur. Ex quo sactum, ut honestum apud Thebanos, amare elegantes (referente Æliano lib. 13.cap-15. variarum hiftor ) Plutarchus Pag. \$57. verò de malignitate Herodoti dicit: Persas Græcis hujus impuritatis minerval debere. Die Derfer hattens juvor fcon gefont / che fie mit den Briechen Gemeinschafft gehabt. Schaf Gefi wurde Diefes Lafters halber auch inverdacht gejogen. Er hat es auch an andern nicht geftraffet. Es ergeh lehlete une Rudolph Stadler der Uhrmacher / welchen der Ronig niederfebeln lieft/ Daf ale Unno Chrifti 1634. der Ronig Geft mit feinem Deer gu Felde ge Jogen/die Stadt Eruan eingunehmen/fich auch daben ein Dberfter befunden habe/ welcher einen iconenehrbaren Rnaben gehabt/ diefen hat der Sberfter/ Gin feuals er einsmahls aus des Koniges Lager fehr beraufdet/ nach Hauß gefom: faher Knab. mert / mit Bewalt feinem Billen unterwerffen wollen / weil er guvor etliche mabl mit gute anihm nichtes gewinnen fonnen. Der Rnabe aber/ale er fibet/ bate er fich für feinem Gewaltthater nicht mehr fchunen fan/ergreiffe den Dolch/ Erflicht fetmelden der Dberfier nach art der Perfer / in der Leibbinde flecken hatte / und nen Derrn. foffer den Dberfien durche Derk. Ale den andern Morgen/die Dfficirer dem Ronig auffuwarten fich wieder einftellen/ond der Entleibte gemiffet wird/fra act der Ronia:wo derfelbige bliebe/denn er ihn vor andern gerne vmb fich leiden mochte. Ihm wurde gegntwortet ; Er wurde dem Ronig nicht mehr auff warten/bennfein Rnab hatte ihn erflochen. Der Rnab/als er gefordert wird/ erzehlet vor dem Ronige den gangen Dandel; wie er etliche mabl zu folchem Las ffer / woran er einen Grewel hatte / vom Dberften mare genotiget / und alfo geftern mit Bewalt angegriffen worden / er aber fich auff feine andere weife erwehren fonnen/hatte ihn alfo begegnen muffen/bath vmb Gnad : Der Ronig aber hierüber hefftig erboffet / laffet den Rnaben mit hunden heben/ und als die erften herzugeführte zwene ihn nicht angreiffen wollen/ fennd zwo Bird von groffe Englifde Doctenhe Bu geholet worden / welche den Rnaben indemer Sunden

gefommen/ daß in furper Zeit eiliche taufend geftorben. Daß fle ihren fleifdlichen Begierden den Zaum gulang laffen hat nicht Bon Bol. wenig anlag dagu gegeben ihr falfcher Prophet/Mahumed/welcher/weiler luft falfcher felbft ein geiler Sund/den Leuten ju gefallen/ die Fleifches Luft übermaffig ju lehre. gelaffen/Ja fie glauben auch vermuge ihrer falfchen Lehre/daß folde Bolluft ein groß flack von der Fremde im ewigen Leben fenn werde / wodurch die Relis gion ben dem einfaltigen Bolcke defto angenehmer gemachtworden. Man kfe hiervon den Anhang des Alcorans benm Bibliandro pag.175. da faget der

im lauffen hat muffen gefället werden/angefallen und gerriffen. Golde art gu gerriffen. richten ift ben ihnen nicht ungemein. Diefes graufame Spectafel hatteerwehre ter Rudolph/welcher fich auch onter des Roniges Dienern befand/ mit anges feben. Es ift aberdarauff eine groffe ungewöhnliche Peft ins Koniges Lager

3fff

Berfüh:

594

Berführer: Si ullum oblectamenti genus in Paradyso deeslet, beatitudo minimè plena esset. Frustra ergò deliciæ adessent, si voluptas deeffer, Quinimò fiquid volunt, præstò est, & quascunq;, & quomodocung; volunt, habent, & qualiter, & ubi, & quando, & quantum,& quotiens volunt, fine mora & difficultate, ita quidem, quod quas hic habuerint uxores fideles, habebunt &illic, cæteræ concubinæ erunt.

Liebhaber

Alc. Bibl. vid. p.558. Ancillarum verò non erit numerus,

Danfffaa. men.

Thre Beilheit zu erwecken und zu ftarcken/gebrauchen fie allerhand Mits tel / fie erfordern in ihren Belagen Tanper und Tanperinnen / welche mit gar Des cangens leichtfertigen geilen Geberden tannen/ und ihnen Avvetit erwecken mulien. Denn fle gujedergeit das tangen über die maffen beliebet/wie Herodianus lib. 14. histor. pag. 552. faget. Threr viel genieffen auch fehr den Danfflaamen und Bletter/ welche die Natur ffarcken/und jum Benus Spiel brunftigmas chen fol. Unfere Herbaria aber alle fchreiben den Danff gar eine contrarie wirchung gu / daß nemblich die Natur dadurch erfaltet / gefchwechet und vers dorben werde. Weiß nicht wie es benn ihnen zu ihren Worhaben dienen foles muffe dennflaculenciam maden/ oder die Gewachfe an ihremhinigen Drie in ihrer Natureine andere Gigenschafft haben. Gie handthierenes auff folgendeweifet Die Bletter werden gefamblet / the fich noch der Saame am Stengelfehenlaffet/werden im Schatten gedorret und gupulver gerrieben/mit Donig vermischet / vnd Rugel als Tauben Eper groß darque gemachet / von felben effen fic ein/swen oder dren fluct/ond gehen darauff ihre Gange, Gierd ften auch die Danffforner / befprengen fie mit Gals / vnd effens an fatt des Confects. Der Perfifche Gefandte nach Holftein/Imamculi Gulthan/ein Mann von 70. Jahren gebrauchte diefes flets auff dem Wege / nach demer au Affrachan ein jung Weib genommen hatte.

Bangi Rindl bengs.

Die aber foldes in Verften genieffen/ haben ben ehrbaren Leuten nicht ein fo gar gut Lob/mannennet fie Bengi Kidi bengi, Danfffrefferichte Dan reiher/vnd verhurte hunde. Ja fie fagen/ daß diefes eine fo groffe Gunde fen als wenn einer feine eigene Mutter auff Mahumeds Grab gefchendet batte aber die der Beilheit ergeben/achtene nicht greß.

Wenn fie nunibre Luft gur gnuge gepflogen / meinen fie / wenn fie fich nur ffract eufferlich wieder reinigen / fo habe es nichtes gu bedeuten / darumb fennd fo viel gemeine Badfluben an allen Orten/in welchen fle fich heuffig und bald nach dem Bepfchlaff einfinden. Etliche/ die ins Bad nicht fommen fonnen/begieffen den ganken Leib mit Waffer. Daben defwegen an gewiffen Drienim Daufe allezeit Waffer in bereitfchaffe fteben.

Das 16. Capitel.

Bon der Verser Haußbaltung / ond insonderheit von Ruche und Reller / oder Greife und Eranch.



Te Derfer ins gemein haben nicht toftbare Daufhaltung / es erfors dert ihr Daufwesen / Ruch und Reller querhalten/ fo ferne man

niche

nidet viel Beiber nehmen wil/nicht groffe Intoften. Cattun und feiten Bah ren weil es im Lande falt vond dafelbft gemachet wird ift nicht thewr. Gie ha Benig benwenig Daufgerathe/weder Raften noch Cohrande/wennihre Cammern Daufger mit Tapeten auff dem Pflafter beleget/ Die Speife Cammer mit Reif verfehen rath. ift/hater nur Bleifch ju fauffen/welches allenthalben gar wolfeil/aufgenomen Ju Jepahan/weil dafelbft eine fehr groffe menge Wolckes / und der Proviant von andern Orten muß dahin verschaffet werden. Früchte (berer fle viel genieffen) giebtihm fein Barte am Daufe/ond feinen Reller ein flieffender Bach oder Quelle. Thre Cammern fennd mit Tapeten beleget / auff welchen fie in Strumpffe gehen und figen. Es muß in jhren Cammern nichtes unfaubers/ auch fein Sund fommen / fie gebrauchen fonderlich darzu eigene Topffein Den Gemachern / Tüfeahn genandt/welche fie allegeit neben fich febenhaben/ und im effen der Früchtevnd Speifen/die Schalen und was untüchtig ift/auch thren Speichel darein werffen. Golche Tuftahn werden in Gaftereven viel Tuftahn, gebrauchet/ und zwifchen zweven Derfonen allezeite iner gefeßet.

Bas fie des Binters für Vortheil fich ju warmen und das Solh ju maren / und wie fledie Tenur gu bacten und braten gebrauchen / ift allbereit phet im 6. Capitel des vierdten Buches angezeiget worden.

Bum fochen gebrauchen fie Topffe von Ern/ auch Rupffer fo verginnet/ und von Erde gebrand / welche wir ben etlichen ordentlich auff einem heerdt eingemauret/wie unfere Deftilier Dfen/gefeben. Ihr Fewrwerck darunter/ift rathe. nach dem der Drivnd Land/von Hola/Grauch/Ruh-vnd Camehlmift. The re duffeln fennd auch von Rupffer/gar fauber und fubril gedrechet/und allent halbenglat verzinnet / daß man fle vor Gilber anfeben folte. Gie gebrauchen auch viel Porcellanen Schuffel und ander Befdirre / auff den Dorffern fins det man meift irdene aus Dohn gebrante Gefaffe. Was ihre Speifen betrifft/ balten fle in gemein nicht viel von überfluffigen Berichten/ laffen fich mit wenis gen begningen. Befindet fich derwegen nicht/was Bizarus ihnen fchuld giebt/ daß das Kleifch ben den Perfern darumb fo themr / weil fie fo freffig maren. Denn die Alten des Tages viermahl wolten gefättiget fenn/was folten denn die jungen Leute nicht thun. Dem Bizaro aber feke ich entgegen den Justinum/ welcher faget: Perfæ funt in cibum parci ; ben Athenæum : Paucis cibis Lib.4.p.144 utuntur Perfæ, & bellariis multis, Item den Alexandrum ab Alexandro, aus welchem Stuckius in antiquit, convival erzehlet/daß die Derfer des Zas Lib. 1. t. 1. Bes faum einmahl und gwar gu Mittag effen. Welchen drenen legten Auto: pag: 26. ren ich auch benflichte/ ihrer viel halten des Tages faum eine rechte vollstans dige Mablgeit/auffer der effen fle ein wenig Butter/ Rafe und Barten-Fruch Meffig im te/ich habe auch gefehen das etliche des Tages swenmahl gelochte Gpeife gegefs effen. The principal Gericht fo fle ihnen alleseit guerft vortragen laffen / ift Schlechter auffgewalleter Reif / welchen fie Plau nennen / worauff in gemein Mancher. Befocht Chafffleifch lieget. Gie richten auch den Reiß auff unterfchiedliche art len arten der Ju/vermifdenifn mit Corinthen/Mandelen/farbenifn mit Gafft von Gras Speifen. naten/oder Rirfden/ Itemmit Gaffran/ und haben wir an des Roniges Ia: fel wolviererlen garben in einer Schaffel ordentlich geleger befommen.

Pag. 554:

Rudjenge

Speife ber

Lib. 12 pag

3332

Ffff "

Sie

Sie belegen auch den Reif mit gebratenen Dunern vnd Fifchen / Item Spinat/faur Amffer und weiffen Robl/ von braunen Roblhalten fie nichts. Sie baben allerhand art Feber Bieh/daß fie verfpelfen/gleich wir/ ohne Cals cunifche Daner. Dan berichtete vns/baß ein Georgianifcher Rauffman batte ben Schah Abas Beitenetliche von Benetien nach Jepahan gebracht / batte Das find für ein Zumein ober 16. Reichsthl. gegeben. Raphuner aber und Rafanen baben fie gnug / welche an etlichen Orten/ba fie fallen/gar woifeile.

Brobenn serfchiedli. cher art.

Jucha Ru chen.

Gie effen groar den Reig anftatt bes Brodts/aber haben gleichwol auch onterichiedliche arten von Broot / fo von Weigen gebacken : Komatich fennd Ruchen dren Ringer diche/ über halb Ellen lang. Lawafch fenndrund/ ein halben Roll dicte / Pealekesche Ellen lang / werden in Daug Dien oder Tenur angeflebet/vnd mit funff Finger (von welchen fie auch ben Dabs men befommen ) in Rurchen gestrichen. Sengek wird auff runde Relofteine/ mit welchenetliche Dfen außgejebet/geschlagen/vnb baber puetelicht. Jucha fennd bunne Ruchen/faft als Dergament / ben einer Ellen lang und faft auch fo breit / bie gebrauchen fieerft an fatt ber Gervietten ober Borfucher / mis feben Die fetten Singer Daran / weil fie ben Reif zwischen ben pier forder Singern aus ber Schuffel nehmen / vnd barmit jum Munte fahren. Auch mit den Ringern das Fleifeh von einander reiffen. Dann man gar felten fibet/ Daß Meffer bepm effen gebrauchet werben. Wenn nun die Jucha auff folde art ihnen gebienet/werden fie in fruden gerriffen/etliche frud lein Bleifch ober Reiß brein gewickelt/ auch etliche nur bloß auffgegeffen.

Dolberne

Betrancle ber Derfer.

Eeffel.

Paki tritt eten teinen Bein.

Bu ben Suppen gebrauchen fie nicht/wie wir/filberne/fondern alle/auch an des Roniges Zaffel holperne Leffel / fo Oval, mit einem dunnen ond halb Ellenlangen Stiebl/ von felbiger art ich auch mit beraus gebracht bate.

The Befrancte ift ben ben meiften / fonberlich ben bem gemeinen Danne/nur Baffer/bifmeilen mit Dufchab und ein wenig Effig vermifchet. Db der Wein zwar nicht themr / fintemabl in Eraf / Abirbeiganund Schirman ein Lullein (ift fo groß als onfer Deaf oder Ranne) omb zwen oder bren Bro fcen/fennd boch ihrer gar viel/weil ber Wein in ihrem Befege verbotten / fele bigemzur Folge/fich des Weins ganblich enthalten/ wie auch die Haczi, bas ift/ die zu Mecca und Medine ben Mahumeds Grabe Wallfahrten gewes fen / muffen auch Belt ihres Lebens feinen Wein trincfen. Gleichwol aber fennd auch viel unter den Derfern/fonderlich die an ben Soffen fich auffbalten/ welche groffe Liebhaber des Weins fennd / und meinen / daß die Sande fol chen ju frinden tonne ihnen burch bas Diffeel / burch welches ihre andere Gunden auch diefe mit vergeben werben / wenn fie ihn nur nicht felber mas chen/laffen baber frifch einschencken. Sonderlich mußer in ihren Gafferepen nicht gesparet werben. Rach gehaltener Dablzeit wird allezeit am meiften in ihren Baftboten warm Waffer in einer Schenckfannen ber-

umb getragen/bamit fie bie fetten Dans de wieder abwaschen.

Das 17. Capitel.

Bon andern Sachen / so die Perfer neben noth= burfftigen Speifen und Eranck zu genieffen pflegen/als da ift: Opium, Tabak, Cahawè vno Tzai Chattai Waffer.

At. S baben die Verfer / wiewolnicht alle / boch ihrer gar viel im Be: Dpium. brauch / baß fie bas Opium gar offe genieffen / nennen es Offiuhn, auch Tiriak , welches fie in runde als Erbfen groffe & tigelein machen/ und alfo verfchlucken. Die fich daran gewehnet/fonnen einhalb Quentinvnd brüber vertragen/etliche gebrauchen es vmb den andern und dritten Zag/nur Dafffieddficht und ale truncten darvon fennwollen. Es wird teffen in Derfien bin und wieber/ fonderlich zu Jepahan gar viel gefamblet. Die Daanfopfie/ wenn fie noch grun/werden geripet/baraud ein weiffer Safte bringet/welcher/ menn er ein wenig geftanden und fchwarß geworben / abgenommen und jum gebrauch bequem gemachet wird. Ihre Apoteler und Materialiften baben groffen Gewinft daran/weil deffen fo viel gebraucht wird. Es wird aber bas Opium nicht allein in Perfien / fondern auch in

Turckepen und Indien febr gebrauchet. Bellonius febreibet lib, 3. obfervat, cap. 15. daß niemand in Zurcfepen fey/ber nur einen Dfenning bat/bag er ion nicht halb fur Opium bingebe. Er faget/bag zu feiner Beit wol funffpig Samehlemit Opium beladen aus flein Aficn in Ehreren/ Derfien und Indien gegangen fennd. Ge bat einer von ben Janiparen in jeiner gegenwart ein balb Quentin und den andern Zag bernach ein gant Quentin verschlucket/ man bat an ihm nichts / als bafer ein wenig taumeln gangen / merden fons nen. Sie fagen es mache einen fühnen und behergten Duth / ich halte nach

art des Trunctes/ qui in bellum trudit inermem.

Es follen auch etliche Weiber/wenn fie fich mit dem Manne nicht wol begeben / mie dem Opio, weil fie deffenniche gewohnet / jhr Leben verturken tonnen. Gienehmen beffen zu viel/ vnd trincfen Maffer barauff.

Den Tobaet lieben fie auch über alle maffe / man fibet jeglich Stantes Derfon bin und wieder/ auch allerdinges in den Rirchen figen und fchmauchen.

Den Tobact bringen fie von Bagdad oder Babrion und Rurbeftant Frincfer. wofelbft er heuffig machtenfol. Sie wiffen aber denfelben nicht gugurichten/ laffen ibn nur als andere Rrauter burren ; Sie hatten in Ispahan gange Rrambudenvoll/ baer denn in groffen Gacten fiebet/vnd die Blatter in fiths cen gerbrochen als Geneblatter angufeben. Den Guropeifchen Tobact lie ben fie fehr/nennen ihn Inglis Tambaku, weil ihn die Engellander meift hineinbringen. Wennich meinen Lehrmeiftern ju Schamachie / deren oben ge-Dacht worden / ein fide lein Fingers lang verehrete / hatte ich fie zu allem febr willig. Die allgemeine art den Sobact ju trinden / ift diefe ! Gie nehmen eine glaferne Flafche / Rrug / Indianifche Duf / ober Rabact ( ift eine barte Shale von einer fonderlichen art Rurbs) und gieffen felbige über die helffte voll Baffer / fo bifweilen mit wolriechenden Waffern vermifchet / laffen von

Eurden'

Hor. Hih

Ep.s.

Dasfünffte Buch ber Perfianischen

Art Tobact au trincfen.

598 oben eine Robre herunter ins Baffer gehen/ auff der Robreaber ift eine Rrone/ inwelcher fie den Tobact und eine gluhende Rohle druber liegen haben. Dennift eine holherne Pfeiffe eine oder zwo Ellen lang/ fo in das Befdf abers Baffer gehet/durch diefe ziehen fle die Luffe nach fich/fo muß alsdann der Tos back Rauch/weil das Befaß neben der Rohrenfeft zugemachet/burch das Waß fer folgen/die fchwarne und fette Materie bleibt im Baffer. Etliche giehen den Rauch aus mangel folder Gefaffer nach unfer art durch lange holkerne Dfeifs fen/an welche fie forn ein von Erde gebrantes Mundloch flecten.

Cahwa Maffer.

Ben dem Tobact trinden haben fie das heiffe fchwarge Waffer Cahwa alsbald tur Sand. Es ift eine Brucht/fo ficaus Miffer oder Egypten befome men/an der Substantz den Turdifden/aneufferlicher Geftalt/onferm Weis Ben nicht vnehnlich an groffe aber einer Turchischen Bonen gleich / gibt weis Mehl. Die Korner braten oder brennen fie vielmehr in einer truckenen Dfan ne/reibens flein/ fochen es/ond trincten bas Waffer. Es hateinen brandigen und unanmutigen Befchmact. Es fol febr falten/und die Natur unfruchtbar machen / Defimegen es die meiften trincten.

Distorie pon Dah. mud Ras. nin.

Bennmanaber foldes Cahra Baffers juviel gebrauchet / fol es die Aleifchlichen Begierde gant auflefchen. Gie fchreiben von einem Ronige Sulthan Mahmud Kasnîn , welcher vor dem Zamerlamis in Derftenregies ret hat. Daß derfelbe an das Cahwæ Baffer fich fo fehr gewehnet/daß er auch feines Chegemables darben vergeffen, und vor dem Benfchlaff einen Getelbes fommen / welches die Roniginne übel empfunden. Dann ale fle einsmahls im Renfter gelegen / und gefehen / daß man einen Dengft juwallachen nieder geworffen babe fie gefraget / was das bedeuten folte? und da manthr mit ver blumten Borten porbracht/wie man dem Pferde die Bolluff und den Duthe willen benehmen wolte/daß es nicht auff andere fpringen oder fich an die Stut ten fehren folte/habe fie vermeinet/es ware dig alles nicht notia/ man folte ibm nur das schandliche Cahwæ Waffer gutrinden geben/ er wurde dem Ronige bald gleich werden.

Sie melden auch von dieses Koniges Sohn Nahmens Mahumed /'als derfelbige nach feines Batern Tode fur Regierung fommen / habe er fehr viel auff die Poeteren gehalten/ond einem damable berühmten Doeten Nahmens Datin Bir Safin Firdauft anbefohlen / er folte ein Poetifch Werct von luftigen Inven Daufi Docta tionen fcbreiben / für jeglichem Bers wolte er ihm einen Ducaten geben. Sit dauff feket fich und fchreibet so, taufend Derfe/welche noch heutiges Eages in Derfien gelefen und hoch gehalten werden. Alls das Werch übergeben / und der junge Ronig swar feiner Bufage nach den Poeten lohnen wit / widerrathen die Rathe / fo viel an einen Poeten gufpendiren. Er nehme wol mit einer geringer Berehrung verlieb. Dem Doeten werden nur etliche Ducaten gefchickt / welches ihm fehr verdroffen / alsbald andere Berfe an den Ros nia fcbreibet / worinnen er die geschickte Gabe durchzeugt; wie es nemblich fein Roniglich Gefchench: Dandwerd's Leute/ale Becker und Schufter vflege ten foldes juverehren/ob er denn nichteines Roniges Cohn/fondern Becters art / vnd Beblutemare. Der Ronig verftehets / ale wenner ihn einen Becter

Cobn

Cohn gescholten / flagets auf Mngedult feiner Mutter / vnd fraget ob nicht Sulthan Mahmud fein Bater gewefen ? Die Mutter vermutet/daß der Poes te/weiler dif gefehrieben/mehr Wiffenschaffe darvon haben muffe / befennets dem Cohn in geheim/daf/ weil der Konig das Cahwæ Waffers offt und alls suviel gerrunden/ dadurch auch alle hoffmung zu einem Erben verlofchen ware/fie umb Erben des Reichs ju haben/den Soff Becter/der feine weiffe 21r me gehabt/jugelaffen hatte. Ware berwegen ber Becter nicht gewefen/fo ware er/fhr Cohn/auch nicht trieth alfo/daft er den Doeten befriedigee/damites nicht Bersm.comferner aufteame. Lindere fagen/daß dif fich mit Alugufto und Dira, gugetragen. mun. in vir-

Beil dannder übermäffige Bebrauch diefes Baffers die Bleifchlichelis gil. de viea fe / Juwelden doch die Derfer von Natur fehr geneiget / und die meiften ihr Summum bonum darinnen ju haben vermeinen/vertilget/haben die Doeten

felbiges zu fchelten folgendes Beit gemachet :

ار سية روكة نام اوست قدرة قاتل نوم قاطع شهوه

Ohn Sye Ru ki namiust kahvvæ. Katil naum kathehi schahevve.

Ist auff Deutsch so viel:

Cahvvæ duschwartes Ungesicht/ Daß man dich doch magleiden? Wo du hinfompfi/mußman danicht Die Luftond Benfchlaffmeiden?

Es iff obenim 10. Capitel diefes Buches gedacht worden / daß ju Jepa: Tzai Chathan am Maidan unter andern Rrugen auch einer fen/welchen fie Tzai Chat- tai. tai Chane heiffen/in felbigem/ wie auch an andern Orten trinden fie ein heiß fcmars Baffer / welches gelochet wird aus einem Kraute / fo die lebelifchen Zartern von Chattai in Perfien bringen. Es hat langlicht fpipe Blatter / ets waeinen Boll lang und einen halben breit/fihet/wenn es gedurret/fchwarklich/ rollet und frummetfich als Burme gufammen. Es ift aber eben das/was die Tinefer Thee/die Japaner und Indianer/Chia und Chaa nennen/dann ben diefen Nationen dif Rrautin hohem Werth gehalten wird. Die Perfer foden es mit flarem Baffer/Unif oder Fendel/etliche thun auch ein wenig Nes gelfen dargu/ond verfuffen es mit Bucher. Sat eine conftrigirende oder gufam men giehende art. Es wird Diefem Baffer von den Derfern/Chinefern/ Jas panern und Indianern eine fürtreffliche Rrafft und Birdung jugefdrieben: Es folden Magen/Lung und Leber/bem Geblute/ja allen viscerib. des Menfchen heilfam fenn/felbige reinigen/fidreten/den Stein vertreiben/daß Daupts wehe und alle übrige Feuchtigfeiten/wodund der Menfch trage und fehlafferig wird / benehmen. Giner / der diß Waller fleifliggebrauchet /foletliche Mache

muner und wachfam ohne beschwerung des Schlasse fleen und Kopff Arbeit mit Luftverrichten formen. Abennes massifig genossen wird foles den Mensschen nicht alleine allezeit bep guter Bestundheit erhalten fondern auch zu einen hohen Alter bringen.

Bird in Solland ge.

Es ift diefe Kraut Thee muntefr auch in Holland wol befand / und bringen es die Highbinfahrer mit feraus. Man kan es zu Amfterdam habhaffr werden / wiewol noch nicht in groffer menge / weil/ wie ich bin berichtet worden? die Frantsofen es fibr an fich kunfen follen.

Werandere Quiores hiervon lefenvoil/ fan nachfoliagenden Maffeurm derrebus Indicialis, 6, pag. 10 s. 8 dar: von den Chinefern (dyreibet Ex herbaquadam expressibiliquoradmodum falutaris nomine Chia caldus hauritur, ut apud Japonios, cujus maximè beneficio pituitam, gravedinem lippitudinem nesciunt, vitamq; bene longam fine ulla tere languore traducunt.

Et lib. 12.pag. 242. Circa potionem illam diligentissimifunt, ac principes interdum viri suis ipsi manibus eidem temperandæ at mifecundæamicorum honoris causa danc operancertas qi habentædium partes ad hoc destinatas, venientibus & abeuntibus amicis pocula

porigunt.

Linfebotanus cap. 26. de Infula Iaponiapag. 31. Ex herba, quam Ghaa vocant, in magnam hujus potus æstimatione & Indi, qui aliqua opulentia pollent, loco fere secreto aquam hane servant, camq; excipientes amicos summa benignitate depromunt, ollas peculiares ad coquendas habent &c.

Geschirre sum Thec. Diele Aufrecht von.

Diele Aufrecht von empfangen ihre Gaste/voelden sie sich gut die steun wollent mit einem solden Trunck Basser; Er muß auch im Abschied wider der Auter Expl. Ein baben sonden von dass daubere Gresele in vooldene geschoften deuereite wird. Wordenen werden erliche sampt dem Kraute ber wie in der Gottorsflissen Kunst Cammer verwahret. Aus jest erwehnten und noch andern Seriebenten gibt Nicolaus Tulpius von diesem Kraute aufssihre dagen Berick. Wie im lest erwehnten und indem Wericht. Wie im lest ern Capitel des 4. Buches seiner observationum medigarum darvon zu lesen Lapitel des 4. Buches seiner observationum

## Das 18. Capitel.

# Bon der Perfer Sandthierung und Gewerbe wos durch fie ihre Nahrungfuchen.

Er Perfer Nandthierung/durch welche fleiste Nahrung suchen/ill neben dem Actervord Bartenban/aussich in welchen sie die Landen dem Vollenstein der Vollenstein

Sandwercer Laben.

Der in ihren Berckfletten ihre Dandthierung treiben. Dann fle nicht / ober gar wenig / nemblich die nicht außgeben konnen / in ihren Wohnhausern/ fondern am Marete in dargu verordneten Baffen und Bewolben öffent lichfigen. Die meiften Dandwereter fennd Weber und Sarber oder Blumen Mahler/welche mit Baumwolle und Seide umbgehendie fle gar artig in Zeus ge / auch guldene Stucke ( derer feines über gehen oder gwolf Glen lang / als Schneiber vielgu einem Perfifchen Rockenotig) bereiten. Zu Jefcht und Rafchan fennd tonnen tei. die funftlichen / welche allerhand Figuren / fonderlich ihre Schrifft in feiden nen berriege Beug / fo fubricl und gierlich ju wirden miffen / daß fie auch der befte Schreiber nicht formlicher ichreiben tan / wie wir der gleichen Urbeit mit beraus gebracht. Solche Bahren werden / was nicht in Rleider verarbeitet wird hin und wie der in/ond neben der Baumwolle und rohe Seide aufferhalb Landes mit grof? fen Bewin verhandelt. Daß ich der Geide nur ferner gedencte. Im Lande gilt ein Dfund Geide 16. und 18. Grofden / oder swen March Lubich und etwas briber. Gie handeln aber onter fich alle nach Badman / welches an unters Schiedlichen Drien auch onterschiedlich ; Tabris Badman halt o. Dfund. Chad Badman / gleich es in Rilan am meiften im Gebrauch / 12. Danid Schamadi und Rarabad Badman 16. Pfund.

Man rechnet in gemein das in Derfien / nach dem die Jahre fennd/ von seben in swannig taufend Ballen oder seben Soom (weil jeglich Soom sween Seibe im Ballen in fichhalt) gefamblet werden. Gin Ball aber halt 216. Dfund. Rilan Lande falt. gibe in guten Jahren allein 8000. Ballen. Schirwan 3000. Chorafan 3000. Malandaran 2000. Rarabach 2000. ohne was Georgia/welches auch Geis Den reich/vnd andere Orter geben. Bondiefen follen auffe bochfte in Derflen Bu verarbeiten nicht über taufend Ballen bleiben. Das andere wird alles nach Indien/Zürckepen/ Italien/andie Englische und Dollandische Schiffe verz handelt. Diese bringen aus ihren Drien Binn/Rupster/auch Englisch/Franko fifth und Hollandifch Tuch/welches von den Derfern/weil fie mit Bolle und Euch bereiten nicht wolvmbzugehen wiffen/ hoch beliebet und geschäpetwird/ und muß eine Elle gut Tuchomb acht/ geben in gwolff Reichothaler in 30%

pahan bezahlet werden.

Die meiften und reicheften Rauffound Sandelsleute in Derfien / fennb Armener die Armenische Chriften / welche in und aufferhalb Landes hin und wieder rets die reichften fen. Dann Derfien ein fren offen und nicht als der Ruffen verfchloffen Land Rauffleute. ift. Es mugen ihre Ginwohner und frembde Nationen auf und einziehen/ handeln und wandeln wie fie wollen / wenn nur der Obrigfeit ihre Bolle und Befälle darvon einfommen.

Es haben die Perfer und Turden unter fich einen Bact / daß fo.wol Grene Dan-Bur Rrieges als Friedens Zeit die Rauffmanschaffeen vnter ihnen in und aus Delling sur dem Lande unverhindert getrieben/vnd die Carawanen ficher gehen follen/weil Rieges teit

eine Nation fo wol ale der andern daran gelegen.

Es folten die Perfer viel gröffern Runen mit ihren Rauffmanschafften Schaffen/wenn fle mit groffen Schiffen und Schifffahrten umbzugehen wit ften/woran es ihnen aber fehlet.

Bie viel

Das fünfte Buch ber Perfianischen

Mahrung von Schreiberen. 602

Won Golbaten Befen.

Beilin Perfienteine Buchdruckeregen/ond die Bücher gleichwol hoch und ihmer gehalten wedent. Eintemahl ein Buch/vond insonderheit der Alle cotan / den man bey von / venner gedruckt wäre / vond be in Reicheibl, kauffen tönte/muß bey ihnen geschrieben / s. 20. und mehr Neicheibl, gelten. Darumb schwie figer viel / welche ihre Kinder / sonderlich die der viel soben / lassen with Jand spreiden men. Und sepnd etliche etausend / die flut von solchen Bachern und andern Schrieberegen erlehren.

Beil auch onterschiedliche Provincien so wol in Friede als Rrieges Zeiten Soldaten in bereischaffe halten muffen / sennd wiel tausend Risilbasche und

Soldaten die von Sold leben. Bom denen bald mit mehrem.

### Das 21. Capitel.

Bon der Perfer Ehestand / von vielheit der Frawen/ond was es bisweilengeschadet.

Perfer nehmen viel Beiber.

Lib. 15.

زنی نو کس لي خواجه مر نوبهار که تقويم پاريس نيايل بکار

Min offe ein Beib/ daß dir ein fieter Frühling fen. Nichte ein Salender daug/wenn ein Jahr ift vorben.

Azear. 8.

Mahumed hates im Alcoran ihnen vergönnet vind gut geheifen / daß fle auch vermäge jhrer Religion fo viel Beiber nehmen migen / als ihnen beliebet vond fle ernehren können. Reiche Rauffleute/die im Lande in vinterfchiedlichen Saddenifhre Handelung haben / haben an den filrnembflen Erten jhre

Pigan

eigene Daufer und Framen. Sepnd alfo/wo fie binfommen/zu Daufe. Aber daß fie/ fonderlich die in Meden/ folten nicht weniger als fieben Weiber neb. men muffen. Jem/baß die Rinder ihre Eltern/wenn fie uber 70. Jahr/felbft ombbringen foiten / wie Digerin feiner Geographia fcbreibet / ift weder jest Pag. 53 1.

noch in neheften Beiten im gebrauch gewefen.

Was aber die vielheit der Weiberihnen zum offtern veruhrfache/muffen fie mit groffem Schaben erfahren. Es lan onter jolchen Cheleuten nicht rechte inbrunftige Liebe und Bertrawligfeit fenn. Dann wie Ammianus Marcels linus faget: Apudeos per libidines varias Charitas dispersa torpescit. Siefonnen nicht alle Weiber gleich lieb haben. Dann Die Liebe/fo gertheilet/ ift nimmer fo frafftia / ale wo fie bepfammen bleibet und auff einen allein falt. Dan befindet dergleichen auch in andern Fallen/fonderlich ben Pofenfaten/ Da ein Derr viel Diener hat. Esift ebe zu vermuten/ baf viel/ja alle Diener/ einen Beren herpliglich lieben/als ein Berr alle Diener. Daber fompte/ bak/ menn fiece ein wenig verfeben/ herunter muffen. Wenn benn nun ein Weib fibet/Dafifr Liebfter einer andern fowol(offe beffer) als ifr die Dercte ber eber Teren. im tichen Liebe erweifet/entftehet/gleich ben ber Liebe nach bem Comico ju gefcher ben pfleget/Argwohn/Diggunfi/Daß/Feindschaffe. Es entftebet offe unter pert Weibern gefährlicher Banct und Streit mit groffen Berbruf und Mis Derwertigfelt des Mannes. Daber haben fie ein Ehretifch Sprichwort:

ایکی ایشک بیرکاروان ایکی اروت بیر دیوان Iki Ischek bir karvvan Iki arvvat bir divvan. Sween Efel/eine Carawan/ Bwo Beiber / einen Richter Dlan.

Ift fo viel gefaget: Deit zween Efeln / weil fie faul fennd / hat man fo viel zu thun / ale mit Thieren einer gangen reifenden Rotte oder Gefellfchafft. Und wer zwo gance füchtige Weiberhat/muß jmer zurichten und zu schlichs ten haben. Bifmeilen gebeihet folder Cheftand bem Mann zurhochften Ges fabr und Bingluct / jafoftet ibm wol gar das Leben. Wie mir beffen unterfchiedliche Erempel fennd erzehlet worden/ beren nurgwen/ fo fich gu Schach Abas Beit zugetragen/ich mit anziehen wil:

Es ift zu Schamachieeln Changewefen/Nahmens Silfahar/imgrof: Grempel fen Unfeben benm Ronige und bem ganben Lande / welcher Ronige Chodas der untre. benbe (Schach Abas Baters) Schwefter jum Beibe hatte. Ale biefe fibet/ wen Bei Daßihr Mann noch eine junge Fram nimpt / und gegen berfelben fich etwa ber an die freundlicher / ale fie es gerne gefeben / angeftellet/ wird fie/ ale eines Roniges, Manner.

Zochter / aus Dochmuthihm gram / fchreibet an ihren Bafer / ben Ronig Abas / daß er fich fur ihrem Manne wol vorzuseben batte / dann er wurde erachten ihm Schaben zuthun. Schach Abad/welcher fonft fehr argwohnia

war / glaubet folcher Berleumboung/ fendet ben Chan von Defched Rarts fchichaichan/ welcher eben bamable ben ibm ju Ardebil war / bes Gilfabar Chans Ropff zu bolen. Diefer machet fich alebald auff nach Schirman, bes gibt fich ans Gebirge Elburs/fchicfet jum Gilfahar / bager zu jbm fomme. Diefer von Rartichichaichan/ale feinen alten befanten Freunde/nichts bofes vermutend/ fompt zu Abend fpat an felben Ort / fcblaget fein Belt nicht ferne vom Belt des Rarffchichai auff. Rartfchichai aber fechet frube auff / machet fich mit etlichen Dienern jum Bele bes Gilfabars / welchen er noch auff bem Bette / aber wachend/ findet/ gruffet jbn freundlich/ faget: er fol aufflieben/ und mit jom fpagiren geben/ er hatte mit jom nothwendig zu reden. In dem Gilfabar faum halb angefleibet ftebet / vnd fein Bebet thun wil/gibt Rarts fchichat feinen Dienern / ihrer abrede nach einen Winch / Daß fie zufallen und ibn niederfebeln. Rarfchichai nimpe den Ropff und eilet darmit jum Koniae. Dif batteibm feine Bigamia verubrfachet.

Gilfahar, Chan wird der Ropff abgeriffen.

Ein anber Erempel Beiber.

Deach Diefem hat fiche auch zugetragen / daß in Ardebil ein Weinschenche Mahmens Schirigi Maly ( welchen onfer Perfianer gar wol gefand ) als Er einsmahle am fpaten Abend mit einem guten Freunde auff der Braden Heider Aaly (welche im Abriffe ber Stadt befindlich ) figet und frins der untreme det/fompt ein beladener Maul Gel allein gangen/welcher / als fein Derr ein Rauffman/fich feiner Dothdurffe halber an einem Bach gefetet/barvon gan: gen/ond jur Stadt/welche in der nabe/ fich gemachet/ felbigen Efel fattelf ber Beinschencke ab / vnd laffet jon lauffen. Der Rauffman tompt in Arbebil fuchet feinen Gjel/ond findet ihn zwar auff der Straffe/aber ohne Guter/gebet berwegen jum Chan und flaget über diefen Berluft. Der Chan aber faget : Er fonne ihm nicht helffen / weiler den Thater nicht wiffe. Der Rauffman machet fich darauff jum Ronig. Der Ronig fendet den Kauffman alebald wieder gurucke nach Arbebil an Allaculichan/mit ernftem Befchl/baff/weil er Die Straffen nicht reine gehalten/ond Sauf fuchen gethan/wie fiche gebubret batte/ fol er dem Rauffman feine Guter/ nach dem der fie fchagen murde/ obne allen verzug bezahle/welches auch gefchach. Es begibt fich aber das der Weine fcence / nach dem erdurch die auffgefischte Buter etwas mutiger wird / fich mit einer Framenauch nicht wil begnügen laffen / nimpt gu ber vorigen noch ein jung Weib / welche er ihrer Schonheit halber aus einem gemeinen Orte auffgenommen/abermit ihr feine Rinder zeugete. Als nun der vorigen Fra wen Sohn/ ein Anabe von neun Jahren/ein einig Rind/ einsmahls aus ber Schulen fompt/vnd fibet eine Delone (alebes Jahres erftling) in der Camp mer angefchnitten liegen/fchneibet auch ein finet barvon/welches bem jungen Beibe verdreuft / vnd ben Rnaben feblaget / darüberdie Welber einand er in bie Daar gerathen. Als ber Mann zu Dauß fompt/bringet bie Dutter mit bem Sobndie Sache fo beweglich vor / daß die junge Fram vom Danne acs prügelt wird. Diefe / folche Schmach zu rechen/gehethelmlich zum Chan/ und offenbaret ben Diebftahl/ber Weinfchener wird alebald eingezogen /ergs miniret/ond auffgebend et ; die Deiber aber/weil fie fo lange barmit gefeb wies gen/baben öffentlich gefchenbet/verftoffen/vnbder Gohn jum Gelaven were ben

ben muffen. Die Guter hat der Changu fich genommen / und alfo mehr als er bem Rauffman geben muffen / wieder befommen. Das bieg : Dim gwo Beiber und vertrameibnen beine Geheimniffe.

#### Das 22. Capitel.

# Wie fie henrathen und Hochzeit halten.

De Perfer henrathen zwar zimlich nabe in die Freundschaffe: Giner mag wol feines Bruders Witte nehmen / auch Bater und Sohn S fonnen Die heprathen/welche onter fich Mutter und Sochter fennd/ wie ju vnfer Beit zu Schamachie ein Witwer / welcher zwene Gobne batte/ eine Bitwe mit zwo Edchtern heprathete / vnd gab jeglichem Gohne eine Sochter. Daß fie aber fo nabe ins Beblute frepen fotten / bag einer feine leibe liche Mutter / Zochter oder Schwefter nehmen folte/ ale wol vor Reitenben ihnenmag gebrauchlich gewesen fenn/ wie barvon unterschiedliche Diftorien coreiber/ Die Briffonius lib. 2. de Regno Perfar, pag. 213. & legg. anteus act/melden/befindet fich jego nicht mehr. Es ift auch folch erfchrecklich Lafter/ fich mit leiblichen Schweftern zu vermifchen / vor dem Cambyfes in Derfien Cambyfes nicht üblich gewesen / fondern durch deffelben Roniges ungebührlicher Liebe nimpe feine gegen feine Schwefter / bie er wiber feiner Land. Marbe Willen und Gefege Schwefter jur She nam/erft eingeführet worden. Wie darvon zu lefen benim Herodoto lib. 3. pag. 173. Defigleichen that auch Ptolomous in Egypten / in dem er aus Beilheit gegen feiner Schwefter entbrand / daß er fie zum Welbe haben Bie auch mochee/ allen im Lande fren gab / leibliche Schwestern zu henrathen/ wie bar : Protom. von Alexander ab Alexandro lib. I. cap. 24. pag. 92.

Wenn nun ein Dannbar Jungling gur Che fcbreiten wil / ond bat bes liebung queines Mannes Lochter / fo erfundiget er fich burch die andere und Unfang ber britte Derfon Derer beschaffenheit. Dann er felbft noch feine Eltern durffen fie Deprath. nicht feben. Ift fie nach feinem Sinn/ fo fchicket er zwene von feinen nebeffen Freunden / welche mit ben feiner Befchneibung gewefen / als Freywerber ju ber Jungfer Bater/ond laffet fie omb felbige ansprechen. Worben fie dif im gebrauch haben / daß der Jungfer Bater und Freunde fich anfanglich gegen Die Frenwerber nicht fo gar wilfahrig und gutthatig anftellen / vermeinende/ es habe fonft das anfeben / als wolfe man der Lochfer gerne loß fenn. Wird das anbringen wol auffgenommen / bandeln die Elfern mit den Frepwerbern/ ale Gevollmachtigten/vmb die Mitgabe oder Brautschan/welchen nicht der Brauf Freunde / fondern der Brautigamoder deffen Freunde geben muffen. wer ihn gibr Solde Mitgabe wird auff zweperlen art eingebracht/ entweder ber Brautis gam fendet felbige Purp vor der Dothaeif in der Braut Dauß / welche die Elternbehalten ober ber Lochter mitgeben mugen / fol alsbann fo viel fenn / als eine belohnung an die Eltern / daf fie bas Rind fo wolerzogen haben; oder verfchreibet der Braut eine gewiffe Summa Beldes / Geide / ober Geiden Bahren. Golde alebann / wenner fich etwa von jhr wolte fceiben laffen/

Biebie Co. pulation gefchiebet.

Kali oder Molla muß unterfchrieben werden. Dach gefchloffener folcher benfleur verordnet die Braut und auch der Brautigam jeglicher einen Wekiloder Curatorem, welche / wenns in der Stadt / jum Kafi oder geiftlichen Richs ter/auff dem Dorffe aber zum Molla oder Pfaffen / fo vom Kafi Bollmacht befommen/geben/vnd im Dabmen Braut und Brautigams (welche in Ders fon nicht erscheinen / auch nicht zur Trawung in die Rirchegeben ) die Copulation begehren / die auch der Kafi , nach dem er Brauf und Brautigame und dero Eltern oder Freundschafft einwilligung guten Schein bat / an die Gevollmachtigten verübet / vno fpricht fie jufammen im Rabmen Gottes/ Mahumed und Aaly / und muß folcher Deprathe Contract unter des Kafi Sand und Stegel befräfftiget werden. Bep folder Sandlung geben dieje drep Berfonen gemeiniglich an einem geheimen Ort entweder in eine verfcblofs fene Cammer / ober auffe frepe Reld / baf fie von andern Leufen abgefondere fennd / bann fiebefürchten fich / baf ben newen Cheleuten zu einer Invermds genheit mochte eine Schaldheit angethan werben. Wie fiedann darmit/ fonderlich mit Bender Inupffen febr fertig und gefliffen fennb. Daber auch/ folches zu verhuten/wenn etwa folche Copulation bemm Richter/in bemer im Berichte figet / und nicht abkommen fan (weil fie biffweilen noch der Sterns fucter Rath gewiffe Sage und Stunden bargu erwehlen) fol in gegenwart anderer Leute unterrichtet werden / muffen fie alle die Dande mit außgeftrect. ten Ringern bervor halten. Golder Doffe ift auch unferm Perfianer Dats wirdi / welcher ben uns in Dolftein blieb / wiederfahren / baß er in drittebalb

Jahren unfrafftig gewefen / wie er mire felbft erzehlet hat. Dann ale er in ber Landichafft Chalchal Dochzeit gehalten/hatteeinez von feiner Framen Freund fchafft/ fo ber ber Copulation gewefen / ein blaw Band von finem Roct abe geriffen / feine Bauctelen darmit gemachet / vnd bas Band in eine Daur geftede. Ale nach obgebachter Beit Dafwirdi vernommen / daß in Gerab ein Erpfiallenfucter/welcher folche Gachen aufflofen fonte ( wie es dann der Des ren und Teuffelsbanner in Perfien binund wieder gibt ) machet er fich ju bem felben. Ift ein Mann an Banden und Suffen contract gewefen/ale er Diefen Patienten anfichtig wird/ fagt er alebald : ich weiß dein Anliegen/ und alfo if man mif dir verfahren / dir fan geholffen werden / gehe nur und bringe bas Band aus der Mauren hieher/vnd faget ihm den Drt. Ale foldes gefcheben/

Schelme. ren an june gen Cheleu. gen.

Zib. 25. 94F. 504.

Pag. 456.

ifter von folder Plagewieder auffgelofet worden. Ben ansegung des Dochzelt Tages wird nicht mehr bas Aquino Cium vernum inacht genommen/wiecewol nach Gtrabo Bericht vor Beiten mag gebrauchlich gewesen fenn / fondern es ftebet jeglichem fren bas gange Jahr burch/wenner wil/Dochzeif zu machen / außgenommen im Monad Ramefan, weun ihre Faften/vnd Afchur, wenn fie bas Begangniß Doffeins/ bars von oben gedacht worben/halten. Dann da muß alles fille und framtig fenn. Menn nun die Dochzeif angeben fol / fchicket ber Brautigamein Sag gupper ber Brauf Doren Gehange / Armbander und ander Befchmeibe / nach bein er vermageneiff : auch etwas von Proviant/ welches zu bereitet / vnd den darzes

gebetta

gebetenen Baften/ von der Braut und Brautigams Freundschaft! wenn die Braut fol abgeholet werden / vorgefest wird. Braut und Brautigam aber muffen darben nicht erfcheinen. Rach gehaltener Mahlgeit/wenne gum fpas ten Abend fompt/wird die Braut auff ein Pferd/Maul Efel oder Camehl ges Seinfife fenet/vnd mit einer roth Taffenden Rappe über den Ropff bif auff den Schof rung ber bedecket/in des Brautigams Dauf geführet/im Geleite ihrer Gafte/ und ges Braut. het allerhand Spielwerck vorber. Dann wird die Braut mit etlichen Beis bern/jhren Freunden in einabfonderlich Gemach gefeget/ die Mannes Derfos nen auch in ein absonderliches / vnd werden auffe newe Speifen vorgetragen. Bald hernach wird die Braut in die Schlafffammer geführet/ond der Braus tigam jujhr gelaffen / da mager ficerft nach feinem Willen anfehen. Wenn er aber in Doffuung eine Jungfer ju befommen/fich betrogen befindet/ mag er ihr Nafen und Ohren abidneiden/ und fie von fich ftoffen. Es bleibet aber gemeiniglich nur ben dem Schimpff/daß das Weib mit ihren Freunden auff feben/ vnd alsbald fich aus dem Dochgeit Daufe machen miffen. Bird fie aber Jungfer befunden/deffen Bahrzeichenein alt Beib feinen Freunden zeis Brautam gert muß / fo wird das Dochgeit Fest dren Tage inallen Fremden fortgefeset. mer. So bald der Brautigam nun feine Braut erfand / muß fie in der Cammer bleiben / der Brautigam aber gehet wieder ju feinen Gaffen / und machet fich mit denfelbigenluftig. Benn gelahrte Leute dafelbft erfcheinen/ Die nicht Luft aum Trunde haben/wie ce denn offt gefchiebet/fegen fie fich gufammen/ haben ibre Bucher ben fich discuriren und philosophiren von mancherlen Dingen. Das thun fie auch in andern Bafterenen/welche/da fie offe nur vmb einen Dife curs juhaben/anftellen/ond nicht über das poculum hilaricatis fchreiten. Die Doeten laffen fich gemeiniglich ben folder Luft mit allerhand luftigen Inventionenheraus. Der ander und dritte Dochseit Tag wird mit allerhand Rurs weil sugebracht: Anter andern wird eine gar groffe bolgerne Schuffelvoll Doft auffgefent/in deffen mitte ein Baumlein voller Zweige/welche mit Doft luft und und allerhand Confect behangen/ wer von den Gaften etwas heimlich/ dafies Rursweil der Brautigam nicht merctet/beraus partieren fan/hat vom Brautigameine der Baffe. Chre ju erwarten / wird es aber gemeretet/fo muß der Thater für jeglich flut hundert wieder geben: Wird auch bifiweilen/gleich auch gute Freunde/wen fle den andern Sag nicht zu rechter Beit fich einftellen/auff eine andere art geftrafft. Es wird eine Leiter ins Gemach gebracht / vnd der Werbrecher mit den Fuffenhinauff gezogen / daß Ropff und Half nahrlich auff dem Pflafter lie gen / vnd wird mit einem gufammen gedreheten Rafetuch auff die Fußfohlen gefchlagen/ oder muß fich mit einer Berehrung lofen. Golde Ruraweil habe ich felbft mit angefeben/als ich ben unferm letten Auffbruch aus Schamachie von meinem gewefenen Lehrmeifter Daheb Halp Abschied nam / vnd er mich ins Sochzeit Sauf /wofelbft ich ihn antreffen mufte/notigte.

Sie haben auch ihre Tanke / Da entwederein oder fwo Perfonen gegen einander tanken / Mann gegen Mann: Alfo auch die Weiber injhrem Ge made / da dann die Spielleute nicht durffen ju den Beibern hinein gehen/ fondern vor ihrem verfchloffenem Gemache/auffpielen muffen.

Den

Dochseie Ceremonie.

Pag. 584.

Sarbe jum Dånben wird aufge cheiler.

Den andern Dochgeit Zag gar fruhe / gehet der Brautigam ins Bad/ oder des Sommers an einen Bach und badet fich/ die Jungefram aber hat ibr Bad im Daufe. Gegen 2bend wird das gerriebene Rraut Chinne, mit wels dem fie/wie obgedacht/ die Dande farben/ onter den Gaften aufgetheilet / da Denn jeglichem Bafte ein bundgemablet Cattunen Rafetuch wird vorgeleget und einpar Leffel woll Chinne dreingegeben/welches bendes jeglicher mit nach Dauß nehmen mag. Auff diefes folgen die Dochseit Befchencke ber Bafte, nach dem jeglicher vermügens ift.

Die Bafte/fo fehr beraufchet/bleiben gemeiniglich ju Nacht im Dochfeit Daufe liegen / dann weil in den Stadten des Nachte flarete Wache gehalten wird/darff fich niemand auff der Gtraffen ungebuhrlich und ohne Laterne an treffen laffen. Die aber noch ben gutem Ginn und ohne Schaden ju Dauß wollen/ geben der Bache Erinckgeld und laffen fich an ihren Dre bringen.

Gehr gute Machima. the in Perfien.

Die Rebe

mirb ge

faufft.

fenn.

Daft ich benlauftig der Wache mit mehrem gedende/iff es eine gar lob. liche Dronung in Derfien wegen der Nachtwache / welche allezeit gar fland auff den Baffen herumb gehen / ju Ardebil fennd viernig Berfonen / melche auffficht haben muffen/damit die Straffen und Saufer für Dieben und Raubern ficher fennd / und wenn etwa Dieberen vorgehen folte / muß es die Wache wieder erftatten. Daber giengen wir des Nadits in Japahan fo ficher/officine halbe Meile von der Munchen Rlofter ju unfern Quartieren / wurden auch bifmeilen/wenn wir jereten / von der Bache mit Facteln gur Stelle gebracht. Sie follen einemahle gu Ardebil Schach Abas/welcher ihren Rleif hat probies ren wollen/ angetroffen/ und ins Gefangniß führen wollen / als ihn aber einer unter ihnen erfand / haben fie fur ihm einen Juffall gethan / welches er ihnen gerne vergiehen und gefaget: Er mare ein Ronig ben Tage / ihnen aber mart die Regierung ju Nacht anbefohlen.

Nach vollendeter Dochgeit/werm fiche begibt/daß die newen Ebeleute in des Mannes Batern Saufe wohnen muffen/ muß die Fram niemals mit ent bloftem Angefichte vor dem Bater erfcheinen/ barff auch nicht ein Bort mit ihmreden/fondern wenne notig nur mit winchen ihre Mennung zwerftehm geben/wehret bifweiln wol ein gant Jahr/ bif fo lange der Bater ihr die Rett ablauffet / welches bann durch ein newe Rleid / oder etwas Beug dargu g fchehenfan/ als danmag fie wol mit jhm reden/aber dochnicht mit bloffem Go fichte für ihm wandeln/auch nicht den Dund im effen feben laffen/bann fie ho ben eindrenedet Euch/ gleich unfer Bochen Rinder Scheftucher / welche fie Tafchmah nennen/für den Mund und ben den Shren angeftedt/vnter felben

muffen fle das Effen und Trincken gum Munde bringen.

Beiher muffen eingefperret

Sonft halten fle ihre Weiber fehr eingesperret / laffen fle weder in Rits chen noch Gafteregen tommen / fle darff auch von feiner Mannes Perfon/ wenne gleich einnager Bermandter ware/ond den Mannim Saufe befuchen wolte/ fich am Gefichte feben laffen/ fle muffen in ihren Cammernale Befan gen figen. Daber fle ein Sprichwort haben:

Die Kniche/ Weiber und das Geld Dan billich in gebeim bebatt.

2Benn

Wenn fie nothwendig über die Straffe muffen / geben fle unter einem weiffen Tuche verdecket / oder die Reichen laffen fich auff Cameblen in Raften tragen / oder auff Pferden verfapt führen. Quff folde art henrathen und bal cen fie ihre Chemeiber. Sonften haben fle noch zwo andere Arten Beiber gu Die andere nehmen. Wenn fie nemblich etliche auff eine gewiffe Zeit oder Monat vinbs art Beiber Weld annehmen / diefe nennen fle Mittehe. And folches thun gemeiniglich in nehmen. Die/welche von Dauf auf reifen und an andern Orten fich eine zeitlang auffhal tenmuffen/ond gleichwoldie gemeinen Surbaufer meiden wollen. Gefalt fie ibm/fo bringeter fle mitgu Daug. Ift die Beitibres Contracts vmb/mag fle nach empfangener Befoldung ihren Beggeben/ oder nach bender gefallen Den Contractverlangern. Die britte art Weiber ju gebrauchen ift/wenn einer eine Gelavin faufft/ die mager auch nach feinen Billen haben. Golde wer: Gelavinne Den gemeiniglich aus Georgia von den Chriften durch die Zageffhanische als Weiber Zartern geftoblen / und an die Derfer verlaufft. Die Rinder fo der Mann gebrauchet. pon den legten benden zeuget/behalt er auch und laffet fle miterben/ wiewol ben etlichen die Rinder von der rechten Che/ nach dem fle es in der Cheftifftung perfdrieben/in etwas den Borgug haben. Aber es wird doch gleichwol feines onter diefen allen für ein hurtind gehalten. In diefem Gudt fennd fie den In Egyp. alten Egyptiern gleich / welche auch die / fo fie von Magden und gefaufften Durfinder. Sclavinnen gezeuget / nichtfur huren-fondern rechte eheliche Rinder hielten. Sie vertheidigen es auch durch ebenmaffige Uhrfachen: Solum enim patrem, inquit Diodorus ficulus, generationis autorem este, matremq; alimenta tantum &locum infanti præbere arbitrantur. Arbores etiam, quæ fructum edunt, mares, sed quæ non ferunt, fæminas appellerunt.

Menn die Beiber in Rindesnothen arbeiten/ und nicht bald fonneners lofetwerden/lauffen die Freunde und Nachbarn gur Schule/geben dem Molla oder Edulmeifter eine Berehrung/ daß er die Knaben/ welche etwas verbros den / und gur Straffe folten gezogen werden / darmit verfchonet oder loß gegeben werden/vnd daß fle nach Daufe gehen mugen. Dann fle meinen/daß Daber die Bebahrerin auch ihrer Banden defto che folte befrenet werden. Eben der Uhrfach halber machen fie auch ihre gefangene Bogelfren / ja lauffen fie von dem Bogelfanger / vnd laffen fle wieder in die Lufft ftreichen. Diefes thunfie auch / wenn etwa einer inletten Zügen lieget / und weder flerben noch genefen fan. Golde befrenhung der Dogel gefchiehet auch ben den Ruffen sur Beitibrer Beichte/in hoffnung/daß Gott fle auch alfo von ihren Gunden

aufflofen und fren machen fol.

Co frey als nun die Manner mit Beibes Bold nach ihrem belieben ombjugehen Machthaben / fo wenig vergonnen fie hergegen fhren Beibern einige Frenheitmit frembden Mannern ju reden/ gefdweige mit ihnen vmbs jugehen/aus bloffen verdacht der Bnjucht. Ind wenn fle hierin vnrath ver: mercten / feben fie nicht gerne durch die Ringer / gleich dort fu Romder Ralba mil that / ale er den Docenas ju Gafte hatte/ vnd vermerette/ daß derfelbe mit feis liger Dahn. ner Framen gu leffeln Luft hatte / faß am Tifche / und ftellete fich als wenner ren, in folaff fiel / und als einer von feinen Dienern ihm des herren folaff auch

wolte gu nuse machen/vid ein Glaß Bein vom Tifche nehmen/ fuhr er auff und fagte: Perfide, an nescis me soli Macenati domire, weift du nicht/dan ich nicht dir / fondern nur dem Docenas zu gefallen fchlaffe. Die Perfer aber fennd indiefem fall gar eifferig und radigierig/und ift wahr/was Juftinus von ihnen faget: Non ulla delieta adulterio gravius vindicant. Dafich bef fen ein Exempel nur mit angiehe: In der Landichafft Lenteran wohnete einer Nahmens Jacubtzanbek, kurtzi Tir kenan, oder / der dem Ronig Bogen und Pfeil nachtrug; Als von deffen Fram ein bog Geruchte aufgieng/ und auch vor Schaf Abas fam / hatder Konig zu feinen Benfigern gefaget / man folte es dem guten Mann fund thun/ daßer fein Dauß reinigte / oder er fonte fein Diener nicht mehr fenn. Jacubsanbet giehet diefe Schmach ihm febr zu Bemuthe / gehetzu Dauf und febelt fein Weib mit vier Tochtern und zween Sohnen und feinen Magden ander Bahl swolff Derfonen nieder / und reinis get alfo durch fo viel Blut fein Sauf/ daß er des Ronigs Diener bleiben funte. Sie haben Dacht / richtens auch offt ins Werd / daß wenn fle einen mit der Framen im Chebruch ergreiffen/bende Derfonennieder febelnmugen/ond hat der Mann dargu ein new Rleid vom Richter gu gewarten. Bil oder fan der Mann ju folder Thatigfeit nicht gelangen / flehet ihm fren/baß er fichmag von ihr scheiden laffen.

Shebruch wird hart geftraffet.

#### Das 23. Capitel.

## Von scheidung und wieder zusammenkunfft der Ebeleutein Persien und Lürckenen.

S ift gar gebrauchlich / daß umb Hureren und ander erheblichen Uhrfachen/Mann und Weib fich von einander scheiden lassen. Sie durffen zwar für sich seldst nicht einander abschaffen und sich scheiden schnichen hem Nichter nach bestindung der Sachen durch einen ost anlichen scheiderieff von einander gestest werden. Es klehet der Frawen se wol als dem Maile freinde Geaufgustagen und ihn vor den Nichter zu ferdern wol als dem Maile freinde Geaufgustagen und ihn vor den Nichter zu ferdern.

Exempel ber fcheibung Man vn Weibes.

Sefchieben tonnen wieber gufammen tomen.

Anter Perfanir erzehleterden von ihrer Abreihetine zu Arbebil geweint welchelften Manin impotentie angellagte. Into als die kaft die Monangefragetrwarumberrnach ben ihm eine belcheffenheit wissen siehen Welde genomment. Hater geantwortet: Daß sie ihm den Aufen fragen sollte. Dass auff sie; Ich deb bei lang grung den Adelen geraget. bei aber verübt nieden mehle wieder gekneuterden. Eine andere heite gestaget: Quod maeitus use membriad venerem destinati relicto, parte viciniori abuteretur. Sennd auch berde Parsspern geschieden von dieser enstrutenden. Wenn sie der enstrukten von der sollten sieden sieden sieden sieden sieden sieden sieden sieden werden. Den sieden sieden sieden sieden sieden werden der sieden sieden

aben

aber hierben nicht ber schandliche Gebrauch / welchen die Burden nach bes Danife Lehre beobachten / gultig. Die Zurcken mugen gwar nach ber Euredifche fcheidung einander auch wieder nehmen/ wenn fie aber fich drepmahl gefchies Gefchiebte den / und dann jum vierden mahl wieder jufanmen wollen ; ober auch wenn ne wie fie der Mannnur aget (wenns auch gleich im Born geschiebet ) urz katala, ich wieder jufage dir dreymabl die Che auff / jo tonnen fie nicht che wieder zufammen gelast fommen fen werden / es fen dann das einander Dann / den ber Dolla bergu fuhren fonnen. muß/fie berühret/ vnd zwar entweder in feiner Begenwart / ober über feinem Dauptein einem ober Gemache. Diefen Bericht biervon / habe ich erft von Der Derfernempfangen/ond hernach von einem Conftantinopolitano/ fo fich jeBo an vnferm Doffe auffhalt / wie auch von einem guten Freunde aus Dolland / welcher etliche Jahr unter ben Turceentheils zu Conftantinopel als Legati Hollandici Secretarius, theils zu Dalepo/der Dollandifchen Rauff. leute Agent gewesen/befraffeiget befommen. Ind fol noch jeho ben den meis ften Secten/berer oz. gezehlet werden/üblich fenn. Etliche follen vmb gemif fen Uhrfachen bem Benfchläffer Geld darzu geben. Efliche Getten follen zu frieden fenn / wenn diefem Befege nur mit beplegung eines Knabens ein anu-

ae gefchehe/ aber ineiner interims tramuna.

Es wurde darben folgende Diftorie erzehlet/daß zu Gultbanie (welche Difforie Damable offentlich noch den Ehrefischen Blauben hatten/aber boch beimlich von eine ibrer viel ber Perfifchen Secte jugethan waren) fich begeben / baff ber Gul. Einefifchen than bafelbft aus Jachgorn / welcher ibn übereilet / gegen fein Bemabl das Sulchans uezcala gebrauchet/vnd ihr die drenfache loffundigung gethan/vnd verminge Abgefchie Des Zurckischen Befetes fie von fich laffen muffen. Ind ale die Remebald nach gefolget / daffer fie gerne / aber doch nicht durch einen andern erft credens Bet / wieder zu fich genommen hatte. Laffet feine Beiftliche fragen ; ob denn nichtirgend ein ander Imam ware / der zuließ / daß er fein Bemahl von einem andern onberühret wieder befommen mochte. Als die Surdifchen Deufti und Pfaffen alle mit Mein beantworten/gibt fich an einer Dabmens Molla Daffan Rafchi/von Beburt ein Derfianer/beffenoben gedacht worde/welcher eben dagumabl fich in Zurcken auffgehalten/faget: daßer einen Imamwufte/ Der es zuließ / man hat zwar den Daffan feiner felBamen und offe poffierlichen Inventionen halber für einen halben Rarren gehalten/ jedoch gleichwol gum Gulthan tommen laffen. Im hineingeben laffet er nicht feine Schue / wie gebrauchlich/vor der Shur fteben/fondern nimbt fie unterm Armmit fich/der Sulthan fraget; was das bedeuten folte / ob er etwa meinet / daßibm die Schue folten brauffen geftoblen werden. Daffan antwortet : Es gebuhret fichnicht/bageinander meine Schue/die ich gebrauche/anzichenfol. Bolfe damit auff folchen fchandlichen mißbrauch ber abgeschiedenen Beiber deuten. Eshatte fich zugetragen/fagt er/zur Zeit Mahumeds/baß auchdem Danife/ als er ben Mahumed gefeffen / brauffen die Schue weggenommen worben. Darüber beginnen die Pfaffen / fo daben ftunden / ju lachen und fagten : Da fihet man feinen narrifchen Berftand/ wenn er in feiner Sachen feinen gewife fern Beweiß hat/ale hierin/wird er folecht beffeben. Denn Danifenicht zur

53666 H

612

Molla Dafe fan refuliret Des Danife Befette.

Beit Mabumeds / fondern lange nach ihm gelebet. Darauff faget Daffan Raffi; wenn weder Danife noch ewer einer zur Beit Dahumede gelebet bat/ woher habt ihr dann diß schandliche Gefete befommen / fo es niemand aus Mahumede Daunde gehoret /werdet ihr es auch im Alcoran nicht finden / iff alfo nur ein betrug barmit, Beucht darauff Die Außlegung über ben Alcoran/ welche Sadut (fodes Danife Præceptor fol gewesen fenn) hervor/ vnd weis fet darinnen/ bagein Dann wol Dacht habe feine Frame bem verbrechen nach zu fchelten/ond auffallerhand weife zu brewen/auch nach Belegenheit zu Schlagen / vnd fie muffe boch bleiben. Diefer bes Daffans Beriche wurde bas male beliebet/ond ift dem Sulthan fein Bemahl onberühret wieder jugefühe ret worden. Darauffhat der Gulthan mit der ganten Stadt fich jum Derfifchen Glauben begeben / und die Eurefifchen Pfaffen theils umgebracht/

theile vertrieben.

EinMunch betompt ei nes Zurdi. fchen Rane fers Fram.

Sie erzehlen auch ein ander Exempel / daß fich zu Conffantinopel fol zugetragen haben. Der Zurefifthe Rapfer Soliman fol fich einft haben mit einer feiner Gemablin ergurnet/ond auch im Epfer das utztala witer ficerges ben laffen/ well fie aber ein überaus fcon Menfc / und er fie gerne wieder genommen hatte muß der Raffi einen Derwis oder Munch herzu bringen/wels chen fie Drewis raftkeli nennen / von dern man nicht fonderliche fleifchliche Begferde vermutend mar. Ihm werden fcone Rleiber angetban/ und die Bes ichiedene alfo vertrawet bengeleget. (Denn auff folche artmuß ber Bevichlaff gefchehen/fonft marees eine hureren. Dach bem Benfchlaff laffetter Dann fich wieder von ihr fcheiben / damit ber vorige fie wieder nehmen fan. ) Dem Munch gefalt das Beib / vnd jhr auch vielleiche ber Dunch beffer ale ibt voriger Mann / werden der Gachen eines / fagen/ fie wollen nicht wieder von einander/ funten auch vermuge ihres Befetes nicht mit Bewalt wiber ihren Willen / von einander geriffen werden; Sie gieben drauff in Derfien / vnd machet fie/bie weil fie reich war/ben Dunch zu einen furnehmen Mann. Ind mufte der Gulthan alfo feine Fram miffen.

Das 24. Cavitel.

#### Vonder Kinder Zucht / ond von jhren Schulen.

Muffersie bung ber Jugend.

PAS. 504. Val. 1.2.6.6.

Gil die Perfer viel Beiber nehmen / giebtes auch viel Rinder / vnd hat mancher Bater derer gwannig / drenffig oder mehr. Giewerden Daber jeho nicht als vor alters aufferzogen / daß fle fo eingesperret / vnd dieerften Jahre unter dem Framengimmer bleiben / und in fo langer Beit nicht ser. lib 15. für des Baters Angeficht erfcheinen folien. Strabo faget daß fle nicht vor dem vierdten: Herodotus; por dem fünfften: Valerius Maximus aber; nicht por Her. lib. 1. Dem flebenden Jahre marenden Batern unter Augen gegangen / und lobet Derodotus folde art Rinder guergieben. Dann wenn felbein warender Beis

flurben

furben/ fonten fiche die Bater nicht fo fehr gu Dergen gieben / weil fie jhrer ab= mefenbeit allbereit gewohnet.

Man halt fle auch jeso niche fo eifferig jum Logen fchieffen und reiten Die Schute lernen/fie werden theile fo bald fielefen und fchreiben fonnen/jur Arbeit gewehr len fennd in met / theils benm fchreiben und ftudieren gelaffen. Man findet felten einen den Dest. Perfer /er fen auch wes Ctandes er wolle / der nicht lefen und fcbreiben forme / ben. Dann fle halten die Jugend in gemein gar fruhgeitig gur Goulen. Ihre Mestziden oder Rirchen/inwelchen fie beten/fennd auch zu gleich ihre Cebulen/vnd fennd derer injeglicher Gradt fo vicl/als Baffen darein : weil jegliche Baffe eine eigene Mesezid halten und unterhalten muß / und ift in jeglicher Chule nur ein principal Molla oder Lehrmeifter / und ein Califa / welcher ift des Molla Pracepto. collaborator und fubstitute. Der Lehrmeifter figet in der mitten / und die res.



Rnaben vmb ihn herumb an den Wanden. Ihr lefen muffen fie/ fo bald fie nur buchftabiren fonnen/im Alcoran anfangen/aus welchen anfanglich etliche Capitel gesogen/ond hernach der gange Aleoranihnen vorgeleget wird. Rach Lefen lernen bem Alcorannehmen fie Schich Saadi Ruluftan oder Rofenthal, und deffen Buffan oder Baumgarten / gulett auch den Dafis welcher wieder Buffan Bers weife gefchrieben. Diefe letten Autores follen die reinefte und zierlichfte arten der Perfifden Sprache haben/weil fle von Schiras (oder alt Perfepos lis) welche die Mutter der Perfiften Sprache gefchaset wird. Gie lefen alle

Shabh iij

Bugleich

PAR. 464.

36r Pape pier.

Einte.

Schreib.

Rnaben.

febern.

jugleich gar laut einen Zert/ond wenden fich von einer feiten zur andern/gleich wie der Wind das Rohr freibet/ bergleichen bewegung faben wir auch zu Ars bebil in Schich Seft Begrabnif. Wenn fie fcbreiben/ es fen in ber Schulen ober anderewo / groffe oder fleine/ halten alle das Pappier auff den Knieben. Ihr Dappier wird gleich ben uns aus alten leinen Dlunnen/alfo ben ihnen von Sattun/auch bigweilen/wenn es gargart fepnfol/von Seibe gemachet. Sie glatten es mit einem Reibeftein ober glatten Dufchelfchale / vnd bereitenes fauber / baß weber Rungel noch Daarlein barauff ju finden / fondern wie ein poliret Bret anzugreiffen ift.

Die Tinte machen fie von Granatschalen auch von Gallas und Bitriol/ und damit es etwas dice und zu ihrer Schrifft/ welche ein Corpus has ben muß/ bequem werde / braten oder brennen fie Reif auch Garften und reis ben das Dulver flein / machens wieder zueiner harten Gubftans. Daß befte aber/welches fchon bereitet ift/fompt aus Indien/ ift in barte fincten ale Rin: ger lang formieret. Wird zum gebrauch mit Gummi angerieben/pnim Sints faß mit Flochfeibe vermifchet/aus welcher fie es mit der Feber druden. Ihre Schreibfebern werben nicht aus Febern von Banfe Flugeln wie bie unferis gen/fondern aus Rohr oder Reth/welchesetwas dicter als vniere Rederpojen/ aefchnitten / fennd von auffen braun / vnd werden theile von Gebirae / theile aus dem Arabifchen Meerbufem/wofelbft fie hauffig wachfen/gebracht.

Die Rnaben/wenn fie gefündiget/werden nicht mit Ruthen an den Din Grraffe ber terften / wie die unferigen / geftrichen / fondern mit Stecken gefchlagen. 3ch habe gefeben/bagzwene Knaben des Berbrechers Fuffe gufammen gebunden/ und an einem Stecken gehalten/baß der Molla jhmetliche gar harte Schlas ge auff die Fußfolen gegeben. Sie follen auff folche art auch die Dante bins Den / pnb in Die Rieche fchlagen / baf bas Blut zum Dageln beraus bringet. Jeem / wenn der Duthwil und das verbrechen zu groß / oder der Knabe fich fonft nicht wil bendigen laffen / follen fie wol in die Buffolen febneiden und Salp drein ftrewen. Dannihre Rinder fennd harter und hallftarriger Das tur/ welche gemeine Straffnicht groß achten / darumb muffen fie fo bart mit ihnen verfahren.

### Das 24. Capitel. Bon der Perfer Sprache und Schrifft.

Die Perfi fche Gpra che ber Deutschen āhnlich.

Je Perfer habenihre eigne Sprache/welche mit Arabifchen groffe/mit ber Zurdifchen aber wenig verwandschafft bat. Dean findet auch Dinjhrer Sprache gar viel Morter/welche theils gang Deutsch/ebeils ber Deutschen Sprache fo ebnitch/alewenn fie brauß genommen waren/ bak ich nur etlicher wenig gebenche.



| 618    |                    | ch der Persianischen |
|--------|--------------------|----------------------|
| ar,قلم | Calem,<br>Calamus, | Duo.                 |
| نه     | Ne.                | No. Novem.           |
| وغة    | Jug.<br>Jugum.     | De. Decem.           |
| تو     | Tu.<br>Tu.         | Pare.                |

Daf aber Derodotus fdreibet (lib. z. pag. 59.) die Perfifde Nomina folten fich alle auff ( ) oder ( ) enden/befindet fich nicht/daßer aber ferner fetet: omnia nomina claudi, fan hingehen. Dann die meiften haben den Accent

auff der letten Sylbe oder fennd gravitona.

Perfische Sprache nicht schwer au fernen.

Methiabes

lerner Derfi fche Spra

ben.

Was das lernen der Sprache betrifft/faget Briffonius die Griechen hielie darvor/daß fie fehr fchwer zu faffen ware. Was aber fchweres daran/mag die pronunciatio gutturalium fenn. Sonft halte und fageich mit Johan Gravio in feiner Derfifchen Grammatica (pag. 89.) Daßteine von den De rientalifden Sprachen fen / die wenigere Regeln benotiget / ale die Derfifche/ weil fie gar wenig anomala, oder Worter und Reben / Die von den gemeinen arten und unfer Europeifchen Sprachen abgehen. Dat doch Themiftocles der Griegifche Rrieges Deld/daer fconben Jahren/ in dem er aus Griechens land fluchtig werden/ und fich jum Zerres Ronig in Perfien begeben mufte/ omb daß er dem Ronig de fio beffer gefiel/in einem Jahre diefelbige gelernet/ wie hicroon Diodorus ficulislib. 11. pag. 41. und Quintilianus lib. 11. cap. 2. pag. 174. berichten. 23nd Alcibiades/ als er nur eine fleine Zeit ben dem Der fer Pharnabagus fich auffhielt / die Perfifche Sprache auch gefaffet/wie dars von Athenæus lib. 12. pag. 535. gulefen.

Die Perfer befleiffen fich jest fehr die Eurchische neben ihrer Mutter Sprat che gureden / fonderlich in den Provincien/ welche der Turcke offemable übers jogen und innen gehabe. Als Schirwan / Abirbeinan/ Eraf/ Baadad und Eruan. Es werden auch die Rinder am felben Orten in ber Turckischen Sprache meift aufferjogen. Sonderlich haben die/fo in Jepahan am Ronige lichen Soffe groffe beliebung Turchifch ju reden/vnd horet man vonihnen gat felten ein Perfifch Bort. Gleich wie nun am Perfifchen Soffe die Turchie fche ; alfo fol am Zurdifchen Soffe die Gelevonifche / am Indianifchen Soffe die Perfifche beliebet werden. Die aber in der Landichafft Fars (welches vor Beiten recht Perfien / gewefen / und Schiras jeno die hauptftadt darine

nen) reden lauter und reine Derfifch.

Bonden dren Daupsprachen/ale Bebreifd/ Griegifchund Lateinifc verftehen flegar nichts/ift auch benihnen nicht gebrauchlich/ fondern an Deren fatt haben fle die Arabifche/welche benihnen faft wie benons die Lateinifche im fdwunggehet/ und werden ihre Religions Gachen und frepe Runfte meife Darinne beschrieben.

21300

Bas der Perfer Schriffe belanger haben fie vor alten Zeiten auch ihre alphaber am eigene Characteres und Buchflaben gehabt. Nach dem aber Mahumeba Perficum.

Churacteres Singua Stabica Derfiae & Turica

| marting res I migue stability of the souther |            |          |            |             |          |          |          |                       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |        |
|----------------------------------------------|------------|----------|------------|-------------|----------|----------|----------|-----------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1 0                                          | Sumeri     | .1       |            | . A sollate | Line.    | un medis | Sylloha  |                       |         | id llater                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | nestio | Mahor  |
| Indon<br>Pogan                               | im &       | . Avabuu | 1          | 3           | in       | 111      | 100      | 1                     |         | ab jells                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1      | I Sale |
| 1                                            | 1          | 1        | Thei th    | la          | <b>b</b> | ka       | b        | Elif                  | a       | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | l      | 11     |
| 3                                            | p          | 7        | Sei 5      |             |          |          |          | 330                   |         | ب ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | *      | 1-0-3  |
| 4 5"                                         | is a       | 5        | 2111 à     | Ė           | 3        | عم       | 2        | Se                    | 1       | پپ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -0-    | 7      |
| 5                                            | . 9.<br>V- | 3        | gam g      |             |          |          |          |                       |         | 8000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ü      | y      |
| 8                                            | ^<br>*     | 2        | F. f.      | ف           | ie       | i.ė      | ġ        | Sire                  | 3.      | ث ث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |        |
| 20                                           | 11         | 5        | kalif k    | اقت         | نف       | ii       | .5       | Tem                   | £       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |        |
| 12                                           | 119        | 1        | kaf k      | 5           | Sh.      | X        | 5        | JElin                 | tick    | 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -      | 2      |
| 20                                           | P.         | B .      | lam 1.     | J           | L        | 7        | .1       | 401                   | 1       | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |        |
| 30                                           | Pi         | J        | Mim m      | (           | 4        | × 4/     | 1        | cl                    | "       | 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (1)    | -      |
| 40                                           | F          | P.       | Nine n     | ·           | .~       | -        | 2        | (A) - 22              | cn<br>s | 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |        |
| 60                                           | 9.         | سل ع     | 2/214 2/1  | . 9         | , 9"     | 9        | 60       | o 11                  | a       | ١ ٤ ٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |        |
| 80_                                          | 1          | ف        | Tie h      | 680         | N.       | a        | 00       | () ani                | 3       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |        |
| 200                                          | 4.         | ص        | Se ;       | 25          | 5        | AA       | او       | No                    | 7,      | 15 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |        |
| 2000                                         | 1000       | 3        | lam clif t | 1           | 1        | Y        | V        |                       |         | المذر ي ز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |        |
| -60                                          | - 1        | " I.     | Pin        | de Gue      |          | 0        | 0        | Sin                   | 5.      | المكاتات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |        |
| كه كويند                                     |            |          | - f        | thah }      | Systalit | ae.      | 1        | Schin<br>Sahd<br>Trad | sen     | المُركِينِ اللهِ ا | 43     | 1      |
| المحالف                                      | البانير    | واست     | K.         | fre infra   | lit.     | i -      | <i>,</i> | Tind                  | Ti.     | مرص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ċ      | 45     |
|                                              |            |          |            |             | 1        |          |          |                       |         | فرق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |        |

Lehre und der Aleoran/ melder in Arabijder Sprache befchrieben/eingeführet worden/ haben fie zugleich die Arabijche Buchflaben und Schriffe mit angenommen/welche fie nunmehr als eigen zu ihrer Schriffe gebrauchen.

#### Das 25. Capitel.

Von der Perfer Academien, und fregen Runften.

30

B fcon in Perfen nicht fo viel frynd als in Deutschland / welche die freyen Rûnste aus dem Fundament fludren / halten sie doch wiel brauss/wnd auss die /welche derer Wissenschafts kindig : Gelbigenen

Tiii

618 Das fünffte Buch ber Perfianischen

BAT. 432.

Academien in Perfien.

nenfle Filofuf. Golde Runfte gulehren haben fle hin und wieder Gymnalia und Academien, welche fleMedreffa und die Præceptores drinnen Mederis nennen/wie droben allbereit gedacht. Die furnembften fennd gu Jopahan/ Schiras / Urdebil / Mefched Tebris/Casbin/Com/Jeftvnd Schamachie/ welchen allen der Gedder/oder ihr Beiftlich Oberhaupt/ Interhalt verfchaffen muß. Er nimpt es aber von denen Landern / welche von Tribut und andern Befchwerniffen oder Aufflagen / die der Ronig ju fodern pfleget / fren fennd. 2118 Rocheeh / ben Eruan/ Unathbut/ ben Rarabach / Tabachmelet twiften Georgia und Rarabach/ Item 21gdafch und Rermeru.

Disciplina.

Die Disciplinen aber und frenen Runfte / die fle proficiren und lebren fenno Arithmetica, Geometria, Oratoria, Poesis, Physica, Ethica, Astronomia, Aftrologia, Jurisprudentia vnd Ars medica. Gie haben die gante Philosophiam Aristocelis in Arabifder Sprache befdrieben / und nennen fle Dunjapiala, Poculum mundi, einen Belibecher oder Schale/ Dann gleich wie man fich des Bechers jum Rug und gur Luft / auch wol / wanns gu viel / jufeinen Schaden gebrauchen fan / alfo/ meinen fie/ fonte man auch die Philosophia oder Weltweißheit gebrauchen und mifbrauchen. Denn fle fas gen der Erund und Philosophi machen beredet / wird man in benden allgu truncken/lauft es auffeine thorheit hinaus.

Arithmeti-64.

Die Arichmetica wird bald in gemeinen Schulen mit den Rnaben wenn fle lefen und fdreiben fonnen/angefangen. Gie gebrauchen fich/fonders lich der aemeine Mann / der Indianifden / die Gelehrte aber der Arabifden Babl / welche bende im nehelt vorhergebenden Rupffer /fo ibre Buchffaben andeutet / mit begriffen.

Oratoriam haben fie in furte Præcepta verfaffet/wie auch Poclin,lefen

aber gur Praxin bende miteinander/weil ihre Dratorifche/wie auch etliche Die

Gratoria G

Poetica. Schick Sag-

ftorifche Schriffen mit Derfen/fo feine Moralia und finnreiche Spruche ber greiffen / gegieret fennd. Wegen gierligfeit der Sprache lefen fie fehr gern und guerft den Kuluftan, des in gang Drient hochberühmten Doeten / Schich diKülustan. Saadi, welchen ich vorm Jahre in Dochdeutsch und mit Notis und Rupffer filie

Historica.

den illustriret heraus gegeben. Denn diefer führet neben einer lieblichen Dra torifchen art gureden/ auch flugepolitifche Regeln in Berfenverfaffet mit fich/ und ift feiner in Derften der nur lefen und fdreiben fan/ der niche dif Buch im Daufe/jaweretwas gelahri und fürnehm fenn wil/nicht im Ropffe haben folee/ welches man in ihren Gafferenen / Dandel und Bandelaus ihren Difeurfen fattfamb und mit Luft verfpuren fan. Dann da laufte gemeiniglich mit unter ein Bers / welcher einnachdenetlich Sprichwort / oder Bleichnif in fic balt. Rebendiefem haben fleauch gerne in Danden die Diftorien/fonderlich die von Aln Leben und Todt/wie auch des hoffeins Aly Cohns/wie der im Rriege/fo Vefled wider ihn geführet/vmbfommen. Welche Bucher mit einem Drato. rifchen Stylo gefchrieben fennd. Gonft haben fle auch ander Beiftliche wnd Weldiche Difforien Bucher und Ehronlfen / fo von ihren Ronigen Kriegen und Regierungen/auch von frembden Selden Thaten/und anderen Gefdich

ten gefchrieben; Aledafennd Mirchond, Enweri, Tzami, Walchi. Nu Tegri

Hiftorica Perfarung.

und viel andere / unter allen aber ift ber furtrefflichfte und gewiffefte Mirchond, welcher mit zierlichen Worten eine Derfifche Chronic geschrieben/ von vielen Voluminibus, fo zwen bundere nnd mehr Reichsthaler foften/tef. fen efliche Theile/neben vielen andern bereichen Perfifden / Turchifchen und Arabiften Schrifften Derr Jacob Golius Profesior orientalium linguarum & Mathefeos ju Lenden/mein groffer Freund in feiner Bibliothec hat. Sonftiff jumiffen / baffidei hiftorica Perlarum, ober ben Perfern in be: Fides hiftofchreibung ihrer Diftorien / fonderlich was ihre Religion und ihre Deiligen rica fufpetta betriffe/nicht allzuviel zu tramen/fie befpickenbifmeilen wahrhaffeige Difto: apud Per, ... rien mit vielen Bufagen / und gebrauchen fich offe/vmb ein Ding ein ansehen Zu machen / und verwunderung zu erwecken / der Poeten und Dahler Frey, beit. Ichwil nur Euft halber bier einen Außtritt nehmen und die Fabelhaffte Difforie vom Alexander Magn. wie fie von ihnen befchrieben/mit einführen/ und zwar aus ihren weitlaufftigen bejehreibungen gar furg jufamen gezogen.

#### Das 26. Capitel.

#### Historic von Alexander / nach eines Persers be= fchreibung/ond von zween Brudem Chidder und Ellias.

Sterander ( Iskander genandt ) fein Baterland ift Junahn , das Difforie lift Griechenland/ fein Bafer ift gewesen Betlimus/ feine Mutter von Alexanda ber eine Bochter des Königes Timschiel/ welcher war ein Sohn ber. Reitobath. Egimichit ein febr weifer Ronig fol fieben hundert Jahre gelebet/ Biimfchib Das Bogenfebieffen/Sattelauff Die Pferde/vnd Buffelfen onter den Buff gu Erfinder legen/die Dahler Runft/auch Belte zu machen/vnd Bein zu bereiten erdacht vieler Ding. haben. Alexanderaber ift dem Arisftoteles / vom felben Weißbeit gulernen untergeben worden/ zu denfelbener fich fo fleifig gehalten / bag er ihn auch in Alexanders feinen erften Rriegen nicht bat verlaffen / fonbern fich offt feines Rathe ge: Vraceptor. brauchen wollen. Ginsmahl fraget Alexander den Præceptor, wem doch por zeiten Griechenland zugeboret/vnd als er vernommen/daß es fein Große vater von der Mutter wegen beherzichet/verwunderter fich/wieer benn fo bers unter fommen / baff er nichte zu regieren batte. Er war damable faum funffe geben Jahr alt. Er machte fich barauff mit feinen Præceptor nach Stame pul (oder Conffantinopel) laffetdem Konige durch Ariftoreles feine Dienfte im Kriege anerbiefen / ond weil Ariftoteles feinen Difcipel von allen Tugen den wol wufte beraus zu ftreichen / hat der Ronig ihn mit einen Krieges Deer in Egypten geschicket / welches wie auch ombliegende Lander und Grate er Seine erfte gludlich eingenemmen. Darnach macht er fich nach Debbes/welche fich ihm Kriege. ftarc wiberfesten/ond auff Elephanten ftritten; Weil aber Alexanter ihnen mit Pfeilen wenig abbruch thun fonte / gebraucht er durch angeben Arifictes Debbes. lis eine Lift/ wirfft angezundeten durren Schilff fo voller Reffe gezogen/ vnter die Elephanten/welche/weil fie fein Remrleiden fonnen/in fich und die 36. rigen waten. Duffen alfo bie Debbefer fich bem Alexandro ergeben.

Jill if

Mach

Rach Diefem machet er fich nach Gengebar / Deffen Einwohner groffe hangende Lippen und lange Bahne haben / und weil jhr Ronig fich mit feinen fürnembften Leuten auff einen Ehurm begeben / wolte Alexander fein euffers ftes daran versuchen / Ariftoteles aber widerrieth ihm / wenner die Stade nur batte / ware fie gleichfam diefes Bawes Qurgeln / wurden die abgehamen/ mufte der Baum wol fallen. Bon dannen machet er fich nach Jemen nimpe Arabien ein / vnd feinen Bug nach Dallepo Erferum/Diarbet / gehet anden Tiegerftrom binauffnach Mofel/vnd wieder herunter in Georgiam/ machet ibm alles unterthan/fompt auch in Fran nach Berde/ wofelbften eine Ronig liche Bittme Rabmens Mellehatun refibirete. Diefe hatte durch groffe Intoften Mabler und Contexfeiter aufgefchieft / und vieler berühmter Dos fentaten und Belben Conterfeite / und unter andern auch des Aieranders an Der Ront fich gebracht. Als nun Alexander in Geffalt eines Befandten vom Alexander fich ju ihr gemachet/fennet fie jon nach dem Bildnif alebald/ndeiget jon mit ibr zur Zaffel zu geben. Es werden aber an flatt der Speifen/lauter Gilber/

gin gu Ber-De Gaftmal.

Derbenb erbamet.

Bold und Ebelgefteine in groffen Schiffeln vorgefeget. Sie notiget ibn gu effen. Als aber Alexander faget; hievon wurde manden Bauch nicht fatti gen/ond den Junger fillen fonnen/antwortet fie: Gibe Alexander/omb folder Sachen willen verwufteft bu fo viel Land / welches gut Gefrelbe tragen/ und den Menfchen zur Speife dienen fonte. Wenn du nun aller Welt Bu ter/ und fein Brodthatteft/wurdeft du dein Leben nicht erhalten fonnen/ fibe diejes alles wil ich dir geben/ fchone nur mein Land / daß ich meinen Acterbam unbernict thehalte; Diefe fluge Rebe ift bem Alexander fo gu Bemuthe gangen/daß er ihr alles gelaffen/auch ihr Land verfchonet/vnd in Friede von ihren Branten gefchieden. Diefe Ronigin wird noch heute geruhmet / daß fie fo wol regieret : weil fie febr reich gewefen/ hat fie die Berbrecher nicht mit Belbe geftraffet / fondern fie haben Braber auffbawen ond außmauren muffen/ bars innen bie Leute/ wenn fie nicht viel hinterlaffen / begraben werden fonnen. Solde Braber follen noch jego ben Rachguan bin und wieder zu finden fepn. Bondar hat er fich nach Schirman begeben / und die Stadt Derbend erbawet/vnd zwar nur die feite nach Perfien / fampt der langen Maur oben durch das Gebirge bif nach der febroargen See / und fol auff jeglicher Meile ein Thurm gur Wache wider den Einfall der Sartern gefetet haben. Darauff babe er gang Perfien überzogen / einen Ort nach ben andern eingenommen / vnd fich auch endlich an ben Ronig Darium gemachet. Darius hatte fich bamable in Rirman auffgehalten mit einem Deer von zwenmahl hundert Zaufend /an benhatte er gefest/aber in ben erften bren Ereffen/ die fie mit einander gethan/ Darius obgefieget. Im vierbten aber batte Alexander viel verdectte Graben gemachet/in welche des Darius Bolef gefallen/ond alfo die Schlacht verlohs ren/ Darius aber mare gefangen worden. Dach diefem gehet er nach Chorafan/ vnd ftreiffet big an Indien / machet ihm alles Cand unterthan/ fetet auch auffbitte der Indianer widerdie Digmeos oder Zwerge / zwiften dem Bebirge ein eifern Stacket / welches bigan ben Jangfien Sag muß fiehen bleis

ben. Rachdiefem überzeugt er die Usbefen und fehret wieder nach Debbes felbige/weil fierebellireten/wieder zum Behorfam zu bringen.

Beil er nun fo viel Ronige überwunden und gefangen bielte/ fchrieb er an Ariftotelem/ welcher damable nicht bep jbm war/obs nicht rafbfamb/ bag er alle Ronige vmbbrachte/ alees ihm aber Ariftoteles wiederrieth / bannibre Rinder wurdens rachen/ließ er fie log/obne den Darius/welchener mit Biffe Darius mie

binrichten ließ.

Dach diefem nimpe Alexander eine Reife vor/ jum Berge Reff/ und an einem Drt / im Bebirge in eine groffe vnd weite Bole/ welche fie Sullemath nennen/ mofelbft groffe Rinfternif fenn fol / hinten in derfelben fol ein Waffer ber Infterbligfeit flieffen / felbiges zu befuchen hatte Mierander Luft betommen. 216 er aber vermutete/daß es ibmfchwer fallen wurde/ben Weg wieder Burucke aus ber Solen gu finden / fagte er: Wenn ich nun einen feinen alten Mann hatte/bermir hierzu Rath gebe. Dann er hatte alle alte Mannichafft von fich gethan / Derbend und andere Dreer barmit befeget / und bebiele nur laufer jung Bold umb fich. Es waren aber zwene Bruder ben jhm Chidter pnd Ellias / welche ihren alten Bater / aus Rindlicher Liebe heimlich ben fich führeten / biefer gibt Rath Alexander fol auffein Deutterpferd binein reiten/ pnd ihr Fullen vor der Solen anbinden / fo wurde dus Mutterpferd fich felbft wol wieder heraus finden/welches auch gefchehen. Diefe bende Bruber nimpt Alexander allein mit fich/vnd laffet feine andere Boleter alle guruete. In dem fic eine weile gegangen/tommen fie an eine Pforte/ beffen Schwell bell leuch tete / ba feben fie bas ein Bogel an die Pforte genagelt. Der Bogel fraget was Alexanderwolfe/Alexander er fuche das Waffer der Unfterbligfeit. Der Baffer der Bogel aber ; wie gehet es in der Welt zu. Er antwortet ; simlich fehlim/aller- Bufferbige len Lafter geben imfchwunge/barauffreifft fich der Bogel lof vno fleucht das feit. pon; Alexander aber foffet die Shur auff ond fihet einen Engel figen/ Der eine Dofaune in der Dand haffe ) und immer damit jum Dunde wil. Alexanter Der fraget/wer er fen; Der Engelantwortet/ich bin Raphael/ond warte mit Raphael Berlangen / bif Bott Befehl giebt / daß ich mit der Dofauneden Zodfenden mit der Do. Jungften Sag anfundigen fol. Wer aber bift bu benn! Alexander bin ich/ faune. fpricht er/ ond fuche das Waffer der Infterbligfelt / der Engel reichet ihm eis nen Stein und faget / gehe und lege gegen diefen einen andern Stein / welcher biefen in gleicher Wage halfen wird / fol es bir thun. Alexander fraget / mie lang fol ich benn noch leben? der Engel / du wirft nicht ehe fierben / big Erde und Dimmel umb dir zu Gifen ( efliche fegen Gilber und Gold ) werben. Mexander gehet wieder heraus und findet feinen Sfein / ber diefen gleich fchwer / fouttet endlich ein wenig Erdauff die Bagfchale / da halten bepte Schalen gleich. Diermit wurde angebeutet/bag/wann Alexander begraben ware/erft unfterblich fenn wurde; Bind ale Alexander einemahle auffder Dens de Kur (ober ghur) vom Dferd fturBefefond manifm/ wegen groffer Dige/ biejhmfowol vonder Erden ale oben berab befchwerlich gefallen wolfe/feinen Panger onter geleget / vnd feinen Schild über ihr gehalten. (Efliche fagen daß fie fein mit Gold und Gilber geftieten Roct / und ein filbernes mit Gold

Biffe vergee

Sullemarb eine Dole

Jiti iii

beschlas

Perfifcher Mofenthal.

Ehlbber'

wird ange

ruffen in

Maffers.

&hibber

Debbi Duf fer.

noth.

beschlagenes Schild darzu gebrauchet haben) bahatte Alexander erft verftans den mohin des Engels Drophezeihung von feinem Sodte gezielet / vnd bas fein Ende nunmehr verhanden/fen auch bald darauff geftorben. Geine Leiche baffen fie in Griechenland gefragen.

Auff Diefes / Des Alexanders Ende zielet auch Schich Gaadi in feinem Ruluffan / befihe bievon bas 2). Capitel im britten Buche. Imgleichen ift auch vondicfem Waffer der Infterbligfeit/Cap. 19. bes erften/vnd 20. Cap.

des andern Buches zu lefen/ ba ers alfo mit bepbringet:

Wenn Ungluck über dir die fehwarise Wolcke ergeuft. Trawr nicht/des Lebens Strom auch durch das finfire fleuf.

Wer nun biefe Derfifche Legende nicht weiß / wird diefe erwehnte Drter im Ruluftabn wol vnausgeleget laffen. Daß ich der zwene Bruder/ Chibber und Ellias/welche Alexanber mit fich in die Dole genommen hatte/ ferner gebencte / baben felbige aus bem Strom des Lebens getruncten / daber fie noch jenund leben / vnd auff der Welt unsichtbar fenn follen; Ellias auff bem Lande Chibber aber auff dem Waffer. Wenn nun einer in Waffers Bes fabr nur fleiffigrufft/JaChidder Nebbilvn glaubet feftiglich/baß eribnbelfs fen werde/fo tompt manmit dem Leben davon. Derowegendie jenigen/ mels chein Waffere Doth gewefen / Diefen Propheten angeruffen / vnd bas Leben errettet haben/ichreiben die Duffe dem Chidder gu/vnd thun jabrlich nach ibrem getbanen Belubte / ibm zu Ehren ein Opffer / welches im Rebruarto gu geschehen pfleget / ba fie gegen die Racht etliche gute Freunde / Dann und Beibes Derfonen gufammen ruffen/ihre Gefahr und errettung erzehlen/ und Dem Debbi dancken. Gegen fich barauff nieder / Danner und 2Beiber/ jege liche absonderlich / vnb laffen fich wol tractiren / aber ohne Wein. Ihm bem Debbt wird auch in eine absonderliche Cammer/etliche Schuffeln vollallers band Bruchte und Confect vorgefeget/in der mitte eine bolberne Schuffel voll Bifererbfen Mehl/fo mit einem brennenden Wacheliechte beffect et/geben das von und fagen Chidder Rebbi/wenn dir dif Opffer angenehm/fo gieb ein Beis chen von dir; Findet man auff dem Morgen in dem Dehl entweder einen Sandgriff / Fufftapffen oder fonftein Beichen fo werden fie frob und toms men auff den andern Sag wieder zufammen und fennd lufilg. Es follen aber offe die Weiber hinein geben/ und mit der Dand ins Debl greiffen / fagen der Prophet habes gethan/damit ihre Luft befto langer maret.

Dif Feft follen auch die Armenischen Christen Raffera genande ben ibe nen fepren/ ond Wein darben trincfen / welches die Perfer nicht thun.

Es hat fich ben feurung biefce Feftes/als mir ift erzehlet worden/einfien gu Ardebil gugetragen/daß die Wirthin/einjung Weib/ben folcher Euft einen jung Befellen / in dem Bemache / da des Propheten Opffer flund / verfiedt hatte/zu welchem die Fram bigwellen ein und aufgieng. Gie batte aber einen Rnaben von vier Jahren / welcher ohngefahr auch in felblace Bemach achet und ale er diefen frembden Dann fihet/wil er beginnen zu weinen/ber Danne aber reichet ibm vondem Opffer einen Apffel / darmit laufft er hinaus gu ben

Gin fremb. der Chidder Mebbi.

Baften / faget gum Dater Chidder Rebbi habe ihm einen Apffel gegeben / ber Bater weiß nicht wie das guverftebenfen ob Chidder Rebbi / wider die Bes wohnheit/fichtbar erfcheinen folte/gebet hin und findet den Befellen mit fonders lichen Geberden figen/ diefer aber / als er vermeret/ daßihmfein gebuhrlich Opffer mochte gethanoder er felbft jum Opffer werden/machet fich mit behendigfeit darvon / die Fram aber entschuldigt flat / daß flevon nichts Biffens Schafft habe. Und fo viel/von diefer Derfifden Siftorie.

#### Das 27. Cavitel.

## Bon ibren Poeten und dero Berfen.

26 die Doeteren betriffe / wird felbige ben ihnen fo hoch geliebet / baß mir beucht nicht einige Nation in ber Welt gu fenn / welche mehr als bie Derfer darauff halten. Dan findet derfelben hin und wieder aar viel/ welche mit allerhand luftigen und nachdenetlichen Gedichten und Ber fen; nicht nur in Schrifften / fondern auch in Derfon/ ben furnehmen Derren in Gafterenen/auch wolauff den Maidanen/in Rrugen und andern Gelagen fich finden/ und umb etwas Geld ju gewinnen boren laffen/ merden auch offe au groffen Derren/vmb fie und ihren Gaften Luft ju machen /erfordert.

(Es hat der Ronig/wie auch die Chanen jeglicher ihre eigene Poeten/well de fich nicht auff den Gaffen gemein machen/fondern bleiben in Daufern/bes muben fich mit newen Inventionen nur ihre Derren zu erluftigen/befommen auch bifweilen / wenn fie was fimmeiches und fursweiliges übergeben haben/ Matliche Werehrung.

Die Poeten fennd vor anderninifren Rleibungen fentlich / fletragen/ gleich die Rilofuf/weiffe Anterrocke/aber die fennd forne offen/mit breiten und Poeten, weiten Ermeln/ond eine Zafchevmb den Leib gegurtet/in welcher er Bucher/ Dappier und Tintfaftraget/damiter auff begehren der Leute feine Invention und Berfe alebald fchrifftlich mittheilen fan. Gein Mantel ift ohne Ermel hat auch feine Strumpffe an / ale die andern / die Dofen aber geben gleich als Strumpffe fpis ju bif auff die Fuffe. Des Binters aber tragen fie Gocken/ fo nur über die Richel geben. Tragenauch feine Mendile ober diche Bunde/ fondern nur Migen. Die / fo auff dem Marchte geben / haben einen bunten Blobr omb fich gewunden/ welcher über die rechte Schulter und linden 21rm hanget. Stehen alfo und lefen ihre Gedichte/berer viel wider die Edrcten und ihren Seiligen gerichtet. Es verhalt fich aber mit denfelben wie Doratius faget:

Scribimus indocti doctiq; poemata passim.

Man hat berereinen groffen onterfcheid; etliche machen ftatliche/etliche auch ichlechte Sachen/gleich auch ben uns ju gefchehenpfleget/und tonnen den Nahmen Schaer (fo nennen fie Die Doeten) nicht wol führen / diefelaffen fich auch begnulgen / daßfle mit andern Febern gefchmuck in den Rrugen und Marche flehen / und von gemeinen Leuten etliche Pul oder Schilling befom

Biel Doet?

Das fünfte Buch ber Perfianischen

men. In betrachtung dieses hat der fürnehme Türckische Poet Füffult geschrieben:

Schaer olmisch her derede bir kodokh Bis dahe schaeleri Elden koidukh.

Einjeder junger Efel wil Poete fenn. Orumb die Poeteren fiellich nun ganglich ein.

Sie haben hersliche Schrifften der alten ihrer Nation Poeten/ sowol in Der Poet
Tilrefischer als Perslicher Sprache. Denn weil bende Sprachen ben ihnen
Schrifften
Tilrefische als die Persliche Poeten.
Tilrefische Doeten aber/ die flein Schrifften haben/ sond (nach dem sie mit
kund geworden) Saadi, Hass, Firdaus, Füslul, Chagani, Eheli, Schems,
Nawai, Schahidi, Ferahsed, Dekeki, Nessimi, &c.

Ihre arten Berfe zu machen/vergleichet fich fast der Deutschen/denn fle ihr absehen auff die Reimen haben/worben fle es so genam nicht nehmen/wenn

etwa in einem Bers eine Gylbe mehr / als im andern flehet.

Sie haben nicht allein am einde der Werse gleichlautende Thon und Spllabent wie pag, 227. Kurt, murt, pag, 344. Sar, behat, singleichungag. 602. Et 603, sondern auch gante und einer Werter welche auch bisweilen zu unfang / auch wol in der mitten der Werse mitsten gesapt son. Auch sieden fleihre Eust in den Wortern / welche zweistlichaffie devenung haben. Item/daßs enachder Rigur Anadiplosi gesetsfond. Daß wie ein Wers sich erhotet der nichte ansten, Item/daßsieden uns fleiner. Ich winner ein par zum Erempel mie hieher sten/weilkauffliger bevon zu ein von der vorhaben nicht leiden:

جرة جرة چراغ يعنى چه السى الساغ يعني چه جرة جرة چراغ از تري بون السى الساغ از خري بون

Tziri, tziri, tziragh jani tzæ? Adamira demagh Jani tzæ? Tziri, tziri tziragh es teri bud, Adamira demagh cheri bud.

Warumbenifiert doch das Liecht? Darumbpraltond pocht der Mann? Jenem Truckener Balch gebricht. Eiels Ketthangebiefeman.

Are ber Verfe. 024

623

Die feget er die gieringten neben dem Anfang und Außgang auch in den benden Mistelworten/reri feucht/vnd eberi Efelhafft.

> قلم بهست ببیراری به ازهزارد رم درم بهستنباید مکر ذرک قلم

Kalem be dest debirån beh es hasar derem Derem be dest neajed meker nauk kalem. Dat bisse Mannungvind gehet auff biss fo fidd bon ber Beber ernehren miljen.

Die Federifi vielmehr als taufend Bulben werth/ Safidutein Geld/fie dir flets wieder was jutehrt.

Afrikudium Juris oder die Wissenschaft der Rechte erstreckt sich nicht weit sie haben war eilich beschreibere Gesernelche sie dem Aleoranzend aus desen Commenzation enthinte was leigen zu sein die dem Viere der sie aus desen Rast und Diwander sich gebrauchen.

In der Medicin solgen sie den Avicennam, haben am altermeisten lauter Galmische Curen/ mit vielen Geträmen aus Kräutern und Wursgeltragbrauchen auch Andere Patienten viel Dinge cussessiegen sieden Getram eine den Kraufer und. Zu Schamache wurde unser Wedicus su einem gesordertwelcher sich in Brandwan übersossen sieden hate für tode tag. Diesem haten se aus Kach sieres Wedici/ welcher in sehwarger Under war zein siede Stage siere Wedici/ welcher in sie dem gestellt der war zein siede dem der Stage sieres Wedici/ welcher im sieden war zein siede dem sieden des des der der des den sieden sieden war zein sieden dem der Wedicia dem sieden werden uns sieden sieden sieden werden uns sieden sieden sieden sieden werden uns sieden sieden sieden sieden werden uns sieden sieden sieden sieden sieden werden uns sieden werden uns sieden werden uns sieden sied

Anfer Medicus/wurderwegen feiner Chynnischen Irsney/mit welcher H. Darem er bezignen gute Eurenthates hochbeilebet auch also dahder Konigsipm Beschannen. flattung andieten ließ. Er war in Schamachiein solchem Beruff das fle endslich kamen / vond brachen kamt / Kräppel und Blinde für seine Cammer / dennen Beine und Geschichter wieden geden solke voermeinende vielleicht daß erein newer Edifflus ware. There wied machtens auch wie zu des "Derm Edifflu Beiten / wenn ihnen gehoffenwar / kamen sein wieder Damaf zu sogen.

Das 28. Capitel.

Bonder Aftronomia/groffen Globis/eintheilung der Zeit/ond ihrem Calender.

26 Audium Aftronomicum oder die Biffenschaft von des Simmele Lauufi ift gleich wie vor alten Zeiten/ da die Magi noch waren;

Refe

628

Minatzim.

Aftronomia GAftrologia.

Saporis Glo-

bus vitreus.

also airch noch iere ben den Perfern im hohen Werth/ und die darmit und gehenwerden Minatzim genandt/haben auch vom Konigund Chanethise zu
wisse Vesstallung/ wiewol nicht is sehr auch vom Konigund Chanethise zu
wisse die bewegung der Stern bertist/las und das Progusstieiten/ oder aus
dem sie bewegung der Stern bertist/las und das Progusstieiten/ oder aus
den siehen nach sehre wissen werde lernen/ ja lieben jene vielnech wegen
diesen, dann sie empfindens auch/das die Altronomia sehre Wuttun/
weiche die Alfrologiam zur reichen Locher hat vond nuch von der siehen erneige
ret werden. Der Minatzim träget sies sein Astrolabium der sich im Bussendas er nach erforderung alsbald ein Thema aussichten fan ich der Geben
weich sie Altrologian sterne der sie sie hat der labium der sich im Bussendas er nach erforderung alsbald ein Thema aussichten fan. Der nach der Geb
urtse Sunde eine Naziwiech zu sellen/ fan nicht der gemeinen Leuten gescheben/weisse sie sie Kanigung der haben/durch weicheste das Momencs wolals ben grossen Derrendurch das Akrolabium anzierer er sonnen wolals ben grossen Derrendurch das Akrolabium anzierer er sonnen.

In unterweisung der Aftronomia hatten fle weder Sphæram armillarem noch Globum. Darumbes ihnen fieber unter eich verfant daß fleber
mit einen wolformierten Globum lahen. Als ich fragte/ob fle nicht dergleichen
hatten flagten fle nech. Wor alten Zeiten wäre ein groffer und ben Literten Kried
umbenfien. Ich vermute/daß es der mulife gewefen/aber durch den Zureten Kried
umbenfien. Ich vermute/daß es der mulife gewefen fent/welchen der Porfliche
Konig Gapor fol gehabt haben/ fo von Glaß ift bereitet gewefen/ in deflen
Centro man hat firen förmen. Davon Cardanus de fabelile, ib. 18-

Sapor Rex Perfarum machinam tam grandem é vitro conftrui fecit, ut in ejus centro federes, tanquamin terræ fiphærula, spechans sub predibus etiam aftra, exorientia q; ac occidentia sidera, ut sic mortalis cum ester, supra tamen omnem mortalisais conditionem este videretur. Ottaleiden Sphæram sol aud, vor sign der Runstreide Stratie mede grandset saden. Wie signor Claudianus Epigramna. 21

Juppiter in parvo cum cerneret æthere vitro, Risit,&ad superos talia dicta dedit, Huccine mortalis progrissa potentia curæ? Tam meus infragili luditur orbe labor.

Misser des Capore Clodus hat doch mussen von etlichen stüten Glaf unternet gester ub zerbrechlich zewesen sept ist auch nicht vot größer zewesen zu der staßen des sie der Derson in Cource das sienen sonnen. Abersdaßich bierbreitens andern und viel töstlichern Clodu gedentet E. Hr. Kürst. D. Derson Beiterich zuschliebeng Dossteinen nach gesternet zu her Zesten dabeite der Derson der Leichen einen doppelten Clodum von Aupfier verfertigen dass ihn der Arbeite dem der Beiter der Beit

Groffer Globus in Holftein.

ibren

ihren Landern/Stadten/Stromen und Seen verzeichnet. Deffelbigen Blo bi bewegung geschiebet nach ber bewegung bes himmels / burch funfiliche groffe Rader / welche von einer vom Berge lauffenden Wafferquelle nach gewiffer Maß gefrieben werden.

Die Perfer meffen ihre Jahre nach der Gonnen und Mondes Cauff faz Anni folgres ben alfo annos folares & lunares. Die Luneres gwarbeobachten fienach & lunares, ihrer Religion / was auff gewiffe Monate Tage ihre Fefte betrifft. Solche Jahre/ weil fie nach bes Mondes zwolffmahligen wiedertehrung zum nemen Liecht gemeffen werden / fallen eilff Sage furger ale vnfere Jahre. Den ans fang ihrer Jahrgabl rednen fie von der Hegira ober Flucht Dahumede aus Mecca / welchenach onfer Jahrgahl gefchehen im Jahr Chrifti 622, ben 16. Julij. Nach der Sonnen Lauff aber meffen fie das Jahr vnd zwar angefangen vom Aquinoctio verno. Dif nennen fie das Sonnen Jahr/rechen auch ibr Alfer darnach / vnd fagen / ich bin fo vnd fo viel Naurus alt. Ich febe das Diefes Sonnen Jahr auch ju Alexandri Magni geiten gebrauchlich gemefen/ wie aus dem Q. Curcio, wo der Auffzug vnd Dronung des Darij Rrieges Curt. lib.3. Serre erzehlet wird/erhellet : Magi proximi patrium carmen canebant, cap. 7. Magos treceuti & fexaginta quinque juvenes sequebantur puniceis amiculis velati, diebus totius anni munero.

Ihr Newe Jahr / oder wie fiees nennen Naurus, fangen fie an nach der Deme Jahr ubralten Perfifchen Bewohnheit ( wie Scaliger faget ) auff felben Sag, DerPerfer. Stunde und Minute/ wenn die Sonne in den Aquacorem frift / oder das principium y berufret/vnd ift ihrer Minatzim furnembfle Werct / daß fie de emend. omb felbige Belt fieben / mit ihren Aftrolabiis burch ber Sonnen bobe ben temp. lib. 4. Einfritt mahrnehmen/bann fie weber funftliche Uhrwerete noch Sonnengeis Pag. 285. ger gemeinhaben. Wennnun der Minaczim den Dunct anfaget/febet alles Bolck angu froblocken und jauchgen. Bas fie mehr ben diefemboben Frem. den Festbeginnen / ift droben zu Schamachie/ Dawir diß Reft mit begangen / Pag. 440. angedeutet worden.

Bas den Calender/welchen fie Takhwim nennen/anlanget/baben die Perfer vor zeiten ihreneigen gehabt; daß fie eines einigen Monats jeglichem Sage einen Rabmen von ihren Ronigen und tapffern Delden zugeleget. Als 1. Oromasda,2, Behemen,3. Adarpahascht,&c. Golche Mahmenlegten, Calender, fie auch auff die Jahre / ond muften jegliche vier Jahre / nach ber Dronung auch folche Rahmen baben / alebie erften vier Jahre wurden Oromasda, bie andern vier Jahre Behemen genandt / vnd fo fortan. QBenn aber Die Rabs menden Monat bedeuten folten / wurde bas Wort Mah Monat darzu ges fest / wit hiervon weitlaufftiger zu lefen benm Joseph Scaliger de emen. Lib. 3. pag. datione temporum.

Diefer Calender aber / vnd Jahres Rechnung/wie man fie in den Ephemeridibus Origanineben andern am Mande findet / wie auch die Jahrzahl von Jesdetzird anzurechen/fennd gang abgefchaffet/vnd gebrauchen die Pers fer jeBo den Arabifchen Calender / beffen Monat fennb.

Rete ii

تحرم

| 1                                  | 628 Das fünfi  | te Buch ber Persianischen |
|------------------------------------|----------------|---------------------------|
| celendariü<br>rabicum<br>Persicum. | 1.03           | Maharem,                  |
| . 1 (1) (1                         | صقر .2         | Sefar,                    |
|                                    | رسع الماول . 3 | Rebbi Ewel.               |
|                                    | ربيع الاخر 4   | Rebbi achir.              |
|                                    | جمادي الاول ٢٠ |                           |
|                                    | جمادي الاخر .6 | Tzemadiachir.             |
|                                    | 7. ルシ          | Retzeb.                   |
|                                    | 8. chem        | Schabahn.                 |
|                                    | رمضار . و      | Ramefan,                  |
|                                    | شوال ١٥٠       | Schawal.                  |
|                                    | سي القدة ١١٠   | Dfilkadæ.                 |
|                                    | العجما يون     | Dfilhatze,                |
|                                    |                |                           |

Barumb

Bober aber die Monate folde Nahmen befommen / ift aufführlich in Die Damen Historia Arabum Ecchellenfis Des Sprers pag, 204. & feqq. befchrieben/ und muß man felbige deutung der Worter fchapen nach der Beit/als fle erft ers ten gegeben bacht fennd. Maheram fompt von Harrema verbieten/ bennes mar ben Arabern nit vergont/daffie indiefem Monat fid jum Rrieg oder Auffall auf machten. Sefer, von etlichen felbiges Nahmens luftigen Ortern in Arabien/ meil in diefem Monat / fie in denfelbigenihre Jahrmarctte gehalten / oder von Satara Lehr fenn / weil felbigen Monat ihr Aufjug jum Rrieg oder Raub ges Chabe/vnd alfo ihre Ctadte ledia blieben.

Rebbi ewel und Rebbi Achir, der erfte und ander Fruhling Tzemadi ewel und Achir vem tzamada, aufammen wachfen/oder gefrieren/ weil biefe Monaten damahlim Binter eingefallen. Dieben hatten aber die Araber nicht in acht genommen / daß die Monat nach der Lunarifchen Jahres Rechnung nicht allezeit im Binter / fondern auch im Commer einft einfallen wurden. The weiß auch nicht/ob va wie diefe Monathaben bald nach denRebbi folgen fonnen. Retzeb. von der Furcht/ weildiefer aucheiner von den Monaten/

ba fie nicht friegen oder auffallen durfften. Schaaban, vom gertheilen/weil fle fur Trancte ihrer Deerde Waffer ju fuchen fich in onterfchiedliche Sauffen theilen muften. Ramefan, von der groffen Connen Sine/welche vmb felbige Beitdes Jahres war. Schawal, vom Schwang indie hohereden / weil vmb felbige Zeit die Camehle auff die Brunft giengen. Dfilkade, vom ruhen und Millfigen/weil diß auch ein Donat/in welchen fleniche friegen durfften. Dilhacze,vom Feft begeben / weil vmb felbige Zeit die alten Araber / gleich noch heute geschiehet/im selben Monat ihre Walfahrten jum Tempel nach Mecca/ Medina und an andere Orter verrichteten.

Die Tage in der Bochen anlangend / fangen fle diefelben an zu sehlen/ von unferm Connabend/damit der flebende / ale jhr Ruhe und Fepertag/auff ben Frentag falt/hiermit fondern fie fich ab von den Juden und Chriften.

Die Nahmenibrer Zage fennd:

ani Schembe. Connabend.

2. Jekschembe, Gontag.

المنابع Duschembe. Montag.

arim am Seschembe, Dinstag.

Ticharichembe. Mitwochen.

6 aimmie Penschembe. Donnerstag.

7. الاست الم Adine vel Tzumeh. Frentag.

Beil fle nur an ihrem Frentage gufammen fommen / und ihren vers meinten Bottes dienft verrichten/wird der Tag auch Tzumehein Berfambe lungstag genandt. Unter diefen Tagen halten fle den Ticharichembe für den vnaluctfeligften / vnd faft dem Ticharichembe fur gleich.

Donder Aftrologia, oder Planeten lefen halten fie fehr viel/ja mehr ale Aftrologia, fiche gebühret/vnd haben folden Aberglauben ohn gweiffel von den alten Chal deern/welche/wie Cicero de Divinat:faget, darinnen berühmt waren/befommen. Sie follen nicht glauben/was Salmaflus jum Schimpff der Aftrologia ( awaretwas hart ) ficuft: Aut Aftra funt Dij, autnulla eft Aftrologia. Die Derfer glauben mit den Arabern daß Intelligentiæ fennd/ welche die Geffirn regieren. Gie fennd für fich ein aberglaubifch Bold / wenn nun ein Minatzim mit feiner Bahrfageren datu fompt / fonnen fie gar leicht ges bracht werden/daß fle entweder aus Doffnung sum guten/oder aus Jurcht des

Dies feptie mone.

climaderi.

Pag. 44. Deractij Furcht.

bofen etwas vornehmen/ daß fle fonft nicht thaten/ gleich Curopalata vom Heraclio fdreibet: Der / ale jhm vom Sternfucter Stephano Alerand, ace prophecenes/wie daß er folte im Baffer umbfommen / hat im gangen Lande alle Damme wmb den Deichen laffen einreiffen. Safteben auff diefe art furche tete fich Manardus der fürnehme alte Medicus ju Ferrara / welcher alle Grus ben und Graben meidete/dieweilihm prophecenet worden, er folte in einer Grus ben ombfommen/aberer nam ein jung Weib/ond lebte hernach nicht gar lan ge. Daber fchersmeife diß Diftichon von ihm in Elogiis Jovij.

#### In fovea qui te periturum dixit Aruspex, Vates verus erat: Conjugis illa fuit.

Bermorffe ne Zage.

Aus Affrologischem Aberglauben halten fie fleben Tage im jeglichen Monat verworffen: 2116 nemblich nachdem newen Liechte/den dritten/funffe ten/dren und gwangigften und fünff und gwangigften Zag. In felbigen Zas gen fangen fie nicht gerne was fonderliches an. Gie halten auch viel auff die Planeten Stunden. Item / eignen auch den Stunden die zwolff himlische Beichen ju/ale der erften Stunde des Sontages den Y/der andern den & und to fortan. Rurnehme Leute folten nichtes wichtiges vornehmen/fein new Rleid antichen / ins Bad geben / janicht auffe Pferd fieigen auffureiten / wenn fle nicht vom Minatzim juvor vernommen/wenn es gut fen. Dergleichenaber alaubiges Beginnen gieng auch ju Schamachie vor/ben dem Chan und De Dico/davon oben meldung gefdehen. Gemeiniglich beficifligen fich ibre Da fim oder Mebici der Aftrologiæ und des weiffagens.

Schwark fünfiler.

Bifweilen treffen folche Bahrfager simlichem / aber nicht fo wol die prophecenhung aus dem Geftirn hernehmende / als aus anderen Imbffane ben. Bifweilen giebt es auch Schwarnftinfller unter folden Gternfuctern. Gie fagen / daß mancher von Statur gur Aftrologia und Beiffagimageneis get/wenn nemblich Mercurius gur Beit der Geburt wolgeftanden. Diefe fole Pag 263. len ohne betrachtung der Sterne weiffagen. Man liefet in der Hiftoria Arabum des Ecchellensis Syri swen wunderliche Erempel/fo aus des Gregorij Barhebra Chronicolib.9.genommen/dagnemblichim198. Jahr Hegira ein Mann gewesen/ welcher viel gewiffe Dinge hat konnen vorher fagen. Er hatte auch einen Ring gehabt/daß/wenn ihn einander als er/am Binger getras

Gelhame Wahrfager

gen/fid nicht des lachens enthalten fonnen/ big erifin wieder abgeleget. 3m/ gleichen eine Feber / mit welcher niemand als er fchreiben / ja auch nicht eine die Dand damit ruhren fonnen. Der damablige Calipha Allmamunus / hatte Den fürnehmen Uftrologum Albumafar laffen diefes Menfchen Thema auffe richten/ und befunden/ daß fein Alcendens gehabt den Y / welchen Jupiter/ Spica m / Item Die Benus anschawete. Sonn und Mond maren in eodem gradu ascendentis gewesen. Daß ander Erempel fol fich im 363. Jahr Hegiræ haben Augetragen/ dafein Medicus/ Nahmens Tabet Darens As/hatte aus der bewegung des Dulfes fühlen fonnen/ Dageinerhatte Bren

mit famer Mild und Ralbfleifch gegeffen. Colder probecerbung Uhrfache hatte er feine andere geben fonnen / als es fame ibm fo in den Dound ) hatte es

Ein Mebb cus weiffa. get aus ber Palf.

von Natur; Diefes Thema ware auch fo gluetlich gewefen. Aber ich zweiffele daran/ ob diefe Affrologische Uhrfachen gnug hierzu fenn fonnen / ob nicht ets was von der Schwargenlunft oder ander Imbflande mit unter gelauffen.

Bnter ihren aberglaubifden Runften und Prophecenhungen/halte ich aud nicht die geringfte zu fenn/daß fle durch das Loß zufunffeige Dinge erfors fchen wollen/wie ich folche Weiffagers in Jepahan am Maidan oder groffem Marcte/mitibrem aufgelegten Rrame figende angetroffen. Derer aber fennd meyerlen art/ nemblich Remal vnd Falkir. Der Remal ift dem Geomantæ kemal. gleich/ gebrauchetfeche oder acht Burffel an zwen tupffer Draffanglein ge: jogen/vnd weiffaget durch das Lof; Der Falkir aber auff eine ander art: Er Falkir, hat drenflig oder viernig dune Bretter eines guten Bolles lang und breit für fich liegen/welche auff der unterften feite befdrieben/auff deren eines muß man Geld legen/ond feine Frage von den Gachen/fo man juwiffen begehret/thun, Bas nun der Bahrfager hierauff ju erft vornimpt / ift gar gewiffe. Er jeugt Das Geld mit Dem Bretlein nach fich/fpricht etliche Borter daben/ und befibet bie Schrifft. Dann hater ein fehrlang und breit Buch/dren oder vier Ringer Dicte / Deffen Bletter mit Englen / Teuffeln / Drachen / ja allerhand Thieren und Gewurme/in graufamen und anmutigen Geftalten bemablet. Dif nimpt er aur Sand/greifft eiliche mahl und murmelt immerfort daben/ endlich ertapt er ein gewiffe Figur / gegen der halt er die gedachte Schrifft und prophecevet. 3d habe etliche mahl/wenn ich Luft halber bin hingugegangen/gefehen/daß perhullete Beiber fennd gefommen/haben gefraget/wie es ihren Gohnen und Manern/welche verreifet/gehet/ob fie bald wieder fommen/ob die Manner ets wa auch andere Weiber mitbringen wurden/ Jiem/von Glud vnd Anglud: Etliche fennd mit frolichem/ etliche mit zweiffelhafftem Befcheid wieder binweg gegangen.

#### Das 29. Capitel.

#### Bom weltlichen Regiment/ond zwar von ihrem Dberhaupt dem Ronige/ Ttem/bon deffen Rronung.

77 26 der Derfer weltlich Regiment betrifft/ift daffelbe dem Ruffifchen/ wie oben gedacht/gar abnlich/dann es ift for Ronigreich/wie alle Die ftorien Schreiber recht davon melben/Imperium Monarchicum, Monarchida der Ronia die grofte/ja alle Gewalt hat nach feinem belieben zu thun und zu cum Impelaffen was er wil / mag Befete geben und wieder abichaffen / ohn einiges ein riumperf. rathen und widerfprechen/mag jederman das feine/ja das Leben felbft/wanns auch nach ihm der grofte Derr im Lande ware/nehmen. Worben danein grof fer Anechtlicher Behorfam der Unterthanen/ daß jeder in folchen Ballen / ben vergieffungifres Blutes/ wanns auch am unfchuldigftenift/ fich gedultig als ein Schlachtschaff erzeiget /gleich aus bald folgenden gramfamen Erempeln/ fo ben den newlichften Ronigen fennd vorgangen /erhellen wird.

Sie nennen den RonigSchah, Padichah, Padichah, Beift alles ein Ros Gebach

nig/

nig/ond pronuncirenes als Schach. QBenn aber der Eurchifche Ranfer an den Ronig fdreibet/ nennet er ihn nicht Schah, fondern Schich Ogli, eines Beifflichen ober Dropheten Cohn und Befdlechter / Davon drunten mit mehs rem. Es verhalt fich aber nicht alfo/wie etliche febreiben/ baß ihre Konige aus Dochmuth fich folten laffen Choda (welches auff Perfifch Gott heift) nens nen. Geiftaber ein Mannes Nahm Chodabend / alfo hat geheiffen Gebach Abbas fein Dater. Es bedeutaber das Wort an fich felbft fo viel/ als ein an Bott Berbundener/gleich ben uns der Dame/Gottfried/Gottlieb fenn mochte. Lib. 17. pag. Dodmuthig fennd fie gwar gnung/ond bilden fich mehr ein als ibnen gebub ret/gleich wie Marcellinus vom Ronig Sapor fdreibet/daßer einen Brieff an den Romifden Rapfer gefdrichen/ nusquam a genuino fastu declinans. Saperis lite- Deffen Brieff alfo anfangen: Rex regum Sapor, particeps fiderum, frater Solis & Luna Constantio Cafari fratri meo falutem dico. Aber ich re ad Cepermercte/bag es jeho jhre Bewonheit auch an Europeifche Botentaten/fo fers ne fie in Freundschafft an fie fchreiben/faft dergleichen Wort gebrauchen/ und mennen/ daß ihnen folder Titel wegen ihrer Dochheit inder Belt/ wol gue fommen funte/wie auch aus denen Schreiben/ fo Schach Seft an J. F. Dr. den Derkog von Solftein abgehen lies / guerfeben/ darvon an einem andern

Goffaner.

103.

farem.

ren weder groffer noch fleiner machen/ fage nur was deine Nothdurfit ift. Die Seribenten nennen die neheften Perfifden Ronige Sophianer, fle auch felbft die Ronige / welche/ nach dem der Stiffter ihrer Secte Schick Soft oder wie etliche ichreiben Gefi) auffgetommen/regieret haben/ haben beliebung gehabtifrer Religion gu Ehren den Nahmen mit gu fuhren. Gleich wie der Ronig in Francfreich fich nennet Regem Christianistimum, und ber Konig in Spannien Regem Catholicum. Alfo haben fie fich auch genandt/Ismael Sofi, Eider Sofi. Diefce ift ben lefung der Difforien von felbis gen Ronigen wol in acht gu nehmen/bann etliche fich simlich barinnen verftof fen / und fchreibenofftetwas gu dem Tzinid (Guiner wie fleibn nennen) und bifimeilen dem Jamael und andern/was fle dem erften Goff zu fcbreiben folten.

Drie mit mehrem. Gie fennd auch nicht gewohnet / daß man fie in Brieffen mit groffen Eiteln / fo etwa ihre unterhabende Lander begriffen / ehren folte. Man ruhmet an Schach Abas / daß er nicht hathaben wollen in Supplicationen mehr Titels als/Schach/vorher gufesen. Und als einmable einer mit fo groffem Eitel gefommen / hat er gefaget / du wirft mich mit beinem titulis

Gin erblich Ronigreich)

Pag. 610.

Daß Ronigreich ift erblich; fo lang Erben von den rechten Gemablin nen porbanden/bleiben fie ben der Regierung/in mangel derer aber werden die/ fo mit den Chaffe oder Reboweibern und Magden gezeuget/ gur Regierung genommen. Dann nach obgedachter art giebtes feine Surfinder in Derfien/ folten auch von denen feine verhanden fenn/werden die/fo von der Ronige Ge fblecht die neheften/hervor gezogen. Diefe/wie auch die/welche vom alten Cofi fich noch berruhmen/werden Schich Elwend genantt/ haben groffe Frenheit im Lande/leben gemeiniglich gar liederlich. Ift fein mangel an den erften Er: ben/fo mugen fich die andernvorfeben/ daß fie nicht von den Bewaltigern ers mordet werden. Die Soufer Rinder/wo der Ronige Rinder inne gebohren

werden?

werden/maden fie ju Afyla oder Frenhaufer/wanns aufferhalb der Refidens/ etwa an einem frembden Orte/ muß das Dauf miteiner ansehenlichen Maur ombgeben werde/ wie drunten in Rilan ben Rester deffen ein Erempel gu feben.

Daß Infigne oder Perfifche Bapen ift vor geiten gewesen der hals Perfarans be Mond / wie Curius gedenctet lib. 4. cap. 24. Cærerum affirmant fo- Infigne, lem Græcorum, Lunam esse Persarum, quotiens illa deficiat, ruinam Aragemq; illis gentibus portendi. Jeho aber hat fiche umbgefehret / daß die Perfer die Sonne/vnd die Turcken / welche Griechenland inn baben / den Mond führen, vnd meinet Carolus Palchalius libro Coronarum, daß fol Pafchal, it. de Potentaten darumb den machfenden Mond in ihren Rronen geführet/ 9.6ap.18. Daff es fol ein machfendes Reich / welches fie gu vermehren und vollfommen qu Pag. 626. machen gedenden/bedeuten. Dahln wurde auch gefehen mit den Dabfilichen Dagen oder Kronen/ welche ale halbe Mond offen. Die Conne haben jebo Die Derfer für ihr Infigne, und gwar auffeinem Lowen Ructen gemahlet/wie ich folches in unterfchiedlichen ortern in Perflen anden Banden angemablet ans traff. Aber der Ronig Ceftführetin feinem Reiche Giegel/welches faum fo groß ale ein halber Thaler / lauter Schriffe / und gwar inder mitten diefer Inhalt: Demeinigen Gott sein Sclave bin ich Schah Seft von Dergen, Skeel bes

Auffden Rande herumb: Haly / es mag einer von bir fagen was Roniges. erwil/ich bin fets bein freund.

Wer für deffen Thur fich nicht als Stanb und Erbe achtet/ wenner auchein Engelware/über beffen Daupt fey Stanbond Proe.

Er achrauchet im Schreiben an die Europeifche Burften fonderliche Demuth/indem erfein Giegel nicht auff der feiten da die Gebrifft ftebet/ fon bern auff den Ructen unten auffdructet. Wie folche Schreiben/ welche noch mehr denchwurdiges infich haben / inder gurftlichen Bibliochec allhier au Gottorff verwahret liegert.

Die Rronung der Ronige gefdlehet nicht zu Babylon / wie Minadous Rroming den Frihumb anderer hiervon recht widerleget/ aber auch jeso nicht / wie er ber Ronige. meinet/su Cafa (oder Rufa wie es reththeiffet) fondern in der Refidens Gtadt

Topahan/pnd brauchen Daben folde Ceremonien:

Es wird ein Tifch von einer Ellen hoch gefent/auff felbigen fo viel lofilis de geflidtevnd gewirchte Tapeten über einander geleget/als Ronige von dies fer Gette gewefen. Und wird der anfang gemacht von Schach Ismael Goft/ auff felbige Tapeten fenen fle den nemen Ronig / hatte alfo Schach Sefi/bey welchem wir Audienn gehabt / infeiner Rronung acht Taveten unter gehabt/ weil er von Jemael der achte Ronig mar. Dann bringen die fürnembften Chanen ihm die Rrone/welche er drenmahl fuffet/im Nahmen Bottes/Mahus mede und Halp/reibet die Stirn damit/dann feget fie jhm der hoffmeifter/den fie Lele nennen/auffden Ropfft damnruffen fle alle/Glad au dem newen Ros nige! Gott laffe ihm in feiner Regierung ein Yahr gu taufenden werden. Be: hen und fuffen ihm die Suffe/bringen groffe Befchende/und laffen den Lag mit groffen Fremden und Frolocken jumende geben. Bon Sulbigung/oder

fore Treme mit einem Endfchwur anden Ronige mit folden Ceremonien/als

ben vns gebrauchlich/ juverfichern/ wiffen fle nichts.

Meil das Keich sehr groß/ treffliche und weitläusstige Provincen hat/
( derer fürnembsten oder im anderen Capitel diese Suches erzehlet worden)
werden seibige/so von der Institute gegelegen durch Spane der Jüsseln als
Gubernatoren/Stadisfaltern/ und anderen Bedientenregieret/davon dato
mis mehren. Wir wollen aber givor/gleich wir in Kussand geschaut/ pre nebesten Könige so voneiten Seculo von dei mit meins drüber regieret fürstlich gedeneten/ und was etwa den drußtliges/ daß Dessischer regieret fürstlig gedeneten/ und was etwa den drußtliges/ daß Dessischer gleichen daraus zu einsemmen som möchte/mit herbop dringen/ hosse dem günstigen Lesericht von
angenehm sen werde / sonderlich/ weil meines wissens biervon nicht viel gefedrieden ist. In des es von mitr/gleich ich von dem Porsen selbs emplangen.

#### Das 30. Capitel.

# Bon den newlichten Königen in Persien / wie sie etwa von anderthalb hundert Jahren nach einander regiere.

Siftim vorhergehenden Capitel gedacht worden daß der Turchichte Golfhant werm er an den Königschreibett ihn nicht Schach / einen Königs (millert/fendern nur Schich Ogli. Uhrsacht wie die fer seingen Königs Worfahren nicht ause uhraltem Königstichen Geschlichte volltrikker Liniegebohren. Es verhält sich aber damit also:

#### Hassan Padschah.

V fum Caf-

Der König Hallan Padichab, welcher/wie Bisorus erwehnet/wegen feiner Lapflerfeitygroffen Kniegen wah Siegenift Ulum Castan (der Groffe) genandt worden/ war ein Armenischer Hart / aus der Landschafft Letellubrachte mit gewapeneter Nand vielkänder/word unter andern auch Der sten von ter seine Botmässigkeit/ und wurde König. Dieser hatte eine Lockier/welcher anteinem Schiech, Jahmens Eider von Arbebil (den sie begingen Arduellem mennen) des groffen Soft Pronsposi, der Kindes Kindes Kindes Kinde wird einen groffen Schoten Letelly führtet/vermäßtete.

#### Schich Eider.

Ex'Schich fit Schach. Ale rach Haffan Padichah Tobe (fo gestiach im Jahr 1485.) dessen Sohn Jack von seinem Gemahl mit Gisst von Gestrach wurde / not dere Kinder verlies, Dieste Sohich aber/ald des Königs Scham/welder wegen seiner Delligkeit ben dem Boldt in großem Ausschen von / Ale Justen Monig erweblet von dis aus dem Schich ein Schach werden. Ale diese der Einste ersäge set, von ihm verlies sign. Das ein solder Schich, ale Diesten werden wie Keligion / oder ein Reser ein so groß Reich bestien soller man auch vermuteter

206

Daß er feiner Deiligeeit halber fich omb den Krieg nicht groß befimmern mar de / hat der Eurce fich wider ihn auffgemachet / ihn verfolget / gefchlagen/ gefangen und ihm das gell uber die Ohren gezogen. Bizarus faget/ Bizarus lib. Daß Giber nicht Ronig worden / fondern aus Argwohn / daßer wegen Des 10.pag. 267 groffen Anhangehatte Ronig werden mugen/babe ibn Ruftam ter Konig in Perfien vinbbringen laffen/ja etliche fagen / fpricht er ferner / baß folches zur Beit des Roniges Jacub gefcheben fen / weiß alfo felbft nicht / welchem gu tras wen. Die Perfer aber habens in ihren Schriffeen/ als obergeblet. Als nun Schich Eider aus bem Wege gereumet / nimpt ber Zurche alle angrangende und neheften Lander ein/und bemachtiget fich ber beften Theil von Derfien.

#### Schach Ismael der Groffe.

Schich Eider verließ zwar einen Sohnnach fich / Dahmens Ismael. welcher als ein junger Anabe fur den Zurcken fluchtig werden mufte. Es nam ibn aber ein fürnehmer Derr in Rilan auff / Dahmens Por Chalim / Der von feines Batern Freundschafft war ben felben ift er aufferzogen vnd in der Lebre feiner Bater Secteweiter unterrichtet worden. Alle Jemael mundle Rinder, tig. ichuhe vertreten / und fich mit einem treffliten Ingenio und tapffern Duth hervor that / auch ein Gefchren aufgieng; fein Bater / ale der gute Biffenfchafft von der Aftrologia gehabt / hatte ihmprophecevet / er murde groffe Dinge thun mit einnehmung der Lander / ond fortpflangung ber Religion/ bat jederman ein Auge auffihn gehabt. And als einften der Zurche am fichere ffengu Conftantinopel faß/fchicket Jemael aus angeben bes Ppres an die negft gelegene Provincien und Stabte/ ihm umb der Religion / Des Paterlandes Wolfahrt/ und des ihm gebuhrenden Stuels willen / wiber den Surceen zu Dulffe zu fommen/welche auch bargu willig erfchienen/vnd lieffihm in eil ein groß Bold gu/ jogen mit ihm von Latregan aus Rilan / wofelbfter fich auff. Samblet gehalten/awantig faufend Man/ju welche das Bolet aus andern Provincien ein groß flieB/baß fie brenmahl hundert taufend Dann gu fammen brachten/ denerften Deer. Anfall auff Ardebil thaten / fchlugen die Zurcfifche Befatung beraus / obne welche fich hinter Schich Soft Begrabniß in eine Straffe gemachet / vnd Buerfinime burch einen Buffall fich an Die Perfer ergeben / vnd ihre Religion angenoms men. Defiwegen ble Straffe noch heutiges Zages Urumi Mahele genande wird. Dafelbft haben fie die rothen Muten/vnoden Rahmen Kifilbafch bes fommen/wie davon im zehenden Capitel Diefes Buches ombffandlicher ift bes richtet worben.

Bon Ardebilgieng er auff Tebris/Schamachie/ Jruan/nam alle diefe vnd andere umbliegende Stabte villander in Derfien/welche der Zurche von feines Baters Tode an befeffen hatte falucflich wieder ein / vnd machet fich darauff auch an die Surchische Landschafften/balf mit dem Turchen etliche Ereffen/ jaget ibn aus dem Felde / wie von foldem Rriege in einem Schreiben Heinr. Peniæ (welcher bamahle mit im Cande ) anden Cardinal de Saulis gar ombs flandlich / gleich wie es die Perfer auch beschrieben haben / berichtet / folch

Arbebil ein.

ii 1113

Schreis

ber.

gefroner.

Schreiben aber ift ju finden im Laonico Chalcondyla de rebus geftis Diel Gtab. Turcar. pag. 441. Erobert Bagdad ober Babplon/ Besre / Rurdeftan/ se und tan Diarbet / Wan / Esicrum / Erlingan / Bitlis / Avilichdwas / Alchat / Ber-Digf / Kars / Entafie. Ind ale er die alle in furger Beit unter feinen Bebors fam gebracht/macheter fich gegen Often nach Candahar / andie Indianifche Grangen / wird auch Derr über dieje Wegend. Dach diefem begab er fich nach Bu Cafwin Cafwin/ und empfieng die Rrone/ale er wenig Beit dafelbft geruhet/ machet er fich nach Georgia/freitet mitbem Furften felbiges Landes/welchen fie Sie mon Dadichanennen/überwindet ihn/machet das Land ihmgingbar/ baß fie alle Jahr ihmhaben bren hundert Ballen Geide geben muffen. Db nun wol Schach Ismael Sofi in folchen Rriegen bigweilen ftarcten Widerftand bes funden/fennd doch die Perfifchen Goldaten/weil fie vermeinet/ es gefchebe ber Iteliaion jum beften/fo beherft und ftanbhafft gewefen/baß fie auch ben Sote Daben geringe geachtet. Weil nun Schach Ismael ein folder gluckfeliger pno fleahaffter Deld mar/haben andere Uffatifche und Europeifche Dotentas ten ibn durch Befandten und Botichafften/gleicher fie/ zum offternerfuchet/ und weil er ben Buftand des Perfifchen Reiches wieder in Anschen brachte/ fteiff über Des 2laly Sectebielte / fich auch barinnen felbft andachtig antreffen liefl/babendie Diftorien Schreiberifin zumahl / weiler den Damen Sofi mit geführet / für dem Fortpflanger/ ja etliche gar / für den erften Gofi / vnd

Librop. 283

## zum Schimpff des Detomanischen Dauses eine Same / welche er Bajazeth Schach Tamas.

genandt/anseinem Doffe gehalten.

Stiffter der Perfiften Secte gehalten. Dach demer 45. Jahr alt gewor ben/ift er zu Cafwin geftorben/ vnd zu Arbebilbegraben worden. Gie rub. men ibn/ daß er ein groffer Liebhaber der Gerechtigfeit gewefen. Bizarus fa-

get/er hab ihm auch fo groß Bewiffen nicht gemachet/wenn er wider ihr BefeBe bifwetten Schweinfletich gegeffen und Wein getruncken. Ja er habe

Es hat Schach Ismael vier Sohnehinterlaffen / unter welchender die tefte Samas bem Bater gwar in ber Regierung aber nicht in Sugend ond Bluck gefolget. Den andern benden fennd nur nach verordnung des Baters gewiffe Provincien eingegeben worden. Dicht lange nach anfanges biefes Roniges Regierung / hat der Lirce Solyman durch feinen Relb Dberften Sulthan Murat Pascha efliche Stabte / fo Ismaelbem Surceen abgenom men/ wieder erobert / außgenommen Bagdad und Wan/ welche bem Derfer. geblieben / amen Jahr hernach / befuchet der Surceeben Schach Tamas im Lande mit einer ftarcten Armade / nimpt Zabrisein/ vnd rucfet vor Golthas nie. Weil aber Tamas damahle nicht foviel Bold benfammen / bager ben Surcten zu wiederfteben fich getrawete / blieb er zu Cagwin. Interbeffen Fompt ineiner Nacht ein groß Ingewitter (folim anfang des Dartij / Purs vor der Derfer Naurus,ober Dem Jahr gewefen fenn)mit einem Plagregen und Geurm/baburch ber Schnee von den berumbliegenden Bergen zerfchmolgen/

und in die Enge gufammen gelauffen/ bem Feind bas Lager eingeriffen / febr Grof Dine viel Camele und Dferde fampt Soldaten erjauffet/ondift der Feldherr felbft in Bewiner groffer Gefahr gewefen. Es folder Schnet eine blutige Farbe gehabt haben. Alls dig der Felnd gesehen/ift ererschrocken/ond hat Persien verlassen. And ob Bend. ber Zurcke zwar mit ftreiffen und plundern fich nach diefem weber in Perfien gemachet / ift er boch endlich ben ber Stadt Bitlin fast auffe Daupt erles get / vnd die ubrigen juruche jugeben gendiget worden.

Schach Tamas fol 35. Jahr regieret haben / vnd ift geftorben im Jahr Shriffi 1576. nach dem er 68. Jahr alt worden. Die Perfer wollen ihn nicht fonderlich loben : er fen fein herolfcher Derr gewefen / ber etwa feine Gedans mas fehlech den auff ben Rrieg gewendet/wie etwa dem Feind füglich zu begegnen/ hat tes cob. auch viel von den Stadten und Landern/ fo fein Bater innen gehabt / wieder perlobren. Er hat auch die Berechtigfeit nicht gehandhabet / niemand aerne felbft geboret/fondern alles durch feine Bedienten verhoren und richten laffen/ Daber zu feiner Beit allerlen Lafter / fonderlich groffe Dicheren / weiles nicht geftraffe worden/im fchwunge gangen.

Schachza

Daß benekwurdigfte / bas fich onter feiner Regierung tugefragen iff / mierol nicht fo garruhmlich/ift; was er an dem Indianer Dumaiun/darven oben pag. 485. Jem/was er andem Armenischen Furfen gethan hat/beffen Minadous lib. 2. Belli Turco-Perfici gebencet. Es hatte der regierende Armenifche Fürft Lavaffap/aler ftarb/zwene Gobne / Simon und David hinterlaffen/ und dem alteften die Regierung im Seftament vermachet/ biefes perbrofi dem David/hieng allerhand lumpen Befinde an fich / 30g die Befalle feines Brudere mit Bewalt nach fich/vnd richtete ein zimlich Deer miber feis nen Bruder auff.

Fürft St.

Mis Burft Simon II. für feines Bruders Macht/welche taglich junam/ in Furcht fiebend/feine ander Mittel fich zu retten weiß/bittet er Schach Ta- Georgia mas vmb Duiffe / welcher ihm auch alfobald vier taufend Mann ju Rof vn grof In. fereinem Derfifden Dbriften gufchicket / mit dem Befehl / daß / wenner den glid. David gefangen befommen / lebendig mit fich zurude bringen / im fall aber David die Berfifche Religion annehmen / vnd fich beschneiden laffen wolte/ ibn gur Regierung fommen laffen folte. Solche verleugnung der Religion folteer auch alsbann an Surft Simon begehren/ fo fern Diefer auff feines Bas tere Stul wolfe befigen bleiben. Die Derfer geben in Georgia / befommen David alsbald gefangen/ihm wird die Condicion vorgefchlagen/er/ weil er liederlich von Gemuth fahre alebald zu die Chriftliche Religionzu verleuge Dabib ber, nen / vnd bem Ronig geborfamgu werben / wenn er nur gur Regierung foms leugner de men fol. Wellaber der Bruder Gimon die Chriftliche Religion / und das Chriftliche Dimetreich bober achtete/ ale fein zeitlich Rurftenthumb/ond folches anbringen abichlug/wurde er gefänglich in Perfien geführet / ond auff die Feftung Rabaf ind Befangnig gefest; berabtrunnige David aber wurde nach der Bes fibneibung Daurchan genandt/ ond nur ale ein Bubernator über Ziffis ger baren Gue Bett. Dieben feste Minadous diß Epiphonema : Discant alij hujus Si-dire if

monis Schablids

monis exemplo, quam periculosum sit, Barbaros ad sui desensionem

in propriam dirionem attrahere.

Gimen war ein fapster Soldaf / darbep ein gelester Herr / gab einen guten Poeten wor Philosophum; wusste sich gerbe Koniges Sohn Zemad/ jo auch allda gesagnag nag 4 sie junten 18-bet eine the eine stein gresse Erden in gresse Erden ist eine Send der ein Send der eine Send der eine

Ismael II.

Schach Tamas verlich viel Kinder / witer beiten die Altessem Mahmed , Chodabende , Ismael und Eider . Der Water lichte den Eider mehr als die andern / 6 gar / daß er sihn auch der seinen Eeden die vertretenließ/vnd verordnete im Schament / daß er sein Stulierde subilität wertretenließ/vnd verordnete im Schament / daß er sein Stulierde unbilität gien/daß der Drittgebohnte, so aucht es den Chamende Reiche unbilität gien/daß der Drittgebohnte, so faum von 17. Jahren / temersine Geran follen vorgezogen werden/wolten lieber den Chodabende erroessen. Eassendern daßen sihm worder bei der Londabende erroessen. Eassen bemes gen an sin / der bandalist in Sporalan sich aufshielt/eine Post dageten/daßen sihm möchte belieben laßen die Krone ausunehmen. Als aber Codabende, weicher zur Megierung feine Luss hatet/sich weigerte/haden sieden Dadabende, weicher zur Megierung feine Luss hatet / sich won seinem Water gefangen gehalten worden/holen laßen/de ist von seinem Water gefangen gehalten worden/holen laßen vor in dem Water der der gefangen sehalten worden/holen laßen vor in der Schrechen Beiten mit ertichen an sich gegogenen rauberschen Weichen wird er und vandere alles was er anstaß.

8. fern nicht befommen.

Ale nun Jemael II. in Ronigliefen Murben faß/begunee ihm ber erlies tene Schimpftoes fo langwierigen Gefängauß zu Person zu geben/bamee er nun er fahren und her welcher vom den Perren bes Landes erwa um Ubriache dagungegeben hatte/ verfleckte er fich eine weile / und ließ vorgaben / er watre ges

forben/

Simon betennet fich auch jum Mahumebifchen.

Chobaben. be wil nicht König fenn

Min. lib. 2. pag. 518.

Eine Lift Schach Ismaels.

forben / mur ju vernehmen / was ein und der ander von feinem Todthalten wurde. Die ihm bieben verdachtig vorfamen/vnd aus Furcht aus dem Lande eileten/ verfolgete er mit etlich taufend Mann bif an die Turcfifche Grange/ der Turcte aber/als er vermutete es mochte hierunter ein feindlicher Ginfall gu befürchten fenn/ treibet ihn wieder jurude. Schach Jomael wendet fich wies der nach Casbin/vnd laffet die/fo noch im Landeihm dauchten fchablich jufenn/ uber die Rlinge fpringen/bald darauff/nemblich im andern Jahre feiner Regies rung/ wurde er durch gutachten und antrieb der Chanen von feiner Schwes fter mit Gifft vergeben.

#### Schach Chodabende.

2118 Tomacl auch hinweg / mufte gleichwol Mahumed Chodabende fo ferne er nicht wolte / daß das Reich in frembde Sande und er drüber in Lebens Gefahr geriethe/die Rrone annehmen. Als er jum Regiment gelanget/welches gefcheben im Jahr Chrifti 1578, hater / fpricht Bigarus / jhm nichtes mehr Lib. 11. pag. angelegen fenn laffen / als daß er feiner Worfahren loblichen Fußftavffen fole 30%. gend / Die Bolfahrt und Burde des Derfifchen Reiches beobachtet / und mas Daran von ihnen verfeumet / durch Tapfferfeit im friegen wieder nachaeholet merden modie. Die Perfer aber fagen gar das contrarium, Er hatte fich niemable mit Ernft der Regierung angenommen/ viel weniger Luft zum frie- be fchleche gen gehabt/ond nicht che jum Baffen gegriffen/es hatte ihn dann die hochfte cob. Noth dagu gezwungen / weil er ein gar blodes Beficht gehabt / ware ibm alle Suffau folden Weltlichen und Regierungs Gachen vergangen/hatte fich lie: ber im gramengimmer mit fpielen/als im Felde mit dem Feinde fich fchlagend/ antreffen laffen. Daß Blucke hat ihm im Rriege auch nicht fügen wollen/das ber die Reinde/weil fle folches gemerchet/ fich wider Derfien auffgemachet/ ber Turcte auff der einen / und die Usbefifchen Tartern auff der andern feiten eine gefallen/viel Geddte und Provincien dem Derfischen Reiche entwand/auch fo lange/ als Mahumed Chodabende gelebet/ innen gehabt.

Die Turcken/haben damahle wie Minadous berichtet/ineiner Schlacht Groffe Rie. fünff taufend Derfer erleget/ und dren taufend gefangen befommen / und alle berlage ber Alle diefe Ropffe hat der Turctifche Feldherr gufam, Perfer. enthaupten laffen. men tragen / ordentlich auffeinander legen/ und gleichsamb ein Bollwerd oder Schange daraus machen laffen / fwifchen welchener figend einem jungen Beorgianifchen Herren Audienn gegeben. Schach Chorabende ift im Jahr Chrifti 1985, mit Tode abgangen.

#### Schach Emir Hemfe.

Schach Chodabende verließ dren Gohne / Emir Demfe / Jemael und Abas; Inmeiner erften Edicion ift durch jrethumb Abas por Jamael gefes net / vid daß diefer che als Emir Demfe folte geftorben fenn / welches aber fenigem/vnd des Derfifchen Geribenten Bericht nach fichalfo verfalt. Emir Demfe als der Erftgebohrne befompt gwar nach feines Datern Tode die Res gierung/weil aber feinjunger Bruder Jomael ihm foldes mißgonnete / und

felbft lieber die Krone gehabt hatte/ practifiret ers mitetlichen fürnehmen Ders ren feinen auten Freunden fo weit / Daß fle Emir Demfe im 8. Monat feiner Regierung aus dem Bege reumen/ und ihm die Krone aufffegen. Es famen Emir Dem aber die Morder in Weibes Kleidern / und ihrer art nach verhallet / machten fe ermorbet. fid au des Roniges Gemadyond als die Bache und Erabanten fle anhalten und ihrer Unfunfft halber befcheid miffen wolten/ fagen fie/ fle maren der Chas nen oder Fürften Beiber / vnd jum Ronigeins Gemach geforbertworden/ muften nicht was der Konig von ihnen begehren wurde / foldes wird geglaus bet / ond fie hincin gelaffen / fo bald fie hincin fommen/fallen fle den Ronia an und bringen ihn umb/darauff verschaffet Tomael das er gefronet wurde. Aber folder Dord wurde bald gerochen/ond Tomaclnach acht Donat feiner Regies runa mit aleicher Manke bezahlet.

#### Ismael III.

216 216a6 Morfa der jungfte Bruder / welcher erft von Derat / wofelbft er Bubernator war/ gefommen/ feinen Bruder Schach Emir Demfe gu ber fuden/von fiber/ vaf fein Bruder Jomael mit fo blutigen Danden die Krone ergriffen/vit für diete/er möchte die Dand an ihn auch legen/begibt er fleh wieder au rucke nach Derat. Gin Jahr hernach tompt Abas Mprfa mit etlichen Bol dern die er gu feiner verficherung ben fich hatte/nach Cafimin / der Ronigaber bielt fid) damals in Rarabach auff. Die Goldaten bepder Derren geriethen offt an einander/daher fimliche mißhelligfeitonter den Brudern entfund. 216as Deprfahatte einen Doffmeifter/Nahmens Deurfchideulichan/el

Murfchib. culichan.

nen anfehnlichen tapffern Kriegesmann. Diefer als er auch befürchtete/ baf Der neme Ronia / fo simlich wild / die Feindschafft/ die er allbereit ben lebgeiten Des Waters wider feinem Bruder Abas fpurenlaffen/ ico in eine Eprannen permandeln/vnd felbe fo wol an ibm felbft/ als an feinen Deren verübenmod te/ über daß auch gerne gefehen/ daß fein junger Derr die Rrone/ und er/weiler feiner machtig / ben Cepter übertommen mochte / trachtet auff Mittel und Bege / feinen Bunfch erfüllet zu feben / ftellet mit des Emir Demfe Rathen und etlichen Chanen / fo feine gute Freunde / eine heimliche Confpiration an. Die Chanen lieffen fich hierzu defto williger finden/weil fle faben/ Daß Tomad feine Regierung nicht alfo/ wie fle es wol gerne gefehen hatten / anftellete / auch allem anfehen nach ben ankunffe Abas Morfa Jomaels Sachen einen feblech ten Buftand gewinnen wurden. Gie handeln mit des Roniges Leib Balbier/ Chudigenandt / daßer dem Ronig im Barticherendie Reble abichneiden fol te / fic wolten ihn dadurch ben Abas DRyrfa ju groffen Ehren und Burden bringen. Der Chudi Telak laffet ihm den Worfchlag und hohe Ehre belies ben/nimpe die Gelegenheit in acht/vnd laffet dem Ronige/in benfennder Chas nen das Scheermeffer durch die Gurgel gehen. Die Chanen aber fich defines gen ben dem Bolde nicht verdachtig jumachen/febeln den Chudi alebald nies Der/laffen ihn in fleine ftucten gerhamen/ und auff einen holghauffen verbrens nen. Dif gefchahe in der Landschafft Rarabach/ale Demle wiber feinen Brus Der Abas fich femblich guruften anfteng/im achten Monat feiner Regierung.

Schack Emir Dem fa wird pmbbrachs

Nach dem auff folde weife Emir Demfe aus dem Wege gereumet/wurs be Abas Myrfa alshald jum Ronige gefronet/ und jwar mit groffem Froblos Abas Mire cem/Bluckwunfchen und willigen Gefchenet bringen der Unterthanen. Dann fa wird Ro. wegen feines trefflichen Berftandes und verfpurten guten Gemuthes / hatte nig. Die Doffnung zueinem guten Regimente eine fonderliche Liebe ber Boleter gegen ihm erwedet.

#### Das 31. Capitel

#### Von Schach Abas Regierung / und was fich in derfelben benefwurdiges begeben.

A 26 Saad 216as Perfon betrifft/ifter gwar nicht gar groß von Staz tur / fondern furs vom Leibe / und lang von Schendeln/aber eines fregen heroifden Gemuthes gewefen/ der die Ehre feines Standes fo eifferig vertheidigte / als liebete. Defiwegener auch fein Regiment mit Blutpergieffen anfieng. Dann als Chach Abas fahe / daß er in Koniglicher Dos Beit/vnd gleichwol von feinem Doffmeifter alter Gewohnheit nach gehoffmei Hert/ond bigweilen mit harten verdrießlichen Worten angefahren wurde/fons Derlich in dem er einsmahle in einem Rath feine Mennung auch darzu geben wollen/vnd Murschideulichan ihn schweigen beiffen/vorwendend / erware ein Rind / der folche Cachen nichteverftunde / verdreuft es dem jungen Romig febr : vermeinet / wenn diß offter gefeheben folte / es ihm bev ben Unterthanen wenig Unfebens und Furcht geben wurde / flagets derwegen drepen feiner Ras the/nemblid Mehediculichan, Mahomed Ustadschahi vnb Alliculichan Schamlustuwelchen er die befte Buverficht hatte/ond meinet es murde am rathe fambiten fenn / daßer den Soffmeifter aus dem Bege reumete, Alle aberdie Ratheihn von foldem Beginnen abmahnen wollen/ifter darauff beftanden/ Dagers ins Beret gerichtet haben wolte/ und gwar durch fie felbft. Golte alfo eine Probe ihrer Trewe fenn/aber in unterlaffung deffen/wurde feine Ingnas beihnen vnerträglich fallen. Diefe werben berwegen mit dem Ronig eine/ ges ben in der Nacht zum Doffmeifter in die Cammer/welchen fie auff dem Ruden mit offenem Munde fallaffend funden. Schach Abas thut den erften Dieb überden Mund/die andern folgennad. Der hoffmeifter ein ftarder Mann fpringet auff/ wil fich gur Wehr ftellen / vnterdeffen fompt des Soffmeifters Doffmeifter Stallenecht durch folden Tumult erwecket mit einem Beil hingu gelauffen/ fraget/was da juthun? dem Schach Abas antworter: Es gilt Murfchidculi meines Feindes Leben/gehe hilff und gib ihm den Reft/fo wil ich dich tum Chan oder Fürsten machen. Der Diener /aus Doffnung was groffers ju werden/ Behet frifch auff feinen Derrengu/hawetihn mit dem Beil vollend nieder. Den andern Zag hernachlaffet der Ronig des Murschideulichans gang Geschlech te/damit er von demfelben fich nichts widerwertiges gu befürchten hatte/nieder machen und aufrotten. Der Stallfnecht aber wird jum Chan und Guber, natorin Derat gemachet. Goldes ift gefchehenim Jahr 1585.

Mmmm

Weil !

Beil Schah Abas wufte was einem Beld in foldem Thron finerio aubeobachten gebühren wolte / und vernommen / in was für weiten Gran-Ben das Reich gufeiner Borfahren Zeit begriffen gewefen / und wie es nachber Beit von Türcken und Tartern beschnitten/ und in fo enge Schranden ges brachtworden/hat er nichtes liebers gewunschet und gesuchet/als die Wolfahrt und alte Burde des Landes / und des Ronigreichs wieder empor ju bringen. Defimegen er viel denckwurdige Rriege wider den Turcken und Tartern ges führet/in welchen er nicht minder glactfelig/als freymatig und beherst gewefen.

Weil aber alle allhie zuerzehlen weitlauffrigfallen/ und unfers vorhas bens nicht febn wolte/als wil ich nur etliche wenig aus deffen Sefchichten / wel de ein Derfianer beterieben / fummarifcher weife gedencten. Er hatte noch nicht volltommengwen Jahr den Roniglichen Gruel befeffen / da er einft mit feinen Chanen und fürnehmen Soffleuten umb die Grade Caswin geritten und gefraget / ob auch wol ein Land und Begend beffer als Diefes/einer fagte: Chorafan; ber ander Rars; der dritte / das Land / welches die llebefen innen hatten / und als er vernimpt / daß es die Zartern feinem Bater abgenommen Abas führet hatten / bringeter ein simlich groß Deer auff die Beine / wendet fich damit auff Rriegwider Chorafan/und gehet auff die Uebekenlog. Als der Uebekifche Surft Abdullas chan foldes vernimpt/geheter ihm mit gewapneter Sand entgegen. Dbfichs Amar im anfang des Streits anließ / als wolte die Natur und das Bewitter wis

Usbefen.

Die Usbe. fen werben bif auffs Daupt ger schlagen.

Ispahan mirb tur Ronigliche Refibeng.

Rrieg wie ber ben Zürden.

ber Schach Abas mit ftreiten / in dem ein groß fterben unter feine Wolcher fommen/vnd über feinem Deer etliche Zage groß Ingewitter mit Dagel und Sturmmittete/auff der Usbefen feite aber immer fchon Wetter war/ließer fich doch nichtes anfechten/vermeinende/dif ware doch nur aus Zauberen der llebes fen ibm sum fdreden gugerichtet. Gielagen feche Monat gegen einander im Relde / endlich drunge Schach Abas mit Machtinden Feind / daß erweichen und bif nach Defched fluchtig werden mufte. Chach 21bas blieb dren Jahr in Chorafanond regieret Dafelbft/ nach folder Zeit machet fich 218 bullachan wieder auff / fein Denlnocheinften an Abas zu verfuchen : Gie ftritten abers mablein gank Jahr mit einander / der Ronig feblug endlich die Unbefen auffe Saupt/befam Abdullachan fampt feinen Bater Tilemchan und dreven Sobs nen/ fo fich bendem Deer befunden/ gefangen / und lief allen die Rouffe abs fchlagen. Darauff machet fich Chach Abas nach Jepahan', und weil ibm der Ort fehr wol gefiel/richtete er dafelbft feine Soffffadt auff/lief viel foffliche Bebawe fegen / und unter andern die Allacapi oder Frenhauß / und den febr groffen Tempel Mehedi, und viel andere foftbare Berete/berer oben bin und wieder gedacht worden.

Nach der Zeit bekompt er auch Luft / fich an den Turcken zu machen/ und ihm wieder abgunehmen / was er dem Lande vor diefem enhogen. Chis chet Kundschaffter aus den Buftand der Turcken / fonderlich in Tabris / meldes der Turcke damafle inne hatte / guerfundigen. Alle er vernimpt / daß fle gang ficher/ond feines Rrieges vermutend fennd/bringeter in geheim ein Deer vonetlich taufend Mann Jufammen / gebet damit in gefdwinder eilauff Tas bris / welches fonften eine Reife von Jepahan mit Camehlen auff 18. Zage

geschäuer

geschäßet wird. Er aber reifet Sag vnd Dacht (wie bann in folchen gallen Die Begierde feinen Borfab zuerreichen ibm feinen Schlaff in die Augen fome men ließ ) und erreichte die Stadtam fechften Sage. Ale er unterwegens an den Berg Schibli vier Mellen von Sabris / wofelbft ein enger Durchgang/ ond die Threfen einen Boll geleget hatten / fam/ und mit wenig der furnembs ften Officirer voran rifte/meinet ber Bollner dases Raufficute maren/fpriche fiemb ben Boll an/Schach Abas faget; hinten fompt onfer Geefelmeifter/ der fol gablen; rufft den Dfulfafar Chan/daß er den Bollner befriedigen fol/ in bember Bollner nach dem Belde fihet/fpaltet ihm ein ander den Ropff/machen Die übrige Wache auch nieder/ ond geben ficher durch. Als fie nicht ferne von Zabris/ und Alipafcha der Bubernator dajelbft deffen Rundichaffe befompt/ Dimpe Zagebet er zwar mit feinen Goldaten/fo viel er in eil zusammen bringen tonnen/ bris ein. ibmenfaegen/weiler aber nicht farct genug war/wirder überwunden/gefangen / und die Grade eingenommen. Deitten in ber Stadt war ein fcon Schlof/weiches Saffan Padfchab (oder Ujum Caffan) hatte bawen laffen/ Daffethe hielte fich noch einen DRonat / wurde doch endlich mit verrath einge: nommen / ond gant geschleifft. Bondannen gehet Abas nach Nachtzuan/ Dachsuan. und ale das Befdren von der antunffe des Perfifden Roniges vorber giena/ verließ die Befagung die Stadt und flohen in die Feftung Iruan. Bu Dachs Buan lieg Schach Abas auch das Schloß/Rifcheibalaban genandt/zu Brund abreiffen/vnd machet fich vor die groffe vnd ftarche Feftung Jruan/welche er Bruan. auch nach neun monatlicher Belagerung eroberte. Mach biefem nameralle berumbliegende Stadte und Provincien obn fonderlichen Widerftandein ohne Die Reftung Drumi / welche auff einen boben Belg gelegen und ftarct Drumi. vermabret. Aler aber felbige nach acht monatlicher Belagerung nicht ein befommen fonte/ ond fahedas die Rurder/ an derer Grange es lag / ben Sarcten/wiewol fie vater berer botmeffigfeit nicht/fonbern für fich ein eigen Bold waren / zu Shiffe famen / vno die meifte Ubrfachen zum Auffenthalt der Seftung maren/ erdencketer diefe Lift/ ond fchicket durch Befanden an der Rure ber fürnembfte Daupter fcone Rleiber und Beld /mit bitte/ fie wollen ibm in Diefer Belagerung nicht beschwerlich sondern behülfflich fenn/ er wolle nach eroberung ihnen alles geben/ waser in der Feftung antreffen wurde. Die Rurs der/ale ein Bold das nur vom Raub lebet/ lieffen fich willig dazu finden/vnd als er durch ihre Duffe des Schloffes fich bemachtiget/biffet er die principal> ften Rurder onter fein Begele gum Panquet / laffet zu deinfelben nur einen Einaang/welcher mit Belteuchern alfo verfeget / daß man in einen frummen ale Schlargen: Bang jum Dauptgezelte geben mufte/vnd wer feche Schrifte, fortgegangen den andern nicht mehr feben funte. In felbige Bange haffe er gwene Buttel / oder Debrber bestellet / welche die geladene Gafte alle nieder febeln muften. Dann er befürchtete fich / Daß fie funfftig ihm an der Feftung fe wol fchablich fennmochten / als fie ibm jeso behulfflich gewefen. Darauff nimpe er auch die umbliegenbe Begend ein / und ließ felbige neben ber Seftung Drumi in Befagung onter der Aufflicht Rabanchans/ond gieng ferner/ nam Rarabach und ben gangen begriff gwischen den Stromen Araxis und Cprus

Gin Mord Convivium

Mmmm tj

( ober

(over Aras und Rur) ein / befamauch Schamacht nach fieben Monaflict er Beiagerung/ond gant Schirman / verordnete dafelbft jum Chan mehrers wehnten feinen Schwager Dfulfalar chan. Alebie zu Derbent boren/ baß Schach Abas alles mit jo glice licher Dand einnimpt/ond allbereit fo nabe ifi machen fiejbre Befagung nieder und ergeben fich gutwillig an Schach Abas. Dach Diefem gebet und offnet er Rilan / bringet felbige balfftarrige Dation welche zur Zeit Schach Zamas fich ber Perjer Botmeffigfeit engogen bats ten/wieder jum Behorfam/machet ben Lenferan/wofelbften ein groffer Deos raf ben Gingang gleichfamverfebloffen hatte/einen offenen Weg mit Straus cher und Sand/ und fetet Chanen in unterfchiedliche Stadte und Land fchafften/gle ju Aftara ben Baindurchan/ ju Reefer Mortufafulichan/ ju Reichf einen Beitr / ju Zunfabun Deiberchan / in Deafanderan Adam Gulthan/ Ju Aftarabad Doffein Chan.

216 nun Schach Abas die Rilaner neben gebachten Provincien/fo die Usbefen und Zurcken bem Reich entwendet / wieder eingenommen und gum Beborfam gebracht hatte/war er willens fich jur Ruhe zu begeben. Erhatte aber faum ein Jahr in Ispahan ftille gefeffen / als ihm die Doft fam / baf ber Zurce fich ftarch wieder ju Felde ruftete / und wolte Perfien mit funffmabl bundert taufend Dann besuchen. Schach Abas bringet auch geschwinde ein groß Bold gufammen/leget fich nach Zabris/ und erwartet alloa ben Reind. Baterdeffen gebeut er allen Geabten und Dorffern gegen ber Suretifchen Branten/daß fie mit ihrem Borrath folten fich bavon machen/ond teffer ins

Land rucken/bamit ber Seind feinen Interhalt finden mochte.

Als der Zurcke angezogen fam/ond fein Lager nicht welt von Sabris folug/ließ Schach Abas außruffen/wer fich zum Schnaphan wolfe gebraus chen laffen/ber folte fich angeben/ er wolte jhm vor jeden Eurce en Ropff bener bringen wurde funfffig Reichsthl. geben / vnd was fie baben von Beutebes Pommen/folte auch ihr fenn. Gelbige Leufe Die fich hierzu gebrauchenlieffen/ warenben funff Saufend. Es wurden auch taglich/fonderlich gegen bem Dergroffen 26. gen/viel Ropffe eingebracht/vnd hatteeiner Dahmens Bairam Sefelineiner Dacht funff Ropffe befommen/welchen Schach Abas/weiler fich fo frifch ges

halten / bernach zum Chan ober Rurften gemachet.

Alis diefes brev ganger Monat gewehret / fcbiefet Szafal Dall (fo bieß der Turckische Feld Derfter ) zu Schach Abas / fordert ibn ins Reld/ begebe ref ibm eine Schlacht zu lieffern / und ließ ibm fagen! Wenn er zu Gott und bem Gibet ein fo aut verframen hatte ale er / hatte er fich nicht zu fürchten. Schach Abas fellet fich alsbald darauff: Gie fechten ftarch mit einanter ten gangen Jag/ zur Racht aber maren die Eurcen/ weil fie gimlich eingebuffet/ gurucke gewichen / ond als auffdem Deorgen Schach Abas angefaget wurs De /per Sarete hatte fein Lager auffachoben und mare Davon/wolte 26as niche framen/meinefe hierunter mare eine Lift verborgen/ hielt fein Bolet bren Sag und Macht im Relbe in guter Ordnung / wolte fich felbft in feir Best nicht bes geben. Als er aber vernimpt bas ber Reind wieber nach feiner Grante gegans gen / begibt er fich an bas Bebirge Sebend und feblaget allba fein Lager au.ff.

Bringet Killan jum Behorfam.

DerEurde

gehet ftarct

in Perfien.

Schnarha. nen thun ben Beind bruch.

Allhie fennd die Chanen / nemblich Dahmeddan Kafal / Schaheruchehan Abas mit Eficar und Jechan Kurbibafchi / welche mit einander wider den Ronig Biffe vergeconspiriret/ond jbm Sifft bengebracht/ Das boch/ als es gemercet worden/ ben worden durch Arenen unfrafftig gemacht murde/ nieder gefebelt worden.

Broen Jahr nach diefem/ift der Zurdemit 300000. Mann in Fruanges fallen/ Die Reftung feche Donat belagert/ und unverrichteter Gache wieder guruche gezogen. Und abermahl nach zwepen Jahren/fommen die Zurden wieder/ onter dem Feloberen Deuratpafcha/übermaltigen Zabris, behalten es auch vier Monat. In warender Beit haben fie funff Ereffen mit einander ge= than/ond die Perfer bigweilen zimlich eingebuffet. Endlich hat Schach Abas doch das feld behalten / vnd bie Stadt wieder erobert. Dierauff begab lich Schach Abas nach Artebil / vnd ließ den offterwehnten Djulfafar den Chan Bu Scharnachie/auff angeben feiner Fram/wie allbereit oben gefaget/hinrich: Pag. 609. ten/ pnd feste andeffen Stelle in Schamachie Jufufchan / fo von Beburt ein Armenier / welchen Schach Abas gefauffe und lange für feinen Leibe Junaen gebraucht hatte.

Dach diefem ift Perfien über groangig Jahre in Ruhe geftanden / big einffen der Eurde ben Chalilpafchamit acht eaufend Dann, ben welchen viel Griemeifche und Precopenfische Zartern gewefen / wieder eingefallen / baben Sabriseingenemmen/berRonig aber bat ihm den Rartichufbaichan/weilder ein tapffer und gluck feliger Deld/entgegen gefchicket/ber jbu nach acht taglis chen fechten wieder guruck getrieben. Ind hat Rarpfchufbaichan aus Diefem Scharmusel/mit fich acfangen gurucke gebracht/zwene Sartarifche Rurften Omerfebet und Schabinferaichan / einen Baffa aus Gappten / einen aus Sprien von Salepoi/ den von Arferum und Wan. Der Ronig aber meinte Broffe es wurde ibm rubmilch und gueraglich feyn / wann er fich gegen fie gnadig ers Befangene. geigefe/verchrete bermegen jeglichem ein nem Rleid und ein Dferd/ und ließ fie in Frieden wieder von fich.

Nach der Beit bat Schach Abas fich in Georgia neun Monaf auffges balten/wofelbfien Zameras Chan Des Simons Sohn/mit einer Armadain Die Landich iffe Seggen ( fo mitten in Beorgia gelegen ) fam/ und fich unters ftundemit Schach Abas zu fechten / aber erhat fehr eingebuffet / und viel von feinen Interthanen verlohren. Allhie hat Schach Abas feinen Goldafen Tabaet verein ganges Jahrs Gold aufgezahlet/ und als er vernam/ daß fie fehr viel bar botten. von auff Sobact gewendet/hat er in feinem gangen Lager bas Tobact erincten verbotten/ auch an etlicher Lager gehen und forschen laffen / wo etwa ein Los bad Beruch / welcher in überschreifung biefes Berbots ift erfapt worden/ bat Dafe und Elpven miffen muffen.

Ein Perfianifder Rauffman / welcher enwiffend diefes Berbottes mit neun Ballen Zoback ins Lager an fam/ in Mennung von ten Solbaten gut Belo gulofen. Ales aber der Ronig erfahret / laffet er ben Sobact Rramer fampt ben Sobact auffeinen Dolbhauffen werffen und im Rauch auffgeben,

Aus Georgia erhub fich Schach Abas in Rilan/wofelbft er feinen Sohn Gefi Morfa vmbbringen ließ / barven balt mit mehren.

Mmmm iij

2118

Officirer merben bin gerichtet.

646

Ale Schach Abas vernimpt das Zameras Chan ber Drier / fort felben zuv or in Georgia abgenemmen/wieder erobert/ond mit feiner Amade geruft fiehet / fchieft et abermahl ein Deer hinein ond verordnet ju fele for ren ond Der fien Aliculichan/Mahmedhan Ragar/Mortuficulichan/vo Zalifch neben amberen Chanen. Ale jie aber unverlichteter Gache mitter fem men/ond berichten/daß ber Beind zu ftarch fen gewefen/laffet er auf 2ngebul die hohesten Officirer hinrichten. Uber ein Jahr gehet Schach Abas fell find einem groffen Deer witer Zameras / ond ichweret; wenn er ben Sieghand tragen wurde / wolfe er jeglichen Georgianerombein Abas fiut / bas fint March Eubisch/ober acht Grofchenverfauffen. Ale Abas Meifter im Belle wird / und ungehiech viel gefangen befompt / ruffe ein Golbat / greg Abald ber Dand empor halfenb/ en Schach Abab/ verfauffemir nun ein par fil Magdigen/der Ronig erinnert fich feines Schwures/ond laffet tem Sold ten die besten zwo Magbigen außiefen/vmb die zwen Abas finde. Estim damabie viel Chriften aus Georgia in Jepahan geführet worden / den Ge

Menfchen fennb wolfeil.

> fclechter wir noch bafelft angetroffen. 2mb felbige Zeit befompt der Konig Schreiben aus Babplon ob

Beffiz Rehn wil Babne Ton versa. then.

Aft ihm ge.

Abas nimbe Babnion ein.

remer.

Befittehns Marter.

Bagdad vom vnter Baffa dafelbft / Rahmens Belirteha / welcher buffe mig anerbeut er wolle ihm die Geade verrathen / benn weilber ober Bande Bagbad geftorben/ und manifunicht hervor gieben / und felbiae Gfellem Digen fondern einen Fremboen über ihn fegen wollen / ware er auf trett den ergurnet/wolte alfohiemit feinen Schimpff rechnen/ber Ronig follen fommen/ond die Grabt einnehmen. Schach Abas machte fich ellend mit ner Armadanach Babylon / in dem er davor fompe/ hatee fich der Bort firleha/weil er vielleicht vergnüget werden/geleget/vir wil feiner Buligenit nachtommen / laffet heraus fagen / er fen dem Rifilbafchen nichts dem Rifilbafchen nichts dem vnb Loth zu Willen. Schach Abas folchen Schimpff zurächen fohnient hoben Cibichwur/ Er wil die Stadt gewinnen/ ober nicht lebenbig mich Davon Commen. Er hat fie mit feche Monatliger Belagerung geprefit. gwar im Minter/endlich eine Mine gefebet/(wie dann die Perfer hiemit fi fertig fennd) und ein ftud Maur in die Luffe gesprenget/darauf Grund lauffen. Befompt alfo bie Stadt und Befirleha/welchen er blog in eine fill Defen Jaur einneben/an ben Weglegen und faglich fpeifen laffet/wann die Schfen Daut gufammen gebrogee/ift ber Menfch febr barinnen gericht worden. Als Schach Abas fürüber gieng/rieff Befirtena: Ja Schallen hat geantwortet: Warund famest du mir nicht ju Hulffe! und liefe find aus der Stadt bleiben / bleib du mir in der Dehfen Dauf und filrb. Sohn aber / welcher fich mit einem Fußfall entschuldigte / baß er filb Gefallen an feinte Daters ungerechten That gehabe/bittet / ber Ronig mell ihm mit Bnaben gewogen um Girl Dat gehabe/bittet / ber Ronig mell fem mit Gnaden gewogen und fein Nater fenn/wird zu Gnaden auffirtigt men/und zu Gehiran/meilen mater men/ond gu Schiras/welles mitten in Perfitn/ond weit vonder Grante gul Nach einer Jahrefrift fchicket der Eurete abermahl ein Der unterfel Gubernator verordnef.

General Paffe Ahmed Dafcha/ Bagdad wieder einzunehmen. Der Konig Babylon aber entfeseet die Stadt/ond lieger ben derfelben 5. Monat mit dem Tureten gu. vom Bur Jebe. Beiles aber ein fehr heister Commer / vnd die Eurcken nicht fo wol den aberals die Perfer gar groffe Dige vertragen fonnen / kam eine Seuche unter die Malbeleget Lurden/ welche etliche Taufend hinweg nam. Mufte alfo Nafis Ahmed vergebens. Unverrichteter Sache fich wieder nach Constantinopel begeben. Dmb felbige Beithat der Ronig die Stadt Berahabad in Masanderan gubawen anges Ferahabad fangen/worzujhm dann die fehone Gegend ben dem Dorffe Tahona, wofelbft troawer. tin Fifdreicher Strom fich in die Cafpifche See ergeuft/veranlaffet.

Schaf Abas hatte nach jesterwehntem Babylonischen Kriege faum hoen Jahr in Ruhe gefeffen/da fam der Turcte abermahl/vnd wolle fein Seil an die Stadt Bagdad verfuchen / fchicte den Chalilpafcha mit funfimahl Chalilpa bundert taufend Mann. Der Ronig fchictte jum entfat voran einen tapffern Schabelegere Deld/Namens Rarifchugaichan mit etliche wenig Taufend außerlefenes Bol te/pud folgete mis einem groffen Deernach. Allhier wurde abermahl bif in vergebens. den fechften Monat gefochten. Ind als Kartfdugaichan einsten feinen Bortheil erfihet/feneter mit ganker Dacht an den Feind / bringet ibn in 2012 ordnung/ vnd fchlagetibn aus dem Felde/daß Chalilpafcha bif in Nefged flie: ben muß. Schach 3bas/welcher nicht ben diefem Ereffen / fondern in der Stadt Bagdad war/als erdiefe groffe Victoria oder Sieg vernommen/rej htdem Rartichugai Chan entgegen/ond alser guifm fompt / fleiget er vom Rartichu Dfirbennd faget : En mein Aga/ ich habe durch bich eine groffe Victoricer: gat überhalten/die ich von Gott nicht groffer hatte erbitten fonten/ fom/ fege dich auff immer Chamein Pferd/ich wil dein Laquey senn. Kartschugaichan weigert sich folder illpascha. Broffen Ehre/ond faget: Rein/mein Ronig/ das wil fich nicht gebuhren/ ges Broffe Gb. Sinde / daß ich dein Celave bin / ernidrige dich nicht alfo / deßgleichen fogten rechur den auch die andern Chanen. Der Ronig antwortet: 3ch wil es jeso alfo habett/ feinem Felb. beil mirs gefalt ! und muß der Sieges Deld fich auff des Ronigs Pferd fenen/ herren. ber Ronig aber gehet fieben Schrit neben ihm her als ein Laquey/ welches auch bit andern Chanen thaten. Andere Scharmugel fo Schach Abas wider den Einfall der Tureten und offe wiederholter rebellion der Georgianer und Armenier/vorgenommen und glücklich vollführet/ Item/wie er d. Jahr vor fet hem Tode die InfelOrmus durch Sulffe der Engelander den Portugiefen ab-

Binommen/mit hieher zu ziehen/wurde zu weitlaufftig fallen. Sonft ift Chach Abas vns von dem Europeifchen Munchen febr geont ift Edad Abasons von dem Europen pen Munique 1925 in Abasein ber in Abasein gewesen/after ein guter Christen Frund gewesen / ift etiche mast in Abasein Spriften Strifen Bloggiftner Rlofter als daffelbe gu Ispafian erf gebawet wordert geform Frund. men/auch die Munche zu sich zur Zasselsta bisweilen des Nachte zu sich forz an laffen da fie dann vermennet fie waren einan angegeben / vod folte ihr ben folien/daber fie im aufgehen von ihren Brüdern Abichied genommen/ ober er hat fle sur Taffel gefebet/freundlich mit ihnen geredet/ flc gutthatig geth fie erzeiget/ihr Rosarium und Pater noster umb feinen Sale gehangen/ Mi gefeuffet und gefaget : 3d weiß nicht welchen Beg ich noch recht gehen hat darauff fein Fatah/welches drunten ben der Religion beschrieben fles

Babylon

648

Lieber bie Armen.

bet/gebetet. Mit der Armuth hat er groß Milleiden/ond allegeit in unterhals tung derfelben ein wachendes Zuge gehabt. Ift offt/werm er von einer Stadt verrenfet gemefen/in unbekandter Beftalt wieder dahin gefommen / auff dem Marctte unter den Brodt und Gleischbancken berumb gangen/und das Bes wichte examiniret/vnd welche er auff fahlem Dferde befunden/hart geftraffet. Er hat einft zu Ardebil einen reichen Becter / welcher fein Brodt vertauffen wolte/vorgebend/wenn Schach 216as mit feinen Soldaten fame/mafte man ihnen die Dalfe fullen/vnd daher jego fparen/ in den Bactofen ftecten/ vnd einen Bleifchhawer wegen falich Gewicht/an den Gifern Dafen/an welchen fle Das Rleifch bengen/mit bloffem Rucken auffbengen laffen.

Er hat im gebrauch gehabt/daß er von feinem Belbe lieber an die Armen geben wollen/als vom Tribut/fo von den Surhaufern einfommen. Danner hat gefaget! Was man an die Urmen geben wolte / folte nicht aus andern ges preffet / und thit ihren Widerwillen empfangen werden. Dun geben boch die Unterthanen ihre Chanung nicht fo gar willig: Aber feine williger / als Die/

fo in die Durhaufer gehen.

Er wird auch fonft megenbeforderter Juftig und Berechtigfeit auff dem Thousein be. Rahthauf hochlich geruhmet. Er hat die Richter/wann fle von den Darteven forderer bes Ruswer oder heimliche Gefchencte genommen / fehr befchimpffet und hart ge Rechtens. fraffet. Dennalseinsmahl ber Konig erfahren/baß der Raff ober Richter in



Ispahan

Grraffe &

Jepahan in einer wichtigen Sache von bepden Parthepen/nemblich von jeglidem is Tumain Ruswet oder Gefdende genommen/ond fernach die Dars thepen beredet/daß fie fich in Gute mit einander vertrügen/hat er dem Rafi dies binge fes jur Straff aufferlegett Derfelbe hat muffen rudlings auff einem Efel figen/ und ein frifd Gingeweigde vom Schaff durchlochert umb den Salf über fein Richters. fchones Rleid hangen/des Efels Comang in die Sand nehmen/ond fich auff dein gangen Maidan herumb fibren laffen. Da dann der Zjargi oder Auß. ruffer vorher gehen und ruffen mulfen ; daß der Ronig mit allen / die vmb das Recht zu beugen Befebendenehmen/alfo fpielen wolte. Nach folder Procefe fion mufte der Raft aus der Stadt verwiefen werden.

Schach Abas hat wiewol bifiweilen fehr fcharff/jedoch nach art des Lans des ein weißlich und nuslich Regiment geführet/und fich gegen dem Lande alfo erzeiget/daß die Ginwohner/fo unterihm gelebet/noch heutiges Tages/ben er

webnung feiner nach ibm feuffsen.

Gr hat bren Chemeiber gehabt und etlide hundert Chaffe ober Rebas weiber/mit denfelben hater dren Gohne und etliche Tochter gegeuger/nemblich Geff Doprfa / Chodabende Myrfa / vnd Jmaniculi Morfa. Den Erfiges bohrnen hat er aus einer Chriftin/ einer Georgianifchen Celavin/ gezeuget/ iff ein ansehnlicher und mit vielen Geschickligfeiten begabter Derr gewefen. Mis der herr gu feinen Mannlichen Jahren gefommen / vnd vernome, men / daß ein Rauffman von Schamachie dem Bater ein febr fcon Epre caffifd Didgolein verchret hatte bittet er daffelbe ben ihm aus bafes ju feinem funfftigen Gemahl mochte auffersogen werden/ welches / weiler dem Dater/ venb daßer jhm wol wufte an die hand gugeben/fehr lieb/ leicht erhielte/ wurde alfo das Magdlein von Gefi Mutter verwahret und aufferjogen. Mit derfels ben jeuget Geft Morfaeinen Gohn Nahmens Gam Morfa/ welcher dem Gammor-Brofwater in der Regierung folgete. Denn Schach 21bas hatte feinen Gohn fa Ceft Myrfa umbbringen laffen. Bitd gwar aus bloffem verdacht / wie aus folgendem Capitel erhellen wird.

## Das 22. Capitel.

Bon den unschuldigen und jammerlichen Mord/ fo Schach Abas an feinem Gohn Sefi Mirfa verüben laffen /vnd wie es dem Thater ergangen.

) Es des alten Schach Abas Regierung etlichen Chanen je langer je fcharffer fallen wolte/hatten fie lieber gefeben/baß Abas gu feinen 26 Diern gegangen / und der Cobn jum Regiment gefommen mare. Warffen derwegen einsmahle in Gefi Morfa Saufeinen Brieff/in welchem fle den Bberdruß des allgulange gelebten Roniges / und Begierde ihm dem Seft wegen Eron und Scepter nur bald ju gratuliren/angezeiget. Geft Mpr. faaber als ein auffrichtig Gemuthe bringet den Brieff sum Dater / entdecfe hm folde Verratheren/mit hochften Bimillen wider Diefelbe. Der Water

Nnnn

lässet

laffer jhm gwar die Ereme feines Cohne mol gefallen/wiljhn boch nicht gans aus allem Berbacht laffen / gerath barüber in fo groffe Furcht/bag er endlich des Nachts mol drep mahl feine Schlaffftelle verendert/ auch vermennet/ daß er von folder Burchenicht ehe befrenet werden fonte/ce gefchehe bann durch den Todt feines Cohne. Alle derwegen der Ronig mit feiner gangen Doff: fladt einemable in Rilan verrenfet, und gu Refcht ein Shrenblafer den Ronig in feiner mennung ftarctete/ vorgebend/wie er vermerctete/daß etliche Chanen mit Sefi Morfa wider den Ronig confpirireten/hat er vorerwehnten General Reld Derrn Kartzugaichan vor fich gefordert/ und ihm anbefohlen Gefi Dorfa umbgubringen: Kartzugaichan falt dem Ronige gu Fuffe/ leget feis nen Schel ab/ beachret lieber feinen Ropff felbft gu miffen/ als den Ropff bes Roniges Cohne angutaften. Dann/ fagt er/ die an mir erzeigte Gnade und Bolihat beines Daufes ift viel zu groß/ daß ich wider dieh und deinem Blute nur was bofce gedencten/gefchweige fo groffe Ubelthat begehen folte. Kartzugai war von Beburt und Religion ein Urmenifcher Chrift/in der Jugend von den Tartern geftolen/befdnitten/ und als ein Celave dem Ronig Abas vers fauffi. Beil manaber an ihmeine gute Natur / Auffrichtigteit/auch eine fons Derliche Capfferfeit im Kriegeswefen verfpuret/ hat man ihn berfur gezogen/ über Empter gefenet/ond endlich gar jum Gerdar oder General Reld Derrn über gans Perfien verordnet : hat auch wider die Feinde einen Gjeg nach dem andern erhalten / daß Schach Abas aus Liebe jhn allezeit Aga oder Derm ges nennet. Diefer tapffere Deld ift endlich von einem Georgianischen Fürften Nahmens Maurow fchandlicher weife ermordet worden. Alls diefer Kartzugaichan obgedachter maffen fichentschuldiget/wird er gelaffen/ond diefe Mors that einem Edelman/Bebutbek genandt/anbefohlen. Diefer laffet fich willig dargu finden / gebet gewapnet jum Gefi Morfa/welcher aus dem Bade auff einem Maul Gel geritten fam/ond nur einen Rnaben ben fich hatte/entgegen/ falt dem Maul Efel in den Baum / vnd fpricht: Steige ab Gefi Morfa / Det nes Baters Befehlift / daß du fterben folt: Darauff fchlaget Geff Deprfadie Dande Jufammen/fibet gen Dimmel und fpricht feuffgend; 21d ( Dit/wors mit habe ich doch meines Baters fo groffe Bingnade verdienet ? Behe bem Berratber / ber bieran Schuld hat / boch muß Gottes und des Roniges 20 fehl gefchehen. Unterdeffenftieß Bebutbek den Chentze oder Dunger / fo fie forne in der Leibbinde gu tragen pflegen/dem Burften zwenmahl in den Leib Dafi er gur Erden fturget und ftirbet. Der Corper ift über vier Stunden da Gibft im Moraf liegen blieben. Darauff hat fich ein fo groß Jammer und Mordgeschren nicht alleine von des Entleibetem Fürften Gemahl und Freun den/fondern auch von der gangen Stadt Refcht erhaben/ welche theils des Ro

niges Befehle vnwiffend/für das Ronigliche Palat gelauffen/Ich und Wiehe uber den Mord geruffen/Rache gefordert/vnd alle die/ welche Eduld an vers gieffung diefes unfchuldigen Roniglichen Geblates hatten/ verrammet. Die Chanenond groffe Derren machen fich aus Furcht barvon/ laffen den Ronig alleine. Dem Ronig wird die Furcht/fo erft aus bloffem Argwohnhergerah

Rurgugai tühmliches Beginnen.

Bebutbek.

Der graufa me Word bes Gefi Mnrfa.

> ret/nunmehr durch diefe Thatigfeit verdoppelt/wil in etlichen Tagen fich nicht finden

findenlaffen. Dann es beift mie Tacitus faget: Facinorum recordatione Tac. Ann. nunquam timore vacuus. Die Ronigin/des Gefi Mprfa Mutter/fompt il. 15. p 614. mit außgefreweten Daaren und erbarmlichen Betergefdren für den Ronig gelauffen/ vngeachtet der Gefahr/ fojhr auch daraus entftehen mochte/ übers falt den Konig/theils von groffem DerBeleid gleich als von Infinnigfeit ges trieben/theils weil fle ihres guten Berftandes halber ben ihm fehr wol gelitten war / fcblagt nach ihm und fpricht: Du Blut Konig / warumb wirft du ein Morder an beinem eigen Geblute/ beinem Dahmen und dem ganten Reiche ? wer fol bann nach dir regieren ? Du übergibft hiermit bas Land beinen Reinben. Mormit hat boch mein frommer Gohn/ber dich fo boch geliebet/ Diefen Zode verschuldet ? und was bergleichen webemutige Reden nicht gewefen. Schach Abas aber ift gleich fam erftarret gefeffen / vnd hat endlich mit Ebra. Schach nen diefe Bort von fich gegeben: Ach was fol ich thung man hat mir gefaget/ Abas gere Dag ermit etlichen wibermir eine Berratheren vor hatte? was hilffe ? es ift wet Di gefchehen.

Daß biefe That bem Ronig hernach fo herblich geremet / ale vor geiten Dem Alexander die Enfleibung feines guten Freundes Cipti / hat man nicht affein aus eigener Befanenig / fondern auch an feinem Leben und Shun wol abnehmen fonnen; Beben Tage ifter nicht and Tage Liecht gefommen/ ift in bochfter Trawrigfelt gefeffen/vnd hat das Dafetuch immer fur die Augen gehalten : Sat einen gangen Monat faft weber effen noch erincken wollen : Ift ein gant Jahr in Trame wie auch hernach zeit feines Lebens in fehr fehlechten Rleibern/fofur feine Ronigliche Eracht fonte angefeben werden/ gegangen. Aber hie galt auch mas Curtius am felben Dree flager. Male humanis in- Cart. lib. 8: genijs natura confuluit, quod plerumq; non futura fed transacta per- 6-ap. 4. pendimus. Es hat die Raturden Menfchlichen Bemuthern in diefem fall aar ein übeles benbracht / Daß fie gemeiniglich nicht / was gefchehen fan / fons bern erft recht erwegen/ was geschehen ift. Den Plag/auff welchem ber Mord gefcbeben/bat er mit einer langen Mauren umbzieben und zu einem Afylo oder Frenftette machenlaffen / vnd reiche Stifftung dabin veroronet / daß taglich Die Armen baraus gespeiset werben. Aber bas funte boch ben Gobn nicht. wieder zum Leben belffen.

Machzehen Sagen brach der Ronig von Refche wieder auff / begab fich nad Cadwin/forbert Die Chanen/ Die mit feinem Sohn verdachtig gemachet worden/fampedem Ohrenblafer und Angeber zur Zaffel/laffet ihnen Bifft un: ter den Mein mischen/vnd half fie fo lange ben fich / biß fie tode nieder fallen.

Bebutbek murbe zwar nach diefer Beit Daruga zu Caswin, ond end: lich Chan zu Kesker. Aber feine Willigfeit zu gedachtem Fürften Mord mufte an ihmond den feinen mit gleicher Maß geftraffe werden. Dann ale mufte an ihmond den feften mit gleicher Wap grund über etilche Jahr Schach Abad zu Caswin wider zu ihmkönipe / bestehlt er ibm scineneigenen Sohn den Kopff abzuhawen/ ond für ihm zu bringen. Bebuchek gehet fraurig vom Ronige/muß gleichmol beffen ernften Befrbl nach Cohn eng Commen/ ond feines Sohne Ropff bringen. Daraufffraget ihnder Ronig/ haupeen. wie er diefen Lode ben fich befunde. Ronia / du fanft es leicht gehenden ante

wortet Bebutbek mit Thranen/es war mein einiger lieber Gobn/andem ich habe einen Bater Mord begeben muffen / mein Derg bricht mir ! Der Ronig aber ; Bund/Bebut,erfenne/wie weh mir mein Berg gethan hat/als ich meie nen Sohn durch deine Dand hafte nieber ftoffen laffen. Gib dich aber zu fries den/onfere Sohne fennd bende bin/ond wir bende nun hierinnen auch einander gleich worben.

Bebut wird pon feinen Gelaven ombge. bracht.

Micht lange bernach/ale Bebut Chan einen feiner Diener/welcher ibm in einem fürnehmen Panquete nach gehaltener Zaffel das Dandmaffer (fo bie Derfer ihrem Bebrauch nach warm berumb zugeben pflegen) allzuheiß ges machef/vnd die Sande verbrand/ den Sodt hochbetheurlich gedrawet/ ift der Diener mit einem feiner Mitgefellen / welcher auch im fehwarten Regiffer fund/ond fich gleicher Straffe befürchtete/eine geworden/biefem gedreweten Unglud vorzufommen / überfallen derwegen ihrenwol beraufchten Derrn in der Racht/bringen ibn vmb/vud lauffen barvon.

Schach Abas hatte ben Ubelthatern nicht nachjagen laffen/wennnicht die Chanen und groffe Deren inftandig darumb angehalten furmendend/daß/ wenn folcher Mord ungeftraffet bleiben folte/funffeig fein Derr/ber im Epfer efwa bart redete / für feinen Sclaven ficher fenn wurde. Sind alfo die Dors

der wider berben gebracht/ond am Leben gefraffe worden.

Sammer. fa folte perftecte werbe.

Schach Abas laffet

Db nun wol/wie gedacht/scheinbar gnug/daß dem Ronia feines Sohns Antergang febr gerewet / befürchtete man fich boch / er mochte einmahlmit Sam Deprfa dem Sohn des Entleibeten gleiche Tragedie friefen. Dermegen feine Mutter ibn anfanglich beimlich halten/vfi nicht fur ben Grofvater met : bringen wolfe. Es hatte aber Schach Abas den Knaben lieb / pno wolfe gerne daß er erhalten und nach ihm Ronig werden foite. Dann ben andem feinen ameen Sobnen/ale Chodabende Myrla, und Imamculi Myrlawell fie fic ameen Soh, gegen dem Bater etwas frech und wild angestellet/hatte er im Born die Augen ne blenden. einem außftechen/ bem andern mit einem gluenden Epfen blenden laffen/ vnd alfo jum Regiment vneuchtig gemachet.

Damit diefer aber gleichwol nicht allzu geschwinde aufffahme/zu muns fer ond mutig wurde / ond ben Leuten allzu groffe Doffnung machete/ batt befohlen / baß man ihmalle Morgen einer Erbfe groß von den dum und to. ficht machendem Opio (welches wie obgedacht die Perfer beuffig machen/vnd offt gebrauchen) eingeben folte. Die Dutter aber fol/ wie efliche fagten/ an beffen ftat Tyriacond ein ander Drafervativ wider Sifft ihm eingeben baben.

Schade 21 bas wird franct.

242.5970

218 Schach Abas im Tabr Chrifti 1620 im Winter nach Ferahbat in Mefandaran verreifet/falt er in eine Rranchbeit/mit welcher er vierBig Sagt behafftet war. Und weil man auff die Bedancken fam/es ware bem Ronig Biffe bengebracht worden/hat fein Medicus Hakim Jufuf ben Biffe aufzus gieben verordnet/baftor Patient acht Sage in warm Waffer/ond darauff vier Sage in warmer Ruhmilch bigan ben Sals figenmuffen. Weil aber folche Eur nichte verfangen wollen/ond ber Ronig vermuthet/fein Endemdchte bers ben kommen fenn. Ließ er vier feiner ben fich habenden Rathe und Doffleute/ale benamentlich: Ilachan Kurtzibafchi. Seinelchan fein Tufchmal

oder Ruchenmeifter. Temirbek Owogli Benfiger. Und Jufuff Aga Cams merdiener vor fich fordern/vnd faget ; wie er an ihm vermercete / daß er diefer fchweren Rrandheit nicht als durch den Todt entgehen wurde. Fieng darauf anguverordnen und befehlen / wie er wolte/ daßes nach feinem Lote folte ge: Befchiefet halten werden. Dielt ihnen vorden Buftand des Perfifchen Reiches, wie ges fein Sauf fahrlich der nach feinen Zode fenn wurde/wen man nicht mit fonderlicher Bors bud verord. fabried der nach einen 200e eine wirder wert manning inne fonden Gobne hier einen fichefambleit die Regierung führete. Nun waren zwar feine beiden Gobne Konignach Chodabende und Imamituli noch am Leben / aber ihrer Gefichter beraubet/ ibm. welche zum Regiment nicht fonten gebrauchet werben/ wolfe bermegen ond verordnete auch im Testament / daß feines Eltesten Gobnes Sefi Myrfa (den er batte umbbringenlaffen ) elter Sohn Sam Myrla bas Reich befigen / vnd nach feinem Bater Gefi genennet werden folte. Welches trewlich zubefordern ibm gedachte Rabte Endlich jufagen muften. Und ob febon einer von feinen priwarhafften Warfagern prophecepete / baß Gam faum 18. Monat Res aferen wurde/bates ber Ronig gwar beflaget/jeboch gefaget: Er magregieren fo lange er fan/folce es auch nur 3. Zage fenn/wenn er nur die Konigliche Cros ne / Die feinem Bater gebuhret hatte/ auff bas Daupt befompt.

Geinen Corper aber folfe inan an einen von ihm benanten Orth verfenen. Ind damit man nicht wiffe/wo erlege/ folten 3. Sarge an unterfchiedliche orter / als nemblich nach Ardebil / Mefched/vnd Babilon geführet und begraben werden. Die meiften aber vermeinen/ daßer nach Babilon gefommen/ond in der Retfcheff/ mofelbft Halp Begrabnie geehret wird/fep geleget worden. Dann er ben Eroberung Babilon / ale ervollend nach Rufa zu der Regef gereifet / und den fconen Orth gefeben / folte gefaget baben ! Dager allhier nach feinem Zode feine Rubeftatte halten wolte. Ift alfo Schach Abas geftorben im Jahr Chrifti)629. im 63. Jahre feines Alters / nachdem Er 45. Jabr regieret batte.

Dan batdes Roniges Todt wegender benachtbarten feindlichen Usbefen/wie auch der Rilaner/ fo fehr zur Rebellion geneiget/40. Zage/bif bet newe Ronia gefronet/verborgen gehalten / vnd ift darben auff Schach Abas eigenes Angeben/ diefe Lift gebrauchet worden ! Dan bat den foden Corper Deffen tobt mit Rleidern angethan / und mit auffgesperreten Augen an gewöhnlicher wird in ge-Stelle für einen Sapet auffgestellet. Dinter dem Sapet ift der Cammers beim gehalbiener Juluf Aga gefeffen/geredet / vnd dem Temirbek , welcher die Gachen ber Partenen/feiner Bewonheit nach/ vorbringen muffen/geantwortet/Befcheid ertheilet/ond bigweilen durch den Sapet die Arme des todten 21bas auff und nieder gehoben. Daß alfo die Leute/ fo von ferne nur ing Gemach und den Ronig figen feben funten/ganglich vermeinet/baß er noch lebe.

Bnter beffen reifete Seinelchan eilend nach Jefahan zu bem Daruga Chosrow Myrfa (welchen Schach Sefi hernach hoher Ehren halber jum Chan machete) offenbarer ibm/daß Schach Abas geftorben / und was deffen legter Wille und Testament gewefen/ nemblich das Sam Myrfa alsbald folteaum Ronig gefronet werben.

Mnnn tij

Schach

#### Schach Sefi.

Seinelchan und Chosrow machen fich barauff jum Schloß in bas Taberik Kale, wofelbft Sam Myrja mit ber Mutter fich auffhielt / geben lich an/ond begehren den Sohn herauß zuhaben und zufronen. Die Mutter aber erfcbrickt von hergen / meinet das es eine Dewe Berrahteren fen/welche ibres Sohns Leben treffen wurde/ weigert fich benfelben herauß zugeben/vnd wiewol diefeinffandig anhalten / und den Sandel umbffandlig und hochbes theurlich erzehlen / wil fie fich boch in feinem Wege bereden laffen. Die Derren aber / als fie 3. Zage und Dacht für der Thur gelegen / und die Rronung Sam Mar. fa wird sur omb gewiffe Brfache feinen fernern Bergugleiben wolte/ haben mit gugles bung anderer Beren gewaltfamer weife ins Gemach brechen wollen. Als die Mufter Diefen Ernft gefeben/ bat fie die Thuren eröffnet/ond zu jhrem Gobn gefaget; Gebehinmein Rind durch deiner Morder Dande zu deinem Bafer/ Gott mag es rechen!

Als diefe bende binein treten / fiebet Sam Denrfa in groffer Angft / 316 ferf / ond bebet/Seinelchan ond Chosrow Myrfa aber fallen alsbald für ihm nieder/ fuffen ibm die Fuffe und munfchen Glud gur funfftigen Regierung Da wurde das Schreden der Deutter und Sohn in groffe Freude verwandel. Sie führen ben Candidaten alebald in das Palat Diwanchane , fegen ibu ihrem Bebrauch nach / auff einen fleinen Tifch über die Kalicze ahdaler me fle es nennen/oder Sapeten ber Jufite/ fordern die groffen Derren aufammen fegen ibm die Rrone auff / tituliren ibn Schach Seft / mit Demutigem &us

fuffen Gludwunfchend jum newen Regiment.

Wird Ro. nia und Schady Geff genandr.

Rronung

gefordere.

## Das 33. Capitel.

# Mic Schach Seft fenn Realment mit vielen Bluk vergieffen angefangen/wor von etliche Erempel

erzehlet werben,

ment wird mit vielem tiget.

Das Regt Walf an faget bas biefer Ronig / alser auff die Welf gefommen / bente Bande voll Blut gehabt/ als folches Schach Abas vernommen/ hat er gefaget; diefer wird feine Sande in vielen Bluce baden / wie auch Blut beste acidehen. Dann Schach Sefi hat alsbald fein Regiment mit vielen Blut vergieffen angefangen / vnd alfo tyrannifiret / dergleichen in eflichen bunder! Jahren von feinem Ronige in Perfien gefcheben. Danner bat auff des alten Reiche Cancelere und bes obgedachten Ruftam Chans/ General Feldheren/ in Sifflis Bubernatoren/ vnd andern angeben / Die/ fo jom am Beblute vers mand / und die furnembften Saupter des Landes / theile durch andere/theile mit eigener Sand niedergefebelt/ond aus bem Wege gereumet. Durch fold nibermegen ifter hernach fo jachzornig und Biutburftig geworben / baß er weder Freund noch Feind geschonet / vnd offt umb schlechter Brfachen willen Die Leufe jammerlich bingerichtet und ermordet. Wie ich benn bievon etliche

Erem:

Erempel / vnd zwar fürglich erzeblen wil: Er machte ben Anfang an feinen Blutofreunden / ließ feinem junger Bruder Tamas Mprfa / fo von einer Mord an Chaffeoder Concubinen geboren / Die Augen aufftechen/ond gu den andern feinen eige oberwehnten geblendeten feinen Bettern Chodabende und Imameuli in die ben. Feftung Alamuth, (fo 3. Tagereife von Caswin gelegen) bringen/ vnd bald hernad/weil fie/feinem Worgeben nach/auff der Welt doch nichte nuhemaren/ von der Feftung herunter auff einen Fele fturgen.

Nach diefem galt es dem Kurczibafchi feinem Schwager Machan Bachans fampt deffen dregen Gohnen. Gelbige vinbgubringen nam der Ronig hier: anfunffe vit Durch Unlag : Jachan war einer auf den nachfommen Dahumeds und Haly/ Empter. fenn Bater Seidbek gur Beit Chodabende ein Chanvnd Gubernator gu 21rs Debil. Jachanhielte fich ju Chach abas Zeit fo Manlich und Tauffer im Rriege / Dag der Ronig ihn erft jum Juebaidi oder Krieges Daupiman mas dete/ond hernach/weil er groffe Trewe an jhm verfpuret/jhm gar feine Tochter jun Beibe gab. Nach Diefemifter allegeit benm Schach Abas in groffem anfeben gewefen/ond ju wichtigen Berrichtungen gebrauchet worden.

Ben Regierung Schach Seff hater das Generalat über die Bogen Ghupen/fo fie Rurgibafchi nennen / bedienet. Jachan zeugete mit Diefer feiner Framen (Edach Cefi Datern Comefter ) dren Cohne/fchone Rinder/burd welche die Mutter simlich hoffertig wurde. Als diefe eins mals mit ihrem Better Schach Cefi/ben welchem fie fonft wol gelitten war / fcherkete/vnd fragte/wie es Doch fahme / daß er allbereit über 2. Jahr fo viel Weiber gehabt / und man noch feine Ungeihung zu einem jungen Erben verfpuren tonte; Gie hatte alleine ihrem Manne 3. Sohne geboren. hat er geantwortet: Er fen noch Befahrli. jung/ond fone langeregieren/ befahm unter deffennoch woleinen Erben/ fle cher Cher aber : 2Bie wil ein Acter / der nicht wol befeuchtet wird / grunen und Frucht tragen ? vermeinte / wenner funftig fich nicht beffer halten wurde folte es wol Dabin fommen / daß nach feinem Tode einer von ihren Gohnen daß befte wurde thun muffen. Db zwar diefer feberg dem Ronig im Dergen verdroffe/ heß er fich damale doch nichte mercten. Denfolgenden morgen aber muften Diefe dren Brider / deren altefte 22. der mittelfter 15. und der jungfte 9. Jahr/ Ifachan 3. in einen Barten gefordert/an unterfchiedliche orter geftellet und von Alieulichan Rinber Diwanbeli Enthauptet werden. Die Ropffelief der Ronig in einem guldenen verdeckten Gefaß / in welchem fie den Reif auff die Zaffel gutragen pflegen/ für ihm fegen/ond der Rinder Mutter hergu ruffen ; Erinnertifer des geftrigen Befpraches / machet das Befaß auff / jeuchteinen Ropff nach den andern ben der Nafen herauf/ond fpricht: Gihe/baf fennd die Rinder von fo fruchtbaren Eltern. Bur folden unverhofften erfdrecklichen Unblick bleibt das Beib vers flummet und erftarret ftille finen. Als fie aber fibet / daß der Ronig fein Befichte mit grimmen Gebarben verftellet, und dadurch ihr auch gleichfam den gegenwertigen Zode drawete/falt fie gur Erden/fuffetihm mit Hittern die Fuffe und faget: Es ift alles gut/ber Ronig lebe lange. Darauff laffet er fle von fich/ rufft ber Rinder Bater/fraget/wie ihm dif gefalle ? Jadan aber swinget feine traurige Uffecten und fpricht: Dag miffallet mir gar nicht/ hatte der Ronig

ombbrache.

mir anbefohlen thre Ropffe abzuschlagen / wolte ich willig bargu gewesen fenn. Ich begehre feine Rinder / wenn fle dem Ronige nicht gefallen.

Dip war fast eben eine folde Tragedie/ welche vor zeiten der Perfer Ros nig Aftrages mit dem harpagus feinem guten Freunde gefpielet hat/ da er im Gaftboth ihm von feinem eigen Gohn zu effen gab / und hernach den Rouff und Dande in einen verdeckten Rorbe vorfegen lief / und fragte; ob er nun febe von welchen Bilpret er gegeffen hatte / vnd wiees ihm gefiel. Darauff Dars pagus antiwortete; Er fchees wol/ und geftel jom alles / was der Konig thate ( darvon die gange Diftorie benm Derodoto gulefen ) ben erwehnung diefer Her, lib. 1. (Befchicht faget Seneca de ira ; quid hac adulatione profecit? ne adreliquias invitaretur, fo gienges diefem Jachan auch. Dann mit folden fanff ten Borten errettete Nachan zwardifmabl fein Leben / mufte aber gleichwol in weniger Zeit hernach neben andern Derren feinen Ropff über die Klinge formaen laffen. Dind dif war einer von denen/welche den Koniggur Rrone bebefordern halffen. Binb felbige Beit ließer auch den furnehmen Fürften Egire rachan feinen Benfiger den Ropff abreiffen / vnd gwar aus folgenden Uhrfaden. Schach Sefi/ weiler den Zirradan wolleiden mochte / ihm auch ein Beib aus feinem Framengimmer gab / pflegte offtmable mit ihm gu fchergen. Ale diefer einemahle im Bade gewefen / ond daher langfam gur Taffel tam/ und weil er gar roth im Gefichte / fragte der Ronig / ober defiregen etwa im Bade gewefen/ weil er feiner newen Framen fo fleiflig auffgewartet (dann die Derfer alebald nach den Benfchlaff fich ins Bad finden) Eirrachanantwors tet/ja Ronig/es ift errathen/ich bin gwar bep einer Framen/aber nicht ben meis ner/fondern ben des Marfchalls Agafibeks (welcher eben mit einem gulbenen Stabe vor dem Ronig ftund) gelegen. Dierob empfahet der Ronigeine fon derliche Cham/und zwar mit Born vermifchet/fchlaget die Augennieder/ftes het flillefdweigens auff / und gehet in fein Gemach. Esirrachan / als er vers meretet/ daß er das Maul gur vngeit/vnd guweit aufigethan/ fichet auch auff Mitaroffen und gehet nach Saufe. Dem Konige gienge nicht fo wol die That des Che

> Tgirra/über daßer dich in deinem Saufe gefrancet/noch jeno dar ju befdimpf fet / vnd darben auch meiner nicht verfchonet ; Gehe derwegen alebald und bringe mir feinen Ropff her. Agafibet machet fich bin nach Efira Daug. Der Ronig aber / albereine geitlang gewartet / und weder den Agafinoch des Esirre Ropff ju feben befompt/fdictet einen andern in Esirra Daub/jufeben

> wie die Sachen darinnen befchaffen. Diefer bringet Bericht / daß fle bende in

auter Luft und Bertrawligfeit benfammen fisen und trincfen. Darauff der

Ronig grifflachend. Jakurrumfak, en dugedultiger Danren! verwandele aber alsbald fein lachen in einen hefftigen Born / denner durch hindanfenung feines Befehle noch mehr gefdimpffet gu fenn vermeinte/ befielt berwegen mit groffem Enfer/daf Divanbekioder der Sberfte Landrichter Rahmens 2001

Derren ift bruches / ale der Chimpff / welchen er durch die dreifte Reden (fo ohne fchem niche allsett für ihm und Agafibet in gegenwart fo vieler Derren gefchahe ) empfangen gu gut fchergen haben vermeinete/gu Dergen, Darumb als er vernimpt / daß Zgirrachan bit weg/forderter den Marfchall für fich und fpricht: Saft du Agaft/gehoret/wie

cap. 119.

Ein gedulbiger San ren.

eulichan ( des Chans ju Tabris/ Ruffams / Bruder ) hingehe/ihre bender Rouffe abidlage/und ihm vor feine Ruffe bringe.

Agafibet/alo co jhm entweder fein Dern / oder ein ander heimlich sugefas get/daß fo ein geftrenger Befchlerfolgenwurde/machet fich darvon/daß er eine Beillang nirgend zu finden gewefen. Tzirrachan aber/welcher fich auff Die Gnas De des Roniges und vormable gepflogenen dreiftigkeit verließ / und im Daufe bliebe/wurde der Ropff abgeriffen und vor des Roniges Suffe geworffen. 21gas fibef aber hat fein Leben mit einem Sijaretname errettet/worvon ben ihrer Res ligion mit mehren fol gefaget werden.

Nach diefem traff es dem furnembften garften Seineldan/feinem hoff meifter/welcher auch neben Jachan groffe Muhe vnd Fleif angewender baf fic dem Ronig die Rrone auffden Ropff gebracht. Ben diefem traff das alte

Sprichwertein: Malum confilium Confultori pessimum. Dann als im Jahr 1632. Schach Seft von dem Babylonifchen Rries ge/in welchem er die Zurcten/fo die Gtadt belagert hatten/abgetrieben/wieder au ructe tam/ und mit feinem Deer umb Demedan fich auffielt/ haben etliche & banen und Dberften von des noch fo jungen Roniges alibereit veribte grofe fe Eprannen und Blutvergieffen unter einander vertrawliche Reden gepflos gen. Geineldan aber / welcher auch onter ihnen / gehet und faget folches Dem Geineldian Ronigingeheim wieder/ und gibt ihm darneben ben Raib / dager fo ferne er grabet an. ficher regieren wolte/ derer Daupter/ fo das grofte Unfeben unter jhnen hatten/ Deren eine nehmen mufie. Darauff der Ronig geantwortet; Go mußich von dir / als Brube. meinem Doffmeifter / ben anfang machen : dann du bift der altefte und auch mitim Rath gewesen. Alfo machte es auch mein Grofvater / welcher feinen Doffmeifter nieder fchlug / und bernach glucklich regierete. Seinelchan aber fagte ; Ronig: Es ift zwar leicht guthun / vnd gilt mir als einem / der feine Beit abgelebet/gleich/ob ich heute oder morgen fterbe/aber nach meinem Zode wirft Salt felbft Dumid ju deinem Schadenmiffen! was ich geredet / ift ju deinem beften ges barein. meinet gewefen. Der Ronig gehet darauff ju feiner Mutter / welche auch am felben Drie ( bann noch heutiges Tages fo wol / ale gu Darius zeiten ben ihnen der Gebrauch / daß die Mutter / Weiber und andere Unverwandte des Roniges mit gu Felde gieben ) offenbaret ihr des Doffmeifters Bericht und Rath. Den andern Zag hernach fordert des Koniges Mutter Geinelchan für ihr Belt / vmb juforfchen / wer doch die waren / fo wider ihren Gohn den Ronigin ein horn bliefen. Da der Ronig diefen ben feiner Mutter fieben fibet/ fompt er aus feinem Belt / mehr einem unfinnigenale flugen Wenfchen ahn lich / hawet Geineldan / ohne eittige darben gegebene Bort por der Mutter

Diefes Ceinelchans mit mehrem ju gedencten; ift derfabe wegen feines guten Derftandes und Treme von Schach Abas fehr beliebet / und jum off: tern in Gefanbschafften an Potentaten / wie auch einemahle zum Konigin Gefanbter Indiennach Lahor wegen der fireitigen Granne Candahar geschieftworden, in Indien. Da dann der Ronig ben der abfertigung fein eigen Dembde ergriffen / vnd ihn

Augen nieder / entweder aus einem bofen Berdacht mit der Mutter / oder aus

einem andern Groll / das er widerifin gefaffet hatte.

Wird nie der gefebelt.

Geinelchan

alfo ermahnet; Bleich wie dif Dembde mir anhanget / alfo folt du/ Seinel auch anmir fleben / und in trewer Berrichtung dich alfo verhalten / bamitich weder an Chre noch But durch dich im geringften muge Abbruch leiden / mels ches zuleisten Seinel Chanibm auch bochft angelegen fen laffen.

Esiftin Indien der Gebrauch / daß die / welche fur dem Roniglichen Thron erfcheinen/ ihre Reverens tieff gebucket/ die Sand von der Erden über den Ropff erhebende/thunmuffen/ Diefer Gefandter aber ift allegeit mit auffe gerichtetem Leibe für ihm getreten / vnd den Mogul nur mit feinen Ssalom Alek begruffet / weil diß dem Konige fdimpflich vortommen / lieger durch die Geinen den Befandten jum demutigern Gintritt und beffer Ehrerbietung mit freundlichen Worten/ond endlich auch mit verheischung groffer Konialis den Befdencte erfuchen. Alle aber ber Befandter fich durch nichts wolte be wegen laffen/vorwendend/ daßer feines Roniges hobe Ehre/ die jhm in diefem Rallau beobachten gebuhren wolte/ hober als alle Indianifche Buter fcharete: Chach Abao ware reich gnug / fonte ihn überfluffig begaben / hat der Indias ner eine Lift erdacht/ und eine niedrige Pforte gleich gegen dem Koniglichen Stuel auffrichten laffen damit der Perfifche Befandte/welcher eine lange Der

Inbfaner feine Eift

Begeneift

fon/im durchgehen fich gleichwol gegen dem Ronig bucken muffe, 2lle der Bee fandte aber für die Dforte fompt/erdenct er alsbald eine gegen Lift/wendet fich Des Perfers umb und freucht mit dem Dinfterften erft hinein. Dif hat dem Mogul fo febr verdroffen/daß er dem Gefandten nicht alleine feine Berebrung/ die fonft nicht falecht ju fennpfleget/gegeben/fondern ift jom auch im geringftennichte mehr ju willen gewesen / daher der Befandte fich und den Comitat guerhalten endlich die filbern Schulfeln von feiner Taffel / und das guldene Bled vom Sattel abreiffen und verfauffen muffen. Solder Ehrerzeigung und Demunh hat auch der Thebaner Gefandte Jemenias den Perfifchen Konig Atarerres nicht wurdigen wollen/ welcher/ weiler wol wufte/ daß aus gewonheit der Das tion benm Ronige nichte gu erhalten mare /es fen dann / daß man fich vor ihm tieff neigete und buctete / er auch darquermagnet wurde / bat er feinen Binger ring (mit welchen die Gefandten gegieret wurden) vor dem Ronig laffen auff Die Erde fallen/ und alfo gebuckt wieder auffgenommen/daß es aleichfam nur einen Schein ber adoration (wie fie es nennen) haben folte. Diermit hater den Griechen/feinen principalen feinen Schimpfferwiefen/wie Elian. lib. 1. Variar. histor, cap. 21, fages

Ce hat der Mogul swar im Schreiben an Schach Abas fich über ben Gefandten folder ihm erwiefenen Bnehre halber hochlich befdweret/Schad Abas aber / ober gwar gefaget / dem Mogul hatte mehr Ehre als jhm von fei nem Gefandten angethan worden/ gebuhret/ hat boch des Seinels Thaten aclobet /ihn gum Chanoder gurften über viel Land und Leute/ ale Demedan/ Terfifin/Rulpejan ett, gemachet/felbige Reitfeines Lebens zu genieffen. Er hat aber in Derfon flets benm Ronige und fein neheffer Rath fenn muffen.

Diefes Seineldans / dem Schah Albas und ihm Schah Sefi felbff in der Kronung geleiftete Erewe/hielt die Mutter ihrem Gohn vor/ und wie un: recht er an diefem Mord gehandelt. Der Ronig ftellet fich swar als ware ibm

Die Ehat gerewen/ Aber nicht lange hernach spielte er mit dem Lahremad dowler,ober Reichs Canceler/ Brog Dearfchall/vnd vielen andern/wie auch mit feiner Mutter felbit gleiche Eragebie. Dannes begab fich/ale ber Konig auff felbiger Reife fein Lager im Gebirge Sebend (fo eine Meile von Zabrie fen wie nach Suden gelegen) gefehlagen hatte / vnd die Chanen ihrem Bebrauch benm Roini nach/in Derfon des Nachts umb des Koniges Lager geben und Wache halten ge machen, muften / daß die Ordnung dem Groß-Marfehall Nahmens Ugur luchan traff / biefer aber faß in einem Baftbot beum Reiche Canceler Talubchan, wofelbft auch der Tawarrar oder Secretarius, Hallanbek, nebeneinem Does fen. 218 nun der Kischikezibaschi oder Wachtmeifter/ Dabmens Mortufaculichan fompt / pnd Ugurluchan zur Wache auffforbert. Zalubeban aber / weiler feine Gaffe gerne langer fractiret hatte / und der Wachtmeifter gleichwol inftandig anhielt/faget auß Ungedult: gehe bin/ber Ronig ift ein Rind ou fanft die Wache wol alleine bestellen/fie aber waren alte ansehnliche Manner/ welche Durch Sapfferfeif und Treme in felben Empfern/wie jeders man befant war / fich wol verdient gemachet / vnd von Schach Abas beliebt gewefen/baber fie jhr anfehen und Frenheit im reden gegen die Diener guges brauchen besto weniger Berencken erugen. Und ale der Wachtmeifter fich noch nicht wolte abweifen laffen / fondern verdriefliche Wort darzu gab/ befabl Zalubchan feinem Diener ben Mortufacult mit Bewalf abzutreiben. Belches der Diener auch / wie wol zu vnwiderbringlichen Schaden feines Deren/ willig verrichtete. Als diefer am Daupte verwundet / laufft er mit blutigem Angesichte bin zum Konig / pnb erzehlet mas fich ben bestellung ber Wache zugetragen / ber Ronig befiehlt ibn zu febweigen / biß auff weitern Befcheib. Den andern Lag ftellet fich ber Canceler wieder zur Zaffel ein/ond fetet fich an feine gewohnliche Stelle. Der Ronig aber rufft jbn fur fich/vnd fraget : mas der/welcher feines Deren Brode und hobe Wolfhat geneuft/ihm aber darfür Berachtung und Schaden gufüget / werth fep. Der Canceler antwortet : Wer das thut / ift des Todes febuldig. Darauff ter Ronig: Dubift ber jenige / vnd balt ibm fur die gegendem Wachtmeifter berauß geftoffene Schimpffwort: Jem wie er die Dache verhindert/vnd feinen Diener verwundet / ob fich nun groar der Canceler auffe befte entfehnloigen mil/ers greiffe boch ber Ronig ben Gebel vnd hawet ibn durch den Bauch / daß / weil Reidie er für dem Ronig fniend auffden Ferfen faß / ihm das Gitgewepde in den Canceler Schoß fiehl. Zalubchan breitete bende Armen auß und rieff jammerlich : gehamen Da Pabfchah almahn! und fincet zur Erben. Darauf wirdeinem Rifa (ift gehamen. eine art Auffwarter benm Ronige / den Butteln nicht ungleich / welche ftets Beile tragen ) anbefohlen/ ben Ropffin gar fleine ftucken zu backen.

Alls einer von des Koniges Pagen fur foldem grausamen Specfakel Ginem Da bas Angelichte mit fchaurender Daut ju rud ewendet/fpricht ber Konig: Wie gen bie Auhaftu fold blodes Befichte/daß du dig nicht feben fanft? vnd laffet ihm als; gen aufgebald die Augen außstechen. Die Cancelers Stelle wurde hernach durch flochen. Saru Tagge / ben welchem wir waren/ erfegel.

Eben gur felben Stunde ale Salubchannieber gefebelt wurde / fchicke

Der Mar. schall wirb nieder gehawen.

der Ronig den Oberften Gerichtsteren Alpculidjan den Ropff bes große Marfchalln Ugurluchans auch berzubringen. Der Marfchall fompt eben auß dem Babe/ond wil feine Kleider wieder anlegen / ale der Diwanbef mit ameen Dienernau ihm binein fritt/für deffen Anblick erschrickt ber Dearichall von berBen und fpricht : Ach Bruder/bu bringeft gemiffe teine gute Beitung? Diefe bepbe maren fonft gute Freunde mit einander. Alpculichan : frenlich/ lieber Bruder; Den Eahtemad dowlet bat ber Ronig jelbft nieber gefebelt/ und wil unwidersprechlich deinen Kopff auch haben/ gib dich nur gedultig brein. Greifft ibn barauf mit feinen Dienernan/ond hamet ihm den Ropff berunter / febneitet ein Loch in Die Backe / vnd traget ihn alfo an bem ginger bangend fur den Ronig. Der Ronig rubret ihn mit einem Steden an vnb faget/buwareft fonft ein tapffer Deann/ es dauref mich dich alfo gufeben/ es ift schade umb beinen fchonen Bart. Dann er hatte einen fo langen Anebelbart/ baß er ibn binten im Dacten gujanunen/ und wieder herverbringen fonnen. Du haft es aber nicht beffer haben wollen. In deffen Stelle murbe bernach Der Wachtmeifter Mortufaculichan/jum groß-Marfchall gemachet.

Gelbigen Zag mufte auch ber britte Gaft Hallanbek Secretarius, nur weil er mit im Gelage gewefen/ben Ropff laffen. Auff Diß Erempel ziehlte Dater Tofeph broben ben abmahnung bes Brugmannifden Beginnens. Dem Poeten aber / als die vierte Perfon des Baftbohts welcher von einem angeben murde / ale hatte er diefe fcharffe Execution in Berfe gebracht/ond auff dem Maidan gefungen/mufte auff dem Maidan/ Dafe/ Mund/ Dande

und Ruffe abaefchniffen werden/ barvon er auch alebald Itarb.

Nach diesem hat ber Ronig ber Enthaupten Chanen Sohne für fich Der Chane gefordert/ond ihnen quaeredet: Ich habe emre Bater vinbbracht / mastun-Sohne für cket euch darben? Des Marschalls Sohn antwortet frisch : 2Bas Bater? dem Ronig Der Ronig ift mein Bater. Diefem wurden alle feines Baters Bufer / Die fonft in folchen Fallen an den Ronig muffen verfallen fenn / verebret. Als aber des Talubchans Sobn/fo von Natur furchtfam/befturet acftanden/vnd dem Ronig nicht ein Wort antworten fonnen / ift er des gangen vaterlichen Erb. theils beraubet worden.

Schach Sefi in Caswin viel Blutvergoffen.

Pag. 535.

Ein Poete

wird vmb. gebrache.

geforbere.

Dicht lange hernach erhebt fich der Ronig gen Caswin / vnd laffet die Chanen oder Furften aller Provincien dabin fordern/ fie erfebienen auch alle/ ohne der ju Candahar/Alhmerdanchan und Daud Chanin Rente/ein wilder Menfch/ bann fie des Buchfes Regel in acht namen: Quia me vestigiaterrent, cuneta te adverfium retro speciantia nulla. Daß fie aber bem Ronige treme und hold bleiben wolten/ fchickten fiegum Pfande und Beif. feln/Alemerdanchan/ zwar feine Mutter/ein Cheweib/ und Sohn. Daud Chan auch ein Cheweib vnd Sohn; Als aber der Konig daran fein genugen/ fontern die Perfonen felbft haben wolte/ hat Alymertanchan die Feffung Candaharden Indianernüber,ond fich in ihren Schup begeben; Daut Chan aber/welcher von bes Roniges Achta oter Rammerling einen/terzu ifmges schicket war/gewarnet wurde/beredet fich mit seinen guten Freunden/fordert die Rarnembsten ber Stadt fur fich / gibt ihnen die graufame Sprannen

Chan iu Candahar laufft über. Daub Chā au Rense laufft über.

Schach

Schach Sefi zu erfennen/ vnd vermeinet /es fen viel ficherer/vnter dem Sare den/babiner flieben wolte/als onter bes jungen Blutdurfligen Konigs Dand guleben. Die nicht seiner Meinung senn wolten/ berer 15. waren/hat er alsbald auff dem Schloffeniedergefebelt / bem Ronig einen fehrhonischen Brieff gurucke gefand / vnd ift zu den Zameraschan/ Furften in Georgia/ teffen Schwester er auch zum Weibe hatte/gefloben/ond von bannen zum Eurden in Conftantinopel/wofelbiter an des Gulthan 3brahims Doffe in groffem ans feben war. Schach Seft aber bat darauff bender Chanen Weiber/vnd Mutter Alpmerdanchans in die offentliche Durhaufer gethan/vno jeberman Dacht gegeben/fie fren aufchanden/ Imgleichen mufte Daud Chans Gohn/alsein publicum fortum den Stallfnechten untergeben werben. Aly Merdans chans Sohnaber/beffen droben gedacht worden/ weiles ein fehr fcbdner Rng. Pag. 406. be/hat ibn der Ronig fur fich behalten.

Dieraufflief Schach Sefi des entlauffenen Daud Chans Bruder/den Changu Schiras Jmamculi Chan / nach Caswin verfchreiben. Diefer/ob er fcon gewarnet wurde/das/wenn er erfchiene/feinen Ropff nuffen wurde/bat Chan ju fich doch eingeftellet / vnd gefaget / er glaube nimmermehr / taß ifm fur feine Gdiras ereme Dienfte/ die er dem Reiche geleiftet / ein folcher Lohn wert en folte, ond wird nieder wenne auch gleich gefchehe/wolfe er lieber feinen Ropff/ale einen puanabiaen gehamen. Ronighaben/vnd Bingehorfamb fenn. Gobalder aber ju Deffe gefemmen/ ifter mit feinen Gohnen ohne Brfach/nur auß bloffem Dag wicer ten Daud Shan nieder gehamen worden. Der Epranne batte die Rinter benn Leben gelaffen/wenn nicht/in deinder altefte/fo von 18. Jahren auff einrahten guter Freunde gefommen/ vnd dem Ronig die Suffe gefuffet / ein Ohrenblaffer falfchlich gefaget / daß diefer nicht Imameult / fondern Schach Abas Sohn mare/bann Schach Abashatte eine von feinen Bepfchläfferinnen/welche mit diefem Knaben febranger gangen/ bem Changum Weibe gegeben. Alle dif ber Ronighoret / mufte ber Knabe/neben 14. feiner Bruber / ju bes Baters Gampe if. Leiche auff den Maidan geführet und niedergefebelt werden. Der fechezehnde Gohnen. (fo viel Sohne haffe der Chan) welcher zu Schiras geblieben / ift mit feiner Mutter in Arabien/wofelbft fic eines Fürften Sochter war/geflohen/vnd fol iBo gu Debbife / fo bren Zagereife von Befre oder Balfara gelegen / wohnen/ und ein reicher Derre fenn.

Die Leichen sennd 3. Tage und Nache auff dem Maidan / zu einem foredlichen Spectacul liegen bleiben/ben welchen des Imamouli Chansalte Deutter jemmer gefeffen/vnd fich fehr Flaglich gehabt. Als es ber Ronig erfahren/ bat er die Leichen begraben laffen.

Diefen Jinamouli Chan beklagen Die Verfer noch heutiges Lages. Er fol ein febr dieter feifter Deann / von groffen Reichthumb/barben gutthatig/ gleich wie fein Bater Allawerbichan / welcher die Bruckegu Ifpahan gebas Pag. 414. met/ond ein tapffer fluger Rriegsman fol gewesen fenn /bat fich in allen Bugen wieder den Feind Mitterlich gehalten.

Chenvmb felbige Beit hat ber Ronig auch eine im Framenzimmer nies ber gehamen / und viel Morbehaten mehr mit eigener Dand begangen / baß

2000 iii

man

The second

Curt. lib. 8. 52.

man von ibm gar wol/ was Gurtius vom Alexander ben niederftoffung bes Elnti fagenmag: Detestabile carnificis ministerium occupat Rex. Gr bat gemeiniglich/wenner folch Blutvergieffen im Ginn/einroth Rleid ange Jogen. Daber er mit foldem Dabit angethan jedermans Schrecken war.

Dem Ro nia wird Giffe ben bracht.

nen leben.

Megen fo graufamen Eprannifiren und Bluttiftreungen/ wird bem Ronia beimlich Bifft bengebracht/ welcher/weil er nicht ftaret anug gewefen/ nur in eine 2. Monats Rrancheit außgeschlagen. Als er wiber genefen und nach dem Thater forfchet / mit verheifchung vieler Gefchenden / tompt eine Magd auf dem Framengimmer / welche fich mit andern verunwilliget / und faget/bafter Konig ben Biff auf bem Framengimmer befommen/und mare Die Anftiffeerin feine Maubine Machans Witwe gewesen. Darauff bat man folgende Nacht im Schloffe ein febr jammerlich Gefehren gehoret. Die Buldar aber oder Braber haben/wiewoice ihnen verboffen/bennoch berichtet/baf 40. Perfor der Ronig eine lange Grube in bem Garien machen/pud 40. Verfenen auß ben Framenzimmer/an Weibern und Dagden/ lebendig begraben leffen. bigbegrabe.

23mb biefe Zeit kam auch bes Roniges Mutter gefchwinde hinweg wurde zwar gefaget / daß fie an ber Peffe acflorben. Manhieleaber darvor daß fie auch den Bang der 40. gegangenfen.

Das 34. Capitel.

### Wie Schach Seft im Kriege. Item/vonfeinen Beibern ond Fode.

Schach Seff im Rriege.

M Kriege hielt ber Konig fich frifch/vnd zwar anfanglich Steathaffe Ginfemaler ben Rarib Schab in Rilan überwand / ben Burefeneinft De von Babylon abbielfe/vnd die Festung Truan wiewol durch eine gar Blutige Victoria einnahm. Aber hierben thaten mehr die tapffere erfahrne Rrieges Delden/ond blinde Bluck/als fein fluges Beginnen/welches man für den fühnen dreiftifgeiten gar felten erfeben funte. Deffen ein Erempel gab die Belagerung der Feftung Jruan. Dann ale er fur derfelben 4. ganter Monat gelegen/ vnd nichts außgerichtet/ hat er auß Ingedult und befperation felbft Perfonlich an die Festung lauffen/vnd fich in Befahr geben wollen/vorgebent; Es hatte der Turcte die Festung vor die fem in 3. Zagen eingenommen/er aber marenun fo lange Beif vergeblich barvor gelegen; Er wolte lieber fein Leben Darvor laffen ale mit Schimpff abziehe/deffwegen er allbereit miteinem feiner Lackepen Die Rleider verwechfelt. Die Chanen und Dberfien aber / welche vermeinten / daß die Festung ohne groß Blutbald nicht zu gewinnen mare/ und gleichwol felbft dem Ronige nicht febr wiederfprechen durffren / baten die Muffer / bag fie jhrem Gohn zu reben / vnd von feinem Beginnen /welches nichts aleden gegenwertigen Intergang mit fich führen wurde / abmahnen wolte / wenn an fo ftarct befegten Seftung etwas zu erhaltewaren/folte if nen ihr Leben daran zu wagen nicht zu lieb fenn. Schach Sefi aber gibt auff foleb Anbringen der Mutter eine Ohrfeige / nimpt einen Streithammer / und wil mit Bewalt gegenden Feind lauffen. Darauff fallen ihm die Officirer alle 318 Fuffe / ond bitten nur noch ombeinen Lagfrift / fiewollen felbft geben ond Blutige ihr Dellauffe eufferfte noch einmabl verfuchen. Da bat aller Erog und was Bictoria nur Bogen und Dfell fuhren tonnen/ mit binan geben muffen/die Festung ift vor Eruan. awar erobert worden / aber mit Berluft so. taufend Mann / nicht lange bers nachale die beften Daupter und Officirer binweg / hater die Gtadt Bagad/ nach bemfie 26. Jahr onter ber Derfer Bewalt gewefen/ wiber verlohren.

Das loblichfte/bafer in feiner Regierung gethan/fagen bie Derfer/fen/ daß er das arme Bolet / welches Schach Abas von Eruan / Dachtschuan/ Chales und Georgia über 7000. hinweg genommen/und nach Gerabbad bep aufführung etlicher toftbaren Bebaro mit barter Dienfibarteit beleget/quis eiret / und einem jeglichen wider an feinen Dreb gugieben vergonnet; Gennd aber feine 300. Derfonen wiber nach Dauß tommen / bann die andern wegen

ongewohnter Lufft alle geftorben.

Der Ronig war dem Truncke febr ergeben / wer ihm hierinn gleichefe/ Ein fritte miedarvon oben efliche Exempel erzehlet worden / war ihmamliebften: Des den Boit. Ben diefem hiele er die Weiberluft und Jagten für feine bochfte Frem de/in benfelben war er mehr ale in Gerichte und Regierung / vmb welche er fich niche

piel befummerte/ angutreffen.

Er haffe bren Cheweiber / bie eine war eine Tochfer eines Oberften/ welcher vorzeiten ein Efelfreiber oder einer ber mit den Efelen das Waffer ins Roniges Ruche getragen/gewefen. Dann als diefer einmals dem Ronig Abas Sen ben auffber Jagt in der groffen hife einen fublen Erund Waffer/ weleben fonft niemand zuverfchaffen mufte/bar reichete/murbe ihm barfar das Dorff Bilow ben Dachtichuan / in welchem ber Baur geboren/ Eigenthumblich verehret. Diejer ale er reich wird/ wurde vner die furnembften Doffdiener genommen/ 1. Eineper und als er fich im Rriege wol hielt e/ jum Minbafchi oder Dauptman tiber fignerin, taufend Mann gemachet. Deffen Sochter / welche febr fcon und jung/ nam Schach Abas und verehrte fieder Wittwen Des Entleibeten Sefi Deprfal 2. Gine Geibrem Sohne Sam / zum funfftigen Gemahl auffzuerziehen. Die andere orgianerin. Cheframe mar eine Chriftin / Zameras Chans/ bes Regierenden Surften in Berorgia Zochter/welche andem Ronig/ ben bestättigung des Friedens/fo mit Zameras gefroffen/verbeprabett wurde.

Die driffe mareine Cprcaffifche Sarfarin der Bike Sochfer vnd besofft 3. Eine Cyb erwehnten Fürften Muffald Schwefter. Diefe wurde ihm zu unfer Zeit zuges coffifche ühret. Da bann die Mutterifr das Geleite bigan ben Strom Buffrow ger Carrarin. geben / ond dem Ronia fagen laffen: daß er fie nicht ale eine gemeine Bens ichlafferin/viel weniger alein Schlavin/ fondern all fein Eheweib der gebur nach batten / und ihr wider genieffen laffen wolfe die Ereme und Liebe/fo feine Mutter in ber Jugend ber jhr /ob fle fcon ihre Sclavin gewefen vnd ihr offt Die Schube aufgezogen / ale ein leiblich Rind genoffen. Wufte fie aber bas ibre Tochter folte übel gehalten werben/wolte fie felbe lieber jego in die Bruft: row frurgen/ond der Sochter Ingluck mit ihr auffeinmablertranden. Gie

wolfe aber gleichwol bas befte boffen.

Reben diefen Cheframen batte ber Ronig ben brey bundert Chaffe ober

Mimpt ber Armener Zöchter.

> Meil nun des Königes Frawenzimmer so reich von Meibent/ stägt sich obstättlich das der König der einer nicht mehr/ als nur enunahl/ biswellen dar nicht schläft. Dernach aber eiligbeis sim nicht sieht sich an großiedzente derner fonderliche Gnade erze gen wil/ zum Meibe gibt/weldze dann alleich

bober als andere gemeine Beiber gehalten werden.

Im 1. Ro. nigCap. 12.

Daß die Könige so viel Weiber und Kebeweiber haben/ist noch eine von der Verintalischen art / dannes wird geschrieben; daß Salomen 200.

Beiber ju Frawen und der hunder Kebeweiber gehabt / von meinenellische / daß dis nicht nach den Sudstaben sondernen die sich in Arbeit am Tempel mit nehen / wiesen / siechen von stenen und besche anstigehalten und ernehet worden siente / misse verständen werden. Über ich halte daver daße geneiget. Schach Idas sol nicht werden gewesen fest der haben. Das alse geneiget. Schach Idas sol nicht wiesen wird gesche haben. Das ist Friendalischen Wolfter senn aber ein Könns sinds sie berinden siehen für das sollen fest haben das sie uns den sieher Versten werden. Das siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen das siehen sie

Sefi ge. forben.

Lib. 2. de arto am. b. 378.

und habits/wie er fich in der erften Audienn antreffen lieb/und unfer Conterfeiter entworffen/ habeich hierben fügen wollen.

#### Schach Abas II.

Bu unfer Zeit haben wir nicht bonnen erfahren/ ob und wie viel Rinder Schack Der Ronig Gefidamale hatte. Alle ich aber im Jahr Chrifti 1643. in Dug: Abas secom wiederumb gewefen / habe ich von einem Derfifchen Gefandten vernom; cundus. men / daß einer Namens Abas des Schach Seft Cohn/ein junger herr von Drengehen Jahrenregieren folic/welcher auch diefen Gofandien/deffen oben ge-Dachtworden/an J. S. M. in Muficow abgefertiget/vmb die Freundschaft/ fo fein herr Bater mit dem Groffurften gepflogen/fortgufegen. Er hatte die Rrone empfangen im Jahr Chriffi 1642. im Man Monat. Ferner Bericht wom felben Ronig ift mir gur Beit nicht gu fommen.

Ind fo viel auch von den Ronigen/ wie fle nach ein ander über andere

halb hundere Jahren ber in Perfien die Regierung geführet.

## Daszr. Capitel.

#### Bonden Chanen / und derer Herrschaffe in den Drovincien / und wie fie dem Ronige im Rriege bedient fenn muffen. Item/von ihren Rriegen und Goldaten Befen.

Gil Derften / wie mehr erwehnet / ein groß und weit umbgriffenes Ronigreich / welches in garviel Provincien aufgetheilet. Regieret Dond richtet der Ronig die von der Resident weit abgelegene durch fine Chanen/Golthanen/ Calenter Daruga/ Befier und Raucha.

Die Chanen madet und feset der Ronignach feinem belieben in die Dros pincien/gemeiniglich aber wenn fle durch Tapfferfeit und ander Tugend/oder fonft etwas/bas der Tugend afinlich gefchatet wird/ vmb den Ronig vnd das Baterland fich wol verdienet gemachet / daher offt ihrer viel im Rriege und Dagen / vind dann ju Juffen gemachte werden. Golden Burften Gtand aber Burfte enderen gelegenheiten/aus Doffnungfolder Ehre frifd hinan gehen/ihr Leben iftben den Derfern nicht Erblich / daß er durchs Geblitte in viel Glieder den Damen nach fich erftrecten folte. Biewoldero Rinder für fich in gutem Uns feben fennd / auch der Bater Guter erben / werden fle doch weder mit foldem Titteln beleget/noch ju ihrer Bater Empter gezogen/wo fie nicht durch eigene Thaten fich darju wurdig machen/oder durch des Roniges fonderliche Gnade erblich.

Benn nun der Ronigeinen jum Farften gemachet/ gibt er fin auch ftract Land und Leut dagu/daß er den gurften Stand führen fan / und bleibet i tfolcher Befigung Zeit feines Lebens. Go ferner aber dem Ronig verdache tig oder verhaffet wird, muß er über die Rlinge fpringen/ ben welchem jum off: te rn/ damit es defto gefdwinder und ficherer jugehe / die Lift gebrauchet wird/ die Alexander ben dem Dermenio verübenließ/daß/ indem fie die Brieffe lefen/

Aft hiche

сар. 3.

Dopp

nieber

nieder gefebelt werden. Dann nimbt der Ronig die gange verlaffenschafte wieder gu fich. Es hataber jegliche Proving nur einen Chan/ond einen Cas lenter / welche in den principal Stadten ihren Sighaben. Der Chan/alf des Roniges Bubernator / muß das Bericht und Berechtigfeit beobachten / auch execution thun laffen / vnd gefchehen gar felten von deffen Berichte Appellationes nad dem Roniglichen Doff. Der Calenter ift gleich ale Rentmeifter in den Landfchafften/muß die Befalle einfamlen/vnd entweder dem Ronig oder den Chanen die Gelder aufantworten. Ein Daruga ift wie ben one ein Ampte man oder Berwalter einer Gtadt, Gin Raucha aber ift wie ein Edulg auffm Dorffe. Es pfleget der Konig die Chanen und Golthanen auch ju Befandten. an fremde Potentaten zu gebrauchen und zu verschiefen, welche also aufgerit fet werden : Der'Ronig verordnet groffe Gefchencte an die Potentaten gulies fern / dagu wird ihnen die belffte aufdes Koniges Chan gereichet / die andere belffte/fampt andern zu bereitungen aber muß die Proving/da der Chan heres fchet/ auffbringen. Worben offtmable ein groffer unterfchleiff gemacht wird.

Inediden und meiften Drovincien muffen die Chanen dem Konig eine gewiffe anzahl Goldaten unterhalten / die er fampt ihnen im Nothfall ju ges brauchenhat. Hergegen hat der Konig auß felbigen Landern leinen Tribut in feinen Schan ju gewarten / ohne was die Bolle bringen fonnen. Die Chanen fcheneten gemeiniglich/nemblich jum Newen Jahr dem Ronige fatliche Bes fchencte, Elliche Drovincien/furnemlich wo feinc Ehanen/fondern nur Daruge fennd / als eintheil in Georgia / Raswin / Theban / Rafchan / Theberant Demedan/ Mefchet/ Rirman/ Drmus zc.die haben feine Chanen/Daber aud feine Goldaten/muffen aber hergegen dem Ronig groffen Eributgeben.

Beil die Chanen in den Provincien/fonderlich an der Scinde Granben etliche taufend Mann/ flets unter und in Bereitschafft halten muffen/ ift es nicht fchwer in Gil ein groß Deer auff die Beine und ins Feld zu bringen. Gol ches zu beobachten ift auch hoch nöhtig. Dann der Konig zur Rechten und Line cten ftarcte Reinde/ und offt zu ftreiten bat. Nemblich mit den Usbefifchen Tartarn in und an den Granken Chorafan ; Mit den Indianern wegen Cans dahar und Derat : Mit den Zureten/ wegen Bagdad oder Babylon und Bruan / ben welchen benden lenten Provincien und Seffungen gum offtern groffe Blutbade eniftehen / darumb bald diefer bald jener Deifter im Felde! und befißer derofelbenwird.

Tom. 3.748. 124.0

Bie ihre Gefanbten

außgerüftet

werben.

In der lateinifden Difforie der Saracener fichet/daß hundert Derfer wegen behandigfelt ihrer Pferde und leichter Rriegeeruftung / wol wider vier hundert Turcten gu fechten fich unterftehen durffen / fle fennd ein ges fdwinde und flichtig Bold /gehet alles ju Pferde/auch die/fo fle ju Fuffe notig haben/welche aledann abfleigen: fennd onfern Tragonern gleich/führen auch Musqueten / welche Chach Abas erft fol eingeführet haben. Die Reuter aber Bogen/Pfeile und Burffpieffe/fle haben auch Metallen Stude/deren fle aber mehr in ale vor den Festungen und Feldschlachten fich bedienen. Allege hand Stratagemata, Rencke und Liftwiffen fle wider ihrem Reind gu gebray chen: In der Belagerung Truan/welche im Jahr Chriffizo33.gefcahe/has

ben die Perfer eine fonderliche art zu bereiteten Gifft in fleine Glafer gethan/ und mit Dfeilen in die Seftung gefchoffen/mit welchen fie die Lufftalfo vergiffs tet/daß den Leuten Ropff/ Armond Beinedavon gar dick gefchwollen/daß fle jum Biederftand vntiichtig geworden.

Die Namenifrer Dfficirer und Rrieges Dberften fennd. Gerdar / der Dabmen General Feldherr / Rurefchibafebiein Oberfter über gehen oder gwolff taufend ber Krieges Bogenfchugen / Minbafchi ein Dauptman über taufend Mann / Jusbafchi Officirer.

über hundere und Dhubafchi über gehen Dann.

Wenn diefe fich tauffer gehalten und fühne Thaten verrichtet / werden feohnanfeben der Derfon/wol begabet und jugroffen Chren gebracht / wie das Capffen Heraldus von jom faget/lib.r. cap. 9. vnd ich deffen viel Exempel/ fo ju geiten feit beioh. Schach Abas und Cefi/ die uns befand worden/angiehen fonte. Arch Chan networden. der Rurft über Schirman mar eines Bamren Cohnin Gerab / wurde erft Reugmeifter / und weil er fich im Kriege tapffer hielte / und etliche Turcten Conffe mit eigener Dand abgeriffen brachte/ wurde er jum Chan gemachet/ und über felbige Landfchaffe gefenet.

Agadan ein Schaffhirten Sohnben Merrage/ als er ben einnehmung Bann das befte gethan/wurde gum Chanuber fein Baterland gefetet.

Rargufaidan war eines Armenifden Chriften Gohn / als ein Gelave an Shach Abas verlaufft / wurde zueinen Jurften und geldherrn gemacht/ prid ben abtreibung des Feindes von Bagdad / vom Ronig / der als ein Fuß: friecht ben ihm her gieng/fo hoch gewurdiget.

Calmachan ein Rurder / fo ein Stallenecht gewesen / und bergleichen

vielmehr derer oben allbereit hin und wieder gedacht worden,

Emir Runechan war eines Wiehhirten Gohn/ die in den Obba oder Schaffhütten wohnen / hielt flch fo tapffer vor Eruan / daß nach eroberung Emirtung der felben Reftung der König ihn zum Gubernator der gangen Proving feste. dan ingrof Der Ronig Abas hatte ihn fehr lieb / wie aus folgender Difforie erhellet ; Als fen Gnaden der Zurcke Diefelbe Feffung nach der Zeitwieder belagert hatte/aber vergebens ben Abas. abziehen mufte/ fompt Schach Abas in die Feftung/ond trincft mit Emirtus ne die halbe Nacht gar vertrawlich / in dem der Chanwol berauschet / greifft er an des Roniges Rnebelbart / gerret ihn von ein ander / vnd fuffet den Ronig/ welcher es auch in allen Gnaden auffnahm/als es aber auff dem Morgen dem Chan/welcher fich deffen nicht befinnen fund/ gefaget wird/erfdrectet er/hen geteinen Gebel an feinen Half / und gehet vor des Roniges Bemach (dann) es ift der Gebrauch alfo/ wenn einer vermeinet das Leben verbrochen zu haben/ und den Ronig jur Gnade bewegen wil) der Roniglaffet Emirkunchan ju fich ins Gemach fordern / eraber wil nicht hinein geben / faget: Er ware nicht werth des Roniges Gemach ju betreten. Der Ronig tompe felbft ju jom ber aus/nimpt den Sebel ab/ond befchenctet ibn damit jum Beichen feiner Gnab/ verbotte fhmaber den Bein/weil/wanner beraufchet/nicht wufte was er thate. Stach der Zeit aber als Emirfunechan wider dem Mauro fechtend/in den Arm serwundet wurde / vnd der Arge (des Chans vorgeben nach) vermeinte / daß tur heilung des Schadens das Waffer trinten nicht dienen wurde / hat der

der Ronig das Berbot auffgehoben / vnd ihm eine gange Ruppel Cameble/ nemblich fieben/mit toftlichen Wein belaten zur Berchrung gefchictet. Alfo

erwiefe der Ronig an diefem tapffern Deld feine fonderliche Liebe.

Wenn aber etwa einblodes Derg unter den Officirern/und fie den Feind/ da fie wol Belegenheit bagu gehabe/ nicht frifch angegriffen/ werden fie/wo nicht gar am Leben geftraffet/boch febr geidzimpffet. Alfo geichabe bem Chan in Chorafan Aliculichan / weil derfelbe dem Beind nicht die Spife gebotten/ Da fich doch ( der andern außfage nach ) die Gelegenheit dazu an die Dand gegeben / hat er muffen in Weibes Rleibern mit offenem Befichteden gangen Zag im Felblager unter den Golbaten herumb gehen/wie ich folches imerften Buch bes Perfifchen Rofenthale Cap. 4. ben einer luftigen Difforie von des Roniges Sohnmie mehren erwehnet habe. Man fihet/ baf bif gar ein alter Bebrauch der Perfer gewefen/die vergagten Goldaten mit Weiblichen Dans Lib. 9. cap. deln zu beschimpffen. Herodotus spricht; Apud Persas summo oppro-

106 p. 552 brio datur audire se muliere esse ignaviorem.

Aber gleich wie die Perfer ins gemein mit der Wahrheit fparfamombe geben/alfo balten fie im Kriege auch nicht gern Parol und Wort/wie ich fon Derlich Diefelben / fo in ber legten eroberung Jruan gewesen / befffig baruber flagen boren / baß fie die beraus gelaffene Befagung / wider alle acthane vers ficherung/gant außgeplunderf.

Der jahrliche Gold eines gemeinen Goldafen/vnd zwar Rurtfchielnes Bogenfchubens ift 300. Reichsthl. bavon muß er fich und fein Dferberbale

ten. Gin Zufenktichi ober Mugquetirer hat 200. Reichsthl.

### Das 36. Capitel.

## Bon Einfünfften und Reichthumb der Derfer Roniae.

Ginfunffre.

Je jahrliche Einkunffeen / fo der Ronig zu genieffen hat/ erftrecken lich auffein groffes/man machte uns den überschlag/daß die Gumma Duber acht Millionen Reichsthaler lieff. Dann nicht allein die Dros In Bribut. vincien und Stadte groffen Eribut geben/fondern auch die Bolle/Licenten und Befchenche ein febr groffes einbringen. Die reiche Landfchaffe Candabar fol alleine an Schanung Bollen und anderen Befallen/ben eine Million Reiche thaler geben. Jruan vnd Babylon zugleich nicht viel minder. Es wurde in dem Deffer ober Cantelen Regifter nachgerechnet / daß die Borftabte/Flecte und Dorffer umb Ilpahan alleine ein Jahr vierpig taufend Reichsthaler ein gebracht. Run fennd derfelben mit folden Dandthierungen viel im Lande.

Bolle.

Bu Schach Samas zeiten / waren fampt den Provincien viel Bolle at gangen/welche Abas wieder verneuete und Seft noch mehr dazu auffbrachte. Es muß nicht allein anden Brangen/ fonbern auch im Landein den principal Rauffiddten/an vielen Orten/wo Paffevnt Bruden/ein jglicher fo wol Eins beimifcher ale Auflandifcher Boll geben. Die Mahren / fonderlich Seide

23on Seibe

bringen

bringen viel Licenten / von iglichem Ballen Seide fo im Lande falt / befompe ber Ronig geben Reichsthaler: Rilangibe acht taufend Ballen. Mafanderan groep faufend; Schirwan drep faufend; Georgia und Armenien funff faufend/ Rarabach zwen faufend Ballen/obne was Chorafan und andere Orfer/welche zwar nicht foreich aber boch auch gute Partenen geben.

Wird ein Pferd oder Maul Gel verlauffe / bekompt der Ronig von Bon Thie igfichemeinen Abas / ober acht Grofchen / von einem Efel halb fo viel / von ren. einem Defen ein Drebethaler/ und von einem Schaff / berer etliche bundert taufend ini Reich verfauffe werden/ein Rafbefi oder o. Pfening/die Carwan feren in Stabten/welche von Rauffleuten bewohnet werben/funffsig faufend Reichothaler. Denn in Ifpahan fennd allein vier und gwangig/ und fegliche pon grocy in drey hundert Tumain/alle Rauffmanschafften geben Schagung. Die Rifchreiche Strome in Rilan funffondzwannig taufend Reichsthaller. Die Deffte Brunnen viertaufend Reichsthaler. Die Babeftuben und Durs baufer über eine Sonne Goldes. Die Garten fur die bewafferung / vnd Durbaufer. zwar für vierbig Ellen lang und drepffig breit/neun Abas. Es fol der Bach Senderud in Ipahan alleine ben fechszehen faufend Reichethaler einbringen. Die Armenifchen Chriften/berer im Cande etliche hundert taufend fennd / fur Die Chri jeauchen Ropff zwen Reichethaler.

Es muß alles/was Nahrung hat/ond nicht von des Ronigis Befoldung lebet / groffen Eribut geben / auch allerdinges die Wehemlitter vind viel andere Sachen/Die ich nich Mahmfundig machen fan. Es heift allhie/wie Des Flavij Mutter. Vespasiani symbolum lautet: Lucri bonus ador ex re qualibet. Die Jahrlichen Geschenche der Chanen und anderer / bringen auch ein groffes. Dann noch jeBowie vor geifen niemand/ wann er was angubringen bat/ obne Befdenct/es fen auch fo geringe es wolle/vor dem Ronig erfcheinet, Bat alfo des Roniges Schaffammer febr viel Canalen / durch welche das befie/ja bas Darce vom Lande hineingefioffce wird / gleichwol wollen auch der unter De brigfeit Daben bas ihrige haben. Daber man auch gar wenig unter ben Inters thanen finbet/ Die febr gutes Bermugents fenn folten. Denn es gefchiebet/wie Ranfer Trajanus hat ju fagen pflegen / das folche Land und Schaffaften/ waren ber Mills in den Schwindflichtigen gleich / wenn diefelben fegr gu-

nehmen/ nehmen die andern Glieder des Leibes ab und verfchmachteren. Bir faben ben Schach Sefieinen groffen Schap an gulbenen Befchir, ren/worvon ben ber erften Aubient aufführlicher Bericht geschehen. Schach bene Be Abas fol alleine nur an guten gulbenen Gefehtrren / fo gur Saffel Ruche und ander Prache gebrauchet worden / 3600, Pfund verlaffen haben. Mit wel chen feine Dach fommen in offentlichen Gafterenen noch jeso prangen. Diefe Ronige fenno noch der art/wie Xenophon faget/bag die Perfer gu feiner Belt inft, lib. g. gewefenfennb: Wenn fie nur viel Erinef gefdirre gehabt haben/haben fie ges pag. 196. meinet/fie waren berglich anug begabet. Dergleichen faget auch Athenaus, Dag Die Alten fich niche fo fehr ihres Reichthumbs gerühmet / als mit ihren guidenen und filbern Erince gefchirren gepranget / folches Gemuthes fol auch Pytheusber Arcadier gewefen fenn / welcher duff feinem Sobtbette befohien/

Carmanie

Rifchen Badftubett

Ath lib. II. P42. 465.

man folte es ihm Jum Nadruhm auff feine Grabfdrifft fegen: Erware ein gut vnd flug Rebrel gemefen / Der febr viel Erinckgefcbirre gehabt hatte.

#### Das 37. Capitel.

### Von den Bedienten des Königes am Hoffe/fo wolwas das Berichte als die Sofffadt betrifft.

3 Je farnembfien Roniglichen Officirer und Doffleute/fo zu unfer Zeit waren/fennd ben Regierung Schach 21bas geringe Leute gemefen/pon Schad Ceft/aber nach dem die fürnembften und weifeften Saupter vmbgebracht/hervor gezogen und groß gemachet worden. Die meiften waren von Chriftlichen Eltern gebobren/dann die Derfer trawen einem Chriften/ wenner befchnittenift/mehr als denen/fo von ihrer Religions Bermandten gte bohrnen: den Turcten aber fle garnicht. Unter diefen wie auch onter ellichen fürnehmen auff dem Lande hatte der Ronig viel verfchnittene/ damit/wenn fie ohne Leibes Erben verfturben / Die Buter dem Ronig ju famen, Bir haben Die gu Doffe in folgenden Emptern und Dronung befunden:

Arcanum politicum Per farum.

ges Soffien. tt.

Mehmen. Befchende

I. Eahremad dovvler Reichs Canceler vnd bes Konigs ge-Des Ront beimbter Rabt befompt den Titel dager/weiler fich befleiffet den Schat oder Reichthumb des Roniges gu vermehren und zu beobachten. Bar gleich ale Vice-Rex / welcher / weil der Ronig die Regierung auff ihm antommen lieft/alles nach feinem Butdunden im gangen Reiche richtete.

Es namen gwar alle Doffdiener gerne Gefchencte / und lieffen fich beftes den / aber am meiften diefer Canceler. Dann weil durch deffen Dand alle/ nicht alleine Reiche und Land sondern auch wichtige Civil und particular Sachen gugeben pflegten/mufte man/war geboret vnbefordert fein wolte/mit ichwerer Dand tommen. Er pflegete/wenn man fid darjunicht verfiehen wol te/(ja auch von frembden Gefandten) fordern julaffen. Colches gefchiehet mit gutem Borbewuft des Roniges. Dann Saru Tagge hatte nicht allein ben Ronig jum Erben feiner Guter gemachet / fondern auch im Gebrauch des Jahre eine und mehr mahl fehr toffliche Gefdende in ordentlicher Pros ceffion dargubringen. Diedurch muften andere Derren die volle Dand gegen dem Konig auffauthun mit angefrischet werden. Der Ronig hatte alfo an Diefem Reichs Canceler einen Canal oder fette Ruche/durch welche er das gange Land onvermuhteter Inbilligfeit auffaugen oder melden funte, Saru Tagge hatte darben fich defto weniger gu befürchten/daß der Konigetwa aus Begierde sur Erbichaffe ihm fenn Leben verturget. Er wolte dann mitjenem/welcher die Denne/fo taglich ein gulben En legete/fchlachten/gleiche Thorheit begehen.

Gein Dame war Saru Tagge, eines Buchfdreibers Gobn / aus Malanderanburtig. Dom'felben iftoben mit mehren gebacht worben.

2. Kurtzibaschi bas Daupt oder General über zehn oder zwölfftaufenb Dann Bogenfchinen (welche vom Chach Jamael I. weil fie ben obbemelten Religion Rriege fich gebrauchen lieffen/verordnet) bin

Pag. 532.

ond wieder in den Provincien als frepe Leute wohnen/wenns zum Kriege gilt fich ftellen und vom felben Daupte commendiren laffen muffen. Diefer war Tanichanben Chach Abas ein fchlechter Diener auf Schamlu. Bon Anfunffi eines Bauren Gohn.

3. Meheter Canimer Derr / ein Berfdnittener/welder fets ben Meheter. vnd vmb den Konig in offentlichen Zufammenkunften / in der Cammer und Framengiffer war/ond als em Cammerdiener auffwartete. Diefer hatte bepm Ronig fo wol / und bifweilen mehr als der Reichs Canceler ein Bort Macht Jureden. Dief Schanefer, war von Geburtein Georgianifcher Chrift/inder Jugend weggeführet/an Schach Abas verlaufti/ aufgefchnitten und alfo mit befchnitten worden/ hatte ben Schach Abas als ein Cammer Dage gedienet. Wakenuis Cammer Rabt vn & Gecretarius/welcher die Ronias

liche Brieffe/Beneral Befehle an die Lander und dergleichen aufffenet / Stem Die Ginfunffien und Schulden des Landes auffzeichnen muß. hat unter fich viersig Schreiber / hief Diprfa Mafum / war eines Bauren Gohn aus dem Dorffe Dermen/auff dem Gebirge Elwend ben Caswingelegen. 2m felben Drte liegen swen Dorffer/Dermenund Garu/aus welchen die beften Gereis ber tommen. Dann felbige follen fich alle befleiffen eine fchone Dand suler nen/dager man fie auch auf dem Belde benm Biebehutten fisen/ond im febreis ben fich üben findet.

5. Diwanbeki oberfter Gerichtsberr/ welcher bifmeilen mitdem Seder und Raft als geiftlichen Richtern / die fle Schebra nennen / bisweilen auch mit den Beltlichen/Gericht halten. Er muß auch/wenn der Ronigeinen groffen Berrnam Leben ftraffen wil / felbft geben und erequiren. Diefer hieß Alnculichan ein Georgianer / war mit feinen zween Brudern Ruffam Chan dem zu Tabris / vnd Jfachan Jusbafchi in Ispahan als junge Rnaben im Beorgianifchen Rriege voneinem Goldaten an Schach Abas verfaufft/ und beschnitten worden.

Kulargaliff das Dauptüber die Kulam / Sclaven oder Diener / welde fich als Goldaten in des Roniges Dienft verlaufft / Derer fennd 8000, liegen auch wie die Rurti im Land gerffrewet / auff Konigliche Befoldung / jedoch ohne befrepung der Herren Dienfte. Diefer Rahmens Siausbefi / war auch ein Georgianer vom Schach Abas weggeführet / vnd

anfdiglich zum Leibjungen gebraucht.

7. Eischikagasi baschi, Groß Darschall / welcher ift das Saupt über viernig Eischikagafi. Deren einer Imamculi Gulthan der Ronigliche Gefandte an Jhr. Noch Gurfil. Durchl, bem Dernog ju Dolftein. Gie woh: Wer ber nengwar an onterfchiedlichen Orten des Landes / muffen aber fiets vier ober Befandte fo fünff abwechfelsweife ein halb Jahr gu Doffe fein und auffwarten. Gie befin in Solftein ber fich gemeiniglich an den Thuren/durch welche man jum Roniggehet/das gefchiere her fle auch den Nahmen/Thurherrn baben/vnd fennd gleich als onter Mar-Schalle / fo des groß Marfchalle Zimpt mit verwalten helffen. Wenn frembde Befandten für dem Ronige erfcheinen follen/fichet der Eifchikagali balchi mit einem Gtabe/ond führet die Gefandten benm Arme jum Ronige/wie oben

Das fünffte Buch der Perfiantschen 672 ben unfer Audient erwehnet worden. Diefer war erft Wachtmeifter/und als auff fein Berraht der vorige Marfdall ombgebracht wurde / famer an deffen Stelle. Dief Mortufaculi Chan /beffen Eltern Biebhirten/fo in Zelten ober Dutten gewohnet. Diefe art Leute werden Turt genandt. 8. Tefaul Soheber ber Gaft-Darfchall / welcher die frembden BaftMar. Baffe vfi andere / die mit gur Roniglichen Taffel genotiget werden/an geburens fchall. De orter gufigen anweifet/deswegen/er allezeit auch mit einem Stabe forn benm Fingange des Roniglichen Valates fich antreffen laffet / Namens Schahes merdi / beffen Bater ino Gubernator ju Derbent / Der Grofvater aber eines Bauren Gohn aus der Landschafft Gerab burtig. Doffmeifter Nafir ber Doffmeifter / welchen fle auch Kerekjerakeinen Schaffner heiffen. Der muß alles / was gur hoffhaltung eingelaufft wird/ verwalten. Dief Samambel eines Burgere Cohnvon Rafchan. Ruchen 10. Tuichmal ber Ruchenmeifter/welcher fich umb bas Speifen meifter. befammert / über die Ruche und Ruchengefinde jugebieten hat/war des fürs nehmen Geinelchans/welchen der Konig felbft nieder gefebelt/ nachgelaffener Gohn. Wurde Schach Gefi/feines Waters wegen/Geinelbef genant. Davvactar ift der Secretarius / welcher des Koniges Tintfaß Gecreta rius. ftets ben fich führen/und das Siegel/fo der Ronig am Dalfetraget und ihm für

Grallmei.

fter.

Chans zu Ernan Sohn/ befam dif Ampinach dem der Ronig den voriget Haffanbet hatte unbringen fassen.

12. Myrachurbaschi der Oberste Stallmeister/ Namens Allsbalbet/ war von der Nation Sensen hinter Elwend gelegen / bessen Biebeshändler gewesen.

halt beffreiden muß. Daher er auch den Namen von Darat, Blackhornber kömpt. Dann die Perfer trucken alle ihre Vitifdaffe und Siegel mit Timen beffrichen auff das Papppr. Dieser bieß Ugurlubek. Emirfuned ans der

Jägermei.,

13. Myrifchikar Jagermeifter mit den Falden / Choerow Gultan ein Armenifder Chrift/ war beym Konig für andern wol gelitten.

14. Sekbahnbalehimit den Dunden/Namene Rarachanbet/fo auf Genfene von den Turct und Biehhirten gebohrn.

35. Jefaul Kor ein Reife Warfchell, welcher vor dem Königher reitet und mit einem Steden das Bolet vom Wege abhalt. Ift auch unter dem Commando des groß Warfchalln, und hat unter ihm einen andem Zefaul, welcher er zu allerhand Verrichtung / auch bisweilen die Gefangen binden auffallen auffahrt.

16. Suffretzi des Boniges Dorfcbneiber.

17. Abdar der dem König dan Waffer zum Trincken reichet. Ermuß daffelbe allezeit in einem verflegeltem Kruge verwahren/damit nicht etwa Biffe untergetnischt werde.

18. Chafinedar ber Schanmeifter.

19. Ambadar Kornverwalter.

20. Jesaul Neser, der dem König/wennerinden Saaltritt/die Schulpverwahret.

21. Mch.

Mehmandar, der den frembden Gefandten/ fo lange fie im Lande fennd/auffwartig fennmuß.

### Die foin geringern Würden gehalten werden.

z. Kifchikezibafchi Wachtmeifter.

2. Tzabedar Sengmeifter.

3. Tzartzi Befehlichsbaber welcher des Ronigs Befehl aufruffe und unter die Leute bringet / Jtem vor dem Marfchall herreitet.

4. Tzelaudarbaschi, daß Daupt über die/ fo dem Ronige die Dferde

porführen/vnd jum aufffigen halten muffen.

Muscofi Soff dreiber/hat eiliche ander Edreiber unter fich. Seraidar Der Bawmeifter / welcher Die Gebawe verfertigen und

erhalten laffet. Klitar Schluffelmeifter oder Schlieffer. 7. Muschriff Ruchenschreiber. 8. Cannati Juckerber.

9. Scherbedar ein Anffelber über Gewurs und Confect.
10. Omaczdar welcher de Roniges Pagenoder ander Soffleute nach

dem Biel fchieffen lehret/wird als an ander Soffen der Ballmeifter gehalten.

IL. Bildar, Schanffler ober Graber / welche auch ftets am Soffe/ und imreifen benm Comitat auffwarten/ond an ungebanhten Begen / woes feil und falipffricht/und alfo den Camehlen/weil flerunde Buffe haben/unbequem/Stuffen graben / vnd ben aufffenung der Belte arbeiten/ tieffe Loder in. Die Erde umb Baffer ju haben/ graben muffen.

12, Schatir Cacteven und Rika, die mit Beilen auffwarten und offte

mable des Denetere Urbeit verrichten muffen/etc.

Diefe Doffdiener alle/habenjeglicher nach feinem Stande reiche Befol Befolbung dung / welche ihnen nicht aus des Roniges Rentoder Schap Cammer gereis ber Doffote. chet wird/fondern fie muffen es von den Edndern und Dorffern nehmen. Den ner. Chanen wird ein gewiffes Land mit etlichen Dorffern und Flecten untergeben/ den andern ein / swen / drenoder mehr Dorffer / vonwelchen fie den Tribut nach gewiffer Maß einheben/auch die Jurisdiction (aufgenommen in Dalf Gaden)darüber haben mugen. Etliche haben auch aus gewiffen Bollen/etliche vonden Tribut fo aus den Burhaufern tompt ihre Befoldung ju empfangen.

## Das 38. Capitel.

Von des Königes Benfißern; vom Gerichte: pflegung der Gerechtigkeit / vnd beftraffung der Berbrecher.

Satemet faft noch jeho im Gebrauch ju fenn/ was Strabo lib. 15. pag. 505. und Achenaus lib. 4. pag. 144. fchreibet. Pería de rebus maximis inter pocula confukant. Denn fle gemeiniglich in unterredungen und abhandelung wichtiger Gefchaffte die Taffel daben ges beckt / und mit Effen und Trincken befest haben. Wenn wir vor dem Ronige

2999

in der erften und lesten öffentlichen/ auch ben dem Reiche Canceler in geheimen Audiengen erfchienen / war allezeit die Taffel / oder der Gaal auff der Erden mit Confect befebet / darauff dann bald die Epeifen folgeten / vnd die Wein: schale herumb gieng.

Denfiger Des Roni ges. Dafim.

Minasim. Seber.

Bann der König in offentlichen Zusammenfunften zur Zaffel oder im Berichte figet / hater in gemein gu Benfigern neben geben oder zwolff von ienterwehnten Hoffleuten und Officirern den Geder / Minahim und Dafim. Diefer Dafimift der Leib Medicus , der dem Ronig faget / welche Speifen gur Gefundheit dienlich oder schadlich fennd. Der Dinagim ift der Uftrologus/ welcher dem Ronige die gluctliche und ungluctliche Stunden etwas gu thun oder zu lassen anzeigen muß/ ihm wird als einem Oraculo gegläubet/ darumb der Ronig ohn deffen einrathen felten etwas fürnimpe. Der Geder ift das Beifiliche Dberhaupt / gleich wie in der Catholifchen Rirchen der Pabft / er wird vom Roniae und Roff erwehlet/muft der Belehrfte fenn/den Alcoran und die Befese aus denfelben wol verfichen/vnd wenner/nicht allein im geiftlichen/ fondern auch im weltlichen Gerichte (am meiften aber in Criminal Gachen) gefragetwird / feine Mennung fagen konnen. Nach deffen auffpruch werden auch die Urtel gefället. Etliche Urtel verfaffet der Geder felbft / und feset fein Dittschaffeauff die andre seite/ und schicketes also jum Ronige / welcher unters schreiber: Dififf die Deynung des Sebers/welche wir betrafftis gen ; und drucket fein Berichtes Giegel drunter.

Givil Ga chen.

Die gemeinen Civil und Rechts Gachen werden durch weltliche Richter/ fo auch Rochtsgelehrte fenn muffen / vnd Orffgenandt werden / abgehandelt, baben den Diwanbefi/ oder Dbergerichts Derrn gum Dauvte / welcher nicht minder in den Mahumedifchen Befehen erfahren fennmuß.

Gerichts. Eage.

Die Tage das Gericht gubalten/fennd Montag und Donnerftag/dafte Ju Thaban onter der Doffpforten des Koniglichen Daufes in einemoffentliv chen Bewolbe gufammen fommen/ die Partheyen verboren/ die Gache/ fo fte wichtig/nebenibrer auffgefasten Mennung vor den Konig bringen.

Straffe ber

Die Berbrecher werden hart geftrafft/ denn weiles ein hart Bold / daß Derbrechet fehr gur Dighandelung geneiget/vn gelinde Straff nicht groß achte/muß man mit ihnen nach der fcharffe verfahren. Die arten aber gu ftraffen fennt mant cherley/welche fle offe nach ihrem Einfallen felbft erdeneten, Dafen / Dhren/ Sande und Fuffe abfchneiden/Ropff abhamen/nieder febeln/daß Fell über die Dhren jiehen ift das geringfte und gemeinefte/und ben Derfern gar ein al ter Bebrauch gewesen/wie aus dem Marcellinoerhellet: Ber ein Beibesbild mit Gewalt fdwadet/muß / wann das Beib drenmabl einen End darauff thut / des Infiruments / womit er gefündiget/verluftig fenn.

Es ift in ihrem Gefene verbotten Rentgelder aufthun/gleichwol aber ge fchichet es heimlich/wenn ein folder damit beruchtiget wird/balt man ihn arger als einen Juden / und wird in fürnehmen Berfamblungen nicht gelitten/wird

Straffe ber es geflaget/folget groffe Straff darauff. Bu Ardebil hatmaneinem / welcher Bucherer. Monatlichanderthalb Reichethl. pro cent genommen / mit einem Sammer die Rahne außgeschlagen. Nach ihrer art zu reden nennen fie einen folden

2 Rucherer

THE PERSON NAMED IN

Wucherer Sudchur, ein Rentoder Wucherfreffer. Dergegen aber wird zu gelaffen/baf einer für eine Summe gelieben Belbes einen Barten/Acter ober fonft was verfenet /vnd dafür gebrauchen laffet /vnd fo es auff gewiffe Zeit verfchrieben und das Pfand nicht bald wieder gelofet wird / muß es verfallen fenn.

Schach Abas und Schach Seft baben felgame und gramfame arten die Ubelthaten zu ftraffen gehabt/wie allbereit oben etlicher maffen an onterschiede lichen Orten gedacht worden. Sie haben etliche zwischen zween Brettern zus

fammen gebunden/ und mit der Sagen durchfebneiden laffen.

218 einft ein Gefandter Dahmens Teintsbef/welchen ber Ronig Abas nach Spanien gefchicte/viel von feinen Boldern zurude gelaffen/bemRonia eine erdichtete / Der Dolmetich aber Die rechte Uhrfache / bafer die Bolder fo gramfam tractiret hatte / berichtete / hat der Ronig mit eigener Sand und Meffer/bem Befandten Dag/Dhren und ein ftud aus dem Arm gefchniften/ ond alfo robe auff zu effen ibn gezwungen. Der Gefandte Imanculechan/ fo mit vne in Solftein fam/ machtees mit feinen Boldern nicht viel beffer/ jog einem einen glubenden Braffpieg über den bloffen Rucken/flopffce einem andern die Finger mit dem Beile weich vnd dergleichen / bafauch feche Ders fonen vonihmabgiengen/vnd in Dolftein blieben fo theils durch Italien wies ber in Perfien zogen. Dan berichtete/ daß Diefer Befandter auch batte follen nieder gemacht werden/ wann nicht der Reichs Canceler por ibn gebefen batte.

### Das 39. Capitel.

#### Bon Reliaion der Verser; vom unterscheid zwi fchen derfelben und der Eurchischen wie auch andern Mabumediften.

Eb wil hiernicht weitlauffeig gedencken/ was vor altere ber Berfer Glauben gewesen / wie fie Die Sonne ( fo fie Mythram genandt) Dond / die Venus, vnd das Fewr geehret und angebefet. Darven Brifonius ber alten Scribenten Beugniß fein zusammen getragen/worbin ich Lis.2.p.177 bengunftigen Lefer wil verwiefen haben. Sondern ich wil zu verfieben geben/ was der jegigen Derfer Blaube mit dero Imbffanden.

Weil man weiß/baß die jesigen Perfer folwol als die Turcen der verführifchen Lebre des Mahumede folgen und einen Alcoran baben/und gleichs wol der Lehre halber ein ander fpinnen feind fennd / fennd onter den Europeis fchen Chriften viel begierig ju wiffen/worinnen bann ber onterfcheib gwifchen

Diefen benden Religionen beftebe.

Es ift meines wiffens niemand / ber etwas gewiffes und aufführliches von der Perfer Religion geschrieben ; Busbequius schreibet gwar in seiner britten Epiftel pag, 190. man fol aus dem Gefprach / das ein Zuretifcher Wifirmit ihm gehalten/abnehmen / wie weit diefe Religionen von ein ander fichen. Der Edre batte gefaget: Siehaffen die Derfe mehr/bielen fie auch für viel unglaubiger ale die Chriften / aberwas fanich daraus für nachrichs tuna

Lib. 2.9.251

tung haben ? 3ch laffe auch bahin geftellet fenn/was Jovius, Bizarus, Minadous ond andere aus ihnen / Itemder Engellander Thomas Derbet Davon schreiben/welches theils gar wenig/theils jrrig/theils die Dahumedische Res ligionnurin genere andeutet. Ich wil aber berichten/wie iche von den Pers fern theils mundlich/theils fehriffelich / theils auch Augenscheinlich vernoms men und erfahren.

Muselman.

Vide. Schindl, Le-

xicon in

מלם Et Goline

Arab. pag.

1205.

Die Derfernennen fich fo wolale die Turcten Muselman, vom Arabis ichen Worte Salama, welches auch vom Debreischen Do fompt/ liberavic, errettet/geborgen. Ind folder Nahme erftlich babergefommen fenn/weil ben außbreitung ber Mahumedischen Religion mit dem Schwerde muften verfolget und vimbgebracht werden/die/welche nicht diefes Symbolum auß. fprechen und annehmen wolten: Ia illah illalahu Mahumeda reful allah. Rein ander als ein einiger Gott/vnd Wahumed Gottes Apoftel. Wer nun folches annahm / ber war von ber Befahr bes Lodes errettet / vnd nanten jhn Muselman. Jego aber muß esbedeuten / daß / mer ihre Religion bat / und berfelben nachlebet / fep errettet und geborgen. Daber nennen fie ihre Rinder/fo bald fie befchnitten/Mulelman. Gie befchneiden aber jhre Rinber erft im fiebenden / achten und neundten Jahre / da man fie Dann mit fuffen Betrande frunden machet / baf fie bie Schmergen in abnehmung ber Bors haut nicht fuhlen: In diefen flucken/ wie auch daß fie einen Alcoran baben/ fennd Zurden und Derfer ein ander gleich. Der unterfcheid aber beftebet furnemblich hierinnen; daß fie nemblich haben.

Differentia inter Perf. & Turc. religionem.

erfle Streit.

1. Michteinerley Aufleger und Auflegung des Alcorens. 2. Michteinerley Imame und Deiligen.

3. Micht einerley Birchen Ceremonienond Gebrauche.

4. Micht einerley Wunderwerd fo ibre Deiligen verübet.

Diefes alles aber ruhret uhrfprunglich daher/weil Mahumed ben daly/ feinen Bettern und Eldam (dann er feines Bruders Sohn mar/und Mahumed ibm feine Zochter Rattima gum Weibe gegeben ) im Seftament/ gu fele Boher ber nem Stuel Erben und zum Successoren imgelflichen und welelichen Res giment verordnet/weilaber Dahumebe Schwiegervater Abubefer / Omar und Dosman reiche und machtige Derren waren/und vielgeholffen/daf Das humed fo groß/vn feine Lehre außgebreitet wurde/haben fie fich einer nach dem andern des Stuels angemaffet/vorgebende/ Mahumed batte fie bargu beffellet/auch durch Gunft/anderer groffer Derren/erhalten/welches nun Jahn und deffen Freunden fehr unbillich dauchte. Db Aaly zwar demfelben wider fprach/ muffe ere doch/well er nicht groffes Wermugens und machtig genug / gefche ben laffen/das Abusbefer/ Omar und Odemanibm vorgezogen wurden / ja auch zu frieden fenn / bag Abubefer ihn bes gangen Erbtheils beraubete / fagenbe / wer die Laft der Regierung truge / muffe auchdie Guter haben.

Rach biefer brener Sobt befam Maly erft bas Chalifat und Derschaffer worinnener groffe Rriege geführet/ vnd fich ritterlich gehalten. Wie hievon Elmazin in Historia Saracenorum Arabicalib. I. gu lefen. Sb nun wol Malpein und ander Befete / fo die vorigen drep Chalifæ eingeführet / etwas

Disputirete!

disputirete / und aus bem Alcoran ein andere Mennung des Mahumeds ers weisen wolte / ließ er doch den Alcoran fampt Mahumeds außdrucklichen Gefegen onverendert. Bar alfo eine Religion in gang Arabien, Zurckenen ond Perfien/bif vmbe Jahr Chrifti 1363. bagu Ardebil ein gelehrter Dann/ Rahmens Soft fich aufwarff ond fagte; Er ware vondes Haly Befchlechte/ Schich und aus einem feines Gobnes Doffeins Nachfomen/Nahmens Dufaikafim Goff. entsproffen/gab einen groffen Scheinder Deiligfeit und hoben Berftand von fich/baber er fich Schich nennen ließ/führete ein ftrenges Leben/that ale wenn er die Welt und ihre Bergligfeit nichtes achtete/faß in einem Schaffspelke/ wolte feine Rleider von Seiden/fondern nur von Wolle gemacht anlege. Das ber efliche meinen / weil in Arabifcher Sprache Coo Suff Wolle heiffet/ er Soft folte genennet fenn/aber fo font ich auch fagen (baf wie man vorgibt) er ein blaffer / weiffer Dann gewefen fen /vom Derfiften Chen Sefid (311 mabl/ weilihn auch erlich Geft nennen ) den Dahmen befonmen hatte / ond Diefes ware dem Perfifchen Gebrauch abnild / Daf fie einen nach der Farbe nennen/ alfo auch Saru Zagge der Nothgeble. Aber fein rechter Dabm ift Goft oder Geft gewefen.

Haln rechtez

Diefernun fieng an offentlich zu lehren / vnd zu fcbreiben / daß die erfte Chaiffa. Succession im Chalifat bem Aaly/ale bem Better/Schwieger Sehn und alfo rechtem Stuel-Erben Mahumede gebubret batte / welche Chre fie dem Maly und feinem gangen Gefchlechte / felbigen und Dabumed felbit gum Schimpff von dem Abubefer / Dmar und Dosman rauberifcher weife engos genworden: BDEE mare vmb biefes bochft ergurnet / batte ibn erwecket undmit Baben außgeruftet/ daß er Jaip fo lange im Staub gelegene Chre/ hervor lieben folte. Daß aber Maly ein rechter Gottes Diener und Wunder: mann gewefen/erzehlet er viel QBunderwerd die er verübet / welche die Zurs chen biffber unter gedrucket hatte. Es hatte auch Aalp eine rechtmaffige Aufle gung über ben Micoran gemacht/welche fein Dachfoffien Staferfaduf befchries benbinterlaffen. Im felben Comentario waren etliche Gelete/ fodenen/ wels che Die Turcfen nach Danife Außlegung zu wider/aber erleiblicher. Die Ders fer als ein Bolct bas febr gur newerung geneiget war/fiel bem Sofi bauffig gu/ und folgeten feiner Lebre und Ceremonien/bie er in ber Rirchen etwas anders anordnete / und fonderfen fich von ben Eurchen ab / welchen biefes befftig ju wiber mar / auch die Perfer befto niehr mit bem Schwerdt zu verfolgen ans fiengen. Die Derfer aber machten bergegenihren Aalp immer groffer, und festen ju obgedachten Symbolo noch diefe Worte: Aaly Welli alla (Præfectus, Symbolum adjutor Dei) das es nunben ihnenheift: Reinem andern/als dem einiz Perfarum. gen Gott / Mehumed Gottes Propheten / und Haly Gottes ges trewemDitgebulffen/ond Derwaltern: Ja fie fagen gaziob fchon Maly nicht felbft Gott ift/ ift er doch der Gottheit gar nabe: und mare der Alcoran/ welchen Gott Jaly geben wollen/ burch jezthumb in Dahumebe Santen ges Commen. Diemit erheben fle ibn überben Dabumed. Ind in ihrem Gebete/baß der Rufer/ wennes Beit zur Rirchen ju geben/ oben auff der Rirchen

Dogg iii

Rebend

Woher die Feindschaft swischen Persern vn Tucken.

flehend außruffenmuß / verfluchen fie den Abubefer / Omar und Obeman in Abgrund der Heifterigen Worten. Sie führen auch ein fehanblied Sprickwort im Munde : Kiri ick der deheni Abubeker , Omar Hanite bad. Tefticuli canini fine super osillorum. Diß ist in der Werfen Ohren ein Grewel / und machet fie von Hergen werblitter auff die Perfer / inderlich weil Gehich Sein Nachfommen / als Sobredin und Exinio (à quibusadam Gurnet dietus) und Nicer viele angesangene Secte noch eisferiger fortstetern fehr viel Wolfe an ich bingen / von mächtigwurden / ja jo gar / daß auch aus derer Nachfoffienkonige / und als derer Nachfoffienkonige von also aus Secter Nachfoffienkonige von also aus Secter Nachfoffienkonige von also aus Secter Nachfoffienkonige.

Well nun die Perferden Aaly sohoch erheben/und sich Dimliche Zugend und Görfliche Kräffie zu ichreben/unuß auch feinen Rachformmen/weische gleich amper eraducemeitwaß vondessen Beiligkeit ond Wundverkraffie bekommen / mehrals gemeinen Wenschen Ehre angethan werden. Daher fienaen sie an dero Grader zu besiechen / mie grosse Anders ben benseiben zu

beten/ond reiche Schape dabin zu verebren.

Aaly Ring der vii Ring des Rindes Rinder. Behatte aber Aaly ween Sohne hinterlassen. Passau von die interlassen dagun/Tasser Sabut Von die interlassen dagun/Tasser Sabut Von die interlassen dagun/Tasser Sabut Von die Aalum/Disser Sabut Von die Aalum/Disser Vastumed Tasser (Auch Mondon Von die Aalum/Disser Von Mehren der die Von die Aalum/Disser der von Mehren der Von die Aaster der Von die Aaster (Auch Mondon Disser die Australia Aalum die Von die Von

Imam.

Sijareena,

me.

Diefe alle an ber Bahl zwolff nennen fie jhre Imam , Anthiftites , Bors ficher in der Religion/werden noch heutiges Zages/neben dem Schich Sofi/ ale die allerheiligften Manner gehalten / und zu derfelben Graber Malfahr tengethan / am meiften von benen bie in ber groffen Walfabre nach Mecca und Medina (davon an einem andern Orte) nicht fommen fonnen. Den Baldbrudern wird ein Beugniß Brieff/welches fie Sijaretname nennen/gegeben/baß fiedafelbft gebetet/ und fur wem fie gebetet. Diefe bienendagu/ baß man feben fan/fie fenno berrechten Perfifcen Religion zugethan. Auch fon nen bie / fo benm Ronig und Chanen in Ingnaden fennd / wenn fie folchen Brieff ben fich haben / vnd auffweifen / ihr Leben damif retten ; Gothat ber von vne entlauffene Perfifde Dolmetfeb Ruftam / da er die Chriftliche Deliaion/bie er in Engelland angenommen/wieder verlieg/vnd zu der Derfifden trat. So that Strrachan/beffen oben gedacht/welcher/weil der Ronig Sefi ibmwolte ben Ropff abreiffen laffen/ fich nach Defcheb machete / ben Jmam Rifa Begrabnis ein fold Beugnis brachte / vnd dem Ronig von ferne vor hielte/fonte er fein Leben damit erretten.

Diefen heiligen / fonderlich Aalp und Hoffein halten fie jahrlich Leichsbegangniß Befte / das thun die Zurdennicht / ja fie fchimpffen vielmehr dars auff. Sie ehren hingegen den Abubefter / Omor und Dobman / auch wird

nicht

nicht immindern Werth gehalten ihr Interpres Alcorani, Hanife. Die Der fer aber halten biefen fur einen befrieger ond falichen Aufleger / fagen er fen Taferfadute Junge gewefen/ habe das Baffer/ mit welchen fich der Deis lige gewafthen/ auffgehoben/ in Turdepen gangen / viel Blinde damit febend Bemacht/vnd andere 2Bundergeichen gethan/dadurch er angenehm geworben.

Sie fagen/baß Schach Zamas/aleer Babylon inne gehabt/den Sanife/ welcher dafelbft in einem fconen Degrabnis vonden Eureten ifi geehret wors den/aufigraben/aus dem Mafar oder Begrabnif, Dauf ein Pferdeftall/ond Schimpff.

aus feinem Grabe ein Secret machen laffen. Die Mahumediften haben zwar viel Interpretes des Alcorans/aber die

Farnehmften / welche ihrer Mennung nach mit einem fonderlichen Geiff Die Schriffe auszulegen begabt/ond daher gleichfam ale Reilige gehalten werden/ fennd Aaly und I zafer Sadak, welde Die Derfer/Hanife, welchen die Eureten/ Schafei, welchen Die Usbefischen Zartern/ Hembiliond Maleki, welche Die Indianer folgen und ehren. Geift der Alcoran aneilichen Orten gar dunchel ond deuter mit Burten Borten auff etliche Diftorien/die fich wol niemahl aus getragen / feibige nun gu ergangen und weitlaufftiger gu befehreiben / leugtei pier immer mehr ais der aiber. Goift zu verwundern wie die Derfer (damit ich nur ben ihnen bleibe) folde treffliche alberne Fabeln und Sandgreiffliche Lugen / die fie aus der interpretacion und Zufan ihrer Geibenten has ben/glauben fonnen. Wie Xalp Pferd Duldul aus dem Stein entfprungen/ Dubit wie der Engel Gabriel ihm fein swepfaches Schwerdt Dfulfatar gebracht / Dfulfatar. mas ervor groffe Bunder damit gethan: wie er einen flebentopfichten Drachen erleget/einen Teuffel nidergefebelt/ (wieer im Simmel mit den Engeln getruns cen/barvon ausichrlich in meinem Perflanischen Rofenthal) wie Golihan Mahmed Chobabenbe auff ber Jagt ben Kufa in einem Hugel eine Kifte Abam Moa angetroffen von aufgegraben/auff welcher gescheleben gestanden: Wierein von Aah liegen Mam Toab und Maly begraben/auff derfelben Stett hatte der Begrabnif Solthan die Stadt Negef bawen / vild Halp Begrabnif drein fegen laffen/ und dergleichen viel niehr.

Damit fie dem Uhrheber ihrer Secte auch was Bottliches ju fchreiben/ erzehlen fie viel Bunder/die er aus Gottlicher Rrafft fol verrichtethaben: 2165 bald in der Jugend / aleer ins Dorff Cahedan in Rilangelegen gum Chich Ceff Bun-Sahad einen heiligen vad weifen Mann gefommen / vnd gefeben / daß die berwerd Leute das Untraut aus den Acternmit groffer Muficaufgeraufit / gebeuter ben Sahab. dem Rraute / daß es von fich felbitheraus gebe / welches ihm auch gehorfam war. Alle Schich Sahad das fihet/fageter: nichtalfo mein Sohn/ob du fcon Die Runfie fanft / die Leute muffen arbeiten / auff diefe weife aber wurden fie muffig geben. Weil nun diefe Rede dem Soft gar weifilich bauchte / begibt er fich wifm in Dienft vnd bleibet fieben Jahr / da haternoch viel von Weiße heit gelernet. Das Dorffift defiwegen ein fren Dorff bif auffheutigen Zag.

Gin anders Alle Schich Sofi feiner Lehre und Beiligfeit halber in gang Camerlan Drient beruffen gewesen / hat Temurleng oder Tamerlanes der Chorafani, besucher Sele Tarter ihn zu feben und zu befuchen Luft gehabt. Erdendet aber heimlich Coff.

SeffBunberwerct ben Camurleng.

dren Proben/durch welche er erfahren wil/ob Seff auch ein folder Schich pnd Deiliger/ond ob feine Lehre recht fen ! Demblich/wenner jhm nicht murde ente gegen gehen. Item/Reif nicht mit Schaff-fondern wilde Ziegenmilch gefos det jueffen geben. Und drittens/wenn ber Gifft/den er ihm gu trincten geben wolte/ nicht ichaden wurde. Alle nun Temurleng gu Schamasbu, wofelbff Ceff fich damahls auffhielt/fur fein Bemach tompt/bleibt Ceff finen/ bif Tes murleng ins Gemach tritt/bann fleheter auff/faget : fur dem Ronig muß man aufffteben/verzeihe mir/daßich dir nicht entgegen tommen bin/du haft dir die fes felbft jur Probe erwehlet/fenet den Temurleng gleich gegen die Thur / daß er drauffen fehen funte/ wie die wilden Biegen/welche auff Gefi begehr aus der Bildniß fommen / und fich dar jam ftellen muften / gemoleten wurden. Und als Sefi vermerctet/daß er nunmehr den Becher mit Gifft trinden foll/ leget er einweis hembd an/trindet den Giffe aus/vnd fanget an nach art ber Schichen in einem Rreif gutangen/bag er fdwiget/barauff hat er bas Dembde außgezogen / den Giffe mit dem Schweiß/ welcher gant grun gewesen/auße gewrungen/ond in einem Glafe dem Tamerlanes hingegeben/fagend : Da haft budeinen Gifft/er hatmir nichts gefchadet. Darauff hat Tamerlanes an Sofi Lehre geglaubet/ fhm alle Dorffer fo umb Ardebil gelegen/neben etliche hundert gefangene Tilreten verehret/daß er felbigein feiner Religion unterweifen folte.

Diese alles was von dah dessen Nach fommen von diesem Schick Sofi an Wunderwerden erzehlet wird / glauben die Tärzten gar nicht / sondern lachen von sich impsten nur darüber/ welche den Persen siehe verdreust. Die Tärzten sagen gleichwol/ Lah sey, weiler aus Wahumede Seschloche ein beilige Wan von dem gewester ehren son darum dem seine siehe Bestellige Wan darum dem seine gewester ehren son der unter so geweit gen.

# Das 40. Capitel.

Bonder Perfer Ceremonien / vor / in and nach dem Gebet. Item/vom Gebet felbs.

Zubereis tung jum Beber.

Dom was

Die

Die Perfer fireichen mit naffer Dand zwennahlübern Ropff/aus dem Nacken bif zu der Stirn/und hernach über die Juffe bif an die Knochel.

Der Lärete aber schläger eine Hand voll Basters über den Kopffinnt freichte diet Jand als befeuchtet über die Bisselce uwor midfen gewaschen fennicht geschiebet. Der Türete rüttelt mit dem Beitsessinger in die Hernen hat freise mit dem Beitsessinger in die Hernen hat freise mit dem Beitsessinger in die Hernen hat dem ist dem Beitserfinger aus dem Nachen über den Kopff bis zur Kehle. Solche Certenonien werden im Haufe i die fleinach der Kirchen gehenwollen in vertiche Etc. Es dürffen aber die Weiber inden Statten nicht in die Kirche sommen damit fleinicht den Wannes Dessen eine Late die zu bestieden der den Geben den geben sollen.

Die Perfer haben einen Stein/welchen fie im beten ju weilen an die Stirn

halten/auch an der Erde das Saupt darauff fchlagen.



Diefer Steinist von grawer Erde gemacht/fo ben Nekestond Rufa/ wol Hoffein fin Blut vergossen wil Aufo begraden lieget/gegraden wird his die beilige flatte der Stein solgte Rrasse nicht. Der heilige flatte der Stein solgte Rrasse nicht. Der heilige flatte der Stein solgte wird flatte in der heilige werzeichnet steine Lauf selben stehen der Nahmen der obgenanten zwilft Imamen, mit der Faccima, des Alas Erweibe/aus welcher viest Imame entsprof. fin. Solche Steine machen die Ander und bringen sie Auforder in der Bertern zu kaufte. Ich fach der der gleichen mit herwis gebracht win der Bottonsfrischen Weutstell ann; mer bengeleget; von solchem Sein aber halten die Einstein gar nichtes.

2Benn

Rrrr

682

Rible.

pag. 433.

Wenn fie nun in die Kirchen fommen/ machen fie den anfang des Bes bete vom Alla ekber, die Perfer laffen die Urme herunter hangen/vnd fchlagen die Augennieder gur Erden/die Turcken aber halten die Sande an die Bruft. Darnach halt der Perfer die Dante an bende Dhren/ und wendet das Geficht nach Rible/Mittag oder Guden. Dieweil Mecca und Medina gegen Adire beigan und Ardebil / mofelbst ibre Secte auff fam / juredynen nach Guden lieges. Dif balte ich/haben fie aus der alten Rircheder Chriften/welche auch/ wenn fie beten wolten ein gewiffes theil der Welt/ wohin fie fich wanten/nembs lich nach Drient/erwehleten. Daber auch die Alten ihre Altar/für welche fle ihre Gebet und Gottes dienft verrichteten/nach Often muften gefest fenn/wie hiers Lib. F. CAD. 9 von Polydorus Virg, de rerum invent : nadridit gibt, Giethaten es aber Darumb/fich zu erinnern/daß Chriffus die Conne der Berechtigfeitihnen auff gegangen ware/daher/weil die Ehriften benm Ranfer Gevero angeflaget wur: Den/ale folten fle die Sonne anbeten/ Tercullianus fle auff folde art entfchuls brate mie hiervon zu lefen in feinem Apolog, adverfus gentes cap. 16. p.47.

> Die Verfer nun / wenn fie alfo gegen Mittag gewand fleben / fangen andas Allhemdo lilla; Dierauff halter die Sande jun Kniehen /fehet frum und betet das Subhana Rebbi &c. und widerholet das Alla Ekber, dann enichet er auff die Erde follaget fein Daupt gur Erden / und auff jentgedade tem Stein/vnd betet das Subhana Rebbi, halt darauff die Sande empor.

> Nach diesem allen thut er das lente Gebet auff den Aniehen/dann fiehet er wieder auff/wendet fich jur Rechten und Lincken, und fpricht heimlich Ssalom alekum, Ssalom alekum, damit begruffeter die Engel/ welche ben fim ges ftanden und den Gathan abgehalten / daßer fein Gebet unverhindert verrich ten fonnen. Die Türcken aber gruffen die Engel noch vorm aufgang des Bebets. Die Derfer geben /oder follen doch geben funfmahl zum Bebet, Fruhe mit auffgang der Sonnen/gegen dem Mittag/ Nachmittag/ pmb den Abend und wenn fle wollen ichlaffen geben. Thr furnembfte Gebet ift bas Farah und Alhemdoilla, welches auff Deutsch also lautet.

#### Im Nahmen Gottes des Barmherkigen Erbarmers.

Der Verfer Bebet.

bacht.

Cobfey Gott dem DErren der Creaturen, dem Ronigdes Jungsten Gerichtes / dich ehrenwir/dich Nothbelffernruffen wir an / führevns auff den rechten Weg / auff den rechten Weg berer/benen bugutes gethan haft/nicht aber auff den Weg des rer/überwelche dein Jorn außgeschüttet/ auch nicht auff den Wegderer/diestregeben/Amen.

Bleich wie alle Capitel im Alcoron mit den Bortern bismillarahman rahlm , das ift / in Nahmen Gottes zc. anfangen / alfo auch in allen ihren Thun und Bornehmen horet man allegeit das bismilla im Munde führen. Bifmeilen auch: Benahm ohnki namesch herestzanehalt. Jm Maly men besten welches Nahmein zuflucht und Schunder Seelen Groffe In ift. Gielaffen groffe Undacht ben ihrem Gebet verfparen ; wenn wir offimabl Ju Thaban in der groffen Mestzid Mehedi für fie vorüber gangen/haben fie

niemand

niemand anfeben wollen/fondern fete die Augen nieder und auffwerthe gegen Dimmel geschlagen / wie es ihr Gebet erfordert. Etliche teten und ruffen in ibren Daufern mit folchem Giffer/ond fo lange/big ihnen Der Dehementgebet/ und fie gleichfam in Dhumacht nieder fincen/ wie ich dann folches zu Schamachiein onfere Dachbarn Daufe geboret / daß einer lange und überlauf gebetet/ond endlich nicht mehr als nur (Hakka, Gott) wol funfftig mahl wider: holete mit beischerer und bin finckender Stimme / daß man ihn endlich nicht mehr boren funte. Die armen Leute meinen/oaß fie alfo ftract von Doundauff. geben gen Dimmelfahren fonten. Etliche gebrauchen auch im beten ein Pacer Rofartum Nofter,gleich wiedle Catholifchen/welches fie Möher Thesbih nennen/hat jum Bebet. fleine Rnopffe / welche brennahl von groffen Rnopffen unterich eben fennd/ an welchen fie aber gar auff eine andre art ale die Chtholifchen Chriften beten. Benn fie am Feprtage in ber Merzid for Bebet verrichtet/triff einer (Chat- Ihre Pre tib ) guff die Cangel/ond liefet etliche Capitel aus dem Alcoran mit der Aufi, Digten. legung. Bon unfer Bibelhalten fie nichts/fagen/ fie fen von den Juden und Briechenverfalichet/barumb hat Gott ben Alcoran als eine reformirte Bis bel fcbicen muffen. Ale ich dem Dinagim Chalit zu Schamachie in gegenmart anderer Perfer Die funff Bucher Monfie Arabifch gedruckt gelaete, fans feer es zwar wol/ fagte aber Chrab dur, bas ift ein perborbenes und abaes Chafftes Werch/ibr Alcoran warebeffer.

Bon erschaffung ber Welt und Abam / von andern Bieblischen Siftos wien: Jeem vom Jungften Berichte und ewigen Leben haben fie felkame und lacherliche Lebren und Blauben/ welches in vielen vonder Zurden Lebre abweichet / folche alle zu beschreiben wurde ein gant Buch erfordern / fol aber / fo

Bott wil/ auff ein ander Beit folgen.

Die Derfer haben auch im Gebrauch / daß fie etliche Rinder in Mutter= Berlobtein Leibe an einem onter ihren Delligen verloben / daß er folfein Sclave fenn/ Mutterlei. und wenn er gebohren wird/fchlagen fie jom ein Loch durche Dbraum Beichen be. foldes Dienftes / daber bekommen etliche den Rahmen / Dahumedculi/ Imameuli : Aalyculi/des Dahumeds/Jmams ober des Aaly Sclave. Diefes gefchiebet / wenn fie entweder feine Rinder bald befommen / ober die vorigen acftorben/auch werden fie an bas Munchleben als Abdallen verfproden/fo nun das Rind erwachfet/ und dem Gelabte nicht nachfommen wil/ fan er fich omb Belo andergleichen geiftliche und beilige Orter wieder außibfen.

Die Perfer halfen auch eine vier Wocheneliche Faften Rufeh/oder wie Orutz Jejufie es gemeiniglich auf Zurceifd nennen/Drug/welche nach bem Gefese Deas nium. humede im Monat Ramefan mit bem newen Liecht muß angefangen und ges endiget werben / ba fie bann vom auffgang ber Sonnen bif jum nitergang weder Effen noch Srinden zu fich nehmen. Dernach aber migen fiedie Racht über leben wie fie wollen/ und legen fich gegen ben Morgen mit vollem Bauch fchlaffen/fonnen alfo leicht aus dem Zag Dacht machen / und die Raften wol

halten. Ber aber die Faften nicht halten wil / gleich ber Ronig Soft that / fan fich nach dem Befege mit 2011

mofen geben lofen.

Rerr if

#### Das fünffte Buch der Perfianischen

#### Das 41. Capitel.

# Von Geid/Abdallen/Derwisch und Kalenderan.

Bon Seiib

S befindet fich in Perfien eine art Leute/welche fie Seijd nennen/fole len von Mahumede und alfo auch von bes Aalp Geschlechte und Dachtommen fenn/welche im Lande groffe Frenheit haben. Sie lafe fen unten am Ropff zween Fingerbreit die Daare nur weg feberen / die andern lang wachfen und ineinen Bopff breben. Sie burffen außerhalb ihrem Bes fclechte nicht heprathen / torft foltees dem Ronig endlich an Eribut viel abs

tragen. Sie geben in weiffen Rleibern und platten nibrigen Schuben / ibr

Pag. 586.

Mendil ift oben beschrieben. Sie durffen feinen Wein trincfen / auch nicht darben jepn/wo Wein getrunden wird. Dugen zwar wol in Bafterepen fich finden laffen/aber da muß an ftat des Weins Duschab/ welcher oben befchries Pag. 575. ben worden/ oder nur bloß Waffer getrunden werden. Sie durffen feinen

Schwar ber Perfer.

Sund anrühren. Gie muffen in feiner Eugen begriffen werden/auch nicht ane ders ichweren / als Ewlademen, auff meine Geburf. Da Die andern fonft schweren ben Bott/Aaln/ Schich Soft und ben dem Peyamber ba embia, i.c. berdem Geschlecht Aaly. Diefe Seijd/fo inden Stadten wohnen/ fennt gemeiniglich reiche Leute/ weil fie eigene Dorffer haben / und von allen Befdwerungen fren/welches fiedann zimlich hoffertig machet. Ge fennd auch etliche/die fich vor Seijd außgeben/von Stadt ju Stadt wandern/ibre Te-

ftimoniageigen/ und durch Bettein fich beheiffen/ diefe feund aber gemeinigs Efels Stijb lich Betrieger/fie werden auch Cher Seijd/Efels Beilige genandt : efliche ha ben in einer runden filbern Buchfe Daare/follen von Mahumede Ropff fenn/ die wiffen fie durch ein Edchlein artlich beraus geben zu laffen/baf einer mennen folte/bie bewegung gefchehe von den Daaren felbft/ verfauffen folch ein Daar gar themr/manleget fie auffe Buch/ wann man lefen vnd beten mil. In Rilan zu Risma iftein folder Betrieger gewefen/hat durch eine halb:

Ein betrie.

gidder Det runde Chryfialle ander Somen komen bonnen men munte angunven durch eine halbe ligen. er bet Leute beweger un alanten in der bedeute bereger un alanten in der bedeute bereger un alanten in der bedeute bereger und besteht in der bedeute besteht in der bedeute bedeute bereger bedeute bedeute bedeute bedeute bedeute bedeute bedeute besteht in der bedeute b er die Leute beweget zu glauben/daß er warhafftig von Mabumebs Gefchleche te/beffen Bunder Krafft empfangen/ond mit bem Dimmel ein Berbundnis batte. Alle ich hernach in Dolftein es vnfern Perfianern zeigete / baß folches naturlich/vnd wie man auch durch ein Urin Glaß voll fale Daffer im barten Binter/ja durch eine flare GiBicholle/fo ich in einer Schuffel balbrund formiret Pappier angunden funte/ fagten fie / wenn ich Diefes in Derfien thate/ folten fie mich entweder vor einen Deiligen ober Bauberer halten.

26ballen.

Ge befinden fich auch eine art Beiftliche in Perfien/ fo auch von Aalp ibe ren Ubribrung haben follen / welche die Zurcf en auch nicht /aber anderer flat Derwifch haben/ vonwelchen im Perfiften Rofenthal viel Difforien gu finden : Die Abdallen fennd eine art von Minchen/haben fchlechte / auch bißweilen als Madragen durchnehere und geflichte Roche; efliche geben bloß nur mit rauchen Rellen behangen / umb ben Leib mif einer Chernen Schlange/ gleich als einen Gartel umbgurtet/ welche ihnen / wann fie zu Abdallen promovirec und erflaret werben / jhr Deifter ihnen gibt / ale ein Beugniß ihret

20 ciBe

2000

Beigheit. Siewerden aber zu folchem Orden eingeweiheit in dem Guffis chane zu Arbebil/ Ispahan vii Delchet vom Guffibafchi/bem Dberhaupt Der Suffianer/welcher oben gedacht worden. Die Abdallen fihrt man am Marche pag. 524. und andern Plagen bin und wieder fieben/ruffen das Bolck gufammen/und predigen von den Wunderwercken ihrer Deiligen/vnd verachten bergegen der Sarcten Abubefer/ Omar/ Deman und Danife/ wie auch der liebefen Deilis gen/erdencen allerhand fchandliche Diftorien von ihnen/felbige zu fchimpffen/ja verfluchen fie fampe den Surden/pflangen alfo ibrer Geefen eraditio- 260allen fen ja verfluchen he lampe den Lurcren, ppangen allo ibre Cetten er antien prebigen acs und den Jaß wider die Sarckenfort auff die Jugend, welche ficham meisten wider die bender Berfamlung befinde. Daber durffen fie fich auch nicht nahe anden Eure Burden, chischen Branten finden laffen. Es gibt unteribnen folche Bafte/Die alles/mas ihnen von den Leuten/ihren Bubdrern/jugeworffen wird/durch den Sals jas gen/baber fie auch Ralenderan genandt werden. Bondiefen Lugenpredigern ift außführlich Bericht gethan inmeinem Derfischen Rosenthal lib. 8. 6.67. Sie fennd theile ein leichifertiges / verhuret / Sodemitifch und rauberifch Beld/welche/aufferhalb baß fie die Religion forepflangen helffen/bem ande nicht viel gutes thun/fie follendes Rachte auff dem Felde bigweilen fich in die Bolen verfteden/ wie ein Pferd fchrepen / damit wenn derrenfenden Pferde antworten/fievon den bergu nabenden Eeuten fundich affe befe men/vad fie berauben tonnen. Eswil fie niemand gernein Saufern berbergen/barumb fennd an den Mesgiben fleine Capellen fur fie gebawet / daß fie darin ihr auffente halt haben fonnen. In Ardebil fennd derer ammeiften.

Es bat fich zugetragen/baß auff einem Dorffe Ectere/fo brep Mellen von Schrecklich Arbebil lieget/ein Abbal zu einer jungen Framen fompt/ond fie umb Derber- Erempel ge anspricht/bas Weib entschuldiget fich/ihr Dann mare verrenfet/fonft fol- mit einem te ihmein Nachtlager nicht verfaget fenn. Der Abbal fibet / daß das 2Beib Abball. fcone vi gebet die Rube zu melden/fchleicht ins Dauf und verbirget fich auff Den Betten/welche fie ihrer art nach des Lages indie Dobe auff einen Schras gen / Damie fie auff der Erden nicht verhinderlich fepn / zu legen pflegen. Frambletet ihres Dachbarn Sochter Die Dacht über ben ibr zu fchlaffen. 218 fie nun fich zu effen gefe Bet/ faget Das Weib/Die Jungfer fol etliche Ruchen/Die fle auffe Bette gelegetiberholen/ale bie Jungfer diefen Abdal binter ben Betten gewahrwird/mennet fie/baß die Fram diefen jum Benfchlaffer dabin verfeetet/wil alfo die Racht nicht ben ihr bleiben. Der Abbal/ale er fibet / bafer mit dem Beibe allein im Daufe / machet er fich bervot / gruffet die Fram freundlich ond bittet nochmahls umb Derberge / Die Fram von folchem Inblic erfcbrocken/vergonnetsihm/bald fangt er barauffan vom Benus Spiel au reben/bie Fram ftellet fich/ale wolte fie feinem 2 Billen Folge leiffen/faget/ fie wil Indie Cammer geben und herholen ihn erft zu tractiren / verfperret fich aber in der Cammer/pnd malbet etliche Gache Reif vor die Shur / ond laffet Den Abdalim Daufeben ihrem fleinen Rinde/fo inder Wiegen lag/ver Abdal brewet ihr Rind umbzubringen/im fall fie nicht beraus wil/ fie aber antwors Dremet pie A mo umbyubeingen/im fau ne new vermen Danne wol mehr eet/jhre Ehre feb ihr lieber als ihr Kind/fie fonte mie ihrem Manne wol mehr gethucket see sipres ver to me meet ale pressinosse continues as sengen / barauff baroet ber Abbal mit seinem groffen Messer so fie als einen stin Kind.

Sterr iff

breiten

breiten Dunger ander Seifen hangen haben / ond Bufdannennen / aus boffs heit das Rind in vier fruden/machet fich darauff gur Cammer/ond grabet unfer ber Shurfdwellen ein Loch/ond wil durchfriethen / Die Fram beginnet zu febrepen und umb Gulffe guruffen / und ale ber Abdal mit bem Kopff und Schulter allbereit hindurch / ergreifft fie einen Pflugichar / welcher ibr gur Dand lag/hawet den Dorder in Ropff ond Dale/ daß er feinen Geift auffges ben muß. In bemaber bas Blut fo bauffig von ibm ju ihr intie Cammer fleuft/fallet fie darüber in Dommacht/Die Rachbarn wie auch der Deann fome men darzu/brechen die Shur auff/ finden folchelend Spectactel / erquicten die Fram wiederumb/welche fich erinnert/daß der Diorder/ale er die erfte Wuns be in Ropff befommen/ gefaget / fie folte ibn fconen/er woltebas Blut ibres Rindes themr gnug bezahlen/er hatte viel Gold in feinen Chirfah/(fowerben Der Abballen Rocke genant bieben bermegen ihm felbigen Stock aus/vnd meris fen felbigen an den Ort binters Bette/ba ber Dorder zuvor fich verftectet hats te/per Corper des enfleibeten Abdallen aber bat muffen verbrand werben. Sie Die betrübten Leute haben im felbigen Rocke/ welcher burch und burch'ger lappet ond gerflicket war/ 800. Ducaten gefunden.

autreffen.

Das 42. Capitel. Bom Bearabnift der Verfer,

Leichbesta-

Mafdjen g

Enn einer flirbet / lassen sie ihn nicht über den Stunden liegen (es Exponent inder Nache) inderenwird alebald zur Expen bestätiget.
Dause/wenn es was fürnehmes/odes in einem am Sobsenacker dazugebawe tem Dause/wenn es was fürnehmes/odes in einem am Sobsenacker dazugebawe tem Dause (Mördeschur Chane genaute) wie ich solches im Nuckreeg zu Eastwinkt angeschen. Sie brachten die Leicherware in Jungliem von und gektagen/dogen ihn ause wad warm / in Kleidern aus der Zodsendar mit Gesang getragen/dogen ihn ause wad worste in in steinen Zeich /derer groene im selben dazuge einer von ache Ellentine gevietet / mit Duadersteinen ausgemauter/dam wussch ihn der Zodsengscher von ach Ellentin gevietet / mit Duadersteinen ausgemauter/dam wussch ihn die Kannpfler (Kasur) Masser der der den Kopff gegossen/dag es über den Leis selbst ihn Leis selbstein zu den Kopff gegossen/dag es über den Leis selbst. Dat aus fichtlichen ihn eine Sodsen der den Exder mit Baumwolte zu / so wolf ellen ihn in eine Astunen Zuch/legten ihn wieder aus fichte Zodsender/woelde aus guwar musste zodsender/woelde aus guwar musste zodsender/woelde aus guwar musste zodsender/woelde aus guwar musste zodsender/woelde

form









fennd hohl etliche fennd gewolbet etliche oben auff mit Brettern beleget / vnd wird die Leiche auff der feiten hinein gefchoben. Gie wurde erft vor das Loch gefent/ber Prieffer lag etwas aus dem Alcoran/ bub die Leiche am Ropffe einft ein wenig auff/ond lief fle wieder nieder. Denn wurde fle ins Grab ohn Garg Beftectet/ond auff die rechte Seite mit dem Befichte nach Beften geleget / weil fle fagen/daß der Jungfle Tagvon Beffen anheben wird/ wie davon im Ros fenthallib. 5. Hiltor. 20. aufführlicher berichtet worden. Dach dem hielt der Driefter ein wenig Erde auff vmbgefehrter Sand/vnd lag noch einen Epruch/ denn warff ers auff den Todten/ gieng fieben Schritt Davon und fehret wies Derumb/ lafi noch einen Guruch und gieng mit den ardern wieder nach Sauf. Ift die Leichefurnehm/ fo werden auff gewiffe Tage etliche Trawrmahl anges fellet; boch ohne Bein: Und gwar den dritten Lag nach der Begrabniß, Ift Die Derfonreich gewefen/wiederholen fie das Gafibot/auch den fiebenden/auch Den viernigften Zag / Da fie dann allegeit Allmofen mit auftheilen. Imaleis denthunfic auch am Naurus / Rurban und Ramefan.

Daß aber mit der Leiche alfo geeilet / die Locher alle verftopffet / vnd das Brab hohl gemachet werden muß/gefchiehet darum/weil fie glauben/bag/wan per Priefter ficben Schritte wieder gurucke gehet/gwene Engel Nahmens De Mefte und fir pnd Munfir ju dem Todten ins Grab fommen / da muffen fie nichte pn. Munfir reines finden. Dann tompt der Beift des Todten wieder jum Leibe/ und mas examinatodet den halben Theil wieder lebendig/daß fich der Menfeb auffrichtet und finct. res im Gra-Darauff examiniren die Engelalle Glieder des Leibes/wie fic fich in der Bele be. perhalten / und gulent; an wem haft du geglaubet ? dann muß er antworten; an den einigen Gott/den Simlifchen Bater. Ber dein Prophet? & Mahumed wer dein Imam? Aaly, wo felbige Untwort auff die Fragenrichtig erfol get/ond er auch feiner gebrauchten Glieder halber simliche Rechenschafft geben Fan/wird ihm die Geligfeit jugefaget. Darauff febeiden Engel/ Leib und Geel wieder von ein ander. Golch Examen aber fol nur / wie fie fagen/ben den er

wadsfenen und nicht jungen Rindern vorgeben.

Damit nun die Derfer des Maly Bater Abuthalib auch auffihre art wol Mubthalib. lett felig gefchatet haben / geben fle diefes von feiner Leiche vor: Er fol juvor Emiram fein genandt worden/ond ift vor Mahumed geftorben. 216 nundte Gnael auch du ihm ins Grab fommen / vnd fragen / wer fein Prophet/hater swar geantwortet / daß es Mahumed ware : wer aber fein Smam / das wiffe er nicht. Dann er wufte vor feinem Tode nicht das fein Gohn Aaln fo groß und ein Imam werden folte. Darauff gehet der Engel Grabriel gu Dahumed/ pad verfchaffi/dafies Haly anbefohlen werden mufte / gu feines Baters Grab ju gebenond guruffen: D Bater/ich bin dein Imam/ond wil dich am Jung ffen Tage nachmir gieben. Daber habe Emiram den Nahmen befommen/ daß manifn abuthalib genandt/ das ift/Pater in quirens, der Bater habe feis nen Imam gefuchet/ vnd auch gefunden.

Groffe Derren und fürnehme Leute haben anfehnliche Proceffe ben auß; führung der Leichen/wie wir gu Schamachie haben an dem Edelman/welcher fich ben unfer ankunfft aus Fremden im Brandwein alfo angefüllet / daßer

den andern Zag hernach ftarb. Und wurde die Leichbegungniß folgender geffalt gehalten.

z. Erfilich wurden feche Sahnen auff hoben fchweren Stangen / welche fle auch ben unfer Ginholung gebrauchten/ vorher getragen. Die Fahnen aber waren jegund eingewickelt.

2. Bier Dferde nach ein ander geleitet/ bas erfte trug Bogen und Pfeil/

die andern etwas von feinen Rleidungen.

3. Safe ein Diener auff einem mutigen Maul Efel / bielt feines gewefenen Derren Mendiloder Ropffbund in der Dand.

4. Rolgeten zwene mit Thurmen (Nachal) auff den Ropffen / welche

mit Federbufden befeget waren / fprungen und tangeten.

5. QBurden acht groffe Schaffeln voller Confect/in der mitten ein Sudt Ructer mit blamen Dappier (weil folches ihre Tramfarbe) übergogen / auff jeglichen wahren dren brennende Bacheliechter geflebet,

6. Bieng die Mufic mit Handpaucken und meffingen Schalen/welb

de jufammen gefchlagen werden.

7. Folgeten viel mit weiffen Bunden/waren Guffiban.

8. Zwo Parthenen Genger/welche im Creife fich dreheten mit gar felba men Beberden/fdrien überlaut das Laillaillala, ond das Alla Ekber. 9. Giengen dren Rnechte mit der rechten Schulter und Arm blof/hatten

fich am Arm und Stirn gefdmitten/daß das Blut herunter floß.

10. Burden dren Baume getragen / an welchen hiengen rothe Hepffel dren Daarlocken von feinen Beibern / welche fle jum Zeichen der Treme aufgeraufft/oder gefdnitten, Item viel roth und grune flücklein Dappier.

n. Ram die Leichefelbft/ wurde von acht Derfonen getragen/ auff dem Gara lag ein ichoner feiden Rod / mit fraufen Budgarifden Fellen gefuttert.

12. Dinter der Leiche murde ein Rnabe auff einem hoben Stuel fisend/ und im Aleoran laut lefend/vonvier Perfonen getragen. Diefem folgetenetli de andere Perfer. In folchem Procef brachten fie die Leiche an einen gewiffen Ort inder Stadt / wofelbft fle folte abgeführet und gu Babulon gu ihren Beiligen bengefent werden. Die Processionift aus hierben gefügter Figur deutlicher aufeben.

Co viel fen hiermit von den Jehigen Zuftand der Perfer gefaget / damol noch etwas mehr ware gu berichten / auch noch etliche Abbildung in Rupffer mit einzufegen gewefen / fonderlich von der Armenifeben Chriften Buffand vi Religion. Beil aber folgender letter Theil vmb gewiffe Urfachen hat muffen eher gedruckt werden / als diefer vierte Theil halb jum ende fam /ift der Raum

wieder verhoffen gu furk gefallen / muß es alfo bif gu einer andern Belegenheit / welche fich vielleicht bald begeben modite/perfparen.

# 6446464666666

# Mas sechste Buch.

Der newen Verstanischen Reise beschreibung handelt von der Rückreife aus Derfien wieder in Solftein.

Das 1. Capitel.

Miewir aus der Ronigl. Resident Isfahan gezogen bis nach Kalchan.

Ach dem wir nun vom Konige in Perfien und Mandelsto deffen Soffe unfern Abscheid genommen / und mit guten begibt fich Freunden durch ein foftlich Gaftmahl und andere Luft ges leget / vnd vne wieder jur Rucfreife gefchicfet / nam der Wolfdle Johan Albrecht von Mandelelo feinen Abtritt vom Comitat / dann er ibm vorgefent / entweder an dem

vom Comi

Roniglichen Perfifchen Soffe / wofelbft er wolgelitten/fichnocheine seillang auffjuhalten/ond hernach feinen Weg durch Babylon/nach Jerufalem jum beiligen Grabe/ond über Stalien gu nehmen/oder mit den Engelischen Rauff leuten auff Drmus und Dft Indien/felbiges Ronigreich auch gu befehen/ und über die offenbare Gee wieder heraus ju giehen. Die Gefandten aber / fenders lich herr Brugman / wolten ihm gwar anfänglich foldes nicht gut heiffen/ manten vor/daß vermage ihrer in Sanden habenden garftlichen Inftruction Gie vor abgelegter Legation und Ructreife niemand vom Comitat gu ructe lafs fen durfften/ fie wolten feines auffenbleibens halber feine verantwortung has ben. Alle er aber Ihr. Farfil. Durcht. vnfere gnadigften garften vnd herrn Concession Schreiben / fo er neben Commendation an frembde Potens taten am Solfteinischen Soffe aufgewirchet und fo lange heimlich ben fich Be Balten hatte/hervor jeigete/verfuchten fle es auffeine andere art ihn ben fld ju behalten. Dielten jhm vordie mancherlen Gefahr / fo ihm ben fürgenommener weitauffebenben Reife ju Danden ftoffen mochte; Aber die Liebe fernere Lander zu befehen vond daraufffolgende Chre / fante alle jom fürgemahlte Bes fahr aus den Augen / und machte / daß er mit frewdigem Duthe von uns feis nen Abscheid nam.

Weilauch der Ronig unfern Schaffner Abasculibef anbefohlen/daß er ons in der Rudreife durch die Landfebafft Rilan führen folte/ gieng onter etlis den in Jefahaneine Rede/daff/weil der Befandte Brugmanden Ronig etliche mabl jum Born beweget / wir nicht den vorigen Weg / fondern durch Rilan/ welches eine freche verwegene Nation ware / ju unferm untergang folten gefüh. ret werden. Bar aber wegen des herelichen fruchtbaren Landes ju vnferm bes ften gemeinet. Durch fold Befchren geriethen etliche ber unferigen in gimliche Burcht/welche vermehret wurde/wenn fie bedachten/wie Bruaman den Chan und Calenter gu Chamachie/und andere herren/die wir vorben paffiren mu ften/fo bodhlich beleidiget hatte/ Lieffen derwegen ihrer funff als nemblich Dans Beinmeifter/Relbicher/welcher (ein feiner frommer erfahrner und gefchicter Menfch) fich hernach mit dem won Mandelslo auff die Indianifche Reifebes gab/vnd ju Drmus ftarb. Der Schiffer Michel Cordes miteinem Jungen/ der fich auff ein Engelisch Schiff begeben/ und auch unterwegens geftorben. Burgen Steffens unfer Daupt Botoman / welcher auff einen Engelifchen Schiffe wieder heraus fam / nach der Zeit gu Lubect geftorben. 3nd Gerhard Befferberg/Trabante/von den man nicht weiß/wo er hinfommen / beimlich vom Comitat / begaben fich ju Epon Bernulli, indie Alla Capi oder Frene bauß/ und blieben guructe. Weil aber die Gefandten wuften / daß feiner aus diefer Frenheit funte aufgeantwortet werden / muften fie es alfo gefde ben laffen.

fonen lauf. fen vom Comitat.

Runff Der-

Muffbruch aus Jefa ban.

Am Tage unfere Auffbruche gieng ich mit meinem hartman Graffian/ und fleming jur Alla Capi, vermahnten Epon und die anderen / daß fle jabes findig ben ihrem Chriftenthumb verbleiben / die einmahl erkante und befante feligmachende Religion nicht verlaffen/vnd fich etwa durch verheifchung fchnde des Bewinfles von den Mahumediften verführen und bef bneiden laffen fol ten/fondern febenwie fie durch Sulffe der Europeifchen mochtenbald wieder in ibr Baterland fommen. Beldes ju leiften fle vne auch trewlich verhiefden.

Den2). Decemb. gegen der Connen untergang jogen wir / Dietheils ihre gebrauchte Freundinnen mit dem Rücken anfehen muften / und mas fie ihnen von ihrer Biederkunfft weiß gemachet / felbft nicht glaubeten / mit Behemuth und Scuffsen/theile aber die nichte ale Bugemach und Dar folgung aufgeftanden/in Doffnung flet onfere erlbfung nabete mit berblicher Bremde im Nahmen Gottes wieder auf der Stadt Jofahan / im Geleite Der Engelischen Rauffleute/welche auff eine gute Meile mit one ritten/ond one gut lest an einem grunen Sugel mit einer falten Ruche vnd guten Trund Bein tractireten / und darauff Abschied namen,

Selben Abendritten wir dren Meilen bif gu einem Dorffe Refchman, blieben auch umb gewiffen (uns nicht allen unbefanten) Uhrfachen folgenden Tag dafelbft ftille liegen. Der Ruffifche Poslanik Alexei Saminomitz ger fellete fich mit feinen Boldern/ vmb daß er in vnferm Geleite mit reifen wolte/ ju vns. Es famen auch die Patres Augustini mit dem Prior Ambroflovon Tiffis/welcher vor diefem ju Schamachie vno befuchte : Item der fürnembfleunter den Frankofen dafelbft, Rahmens Mallon, und der von Mandelslo une noch einst ju gesegnen/berichteten/daß die aufflaffirung des Roniglichen Befandten an Br. Doch Burfil. Durchl ju Schlefwig Dolffein/noch frifch fort gienge / vnd waren die Profenten / fo manauff 15. hundert Tumainges

Pag. 440.

1500. EIL main fennb 23000 Reichsthl

fchanet!

febaget/ allbereit verordnet/ und wurde der Bejandte/ Dahmene Imamculi Sulthan Efchik Agafi, vne inner wenig Zagen folgen.

Dach dem wir mit den guten Freunden/die es mit und etlichen trewhers Big gemeinet hatten/nichtohne naffe Augen vns geleget/zogen wir fürder und famen ben 23. diefes funff Deilen zur Carmanfera Dombi, wofelbft es fein que Baffer / fontern nur einen fleinen Barb mit falt 2Baffer hat / aber eine piertel Meile barvon nach Jefahan zu ift eine febone frifche Quelle angutrefs fen. Folgenden Zag vor unferm Auffbruch/wurde ich/well mein Dabmens Zag einffel/vom Deren Grufius mit einer fatlichen Berehrung begabet / im gleichen auch von etlichen andern des Comitats/welches/daß es dem Bejands ten Brugman febr verbroffe/ man bernach aus vielen Bmbftanden merden funte/vno muften fiece mit mir entgelten. Wir reifenfelbigen Zag funff Meilen gur Carmanfera Serdehæ. Den 25. Decemb, als am heiligen Chrifffage / Da wir zwo Meilen geritten / faben wir ben einem Dorffe / Dahmens Kaschabath, viel auffgefatte Belte ) wofelbft einer von bee Roniges Garcen) Da ber Ronig erwartet wurde. Es begegneten uns von des Roniges Doff. feuten die und freundlich zurieffen und Glud auff die Reiferounscheten. Wir giengen biß jum Gradelein Ratens. Bon hieraus murbe Derr Franciscus Matens. Murrer/ welcher der Zurdifche Sprache fundig war / mif einen andern vnfere Comitate wieder juruce in das Ronigl. Lager gefchieft. Der Ronig batte auch auffihr anbringen gar guten und glimpfflichen Befcheid gegeben.

Den 26. Diefes jur Carmanfera Chorza Kaffim . Den 27. Decemb. in die Stadt Rafchan gerudt. Weil unfer Mehemandar diefe Lage von Rafchan. bem Befanbten Brugman bochlich erguenet wurde/ wolte er nicht fürder mit ons/fondernwieder zu rucke jum Ronig geben und flagen / was er ben unsfür Angemach und Witerwertigfeit außfteben mufte. Winrbe aber burchben Befanden Crufius wieder verfohnet. Wir muften une de fregen vier Sage

in der Stadt verfeumen.

Durch den gangen Chriftmonatift diefer Drten nicht allein Fein Froft/ fondern allezeit lieblich und warm Better und Sonnenfchein gewefen / weldes une wol zu paffe fam / weil allhier fein Dolb/fondern nur auff dem Relde gefamblete Strauche und gebroget Biehmift ju Fewrweret gebrauchet wird/ Deffen wir fast nicht gnug befamen/onfere Speifen zu fochen/gefchweige/daß wir ons in onfern Gemachern/ weil wir in einer Carmanjera von allen Leufen abgelegen / vnehåtten barben marmen fonnen.

Am Jahr Christi 1638. Das 2. Capitel.

Reisevon Raschanbiß Casivin.

En1. Januarijbegiengen wir vnfer Deme Jahr/gaben in aller feube drep Salve Schuffe aus groben Studen/verrichteten unfern Bofe feedlenft mit einer Predige/ond begaben und nach gehaltener Mahle

3888 II

Kom.

geit wieder auff den Weg / kamen gegen Abend fünff Meilen jum Dorffe Sonfen. Den 2. biefes wieder fünff Meilen big Kasmadach. Dendritten bif gur Stade Kom/wir wurden / weil wir ond der vorigen Dieberere halber beichweret hatten / nicht indie Alte/fondern in ander neben dem Bafar gelegene luftige Baire einquartiret. Allhier lieffen wifer Fuhrleute zwene inder Brunft gehende Camehier denen die Mauler verbunden, freiten/war luftig anzuiehen / voie die Weiere einander die Vorteil abzulauffen wuffen.

Den 4. diefes lagen wir fille / und wurden vom Mehemandar / als er wieder gute Wortsbefam wol tractivet. Die Nacht darauf wurde / in den Ber Ruffliche Poslanik, so den den Gesanden im Quartiere lag, nicht Luft zu fehaffen datte / der einem guten Erunct Wein / dender Mehemandar zum

überfluß ber gab/mit luftigen Befprachen zubracht.

Sonnen. finsterniß.

Den 5. Januarif gieng die Reife 5. Meilen bif gur Carwanfera Schaferabach. Alle wir faum aus der Stadt gegogen/ gieng die Sonne gat ber trübemte einer Finsternif auff von war/nach dem sie 3. grad über dem Deris janet uthaben/die größselft verfünsterung dem Augenschein nach über 8. digicos.

Berg Kilif

Balaberge.

Dicht fernevon gedachter Carwanfera, lieffen wir zur Rechten in einer groffen Ebene einen Berg/ Kiliffim genandt/liegen. Diefer Berg marmit: telmaffiger Dohe / aber mit febr vielen fablen Dugeln oder Abfegen umbge Das Land in der Eben umb den Berg war von Salbeter und Sals gant weiß/ale befchnenet/ anzuschen. Sie follen am felben Berge das Galb ale Steine aufgraben fonnen. Bon diefem Berge Kiliffim berichteten ble Derfer Daß es mit ihme eine folche Beichaffenheit hatte : Wer binauff gienge/famenicht wieder herunter. Welches auch etliche der onferigen geglaus bet/ond inibren Sagebuchern verzeichnet hatten. Esift aber ein Betrugin ber Rede: Kim keder, kelmes, fagen fie auff Zurdift : Der bingebet/ tompt nicht berunter. Dann in bem man hinauff gebet / gebet man nicht qualeich wieder herunter. Weil die Perfer faben / daß es von etlichen ges glaubet wurde/erdachten fie alebald eine Difforie darzu/wie fie denn in folchen fallen quie Doeten geben/ vnd fagten : baß Schach Abas einften mit verheif fung groffes Beldes einen hinauff geschicket / ber hatte zwar oben ein Femt angegundet / baß man feben fonnen/ er ware binauff tommen/ aber ware mit feinem Dunde/welchen er ben fich gehabt/nicht wieder herunter gangen.

Brügman ftürget mit demPferde Den 6. Januarij waren wir frihe kaunteine Meile vom vergangenen Rechefunger fommen. fürfelder Gef. Brügm. mit dem Pferde auf ebenem Rede fand beine febr gefährlichen Fall/daß niche Allein der reche Aum aus dem Gliede/Jondern Er auchden gangen Sagsfeldt als seines Zerkandes beraubet war indem Er auf dem Pferde sienen die Augen immer für sich niderzeichlagen hielte/vnobie Wort: Bin iet gestörte Jo de Arm nich dem Beder Watton der von die Worte eine Derre estliche von mahl/wiewol ihm stetebarauff acantwortet wurde/dennoch wiederholete. Ich weiß nicht/ob die gestriae Sonnen Finstensis? weich einen gradum Eccliptiez, weis chen zur Seit der Gebore der Wondbefasterreichet hatte/hierzu etwas gerbizeichen aus ein bei der Gebore der Wondbefasterreichet hatte/hierzu etwas gerbizeichen dass der Weben der Kohnen Bette. Das Pferd/weiches den schoe Veranne/ von bionst ges

wiffe



693



wisse auff den Schenckein / verehrete Er hernach an Derman Staade dem Brugman Marschall ben der Gesandschaffe.

Allifer vermideten one etliche Baurpferde/ vnd fielen umb/ unter and bern auch meines/welches unter mit todt nieder fiel/ mufte derwegen meines Dieners Geltreiten/ Er aber seinen Sattel auff den Kopff nehmen/ vnd ju Ausse geben.

Mir famen heute / als am Dell. Drep Ronig Sage gegen Abend mit breven Gefandten in die Stadt Saba eingeritten / blieben auch folgenden Sag/bif der Gef. Brugen. wieder zu sich felber fam/ in den Quartiren liegen.

Den 8, dieset zogenwir frühe aus Saba/ vnd reiseten 9. Meilen bis zur Carwansera Choskeru. Anterwegens wurde ein hinterstelliger Eist mit Vagage von etlichen Vauren/o zur rechten Jand vom Wege abwohre een/weggescheet. Ais man aber den Dieben bis ins dorff nacheitete/haben sich zwar die Dieben nicht/ren Eiel aber mit der meister Wagage in einem Dause den Astenden Weiche im Eintris der vnserigen/groß Geschrey machesen/Assunden worder bert nachübere.

Weilin diefer Car maniera, wie obgedacht /etliche Schriffen ber durche gerenfeten Europ wer ander Wand gefunden wurden foriebe einer unter und

ju dem Olim meminisse juvabic.

P.F. Dulcemeministe. Gin anter aber satte brunter: Ejus modi dulcedo non sufficet absorptæ amaritudini A O.

Sess iii

Allhier

Allhier wurden etlichen unfern Botsleuten/ welche / indem fie zu Saba grobes Berbrechens halber vom Bei. Erufius zur gebührlichen Straffe folten gezogen werben/fich ber einem ziemlichen Aufflauff zur Gegenwehr fiellen wole len/bas Bewehr / als Nohre/Bogen und Pfeile abgenommen/ theils zerfela gen/vno heils verbrand i fie aber felbft in die Eifen geichloffen / und gelangen biff nach Schamachte geführet.

Bon bieran bif and Rilanifche Bebirge/war es ziemlich falt/gefroren/

und allenthalben mit Schnee einer Dand boch bededet.

Ein Molnifcher Befandte begegnet ons.

Was Br.

ungeftum

aufrichtete.

Den 9. Januarij begegnete vns 3. Meilen vom vergangenen Nachts lager, dep einer alten Carwanier Kirzid 3. ein Polntischer Belandter Nahmens Theophilus von Schönberg/(jovom Gebüte; ein Zeutscher von Abel / ein alter ansesphilus von Schönberg/(jovom Gebüte; ein Zeutscher von Abel / ein alter ansesphilus von Schönberg von Abel / ein alter ansesphilus von Schonberg von Abel / ein alter ansesphilus von Schonberg von Abel verflunde / bij zu legt/da er von vons abschich nam. Er rezestler von die muntzugu ein Comitat 200. Wann start geweich / mit welchem Er zu Smolensko, weil der Großfürst in Musicow ihn in start nicht durchalisen wollen / e. ganter Woonat liegen / von entlich die Wilklich von den Armanischen Erbischoff / den wir zu Aftrachan angetrosfen/von berrichtet dannehen / das zu Aftrachan viel Proviant vor von angesom

den Meilen zu enden/ond auff dem Dorff Arafeng einzukehren gedachten/ wolfen vons die Bauren nicht auffnehmen/hatten den Perfifchen Quartiers Meister/weicher vor auß gegangen/ichlupfflich abgewiesen/mie bedrännung/

men wate / und ware nach une von allen ein groß Berlangen. Ale wir heute Abende unfere Sagereife mit d. hinter une gelegten fiar

Küllüskur, 9. Mellen vom gestrigen Nachtlager gelegen/einkehren. Well off ein bofer schließeriger Weg-q vermadeten viel Pferbe/eiligk maren gar umbgesalten/voß theile Willererest gegen den Morgen kinmærlich nachkar men. Mein Mirth allhe war der Pfassen der voller Jorn vor dem Daufe herumd gieng/ond nicht/volewol manisch der zu volle Jorn vor dem Daufe bend wir essen wirden wolle/vorges bend wir essen wirden Speisen/von bründen Weln/dadurch sich Laußverzumelniget wurde. Man wolte vollauch im Daufe nicht das geringstezuwisten fen fauch die fagen/von wir kisch Walfer beformmen kunten.

Den jo. famen wir auffe Dorff Membere, und hatten wegen bes falsten/und mit Glat Eig belegten Weges abermahl fehr übel velfen. Etliche liefs

Ubel reifen.

fen

fen die Pferde auff dem Wege fieben/ond famen ju Fuffe nachgangen/etliche blieben Kranck beit halber felbft liegen/bie wir muften nachholen laffen.

Den 1. erreichten wir die Stadt Caffwin/vnd lagen dafelbit/die Ca: Caffwin. meele/Pferde und Ejelumbzuwechfeln/big in denneundten Sag/unterdeffen befuchten etliche/welche des Framengimmers gewohnet / des Ronigs Falctes nier/welcher Wein fchencfte und zwo feine Sochter hatte. Dicht ferne von ber Bejandten Quartier ftundein groffer alter Baum/unter welthem ein als ter Belliger folte begraben liegen. Diefer Baum war am Stamm gang vol ler Nagel und fleine Steine gefchlagen/an den Zweigen aber allerhand bunten Bandern omboumden. Gie hielten darvor / daß diefer Baum wider das Charfite Rahnwehe/Fieber/ond andere Kranctheiten fraffing fent folte. Die am Bahn: Das Bahn weh genefen wollen / fehlageneinen Nagel / mit dem fle guvor die bofen Bahn weh und berühret/in den Baum/fo hoch als des Patierten Daund reichet. Es wurden Bieber. Darben Duffer und Allmofen gefamblet. Dergleichen Baume haben wir auch 14 Thahan und andern Drien angetroffen. Es pflegen etliche Betrieger) priter dem Nahmenfolder Baume / auch bifweilen gemeine Baume an den Sandftraffen/wennfie frembde reifende Leute fommen feben/ mit Raletuchern and Bandern ju behangen/vnd darben ju betteln.

Den 15. Diefes / fellete der Ruffifche Gefandte ein Panquet an / lud die Ruffenebre Befandten fampt den furnembften des Comitate darau/vnd tractirte une wol. eines an-Soldes gefchahe Anes Jvan Borifiwis/dem groften Reiche Rath in Duft bern Ge com / deffen Beburts : Tag Er/ ihrem Bebrauch nach / hiemit / jum Ehren: burts Lag.

gedachtniß begienge.

# Das z. Capitel. Von Casivin biknach Kilan.

En 20. Januarij brachen wir von Cafwin wieder auff / lieffen den porigen Begnach Golthanie und Ardebil in N. W. gur Linden lies Dgen / und machien uns auff den Rilanischen Beg / nach Norden/ giengen vier Meilen über etliche beacterte Dugel / und hielten unfer Nachtlas gerineinemonten am Berge gurrechten Sand gelegenem Dorffe/Nahmens Achibaba. Dif Dorff befompt den Nahmen von einem alten Mann diefes Nahmens / welcher zu Schich Soft Zeiten gelebet. Dann nach bem er über Zehibaba) hundert Tahr alt geworden / und durch fleiffiges Bebet von Botterhoret mit Dorff und feinem alten Weibe einen Cohn gezeuget/ hat Chich Cofi/ wegen folches Begrabnif Bunders/ihm und feinem Cohn dif Dorff eigenthumblich und erblich geges ben. Diefes alten Achi Begrabnif wird noch heute neben dem Dorffe unter einem groffen Gewolbe gezeiget.

Den 21. diefes/über niedrige und fruchtbare Berge/jum Dorffe Tzicelli, vonetlichen Kellabach, h. c. ein Ort der Schafferegen/ genandt/ weil das felbft/wegen des fchonen Bragwachfes/die Cafiviner ihre Chafferenen haben.

Celben Abend hatten die Befandten den Vice-Daruga von Cafwin/

ga,einheim. licher Christ

welcher uns bif hieber begleitet / ben fich gur Taffel. Diefer / ein befcheibener Mann/ erzehlte / wie Schach Abas ihn und feine Eltern / Die zu Cafwin noch lebten/als Chriften/aus Beorgia entführet/vnd mit Bewalt befchnitten batte. Sie waren dennoch im DerBen Chriften / thaten ihr Bebet heimlich ju ihrem Chrifto/ und unterlieffen nicht/ wo fienur fonten/ den Chriften gutes zu thun. Er berichte auch/wie unfer Abafculi (gleich auch andere Mehemandar ju thun pflegten) daß Dold inden Provincien/durch welche die Reife gienge/ simlid aufpreffete/ond doch faum den halben Theil an die Gefandten wendete. Ihm wurden benm Abschiede etliche Ellen Tuch und Atlag verebret.

Den 22. diefes/gieng die Reife fleben Meilen/big jum Dorffe Kurtzibafchi, allezeit über Berge und Felfen / swiften welche ein Bach floffe. Reben und durch diefes ritten wir/ der frumme halber/wol drenflig mabl Unfanglich gieng der Weg swifden Bergen mittelmestiger groffe / fo von rother / gehler und gruner Erde vermifchet/fein angufeben mar. Dernach über rauche/gerrifs fene Felfenvond endlich über eine bobe fteile Brucke/fo über einen simlich tieffen Strom/Schaheruth,geleget. Man fahe vnten in den Brunden/da die Berge fich etwas legten / und jum Pflug bequemeten / hin und wieder gebawete Acter mit einneln Baumen beseiget. Dif Dorff aber ift vor zeiten einem Kurtzibaschi ( Daupuman über Bogenschüßen ) juftandiggewesen / dager es noch den Nahmen behalten / lieget an einem Rivir und fruchtbaren Orte; hataber febr fchlechte Daufer nur von Leimen und Reth / neben etlichen Grobduen auffgefettet / in welchen wir vns armfelig behelffen muften.

Den 23. giengen wir noch zwo Meilen einen fconen gur rechten Sand gelegen Bliven Wald vorben / vnd famen bald darauff zu den Faucibus Hyrcania, welche fle / gleich wie ju Alexandri Magni Beiten / noch heutiges

9 4. Pyla. Tages Pylas nennen.

> Dif ist ein sehr enger Daß / vnd gleichsamb dieses Ortes die Thur gur Landfchafft Kilan, welche ich droben eine Cafpifche Pfortegenandt. Borders felben vereinigen fich swene fchnelllauffende und raufchende Bache/dereneines und groffes das obgedachte Kifil ofein, fovon der Eineten/das ander aber von der Acchten mit vins fam. Nach der vereinigung wird der Strom Isperath genande/laufft durch eine fchone fleinerne Brucke und zwifchen zwegenhohen felfichten Bergen in Kilan, wofelbft er wieder gertheilet in die Gee fall.

Brückevor Rilan.

Curs. lib. 3

Die Brucke ift groß/ftard und auff neun Dfeiler gefeket/onter der Brus che und in den meiften Pfeilern fennd zierlich gewolbete Cammern und eine Ruche/ juwelchen man auff einer fleinen Eroppen hinunter fleigen und bif ans Baffer fommen fan. Ift alfo in diefer Brucken eine gute Carwanfera/ in welcher die Reifende herbergen fonnen. Wenn man übef die Brucke fompt/ gehetzur Lindenein gebahnter Wegdurch Chalchal nach Ardebil/ gur Redy ten aber nach Rilan. Diefer Weg war der aller abscheulichfte und gefährlichfte ju geben/bergleichen wir auff ber gangen Reife nicht gehabt. Danner war an einem hohen fleilen langen felftebten Berge/an etlichen Orten eingehamen/an etlichen aber/wo es Lucten gabl/ mit Steinen aufgefetet und gemauret; auch fo enge/ daß faum ein Camehl und Pferd nach dem andern geben funte. Bur

Rechten



Rechten fabe man über die abgeriffene Relfen hinunter in einen erfdrecklichen Brude vor Abgrund / durch welchen der Strom raufchete. Wir muften alle abfleigen / Pyle Rubar. und den Zaum der Pferde lof an den Fingern führen / damit/wenn etwa eine himmter gefallen ware/ben Mann nicht mit fich gejogen. Die Camehle gien gen fren / vnd wuften artig die Fußftapffen / welche nach Ihrem Schrittein Steine gehamen/ju treffen. Saft oben am Berge ift ein Bollhauß/aus dems felben brachten fie uns fcone frifde Weintrauben jum Wilfom entgegen. Auff dem Berge faben wir die Dornenbufde hin und wieder bluben.

So furchtfam und gefährlich wir am felben Berge binauff fliegen / fo Zuff beluftig und fremdig fliegen wir auff der andern feiten wieder hirunter. Dann fchwerung felbe Gegend war gang grûn/mit schonen Laub und Bruchtragenden sonder Folger Luft.
lich Pomerangen/Cytronen und Dliven/ Item Cypreffen/ und hoben Bursbaumen/ auffdaß anmutigste gezieret: und fam uns daher beste verwunders licher und erfrewlicher vor/ weil wir biffer taglich und noch heute Vormitta

ge im Winter gereifet / nach Mittage aber gleichfamb im Commerlande / (welches wir hernach flets behielten / )leben funten. Bar eine feine hyeroglyphische abbildung der abwethselung in

Menfchlichen Rallen und Gachen.

Ettt

Das

Das 4. Capitel.

# Beschreibung der Gegend Rubar und Reisebis

Pyle Rubar.

Le wir vom Gebirge uns himunter in den Thal begaben / traffenwir am Strom Isperue ein gar fchones Dorff oder, Bleden an / Peple Rubar genandt/die tydufte lager mitvelen Weinend andern Garden vermifchet / in welchen unfere Wölder mit Pomerangen und Eptros nertweit von dernen alle Batum voll/kulfbalber einander wurffen.

Es war dieser Ort mit Bergen saftrings umbschlossen / vod aftrette
Det offene Ebene welche zwar nicht gar weit umbsangen / nach Sob. Sk.
Der Amberg inneit des Ervenns gegen Rubar über, war auch voller Baume / Garten und Acter / zwischen welchen die zerstreten Näuser ein gas
lustig antehen gaben. Summa/mans fand albier was Erdspiechte wordende
Ausbetrigt / aller Dings derestuß / welches auch nicht viel niinder durch gants
Kilan wärete. Daß man von selber Gegend und dande wol sagen mag/ was
der von Mandelsele hinten in seiner Indianischen Kestvorn einem Estel Insbiers sages daße es nemich zelted alse einzelich Paradeiß zu senn scheinen. Paul
Bleming hatte hierüber seine Poetsche Gedonaften in folgende Deun verfallet.

#### Auff den luftigen Fleden Rubar.

Odar.Flom.

Ufuffthelder Natur/auswelchenwirvon weiten
Des Taurus langen Gaft/den Winter/lachen aus
Dier tieffspagiren gebn in einer Nais Wauß
Die gulden beist und ist da alle Fruchtbaffeiten

Auff Cloris grüner Bruft/ond Thetis Schoffebn ftreiten.
Dort soviel Dryaden / die Dügel machen trauf/
Davon Sillenus bridt fo nanchen biden Strauf/
Ond jauchzet durch den Pufchmit allen feinen Leuten
Diris der ombarnt die Dreaden bier.

Domain legt das Gold der hoben Pomerangen/ Läft die Narcifen fets mit den Violen tangen. Särft aller Liebligteit/was fingsich deine Zier : Das Luft Volch führt wurd die eine wiges Geebone/ Daß Luft Wolch wind an gebreche deiner Schöne/

#### Auffebendaffelbe.

UMlertreffligteit des sangen Perfer: Landes In diesem engen Laum zusammen brachte Zier/ Groß/felgam/zierlich/reich; ich neige mich für dir! Nimb diesen iche Gruß zum Zeichen eines Pfandes Jür deine Gottheit an / die eine gleiches Standes

Dier

A. Kıfil, i. aurum.

Diernichthat/vnd nichtweiß; feynur fo gunftig mir/ Daf ich mich fegen mag an diefem Waffer bier/

Das + Bold beift/vnd Gold führtim Schuge feines Standes. | \* Kifilhofein In demich Persien nun sage gute Nacht/ Dud auff mein Daterland so schleunig bin bedacht/

Somufich gleichwoldir die tleine Zeitvergunnen/ Ond froh feyn über dir/fo bald der Tagerwacht/

Sobleibestinzwarbier/ich machemich von hinnen/ Doch werd ich deiner Bunft mich ewiglich entfinnen.

Es ift Pyle Rubar gwar ber Eingang von Rilan/bie Perfer wollen aber Daffelbe nicht Dabin/ fondern gum Gebirge nach Tarum rechnen.

Die Landichaffe Rilan (vor zeiten Hyrcania) an ihr felbft mit ihren Spreania onterfcbiedlichen fleinen Provincien und fürnembffen Stadten und Blecken/ oder Kilan. Ift broben im 3 Capitel Des fünfften Buches befchrieben worden. Meiles awifden ben Bergen und der Gee eine gleiche niedrige Ebene / fo mit vielen fleinen aus den Bergen lauffenden Bachen burchmaffert / vnd ohne bas fett ond fleiicht Erdreich ift/gibt es anetlichen Orten/too bas Land niedrig/tieffe Moraffe / daß man vor diefem fehr michefelig hat durchreifen fonnen. Es hat aber Schach Abas defivegen durch gant Kilan von Aftarabath big Aftas ra einen Dam legen laffen/bagiman jego bequem von einem Ort zum andern/ To wol mit Canieblen und Pferden ale ju Fuffe forttommen fan.

Die fürnembften Land Fruchte/ fo allhierreicher/ oder mehr/ als an ans dern Driern in Perfien fallen/fennd : Seide Dliven/vnd Bein von gar grof fen Trauben/Rieg/Tobact/Pomerangen/Granafeen/Feigen und Ajurchen.

Die Weinflocke haben wir fehr groß / hoch und ftarck / ja neben bem Stannne Mannes Dicte / fonderlich ben Aftara/ angetroffen. Weil fie / wie oben gedacht/anhohe Baume auffgeführet werden/ond ein zimlich theil wies der herunter hangen / fennd fie jum Erauben brechen fehr unbequem. Der Weinlefer aber bindet oben an den Baumeinen langen Strict / machet dens Beinlefen. felben onten an einem Querholge feft / feget fich darauff / erhiebt und fchmins get fich von einem Ort / ja von einem Baum gum andern / vnd fchneidet alfo die Trauben mubefelig ab. Die Ajurcen muffen fie an Stabe hinauff leiten/ ond binden / wie ben und die Weinftode / weil auff dem feuchten Erdreich fie gar leicht verberben.

Die neheften Berge fonach ber Cafpifchen See fich wenden / flehen al. Rilaner lenthalben mit bidem Buich und Baumen bef leibet/welchegleich als ein con- Balb. finuirlicher Wald gant Rilan vinbgeben. Es halt fich in benfelben auff viel Wild/fonderlich Schweine/Dirfchevnd Gemien/ (Diefer Dorner fennd ben dren viertel Ellen lang/ond nicht mit fo gar frummen Daten als die vnfe- Wiel 2010. rigen.) Es findet fich auch bafelbit viel Raubwild/als Tyger/bie Enger fennd fo beuffig / daf man fie ben geben / groanbig und mehr auff einem Dauffen gu fauffe bringet / Leoparden / Molffe und Beren. Daber der Bers benm Virgilio 4. Eneid. Hyrcaniæq; ad morunt ubon tygres. Sie werden

Stet if

gemeis

gemeiniglich zur Jagt abgerichter / weil fie fichnell imlaussen / ond werden so zahm gemachet / daß fieder Jäger hinten auss dem Pferde frem ligen lässer. Man findet dieselbige an allen Hössen / dem Könige und Fürsten.

Fifcheren in Kilan.

Bijche von mancherlen art/beren oben gedacht/haben fie vollauff. Das alfo von dem / was Erd und Waffer gibt / fie nicht alleine für fich reichlich leben/fondern auch viel andere Provincien verfehen können.

Bonzahmen Maftviehehat der Rilef nichts / auch nicht ein Schaff-Die Zalijch aber/jo meist am Gebirge wohnen / haben Schaffe und Rühe. Die Rilaner in gemein/jennd wegen temperirter Luste etwas bleicher als

Beftale ber Rilaner.

die Perfianer/ die Zalifchen aber haben die fconften Weiber / fie geben niche fo febr eingehüllet ale Der Perfer. Die Jungfern haben ihre Dagrewol in 24. Bopffe geflochten/vnd blog auff ten Schultern berumb bangen/an den Weis bern aber faben wir nur acht ober awolffe. Gie tragen furte Rode / baff bie Dembder hervor hangen/ geben auff Dolpfduben oder Erifling/ welche nur forne an einem runden Bapffen zwischen bem groffen Bebn feft gehalten wied. Sie fonnen fobebende darauff fortfommen/ daß zu verwundern ift/ menn es Regenwetter / wie es dafelbft gar offe ift / geben fic / gleich auch die Manner Barfuß/baber die Rilaner in gemein breite Suffe haben. Der Rilaner Rleis bung ift viel furger/ale ber Perfer/ wegen des naffen Erdreiches / in welchem fie flete mandeln und arbeiten. Der Rilet traget feine Dube von grobem Luche/ ber Zalifch aber von fchwart Lammer Fell. Gleich wie nun in Rilan amenerlen Mationen / alfo fennd auch zwenerliche Sprachen. Die Riletifde wird von der Perfifchen nur durch einen Dialectum onterfchieden. Zalifc aber fernet fich gar weit von der Perfifchen/ berwegen fie einander nicht/ober gar wenig verfieben fonnen. Spech beift auff Zalifch ein Dund/auff Derfifch Sek,auff Rilet Seggi. Es ift im gangen Konigreich Derfien Feine Proving/ Da Die Weiber mehr helffen zugreiffen und arbeiten/ale in Rilan. Ihre meifte Dandthierung aber ift fpinnen / weben / Dufchab oder Sprub machen (wels chen fie in Rrugen ben groffen Parthepen verfauffen ) und Acterbawen / wels cher meiftentheils im Reiß zeugen beffehet. Dierben haben Dann und Deis ber ihre abgetheilte und gewiffe Arbeit. Der Dann pfluget mit einem Dds

fen, vond machet die Areasober Betde vond Damme herumb: Die Meiber/
(welche/wenn fie jur Arbeit gegen/ihre beften Atelder anziehen/vond fich darinnen den ihren Nachstaren fehr infant minsten dem Saamen auf dem Kopffen
jum Acker tragen. Der Mann wirffeden Saamen in die Erderacklings gebend/sie mussen das Unkrauf außweiten. Er mus das Land befeuchten und
inder Ande des dichneide/sie ater mus binden i. Er schaffets nach Dausf/sie mus
breichen / siehen / von der vertauffets. Jegilcher dar seinen Acker ben siemen
Dausf/ von fiehen die Ausser allegte allegte über einen guten Steinen Weiner eins
ander. Der mei ste Zheil in Kilan send der Lardischen Meiligion zugeschauf

Weiber ar-

Zalifch ond

Rilet

und Hanifeisten/von welchem witten fol gesaget werden.
Sie erzeigten sich gegen und freundlich und gutefidig / sonderlich die gu
Rubar. So sier vonen Leuten giwor für dieser Reise und Dre gegramet harte/folleb war fie und hernach. Wie wärender guten Gelegenheit und fehr lusfligen Orts halber gerneetwas langer geblieben/muften aber ben 2). Januarij wieder auff. Biengen eine gute weile onter grunen Dehlbaumen/welche gur Linckendes Rivires als ein dicker Wald dem Wege einen anmutigen Schattengaben. Faft eine Deile von Rubar lag mitten im Strom ein gelß ohns gefahr drenffig Klaffter lang / auff welchem alte ftuden Maureneines gewes fenen Daufes und einer Brucken zu feben. Golte auch/wie fie fagten/vom Ales rander Magnus gerftoret fenn. Dach biefem begegneten uns erft bobe felfichte/ bernach niedrige mit allerhand Baumen bewachfene Berge ; Daß Erdreich war allenthalben von Graf und Blumen / fonderlich Biolen gant grun und blam / baß es bem Wandersmann neben guter Augen Luft auch lieblichen Beruch gab. Begen Abend famen wir in ein Dorff/ben welchem gur Rechten auffeinem Dagelein Begrabnißeines Imam Sade in einer fleinen Capellen.

Den 25. Diefes famen wir funff Meilen big zur Stadt Reicht / erft burch buglichten Balo/hernach zwijden viel Barten mit Geiben Baumen, und endlich durch eben Feld und fette Ader. Durch die Ader maren bin und mieder Waffer Graben gezogen / vnd über diefelben fleine Brucken geleget. Bufere Leute celiche / Die fich nicht wol furfaben / fielen mit ben Dferben ins Baffer. Dieje Graben tonnen fie hemmen/ond in burrer Beit/auch furs au por men fie pflugen ober auch faen wollen/bie Acter gang onter Baffer feben.

Reschtift die Dauptstadt in Rilan / zwar weit vinbfangen / aber offen Refchible als ein Fleck/indem Bepufche und zwifden vielen Barten verfteckt/bag man Grabt, fie nicht ebe/biß man darvor fompt/ febenfan. Lieget zwo Deilenvom Cafolichen Strande. Die Araber nennen fie in frem Caralogo Urbium, Hufum, wie obgedacht / vnd feben fie fecundum Longitudinem 85. grad 10. min. Latitud. 37. grad. Diefe aber habe ich burch gename obfervirmng 32. min. bober/ vnd alfo 37. grad 32. min. befunden.

Die Sauferwaren nicht fo prachtig/als an andern Orten/batten melft gebrante rothe Biegel Dacher / waren / wegendes vielen Regens / queb mit Sparren/wie Die unferigen. 2mb die Saufer funden die Domerangen Baus me / ale ben pne auff den Dorffern die Weidenherumb / trugen jhre Jahres Frichte zum andernmahl. Der Maidan und Marct war zimlich groß von vielem Gewerbe / fonderlich fabe man allerhand Speife Dahren / die man omb einen fchlechten Dreiß fauffen funte. Daber wir auch allbier fehr tofilich und überfluffig gefpeifet wurden. Esreftbirete ju Refchtfein Chan/fondern nurein Daruga Dahmens Alpculibef.

Den 27. Diefes fiel die Parentation ihres Maly ein/welche allhier mit fo Maly Bagroffer Solennitet / als vorm Jahr ju Schamachie begangen wurde. Sie rentatio. entlebneten von vne eine Erumel/felbige in ber Proceffion zu gebrauchen. Als ber Parentaor das Lob und efliche der erdichfefen Wunderwerde Malyergehe lete / ließer unter andern Diefe Gotteflafferliche Worte boren: Aly choda nift , amma nedur es choddai. Jaly iftawar nicht felbft Gott / aber ber Goffheit fehr nahe verwand.

Manzeigete uns auch allbier ben Dre / da Schach Abas feinen Sohn Seft Morfa durch Bebutbet / wie droben gedacht / vmbbringen laffen / vnd

Acterbam.

Frenhauß.

Das babin gebawete Frenhauß / war vom Maidan nach Dft : gegen ber Casipitchen Gee gelegen/ein fein welt ombfangenes Bebaw.

Alle wir in Neicht funff Tage fulle gelegen/reifeten wir den der figften Januariti den naffen Metter wieder fort/den gangen Zag/ wie auch dernach durch gang Allan/auff ebenem Lande. Die Mege waren allhier mit Seldens und hohen Burghdumen hin von viederbelegt / win glengen vurchhin lehr viel kleine Meide Vonderen furnembit waren Pelichan, eine halbe Meile von der Stadt: Bald darauff Chettidan, ond nach einer kleinen Meile überzwene Strome Plicheru und Liffar, waren mit hohen Brüden belggt / vonderen eine fiel ein Pferd mit unfers Medici Bagage ins Maffer / wurde / weil est morafichter Grund / mit großer Mehr wieder beraus gezogen. Nach dies findburch ein Rivir Tzomus; sipns alle Flicherich Maffer / win geben dem König jährlich eiligte taufend Thaler Pacht. Wir famen nach abgelegten vier Meilen in den Flecken Kiffna nach ebe Flumen oder Pumen. wie est elle den nennen / auch ein ichden Flecken / woefbild der Karib Schal übers wunden von gefangen worden der noch en ichden Steden / gelegen / woefbild der Karib Schal übers wunden von gefangen worden / der worden der kente Geda übers wunden von gefangen worden / der worden ver ereibte worden.

Den 31. Januarij giengen wir wiederumb vier Meilen / meift burch

Kifma ond Fumen.

> Geiben Baume / welche in fo groffer menge als ein Bald vnibber flunden. Dir traffen am Wege viel hohe Weinftocke an / welche fich an bie boben Baumen hinauff geflochten. Als wir über dren Mellen geritten/famber Cas lenfer von Resfer / uns mit brenffig Pferben und einem mit Rruchten und Wein beladenem Efel / vom Chan gefchickt / tractirete Die Gefandten im Rabmen ben Chans. Balb folgete ber Chan felbft mit bunbert Dann, empfieng vine freundlich/ begleitete vine biß zum Stadtlein Rurab / notigte vine mit in fein Dauß zu geben/welches new vnluftig mit einem groffen Garenam Daiban gebarvet. Er ließ allerband foffliche Barten Früchte und Confect neben einen ftarcten Erunck Wein aufffegen/entichuldigte fich baff/meiles in ihrer Faften/vnd fie vor untergang der Sonnen nicht effen turffen/er und nicht mit Spelfen tractiren fonte. Als wir ohngefahr eine Seunde ben ibm gefeffen/ wurden wir in gute Quartiere geführet/ wofelbft der Chan queb etils che feiner Bedienten fdicteteden Befandten auff zu warten/ befchendte auch unfere Ruche mit vier wilden Schweinen. Der Chan Nahmens Emir war auch eines Beorgianischen Christen Sohn / von einem Dorffe ben Eruan burtig/war inder Jugend befchnitten worden/hatte dem Schach Sefi ale ein Weinschende gedienet. Daer aber ben einnehmung ber Reftung Eruan für andern fich gefahrlich gewaget und rieterlich gehalten /ift er gum Chan / ober Sarften über Rester gemachet: fein Sohn aber an beffen fielle / in bes Roni: ges Weinfeller genommen worben. Er war ein beredfamer freundlicher Mann/ batte groffe Luft mit vne Befprache zu halten/ vnd von Befchaffens heit unfere Canbes und manier ju Rriegen berichtet juwerden. Sagte / baf er einrechter Chriften Freund mare.

Emichran su Rester.

Rorab die Hauptstade in Rester. Diß Stablein Kurab/welches einem Dorffe gar ehnlich/ lieget auch wie Resche im Buschezwo Meilen vom Caspischen Strande/ wird aber von etlichen nur Kester nach der Provink genandt. Es ist die Beburts Stade

bed

Des Roniges Schach Seft. Dann ale fein Water Geff Morfa mit feinem Bebures. fdwangern Gemahl dem Schach Abas auffeiner Kilanifden Reife folgen Stade muffen/hat fle allhier den Gam Deprfa gebohren/vno gwar in eines alten reis Geft. den Rauffmans Daufe Choka Mahmud genandt. Gelbiges Dauf am Gudertheil der Stadt gelegen/ift ihrem Bebrauch nach/weil ein Ronig darin gebohren/aueinem Afylo oder Frenhaufe gemachet worden.

#### Das T. Capitel.

### Von Rescht bif Risilagatsch / vnd zu ende ber Landschafft Kilan.

o En 1. Rebruarij vmb 10. Uhr reifeten wir ben fconem Better / und Februar. warmen Connenfchein forder. Emirchan gab vne das Geleite auff eine Meileweges / nam einen gar freundlichen Abfcheid von vins vind befahl feinem Calenter/ vne/ fo weit fein Gebiete fich erftredete / vollend au bes gleiten. Diefer Calenter /war ein junger luftiger Menfch / welcher vne auff Dem Bege mit Bogen Schieffen und Spieffe werffen / worinnen er /gleich andern Perfern/fehr geubermar/gute Luft machete.

Wir famen nach swo Meilen wieder jum Cafpifchen Strande/da man Bur Cafpi Das Land nach Guden und Norden mit hohen Bufch und Baumen bewach fen / von ferne gleich als zwen horner bervor in die Gee fchieffen fabe. Bur Rechten von Mafanderan und Ferabath/ und gur Lincken von Affara. 2Bir ritten am Strande noch eine Meile fürder / und namen unfer Dachtlager in einem ben der Gee am Bache Nafferu gelegenem Daufe/ Ruafferu kura ges nandt. Beil in diefem Saufe nicht mehr als zwo Gemacher / muffen wir

one flecht darinnen behelffen / und die meiften Bolder omer dem bloffen Dimmel liegen.

Die Tagereife des 2, Februarij war 6. gute Meilen nahe am Strande hin N.W.durch 14. Bache/deren Stahmhafftefte : Schiberu, Dinatfar, Chaleffera, Alarus und Nabarrus. Huff halbem Bege famen wir ben dem Rie vir Dinatfar in ein ander Gebiete/ onter dem Chan gu Affaragelegen/dader Resferifche Calenter von uns Abicheid nam / und ein ander / vom Changu Affara gefand/one empfieng. Diefe Begend nanten fle Kargaru. Wirwurs ben von der Landftraffen ab/ durch tieffe Acter in ein Dorff Sengar halara ges nandt jum Nachtlager geführet. Wir funden vor vne 5. groffe wide Schweis ne/ welche fie unfertwegen gefellet hatten,

Den 3. Rebrugrif maren wir ben Schneennd Regenwetter gar fruhe auff/begaben ons wieder an den Strand/giengen O. N. O. und ritten ftets fo nahe an der Gee /bigweilen auch durchbin / daß das Waffer den Pferdenbiß an die Bauche gieng. Ediche der onferigen flelen mit den Pferden gar hinein, Satten alfo heute eine naffe und bofe Tagereife; famen auff den fpaten Abend/ nach dem wir fleben Deilen gurude geleget/ indie Gegend Howa Lemur, Home Le-

und hielten in einem unfaubern Dorffe unfer Nachtlager.

angelandet.

mür.

Den 4. diefes mit frifchen Pferden wieder fruhe auff/ am Strande/wels der fich nach N. wante/langfthinvier Deilen. hernach zwo Meilen durch Dufch auff etliche Dorffer/ond über 22. groß und fleine Rivire/deren furnems fle Lome, Konab und Beskeschan, über welche holgerne Brudengeleget/ waren febr bamfallig/daß auch etliche unferer Boleter mit den Pferden binab ins Baffer fielen. Satten abermahl eine bofe Tagereife. Es erfoffen dren Bauren / fo ju Juffe mit gangen / neben vier Dferden / bleiben auch feche ans dere vermidete Pferde am Wegeliegen. Allewir in dem Affaraischem Bes biete / nicht weit von des Chans Refidens / fam der Chan mit vielen Reutern uns entaggen/empfieng die drep Befandten wol/und begleitete fie in ihre Ders bergen / welche vns in etlichen gwifchen Baumen und Garten gerftreweten Hausern und Höffen angewiesen wurden. Dig Dorff und Play/wie auch das darbeneinfallende Rivir wurde Choskedehene, Drogemund/genandt/ weil am felben Drie die Gee fehr flach / daß fle auch feine Rifche herauff in den Bach fleigen laffet. Die Stadt aber worinnen fich der Chan auffhielt/war auch nur ein offen Blect/ eine guteviertel Meilevom Strande/ und nicht ferne vom Gebirgegelegen. Wurde nach der Gegend Affarara genandt.

Aftara. Strabol. 2.

pag. 50.

Saruchan

Der Chan / Nahmens Saru / war ein alter verständiger und framblischer Mann. Stellete nach Aufgang ihrer Kossen mehlich der a. Zebruari ein Panquet an/ub die Gesanden mit den fürnembsten des Comitats darzul ließ gute Tractamente ausftragen war lustig vord nachstnich in siemen Koon. Erzehlte wie der Krieg mit Karib Schach ich angesangen von geendiget. Aus bessen Wunde ich auch selbigen beschrieben. Er hatte unter andern Beuten auch des Zeitubes Ansstellach von durch welchem erwei heister besommen, War von grüner Seide mit güldenen Blumen durchwerfet.

Pag. 546.

Er war ben Schad Seftin groffen Gnaben / folte auch im vorstebert den Frihlling als ein Gesander anden König in Indien verschietet werden hatte albereit seine Ubstertigung bekommen. Er gebachte auch der Kaubertschen Colaten Einfall / vor welchen ste micht wol sicher weren. Dies hätten vor sivo Jahren Kelcht außgepländer/man vermutete steisen wiederund wer

Cofaten.

musten derwegen unter Gewehr allezeit in guter bereitschaffe halten. Hinter Astara lieget der Berg Schindan, aust welchem das fren Dorff/ wegen des Schieh/ dessen allbereit oben ist gedacht worden.

Schindan mons. Pag. 544

Den 7. diese giengen wir vier Meilen jister am Etrande hin/vnd famen jur Proving Lengertunan/woselbstein enger Past. Einternahl die puschichte

hohe

hohe Berge simlich nahe jum Strande herunter fchieffen / vnd mit einem bif in die Geelauffenden tieffen Moraf/durch welchen nur ein fchmaler Damm geführet/den Gingang jum Lande enge machen. Nach diefem Daffe fam jwifcenden Bergen ein Rivir bervor Serdane genandt/ und folgete bald barauff der Flecken Lenkeran/ wofelbft auch ein Bach Barafaruth. Diefe Begend Cenkeran. und Flecken befompt den Rahmen vom Uncker-grunde und Dafen/ wiewol es feinenrechten Dafen gibt/fondern nur einen Binetel/welchen allhier zwen Dorner des ins Meer weichenden Landes ( daß eine vor Lenferan / und mit Dufch / das ander vor Rifflagat mit Rohr bewachfen) gleich einem halben Mond machen. Ronnen doch/weiles nur flacher Sandgrund/nicht als nur mit folechten Boten einlauffen / vnd liegen gleichwol für den Nord Dftenfurm nicht ficher. Sie pflegen derwegen ihre Bote auffe Land zu ziehen. All bier ift Anno 1603. Der Romifde Ranferliche Gefandte gu Baffer angelan: Dier eins get/neben etlichen Boldern geftorben und begraben / wie Georg. Dectander Ranferliche in feiner Reife Befdreibung berichtet/niemand aber funte uns darbon nachs richt geben. Diefen Dre und Flecken/ hat der Rurpibafchi als ein ftuck feiner Befoldung für fich / vngeachtet / daß vnfer Dehemandar und etliche ander Derfer umb gewiffe Uhrfachen fagen wolten/es gehorete nach Ardebil unter bef fen Chans verwaltung. Es war allhier ein Wifir oder 2mptfchreiber/welcher one empfieng/ond mit nothwendigen Proviant verforgete.

Den 8. 9. vnd 10, blicbenwir flille liegen / bif theils die Camefile/welche im Schlipfferigen Bege sich nicht wol behelffen funten / mit onsern Berathe

nachtamen/theils daß one frifche Dferde verfchaffet wurden.

Den 11. diefes brachen wir wieder auff/ und reifeten funff Meilen bif Ris flagan über vier giemlich tieffe mit Brucken belegte Bache; 216 i. Kaliende,2. Noabine.3. Tzili vnd Buladi. Qurch das lente Xivir/welches breit vnd tieff/lieffen wir vins mit Boten überfesen/ und die Pferde benber fcmummen. Und weil bald darauff die Gee/wegen des flachen Strandes weit übertat/vind gleich einen absonderlichen groffen Teich machete / muften wir über eine aute viertel Meile durch tieff Baffer mubefelig reiten. Die Bagage aber lieffen wir auff feche groffen Fifcher Boten über die Gee geben. Das Ufer am felben Drie / wie auch zwo gegen überliegende Infeln / deren eine wegen des rothen Erdreiches Saru genandt / fennd mit langem Schilff oder Rethombher bes wachten. Ge follen bigweilen die rauberifchen Cofaten dafelbft fich auffguhalten pflegen. Als wir faum aus dem Waffer auffe Land gefommen/fam der Derr felbiges Ortes mit 100. wol aufgeputten Reutern/ond empfieng ons.

Das Stadtlein Riflagak (auff Deutsch / gulden oder roth Dolk) ift Riflagak. auch ohne Rindmaur / lieget eine gute halbe Meile nach N. W. ins Land auff ebenem Felde/aneinem Bache Willelehi, Jft vor diefer Zeit vom Sulfagar Chan/dem Chan zu Ardebil erfauft / vnd nach deffen entleibung von seinem Cohn Soffein Gulthan ererbet worden/welcher es auch noch damahls befah. Das Rilanifde Bebirge wiche jur Linden nach N. N. W. und gieng dem Augenfchein nach in Mokan mit fleinen Dugelnaus. Inten am Gebirge fahe man von ferne viel Dorffer/beren fürnembffe Buladi, Matzula, Bufter, Tha-

Befanbten Begrabniß

lifchekran, ben welchen gar viel Baume funden/als wenn fie in langer Drd. nung nach einander gefest waren / darben eine fo groffe Biefe / als das Aluae faum überfeben funte/ond daber febr gute Biebeweide fenn fol

Strabol'ss. pag. 361.

Th halte allen Bmbflanden nach ganglich darvor / daß diefer Dri der jenige fen/von welchem Strabo fdreibet: Dafi nemblich gegen den Cafpifchen Pforten ein niedrig Erdreich und fehr fruchtbarer Thal / auch in felbiger Be aend eine Biefe I'mwiBol genandt/fenn fol. Daß aber/wie der Autor fers ner fcbreibet/auff felbiger/oder auch auff einer andern Biefe diefer Landen 50. taufend Mutter Dferde/fo der Derfifchen Ronige Stutteren / weiden folten/ oder weiden fonten/ ift der Warheit nicht gemeß. Db wolnewlicher Zeit ein Rrieges Officirer / als er nach feiner abgelegten Zartarifchen Reife / welche nicht weiter bif Aftrachan / fo noch swolff Deilen diffeit der Cafpifchen Gee/ gegangen/in Solftein diefer Wiefe halber ift gefraget worden / obs wahr/ daß felbe in Verfien ware? mit Ja / geantwortet. Lieber wie viel Dengfe wurden wol su fo viel Stuten / und wie viel Perfonen alle folde Pferde zu warten von nothen fenn: Undere Dmbftande ju gefchweigen.

In diefer Begand liegen zwischen den Bebirgen die Landichafften oder eractus Kuawer, Maranku, Defchtewend &c. und in den neheften Bers genein Dorff Dubil, fonften auch Charifekeki genandt/ deren Cinwohner tu Schach Abas geiten ein Schandlich Leben geführet. Sintemahl fie des Nachts in gewiffen Daufern gufammen gefommen / Liechter angegundet / gepanques tiret fich hernad nackend aufgezogen / und als das Diehe unter einander at gangen/daß also offt Nater Tochter/Schwefter Bruder/Mutter pnd Sohn mit einander Schande getrieben. Alle diß abschemliche Wefen dem Schach Abas ift fund gethan worden / hater alle Ginwohner Alevnd Jung / Mann und Beibes Derfonen ( auch die fleineften Rinder nicht aufgenommen (nie derhawen/vnd das Dorffmit andern Bolctern befegen laffen.

Gin Die hifch Leben.

> Esift ju verwundern/daß von fo einem fchandlichen Leben der Ginwoh ner diefer Begend/der Griegifche Scribente Dorodotus/welcher in der andern Monarchia gelebet/allbereit gefdrieben. Dann wenn er im I. Buche Cavitel 202, von diefem Orte redet/fprichter; Horum hominum concubirus ficuti pecorum in propatalo esse, daf fle wie das Wiehe sufammen lauffen.

Haln Butt bermerd.

Gegen dem Stadtlein Riftlagas über lagen in der Gee anderthalb Meis len vom Strande swo Infeln Kelechol und Aalybaluch. Diefe/fodren Meilenlang/befompt/nachder Perfer Bericht/den Nahmendaber: 216 Haln einsmahle auff derfelben gemefen/ond feinen Durft ju lefden fein friich Bafs fer gehabt/folte er durch Gottliche Rrafft alsbald einen Brunn dabin verfchafe fet baben / wecher noch jeno füß Waffer führet. Die Infelwar am Strandeauch mit Reth bewachfen.

Das

Das 6. Capitel.

#### Die Reise von Kilan bif zum Strom Aras oder Arapis. Item wie Brugman einen Derfer ließ todt prugeln. Und vonder Moganifchen Dende.

En 12. Rebruarij verlieffen wir Rilan und relfeten furber burch chen Land/ und über efliche tieff in ber Erben liegende fleine Bache/ oeren Rabmbaffefte waren: Uskeru und Butaru, mit Bruckenbes leget, famen gegen ben Abend in ein Dorff Elliesdu genandt. Lag im Eingange ber Mofanifchen Bende an niedrigen fruchtbaren Sugeln. Wie dann Diefe gange Begend unterm Bebirge allenthalben febr fruchtbar und bebas met war. Die Dorffer aber / berer viel in diefer Gegend herumblagen / mas ren von fchlechten Daufern/nur ale Beune geflochten und mit Leimen befchmieret. Siewaren alle mit Roniglichen Goldafen befeget. Dannber Ronia bat ihnen diefe Dorffer zu ihrem Interhalt gegeben /da dann nicht alleine die Dauren ihnen ein Gewiffes geben / fondern fie haben auch felbft Land und Acter / welches fie bawen muffen. Das Dorff Ellies du geborete einem Offie cirer / Rahmens Beter Gulthan gu / welcher bren Dellen von dar feinen

Auffenthalt hatte.

Dift ift das Dorff/ba der Befandte Brugm.einen Perfianer todt fehlas Ein Perfia gen ließ/mit welchem fiche alfo begab : 2lis in onfer Anfunffe Dafelbft des Ge- ner erfchia Candten Stallfnecht einer die Danopferbeinein Dauß/feiner beliebung nach/ 8th. führen wolte / ftund ein Kifilbafch in der Ebur / wehrete mit einem Stecken Das forder Dferd/felbiges ein wenig an den Ropff feblagend/vnd fagte/daß diß Dauffren / auch nicht bequem Pferde einzunehmen mare. Da bif ber Bes fandte Britamanerfabe / fpranger im Enfervom Pferdevnd lieff mit unges ftumb auffoen Kifilbafch zu. Diefer ale ein Goldate/funte in feinem Daufe auch nicht viel pochens lenden / gab mit einen Stecken Brugman über den Armeinen zimlichen harten Schlag / baß er barvon blaw aufflieff / zwar vnwiffend/wie er bernach fagte / baf ce ber Gefandte mare / Danner folch vnres putierlich zulauffen und Gewaltthat von feinem Gefandten vermutend ges wefen. Etliche bes Brugmans Diener/als fie biß faben/fielenden Perfer an/ feblugen und bieben ihm gefährliche Wunden/baf er fich faum binmeg in ein ander Dauf ichleppen funte. Der Gefandte verflagte ibn über bas benm Debemandar/welcher fagte/baß er hierben nichte zu thunwuffe. Die Kifilbaiche waren frepe Leute/ auch ware ihr Commendante nicht jur Stelle/ ber Befandte mochtees machen / wie es ibm qut deuchtete/es hatte der Soldate allbereit fo viel befommen ' baf ers wol febrerlich verwinden wurde. Dars auffließ Brugmandes Rifilbafchen Daug fpoliren/ Pferd/ Sebel Pan-Ber / vnb andere Sachen / was ben ber Sand binwegnehmen. Den andern Morgen muffen unfere Boicker durch einen Trommelichlag eilend gufams men geruffen werben / mie Brugmans Befehl/ baß jeberman fich alebald gu Pferde verfügenfolte/wer nach ibm im Dorffe bleiben wurde / mochtees auff

Munn ij

feine

feine Befahr ihm. Er feibil faste fich zu Pierbe/ hielt für bemquaritere/ befaht alle auffzusiere not neben jem zu halten/one allen/ auch ie nem Gollegen unwissendere den Dannt/ benweichen er der webenmander zusieht wobsegbrie den Mannt/ von welchener gesten wäre geschlagen worden hur zubringen. Der Mehemander wonde zwar vor/ daß erwegender empfangenen Bunde nicht aus der Selle gehen kone/ Schigman aber: kone er nicht gegen / so sotten ihn für erkagen. In besten tamen zwen andere Persser / vermeinten den Besanden durch dem ihn der fragen. In besten tamen zwen aber vergebens/ bann Brigut erweichen/vond den Kisslaafen außzusiehen Saupsschlag und schilich flehen urweichen/vond den Kisslaafen außzusiehen es war aber vergebens/ bann Brigut auf welche nicht eie aus dem Oversie/biß er den Wann für sich geschen/musse versegen der anne Topf von vier Personen auss eine Bestente.



Tobischag. herhugetragen werben. Datauff befahl Brügman einem unfer Turcklichen Exanslatoren Mark Pilerofin (is von Geburt ein Armene o dag ermiteis nem flarden Prügeldem Killbaichzgleich ihm geschehnzichtagen foterbeitet schumenschaft werden beite weife auffresdereit hab toden Armene der Getterwors über er etwas zuchte. Brügman befahl siede einen Schlag auch uhm, welcher bloß in die Seite gieng. Auff sieden lag er als vonunpfindlich gang fille. Das ist recht/hagte Brügman/nun har er einen Seil. Zu dem Brechmandar von Perfern aber: Wich Schach Seil die meinen allzier erlittenen Schumff niche serner rechen / so wil ich bald fläreter vieleber kommen / und nich sied rechen.

Dag

Daß biefes alles fich alfo begeben / habe nicht alleine ich in meinem/ fonbern auch andere infbren Sage Regifter/ ja Brugman felbft in feinem Buche auffgezeichnet / befunden.

Run hatte es diefen Goldaten am Bermugen / und ihren Geberben nach/am Deuthe/fich an une ju rachen/und une allen die Balfe zu brechen/fo wenig gefehlet/als vos folche Thatzu verüben/wenn der Dehemandar vos/ wie vor diefem geschehen/allbier allein gelaffen/oder vielmehr Gott one nicht fonderlich behutet hatte/ bann wir mitten onter Goldaten waren.

Wir jogen darauff fürder zur Mofanifchen Bende gwo Meifen/ und lagerten und in Oba unter runde Schaffer Sutten. Der Mehemandar aber blieb gurude/ond fam gegen den Abend erft nach/mit Bericht/ bag ber Kifilbafch tobt mare / und forberte die fo unbillich gemachte Beute vom Bruge man wieder ab / felbige des Entleibeten binterlaffenem 2Beibe und Rindern/ welche nun arm und verlaffen waren / jugufenden.

Deute frage / ale ben 13. Februarij gleng im obgedachtem Dorffe bie Sonne recht Suoof 3. Of auff war alfo declinatio magnetis dafelbft Decline Moet 24. Grad / von Nord. nach 2B. Bepter Dba fant ich die Sonne im magnu. Mittage 40. Grad 48. Min. hoth/ond alfo Elivationem polivnter felbigem meridiano 39. Grad 28. Min. Der Strand des Meerserftredet fich allbier von S. W nach N. O. Das Schamaifche Gebirge funten wir vor

und in Norden wieder erblicen. Der Mofanifchen Depoemif mehrenzu gebeneten: fchaget man diefels Mofant benach ber lange über fechtig nach der breite auffzwantig Meilen / wird von fiche Sende. Den Eurden Mindunluk (1000, Rauchlocher) von ben Perfern Mogan oder Mokan genandt. Denn auff derfelben Dende febr vielerlen Bolder und Beichlechter wohnen/ fo jur Bett Doffein/wiber welchen ihre Borfabren ons ver bem Tefid gefiritten / babin gur Straffe gleichfam verbannet fennd / vnd werben weber in Stadten noch Dorffern / fondern nur in Sutten / fonft nirs gend zu wohnen gelitten / man nennet fie Sumek Rajeri, theil6 / weil fie von Sumek Raje, Gebein zu Gebein / ale Dieelendefte Sclaven / dem Ronig eroig unterworffen fi Bolder. fepnd/theil/weil ihnen faum fo viel Interhalt gelaffen wird/daß fie ihreRnos then erhalten tonnen. Sie nehren fich von Biebegutht / begeben fich bes Sommers unter Dad Bebirge / Da fie gute Weibe und bequeme Luffe baben/ Des Mintere aber fchlagen fie auff ebener Denbe jhr Lager auff. Manhalt fie für halb wilde Leute/und werden ihre Befchlechter genandt: Chorze tichaubani, Tekle, Elmenkü, Hatzikafilü, Sulthanbachichelü, Karai, Ardendüschenlü, Chaletz &c.

Den 14. diefes rutten wiedren Meilen fürder nach Rorden/ und fa- Bairam Temen gu ben Boletern Hatzikafilu. Wir fraffen onterwegens im Relbe eine Me Begrab. Capelle an/inwelcher einer/Rahmene Bairam Tekle Obali, begraben lieger. nif. Diefer ift gur Beit Schach 2bas / aleber Sirceen Baffa Tzakal ogli in Der, fien gefallen/ ein Schnaphan ober Mauber gewefen/hat mit eflich hunderfan fich gezogenem lumpen Befinde offe mit Lift andle Sarcten gefeget / vnd faft taglich etliche Eureten Ropffe gum Schach Ibas gebracht/entlich hat er gar

eineflichende und fireiffende Armee vonzwolff eaufend Maungehalten / mie voelche er bem Beinde faft mehr Abbruch gerhan / als der Ronig mit feinem principal Deer. Dahre er auch vom Konigefrey gesprochen/und zum Fürsten ift gemachet/ auch mit etiligen Dorffern felbiges Ortes beichendet worden.

Mir lagerten uns abermahl unter rumbe Schäffer hütten. Als wir uns am fpaten Abend Taumzur Ruhe geleget / höreten wir eilige Seichoff fo getchwinde auff einander giengen / vermeineten / daß es eine Berrätherep / und einen Anfall/wegender vorgestrigen Schäftsfeit / bedeuten würde/ drachen derwogen in eil unsere Baggi zusammen / laßten eine Brussive/produm acheten und zur Gegenwehr derete. Es hatte aber der Russifiche Geschafter Allesten eine Brussive/produm acheten und zur Gegenwehr derete. Es hatte aber der Russifiche Geschafter Allesten Schämenself welcher sich auff einen Buch ein den von uns gelagent / lotte es (chiesen) den Geschafter Brügmandadurch zu erlebter anngestillt zu sein der in der sich darben verhalten wurde/ hernach sieren den des ware es dem Geschaften / weil heute/ wie er vermeinet / besien Geburtes Zageingefallen/ zu Ebren anngeschlier.

Den je. biefes reisetenwir fernerüber die Depbe acht Meilen / und las gertonus ein viertel Weges vom Strom Aras waer auch vollend in Teawae, worinnen wir ienes mahl unfer Quartier hatten / gerüber / wenn nicht Arechan der Shanvon Schamachie mit seiner Dofffabe daselbst gewesen/ und alle Quartiere eingenommen gehabt hatte. Er verblieb auch den folgen-

den Zag dafelbft/ deffwegen wir auch liegen blieben.

Pag. 447. & feq. Wir waren zwar vom Arebehan wegen oberwechnten Uhrfachennicht sonderliche Freundichaff vom Outschaften vermuten: Er abererzeigte sich sich lange wir in siehem Gebeiter waren/allezeit gegennen sich fehr freundich wo gerthätigklegee die Schuld der unter und voh jim entstandenen Meischellgeiten auff vollen entstauffenen Perflantichen Delimetich Neufam/ welcher offt wie beriche Neufen von von su zuhm gekarch? in der eine des geden ein begereben und auch also gemachet/ und wenn erifindatte/ wolfe er ihm den Arofffihr die beiden den gemachet/ und wenn erifindatte/ wolfe er ihm den Arofffihr die beide und also also las er vernommen / daß wir bei dem also wieder angeformmen/einen siener finnenhöften Bedeuten und zu empfangen / und mit drey Säcken oder Schleuchen guten Wein zu Arbeitiger westenen Medan siehen dem fehr wolfen den. Dan mute siehen, wie auch vorigen Zaa/nicht viel zum bestengen den. Es famauch unfer zu Arbeitiger westenen Medannar Neuzelbek mit des Chanes abgeordneten/von zu der sied lustig mit vons.

### Das7. Capitel.

## Bericht vom Strom Uraris und Cyrus / und Reise biß Schamachie.

Aranis.



welchen fle ben Tzawat eine Schiffbructe/die fie Tziffe nennen/gefchlagen bas ben. Muß aber alle Borjahrim Rofen Mond/ wenn fich die Baffer ergief fen/ weggenommen werden/ dann der Strom tritt aledaum aus und feget die herumbliegende flache Ebene auff eine Meileund drüber unter Baffer / baf.

alfo vmb diefe Beit diefen Weg niemand reifen fan.

Ben Diejem Strom mich ferner auffzuhalten/vnd von beffen befchaffen heit etwas mehr ju berichten / geben mir Unlas die Beographi / welche theils Denfelben zwar in feine rechte Landfchafft/aber Doch nicht mit feinen Dimbffan Den der Bebuhr nach legen / theils durch den Q. Curtium irre gemachet wor ben / weil derfelbe des Strome Araris an zwegen unterfchiedlichen Orten in onterschiedlichen Dennungen gedenchet: daß er nemblich in der Landschaffe Derflen gefunden werde/ond nach Mittag lauffe (lib. 5.) gleichwol aber (lib. Lib. 5.6.10. 7. c. s. ) wie auch andere insonderheit Plut. de Pompeio pag. 636, und de Marco Anton pag. 939, stien/daß Arasis durch Meden ins Caspisse Meer fallen fol. Strabo folget hierinnen dem Eurtio faft mit gleichformigen und gweiffelhafften Reden (lib. II. & 17. ) Raderus in Commencario uber den Gurtium bemuhet fich diefe dem Unfehen nach widerwertige Mennungen au pergleichen/vnd fprichtdaß der Fluß Medus, welcher den Araxem auffnehe me/ war anfanglich von Mitternacht nach Mittag lauffen / fich aber bernach wenden / und nach Mitternachtine Mare Calpium begeben muffe. Diermit triffters gleichwol auch nicht. Dannes vnmuglich/bag der Girom von Ders Sevolis durch fo groffe Dmbfchweiffe oder durch den ungeheivren eilich viel Meilen breiten Taurus / welcher mitten durch der Derfer Land jagans Affen perpecuojugo & dorfo, wie Curtius am jest gedachtem Drieredet) ffreis chet / folte lauffen fonnen. Der rechte Bericht aber hiervonift diefer ! Daß zwene vnterfdjiedliche Grome gefunden werden / welche mit dem Nahmen Araris feund belegetworden; der eine fo in Meden / der andere in Derfien bes ruhmt. Dif bat Drtelius wol gefehen und andeuten wollen/wenn er in feinen Thefauro Geographico nach erwehnung des rechten Graris faget: Aliam habent Araxin Strabo 1, 15. & Curt. lib. 5. Diefen/ber die Gtadt Derfevos tie (jeto Schiras ) verben laufft/ hat des Alexandri Bolctern beliebet Araris su nennen/gleich auch mit dem Strom Jaxarces an den Grangen der Cop Araris in then gefchabe/welchener Tanaim, Item den Orientalifchen Theil des Tauri Derfibe. Caucasum nante/wie hiervon Strabolib. 11. pag, 348. § 30.

Que was Uhrfachen aberihrer Dennung nach foldes gefchehen fen / ftes

het bendem Rabero und andern Commentatoribus, felbit zu lefen.

Es wird aber felbiger Strom in Farfia heutiges Tages von den Gin mohnern wegeneines groffen Wunderwerckes welches Haly am felben fol vers abet haben, Bendemir genandt, und begibt fich benm Sinu Perlico in die groffenfenbare See. Ranfenn/dafein Flug/Medus genandt/fich mit felbigen Strom vereiniget/wie dann die Derfer fagen/daß etliche fleine Strome in den Bendemir geben follen. Ift dager guvermuten / daß / wie Raderus meinet/ Die Bort im Curtio: à mare ad meridiem versus, follenheisfenadmare Mraris in meridiem verfus, daß der Medus mit dem alfo genanten Araris fich nach Media

Strabo pag. 339.502.

Mittag

der Moganischen Bende gegangen / behalt noch beute den Nahmen / Uras/ vielleicht/ wie Euchstatius meinet/ vom Griechifchen agarow abrumpo, weiler / wenner fich ergeuft / in feiner flarden garth aneilichen Orten Berg und Land abreiffet / daher er ein hoch und holes lifer hat. Er entipringet aus den Armenifchen Gebirgen hinter dem hohen Gebirge Ararac, nimpt viel Strome mit fich/beren fürnembfte fennd Karafu, Senki, Kerni, Arpa. 60 bet ben Karafu gar tieffin ber Erden: bald fturgeter fich nicht fernevon Ordabach miteinem erfchrecklichen Gerdufche/welches man über eine Weile bo ren fan/durch einen fehr hohen fall in die Landfchafft Mokan. Denn Mokan gegen Armenien und Schirwan gureduen fehr niedrig lieget. Im felben Lande lduffe der Strom gang flille bif jur Cee / und vereiniget fich uber I zawat feche Meilen vonder Gee mit dem Cyrus oder Kur, fo gleiche groffe hat / vnd von der Nordfeiten aus Georgia oder nach dem jenigen Nahmen Gurniftan fompt. Daber erfcheinet/ daß nicht nach des Prolemai und anderer befchreis bung der Cyrus und Araxis durch abfonderliche Hufigange/ fondernineinem Aufguffe indie Gee fallen. Mit mir werden übereinstimmen alle die den Beg felbft gereifet/ und infonderheit der Engellander Carmigt/ welcher in feiner Reife befdreibung fenet: Cyrus, pluribus alijs ammibus acceptis, condit fe in Araxem, & cum illo exit in mare Caspium. Budem wenn die Stadt Enropolis fol gewesen senn/was jeso Edamadie / wie die Commentatores in Prol. fonderlich Maginus darfür halten/ und wie es auch nach dem vom Diolomœus gefesten gradib, lacieud, faft fcheinet / fo hatten fie biefe bende Gtrome nicht über fondern vnier Cyropolim nach Guden legen follen. Dann wir die gufammenfliefjung derfelben ( von den Einwohnern Kauschanges nandt) wie allbereit oben gedacht/onter den 39. Grad 54. Min. Chamachie aber unter 40. Brad 50. Min, latitud, und alfo drengehen Meilen / unter eis nem meridiano voneinander gefunden/wir hatten auch felbigen Gtrich auff fo viel Meilendargwiften gereifet. Es ift auch weder difieit Schamachte auff neun oder gehen Zagereifen/weder auff jenfeit/durch gang Rilan / fein fonders lich groffer Grom (welche auch alle nur aus dem Kilanischen Gebirge berrubren) den man fonftetwa darfur halten mochte. Es lieget auch Schamas dienicht / wie fle Cyropolim fegen / fo nahe ander Gee / fondern zwo Zage reifen darvon/wenn man gerade jugehet; Dafalfo die alten Geribenten/biefes Dries und Strome halber simlich gejeret / welches dem Liebhaber der Geo-

graphifthen Saden ju gefallen ich ju erinnern nicht unterlaffen wollen. Bir rudten obgedachten in Rebruarif in Tzawat, und wurden von einem Mehemandar / welchender Chanverordnet / und hinter fich gelaffen/ wolempfangen und reichlich tractiret/wir befuchten unfere alte Quartiere/und blieben indenfelbenauch folgenden Tag liegen. Diefer Flecten befompt den Nahmenvom Arabifchen Tzawas, welches einen Durchaang bedeutet / weil dafelbft der Dafiber den Strom/da jeder /wer vonjenfeit herüber wil/ feinen Dafbrieff zeigen muß / damit nicht etwa jemand von den Ebreten ale ihren

Feinden fich einschleichen mochte.

TZAWAS.

Enropolis.

Transitus.

Den 19. Februarij reifeten wir acht Meilen meift durch muffes und mit Dunnen Schilff bewachsenes Land bif unter das Schamacheische Bebirge/ wofelbst dren Alarzuch oder runde Sutten für uns auffgeschlagen stunden. Buterwegens farb unfer Mahler Dieterich Nieman von Burdehude / wel Dieterich cher/nach dem er eine lange Beit mit dem quartan Bieber behafftet gewefen/ends Dieman lid den Durchlauffbefam / und jinner vier Zagen darvon feinen Beift auff. ffirber. gab/vnd gwar auffeinem Rarn in bofem Wetter. Wir lieffenihn den 22. dies fes vor der Stadt Schamachie auff der Urmener Rirchhoff mit gebuhrlichen Ceremonien begraben. Erwar ein frommer/filler Botfürchtiger vnd in der Deffen Lob. Mabler Runft wolerfahrner Menfche/ daß er auch feiner Runft halber vom Ronige in Derfien / auffetliche Jahr ju dienen begehret wurde / weil er aberfahe / wie es dem Uhrmacher Rudolf Stadler ergangen / wolte er nicht bleiben. Areb Chan beflagte ihn auch febr/dann er von ihm/wie obgedacht/etliche fcb ne Studen Gemablete befommen/vnd die Derfon felbfi gerne gehabt hatte.

Den 20. Februarif waren wir gar fruhe auff / vnd fliegen das Schamas Schama cheifthe Bebirge wieder hinauff / welches gegen Dften von der Gee hinauff cheifthe Bemad dem Rur fichale ein halber Mond ftellet/vnd wird dafeibft Lengebus birge. cachi, nacheinem auff der Dohe gur Rechten gelegenem Dorffe Lengebüs, genandt. Bir hatten heute eine fchlimme Zagereife / dann nicht alleine das Better regenhafftig und febr falt / fondern auch der Beg fcblipfferich/fotich und tieff/daß es febiene/als wenn wir aus dem Commer wieder in den Binter Abgen. Die Gefandten famen mit etlichen Wolckern/ Die gute Pferde hate In Scha. ten/noch ben hellem Zage in die Gtadt/die andern aber auff den fpaten Abend/ machte wie und eiliche in Mitternacht erst nach geschleppet. Eiliche Bagage / weil es und ber ansommiglich / daß die darmie beladene Cameble so stehen Berg im schlipfferigen men.

Wege erfteigen funten/bliebe über acht Tage juruche. Der Chan hatte uns die vorigen Quartiere ben den Armenern wider eins reumen laffen/in welche wir von unfern Birthen auch wol empfange wurden.

### Das 8. Capitel.

### Was in warender Zeit unsers stille liegens in Schamachte fich zugetragen.

Frwurden bald nach unfer Ankunffe von des Chans Taffel (wie der Edgaffner fagte) mit allerhand Speifen getractiret. Meine gewefene Præceptores und gute Freunde dafelbft/aleMaheb Aly Mol-12 , Imamouli und Chalil deren oben gedacht/ febieten mir sum wilfommen Pag. 434. jeglicher eine Schaffel voll 21pffel / Birn und Beinerauben / famen auch fol gende Tage mich zu befuchen/ vnd wie fle fagten/ gu examiniren/ wie ich infh rer Sprache biffer sugenommen.

Den 22. Hornung tam der Chan und Calenter in Perfon die Berren ju empfangen und gubefuchen/notigien auch felbige neben unfer etlichen auffs Schloß jum AbendEffen / und fcbicte jubeflimpter Zeit etliche wol außges

punte Pferde uns auffauholen. Sie gaben mit herslichen Aratamenten, freundlichen Otsowiere und dienstwilligen anerheungen ihr wolgeneigen. Gemüthe gegen uns fatsam zu verschen. Erwiesen es auch hernach in der Datiforschlifte. Wir biebenrums gewissellsche füriffganner Wochen mit Schamachie fülleliegen. Unterdesennte berätigt des geit ohne Verdruffzuubrungen vinterschiebliche Tagtenvond hersliche Gestlobte angestellet.

Den L. Martif begienge der Ruffe Alerei Sawinowis der Großfürflin in Muficow Geburts-Tag mit einem Panquete/worzu die Gefandten neben

unfer etlichen gebeten und mol tractiret wurden.

NeweJahr den 10. Martij.

Ronfalidje

Bnabe ober

wie fie ange

Manabe

fünbiget

mirb.

Martius.

Den 3, 6, wie auch den 10. Martif) dadie Perfer ihr Naurus oder Newe Jahr begiengen) wurden wir den dem Egan auff dem Eghoffe allegeit herelich tractiret. Es schiedte mir der Minazzim oder Alkonomus Chalil heute ein ett Lamb jum Newen Jahre Griffende.

Den 14. diefes wurde dem Areb Chan des Roniges Gnade durch ein newes Kleid / ihrer Bewohnheitnach / angefundiget. Dann ben ben Perfern der Gebrauch/daß jahrlich/wenn die Chanen dem Ronige ihr New Jahr Ges ichenete haben darreichen laffen / der Ronig hingegen den Chanen durch einen Doffdiener entweder feine Gnade oder Bugnade andeuten laffet/worbendamt folder Procefi gehalien wird: Wenn der Konigliche Abgeordnete dren ober vier Meilen nech vom Chan/muß deffen Unfunfft/vnd gwar allegeit mit vers troftung auffetwas gutes durch eine eilende Poftangefaget werden. Darauff seugt der Chan mit Burcht und Soffnung neben vielem Wolche begleitet/auff eine viertel oder halbe/bifweilen gange Meile ihm entgegen. Wenn fle gufams men fommen / fichat der Abgeordnete halt in einem Boktze vder Capful mit einem Zapet bedectet / entweder ein Gnaden Rleid oder auch einen manadt gen und geftrengen Befehl des Chans Ropff ju bringen. Der Chan muß der meaen fein Sewehr / Item fein Überfleid und Ropffbund ablegen / und alfo bloß für fom treten. Ifte gur Bnace gemeinet/fo wird ihm diefelbe mit darreis dung des Rleides und eines freundlichen Schreibens angedeutet/welches dann der Chan oben am Salffragen fuffet/an die Grirn drucket und anleget. Ils aber Dingnade / fo wird die Decte abgenommen / der Mord Brieff mit des Roniges Siegelgezeiget / vnd gefaget : Der Ronig wil / daß du deinen Ropff ihm hierin fchicken folt. Darauff dann die execution alebald gur Gtelle vorgenommen wird. Er reichet auch feinen Ropff willig dar. Dann gehet der 216 acordnete mit dem Ropffe ellend wieder gurude gum Ronige Darumb wenn fle nicht wiffen wie fie gu Doffe angeschrieben flehen/vnd einer Bingnade vers

Exempel der Buguade. Ge haben fid folder Exempel etliche theile நப திருக்கி பிரும் நம் Diese Königes Zeiten தயுகர்களை. கிருக்கி இகை hat கிருக்கி பிருமல் தொல் பா திரை நப் Hemedan, Kabanchan, பா திரை நப் பேரமா, மாப் கொல்பில் பா Sulchan den Gtadthalter in Magasbüre auff folde weiß நார்க்குப்பில் பா கிருக்கி சிரில் சம் பே பெய்யாவர்கள் திருக்கி வரி Maku, மாப் Moral Sulchan in Bajesid, ஸ்ரோலிக்கி சிசி கிதும்தோ பா பாட்டும் அழ்து நேரித்

mutend fennd/nehmen fle von den ihrigen im aufreiten ganglich Abfchied.

ond andie Straffen fleckenlaffen / weil tie die ihnen anbefohlenen geftungen feiner Mennuna nach obne Doth auffgegeben batten.

Als nun Arch Chan gu fodanen Roniglichen Offerten ericheinen wolte/ bat er bie Befandten felbigem Act mit benjumobnen / welche bann mit unfer etlichen fich willig barben einftelleten. Der Chan nam ehe er auffe Pferd flieg/ einen aufen Rausch jufich / ließ bann etliche schone aufgeputte Danopferde voran führen. Er felbft faß auffeinem Rothfchimmel ohne Sebel und einiges Bewehr/ließ fur ihm ber je. Leibschugenmit Robren geben/vndritte mit vns fern Befandten dem Calenter und Rafi in einem Comitat von 400. Dferden Bubes Roniges Barten/fo eine balbe Meile von ber Stadt gelegen. Buters wegens hielf er etliche mabl fille / ließ die Weinschale frifch herumb geben und trand ben Befandten ju auff gut Blude / vnter beffen muften etliche Rnaben für ihm tangen. Es folgeten ihm feine gwene Gobne/fcbone Jung-ling / ber eine von gwangig ber ander von 18. Jahren. Bnd faft die gange Stadt ju Roff und Fuß. Etliche ju Pferde/welche mit Luche und Schaff. Rellen behangen / trugen auff langen Stangen feche aufgeftopffte Zurcten Ropffe / fampt etlichen Turdifchen Fahnen / fo Breb Chan in ber Schlacht

erobert / von ferne hinten nach.

Der Chan ale er vor den Barten fam/ fliege ab/ond gieng hinein. Der Areb Chan Ronigl. Abgeordnete fam mit feinem verdeckten Præfent / und dreven Dies empfabet nern hinter jomdem Chan entgegen/vnd blieben auff geben Schritte vonibm bas Gna. fleben. Areb Chan ließ feine Rleider biß auff den unter Roct abnehmen/ benfleid. fund aus Furcht gang erblaft und elende / bann der Doffdiener / weiß nicht aus was librfachen / eine gute weile ftille febroiege / barnach rieff er ibm auff Burdifd ju. Ai Areb Chan! p. Nedierfen? was fageft du. Schah SefineChalet kunderdi we Rakem, Schach Sefi dusti sen. Das ift Schach Sefi fendet bar ein Bleid und einen Gnaden-Brieff. Du bift des Koniges freund. Darauff ber Chanmit Fremden/Schahung dowleti berkarar olfun. We birkuni minkun olfun, mon fchahung birkari kulim. Des Konigs Giter bleiben in Ewigteit vnd ein Engwerde ibm zu taufend Tagen. Ich aber bin des Koniges alter Diener. And nam den newen Rock / ( welcher war von Meergrunen Aflas ) mit ges brauchlicher Reverent an / ber Abgeordnete halff ibm benfelben neben einen fleinen Rocflein von gulben Stud / Itemeine Leibbinde / Mendil und ans bern über Rock anlegen / barfur ihmetliche Sumein verehret wurden. Darauff fieng ber Kali oder Michterlaut an/ ber Chan und alles Bold mit ibm beimlich zu befen fur des Roniges Befundbeit/ein Faræh: Alhemdolilla zc. Dernach rieff Des Chans Marfchall überlaut: Schah dowlettine kafiler kuwetine Chanfaglukine Alla dielim. Dub vermehrung bes Ko: niges Guter / beffen Solbaten Starde / vnd bes Channes Gefundheit bitten wir Bott. Darauffrieff das gange Bold Alla Alla Alla,

Nach folden Geremonien erhub fich überaus groß Frolocken und Jus Frohlocken biliren unter allem Bolete / berer ben funff faufend mit briugen vereinen Gnaden Erompeter/und viel Berpaucher lieffen fich luftig boren. Die vorerwehnten Gnaden

Surden Ropffe fampe den Gieges Fahnen wurden vor dem Channe berges tragen. Deit folchen Jubiliren / tangen / fpringen / vnd allerhand felhamen fremboen Beberden naheten fie zur Stadt. Da dann auff der Stadtmaur aus zwen Steinfiteten Salve gegeben wurde. Der Chan nam vons mit fich auffe Schloß / vnd ließ ihrem Gebrauch nach foftliche Tractamente aufffes Ben/es wurde aber/ weil der Chan mit den meiften feiner Doffleufe gimlich bes raufchet/wenig darvon genoffen/giengen auch bald von einander.

2(ymener Rüßwasche.

Den 22. Martij / als am grunen Donnerstage begiepgen die Armener das Gedachtnif des Rufmafchens Chrifti. Dadann in der Rirchender Pries fter allen Dannes Perfonen ben rechten Fuß / ben Weibern aber Die rechte Dand mufch/ond mit gefegneter Butter ein Creubleindraber ftriche. Ergab auff begehren mir auch etwas auff die Dand / roche wie ale Fett. Rach bem Rufmafchen ergriffen ihrer zwolff ben Priefter / fatten jon auff einen Stul/ ond buben ihn mit Grembengeschren boch empor/ und hielten ibn fo lange/bif

er fich miteinem Gaftmabl gu lofen erbotte.

Armener Meme Jahr am 25. Martii.

Den 25. Martij fiengen bie Armener ihrer Gewonheit nach ihr Dewe Jahr an/vnd well ber Ofterfagzugleich mit einfiel/hielten fie eine Proceffion anobgebachtem Orte vor der Stadt / worben der Chanabermablein Dans quef anftellete / und und mit fich binaus führete. Es muften Die Armener ibre Rabnen/gemabites Crucifix / und andere Bilber gegen des Chans Beite ble gange Beit empor halten/ohne zweiffel den Perfern zur Rurgweil/ Damn als Der Ruffe Alegei / Der dif vermeretete / etliche mabl zu den Armenern fcbiette/ und daß fiedie Bilder nieder legen mochten/ anhielte / lieffen fie jhmaur Int wort wiffen / baß fie ce bes Chans wegen nicht thun burffen. Die Arments feben Weiber tangeten auff bren Parthepen/ und lofete jimmer eine Die ander ab. Der Chanverichaffete uns barneben auch andere Luft/ließerft 2, 2Bolffe an einem langen Stricke etliche mabl onter Die Leutelauffen/wieder ju rude gieben und fangen/ Jem einen Rebbod /Abu/in einem Dieb den Rouff abbawen/Darben diefer Bortheil gebrauchet wurde; Dan hieb dem Abu Boct erft in den Ruden/barvoner erftarret/vnd aus Wehr den Dals ftelff in die Dobe und jum Dieb bequem bielte / bernach gieng der Diebleicht burch ben Dall. Diefe Racht murbe ich/wie oberwehnet/ in meiner Derberge feblaffend / von einem Scorpion an ben Salf geftochen.

Scorpion Grich.

Den 29. diefes fam der Ronigliche Derfifche Befandte Imamouli Sulchanmit eflicen Boldern zu Schamachie an/wurde neben unfern Gefands ten pom Chan zur Saffel gebeten. Folgenden Saghaben bie bren Gefandten fampflich etliche Stunden mit einander unterredung gepflogen.

Masculi. bef reifer pon ons.

Den29. Martij Schickten wir vne wieder zur Reife. Da bann Imamculi Sulthan fam / die Gefanden zu besuchen / vnd vne feiner Dachefunffe/ welche innerhalb acht Zagen gefchehen folte zu verficheren. Es nam auch heute unfer Mehemandar Abasculibef von uns Abfchied / und reifete wieder

jurude jum Ronige/ons wurde einander jugeordnet/Dahmens Doffeinculibet / welcher vns vollend über Die

Grange brachte.

Den

Das 9. Capitel.

#### Reise von Schamachie bis Derbend / und also gu ende des Ronigreiche Derfien.

DEn 30. Martij geschabe unser Auffbruch aus Schamachie, da dann Bon Schader Chan und Calenter mit etlichen Reutern aus ber Stadt folges machie ab. fen/vne im Felde noch einmahl mit ihnen zu finen notigten und tras gertifet. ctireten. Worauff nach freundlich genommenen Abfehied der Chan mie den Seinen wieder nach der Stadt / vnd wir vne nach Pyrmaras manten / wo. felbft wir auch gegen den Abend / nach dem wir dren gute Mellen gereifet batten/cinfebreten.

Den letten Dere fruhe omb acht Uhr fampelich wieder fort gangen feche Meilen über ginlich boch Gebirge / ba wir bengangen Sag fein Dorff faben bif auff den Abend / das Dorff Cochani, fo im Brundelag / und uns Dachtlager gab. Den z. April, abermahl über hohe Berge und tieffe Thale Geben Deilen/biß zu einem Dorffe Bahel, fonft megen der Fruchtbarfeit Des Dreed und Dirfemachfes/fo allhier reichlich falt/Surrat genandt.

Den 2. Diefes verlieffenwir das Gebirge und famen auff die Ebene/ ein pierfel Wegeevonder Sec/paffirtenden boben Self Barmach vorben / wos felbft wir nicht ferne von ber Gee ble Deffte Brunnen antraffen.

Es fennd unterschiedliche Bruben ben drepffig ftuct /faft alle auffeinen Buchfenichus begriffen / in welchen bas Deffte ( welches ein Oleum Petroleum ift ) ale eine ftarce Wafferquelle auffipringet. Inter benfelben waren dren Saupt Brunnen/zu welchen man zwo Rlaffeer tieff hinunter ftei: gen mufte/beffmegen etliche Querholber geleget waren/ bie ale Leifern fonten gebrauchet werden. Dan funte oben die Quellen/mit einem ftarden Brodel/ als wenns fochete / boren / gab einen ftarcten Beruch/ jedoch ber weiffe einen viel angenehmern/ als der braune. Dann man dafelbft zweperlen/ braunvnd weiß/ zwar jenes mehr als biefes fcopffen fan. Wir famen gegen Abend auff ein Dorff Kifiche, fo nicht ferne vom Strande gelegen / feche Meilen vom vorigen Nachflager.

Deng. April. big zum Blecken Schabran zwo Meilen / glengen über Schabran. bren fleine Rivire. 3mbbiefe Begend wohnen in ben Gebirgendie Nation Padar genande / welche fich febr ber Dieberen und Rauberen befleiffen / und auff zwen oder mehr Zagereifen berumb ftreiffen follen / waren auch den Sag guvor etliche von ihnen im Glecken gewesen / fich querfundigen wie ftarch wir maren/ound wie wir one in acht nehmen.

Die Schabraner nenneten fich auffibre Sprache Kur, daher etliche der onferigen vermeinten/es maren die Rurdi, habens auch alfo in ihren Reifebus cher auffgezeichnet. Die Kurdi aber fennb meit von bier abgelegen / wohnen in Kurdeftan, meldes vor zeiten Chaldeawar. Es riethen die Leute Diefes Ortes fo wol als der Dehemandarfrewlich / daß / wo wir ficher fenn wolfen/ gute Bache halten muften/ welches que gefchahe/ Behielten berwegen bins

Neffre Brunnen.

Errr iff

fore

Ginem Rauber wird ein Mind abge jaget.

Kehtepe.

fort allezeit die Bagage ben und vnd giengen den 4. Aprilis vier Meilen über efliche mit einzeln Baumen bewachfene Dugel; Unterwegens fließ eine Cas raman Bircaffifcher und Ruflifcher Rauffleufe zu uns / welche febr frob wurs ben / baß fie in vnfer Befellfchaffe geben und fur den Raubern ficher übertoms mentunten. In Diefer Begend ließ fich ein folder Rauber feben. 2118 er ers fand wurde eilete unfer Debemandar mit etlichen Bolcern ihmnach/er aber nam die Mucht/ verftecte fich im Dufch/ vnd ließ ein geraubtes Rind im ftie che/welches der Debemandar zu fich nam und den Gefandten verehrete. Rach Mittag fanten wir in ein Dorff Milchkar genandt/gwo Mellen von Riafas bath (wofelbft onfer Schiffftrandete ) aneinem groffen Moray gelegen. Die Bauren in Mepnung bag wir Feinde maren / waren barvon gelauffen/ bats ten fich in den Dufch verftedet und alles in den Saufern liegen und fichengelaffen. Efliche aber/ ale fie vernamen/ was wir für Leute waren/ftelleten fich acgen ben Abend wieder ein. Wir funden allbier in eines Priefters Daufe viel foftlich geschriebene Bucher.

Den 5. April gieng die Reife acht Meilen burch wufte Felber und Dufch/ bis zu einen Rieden Kökrepe. Unterwegens traffen wir bas Begrabnis eines beiligen Por Schich Molla Jusufan. Jeem eine Compagnie von 28. gewapneten Reutern/welche fagten/ daß fie Bauren in diefer Begend wohns baffe maren. Duften fur den Raubern/von welchen die Straffen allbier fiete pnficher/alfo ftarcf reifen/ faben aber ben Raubern felbft nicht ungleich. Die Leute in Köktepe waren Padar, wohnten an luftigen Sugelnin Daufern/fo awifden einzeln hoben Baumen bin und wieder zerftrewet / und die meiften balbin die Erbe gegraben lagen. Es gab von einem Daufe zum andern ein

ichonen profpect.

Koffar, Sambur, Kurgaai Rivire.

Den 6. April bren Meilen burch Dufch und bren Rivire/Koffar, Sambur und Kurgani. Der mittelfte und grofte fompt vom Bebirge Elburs, und fleuft allbier in funff Arme gertheilet über flachen fleinichten Grund febr breit/ift aber nicht fo tieff/ bafes den Pferden die Schencel bedeckete.

BuDerbent

Den 7. April famen wir nach drey Meilen in die ubralte Stadt Der anfommen, bend. Dabannetliche Rifilbafch und entgegen ritten und empfiengen. Der Stadthalter aber Schahe werdi Sulthan famnicht mit/dann/wie fie fagten/ er wegen einer zwischen ihm und ben Golbaten entstandenen Uneinigkeit/ fich nicht durffte aus bem Schloffe magen.

PAY. 416.

Den g. diefes fchiefteder Farft von Sartu/ welcher zu Diafabath bey uns gemefen/ eine Polt an die Gefandeen/ ließ fagen/ bag mir einen gefahrlis chen Mea burch Dagefthan fur ons hatten/ miterbieten / wenn wire begebrs fen/molteer und eine Convol ober Beleite gufchicken. Eslieffen aber die Bes fanden in betrachtung / daß folchem Beleite / welches auch durch die Dages fibaner gefcheben folte / fo wenig als andern zu trawen mare / mit bofflichen bebanden jur Antwort fagen / baß fieden Surften barmit gerne verfchonen wolten. Beil gleichwol jederman von der Dageftbaner wilden Gemuthern ond Rauberen zu fagen wufte/wolten wird auch nicht gar in Wind fchlagen/ permeinten bas rathfambfte zu fenn / baß wir one felbft in auter bereitschaffe

bielten.

hielten. Burden derwegen den to, diefes unferer Bolder Gewehr befichte get / an Dufqueten und langen Robren 52. ftuct; 19. par Piftolen fampe gwen Metallen und vier Steinftucken gum Gebrauch fertig gemachet.

#### Das 10. Cavitel.

#### Bon der Stadt Derbend / und was dence wurdiges ben berfelben zu feben.

26 die Stadt Derbent betrifft / fenen die Perfer felbige fecondum longitud, unter den 85. Brad. Lacitud. aber habe ich auff 41. Brad 950. Min. gefunden. Gie liegetnach der lange von W. in O. gebas wet/ift eine halbe Meile lang/ die brette aber von I. nach 2B. von einer Pfor Bet/il the gate save infache Schritte/ nicht aber wie Joh, Barb, schreibet med joh, Barb, schreibet/medij miliaris spacium. Erftrecket fich vom Gebirge bis in die Sec/daß Die Bellen hoch an und bifweilen auff die Rauren fpielen. Chleuft alfo den Beg und Pag/fo swiften der Gee und dem unwegfamen Gebirge bingehet ond ift gleich fam allhier der Schluffel und eiferne Pforte ju dem Ronigreich Derfien/wie Jovius redetlib. 13. Hiftor, pag. 237. Dannniemand in felber

Gegend ohne durch diefe Stadt durchfommen fan.

Die Stadt fol/wie nicht alleine die Scribenten darbon melben/fondern auch die Ginwohner alle noch heute berichten vom Iskander, oder Alexander Ben Mee Magnus erbawet fenn/welcher zwar nur das Schlog und eine Maure/nembs Tander D. lich die auff der Guderfeiten / Die andere aber auff diffeit nach Rorden ihralter erbawet. loblicher Ronig Naufdirmanhaben feben laffen. Bende Mauren fennd boch und breit von flareten Quaderfleinen / fo vier und feche Cubic Ruf bals Die Man ten. Und waren alle Steine/welches vins verwunderlich vorfam/ pon lauter ten. flein zerbrochenen Dufchelfdralen gleich als zusammen geschmolben / gewach fen. In des Alexanders Maur ftunden über einer Pforten in einem langen Stein gehamen dren Beilen Sprifche/Item aneinem andern Drte Wrabifche Schrifft und frembde Characteres, welche das Alter simlid unfandlich gemachet. 3ch habe die Stadt gar eigentlich abgeriffen / und mit hieher fegen wollen. Gie wird in dren Theil unterschieden. Das oberfle ift das Schlof auff dem Berge A. worinnen der Stadthalter feine Bohnung hat; war mit Studen und fünff hundert Goldaten / deren swenerlen Nation Ajurumlu und Koiduricha, befeset. Das mittel Theil B. wird von den Perfernbewoh net/ift hinunterwerthe fehr verwuftet/ond awar von ihrem eigen Ronige Emir Demfe/ Chodabende Cohn/ als er fle dem Turden Muftafa/ demfle fleh freywillig ergebenhatten / wieder abnam. Der Intertheil E. ift gwen taufend einfache Schritte lang/heget gans ohne Daufer/fennd nur etliche Garten und Ader drimen/ fol/ wie fle fagen/ von den Griechen fenn bewohnet gewefen/ Dafer fie noch heute Schaher Junan Briechen Stadt genandtwird.

Die Mauren flehenbende auff Selfen/wie dam der Gtrand wind Der: bendlauter Felh / und den Schiffern dafelbft guliegen fehr unbequem und ge-

gefährlich. Dberhalb der Stadt ift durche Gebirges fopulchiches eine Maure vondren Juf dicke gesein gewesen / welche auff 50. Meilen nach dem Pontib fich fol erfiredet haben. Unetlichen Drien war es gant gefchleifit / anetlichen aber fundenwir nod flucten Rniches und Mannes boch fichen.

Es ift zu verwundern/ was diefe Maur und die Stademauren/ welcht fo breit/daß man mit einem Bagen darauff fahren fan / für groffe Arbeit gu

hawen und gufeken muffen gefoftet haben.

Sonft fennd in dem Dbertheil der Stadt auff den Buaeln unterfaitbe liche Auffenwerete vond absonderliche Caftelle gewesen/ berennur zweydie ne heften der Stadt noch beym baibliden Befen erhalten und mit Colbaten befeiget werden/fennd ins vierect mit fehr hohen Mauren auffgeführet. Eflicgen auch pint der Stadt auff Jugeln von Jole und Bretern auffgefigte Dar tenoder Bachthaufer/ auffwelche man weit umbher fehen/und den her ju nas henden Jeind warnehment fan / waren damahle aud mit Badhembered

In der Stadt Derbend wohnen feine Chriften / wie etliche fdreiben fondern Mahumedisten und Juden / die sich aus dem Stamm Benjamin fdrieben. Es ift allhier fein fonderlich Gewerbe/ohne daß die Zartern villge flohlne Rinder auch erwachsene Turcten und Ruffen gut fauffe himein brut

gen/ die bann ferner nach Derfien verbandelt werden.

Die Goldaten in der Gtadt/wie auch etliche Burger waren fehr vernt gene und trusige Leute / gaben fein gut Wort von flet. Hatte bas anfehen ale wenn fie mit Gewalt fich guvns notigen wolten / weis nicht/ obes noch or alt Groll von Niafabath fer. Definegen die Gefandten den 8, diefes nach gehalten in Battes dien E. Definegen die Gefandten den 8, diefes nach gehalten in Battes dien E. Define tenem Gottesdienste die Wolcker ermahneten / daß fie stille und friedlich und ren Derbergen fenn/ond ben hochfter Etraffihnen nicht geluften laffen follen miteinigen Kifilbafd ober Burger zu gancten / vielweniger fle zu belibigte Quad wenn es ja wieder verhoffen gefchele oaf einer miteinem Perfer in haf einigfeit gerieth / feiner bem andern benflichen folle. Dann es beffer ware bat ciner litte / ale daß der gange Comitat dadurch in Gefahr folte gefest werbeil gleich, wie ben unfer Untunffe in Ifpahan mit dem Indianern gefchaft, waste diesen Leuten allisier Leife 1980. ware diefen Leuten allhier / wie der Mehemandar berichtete / auch wir felbff

anugfam verfpuren funten / nicht viel jutramen.

Bas fonft denæmurdig allhier ju fehen/war auff jenfeit der Gtade das Begrabnif Tzumtzume, von welchem fie folgende warhaffige Babelerth len, und wird beschrieben und ein Doeten Fesuli. Es soleiff (fo neumente Derfer und Turten den HErrn Chriftum) als creinemahls allhier rooten Begangen/einen Zodientopff haben liegen fehen / und weil er gerne willen mit gen/wases doch für ein Menfeh gewefen/hater Gott gebeten/daßerifinleben/ dig machte. Gotterhoret Eini Gebet (dann erben Gottviel vermachte und madet den Menfchen lebendig. Einst fraget wer er gewefen. Diefer antwort tet: Tzürzume einreicher Konig diefer Landen: 3ch hatte eine groff naut fladt/vnd alles vollauff; Derfpeifete taglich 40. Cameblen Laft Gallingen 40. taufend Rode/40. taufend Muficanten/40. taufend Rnaben/fo Derlen in den Shren hangen hatten vond auch fo viel andere Diener. (Darin wenn

Tzümtzume Begrabe niß.

Specula.









die Mahumedisten eine große Zahlliegen wollen/ thun sie es nach art ibres Dabumeds gemeinlich mit 40.) Du aber / spricht Tzümtzume,wer biftdu/ vnd was ift deine Religion ? Chriftus antwortet/ 3d bin Eifli, und habe eine rechte feligmachende Religion. Tzumezume, nun fo nehme ich beme Religion auch an. Bittet aber das Eiffijhnmugenur bald wieder fterben laffen / dann wenn er ohne Land und Leute fenn folte / wie leicht zu vermuten/mochte er nicht mehr leben. Daraufflaffet ihn Eiffi wieder fterben / pnd liegetallhier begraben. Quff felbem Grabe / fo nicht weit von der Stadtmaur/ fiehet ein groffer alter Baum mit einem auffgemaurten funff Ellen hohen und im Diametro acht Ellen breiten Plage gleich einem Theas tro/muwelchen etliche Stuffengeben/ift in der Figur mit (1) angedeutet.

Auff diffeit Derbent funden wir überaus viel Grab und Leichenfleine/ Bor Der efliche taufend fluck/waren weituber Dannes lange/rund als halbe Enlinder/ bene viel Letund aufgeholet/daß man darinnliegen funte/ oben mit Arabifcher und Spris denfteine. feber Schriffe bezeichnet. Bondiefen Grabernerzehlten fle folgende Diftorie: Es fol vor alten Zeiten jedoch nach Mahumed ein Ronig in Meden Rab! mene Kaffan, von Gebuhrt ein Okus, welche Nation hinter dem Elburs in Kaffans Thabelleran, wo jeho viel Judenwohnen/gemefenfenn. Diefer hat mit den Tagefthanifchen Tartern (welche fie Lesgi nennen) am felben Orte ein bar ses Treffen gethan / fie überwunden / vnd ihrer etliche taufend Mann erleget/ berer furnembften Graber mit folden Leichfteinen beleget / nach Form und Art wie im bengefügtem Rupffer angedeutet. Unter andern war auch nach der Seewerts ein absonderlich Begrabnif mit einer Maur umbjogen/ in welchem viernig folde lange vngeheure Grabsteine einer neben dem andern Lagen/waren darben viel Fahnen aufgestech. Die Perser neunen solch Begrabs niß Tziltenan, die Zureten und Zartern aber Kerchler. Dann es follen Tziltenan. piernig Fürften/heilige Manner/ welche auch in felbiger Schlacht geblieben/ allda begraben liegen / die Perfer und Tartern gehen taglich dabin aubeten. Manhat vor diefer Zeit ben demfelben durch ftifftungen reiche Allmofen auß: autheilen gehabt. Beho aber wurde es von einem alten Mann/welcher darben mohnete/nur gehutet / vnd befompt felbft Allmofen von denen / die fommen/ und die Graber befuchen. Der Ronig Raffan / welcher hernach eines natur lichen Todes geftorben / liegt ben Tabris an einem Rivire Arzi (bitter Baffer ) genandt / begraben / wofelbfi noch heute fein Grab gefehen wird / beffen Gemahlin/der Ronigin Burla Begrabnif/wird ben der Reffung Urumi ges Raffan und Beiget/ond fol das Brab viersig Schuh lang fepn. Sie fagen daß felbige Nas Burle Be

Den 13. Aprilis famen 50. Tartern/ Mann und Weibes Derfonen gu Koffe dafeibft an. Den folgenden Tag/ale den 10. Silhatzæ. da die Opfferung Abrahams einfiel / ben den Kerchler ihrem Gebrauch nach ju opffern. Gie giengen nach einander/ fuffeten die Grabfteine/hielten die Hande

sion viel groffere und flaretere Leute gehabt/als die ieniaen fennd.

darauff und beteten.

Zartern.

gråbniß.

Dofferuna. Der Eartern.

Dasn. Capitel.

# Von Derbent zu den Tagesthanischen Tartern/ big Tarku/ond was wir onterwegens angetroffen.

Ad dem wir fünff Zage in der Stadt Berbend fülle gelegensond auf den Königlichen Perflichen Gefanden Imamualswelcher versprach indem der Gulchan von nichte zu Willen war i für unser eigen Geld stewe sehren milsten schein wir vons den 12. diese zum Auffbruches liesten ab 200 auf zummenderingen i ond iede Perfon auff vier Zage Brodt außfülleten

Dann wir jemer felben Beit nicht viel befommen funten,

Alswir den 13. diefes wieder fort wolten / und allbereit zu Dferde fallen/ lief der Gulthandas Thor für vns jufthlieffen/ welches vns frembd vor fam/ Schicketen berwegen unfern Dehemandar guibm / Die Uhrfache deffen guerfors fchen / er aber ließ zur Untwort wiffen: Erhatte gewiffe Rundfchafft befom= men/ daß der Zartarifche Burfte Domin/ deffen Grange nicht ferne von Ders bent/fich mit vielem Bolete geruftet uns anguhalten / und entweder einen fehr groffen Bollgu fordern/oder in weigerung deffen/ons gar aufzuplandern. Er tonte derwegen nicht geftatten / daß wir ohne Convoireifeten; Dann wann uns auff folde weife ein Ungluck begegnen folte/wurde er es für dem Ronige/ deffen gute Freunde wirwaren / fdwer guverantworten haben. Die Convoi aber fonte heute noch nicht aufgeruftet werden. Db wir nun gwar folde Cons voi nicht groß achteten/ auch leicht merden funten/ wices ibm ombs Ders war / muften une doch feine Borforge gefallen laffen / und bitten / daß er uns nur aus der Ctadt laffen mochte/ wir wolten drauffen big morgen verwarten/ fonte unter deffen die Convoi fertig werden. Darauff wurde das Thor geoffe net / und wir jogen eine viertel Meile von der Stadt / und lagerten uns neben einem Weinberg / da die Grange der Perfer und Tagefihaner Tartern durch einen fleinen Bach fich fcbeiden.

Aus Der. bent gezoge.

Muchar. Kurchud. Begråbniß Allhier traffen wir noch zwene Mahumedische Heiligen an / dern einer Pyhe Muchae im Felde/der ander Imaan Kurchud im Bergebegraden in Gelde/der ander Imaan Kurchud im Bergebegraden Biglien gehalten/ von ihm gelertet / wid nach sim moch der hunder Jahr gestebet Jahren. Erhat sich sum Könige Kassan begeben / ihm mit einer Lauten vorgespielt/vnd Lieder/ in welchen erden Könige wider die Lesse justfreiten ansgerische/dereingelungen. Da er aber sim stingen mennen hater die Lesse justfreiten ansgerische/dereingelungen. Da er aber sim stingen mennen hater die Lesse justfreiten ansgesische/dereingelungen. Da er aber sim stingen mennen hater die Lesse justfreiten der zugeschaften Felden werden gebauern geschlagen. Ein Begrädnis in einem riefstigten Verer gebaueren großen Hole. Der Sard warum von vier Bretern zusammen geschlagen/welche sente sinnen in einem Locke/ das zwo Ellen hoch von der Erden gar armschig flund / wind kunte von jederman geschlagen werden. Den vorigen Zagwar ich dasself/des allee betur sand ausst seinen Steratb darbe / sondern und ein all Weis/als Dilterin

Des Grabes figen. Seute aber weil die QBallfabrt wegen ber Dofferung gefchabe/ batten fie bas Dflafter mit Strobmatten beleget / vnd fur bas Loch/ worinnen ber Garcf ein Sapet von gulden Gruct gehanget. Es famen fehr

Beiber und Jungfern aus der Stadt/und von ferne/glengen Barfuß in die Sole/fiffeten das Garcf ond fatten fich nieber daben gu beten und gu bits fen/was jegliche gerne haben wolte. Dach bem Gebet opfferten fie der Alten/ welche auch heilig gehalten wird/ond bes Dachtes benn Grabe eine brennen-De Lampeerhalt. Die Opffer waren Rafe , Butter / Milch / Broot / Geld/ Wache und dergleichen. Die folgende gange Macht burch borten wir in ons ferm Lager/baß bey felbigem wie auch der viergig Beiligen Degrabniffen/ein groß Gefchren/gleich berer/bie gu jubiliren/gu tangen/auch gu beulen pflegen/ war Deponisch und Barbarifch anzuhoren.

Den 4. April blieben wir noch drey Stunde nach der Sonnen auffgang Orbnung Rille liegen/fielleten/ vmb vne befto beffer in acht zu nehmen/ vnfern Comitat im reifen in folgende Orore : Boran giengen die dren Ceutenante mit ben Goldafen Bartern. mit brennenden Eunten / barauffein Detallen Stud / fo brittchalb Pfund CooBlauff vier Ravern geleget (dann wir hinfort feine Berge zu fteigen mehr hatten ) darnach noch ein Magen / auff welchem vier Steinftucke gepflans Bet / Darben der Conftapel jampt allen jugeborigen Sachen / barauff folgeten Die Camehie mit ber Bagage / omb welche ber Befandte Crufius mitellichen ihm zugeordneten Blickern/ und einen Trompeter. Dinter Der Bagage wie: ber ein Metallen Stud /all bas vorige. Und juleft ber Gefandte Drugmanmit feiner Compagnie und einen Erompeter. Giengenalfo / weil teine Convoifam / in guter Dronung fort / verlieffen die Perfifte Brange/vnd famen zu ben Zagefthanifchen Sartern.

Das 12. Capitel.

## Bon Tagefihan/einer Tartarifchen Landfchafft/ ond vonden Amazonen.

Sydem eintritt in dig Land/wollen wir Luft halber une mit Bedanden erft gurude in bie vorige Beiten fcmingen/ ond feben / was vor Saftere für Leute diß Cand junen gehabt und bewohnet haben. Dach bem Prolomeus / Dionnfius ber Alexandrinifche Philosophus / wie auch strato lib. Strabonachricht geben/ift diefe Begend ein Theil vonder Landichafft Albas 11. p. 345. nia gewefen/welche zwifchen Iberiavnt der Cafpifchen Seebegriffen. Daß aber Albania folce ben Nahmen ab albis capillis, von weiffen ober gramen Daaren haben/welche wie Plinius und Bellius ichreiben/ ble Ratur Diefes Plin. lib. 7. Drees ben Einwohnern alebald in der erften Jugend geben folte / habe leb an 2. Gell. onferm Orfe nicht merden fommen; bann bie Leute alle/ wie auch bie benach lib. 9.cap.4. barten Epreaffen Dechfchwarte Daare haben.

h Chreaten Dechawarge Jamenachor zeiten die Amazones innen Lib. 11, pag. gehabthaben / wie aus bem Strabone erhellet. Bind bes Curfij Mennung

347.

Dopp ij

nach/haben fie zwijchen ber Cafpischen Seevond bem Berge Caucasus sieren Auffrindes gehabe. Hyrcaniæ finitima gens Amazonum spriche er ibi. 6. cap. 10. Derer Fürstin/die Aballtra mit drey hundert gewapneten Ausbeb Bersonen durch die Caplische Personen durch die Caplische Portonen durch die Caplische Protein (muß Derbent gewesen sen) in Dyrecaniam zum Aicrander gekommen/ und durch ihn als einen so tressischen Jeld becebet zu werden, wind dem Bespichtaff gebeten/ auch auff 13. Zage erhalten.

Mie darvon am gedachten Orte benm Curtio gulefen.

Db Amajo

Es wird aber unter gelahrten Leuten disputiret und von etlichen gezweissels/dauch jemahle die Amagones/weiche als so streitbare Delbinnen/
so viel Mannliche Thaten solten geschan haben/inder Weit gewesen. Diodorus Sicollus halt es gewissels die gewesen. Erzehler ihre Kriege und
Siegelauch Stadte/do sie erbawer haben. Er machet auch berseiben zweperlep
Africantsche von Affact sich er erbawer haben. Weiten sied eine die ferben zweperlep
Africantsche von Affact sich er aben. Weite darund sie er von Spaten gewesen. Zusteln.
Herodotus lib. 4. § 110. Justinus lib. 2. cap. 4. Jornandes de reb.

Gericis cap. 7. Roderious Toletanus de reb. Nispan. I. 1. cap. 12. pubviel andere schreiben / als warhaffeige Historian die sich mit den Amazonen sollen anderen sich eine Mit den Amazonen sollen und eine Mit der Bereiber der sich eine Mit der Mit der Mit der Weiter der sich eine Mit der Mit de

regnum tenentinterra, quæ vulgariter dicitur Fæminea. Es gehe aber einer hin und fliche dif Eand auff.

Strabo leugnet gar/ daß Amazones gewefen / faget : Dbes febon von

Der Gothe und Schthe Wither. alten Scribenten vorgegeben wird / fan er fiche doch nicht einbilden. Wer wolfe glauben/fprichter / daß ein Rrieges Deer von lauter Beibern/ ganbe Stadt / ja ein Reich und Regimenter ohne Danner befteben fonnen. Und bas nochmehr iff/burch Weiber gange Canber/bie auch tapffere Mannichaffe und Rrieger gehabt / folten überzogen und bezwungen worden fenn. Ihre ber Amazonen Manner aber / weil fie nach ber Beburt alsbald amrechten Arm gelahmet / batten muffen QBelbliche Arbeit verrichten und die Kinder auffer: gieben / und fich von Weibern regieren laffen. QBas mare bas anderft / als baf man fagete ; ju ber Beiewaren die Weiber Danner/ und die Danner (welche both von Ratur jum herrichen geneiget) Weiber gewefen. Andere viel munderliche und unglaubliche Dinge / die man von ihnen fchreibet / ju gefcweigen.

Arrianuslib. 7. faget: Non mihi eredibile viderur hoc mulerum Lib. 7. pag. genus nunquam excitiffe, cumfint à tam multis & claris autoribus celebratæ. Es fcheine ihm nicht ungleichlich ju fenn/daß Amazones gewefen/

aber boch niche vor und jur Beit des Alexanders des groffen.

Boropius Becanus/ift auch bes Arriani Dennung bann nach bem er efliche ber andern Dennungen erzehlet hat / faget: lib. 8. Nos, quod ab omnibus de cantatur, tale effe credimus, ut quamvis fabulis fit in volucum, habent tamen semper originem è fonte aliquo veritatis, Man fol gleichwol die anciquicec, weil fie fo viel barvon gefchrieben/nicht gang vers werffen/etwas muffe doch wahr daran fenn. Db zwar die alten folche Difto,

ria nach art der Doeten mit vielen Fabeln vermifchet haben.

Dierauff wenden wir uns nun wieder zu ben jestigen Einwohnern diefes Canbes/ es fennb Sartern / Die Perfer nennen felbige Lesgi / fie aber fich felbft Sagefihan Zatar / ift fo viet / ale Berg Sartern. Tagh heift auff ihre ond Cagefihan. Stredifche Sprache ein Berg / Dann fie wohnen an und zwischen dem Behirae/auffgwangig in brenffig Meilen von der Cafpifchen Gee nach Weften. Bon Sibenaber ift ihr Grangmahl/wie jego gebacht/alebald ben Derbent/ und erftred et fich langft ber See nach Norbenbiß Terft / welchen Bea wir in feiner frumme auff viertig Mellen gemeffen. Daß Gebirge weichet an eflichen Orten eine halbe / gange und bigweilen zwen und bren Meilen von Der See/ und machet neben ben Bergen icone fruchtbare Belber / an ber See aber durre Denden. Die Ginwohner fennd fchwartgebl/von Gliebern ftarch/ vom Gefichte heflich/ wild und graufam/ tragen lange Roblichwarge Daare/ geben in langen grawen und fchwarten Rocten/von fcblechtem Luche ge= Cageffha. machet / barüber fie einen rauchen fligmantelbangen, Juff dem Ropffe tra ner Dragte. gen fie Danen/nurvon fcwargen Tuchlappen ine vieredt gufammen genes het. Ihre Schube fennd von Schaff ober Pferbeffell aus einem ftude ge-Conitten/oben auff dem SuB/ond aneiner feiten zugenehet. Wie folche Sracht ben ber Stadt Sartu angebeutet worden. Sie befennen fich zwar zum Dahumedifchen Blauben / und laffen fich befchneiden / folgenden Surcken / ge; brauchen aber in forer Andacht nicht fonderlichen Enfer.

Sie ernehren fich von der Biebezucht/welche meift das Welbes Bold

Oppp iii

abmara

Der Tartern Gewehr. abwartennuß. Die Männer aber reiten von gehen aus/ stehen und rauben berumb / machen ihnen auch kein Gewissen, wenn sie ihrerigen Freunden Schwesser wird Vonden der Kinwer stehen von ander Perser oder Lürcken verskauften. Daher keiner bem andern travet. Sie reiteten von gehen gemeinigs lich gewapnet mit Pangern / Schild von Delm / tragen Bogenpfeile wid Auffelleite. Wir sahen dereiten hin und wieder / auch allerdinges/ die nur ein paar Schaffe und ihren hereilen hin und wieder / auch allerdinges/ die nur ein paar Schaffe und ihren her in tie slotzen Grock gehen. Die durchreisende Kaufseut erwoen von ihren sehr gebrandischget / oder men sie in tie flacker genug / gargeplünderst Darumb die Carawanen entweder in ich staarde genug / gargeplünderst Darumb die Carawanen entweder in ich staarder Gesclichaufstägehen/oder sich und Wasser westen. Es kan sie weder Verler noch Kussel wieden derer Derse flag u Wasser begeben. Es kan sie weder Verler noch Kussel wirden derer Derse stabil auffele verlogen verstellten verden von siehen Verse samt die benotzen / dann sie alsbald auffele verwogsfanzen Verge laussen / von siehen verstellten verstellten verstellten.

schemchal der Eage, sthaner Oberhaupt. Daß Land hat onterschiedliche Fürsten/ ja salt jegliche Stadt seinen eigen/ onter welchen das Oberhaupe Schenchal von den wierigen Schafel genach wird iff gleich als ein König onter spiener, welcher durch den Apfelwurst erwehlet wied. Dann in der Wahl müssen alle Myrko oder Fürsten ineinen Creiffereten/ dann wirst der Priester einen vergalideten Apfelonete interweichen er ristlef / der wird Schemchal. Der Priester weiß aber wol wer er werssen ol. Ein solcher Schemchal (oder Lumen) wie es in sper Sprache bei für hat zwar die Eprernd Apsehen / aber die andern Fürsten gehorden von getraven ihm doch nicht gar viel/ wie aus bald solgenden Weschier zu ersten werden wird.

Qëmin.

Bir machten/wie gedacht / ben Unfang onfer Reifedurch Sagefiban Den14. Aprilis und famen in die Derzschafft Osmin (von etlichen Ismin ges nandt) beffen Surft Ruftam/im Flecken felbiges Dabmens Soffibielt. Die Reise gieng felben Sag funff Deilen burch drep feine Dorffer/fo vinb fich etlis che Dbftgarten und fetten Acterbam hatten. Es begegnet une des Rurften Ruftams Sohn mit 15. gewapneten Reutern / hieß ons in ihrem Lande wil fommen / ritten bernach von vne zur Linden inden Dufch / wir ater machten und zur Rechten auff das raume Feld / vnd lagerten vns ben einem Dorffe in einer Wagenburg mit wolbeftalter Wache / ju Abend fam der junge Rurft wieder/befuchte aber nur Aiereiden Doslanif/welcher fein Lager nabe ben und gemachet / ond fragte was wir fur Boleter waren. Es waren 12. Ducaten ond dren frud Perfianifch Atlas ibm jur Berehrung bingeleget/ wenn er/wie wir vermutefen/ auch wieder ju vne gefommen mare / weiler aber augblieb/ und nur zwene feiner Officirer fchickete / bliebees onterwegen. In dem der Rurft mit ben Seinen fich wieder auffmachete/ lieffen wir zwen Stud fcharff geladen gur Salveloß brennen.

Dentz. die sie giengen wir über niedrige Dügel/woseibit wir sehr viel Das fen antraffen / welche an etlichen Orten ben vier und funff zugleich aufflunden, hatten darben mit unsern Junden gute Luft und stengen in wenig Glundern neut flud. Wir famen gegen Abend nach abgelegten siehe Weilen in ein andere Derzschaffe Boinak genandt / und lagerten uns vor ein Dotf leibts

Boinak eine Sürfliche Refibeng.

ges

ges Nahmens/ond gwar an eine Erte eines Dugels/welcher gegen der Gee feil abgeriffen/vnd auff swo feiten tieffe Thale gab/vorvne fdrankten wir die Ruf fer und andere Bagage / mit dargwifden genflangten Studen in Form eines halben Mondes. Der Derr diefes Ortes fol nicht viel Unterthanen haben/ fondern feine Lebens Mittel in den Schafferenen fuchen/derer er fehr viel hatte. Seine Leute waren trupige und verwegene Gafte. Es murde Der Gefandte Gin trupia Brugman fo pnwillig auff fle/ daß/ da ihrer etliche funden/ pns ale frembden Bold. und ihnenverwunderlichen Leuten gugufehen / er befahl / fie mit Gewaltabgw treiben/ond ihnen mit Pulver onter die Augen ju fchieffen/auff one abernoch vnwilliger/baß wir/in betrachtung man die Crabrones nichtreißen fol/ feinem Befehl nicht Folge leiften wolten. Die Barbaren/ale fle vermerchten, daß ihre Begenwart uns beschwerlich/fagten/ ob die Erdenicht ihr mare/ und fie fo wol ja mehr Madt/ale wir hatten drauff zu flehen/wir folien des pochens nur nicht viel machen. Gie muften gwar befennen/daß wir jeno flarcter ale fle/ aber fle fonten/wenn fie nur von ihrem Derrneinen Bind befamen / in geschwinder ent fo viel Bolet gufammen bringen / die vne die Salfe gu brechen gnug fenn murden. Jem/fle fragten weder nach dem Ronigin Perfien noch dem Groß fürften in Dugcow. Gie waren Tagefthaner/ und niemand als Gott unter than. Gie wolten auch anfanglich nicht gulaffen/ daß unfere Leute ofine Beld Une wurde Baffer fcopffen folten / welches doch aus einem tieffen Thale mufte geholet bas Baffer werden. Beil fie aber faben/daß wir den Bang jum Baffer aus vnferm Las ger befdieffen funten/ und uns dargu anftelleten/ lieffen fle uns paffiren. Auff Den fpaten Abend ließ vne der Furfte fagen/wir folten morgen nidgeefe von der Stelle bif er batte durchfuchen laffen/ob wir auch Rauffmans Guter mit fußs reten / dann dafin gebuhrete ihm Boll. Alle wir ihm aber gur Antwort wiffen lieffen/wir waren feine Rauffleute/fondern Befandten/ welche fren durch juges ben das Recht in der gangen Welt hatten/ beffelben wir vns auch allhier billich gebraucheten/wer aber über das vns mit Bewalt was abnehmen wolte/ mufte gewertig fenn/ wie man jom begegnen wurde; Darauff dann niemand was weiters an uns begehrete. Ebenauff felbiger Stelle/bawir lagen/hatte fich auch der Dolnifche Be: Ein Polnt

Gerrauffeinger Seitele am ir agen gener fra und per pomingiere ficher Ge-fander fo une in Perfein eggegnete inn Addrugeg gelagert / und ale er auch mit faubte wird ben Boinnken in Streit gerachen / ihnen aber zu fchwach gewesen / haben sie faubte wird ben Boinnken in Streit gerachen / ihnen aber zu fchwach gewesen / haben sie faute wird ihn überwaltiget / vnd fampt allen feinen Leuten / bif auff dren Diener / welche fich im Thale verftertigehabt/ todt gefchlagen / die dren 2lufigeriffene wanten fich wieder gurude auff den Beg nach Derbend / vnd wurden von dem Des hemandar / welcher den Gefandten hieher gebracht / wieder mit in Perfien genommen/Diefe haben auff Schach Sefi verordnungjeglicher taglich ein Thir. suvergehren gehabt/bif nach o. Monatein Ruffifcher Gefandter an den Ros mig gefommen / welcher fie mit in Dufcow genommen. Sat alfo bergute Derr Theophilus von Chonberg / einanfehnlicher tapffer Dann/in feiner Befandfehafft unter den Barbaren mordlicher weife fein Lebe endigen muffen. Daher wir Gott defto mehr zu danden/daguns dergleichen nicht begegnet. Den 16. April braden wir fruhe vinb feche Uhrwieder auff /warenniche

Olearij Befahr von den Eartern 728

weit gereifet/als wir ineines andern/nemblich des Farften von Tartu Gebiete famen. Allhier war ich bald ben Tartern jum Ranb in die Sande gerathen. Dann als unfer Weg ohngefahr eine viertel Meile von der Cafpifchen Gee gieng/ und ich gerne wiffen wolte/ was der Strand für Grund hatte / und wie er fich ftrectete / binich mit dem Schiffer Cornelio Claufen vom Comitat abs und gur Gee geritten. 216 wir faum anden Strand / welcher dafelbft hinter sween Sugeln gelegen/ gefommen/fahen wir swene Tartern / denen noch acht von ferne folgeten/am Ufer herauff reiten. 216 diefe vne erfaben/ eilten fle auff ons ju/wiraber feumbten one nicht lange/ond wandten one wieder jum Wes ge. Die neheften zwene Tartern namen ihre Burffpieffe gur Sand / vnd iaaten uns im vollen Sporenfircichenad; die andernaber / vielleiche vermus tende/daß von folder art Leute noch mehr vorhanden fenn muften /ritten auff den Hügel fich foldes guerfundigen / und als fleunfern Comitat nicht über einen guten Buchfenfchuß in einer langen Reihe daber tommen fahen/ winct ten und rieffen fleunfern Berfolgern gu / Tutma, Tutma, daß fle uns nicht nacheilen und greiffen folten/dann es ware ein farcter hinterhalt. Gie ritten bernach langfam hinter vne her/vnd als fie nahe benm Comitat gu uns famen/ gruften fie uns freundlich/ begehrten unfere Diftolen/ was es doch fur ein Ges wehr/ fu fehen/ es wurde ihnen aber feine in die Sand gegeben / befahen unfern Comitat/vnd machten fich hernach wieder Querfeld ein. Ge flieffen auff Die nach diefem unterfchiedliche Partheyen gewapneter Reuter / welche bifweilen ein vaar Buchfenschuffe mit ritten/ begaben fich bald hinter/ bald por/wolten auch ju Beiten durch unfern Troup hawen/aber man weigerte es ihnen. Dars auff flewieder ihren Weg ritten, Gegen den Abend fennd wir por der Stadt Tartu/foffeben Meilen von Boinaf gelegen/angelanget. Bir lagerten vns im flachen Felde / ben einem frifden Quellbrunn/etwa eine gute viertel Meile vom Cafvifchen Strande.

Wor Tarfu

#### Das 13. Capitel.

Bon der Stadt Tarfu und felbiger Gegend Stem wie die Tartarifichen Fürstenung und wir sie befuchet/
und was sich sonst alba juurug.

Ligenden Tag/als den 17. Aprilis/schiefte der principal Regente dies fer Geabt seinen jünglien Bruder neben andern drepenanschilichen Withern / one wissemmen zuheisen/ vmd alte migliche Freundschieft wird Dienstlieftung anzubeten. Er sleht der Espan war franch und Benfageria. Die Gesandenschieften unsern Wedenmausjum/ für solche anserbotten Freumbschaftz ub anden/ und sim / wenn ers begehern wirde/ mit des Medici Rach und Urstene zuwiederbringung seiner Gestmößeis behölfsich zu span wieder er gerne annam. Und als er unter des Ziestes Ehur innerwenig Zagen wieder graße/ wusser nicht grung Wortzusspillen/ mit welchener sein danst bares gegen vies zu erternen geben wolte.

Die









Die Gtadt Tartu betreffend/ ift diefelbe die hauptftade in Tagefthan/ lieget hoch an und swifthen dem Gebirge/unter abgeriffenen Felfen. Diefe Fel. fen/wie obgedacht/fennd angufehen/als wenn fie von lauter Mufchelfchalen/fo in Form derer / welche die Gee felbiger Orten außwirfft (alle einer 2Ballmuß: fcalen groß ) Jufammen gebacten/in denen mannoch eiliche gange findet/ond awar nichteinzeln/ dann fein ftit als eine Fauft groß/ in dem nicht funff oder mehr Schalen fonten gezehlet werden/ond ift der Stein fo hartals Rif. Uber Diefem felfichtem Bebirge mares eben Land und gute Diehemeide.

Die Stadtlieget ohne Maur gant offen / vud hat beptaufend Daufer/ faff auffdie Derfifchemanier / jedoch etwas fchlechter gebawet. Es fpringen aus den Felfen unterfchiedliche ffarcte Quellen / welche durch die Gtadt ben Berg herunter mit einem amnutigen Geraufchelauffen. Diefe Tagefthaner/ wie auch die Boinafer und die nach Norden gelegen/nennen fie Kaitak. Sine Kaitak &d. ter Targitaber im Gebirge nach Weften fennd noch eine andere art Kumuk far Kumuk pnd Kalukumuk genandt/ welche jegliche ihre abfonderliche Derrn haben.

Der fürnemblite Regente diefer Stadt Zartu und felbiger Begend mar kumuk. Surchow Chan, ein Derr von 38. Jahren/ruhmet fich aus der Perfer Ronis ac Gefchlechte/ balt auch gute Freundschafft mit denfelben / damit wenn etwa Die Tagefthaner einander felbft ins Feld fordern folten/ihm aus Werften Benffand geleiftet wurde. Neben ihm wohnen noch andere Morfa feine Bettern/ beren ihnafter feines Brudern Cobn / Imam Morfa auch ein Theil der

Stadt regierete.

Die Tartuifden Cartern waren nicht viel weniger ale die Boinafer Carter wild und trugig/jbre Beiber aber freundlich; Sie/wie auch die Jungfern/ges Beiber. ben mit offenem Angefichtern ohne fchew onter allen Leuten herumb. Die Jurgfern hattenifre Daar in 40. Locten geflochten und umb den Ropff hers Jungfern. umb hangen/ware wol zu frieden/daß wir felbige begreiffen vn zehen mochten.

Mir traffen allhiereinen alten Mann an Nahmens Matthias Mach- Gine Deur mar von Ottingen im Burfenburger Lande burtig/war feines Sandwerces fchen ange. ein Parchenweber gewefen / im Ungerifchen Rriege vom Tureten gefangen troffen. wird an diefe Eartern verlauffe und befdnitten worden. Er hatte feine deutsche Gurade faft gang vergeffen/ funte fich faum fo viel Wort erinnern / durch welche er feine Mennung guverflegengab. Sagte daß er wol wuffevnd aldu bete / daß ein Gott und dren Derfonen waren / und das Ehriftus für ihm gelit ten hatte/funte auch das Dater Infer/wiewol nicht gar fertig/beten.

Ale in onfer Intunfft allhier Suuchow Chan fich ju fo groffer Freunds Chafft und Sulffe erbotte/ vermeinten wir / daß nunmehr alle Gefahr juructe geleget/ond wir unter diefes Diprfa Chus ficher und fren gehen wurden; Es war aber niemable mit vne gefährlicher geffanden / ale fiche allhier anlief. And wurde die ganne Zeit der funf Bochen, die wir noch onter den Tagefthas rtern Tartern gubrachten/fast taglich nichts ale von rauben/plundern/morden und Salfbreden/darmit wir bedrawet wurden/geredet und gehoret.

Bir hielten gwar ben unferm Derfifchen Debemandar an mit verheis foungquter Berehrung/daßer oder doch nur die Cameble ferner und bif auff

Earfu bie

ond Kalu-

Terfi dur Ruflischen Granse mit vns geben lassen mochte/ weil es allhier Ruhre zu bekommen fich langweilig ansehenließ. Der Mehemandar aber gab fur/daß er ben Berluft feines Lebens wider die ihm gegebene Drdre/welche nur bif hicher gienge / nicht handeln durffte; Den Ruhrleuten beliebte zwar auch nicht viel langer unter den Tartern zu bleiben/doch wolten fie fich mit dem Des hemandar bereden. Der Debemandar aber giena mit den Rubrleuten felbige Nacht ftillefchweigens ohne genommen Absetied darvon / welches uns nicht wenig nachdeneten machete. Es famdif darju/daß gegenden Deittag zween junge Tartarifche Weiber/welche Milch zu verfauffen brachten / fagten/ Daß fle von Ruffifden Eltern gebobren und Chriften maren; Cohatten fie aber die Tartern von ihren Eltern entführet und gu Beiber genommen. Jams Groffe Be merte ihnen/ das über ons als auch Chriften von den Tartern ein fo bofes bes fchloffen ware. Gie wolten vns in geheim gewarfchawet haben / daß wir vns wol in acht nehmen folien. Dann wir waren im Befehren / als daß wir febr groffe Buter/ja etliche Tonnen Chan ben vns hatten; Baren durch Osmin ond Bornak ohne Boll gegangen/hattenfein gut Wort darau gegeben. Wels

ches fle une nicht fren wolten paffiren laffen. Ge waren geftern von Osmin und Boinak Doften an Sorchow Chan gefommen / auch eine an Schemchal durchgangen/felbige herrenwider vns auffauwiegeln/vnd warenwillens mit gefampter Macht uns zu überfallen / die Alten nieder zu machen / und die Tungen gefangen zu nehmen/in Doffnung fle fehr groffe Beute Darvon brins gen wurden. Manftellete fich zwar gegen die Beiber / weil man ihnen nicht allerdinges tramete/als achtetemans nicht groß. Es machte uns aber nicht wes nia beffurbet / gumahl weil wir bereit vier Tage gelegen und noch feine Doffe nung bald fore zu fommen hatten. Stem fahen/daß alsbald nach der Beiber Bericht Die Boinafer eine Rotte von vierpig Mann am Gebirge ber und in

fahr.

Meheman.

dar ohne 216fchieb.

barvon.

Tartu geritten famen/ auch etliche Poften bin viid wieder lieffen. Die Gefandtenforderten die fürnembften unfers Comitats por dem Las ger zufammen/gaben uns die vorftebende Befahr zu erfennen/und vernamen darüber auch unfere Mennung. Es wurde eines und das ander erwogen/und meinte man / daß es beffer gewefen / wenn man gegen die Barbaren beffern Blimpff / als gefchehen / gebrauchet hatte. Weil aber nummehr die Cachen alfo befchaffen / muften wirs Gott heimftellen / mas etwa über vns verhanget ware / ermahnten einander gur Dergond Standhafftigfeit / daß / wenns ja aum ftreiten fommen folte/es beffer ware nach eufferften Bermugen gefochten und gefforben / ale unter den Barbaren mit Gefahr der Geelen in ewiger Dienftbarfeit und Gelaveren leben. Zu foldem Muth und Standhafftig: feit ermahnte uns diefes Dries Belegenheit felbft; In dem wir gur Rechten die Gee / gur Lincten das hohe vnwegfame Bebirge / hinter und fur uns den Reind hatten.

23neinige feit im Co mitat.

Aber ben diefem Inwefen und Gefahr war gum hochften gubeflagen daß wir unter uns felbft nicht einig waren. Der Gefandte Braaman jog etliche wenig des Comitatinad fich/mit hindanfenung der andern; Es war alles empfindlich und verdrießlich / was einer und der ander auter Mennunghalber

fagte.

ALL S

fagte. Einer hatte bes andern Sodt lieber befordern als abwenden belffen wenn nicht fein Leben darben in gleicher Befahr geffanden mare.

Wir erfuhren bernach bas folche gefährliche Anfchlage ber Sartern wis der und warhaffeig obhanden gewefen / waren auch zur Ehatigfeit gediegen/ wenn nicht ber Schemchal , welcher vielleicht vermeinete burch einander Mittel die Beute alleine zu befommen / darwider gewesen. Er felbft fchicfte einen Abgeordneten an die Befandten/ond ließ fagen/bag wir nicht ben Weg unten an der See / wofelbft man fich mit Boten über die Gtrome mufte feBen laffen/fondern oben nicht fernevon feiner Refideng über bie Schiffbrude geben lolten / im widrigen Rall wurde er vns ale Feinde empfangen. Dierauff Rund der Abgeordnete auff und wolte geben / Alerei der Ruffe aber/ergriff ibn ben der Sand notigte ibn noch ein wenig zu verwarten / vnd fprach: Sage Deinem Schafkal, wir werden ben Weg gehen der und belieben wird/er fan und ale eine Sandvoll zwar bald übermaltigen/ aber der Baar/welchem an bepder Dartheven Berrichtungen viel gelegen/wird es nicht ungerochen laffen. Dit Diefem Defcheib machte fich der Albgeordnete wieder meg. Welldle Sartern nunden feindlichen Anfall nicht rathfam befunden / famen den 20. Aprilis pier Zartarifche Fürften zugleich die Gefandten in Freundschafft zu befuchen. Wier Myr-Sie wurden onter dem Belfe der Befandten nach mugligfeit tracfiret. Ihre fa befuchen meiften Difcurfe maren von Dieberen / Menfchen ftehlen und verhandeln. Und fagte einer / daß er felbige Woche nicht mehr ale ein Dagben entführet ten. batte. Ben diefen Leuten beift es recht/ was dort der Prophet faget : Deine Ef. 1. Surften feynd Diebes Gefellen.

Ale diefe hinweg/fam des Rurften von Osmin Bruder/war fehr freunds lich/ond erbotte fich zu aller Wilfahrigfeit. Dald nach diefem fam auch der Daruga aus ber Gtabt Sartu. Diefer / ale er gefraget wurde /wie es both fame / daß man vne mit ber gubr fo lange auffhielt ; fagte fren beraus / wit murden nicht ebe befordert werden / bif wir Gurchow Chan dem principal Fürften Diefer Stadt und Begend eine Berehrung gethan. Darauff fchiet; Befdienche fen ihm die Befandten folgenden Zag ein paar guldene Armbander / zwen an Gurfind Perfiften Atlas/ein Pfund Deutschen Tobact/eine Pffole/ein Ferors, dow Chan. Robr/etwas von Gewurte und zwen flud Derfianifch Seidenzeug/ein Sons ne Dulver / fagten barneben gu / noch ein Faggen Brandwein von Terfigu rude gu fenben. Surchow Chan nam folde Welchend mit groffem Dand an/erbotte fich inner zween Sagen une umb unfer Beld gemiffe fortgufchaffen/ lud die Befandten neben funff Furften zu fich zur Saffel. Ge namene gwar Deffen bie Befandten anfanglich in bebeneten / ob es rathfam zu erfcheinen / fielleten | Gaftmabl. fich doch endlich umb gewiffe Uhrfachen willen mit unfer vier Derfonen ein. Die Saffel war nach Perfifcher art auff der Erben bereitet. Die Eractamente/ grarramere vier Schuffeln voll in fleine Scheiben geschnitten und an bolbern Spielen ber Carren aebraten Schafffleifch / etliche fluden Weigfifch / bide Milch / und efliche Fag Reiß/fo mit groffen Rofinen auffgewallet und mit gefotten Chafffleifc beleget. Der Borfchneiber faste fich mitten auff die Saffel / legte efliche abs langlichte als Fingere diche Brobe oder Ruchen auff einander / riffe fie burch/

und warst jeglichem darvon ein stücke zu. Zerrisse auch das Fleisch und Sische gank flein von legte es mit Danben vor. Das Fett tries durch die Finger, weiche gleich wie ihre Gestlicht erverschunnen von dieward außschen machten uns eine schlechte Lust zu essen. Das Getrande war Wasser deutschen Wierschler und Wasser alle in Deutschen Wierschler und Wasser ab der der Standen unter Wusterfallern war Nach vollenbeter Wasser begehrte ber Chan unser Mussikation der Jede wellenbeter Wasser des sie der Standen unser Wussikation der Wasser der Standen unter Mussikation zu geholer werden.

Ale fie bep drop Stunden der Music/welche den Tartern wolgefiel/ gugehöret/wurde adermahl angerichtet/ond der andern Spelin einegekoche
gante Schaffelder/ond ein Schaffied und won fünff oder feche Pinut laus
etr Kett auffgetragen. Dies hadte der sine Worlchneider (dann jeho drep
auffgetreten (fchaff gefalten gar klein durch einander/ond legtee mit. Indexen
vor/wiewol es als ein grander Verp/faals wenns bereit einmal gegefen wär/
anguleh war/fchneft es eboch niehe fogar under Nach dem auch die Wahlzeit verrichtet/wanten wir uns mit gutein Abschee wieder zu wissem Lagen
Kolgenden Lan wurden die Gefandten zu einem andern Kurften zu gafte.

geladen. Diefer/Rahmens Jmam Deprfa war noch ein junger Berr/faum von 18. Jahren beffen Mutter eine Rafu Rumufa. Geine Bediente fagten/ daßer SurchowChans Bruders Sohn mare/ondihm die Daupfregierung/ welche Surchow Chan mit Gewalt gu fich geriffen / gebuhret hatte. Gie muffen ibn wol in ache nehmen/ weil Surchow Chan ibm beimlich nach dem Leben trachtete. Dis Panquet war anfebnlicher/als das geffrige. Es wurde in einem langen Gaal / fonur von Leimen auffgebawet / gehalten. 3mam Deprfa faß mie vne/ond etlichen feiner furnembften Doffleuten an einem fleis nen erhabenem Tifche auff Stulen / ließ zimlich wol zugerichtete Spelfen aufftragen/ond onter andern ein groß gant gebraten Camb / von welchemein fealicher/wo es fhmbellebte/fchneiden mochte. An den Banden berumb faffen auff der Erden viel alte anfehnliche Manner ; Sie gebrauchten beymeffen feine Meffer/fondern zerriffen das Fleifch mit den Danden. Wenn einer ein abgegeffen Beinweg legte/names der Nachbar/begnabetees noch mehr/(fol biffweilen in die britte und vierdte Sand fommen ) bifes endlich einer gar enswen fiblug / und bas March heraus nam. Ihre Erind gefcbirre waren lange Rubehorner / aus welchen fie ein Getrancte / Bragga genande / fovon Dirfe gebrauet wird/vnd bem Defen an Farbe und bide gleich fibet/nebendem Brandwein felfch herumb geben lieffen / fie befamen in furBer Beit alle gute Raufche / und wurden fo laut / baß man fein eigen 2Bort faum boren funte? vnacachtet ihr Furft gegenwartig war. Nach bem fie uns auffihre weife gut lich gethan/lieffen fie vne mit gutem Willen wieder von fich.

Borbaris fche Trincks gefchirr. Bragga.

Gin Zarta

ifches Pan

quet.

Etilche werig Zage hernach notigte ein ander Fürft Emirchan die Besfandeen zu fich/kam auch neben noch andern die Befandte zu besuchen. Es war ihnen allen nur umb Geschende zu ehun/welches auch die meisten empfingern.

Den 23. Apr. verfesaffe bet Danyadie Auren jurd deien eine pfengen.
Den 23. Apr. verfesaffe bet Danyadie Karren zur Baggaf. Mit ließen alsbald auff ab koermeinende den andern Sag zureien. Surchow Chan aber folickes gegen Abend einen zu den Gelanden mit Beriche / daß er gewiffe

Rund=

Rundichafft befommen / wie Gulthan Mahmud (fo bief der Schemehal) mit vielen Bolcfern ben Strom Koifu, über welchen wir gehen muften/allente halben beleget / und une nicht nach unfern Willen empfangen wurde. DeBe wegen er one noch nicht fonte gieben laffen.

Auff den fpaten Abend fam ein Eroup von zwantig Mann wol bewehre ter Reuter por Zarfu an / lagerten fich nicht ferne von vns. Die Befandten giengen mit eflichen Deufquetirern zu ihnen/ ond fragten/ mo fie berfamen/ und was fie wolfen/barauff fie zur Antwort gaben : Gie waren von bem firs ften zu Osmin zum Schemchal gefchicft/jhm anzumelben/baß eflichefrembe de Befandten allbier angefommen / welche die zwene gurften zu Osmin und Boinak hatten durch ibre Lander ficher und Bell frenpaffiren laffen. Ind ju bitten / bag er in anjeben bes Roniges in Perfien und bes Groffurften in Mugcom auch dergleichen thun mochte. Gulthan Mahmud batte fich auch gar willig bargu erflaret/jeboch fo ferne die Befandten feine Rauffmans Buter ben fich batten. Weil wir aber weder diefer Zartern Bericht / noch ibnen felbft trameten/ hielten wir diefe Dacht gute Wache / und uns alle in quter bereitschafft.

Den andern Morgen zogen die Sarfern vor der Sonnen auffgang mies Abgeordnes per fort. Bald darauff ichicete Gulthan Dabmud zwene Abgeordnete an te bes ons/ließ fragen/aus was Uhrfachen wir nicht furder ziehen wolfen ? wir folten Schemchal pne von ibm nur nichte wiedriges einbilden / bann er gefinnet vne im Durchauge/fo ferne wir ben rechten Weg nehmen murben/alle Freundfet affe und bes forderung zu erweifen. 2He Diefe faum binmeg/fam Surchow Chandle Befandten zu befuchen, und ale wir umb beforderung der Reife anhielten/gaber gur Antwort; Daß Die Dferde und Debfen ( die wir omb unfer Gelo febr theur gemietet hatten ) war bereit ftunden/wolte fie auch auff unfer begehren folgen laffen/die Befandten folten ihm nur einen febriffelichen Schein geben/ baffer fie trewlich gewarnet batte /, fie aber wiber feinen Willen fortgezogen maren. Soldnicer ben dem Konige in Perfien und dem Groffurften in Mukcom/ welchebende feine gute Freunde maren / entschuldiget fenn. Danner fennete Sultban Dahmud beffer als wir : Er hielte nicht Bort / fragte meder nach Gott/ Zeuffel odereinigen Potentaten. Warceln EraRauber bielte Blutpergieffen für feine Luft. Er wufte gewiffe/baß/wenn wir ohne Convoi giengen / ohne Gefahr des Lebens oder auffe wenigfte der Guter fein Land nicht Gudrom betreten wurden/fein Rath aber ware / Daß wir noch etliche Zage warteten/ Chans bif bas Schach Sefi Gefandter / welcher bereit acht Zagezu Derbend geles Borfchlag. gen / und nur auff den Dolmetfeb martete / nachfame / berjelbe wurde obne meiffel Schreiben vom Ronige an ihm mit bringen/baß erihm Convoi gebe/ in felbiger Befellichafft und Beleite fonten wir defto ficherer geben. Ins aber alleine fortzuhelffen mufte er der andern Sarfern wegen bedencken tragen. Deil wir aber nicht wuften / wie lange fich die Anfunffe des Perfifchen Ges fandten noch verziehen mochte/vnd Surchow Chan vns fo verbachtig als die andern feine Dachbarn vorfam / fcbicften wir neben dem Rnffen Alexei eine Doff nach Serfi an den Weiwoden / von barque Convoi zu erlangen / war

Es fel etliche Zage nacheinander ein fehr ungefüm tale Metter mit fard'en Negenein/daß wir in unfern Otten durch und naß wurden / tunnen auch tein Zewer halten/weder die Kleiber zu frund nach noch Essagn als echen. Lagen also in den naffen "Ditten als die elendeste und gleich von ziederman verlassen Wendechen in "Duncer Kummer wor Furche: Seufffen und weinen war bev etlichen tägliche Speise. Man ohrfite es auch nicht wagen in der Zartern "Daufer zu gehen sich besiehet, weiles/ wieder Schai was eicht waren intesfelden verullt vuster eich fehrerich geschehen wirde. Dann seine Anterthanen die Freyheit haten Leute zu stehlen von zu werhandeln seine Anterthanen die Freyheit haten Leute zu stehlen. In de

mofie fonten.

EinSolbate wird geflohlen.

Elenber 311

fand in viv

ferm Lager.

Es wurde und auch den 27. Aprilisein Soldate Wilhelm Hopeein Schotlander / als er fich in der benmerung ein wenig zu weit vom Lagerads begeden / weggeflohlen / feminich wieder vollewolveit nachfiegenes win bijn gelichabe. Wit critufren nach unterm Abzugerdaß fie figh in eine Keftung Sa-

chur, fo binter Zarfu gelegen/gebracht hatten.

BuferConftapel erfchoffen. Diefe Tage wurde vor vnferm Lager in einem schieffen mit Bogen nach bem Biel / is die vnserigen unter sich bielten/vnser Constanel Allbrecht Stud von Danburg in bemer wie einen Pfelz zu holen dem Fiel zu mahr kam von einem Rufflichen Knechte vnter dem Fiel zu holen dem Fiel zu mahr kam von einem Rufflichen Knechte vnter dem Fiel zu holen dauch geichossen, daren wert des folgenden Sages flath. Der Schäter gehub sich sich bei vnd degehretet man soliet sinn auch das Echen ehmen. Weil est aber ein unverschener Fall, vnd der Beschädbigte sielbst für ihm barh/wurder frey gelassen. Die Leichebes gruben wir nach Rath eiliche Sartarlichen Weiber / so hetmiliche Christen waren / heimlich; vnd zwar an den Ort da die Pferde flunden. Damit die Sartarn nicht / nach untern abreisen selbsige wieber auffranden / abslichten / und wie sie pflegten / für die Dunde wurssen. Ein ander Grad aber wurde die stentlich vor dem Lager gemacht / vnd barber die Leichbegangniß mit Bertaubslichen Gerenneien gebalten.

Es ftarb auch allhier ein furnehmer Rufflicher Rauffinan/ welcher mit uns aus Perfien gefommen war. Die Leiche wurde eingeschlagen verwares/ mit nach Zerfi geführet/und daselbst unter seine Blaubensgenoffen begraben. Wir hatten alfo immerein Angluck nach dem andern ond muften gleichwol den Tartarifchen Fürften/deren onterfcbiedliche zum offtern zu und famen/ zu gefallen unfere Dufteanten ihrem begehren nach boren laffen. Ge gieng uns indiefem Fall nicht viel beffer ale denen/die vor zeiten an den Fluffen Baby.on in ihrer Befangnit faffen/ ond dem Beind zu gefallen mufleiren folten.

Nach aufgang des Aprilis/in welchemes one recht nach art des Aprillen Majus Betters ergangen / fandten wir zwene Ruffen zu Guliban Dahmud omb den fregen Durchjug anguhalten. Die Poft fam folgenden Zag/ale nembe lich den 2. Maij mit vier Tartern wieder guructe / durch welche der Gulthan fagen lieffe / wie daß er inerfahrung gefommen / als folie Gurchow Chan ihn ben den Gefandten verdachtig gemachtet / und als einen Rauber aufgeruffen haben / wufte nicht wie man darzu fame ihm foldes zuzumeffen. Er wollees Bu feiner Beit an Gurchow Chanwol zurechenwiffen, Gegen vins aber erbotte er fich ju aller Freundschafft und beforderung. Und im Fall man ihm etwa nicht trawen mochte/wolte er one ju unferer verficherung bren feiner furnembs ften Leute au Beifeln fdicken/ die wir entweder mit vns nehmen/oder ben Gur dow Chan folange/bif wir unverhindert durch fein Land maren/laffen mods ten. Gold unvermutend freundlich anerbieten machte / daß wir abermahl nicht wuffen / wem am meiften zu glauben. Ge war zwar diefer Gulthan Mahmud Mahmud nicht fo fehr als fein Pater / felbiges Nahmens (welcher damable wit fein bo. ben hohem Aller fich eines heiligen Lebens zubefleiffigen vorgenommen / nach fes Leben Mecca Medina / den Tempel und Mahumede Grab zubefuchen verreifet mit Balwar) der Rauberen halber beruffen/wurde aber doch wegen feines Batern und fahrten der aligemeinen Zagefthani den Zartarn Natur halber verdachtig gehalten.

Bir lieffen uns gleichwoldeffelben Borfchlag belieben/bevorab weil den 6. Maij das langfi verhoffte Schreiben vom Koniglichen Gefandten anfam mit Bericht/daßer wegen noch hinterftelligem Dolmetfch und etlicher Chreis ben/fo er aus dem Roniglichen Doffe erwartete/jnnerhalb Monats Frift faum von Derbend wurde auffbrechen fonnen. Stelte es derwegen den Gefandten fren / ob fie dafelbft noch fo lange / oder ju Aftrachan feiner erwarten wolten. Bir hielten derwegen vmb befor derung onfer Reife ben Gurchow inftandig an / welcher auch endlich / nach demer über die vorige noch eine von ihm felbft erforderte Berehrung befommen/drein willigte; Zwene von des Schemchals gefdicten Geifeln ( zwar mehr zu verficherung des Gurchoms Interthas nen Dferde und Debfen als Anferer) ju fich nam / und uns mit dem dritten

Beifel siehen lieffe.

Das 19. Capitel.

Auffbruch von Terfu durch Schemchals Gebiete/was vus dafelbft begegend / vud biff zu ende Eage. fihan in Eprcaffian.

Tr machten une alfo den 12. Maij wieder auff den Beg / und mag: Auffbruch tens/ob Mahmud Glauben halten wurde oder nicht. Die Bagage von Tartu.

wurde auff Rarren mit Debfen und Pferden von den Tartuern/denen/ebefle anspannen wolten/das Juhrlohn drenmahl mufte verbeffert werden / fort ges bracht. Alle fle aber im Auffbruche mit den Reitpferden one noch mehr über: fegen wolten/lieffen wir fle bleiben/vnd muften die meiften Boleter/die erften swen Tage gu Juffe geben. Bir famen heute durch eben und muffe Land/ gwo Meilen / bif an Gulthan Mahmuds Grange / welche ein fleiner Bach von dem Tarfuifdem Gebiete fcheidet. Unterwegens flieffen etliche Tartas tifche Fürsten auff une/baten/daß unfer Medicus Hartman Graman mit ibe nen ins Bebirge gueinem Patienten reiten mochte. Weil wir aber vne be: fürchteten/ daßer daselbst gar mochte behalten werden/ und uns anfänglich nicht darguverfteben wolten/lieffen die Tartern zwene Fürften benm Comitat gum Unterpfande. Wir hielten unfer Nachtlager im fregen Relde mit ftarder Wache befenet. Unfere Abendmahlzeit war nur Brodt und trube Waffer. Nach Mitternachtbrachten fle vnfern Medicum wieder ins Lager.

Den 13. Maij als am heiligen Pfingftrage / brachen wir gar fruhe wies der auff/giengen durch wufte pufchicht Land vier Meilen. Als unterwegens Aleret einem Juhrman mit dem Stecken einen Schlag über den Ropff gab/ lofeten alle Tartern ffre Thier von den Rarren/wolten darvon/vnd die Bagage im Felde fichen laffen / wir muften fie mit guten Borten wiederumb bes friedigen. Unfer Nachtlager namen wir im Dufche / und legten uns unges

geffen nieder.

Der ftrom Kosfu. Albanus.

Mahmubs Refibeng.

Dodiseit Ceremonie ber Carrern.

Den 14. diefes reifeten wir nur eine Meile/ond famen an den Bluf Koifu. Derfelbe muß meines erachtens/nach des Ptolomei befcbreibung/ber Albanus gewesen fenn. Nimpt feinen Uhrfprung aus dem Caucafus/führettribe Waffer miteinem fehr ftrengen Strom / gibt an der breite der Glbenicht wiel

nach/war am felben Drte über dren Manntieff.

Auffdiffeit des Stroms liegt auff einem Bugel das Dorff oder der fleck Andre,inwelchem Gulthan Mahmud feine Refidens hatte/ nicht fernevom felben Dorffe fol eine fledendheiffe Duelle fenn/welche in einen Zeich/fo jum baden bequemet ift/fich ergieffen fol.

Die Ginwohner Dieses Fleckens follen unter andern Dochseit Ceremo nien auch diefe baben/ daß jeglicher Dodgeit Bafteinen Dfeil mit fich bringet/ welchen er oben andie Band'oder Dede des Bemaches fcheuft. Diefemuf fen fo lange flecten bleiben / bif fle entweder von fich felbft berunter fallen / oder verrotten / die bedeutung habe ich nicht erfahren tonnen. Die Leute fennd meis ftentheile Fifder/lagen heuffigauff dem Strome/weil er fehr Fifdreich /vnd flengen mit fpisigen eiferen Salen / fo an langen Stangen gebunden/vnd an den Grund gehalten wurden/ fehr viel Gtobr/ und eine andere art dem Gtobr nicht vnaleich.

Allo wir faum an den Strom gefommen / eilten die Zartern mit etlichen Boten ju vns / erbotten fich willig vne über ju feben; Rlochten jwo Durten/ bunden onter jegliche zwene Raan und machten alfo zwo Rebren/ daß auffjege licher ein Rarren fichen funte. 216 folde Gereitschafft verfertiget / forderten fle vonjeglichem Rarren (berer mit der Ruffifchen Bagage ben 70. fludwas

THE PERSON NAMED IN

ren ) swen Reichethlr. Und als man wider fo unbillich Fehrgeld redete/gaben flevne fein gut Bort/lieffen vne am Strom fiehen / brachten die Fehren auff die andere feite / jauchgeten / febrepen und frohlockten mit Sanden. Der Schemchal hielte auch druben im Dufche mit etlichen Reutern. Dag wir abers mahl nicht wuften / ob wir verrathen oder verfaufft waren. Wir machten nes ben dem Strom Sutten von grunen Strauch / legten vns drein/ vnfer etliche thaten fich aufammen / weil omb gewiffen Uhrfachen wir onfern Gotteebienft in öffentlicher Derfamlung nicht verrichten funten/vnd hatten vnfere Pfingft Unbacht/fo gutes die Zeit leiden wolte. Wenn wir darben uns unfere Waterland Des/pnd ich abfonderlich mich des lieben Leipzig / wofelbft wir offt dif Feft mit bochften Fremden gefenret hatten / erinnerten / muften wir den anfang folder Beper von den Thranen machen/welche fich auch in unfer Getrandt/ fo allhier pon Baffer und Effig/mit einmifcheten. Infere heutige Mahleit/worauff Die Gelehrten einander gu Gafte baten/war eine falte Schale von Baffer/Ef fig und Brodt gemachet. Borben wir dennoch das andecten unfer auten Freunde mit einen guten Bunfch beginnen.

Eramriae Pfingften.

Den 15. diefes trat der Ruffifche Poslanif Alexeian den Strand/winctte nacheinem Rahn/ließ fich überfegen/redete nach der von und empfangener uns terrichtung mit dem Schemchal / vnd brachtees fo weit / daß fle von vns vnd ber gangen Bagagenbergufegen nicht mehr als zwen Tumain/ oder 32. Thir. nehmen muffen. Ale wir felben Tag noch übergefahren / lieffen die Gefands ten alebald ihr Belt auffichlagen und die Stucken herumb pflangen. Der Schemchal fam mit zween feinez Bruder in einem Comitat von funffigig gerufleten Reuternhergu geritten/war ein Mannvon 36. Jahren/fett/flaret und anfehnlich/ hatteeinen rothlichten Bart/ famauffgegogen in einem feiden Ros che vom grunen Darai mit einem Panger / worüber ein fottichter fchwarber Rilbmantel/führte einen Gebel/Bogen und Pfeil/gleich auch die andern alle. Er fliege ab / empfieng die Gefandten freundlich / fante fich su ihnen unter das Belt / erbotte fich vns allen guten Billen guerweifen / verehrte auch eiliche Chaafe und Lammer. Ließ einen groffen Reffel voll Stohr / welche in fleine füden gerichnitten und gergaufet/und aus Galh abgetochet/unfern Woldern in holgernen Erogen/ die nach artonfer Mulden aufgehamen waren / porfes Ben / vnd darben in abfonderlichen bolgern Befaffen eine Suppe von fawer Amfer und Butter/ben Fifch darein gu tauchen. Diefe Dabigeitgenoffenwir Angenehme mit fo gutem Appetit / ale suvor nie inden herzlichften Danqueten der Perfer Wahltete. gefchehen/ohne zweiffel/ weil der hunger allhier Borfchneider war. Die Bes Candten tractirten den Edemdal hergegen mit Brantewein und einer Mufic/ welche er ju boren begehrete/ darzwifden wurden von vne viel Galve Schuffe aus groben Studen gethan.

chals Pero

Als der Schemchalben wo Stunden gefeffen/ond einen halben Raufch befommen/ritte er wieder weg/fam aber bald darauff wieder. Ihm murde fur Berehrug Berchrung gegeben: Einpaar galbene Armbander / ein filbern Becher / ein an Schem. roth Tuden Mantel mit Sammet gefuttere / welchen unfer verftorbener chal. DRahler in der Audient getragen hatte / einpaar Diftolen / ein Degen / eine

Tonne Dulver/eiliche ftuck feiden Beug/ eiliche Gafian Felle. Den Maniel hieng er alsbald umb/ond verehrte bergegen dem Befandten Brugman feinen Filmamel/hieng denfelben vmb ihn/war luftig vnd guter Dinge.

Brügmans nusliche Reben.

Der Gefandte Brugman machte ben Tartern ( ju vnferm Bortheil) mit glatten Worten gute Doffnung zu viel herelichern Befdencten und Dus sungen / die fle tunfftig von vns ju gewarten batten. Dann wir murden dif Land jabrlich mitreichen Butern befuchen/ batten jeno nur den Beabereitet/ welchen Schach Sefidurch feinen bald folgenden Befandten befräffigen liefe fe. Diefer Drt mare uns in unferem Lande gang unbefand/und daher wir nicht gewuft/bagein fo furnehmer Derrallhier wohnett/fonft hatte unfer gnabigfter Burft ond Derz nicht onterlaffen / ihn auch durch eine Gefandichafft zu befus den. Burde aber fünfftig unfehlbar gefcheben / und was dergleichen mehr war. Welches der Schemchal ihm alles wolgefallen und uns befto williger durchlies / verfchaffie auch / daß wir ombeinbilliges 22. Pferde gureiten biß Terti befommen funten.

Burde alfo der uns fo gramfam befdriebene Cfam verfühnet / und das hingebracht / baf er nicht anders als freundlich fich gegenvins erzeigen funte. Benn fonft die Barbaren gewolt / vind es Gott jugelaffen hatte/marees das felbft mit une leicht gescheben gewesen. Dann weil wir zwischen zwenen Gwo: men lagen/hatten die Tartern uns auffgureiben nicht eine Dand anlegen/fons dern uns nur die Lebens und Reifemittel enniehen durffen. Gott aber / dem

noch barfür gedanctet fen/halffone gnadig durch. Den 16. Maij fruhe tam der Schernchal mit funffeig Reutern wieder/

und aab und das Geleite/durch einen diden Dufch auff eine viertel Meile/und ritte nach freundlich genommen Abschied wieder ju rucke. Bir aber unfertt Das Rivir Beg durch fren eben Feld zwo Meilen bif zu einen andern Strom/ Akfai ges Akjai.

nandt / welcher mit einem ftillen glumichten Baffer / nicht viel über 25. Ellen breit. Etliche fagten/ daß es ein Arm aus dem Strom Koifu ware/ welcher fich nicht ferne von der Geewieber hinein begebe. Daberich denfelben auch in

der Perfifden Land, Tafel alfo geleget.

Ber diefem Strom muften wir verwarten /bif die Tartern die Rahne und Harten auff Bagen nach brachten. Binter deffen/weil im antritt deslifers tieffer Moraf durch welchen die Bagen nicht geben funten/muftenjeglicher/ fo viel unfer waren / ein bund Chiff/welches heuffig und faret am Grande wuche/abichneiden/ dempfften darmitden Moraf und machten einen Port. Bir famen mit angehender Nacht ben Mondenfchein alle wol aber. Muften aber aubier den Rehrleuten gleichfale zwen Zumain geben, da fie nicht über o. Thaler funten verdienet haben. Unfer etliche / diewir von demeinen haupte/ wie obgedacht/verlaffen waren/muften uns abermahl ungeffen feblaffen legen.

Den 17. Maij reifeten wir über eine ebene durre Bende fleben Meifen/ da manden Berg Caucafus / welcher nach N. W. hinweg gefallen/ nicht mehr feben funte. Bu Mittage als ich mit M. Fleming ein wenig voraus geritten/ hatten fich die Befandten mit dem Comitat/ehewir es vermuteten / aur Dits tages Mahlzeit und gur Futterung gelagert / ob wir ichon wieder guruderies

The same of

fen/wolfe man und doch nach gehaltener Dablgeit nichte zu willen fenn/mu- EineMablften berwegen bem Junger ju fteuren (bann wir auch vorigen Sag gefaftet) beit von wil flen berwegen dem Dunger zu tieuren Committe und Verbeiffen vond aus einer wieden Knoblauch aus ber Erde graben, mit hartem Brodt effen vond aus einer lauch und faulen Pfüge trinden. Welches dem Postanif jammerte und uns ein fluct fautem

Sifcb/fo ander Sonnen gebroget/reichen lieffe. Auff den fpaten Abend famen wir an ben Strom Buftro, legten vne in Das neben dem Strande herumb fiebende Bepufche. Diefer Stromift auch Der ftrom einer von den principalen / fo tieff und fast fo breit als Koifu, laufft aber nicht Buffre.

fo fchnelle / führet auch trube Waffer. Am Dordertheile etwa funf Deilen vom Cafpifchen Strande laffet er zwene Rivire von fich außgeben / beren eines jego Timenki, vor diefem aber / wie auch noch jego von eflichen / Terk Timenki, genande wird/hat der Stadt/welche er vorben laufff/den Dahmen Terkiges ober Terk. geben. Ift ben brenffig Ellen breif. Der ander aber über diefein/ fo gleicher groffe/wird Kifilar genandt / und zwar daber / weller mit dem Sande etliche Kifilar, als Boid glangende Rorner führet / lieget etwas boch / daber er im heilfen Sommer pfleget gant zu vertrud'nen. Diefes Aufgang ift acht Meilen aber Der Stadt. Alle Diefe Bache famen von W.N. W. eingefallen / vnd ift Kifilar der legte diefes Drtes / auff welchem nach 65. Deilen die Wolga, fo aus Norden tompt / folget. Nach des Ptolomæi Mennung muffen Dieje Strome und Außtritte derfelben/ Akfaiter Cafius: Buftro, Gerrus, Timenki ober Terk Alonta und Kifilar Adonta gewesen senn. Dann zwis fchen bem Albano oder Koisu und ber Wolga oder Rha fich feine andere Strome mehr befinden.

Diefer Strom Bultro fcheidet die Grange ber Zagefihaner und ber Epreaffifchen Sartern. Alle berwegen bie Carfuifchen Subrleute vne bightes ber gebracht / jogen fie wieder zu ruche.

Das 20. Capitel.

# Reise nach Terki und beschreibung der Epreassen.

Felleffen folgenden Sag vne mit der Bagage überfegen / vnd tras In Epreafe ten alfo mit groffen Fremben wiederumb auff das Land ber Chriften. 2 Dand rieffen zu ruche:

The Denden gute Nacht/erfennt einft/wer ihr fend/ Bir feisen nun den Suß in enfre Chriftenbeit. Witt Diefem gruffen wir die mannlichen Epreaffen/ Die fich/swar Chriftennicht/doch Chriftlich berifchen laffen.

Dannob woldlejes Land von den Bendnischen Zartern bewohnet wird/ geborchen fie doch alle dem Groffurfte/welcher allenthalben unter jonen/feine Beiwoden und Regenten / fampt gemeinen Ruffen und Rirchen gefeget bat. Der Proviant war allhier febribeur/fintemabl wir fur ein Schaff drite sehalben Reichothl. gabien muffen. Es wurde zwar wenig in die Ruche ge-

Magga ff

fauffe!

Baffer.

Fram gefome men.

Flem. lib. Sylvar. Poes. pag. 210.

faufft / weil aber amfelben Orteim Pufche fehr viel Thalen nifteten / muften

ibre Jungen onfer etlichen gur Speile werben.

Den 19. diefes giengen wir mit Cyrcaffifchen Fuhrleuten fürder fünft Weilen, iber eben vongebahntes Land / so mit Schilf von einzeln Saumen bewachten; Die Adumen waren an wierleichtelligen Orten in weit ombartisfene Grevfelderen mitte bloß/gesehet. Wirlegten von nach sechs zurück gelegten Weilen auf die Hopbe / an einen gegradenen Brunnen oder vielmehr Pfüre/in weider das Wasser in deutlich gest auch ellich Wichen icht erinden wolte. Das Erdreich war am seiben Orte von den Schangen von andern Wangeziefer so durchlöchter / daß nicht ein Plate einer Ellen breit gant zu fins den. Wir nurften zwar auf der Erden stelle wurde gleichwol keiner von dem Vongeziefer seich dabtaet.

Den 20. Maij continuirte die Bende vier Meilen bif zur Stadt Terfi. Bir fahen hin und wieder fehr viel schone bund gefarbte Schlangen / deren efliche eines guten Armes dicke/und über drep Ellen lang/in die runde zusam-

men gebrebet an ber Sonnen liegen.

Selhame art Jeld, maufe Jerbuab.

Groffe bun-

te Schlane

gen.

Wir faben auch indiefer Gegend / fonderlich vmb Terfi eine felhame art Feldmaufe/welche auff Arabifch Jerbuah genande werben/fennd ben Das felmaufen nicht vnehnlich/an groffe und Farben ben Damftern/fo in Sach fen omb Magdeburg vnd Afchereleben/meinem Baterlande/fich heuffig finden/ ober faft ben Gichhornichen gleich / boch baben fie etwas fchwarg brauner Daar/ond Ropffe als Maufe/ aber lange Obren/ forn gar furge/hinten aber gar lange Beine/ fonnen nicht als nur Berg anlauffen / muffen guff dem ebenem Cande gar langfam friechen/baber fle fich meift mit fpringen beheiffen/ in welchem fie febr geschwinde fepnd; Erheben fich über einer Ellen boch von ber Erden / tragen den Schwans / welcher glat und lang ale einer Ragen / aber nicht fo dicte/ond forne mit einem weiffen Pufchlein über den Ruct in binauff gebeuget / als wie man die Lowen zumahlen pfleget / war / wannibrerefliche jugleich fprungen / luftig anzuseben. 23mb Babplon und in Arabien follen berfelben viel fenn/werden vonden Arabern gegeffen. Wo fie fich in ein Dauß gewehnen/ follen fie das Geld / wenn fiedarzu fommen fonnen/ verfchleppen. Deffen ein Exempel mir der Perfianer Hakwerdi erzehlete. Das nemblich einsmahls fein Dater Beld aus dem Bemache verlohren/ vnd beffwegen fein Welb und Rinder in Berdacht gezogen/In dem er aber nach weniger Belt ein folch Jerbuah ohngefahr hinter dem Zapet herfür fucten fibet / fompt erauff Die Bebancken/ob auch fold Thier wol bas Belb verfcbleppen mochte/ leget einen Abas auff ben Zapet / gehet darvon / und verfchleuft bie Thur/als nun der Abas auch hinweg / laffet er dem Soche nachgraben / und findet vielmehr Beld auffeinen Dauffen liegen/als er vermiffet hatte.

Bor Terti antommen und wolempfangen worden.

Anjere Reife glenge heute begierig nach der Stadt Serft. Als wie noch eine vertei Meile darvon/fam des offerrochnten Mujfals (fodamahls) verreijet) Bruder mit einem Derften vom Weitwoden gefchiefe/nebenderge fig Reutern/ vnözu empfangen. Wir waren wilfommene Gäfte/ wurden unter Reiten/ is fie vor der Stadt auffgeschlagen/ mit Mefferfuchen/Verry

Meth

2 1 2 E

Deth und Brandwein wol tractiret / biß folange in ber Stadt bie Quartier für one bereitet/ond wir eingeführet wurden.

Folgenden Sag fam das Gefchenche des Beimoden/nemblich viernig Beimoden

Effen andie Befandten/ welcheroir mit Fremden genoffen.

Befchende.

Die Gefandten fridten unfer etliche/fie giengen auch nach eflichen Sas genin Derfon / Die Bikæ Des Surften Duffale Deutter / auff Dero freundlich bitten / aubefuchen / waren febr angenehm / lieffen onfere Duficanten holen/ und erzeigten fich ben guten Tractamenten luftig. Der gange Comitat erfres wete fich berBlich/baf wir von den wilden/vngetrewen feindfeligen Sagefibas nifchen Zartern befrenet/ond mit den Ruffen/derer Rundfchaffe wir vorlangft gewohnet/wieder vmbgeben funten. Und dauchte une/daß wir ichon wieder in unfer Baterland waren. Daber Paul Flem. auff eines feiner quenffreunde Lib. nor. Sile Dabmens Sag/fo damable einfiel/ folgendes Lied mit lufliger Feber fchrieb.

Muffhundert Ach und Weh/aufftaufend Noth und Muhen/ Muffhundert taufend Lend tompt ein Zagendlich ber/

Der alles Ich und Weh/ Noth/Muhe/Lend/Beschwer/ Muffeinmablnimmet bin. Der himmelhats verlieben/

Daff wir nun febn fur ons ein newes Blucke bluben. Der Begifiuberhalb. Es tompenicht ohngefabe

Daff wir/nach dem one hat gequate diff Land ond Meer

Inonfer Baterland/ daß Liebe/wieder zieben. Sen/Bruder/froh mit vns/ond fiell vns an ein Reft/ Dann daßons auch fur dich Gott heutihm danden laft/

Dasthut er ihm jur Ehr ond dir ond ons jum Blude; Go fenre Deinen Zag/ond fchaffons Luft genung. Greiff hurtigin das Seld. Es geht nunmehr jurucke/

Quff cinerciche Framift dif der erfte Goruna.

Wir haben oben verheifchen im Ruchwege von diefen Epreaffen ein bag, 258. mehrere zu berichten. Dann meines wiffens feiner weber onter ben alten noch newen Scribenten von benfelben etwas fonderliches gefchrieben. Scaliger Lib e 1. pag. gebencet ber Epreaffen war Exerc. 33. 167. ond 303 f. 3. aber gar mit wenig 339.6 feq. Morten/vnd nennet fie mit dem Strabo Zygos : Segen fie uber den Caucafum anden Pontum und Paludem Mæotim, und alfo nahean die Grangen Alixund Europæ, Die wir aber gefehenhaben/fennd Scychæoder Sarmatæ Caspiani,bewohnenden Sheil Albania, welthen von Offen und Beften das Entraffen. Mare Caspium und ber Caucalus: von S, und N. der Strom Buftro und Die groffe Sarfarischeoder Affrachanische Depte befchlieffen. Ihre Daupes fladtift gewefen Zerft. Eshat aber ber groffe Baar in Muscom diefe 2361der mit Krieges Macht ibm unterthanig gemachet/biefeften Orfer mit Rufs

fen beseget / und laffet die Eprcaffen neben denfelben in Flecken und Dorffern wohnen/ und zwar unter Fürften und Bergehafften ihrer eigen Nation/ wels che des Großfürften geschworne Bafallen fennd/ und die Lehn von ihm erbits ten muffen. Wenn aber in Juftitien Gachen wichtige galle fich begeben/ muffen biefelben mit zuziehung des Rufffchen Weiwoden erortert werden. Sie geben dem Großfürften Eribut/aber nicht vielmehr/ale daß die Goldas

ten bafelbft fonnen erhalten werben.

Die Mannes Derfonen fennd meift ftarct von Leibe/fchwarggelb/vnd etwas breit von Angefichte/jedoch nicht fo breit ale die Crimifche und Ragais fce Sartern/habenlange Roblichwarge Daar/laffen von der Stirn über den Scheifel big in den Raden einen Strich eines Daumens breit glat abiches ren / ohne daß fie oben auff dem Wirbel (wie wirs an bem Duffal geichen) einen fleinen fubtiel geflochtenen Bopff binten binunter bangen baben. Gcager gibt ben Gpreaffen ein bofest ob und fpricht/daß fie fennd: Omnium mortalium pessima fide & excellentiimmanitate, welches wir wol von ihren Machbaren ben Sagefthanern fagen funten. Diefe aber fennt jenund etwas fanffemutiger und gefchmeibiger/vielleicht weil fie unter ben Ruffifchen Chris ften wohnen/ vnd taglich mit ihnen vmbgeben. Ihre Sprache haben fie mit ben andern Zarfern gemein / vnd fonnen faft alle auch Rufflich reben. Die Rleibung ber Manner ift ber Zagefthanifeben gleich / ohne baß ihre Dagen Den Man oben etwas breiter und den Jefuter Dausen faft gleich fennd. Ihre Rusmantel haben fie an einen Miemen ober Bandeuber die Achfel hangen/ daß fie niche gans gufammen ftoffen / breben diefelben nach dem Winde und Regen / und fanman ben Leib darunter für allerhand Lufft und Wetter ficher behalten.

2Binbe hangen.

Der Enzeaf. fen Weiber.

Thre Beiber fennd in gemein wol proportioniret / lieblich von Anges fichte/weiffer Daue und rother Wangen/laffendie Daar/fo Roblichwarb/in groepen langen gebrebeten Locken auff bepden feiten berunter hangen/ geben mit offenem Angelichte. Auff dem Ropffe tragen fle doppelte fcmarge Dals fle/bie fie mie garten Cattun/ ober bund gewirchten Efichern einer Dandbreit belegen/ond onter bem Rinn gufammen binden. Die Witframen aber haben binten am Ropffe groffe auffgeblafene Rindes Blafen / fo mit bunten flobe oder weiffen Cattunombwunden/angebunden/war von ferne / ale wenn fie gwene Ropffehaften/angufehen. Bur Sommere Beit geben bie Weites Ders fonen alle in bloffen Demboen/welcheroth/grun/gehl ober blam gefarbet/ond von oben bif auff den Rabel herunter offen fteben / daß man Brufte / Bauch und Mabel feben funte. Diefer Corcaffen Eracht ift droben am 376, Blate im Rupffer mit angebeutet worben.

Der Ent. ber breifte freundlig. feir.

Giewaren leutfelig und freundlich / ffunden die erften Sage unfer Ancaffen Bet funffe ben vier und mehr Perfonen inden Gaffen am Bege/ giengen und ent= gegen mit frechen Bebarden / Die man den Amazonibus (beren Grange fic auch hieher und noch ferner fol erftredet haben ) gufchreibet / und lieffen und nichtebe furder / bif fie und hinten und forn wol befchawet hatten / und wente fie an den Daufern faffen/windften fie one zu ihnen zu fommen/fcheweten fich auch nicht / wenn celiche im angreiffen und befehen ihrer Dater Dofter/ die fie

THE REAL PROPERTY.

von Bernftein/ allerhand bunten Mufcheln / Schnadentopffen / bunten Stemichen / finnern und meffingen Spangen am Salfe bif unter die Brufte herunter hangen hatten/etwa mit den Bingern Die bloffe Daut berühreten. Cto liche notigten uns gar inibre Saufer gutoffen. Man fagte / es ware benifnen der Bebrauch; daß / wenn Frembde den Beibern jugusprechen famen/die Danmer fich willig abfonderten/ond die Gafte mit den Beibern handthieren lieffen; Bie bann aud die Manner Des Tages über gar felten in den Daus fern/fondern auff der Beide ben ihrem Biehe / worinne ihre meifte Nahrung befleber/fich auffhalten. Die Beiber aber follen gleichwolden Mannern tres we fenn / und fich mit leinem andern (wie fle fagten) Bleifchlich vermifchen/ wiees dann einer von unferen Rrieges Offitirern bezeugete. Dann als derfelbe durch ber jungen Beiber freundlichen guwinchen vito reden bewogen fich gu ibnen ine Dauf gu maden / vnd fie ferner guprobiren durch Ropffmafchen ond Rafetucher neben gulaffen Belegenheit gefuchet/ fennd fle gwar gu folchen Dienften willig gewefen; Da man ihnen aber etwas ferners angemutet/haben Der Bei fle fich in abfahlaglicher Untwort vernehmen laffen : Thre Danner felleten bet Erette. ihnen guten Blauben gu/welchen fie auch vnverbruchlich halten muften/inwi drigen Fall wurden fle/werin es außtanie/weder vonden Dannern/noch Der Gemeine gelitten. Gonft lieffen fic aufferhalb den Benfchlaff mit fich ban-Deln/wie man wolte/darben fie dann begierig und nicht fchem waren/ Gefchens che jufordern / und auch ju nehmen / was fie ertappen funten. Ramen auch mandem in dem fie den Deutschen Sabit von auffen und innen befahen und betafteten indie Schiebefacte/ond namen daraus was fle funden.

Biewol die Manner nach art der Mahumediften mehr als ein Beib nehmen dutffen / behelffen fich doch die meiften nur mit einer. Wenn der Mann ohne Rinder ftirbet / und laffet Bruder nach fldt / muß ber altefte die Bittme nehmen / Damit er feines Bruders Gaamen erwede / gleich auch der

Muffal feines Bruders Wittwe befame Der Epreaffen Glaube ift faft Sendnifet; fie laffen fich zwar befchnei. Der Epreaf. den / und glauben einen Gott / haben aber weder Schriffe / Priefter noch Ritz fen Blaube. den / thun gugewiffen Zeiten ihre Opffer felbft / fonderlich auff Glias Zag/ Stem/ wenneln fürnehmer Dan ftirbet / fommen Dann und Beibes Ders fonen im Felde gufammen / fclachten eine Biege gum Doffer / und follen / wie manone berichtete/Darben eine felgame/ narrifde Drobe juerfahren / ob daß Thier jum Opffer tuchtig obernicht/ anftellen: Nemblich fie ichneiden parsem genitalem ab/werffen es gegen die Band oder Zaun/bleibtes nicht hans gen / fondern falt alsbald wieder ab / wird es jum Doffer omwardig erfennet/ muß alebannein andere gefchlachtet werden; bleibt es aber fleben/fo ift es gum Entraffen. Duffer verfeben. Aledann wird das Fell abgezogen / aufgefpannet und auff eine lange Stange geftertet. Für demfelben verrichtenfle das Doffer; tochen/ braten und vergehren das Fleifch mit einander, Danntreten eiliche Manner auff/beten gegen dem Felle/einer vor/die andern nach. Benn das Gebet ver; richtet/gehen die Weiber darvon. Die Manner aber bleiben / feten fich wies der/trinden gute Raufde in Bragga und Brantewein / daß fle darüber offe

### Das fechfte Buch ber Derfianischen

einander in die Haare fallen. Es muß das Fell fo lange auff der Stangers hangen bleiben, big es durch ein ander Dyffer wieder abgelofet wird.

Alegen Bell.
Sold Alegen Bell haben wir im hinein vond herauereifen vor Earfinicht
um Kelligtum Kelligterne von der Fürftin Bikæ Behaufung angenoffen/welthes mit Kopff und



thumb auff.

744

Hernern auff ein fchwark Ereuk außgespannet/in der mitten viermahl durch schwicken von an einer langen Stangen auffgerichtet flund. Wie in bezoef fügter Rigur zusehn. Sie hatten die Stange mit einem kleinen Zaun vers mahret / damit nicht etwa ein Jund oder sonst einsab unfaubers darzu bennen/ vird das Heiligthumb verunreinigen solle.

Tobeen Begångnif der Cyrcaffen.

Thre Todtenbestellen stegar ehrlich jur Erden/ieben Dilarencja wenn es was fürnehmes gewestingange und school die er darauss. Wie das aus des Dulssals Britoers Erad ein sein Hauss mit bunde Verenricht als ein Sada auf des Wulfals Britoers staden ein Sada werden der eine Sader heit verstellt auf eine Tag andeuters besetz ihre Bohnhaufer aber sein dass school der fehre das sindeuters besetzt ihre Bohnhaufer aber seine dass school der fehre das sindeuters bestellt der den beworfen von aussen nur von Erauch gestochten von honventig mit demen beworfen von aussen nur von Britoers in Holstein aus der gesate Hause sinder sinde der Buren und ehre der vond bestellt der Buren kannen angehe. Seind die holsten viel beratie der vond bestellt die in mit nicht bestellt ein der Lebendigen. Warund aber blees geschiebet ist mit mitchte beschot werden, weiß nicht obes etwa die Wennung der alten Egyptier/die bey Memphig groohnet jaden/jaden sol daven Die-

dorus

dorus lib. 1. pag. 47. alfo fchreibet : Regionis hujus incolæ tempus vitæ limitibus circumscriptum perexigui æstimant. Atquod celebrem à morte virtutis memoriam habiturum fit, illud pendunt maximi. Er domicilia viventium diversoria nominant, quod exiguum ad tempus hæcincolamus, defunctorum vero sepulcra domos æternas appellitant, quod infinitum apud Inferos ævum peragant. Quamobrem de structura domorum minus sunt soliciti; in adornandis autem sepulcris eximie nihil studij saciunt reliquum. Diefes Leben/weldes fur#/ady ten fle nicht fo hoch / als was nach dem Tode ein Gedachtnif der Tugend has ben follond nennendie Bohnunge der Lebendigen nur Derbergen/Die Braber aber der Tobten ewige Saufer / weil fle ben den Bnter Erdifchen ewig moh: nen muffen. Daber waren fie nicht fo fehr befliffen ihre Bohnbaufer als Gras ber ju beobachten und gugieren. Gie die Epreaffen betramren jbre Todten gar Betram. Barbarifch / fragen und reiffen die Stirn / Bruffe und Arme auff / daß das rung ber Blut mildiglich herunter fleuft. Und maret / das Trawren fo lange / bif die Tobren, Bunden wieder jugeheilet/ daher etliche / wenn die Erawrigfeit langer waren fol / die halbgeheilte Bunden wieder aufffragen. Ind fo viel auch von den Epreaffen/fowir an der Cafpifchen Gee angetroffen.

## Das 21. Capitel.

## Reise von Terki durch die große Hende bist Mirachan.

En 2. Junif ichieften wir une gur fernern Reife / und weil wir über flebengig Meilen / durch die groffe unbewohnte Dende gehen folien/ aber fo viel Reitpferde/ ale wir benotiget/ ohne groß Beld nicht bes fommen funten/wurden Eprcaffifche Tuhrleute gedinget / fo wol die Wolder ale Bagage auff Rarren/je in einem dren und vier Perfonen fortgubringen ges mietet. Bir gabenfür jeglichen Rarren mit zwen Dferden/ oder einem Cas mehl von Terti bif Aftrachan/ neun Reichethl.

Go gefellete fich ju vne eine Carawan von allerhand Nationen Rauffleuten / ale Derfer / Ehrcken / Griechen / Armener und Ruffen / daß ben gwen hundert Bagen gufammen tamen. Ge murde der Proviant gu fo weitem Schlechter Bege fehr fparfam außgetheilet/nemblich jeglichem neben hartem fchwarken proviant. Sucharivnd andern fehimmel Brodt/ ein fleiner halber droger übelriechender Lache / ohne Betrancte. Dannweildie Tartern fich befchwerten/nebenden Derfonen / welche alleine maren auffgedinget worden / gefülte gafigen mie ju nehmen / auch der Gefandte Brugman feinen abfonderlichen Wagen dargu mieten wolte/funten wir nicht einen Trund Baffer mit vne nehmen/der Bes fandte aber hatte fich neben eilichen den Seinigen an Effen und gutem Betranete wol verfeben. Bir achteten co gwar anfanglich nicht groß/weil wir vers meinten auff dem Bege/ als vormable / taglich frifch Baffer ju befommen/ befunden uns aber hernach febr betrogen/ wie aus folgendem erhellen wird.

236666

2Bir

Bon Terti auffgebro. den.

Bir brachen alfo den 4. Junit Nachmittage pon Terfi mieder auff/ond giengen die obermehnte groffe Depte an/ der Beg gieng nicht ferne von der See/ auff welchem wir ineilf Tagenweder Stade noch Dorff / Baum/ Das gel/Rivier (aufgenommen Kililar) oder einig Bevogel/ fondernlauter eben/ wuffe / durre / fandicht und mit dunnem Graf bewachfen Land / Galgond Meer Dfugen fahen. Wir reifeten beute nur vier Meilen. Den 5. diefes biß sum jestgedachten Strom / Kililar. Den 6. Junij feche Meilen bif zu einer aus der See getretenen Pfuge. Diefe dren Tage giengen wir meift W. N. W. Dann dren Tage N. hernach N. O. und O. N. O. bif fur Wolga. Den 7. diefes feche Meilen über einen groffen Moraf / durch welchen die Pferde mus hefelig arbeiten muften. Bir hatten heute wegen groffer Dipe groß Befchwer/

Beschwer wegen Dige vnd Bliegen

bargu famen fo viel Mucken / Bliegen und Bremfen / daß faft weder Menfch noch Diehe fich derfelben erwehren funte. Die Camehle welche folch Ingegies fer von fich zu treiben nicht fo bequem / als die Pferde/ waren gegen Abend von ungehlichen mit Bluffieffenden Beulen als halb gefchunden anzusehen. Den 8. Junij giengen wir vor der Sonnen auffgang wieder fort/famen

Zartern' fd)lachten francle Pferde.

gegen Mitag vier Meilen an einen fandichten Ort. Und Nachmittage wies der vier Meilen / zu einer falkigen Pfühe. Als unterwegens eines von den Pferden der Zartern vermudete / und man vermutete / daß es franct werden mochte / flachen flejhin den Dalf ab / gertheiltens/ hiengen jeglichem ein fluct binten an den Rarren / und als es jum Nachtlager tam / machten fle von Strauch und durren Chilffein Femr / lieffen das Fleifch darben braten / und versehrtens mit einander in guter Luft. Gie gaben mir auch die Probedars von/fehmeckte als grob hart Kindfleifch.

ubel Ge. erancte.

Den o. diefes war unfere Zagereife fieben Meilen: Ju Mittage an einem Inwick oder Auftritt der Gee/und gu Abend haben wir uns an eine faule Galas pfüne gelagert. Es gab übel Getrancte. Manmufte ben folchen Pfünen/ und allhier am meiften im trincken die Rafe gu halten/ Damienicht der übele Beruch den Trunck vns ju wieder machete.

Schwein?.

Den 10. diefes abermahl fieben Meilen/bif gu einem mit Schilff bewacht fenem Auftritt/welcher wegen nahe der Bolga ein wenig fuffer Baffer hatte. Den 11. wieder umb fleben Meilen gu einer gwar nicht falsichten aber doch faus Bingemach len Pfüne/welchedie Bolga/wenn fle fich ergeuft/machen fol. Interwegens von wilden famen von der Weften feiten swolff fluit groffe wilde Schweine / welche/weil fle von etlichen Zartarifden Reutern Luft halber verfolget / und juvns / Die wir in einer langen Reige hinter einander herfogen/getrieben wurden/fur mels nem Wagen durchbrachen / und gur Gee eileten. Anfere Pferde murden fchew / lieffen was fle vermochten Querfeld ein / daß der Medicus und hoffs meifter / fampt allem Gerathe eines hier das ander dort vom Bagen herunter flohe und fiel : der von Uchterig neben mir/weilwir voran faffen/ und ohne Ge= fabr berab gu fpringen une nicht getraweten / erhielten une nicht in geringer Surcht / bif die Pferde vermudet vor einem Moraf ffehen blieben. Den 12. diefes giengen wir ache Meilen / bud traffen unterwegens an gwene junge nas chichte Boael/fo am Wege im Defte lagen/wurden von etlichen für Abler ans

geschen.

gefehen. Itemamo Galb Geen / welche ben bingunabenden einen lieblichen Biolen Beruch entgegen brachten. Deng. abermahlacht Deilen / Da wir Bu Abend die Stadt Aftrachan erblicken funten. Den 14. Junij fennd mir Die Bolga nach dren Meilen gegen ber Stadt Aftrachan an den Wolga Strom febr bor Aftra. erfremet wieder angelanget. Da bann bie Bolder aus Begierde des folang chan ergewünschten füffen Waffere jum Stromelleten/bauffig nieder fielen/ und fruncken. Saben alfo die febr beschwerliche Reise über die Dende / mit ber Bottes Suiffe vollendet. Dero Bingemach und ander 2Bolga barauff ers folgeten Ergenligfeit bat Paul Fleming in der Dte an unfern Dartman Bras man onter andern aljo gedacht!

Die britte Nacht brach an/ Tob hatte weder Mahl/noch Schlaff/noch nichts gethan. Die Erde war mein Pful/mein Uberzug der himmel/ Der Erunck zerschmelistes Galls/das Effen fauler Gebinel/ Bienah hatt vne doch danicht ganglich ombgebracht Ben Tage Ditsond Durft/die Muclen bender Macht.

Verzeih mirs/Evian/dem fich der Simmelneiget/ 7ch habe mich noch nie fo tieff vor dir gebeuget/ Ms vor der Wolgen zwar/als ich ihr Ufer fah/ Und einen langen Bugthat aus der Sand ber Rha/ Queihrer juffen Sand. 3ch febrere benden Schalen/ Darqueibr Botter trineft auff civren beften Shahlen/ Der ichlechte trube Erund durchgienge mir Das Blut Mehrals dem Diespieter fein befier Necar thut.

Ale mangu Affrachan vnfer Ankunffe gewahr wurde / famen alebald efliche Bote ju vns / vnd vnter andern vnfer Proviant Bermalter / Johan Schumacher / brachte an den Strand zwen Gade voll Brott; geräucherf Rinoffeild und Bungen/ein Tonne Bier/und ein Faggen Brandwein/ mit welchen wir vns wieder labeten.

Wir blieben felbigen Lag am Strande liegen / bif der Welwobe und Berbergen.

bequeme Derbergen einraumen ließ.

Folgenden Sag wurden wir übergefeget und in eine gre ffe newe Ambard oder PacthauB/fo vor der Stadt am Strande gelegen/ einquarfiret/ ir weldem wir fehr groffe Befchwer von überauß vielen Flohen und Mucken hatten. Wirfunden für und in einer abfenberlichen Zambara viel Proviant/

fo unfer Ractor in Deofcom David Rug vereinenhalben Jahre unferntwegen dabin verschaffet hatte.

tib. novo Sil.

36666 ii

Das 22. Capitel.

# Bas sich zu Astrachan in wärenden sülle liegen begeben.

Sil wir zu Aftrachan biß in die achte Woche fille lagen/bin ich zum biffern und vond der Gtabe gegangen/hab felbig eellichemahl Bernelfen / und befunden / daß die Minchmaur in fich begreiffe acht faufen Werchfichul/ lieget in Form gleich die beggefügte Figur des Grund riffies angebeutet.



Den letten Junij schleften ble Gefandten aberniahl Geschende an den Weitwoden/welche den 1. Juli mit gegen Geschende/als einen Ochsen/ein Kaß Bler/ein Kaß Meth/vier Schasse/geben Enten/schen Haner und sieche Ganfen/eine Danet darfelt erwiese.

Eines fan ich gleichwol mit fillschweigen nicht vorbengeben weil es allen unfere Comitats / berer noch viellimleben / wiffend / daß ber Gefandte

Brugs

Brugman unfern Drediger Derrn Galemon Detri/weil der die Bufpredigs ten/in welchen Brugman vielleicht fich getroffen zu fenn vermeinete / Ampis balber simlich fcarffete/ Die Rleider/Die er roth tragen mufte / fo gar abre ffen ließ/ baffer endlich in der Ruckreife zu Schamachte in Schlaffvofen die Pres Wiber ben Digt / vnd das beilige Abendmahl halten mufte / vnd zwar in Gegenwart bes Paftern. Ruffifchen Postanit Alexet/ welcher fonft an onferm Gottesbienfte einen que tengefallen batte/aber biervon febr ichimpfflich redete/wolte felbft/gleich auch wir / ibn für unfer Weld gefleibet haben / wenn nicht bes Befandten Wibers wille baburch mare zu befürchten gewefen.

Geift auch ber Befanote Brugman willens gewefen mit etlichen wenig Bruamon Boldern alleine von Aftrachan über Land zu geben / ond feinen Collegen mit furnehmen ben übrigen zu ruche zu laffen/es wurden auch allbereit etliche Gereit fchafften sulftradja. Darguverfertiget. Alerei Gawinowit aber/mit dem ere in Rath geftellet/hatte es ibm miderrathen. Derfelbe offenbarete auch diefen Antchlag / mit ermabe nen / baf wir une wol in acht nehmen folten / fein Borfas mare nicht viel befe fer/ alebes Rouchelij Des Frangofischen Ambaffators / welcher feinen Colles genden Marquis benm Patriarchen in Dufcom binterliftig verleumboet/ verrathen und nach Syberien gebracht. Darvon eben ift geracht morren. Pag. 53. Auff folden Anfchlag gielen auch die letten Berfe ber Obe/fo einer unter uns auff den Abrif der Stade Aftrachan / welcher am Wolga Strom vmb biefe Gegend befindlich gemacht bat.

Allo fam Afrachan ons auffder Wolg entgegen/ Die im Nagager Land amfelben Strom gelegen.

Die Sauptfiadt/bieguvor Der wilden Cartern war/ Sich aber jegund bucht für ihrem groffen Baar.

Du bifinicht übrig groß/doch groß von groffem Sandel/ in dir wird geführt/vnd vieler Bolcher Bandel. Der Bon auffen prangeft du / gleich wie Terufalem/

Monimen am Gebam Doch faum gleich Bethlebem. Der Belt zwen befte Ebeil fibt man allbier fich fcbeiden/ Ber fiebt ben diefer Stadt / Der fiebet zwifthen beuden.

Ranreichen wie er wil/Europa/dir die Sand/ Und gruffen Ufien/wenn er fich vinbaefvand. The Mymfen an der Rha/ die ihr omb Dolgo fpiclet/ Gend wiffend/wie auff vne das faliche Glud gezielet. Mit Dein Verhangniß Pfeil/durch einen bofen Rath/ Den Bottomb onfer Beil euch übergeben hat.

Nach foldem Beriche nam Alerei Sawinowig von uns Abfchieb / und machte fich voraus auff den Weg nach Dugcow. Als er aber zu Diefen

23 bbbb tii

dutch

durch seiner Freunde Schreiben berichtet worden / wie daß er ellicher in Pers sien verübten unverantwortlichen Sachen halber mit Ungnaden wurde erns pfangen werden/nimpt er außkleinmütigkeit Giffi zu sich/wii fliebet daselbst.

Unbres Reußner fompt nach Uftrachan.

Augustus.

Den). Augusti begiengen bie Auffen zu Afirachan ein groß Inbelfest/ vond feingen basselbe mit vielen Salve strieffen aus groben Sineren an. Und foldes baher / well am selben Zagebes 1554. Jahres die Staat ben Nagais ichen Lattern abgenommen worben.

Cofaten reben vermegen.

Es kamen haute zwenc Cofaken/verwegene Gafte/brachten von Alerei/welcher ihnen auf der Wolga begannet / ein Schreiben an die Gefandten. Diese fagten ohne ichwe : da fie es mit bein Schreiben ab die Grindben. Diese fagten ohne ichwe : da fie es mit den Deutschen auch wol versuchen abzunehmen / gewaget / möchten es mit den Deutschen auch wol versuchen. Unter Geschüb achteten in einicht groß / es waterenn/demens treif/nur ein Anglück die andern blieben frei, Sie hatten aber vernort men/daß wir auf dem Giften folgen / durch welche man die Leute fine in die Luft flieben lassen / daufswerfunden sie fich zwar nicht / doch achten ihr Tieber durch fallech/te water Leute die Galgen woh And verörier hätern, glückte es isinen mit einer guten Verter durch für durch ziehen daffen die aber darüber ein / mustemans rechen / daß sie doch sonit zum Loerwären verdammer gewesten.

Der Perfifche Gefandte zu Affrachan antommen.

Den e. Augusti ist der Perfliche Gelandte Jimaneuti Gutthan/ auff welchenwir so wolhter / als an andern Orten lange gewartet / vor Aftrachan ankommen/ und folgenden Lag von den Russen eingeholet worden.

Den j). biefes ftarb einer von vniern Erureffen Beinrich Rrebe von Baniburg / an der Rothen Rubr / und wurde ben 13. diefes von unsmit gesbrauchlichen Erremonien auffder Armener Kirchhoff begraben.

Andres Reufner gehet wie der gu rucke

Dens. Septemb, gieng eine Staniza ober Carawan ver Aussen und Kartern/eine Geschichsoff von zwen hunder Mann / von hier zu Landenach Mussen / zu welche auch Andres Acubene Meiner mit etlieben seiner not von einer Woldern fompt der Selanden Priede sich geielle. Wir schieften von auch zu Wasser zu solgen faussen Priede sich geielle. Wir schieften von auch zu Wasser zu solgen faussen auch der Geschliches zu bist Jahren lang und dertrechalb bei fronten mit aller Geschliches zu bist Jahren gewirte der geschliche geschlichen der geschliche der geschlichen de

2. Tartarische Mägdigen werden an vns verkaufft.

Rure vor unsern Ausbruch/kamen ellebe Streifeen/endbrachten ein Mägleitin von zehen Jahren/amen zu verfaussen/eine hatten sie ver Affow (velche Stadeam Mundeber Donund plaude Meori gelegen/und ben 1. Augustischtiges Jahre von den Cofafen und Aufen mit viten Butvotes

gieffen

gieffen abgenommen worden ) einem Derecopifchen Zartarifchen Schulmeis fer entführet, Bald Darnach brachten andere gwene Streligen ein ander Mag. digenvon fieben Jahren/ welches fie aus der ben Aftrachan liegenden Nagais fden Sorde in der Nacht von ihrer Großmutter feite weggeftohlen. Diß Rind brachten fiein einem Gate gang nactend / dann es erft aus dem Bade gefommenwar/vnd fchattetens/gleich als wenns ein Sarcten gewefen/fur dem Rauffer aus. Co hatten fie ihre Eltern/dem Zartarifden Gebrauch nach ges Acidnet/ und swar an den Bacten mit swo blawen Duncten / als Linfen groß/ Damit / wenn fie etwa gestoblen verfaufft und einmahl wieder gu Liechte ges bracht wurde/man fie fennen mochte. Der Gefandte Brugman erzeigete fich Bruaman hierben loblich ; Dann weil er fabe / daß er durch folden Rauff der Rinder tobliche Geelenmitertauffen / erretten vud durch vnterricht der Chriftlichen Religion Chat. und Tauffe Chrifto guführen funte/namer fiewillig an/gab fur die Derecovis fibe 25, und für die Nagaifche 16. Reichethl. führte fie heimlich mitheraus/und abergab fie Ihr. Furfil. Durcht vnfere gnadigften Burften vnd Derrn Ges mablin/welche felbige Madgen in der Deutschen Sprache/Gottesfurcht/Tus gend und funfilider Sandarbeit zu unterrichten ihrem loblichen Framenzims mer untergab/ben welchem fie auch in furger Beit fo weit gebracht wurden/ daß Rebenihrer Zauffe/die fie Unno 1642. den 19. Maij ben begehung einer Rurfts lich Rindtauffe/in Begenwart vieler Surftl. Abelichen und andern fürnehmen Derfonen/ihren Bevattern/durch einem anfehnlichem 2kt empfiengen/nicht alleine des Lutheri Catechifmum fertig berfagen/fondern auch auff fehr viel ans deredas Chriftenthumb betreffende Fragen mit verwunderung vieler richtige Uniwort ju geben wuffen. Die Perccopifche / fo guvor Tanna hieß / wurde Anna Maria/ond die Nagaifthe Nahmens Taubi/ Cophie Clifabeth/bende nad Ihr. Rurfil Durdt. Nahmen MURJU CEJOUBEEN genandt. Es war denetwurdig/ bag damable gu Uffrachan unfer Tartarifcher Eines Fare und Turcfifder Dolmetfd/Martin Albrecht/ welcher von Beburtein Tars tem Stand.

tar/auch ale ein Rind entführet/nach Muficow verfaufft und getaufft worden baffrigtelt mar/ale er von feinem Dater und Freunden erfand/und umb Geld wieder bes im Ehriffli gehret wurde/gleidzwol nicht wieder ju ihnen wolte/fagende : Er hatte einmahl ben. Blan-Den Chriffliden und rechten Glauben angenommen / darben wolte er leben und fierben/ond auch darüber feine Eltern/die jom fonft lieb waren/gernemif fen. Er machte fich auch nach diefem nicht weitvom Comitat / damit fle ihn/ ihrem brawen nach / nicht weg fiehlen mochten. Erwar ein Befelle von 20. Jahren/ from und jederman fehr dienftwillia.

Es fauffte auch allhier der Perfifche Gefandte ihm gum Beibe eine Der Gul Dagaifche Tartarifche Jungfer / vnd swar von ihrem eigen Bruder einem in than tauffr Safft finenden Morfa / und gab darfür hundert und gwannig Thl. anbarem ihm ein Belde / und ein Pferd für geben Thl. Diefer Gefandte war gwar

ein Mannber fiebennig Jahren / aber dennoch ben

auten Kräfften,

Weib.

### Das 23. Capitel.

# Reservon Astrachan bif Mußcow/ und was sich darauf begeben.

Bon Aftrachan wieber auffgebrochen.

Zzornogar.

En 7. Septemb. geschafe unser Aufsbruch von Alfracian und begate benwir uns wieder auf die Wolga. Die Gesanden tycilten sich mit dem Comital/und nam jeglicher ein Bote in. Wir legten uns heute eine habe Melle von der Stadt ab / und warteten bis der Gulthannach fann. Als derwegen selbiger solgenden Tag mit drey Boten zu uns suesjempflingen wir ihn mit Galve schieffen vond giengen mit einander sort; kamen den 10. dies eis Unselle Wustan vonde giengen mit einander sort; kamen den 10. dies so in Unsel Wustan vonde gien den der Erinnisch und Percepsische Tartern die Wolga/die da siehe schwicht zu siehe mitmen pflegen. Solches zu von sumschwen hatten die Kussen der Vertan sie ten des Grome eine Woche und wird der die Grechien verordnet. Die ser eines der und daten und daten und daten und daten und daten und daten und den Wolf in Gad mit Surchari gegeben.

innen wurde auch ein Sare mit Surchari gegeben. Den 15. Septemb. kamen wir vor Thomaser / welche / weil sie vom

Groffürsten Michael erbawet / auch Michailo-nevogorod genandt wird i senn der hunden Werstender (Derste der sechnigen Meilen von Afracham, Der Beis wode schielte eiten Lattinschen Brissprechen Allere Gawinowig and is Gesandten hier sich gelassen, am Bort/michte/die Gesandten möchten auß anden hier bei der hundliche Commendation auf Alerei seundliche Commendation nach vermügsgulich thundrir wolten aber die Zeit zu gewisterunde auffrateren.

Sarisa.

Den 24. Septemb. die Stadt Sariga de werhundert Werfer vonder vorigen/erreichet. Den 29. Septemb. als am Loge Michaelis hatten wir gw ten Wind/wid fegelten gegen den Strom viersig Werfe. Eelige der Aussen febriedenes dem Nahmens Log des Großfürsten Michaelis au.

October.

Den 2. Detob. kam das eine Dot des Perfilden Gefanden/inwelden die Pferdewarth / norm Grund / hatten selbiges wieder abgubringen große Midis. Unterdessen jeine der Sulfaber in gliber des deuteringen große Midis. Unterdessen der Geschliche machten gublyndielter mit einander Wahlselber, Die gemeine Wolster machten auch Kundschafte wiereitander / woh nammen die Porfir des Veranderins so viel gild, / daß ste alle wool beraufche der eine hier der nahr dort ins Wolffristen von als todte Weister ausst die Vote mussen geschler werden. Als das Vot sich wir wieder sortwolken, siengen die Porfie an mit den Aussen zu geschler der ind Winder woh die vor die Wolffren und sien der Geschler der nicht wieder der von der der Geschler von der Winder und Bewerdert sie seiner von Verauds westeringen minner wolke auch Fewer unter sie geben/ihm wurde aber von den gugerdet, wied der der von den gagerdet, wied der von den gagerdet, wied der von den gagerdet, wied der der von den gagerdet, wied der von den

Die Perfer verunwilligen fich mit den Ruffen.

> Heute in der Nacht ift des Suligans Knabeneiner/welcher vom Durchs lauff befehrer hatte / vind fich am Boer begab / hinunter im Bafer gefallen, von nicht eige big gegen Morgen, das fin der Strom fchon längst hinweg und vieter geriffen hatte / vermiffet worden.

Ein Knabe erfäuffe.

Dens Octob. gelangeten wir ben Goratoff an/ ift 350. Werfle von

Soratoff.

Gariza,

**医基础工程** 

Garija. Man berichtete vns allhier / daß eine Parthey Cofafen auff Die ju Land voraus gegangene Stanija geftoffen / weil fie aber Biederftand gnug vermeretet/ hatten fie gwar feinen feindlichen 2Infall gethan/ fondern mit etlis den Stutten im groffen Befdren vorben geritten / und alfo viel Archimaken (fo nennen die Ruffen die Perfifchen Pferde) die nicht wol verwahret/ von der Stanija nach fich gezogen/ und darvon gebracht.

Den 14. Octob. gegen Abend entftund ein groffer Cturm von S. W. welcher die Schiffe bin und wieder gerftrewete : unfer Bot / auff welchem der Befandte Erufius war/ wurde neben zwenen des Gulthans Pferdeboten an den Diten Strand gefchlagen / led gemachet / vnd in eil mit Baffer erfüllet. Bir muften onfere Guter alle auffollfer bringen. Die Derfer / Da fiefaben Das die Dferde im Baffer Doth litten / hieben die Bote auff den feiten auff/ und erretteten die Pferde/bif auffeince/weldes ertranct. Diefer Cturm web: rete gween Tage und Nacht. Und als wir uns befürchteten/daß der Wind auch unfer Bot gar gerfcheitern mochte / hieben wir den Daft ab / darnach lages flille. Den 16. da der Bind fich geleget / wurde unfer ertruncten Bot wieder iber Baffer gebracht an den Strand gezogen / vnd gedichtet. Die Derfer aber /weil fie jhre Bote nicht mehr gebrauchen funten / lieffen Die Dferde ferner Ju Lande gehen. Den 24. fennd wir fur der Stadt Camara / fo von Goras Samara. toff fiebennia Meilen/antommen.

Den 4. Novemb, murde des Gefandten Sito Brugmans Rahmens Tag gefenret / vnd ihm mit drendoppelt Salve fchieffen auff benden Boten Glad gewunfchet / worben fich dif Binglad jurig: Go war eine geladene Dito Br. Muhauete unter das Dach des Uberlauffs gestecket / und als unten im Schiff Lag celebriein grob Stucteangegundetwurde/engundet fich auch jugleich das Robr/vnd ret. icheuft mit einer Rugel den Ladepen / Cafper Gehler / und Chrifloff But Trummelfchlager / welche damable auff dem Aberlauffe flunden / Durch Die Beine ; woran bereine noch in Cafanlange Zeit Bettlägerig war.

Den 6. fennd wir den groffen Strom Cama vorben gangen/vnd den 8. Cama. au Abend / in groffer Ralte in das Cafanifche Rivir eingelauffen. Wir fan: ten uns eine gute viertel Meile von der Stadt / gegen einem Rlofter. Es batte Bor Cafan nicht langer gedienet auff der Wolge gu bleiben / fintemabl diefe Racht einfo antommen. flareter Froft einfiel / daß den andern Zag das Rivir gang sulegete.

Bir wurden anfanglich vom Beiwoden/ Jvan Bafilowis Morofow (fo vorm Jahre des Baars Benfiner war ) fchlecht empfangen / Uhrfache: Theils / baf wir ihm nicht alsbald ihrer allgemeinen Begierbe nach / mit Ges Des Weifchenche entgegen lieffen/theils/weil er ein fonderlicher Freund der fürnembfien woden vn. Ruffifchen Rauffleute/welche unfere Reife und Intent gewerhindern fich vor beite mable bemuhet hatten/zt. Die Gefandten lieffenihn gwar /neben gufendung des Groffürftlichen Daffes/mit freundlicher begruffung vinb Quartier erfus den. Er aber hatte die Abgeordnete nicht wollen por fich fommen laffen/ fons dern den Befcheid gegeben: Gie folten nuw wieder nach dem Schiffe gehen/er wolte ihnen wol Untwort wiffen laffen. Folgenden Zag/fchictte er einen Ginboigren / auff bes Befandten Br. Bot / lief fragen: welcher onterifnen der

Mahmens.

Gefandte / und welcher der Kauffman wäre. Der Gefandte Br. wurde hiers über / als nicht und illich entwilket / gog den Sindojaren ben dem Irm / nie die fen Worten? Sage dem Weiwoden / ich die ein Schreiter. Item / hat dein Schreiter is geleichte der in d

Der Sulehan wird zu Cafan eingeholet. Den in diefte/wurde der Derfifche Gesandte eingeholet/und in die Borftade geleget. Ale derfelbe dem Weiwoden unserwegen zugeredet / feynd wir
denig, diese vollend zur Stadt gurtufen gelaffen wordent/ da wir une dann
mit groffer Mahe durcheisen musten. Abir wurden aber nur in die Solwoda
oder Borftadt und nicht in die Aingman werkeget.

Die Separation der Gesandten und Wolder in Quartiren und Speis sen muste gleich auff den Woten / auch allhier gehalten werden / weil aber nach des Gesandten W. antordnung gespeisse wurder, besamten wir / auff der abges sonderten Zasselleine geitlang den Zag nur einmahl zu effen/ond lauter Wass fer ohne Effig und Vrantewein zu trinden.

Gefchencke machen Freunde. Den 20. Novemb. verehreten die Gefandten dem Meiwoden ihre swey Bote / und andere Gefahende/weldhe su Dand angenommen wurden / und den Beiwoden gegen une su aller beforderung wilfahrig madjeten.

Micolai Fest

Das hieß proprie: Ebrietas opertarecludit.

> Diefe Tagelam auch ein Popennie feinem Capellanie feilber zu rausdern vond zugleich die Wirfelin Wentliffe Mannen in den Schalbeburmselftete war zu befuchen wie zurröften. Diefer reden viel nitt mit vonsigere Allegiore, und ihren Bunderwerden zu den andern daßzu Egfan im Alofter Span vor viersig Jahren zwent heillig Wildhafe / Naftrens Warfnach und Kuretz, waren undersachen werben / welche noch iehe viewerweitelaen: wannen in wese

> > brachlie

THE REAL PROPERTY.

brachlicher Denfche fame/ und betete ben denfelben / wurdeer alsbald wieder gefund. Als ich aber fragte : Wenn dem alfo/warumb er dann nicht auch von feinem Ructen beichwer/woruber er erft gegen ber Wirthin fich beflaget bats te/burch dif Mittel geheilet wurde? Jeem/wie es dann fame/baß in Cafan/ fo viel Blinde/Lahme/vnd andere gebrachliche Leute/ gleich an andern Drien Ruglandes waren ? Woruber fein Capellan laut lachend wurde : Darauff fieng ber Pope an fo wol auff ben Capellan als auffmich guichelten / vnd

gieng barvon.

Dach dem wir zu Cafan funff Wochen/big gute Schittenbahne wur Auffbruch De / fille gelegen / fennd wir den 13. Decemb. ju Mittage mieder auffgebro: von Cafan. den / pno mit fethbig Schliffen furder gangen / ben Perfifden Befandten aber/auffbes Weiwoden gutachten / jurucke gelaffen. Wir fuhren auff ber Wolga binauff / ond jogen ben 21. Zag Decemb. zu Riefen ein / fennd von Bu Diefen Cafan fechBig Meilen. Die Gefandten legten fich invnfere Factore Daus angelanget. Bernhards Dauß / vnd die Bolder auffder nabe berumb. Wir baben alle bier/wie obgedacht / Die lette Lutherifche Rirthe / fo nach ben Morgen Lancen gelegen/angetroffen/welche damable fchon/wie fie vne berichteten/58. Jahr geroefen: 3hr Paftor/ M. Christophorus Schelius von Roffect/ ein feiner junger Mann/welchen fie vier Jahr gehabt/ war vor einem balben Jahre geftorben. Alle unfer Daftor ben vierten Abvenfetag in ihrer Rirchen geprediget/ baten fie/man mochte nur zween Sage ben ihnen verharren / vnd bas Weibe nacht Reft mit begeben / fo wolten fie / weil fie fonft feinen ordinirten Pries fter hatten / ben bein onferigen Die Communion halten. Ge mufte aber wegen tes Gefandten Brugmans Gilfertigfeit nach bleiben. Bogenterwes gen ben 23. Diefes nach gehaltener Dablgele wieber fort end begaben ons ponter Bolga auff bie Deca. Wir hieltenten 25. Decemb. gar fruhe vmb amen Uhr miter Chrift Predigt in einem Dorffe Jurino , fo funffig W. von Diefen/ond giengen felbigen Zag noch funffpig W. ferner.

Den 29. Diefes / erreichten wir die alte Grade Woladimer. 3ff 42. Wolade Meilen von Diefen / vnd 29. von Dugeow. Man fibetes anden alten Rus mer. bern/vnd den gerfallenen Dauren ber Ehurme und Daufer/baßes vor diefem

eine groffe anfehnliche Stadt muß gewesen jenn.

Denletten Decemb. tamen wir auff ein Dorff / Ruboffa genandt / fo acht Mellen von ber Stadt Muftow. Wofelbft unter Priftaff/ ter voraus jum Großfürften gegangen war/wieder gurucke fam/ mit Bericht/ baß wir ale übermorgen murden woleingeholet werben.

Allhier wurde Brugman abermahl fehr purubia / bramete ohn Uhrfathe etlichen niche ron ben geringften / wenner auff die Grante faine/ihnen

Rafen und Dhren abzuschneiden. Es molte aberniemand lich baran febren / und wie ers wol gerne gefeben batte/ barvon lauffen.

Secret fi

Im

# Am Jahr Christi 1639.

Das24. Capitel.

### Bie wir in Mußtow wieder empfangen worden/ Audient hatten/ und was sich ferner darin-

nen begeben.

En), Januarij machten wir ons vor Zage wieder auff / ond rücken 25. W. weiter/big in ein Dorff Bechra/welches wir gut zeit erreichten. Wirhielten unfer Newe Jahrs Predigt / ond blieben felbigen Sag fille liegen.

In Mus.

Den 2. Januarij sepnd wir wiederund in Mussow frölich eingeholet worden; da dann zwene / von J. Z. M. adgeordnese Pristassen / mit visten Wistern begleiset / von entgegen kamen / die Gesandten steundlich empsten gen / vod in zween großen / mit rothem Atlas außgestuterten / von mit köstlie dem Zapeten belegten Schlitten einholeten. Krodie surmenbsten des Cemistas aber/vourden zweisse Zaarische Pierde gedracht. Zogen also mit steunds word wurden zweisse Zaarische fied darben belinden in see Australia der wieler guten Freunde/die sich darben bestunden / mie Stadt vond wurden auss den großen Gesanden Hoff geleget / auch alsbald mit gewöhnlichen Gernache zum wilsonn / voh sigend mit täglichem Konn/oder in Kachevond Keller gehöret/degnadiget.

Wir funden unferer Gefandten Pferde und Boleter/die von Aftrachan vorausgangen/vor uns. Reußner aberhatte zu erreichung seines mit Brügm. heimlich gepflogenen Rathes/ sich eilfertig voraus nach Politien gemacht.

Den 5. Januar. als am Zageber D. 3. König / begiengen die Aussen das Best der groffen Wasserwichung / welchem der Groffurst und der Pasertarcha/sampe der gaugen Hoffstade und Clerifep bepwohneten.

Den 8. wurden die Gefanden zu der erften geheimen Audieng gefordere/ in welcher sie bey einer Stunde unterredung pflogen. In dieser Nacht stad des Großfürsten junger Sohn Ties Ivan Michallowise ein Diervonacht Jahren/wordder ingang Muscow / jonderlich zu Dosse/graderauren entflund: Alle Unterthanen mussen spren Schmud/Bold/Derlen/ und kösiliche Kleider ablegen/ und alte zerrissene dunckelfarde Nocke ausgeben.

Den 21. Jan. wurden die Gefanden zur andern geheimen Audient gefordert / und wegender Stander mit forwargen Dferden auffgeholet i die Gemacher waren alle nit forwargem Zuche beleget/vond die Arthe in forwargem
Cambergefleider. Diefe Audiens weberte zwo ganger Grunden.

Dengo, Jan. machte fichder von Uchterig auff feine lang gewünschere Reise voraus nach Holftein. Dep anstellung berfelben gieng diß beneftwürbiges vor: Es war dernwont lichterist/feiner eigen Gachenemblich eines Erbablishalber / sehr vieldaran gelegen / daß er balb in Leueschland fame / hiele

bermes

THE PARTY

Die 1. geheime Aubienk. Ein junger Prink geftorben.

Die ander geheime Au bieng.

Adhterik bon Mußsom abgereifer. berwegen unterfchiedliche mabl umb erlaffung ben ben Gefandten an. Br. aber wolfe lange nicht brein willigen/bifendlich mit diefer bedingung ; fo ferne er von feinem ale von ibm Brieffe mit in Deutschland / vnd fonderlich an den Solfteinifchen Soff nehmen/fondern alle andere ibm auftellen wolte/alebann wolfeer ibn nicht alleine ziehen laffen/fondern auch zur Reife guten Borfchub thun/im widrigen Fall/ burffte er jombie geringfle Gebancten nicht machen/ voraus zu fomnien. Demvon Uchteris/ ale einemehrliebenden von Abel fam Dif frembo und beschwerlich vor / befragte fich mit bem Befandten Crufius und andern/was bierin ju thun/wurde berwegen für gut angefeben/baßer fich fiellen folte/als wolfe er dem Brugman in diefem verbachtigen anmuten wilfabren. Ale Uchferig aber ben Brugman big barben erinnerte / wie ere bann perantworten wurde/wenn ber Gefandte Erufiud ihmetwa Schreiben an J. R.D.mit geben wurde/ond er felbigenicht gur ftelle brachte? Darauff ihm Br. einen febriffelichen Revers / mit eigener Dand giebet; daß er beffmegen feinen Bugmans anfpruch haben/ober, ba es gefchehe/ihmnicht nachtheilig fenn folte. Ale ber eift. pon lichterig ihmnicht ferner wieder fprach/gibe Brugman fich zu frieden/vnd befordert ibn gur Reife. Unterbeffen machet Der Befandte Grufius gwen Das quet Brieffe/ fiellet eines dem von Uchterig in gebeim zu / das ander aber / als Begenlift. ein verlohrnes/bffentlich. Imgleichenthat auch ber Secretarius und andere. Borben diefe behutfamfeit mufte beobachtet werden/baß ber von Uchteris Die Brieffe nicht für feinem abzuge bem Abnehmer übergebe/bamit Brugman in brechung berfelben das verdecte Effen nicht alebald feben/ond daber die Reife auffheben mochte. Sagte bermegen Uchteribau Brugm. bagere fürrathfam anfehe/die Brieffe nicht in DuBcow/fondern eine halbe Meile von der Stade abzugeben / damit nicht etwa Crufius ben Poffen merchen / im abzuge bas Daquet / pormendend als wolte er etwas bargu thun/wieder fordern / ond er alfo mit Schanden befleben mochte. Diefer fluge Borfchlag gefiel Bruam. aus ber maffen wol/fchicfet berwegen einen feiner Betrewen mit Uchteris bin. aus/im Schein jom das Beleite ju geben/aber die Brieffe abzunehmen. Da pif gefcheben/eilet ber Reifende mas er funte/ond fam alfo giùcflich barvon. Brugman aber/in demer die Brieffe gebrochen/ und gefeben/ bag nichte fons derliches darinnen/auch in Erufi Paquet nureinerlen Dand / da der doch neben feinem Schreiber und Jungen zwene Zage ftets gefchrieben / befindet/ baffer bie rechten Fifche nicht gefangen/ fondern in feinem Bornehmen verleis tet fep. Dierauff wurdeer viel vnleidlicher als vor/durfftedoch die rechte Urs fache nicht offenbaren.

Den 2. Rebr. ift Johan Granewald / Patricius von Dangig / einer von ben fürnembften bes Comitats / nach bemer acht Sage Franct gelegen / fanfft Bunemal ond felig entfeblaffen / und ben o. diefes / auff der Seutseben Gottes Acter in Beftorben. ansehnlicher Proceffion begraben worden. Er war ein recht frommer/Botts. fürchtiger / ftiller Denfche / ber fich mit federman wol begeben / und in aller Bibermertigfeit gu fchicen mufte/batte vor biefer Reife auch groffe und bes fewerliche Reifen in Weft und Oft Indien gethan/ond fich wol verfuchet.

Den 5. Januarti ift der Perfifche Gulthan in Mugicow von den Ruf.

760 Das fechfte Buch ber Derfignischen

in Mufcom fen auch gar prachtig eingeholet / vnd damit wir nicht auffgehalten wurden angetomen. ben briffen Zag bernach jur Audient gefordert worden.

Offentliche Zudieng vn 216fchied.

Dengi. hat der Befandte Dr. gebeime Audiens alleine begebret und ers halten. Den 12. fennd unfere Goldaten und Officirer die wir auff vergunftis aung J. Baar. Man. mit ons aus Mugcow in Verfien nanen/ abgebanctes ond außgezahlet worden.

Den 23. Feb. fennd wir gum legten mabl in offentlicher Audieng an 36.

Gulthan aus Mus. com.

Baar. Dap. Dand gewefen/ond onfern Abfcheid befommen. Den 7. Martij ift der Verfifche Gulthan von Mugcow wieder auffgebrochen/ vnd voran nach Lieffland gangen.

Das 25. Capitel.

### Auffbruch aus Mußcow durch Liefflandbiffwieder in Solfiein ju 3. 8. D. onfers gnadigften Derrn Mefident Stadt.

Mnfer Mufbruch aus Muscom nach Lieff.

Ach diefem fchickten wir uns auch zur Reife/und zogen ben 15. Mare Ci) noch mit Schlittenbahn wieder aus Mußcow/ im Geleite vnfer Priftaffen/etlicher Streligen/ond vieler Deutschen. Nach freinde lich genommenen Abichied / jagten wir fort / und thaten ftarde Sagereifen/ Damit Die Schlittenbahn / weil fconder Fruhling einzutreten begunte / und Das Wetter fich gelinde anließ / vne nicht entgienge. Ramen ber 18. nach Emere/ und ben 19. nach Zarfof. Sepno bende Jame/ ba mir frifche Pferde befommen. So flein diß Gradilein Zarfof/bat es doch drenffia Rirden und Capellen brinnen/welche taglich befuchet werden/eine ift von Stein und gime liches Ansehens/wie fie von auffen zu fchagen war. Sie wolten niemand von one in bie Stadt geben laffen.

Emere.

land.

Den 23. Mers fennd wir in groß Daugarf wieder angelanget/ und vom Weiwoben mit etlichen Effen ond Betrancte wol enipfangen worten. Dir funden für und ben Derfiftben Befandten/mit welchem wir uns folgente Lag wieder auffmacheten/ond verlieffen den 24. Mert die Ruff fche Grange.

Mamgart.

Alsimeinfrife Ingermanlandes unjer Medicus megen eines pornehmen Mannes / vonfere gemefenen guten Freundes / welcher in Lieffland gefahrlich frand lag/ond fich nach unferm Debicus offe gefehnet/voraus gefchicfet wurde/habe ich/weilich auch mit einem Bieber befallen ward / vnd fonft erhebliche Driache hatte/nicht langer beym Comitat ju verbleiben / mich mit jom voraus nach Revelgemachet.

Bur Marva eingejogen.

Den legten Martij zogen ble Gefandten mit dem Gulthan zur Darve ein/daibnen dann der Dberfte Mrangel mit 50. Reutern/fle zu empfangen/ entgegen fam. Der Gulehan wurde ben einem Ratheberrn Jacob Mallern einquartiret. Als andeffen Thur fich viel Bold / fonderlich Deibes Derfos nen verfamblet/bes Derfianere Beib/wenn fie aus bem verbedten Schlitten Reigen wurde/gu feben/hat es bem Sulthanfo hefftig verdroffen / baf er auch ebe gur Stadt binaus / ale fein Deib feben laffen wollen. Datte auch gefras get / ob bann bie Weiber in ber Rarve / welche fich fo bloß feben lieffen / alle

Duren

Duren waren? 2Bolte unfere Landes art nach der feinigen fchasen/weil im Derfien fein ehrlich Weib fich von Frembden unter Augen febenlaffet. Dufte derwegen das Bold alle weggefchaffet werden/ehe das Beib aus dem Schlit ten gieng. Der Gulthan ließ auch hernach an andern Orten allegeit den Beis ber: Bagen nahe an die Berberge ruden / und den Bang vom Bagen bif gur Thur mit Tuchern behangen / zwifchen welchen feine Fram mit ihrer Mago (welche ju Cafanomb dreyffig Reichsthaler gefaufft wurde) aus vnd eingehen/ond niemand ju Gefichte forhmen mufte.

Den 4. April. fennd die Gefandten mit felbigem Geleite/als hinein/auch Aprilis, wieder aus Marva gezogen / und auff das Dorff Purs gangen / da fie einen Tag flille gelegen/ond andere Pferde gemietet. Den 8. Aprilis begaben fie fich fingefampt auff den Soff Runda / und blieben dafelbft vier Tage. Bon bier Runda. funten wegen abgang des Schnees die Schlitten nicht mehr gebrauchet wers

den/muften derwegengu Pferde und Bagen reifen.

Den 13. Aprilie erreichten fie die Stadt Mevel / und wurden von einem Bu Revel Ehrnveften Rath wolempfangen und eingeholet. Beil Brugman allhier/ antommen. wie guvor an andern Drien/ben Secretarium auffe eufferffe verfolgete/machte fich derfelbige den 15. Aprilis auff ein Chiff/ond gieng voraus nach Delftein/ und hielt fich andem Furfil. Doffe ju Gottorff auff biß ju der Gefandten ans funfft. Die Gefandten aber fennd mit dem Comitat dren ganger Monat in Revalliegen blieben/ und foldes aus fonderlicher beliebung und Luft des Bes fandten Brugmans/welcher fein gewiffes abfehen/auff etwas hane/worinnen ihm doch der Compas fehr verrudet murde. Omerdeffen haben die Gefands ten fampt dem Comitat in und aufferhalb ber Stadt ben guten Freunden ihre Beit mit voller Luft gugebracht. Ge haben etliche ber Bnferigen fich mit ben Revaliften befrenct. Ind ift des herrn Gefandten Erufius hochkeit mit 3. Maria fel. Deren Johann Müllers auff Runda Tochter / unfers Medici Berrn Bartman Graman mit J. Elifabeth/Berrn Johan Fonnen/furnehe men Ratheverwandten Tochter/ Sans Arpenbed / vnfere gewesen Ruffifchen Translatoren/mit Jungf. Brigittavon Arten / Abam Mollers Trompeters Dochgeit. Item/M. P. Flemings Derlobnif mit J. Unna/ Derrn Deinrich Niehufen / Aeltermans und fürnehmen Rauffmans dafelbft Tochter / gehal ten und begangen worden.

Den 11. Tulij haben fich die Befandten mit dem Gulthan/ und einem Die Be. Ruffifden Poslanit fovondem groffen Baar an J. J. D. Bernog Friedrich fanden gur pont Dolftein gefand war/gu Baffer begeben: Gennd mit vier Schiffen gu Gee gange. Gegel gangen/vnd den eilfften Tag ihrer Schifffahrt an den holfteinischen Girand/onter Femern /angelanget. Baren willens/in den Rieler Dafen eins gulauffen/weilihnen aber der Bind dargu niche fugen wolte/haben fie fich vor Die Newfladt/ fo swo Deilen von Lubect / begeben/ und dafelbft den 22. Julij Under geworffen. Alle fle aber durch ihre Doft / Die fie in die Gtadt gefdict! vernamen / daß allda die Defte fehrregieren folte / haben fie fich alebald wieder Darvon gemachet / den Travmundifchen Safen gefuchet/vnd in denfelben den

23. Julij wol eingefahren.

Der Secre tarius veraus gangen

Denrachen der Mnferil gen.

munda ane fommen.

23on

Das fechfte Buch ber Derfianischen

Eurin.

762

Won dar haben fie die Bagage mitetlichen Bolefern zu Baffer nach dem Riel geben laffen / fie aber felbft fich ju Lande begeben / vnd den 28. diefes nach Eutin/ju J. F. Durchl. Derrn Bruder/ Dernog Johannes, Bildoff au Lubect/Refident gezogen/ wofelbft flevon J. S. G. wolempfangen und berze lich tractiret worden.

Riel

3uGottorff wieder anfommen.

Den 30. Julij haben fle fich famptlich ju der/wegen des jahrlichen Dmbe fcblages wolbefanten Gtade/ Rielerhoben. Da dann unfere Gefandten fich poraus gu Thr. Rurfil. Durchl. gemachet/ und den z. Quaufti die Rurfil. Reff deng Bottorff glactlich wieder erreichet/vnd alfo durch Bottes Enade die Duge comitische und Perfische Reife ganglich vollendet.

Dem Allwaltigen / groffen & Ott / welcher ons auff der langen beichwerlichen Reife/ durch fo mancherlen Lebens Befahr wunderlich geführet / vnd onter feinem frafftigen Schus ise jo gnadig erhalten / vnd frolich wieder in vnfer Baterland gebracht / fen fur folche groffe Bute / Lob / Dreif und Danct gefaget/ von nun an bif in Ewigfeit !

## Das 26. Capitel.

Bas nach geendigter Legation sich am Holstel niichen Soffe zugetragen/nemblich wie der Derfische und Muhcowitifche Gefandte angefommen und wieder abgegogen.

2Infunfft bes Perfi. fdjen vnb Ruffifchen Befanbten.

26 fonft diefer abgelegten Gefandschafft halber am Solffeinischen Doffe der regierenden Derefchaffe fich begeben/ mit wenigem ju gedenden: Co fennd den 8. Augufti der Ronigliche Derfifde Gefandte/wie auch der Ruffifde Poslanik ben der Furfilichen Refident wolange langet/ und von der darzu verfchriebenen Schlefwigeund Solfteinifchen Rite terfchafft / wie auch einem Regiment von funffgeben bundert Manngewors bener Anchte mit prachtiger Pompa eingeholet / und vor dem Schloffe in swen fürnehme mol aufgepunte Saufer geleget.

DerPetfer dien Zu-

sur offentli bieng lgeho. let morben.

pag. 582.

Perfifder Religions Bund.

Den 11, Augusti haben J. Fürfil, Durchl. den Perfischen Gefandten in einem anfehnlichen Geleite auffholenlaffen. Dadann berfelbe mit fehr prach: tigen Rleidern angethan / einen Tatfch oder Perfifche Erone / durch feinen Cammerling in der Rutiche für ihm finend empor halten lief/und folches nach der Berfer Bebrauch. Dann felbiger Bund oder Erone / wird von rothem Cammit/ Atlas/ oder einer andern rothen Materie gemachet und nach Bahl ibrer groffen Deiligen (wie allbereit oben erzehlet) genebet und aufgeftopffet, Golden Religions Bund umbwinden die groffen Berren mit buntem feides nen Bloft / daß fie den andern Dendilen oder Bunden simlid gleich werden. Dif ift eines von den fürnembften Zeichen / durch welche die Derfer von den Turcten unterfchieden / und Kifilbalch, dasift: Rothfopffe genandewerden.

2Bann

日子 日本 ガ

Wann nun ein fürnehmer Berr für dem Schach erscheinen wil / laffet er folden Zaifd mit einem Zudlein bedecht ihm bif ans Konigs Gemachnade tragen/bann feget er ibn auffs Daupt/ gleich diefer Gefandte that.

Alls nun der Gefandte in den Audiens Gaal getreten / nahete er fich mit ihren gebrauchlichen Cercmonien und Chrerbietunggu J. F. D vermeldete feines Roniges Bruß / und überreichete Die Eredens Schreiben in einem vers flegelten Beutel/oder Sacklein Riffe genandt) fo der Biffer oder Gecretarius auff benden Dandenhinter ihm hertrug. Der Riffe war vonfchonen guldenen Studen mit erhabenen und bunten Geide durchgewirdeten Figuren funff viertel Ellen lang/ond ein viertel breit. Dann der Brieff war in folder Form Bufammen geleget ; Auff febon von Seide und Cattun gemachtes Dapier ges fchrieben / nach ihrer Cancelen art mit hohen prachtigen Borten. Deffen/wie auch des uns mit wieder ju ruct gegebenen recreditiv Gummarifder Inhalt war: Daß der Konig nach vielen J. F. D. gegebenen hoben Chren Titeln/ und Anwunschungen / andeutete / wie die hoch anselnliche Legation J. g. D. Eredential Durchwelche er ware begruffet worden / ihm herslich lieb gewefen / erbotte fich Schreiben. gegen J.F. D su einer auffrichtigen und beständigen Freundschafft/gleich feine Borfahren mit den hohen Chriftlichen Potentaten Teutscher Dation jeder. seit gehalten/der Uhrfachen halber er auch J. F. D. hinwiederumb durch feinen Gefandten zu befuchen nicht vnterlaffen wollen / mit Bitte / daß 3. S. D. die fortfegung der Befandtfchafften ihr mochten belieben / und ferner anifmliebs reiche Befandten abgebenlaffen. Dergleichen wolte er auch thun. Ind alles/ was J. F. D. anihm der Negotien halber begehret hatten / und noch begehren wurden/folte/fo ferne co feinem Reiche nicht su abtraglich fiele/ willig geleiftet werden. Bie erdann'feinem Gefandten / darvonfernern Bericht mundlich Buthun/ Befehl gegeben hatte. Sie / anihrem Theile/ feben und wirnfcheten nichte liebers/bann gleich fold hohes Intent loblich angefangen/alfo auch einen gluctlichen Fortgang erreichen mochte/etc.

Den 14. Qugufti/hatder Perfifche Gefandte die Ronigl. Præfenten, Die Perfi welchewaren etliche fcone Perfifche Pferde / foffliche mit Edelgefteinenvers fchen Prafente Daupigeftelle/ Trem/febr vielfoftbare guldene Guict/vnd jonft allerhand Indianifche und Derfifche / auff ein hohes fich erftrectende Wahren / Guter und Rariteten durch dren hundere Perfonen auffbringen/und an Ihr. Fürfil.

Durcht, überreichen laffen.

Denis. diefes/ift der Ruffifche Poslanif mit Thr. Zaar. Man. Chreis ben und Præfenten zugleich fur J.F. D. erfdienen / und auch nach Bebuhr wol gehaltenworden. Nach diefemhaben bende Befandten ben 3. F. D. Der ren Doff Nathen unterfchiedliche geheime Audiensien gehabt / und mit ihnen onterredung gepflogen/auch etliche mahl zugleich an 3. F. D. Zaffel gewefen.

Den 22, Septemb. hat der Perfifche/ und bald darauff auch der Ruffi fice Gefandteifre Abfertigung befommen/ond nach dem fle von 3. F. D. mit ber Befand. anlehnlichen Gefchenden wol begabet worden / fich etliche Tage hernach wies ten. der auff den Weg jur Rudreife begeben.

Beil aber der Perfianer feine Boleter gimlich hart gehalten / und mit

Dodda

ihnen

fenten an 3. F D. gebracht.

Dem Derfaner ent. lauffen etti the Bolder

ihnen auff der Ructreife noch scharffer ju verfahren gedrawet / wie auch gelches ben. Als oberwehnet/fennd ihrer feche/deren furnembfte der Wifir/vnd einer von leinen fürnembflen Auffwartern/ Dahmens Dagi/ Item ein Armener/die fich gewiffer Uhrfachen halber ben dem Gulthan garifres Lebens befürchteten/ beimlich vom Comitat abgetreten/ und gurud in Solftein achlieben.

Wifir b. e. Secret arise.

Der Biffir / Nahmens Dafwirdi / hat/nach dem der Gulthan wieder aber die Gee/mit feinem Gohn/wie auch Dasi/fich an J. S. D. ergeben / vnd omb Unterhalt gebeten/welcherihnen auch reichlich ift gewehret worden. Dafe wirdi / ein Mann von 55. Jahren / vnd ein nach ihrer art gelehrter vnd der Arabifchen Sprache wolfundiger Mann. Alle er fahe/wie co mit der Chrifts lichen Religion bewand/auff was Fundament fie fich grundete / vnd bergegert betrachtete wie der Mahumedische Blaube/welcher mit fo vielen Dandgreifflie den Lugen verfetet/ nicht auff den rechten Weg gur Geligfeit fuhren murde/ hater S. A. D. unfern anabigften Derrn febrilich gebeten / ibm die Bnade gu erweifen/ und behalfflich ju fenn / daß er mit feinem Gohn in unfer Religion recht unterwiefen und getaufftwerden mochte. Golde Bitte Dann als wohin mehr hochfigemeldte 3. F. D. abfehen / mit fo vielen auffgewanten Bnters haltam meiften gezielet/weil fie zu Gottes Lob und der Derfonen Geelen Bol fahrt gemeinet/willig flatt gefunden: und fennd bende Derfonen von den Pries ftern unfer Rirchen; der Bater ben uns ju Schlefwig/und der Sohn an dem Churfurfil. Doffe ju Drefiden/in dennothwendigen Blaubene Articeln vole lend unterrichtet worden. Der Bater hat im Gr. Jarhe feines Alters die Deuts Bren Der fche Sprache simlich/des Lutheri Rinder Catechiomum aber fertig außwendig gelernet vinwolverftanden/welchen er auch neben feinem Gobn ben der Tauffe in bochftanfehnlicher Werfamblung auff Gottorff / ben welcher auch 3. 3. R. R. D. W. ju Dennemarct fampe vielen Fürfillichen Derfonen fich befunden/deutlich berfagen / und auff andere jum Chriftenthumb gehörige Fragen wol antworten fonnen. Den Bater/welcher nach der Zauffe Friedrich Chris flian genandt worden / habe ich funfft ganger Jahr ben mir in meinem Daufe wohnend gehabt/ daer mir dann mit mehrer nachrichtung von der Derfer Bus fand / Keligion und Befen gute Dienfte gethan bat. Er ift auch ben mir im Jahr Chrifti 1650. den 18. Januarij/daerdenn in dererfanten und befans ten Ehriftlichen Religion bif an fein Ende beffandig verblieben/end noch dren Tage vor feinem Abfchied das heilige Abendmahlfehnlich begehret/ auch bes fommen/feines Alters im oo. Jahre.

fianer ge. taufft morben.

Deseine ac. florben.

Dans Be org Farf.

Geinhinterlaffener Gohn aber/Nahmens Dans Beorg Rarf/iff/nach dem Ihr. Durchl. der Chur Pring Dernog Johan Georggu Gadfen ihngu Drefiden in der Buchfenmacher Runft und Femrwerden / worguer fonderlis de Euft batte/nebender Religion wo unterrichenlaffen/daß er darinnen gute Probengethan / vnd befregenfattfame Zeugnif mitgebracht / von J. F. D. meinem gnadigften Derrn jum Beugmeifter allhier auff der Refldens Beftung bestellet worden/welches Umpt er noch bif dato loblich verwaltet.

An dem Armener aber/Nahmens Gregori/ein Mann gutes Anfebens in Perfien/wolte Brugman nicht die Erewe/welche die Armener ju Spahan/ ben der Indianifchen Berfolgung / anifm und une allen gethan / erweifen. Dann ale Gregori / ibm Brugman aus gutem Chriftlichen Bertramen in geheim angedeutet / wie daß er aus erheblichen Ubriachen fich vom Sulthan wurde abgeben/ond feinen Degourch Jealien/wofelbft er auff Befehl feines wider einen Roniges zu verrichten hatte/nehmen muffen/ hat Brugman gwar ihm barin Armener. behulfflich zu fenn verfprochen / aber bernach bem Gulthan / fich vmb jon gewiffer Uhrfachen halber verdienet zu machen/bes Armeners Bornehmen offenbabret. Darauff ber Gulthan den Armener gefanglichmit fich aus bem Lan-De zu führen entfehloffen. Der Armener aber / ale er einemabie in ber Dacht vom Gulthan vorgefordert / vnd fein Geld bergubringen befehliget wurde woraus der Armener die Sachen nicht richtig / vnder verrathen ju fenn leicht vernierden funte / auch von feiner Cammeraben einemeinen Wind befam/ ftellet fich zwar des Gulthans Begehren willig Folge zu leiften/eilet aber zur Thur/fpringet über Die Wand/und machet fich in Schlaff-Rleibern darvon. Brugman aber/bamie ber Ermener fich wieder ju fellengendtiget wurde/vers fchaffet/daß beffelben Guter und Bahren / Die er aus Perfien in Zeutschland ju verfauffenmit gebracht / ond auff Brugmans gutachten ju Samburg mit einem Diener nieder gefatt/ bergu geholet / und dem Gulthan überantwortet wurden. Aber beffen ungeachtet/ bliebe Gregori zurude/ ließ alles im fliche/ ohne Die Brieffe nach Italien/welche ihm fein Diener/fo benm Sulthanbleis ben mufte/ beimlich aufantwortete. Er bielte fich ben J. F. D. Soffgartner eine gute Beit in geheim auff / vnd gieng hernach mit einem von 3. F. D. an J. R. M. in Perfien Commendation Schreiben / vnd einer Berehrung von eflich hundert Reichstfl. durch Italienwiederumb in Derfien. Ift auch/wie ich im Jahr 43. in Duftcom von eines Perfifden Befanbten Bold ern bin berichtetworten/gu Jipahan / faft vmb biefelbe Beit ale ber Gulthan / wol wieder angefommen. Schach Seft aber fen bald Darauff geftorben/ond beffen Sohn/Rahmene Abas/wie allbereit erwehnet/zum Ronige acfronet worden.

## Das 27. Capitel.

## Ferner Bericht / wices endlich mit Otto Brugman abgelauffen.

Addem nun der Perfifte und Ruffliche Befandte von Gottorf Cwieber hinweg / haben Ibr. Furfil. Durchl. von Brugman / ber empfangenen und außgegebenen Gelber halber Lechnung geforbert / auch fonft vonein und andern Rechenschafft gu geben angeftrenget/worgu jom gwar gimlichelange Beit vergoffet/aber boch gar fchleche beftanben. Unterbef fen hat ber gewefene Legations Secretarius wiber ihn wegen ber auff ber Reife erlittenen injurien offentlich geflaget / maffen bann bende Parthenen mit zus Biebung bochgelahrter 2bvocaten etliche Receffe miber ein ander gehalten. Und iff endlich nach befindung der Sachen Brugman durch Ureel und Reche gumoffentlichen Wiederruff verdammet worden. Meil

Dobbo ii

Weil auch fich befunden/bag mehr erwehnter Brugman/von aller Ibra Fürfil. Durchl. fchuldiger Ereme abgefchriffen / Die Grangen bes Befehls gant gefabrond groblich übertreten/ alle Chrbarfeit / Chre und Scham aus den Augen gefeget / und in allerhand ftraffbaren / von einem Befandten nies mable erhörten Berbrechungen und Laftern fich vertieffet / haben J. G. Dr. umb der gangen Welt/vnd infonderheit ben denenhoben Dotenfaten/an wels cheer Brugman verfchieft gewefen/vnd ben benen er fich fo ubel verhalten, ibs ren hoben Mifgefallen zu bezeugen/jbn bem Gerichte übergeben muffen/von welchem Er durch ordentlichen wider ibn angeftelten Proces / und ergangene rechtmeffige Brebel/ jum Sode verdammet worden. Maffen bann boch ers melte Gr. F. Dr. ihn durch ihren darzu beftelten Fifeal/fur bem angeordnes tem Schlefwigifchen Criminal Gerichte/vnd bargunibergefatten Abelichen und Dochgelahrten Deren Adlefforen , auff zuvor beschehene erlaffung bes Juramenti domefticitatis, anflagen laffen / von welchem befagter Brugs man/nach bemer auff gnugfamb verftattete Beit/ burch feine / jbm auff Bes gehren ex officio jugeordnete furnehme Advocaten, feine vermeinte defention aus vollig communicirten Actis abgefaffet/vuddurch feinen Procuratorem eingebracht/endlich per fententiam zum Strange verdammet/ aber auff J. F. Dr. bero hochangeborner Milbe/erwiefenen Gnabe mit bem Schwerdt gerichtet worden.

Ohne ift es nicht/baff auch vormable das ben allen Boldern boch und hellia gehaltene nubliche und notige munus le gationum, welches fonderlich Ereme/ Blauben / und auffrichtigen ehrbaren Wandel erforbert / jumablen Die Befandten fennt umbræ principium, juweiten grobitet gemigbrauchet worden/ Giner oder der ander Befander fich mit diefem und jenem ftraffwurbigen Berbrechen und Lafter beschmißet / und badurch fo wol feinem Berrn/ ale ihm felbft groffe Bingelegenheit verurfachet habe/wie es das Beugnif vieler Erempel in den Difforien gnugfamb befrafftiget. Derfelben nur wenige tib, 17.6.9. | 20 gebencten/foift aus dem Josepho, der alten Jubifchen Befch. befand/ wie Dofitheus an dem Dyrcano die jugefagte Ereme und Glauben gebrochen. L.9. SAN. C. 8 Ausbem Crantzio, wie Nicolaus de Bo feines D. 2Belbem. Marggraffen ju Grandenb. Mandat und Inftruction nicht allein vermeffentlich überichrite. fen/fondern gar durch beffen leichtfertige rafur und einschreibung eines andern Dabmens/ein offenbares fallum Eremolofer Weife begangen, Ausbem Livio, wiedes Marcifabij bren Gobne/unerfahrne; Leute/ale fie von den Ro mern Legatione weife der Clufiner wegenan die Frangofen gefchiefet/an feiten

ber Clufinier wider die Frangofen in einer Schlacht fich gebrauchen laffen. Aus bem Derodoto und Juftino: wie des Perfiften Koniges Darij anden Lie, 5.c. 19. Amonthas Ronigin Macedonten Befandte bermaffen gell und ungüchtig gemefen fennb/bag fie ihre fchandliche Begierde auch über offener Zaffelniche im Baum halten wollen/wie darvon oben (imfunffen Bucheam)s. Capitel) mit mehren ift berichtet worden.

Daß aber in einem Gefandeen alleine with ben einer einnigen Befands fcaffe fo viel unterschiedliche Daupeverbrechungen/vnd auff einmahl folten

begana

Liv.lib. 5.

Tuffin lib. 7

Pag. 592.

begangen fenn/allerdings Diefer Brugman nicht alleine J.F. Dr. gemeffenen Befehl überfchriften/beiondern auch an bobe Perfonen ab gegangene Schreibenerbrochen und gefälichet/unwarhaffte Relation gethan/unterschiedliche viel manifelta falla mit erbrech vnd hinterhaltung feines eigenen Collegen/ und anderer an 3. F. Dr. gerichtete bochft angelegene Schreiben / nebenft dem fchandlichen Chebruch/vno argerlichem Leben / vorfestlichen Tooffchlas Uhrfachen ges 2c. verübet. J. F. Dr. Gelber und Guter auff etliche viel Zaufend vers warumb unframet /falfche Mechnung gemacht / und was dergleichen mehr exactisets Brugman wiesen worden / foldes wird ben feinem Diftorien Schreiber gu finden fepn. gerichtet Derowegen all folche von einem eingigen Gefanbten unerhorte/ auffeiemabil verübte Mighandlungen und Exorbitantien/mit einigem Sebein Rechtene fo wenig juftificiref/oter Brugman begwegen ungeftrafft bleiben mugen / fo

wenig aus ben Difforten bengubringen flehet/bag bie erwehnete Bubenflucte/ und zwar beren jedes allein und abjonderlich an einem jeglichen Befandten von Gott und Menichen nicht auffe hefftigfte und fcharfffte maren geftraffet worden. Daber auch J. g. Dr. nicht anders thun tonnen/danndaß Ste an ihmbem Brugman die Juflig verübet.

Was aber feindes Brugmans/ nach bem am 2. Maij gefelletem Br theil Berhalten und Abscheid betrifft / jbm gum Rachruhm gu gebencen's Dat Er / ale er vernommen daßibm durch Brthel und Recht das Leben aberfand / umb mittheilung des Brebeile gebeten/ auch überfommen. Daer dann ficherfremet / dafes J. F. Dr. jum Schwerdte fommen laffen / auch Biedrige berofelben S. Or. in einer Supplication fur fo gnabiges und gelindes Bre man fich theil gedancet/ond daffelbe bif jur Execution ben fich behalten. Binfertef jum fterben fen hat er fich willig und Chriftlich jum Zode bereitet / fich erfrewlich verneb, bereiten. enen laffen / bag er Bott fur Die groffe Gnade / dieer ihm diffals Beit und raum zu feiner Belehrung gegonnet/niche gnug bancfen fonte. Ja auch ben 4. Maij barauff / nach Beugnif feines Beichtvaters/ herrn Stephani Der, fenti / Predigere ber Rirchen S. Michaelie ju Schlegwig / feine Beichte fniend und mit vielen Shranen gethan. Und als der Priefter ihm durchs Bes feb und Evangelium zugeredet/ond zur Abfolution fchreitendedie Dandauffe legen wollen/haf er begehret ein wenig finne zu halten/er hatte noch etwas auff feinem DerBen Das wolfe er/umb ein geruhiger Gewiffen ju haben/ auch jus vor noch beichten. Rach bem folches gefchehen/hat et die Abfolution und D. Abendmal mit frewolger Andacht empfangen/ und fich barauff jum Sterbes ffundfein gefaft gemachet/auch unterfcbiedliche mabl fich barnach gefehnet.

Selben Abend binich aus Chriftlicher Begierbe bewogen ju ihm gegans gen/andeutend/wie ich wegen der zwifchen vnB vor diefementftandenen 2012 derwertigfeit nichts midriges mehr in meinem Dergen hatte / hoffte ben ihm fiche auch alfo befinden murbe. Darauff er in bepfenn feines Seelforgers/ und vielen andern umbflebenden freundlich und befcheiben geaufwortef/wir es ibm niche alleine / daß ich ju ibm fame/ fonbern auch daß er folches von mir vernehme fehr lieb ware/befe auch nochmable ihm alles von Dergen zu verzeis ben / Erhatte im gleichen auch gethan/wolte fich auch umbnichte mehr/ ale

Brügman

gerichtet worden.

nur umb einen feligen Abfebied befummern. Dotigte mich ben ihm gu figen/ gelgete mir feinen Sterbefittel/vnb Betbuch / worin er feine Beburt / Alter und Ende verzeichnet hatte/führeteferner unterschiedliche Beifiliche Befpras che/aus welchen man an ihmein buffertiges Berge/ ond eine fonderliche Bes aierde ju flerben veripuren funte. Wie er auch folgenden Zag bernach/nem= lich beng. Maij ale er zur Mallftatt geführet wurde/fein furdem Sode uns erfchrocenes Gemuthemit vielen Umbftanben erwiefen: in bem er mit übers lauten fingen herunter gangen/auff dem Richtplage das Brtheil herfur gezogen/bem Gottorffifchen Dausvoigt wieder zugefiellet/ond J. g. Dr. nochs mable für das gnadige Bribel danden laffen. Bum Nachrichter abergefas get : Er folfe ben außübung feines habenden Befehle fich nicht furchtfamb ers zeigen; Es flunde im Brthel/daß ermitdem Schwerdt vom Lebengum Sobe folte gebracht werden / fonte es nicht in einem Diebe gefcheben / fo mochteer gwene thun. Sat darauff nieder gefniehet / Gott nochmahle und Berges bung ber Sunden und die Absolution gebeten. Nach biesem bat er feinen Sarck zu sehen/vnd in den Ereif zu bringen begehret flich darauff gesast/vnd ihmdurch feinen Diener Stein Jenson miteinem Flohr die Naare auffbinden laffen / als aber ber Diener Die Augen mit faffen wollen / hater fich geiveigert und gefaget: Meineftdu / baß ich mich fur bem Sobeentfete ? und auff bes Priefters juruffung : Je fürchte mich nicht/bannich febebercie bic Engel ftehen/und auff meine Scelewarten. Sat barauff getroft nieber gefinichet/Aus gen und Bande gen Dimmel auffgehoben/und feinen Sobt erwartet/welchen er auch durch einen Schwerdtschlag empfteng. Der Corper ift Brugman gethaner Bitte nach/auff den Deichaelis Kirchhoff begraben worden.

Dift war abermablein Grempel Gottes / wiewollangfamer / boch ges rechter Straffe und erinnerung des Memorials/welches Johannes Juncaius/ alber zu Königsberg auch mit dem Schwerde gerichtet wurde/hinterließ:

Disce meo Exemplo, mandato munere fungi, Et fuge,ceu pestem,την πλυπεαγμοσύνην.

Das Lateinische Epigramma auff Otto Brugmans Conterfeit/verdeutschet.

It foldem Mund vind Stirn war ich in Städt und Land

Im Herhen aber nur dem Himmel wol bekand. Das Leben Hamburg gab: Hifpanien den Muth: Und Holfieln groffes Glück: mein Thun den Tode mir thut.

◆\$ )o( 5◆

Regi.





# **98884888888**

# Register

# Dber bie feche Bucher ber vermehrten Mußcowitifden und Derfiamiten Refe Befebreibung.

Die erfte Bahl mit l. bedeuter das Buch/bie ander mit c. das Capitel Ond bie britte mit p. des Blates feite.

21.

Alpher Perfer Patron und groffer Delliger l. 3. c. 6. p. 189. l. 4. c.

23. [3] Alp Kinder und Kindes Kinder [], [6, 23, p. 678.] (If im Himmel gewesen und getrunden [], [6, 11, p. 384.] (ein Wunderpsted [], 4. 0. 36, p. 49%.

Wunderpferd I. 4. 0. 36. p. 497.

Aalh kan Felfen haltenl. 5. c. 9. p. 572. Spall. 3. c. 9. p. 379.
Parentaio/jahrlich Gedachtuig l. 4. c. 19. p. 435. 701.

Adin Begrabnifil. 5. c. 39. p. 679. Adipbulach Infula im Cafpifchen Merc. 5. p. 706. Abas Merfarvird Konig 1. 5. c. 30. p. 641.

Abas Myrfarvird Konig 1. 5. 0.30. p. 641.
Schah Abas achtet nicht groffe Sittel 1. 5. 0.29. p. 632.
bringet fein Hoffmeister vmb 1. 5. 0.31. p. 641.

berigerten Soniafter bereiniste in 1.5. c. 31. p. 642. nimpt Sabris ein 1. 5. c. 31. p. 642. fchiges den Surden p. 644. erobert Babulonp. 646.

Jruan p. 643. Schamachip. 644.

Abat Gelübtel. 4. 0.26. p. 465. Ift ein Chriften Freund 1. 5. 0. 31. p. 647. liebet die Armen p. 648.

läffet zwene Sohne blendenl. 5.0. 32. p. 652. den altesten Sohn umbbringen p. 645. 649. befompt Gifft i. 5. 0. 32. p. 645. fittbet p. 653. fein Zode wirdin geheim gehalten p. 653.

Shab Abas ber ander l. r. c. 34. p. 665.

Abas / Perfifthe Danne I.s. c. 6. p. 559.

Abballen eine art Munche in Perfienl. J. c. 4. p. 684. prebigen wiber die Zurs chen p. 685.

Abdullachan ein Fürft der Uebefischen Sartern 1. 5. c. 31. p. 642. Abdurraman bes Main Diener und Morber 1. 4. c. 19. p. 435.

Heil. Abendriadl ben den Ruffen 1.3. c. 30. p. 310. an dem Krancken p. 313. wird den Kindern gegeben 1. 3 0. 30. p. 312.

abfall

### Register.

Abfall der Griechen von der Lateinischen Rirche L3. c. 32. p. 325. Abfotur feborff Baffer/ein Bad in Derfienl. 4.c. 27. p. 470. Abfuran ein Bach ben Jipahanl. s. c. 6. p. 552. Abfrunnlae Chriften fennd viel in Dufcowl. 3. c. 24. p. 285. Abuthalib des Maly Water l. 5. c. 42. p. 607. Academia zu Dorpe in Lieffland l. 1. c. 3. p. 9. Academien in Perfien 1. 5. c. 26. p. 617. ju Schamachia l. 4. c. 19. p. 432. Achibaba ein Dorffben Caftwin l. 6, c. 3. p. 695. Acter dungen ohne Miff1. 2. c. 8. p. 101. Ader Fruchte in Derfienl. s.c. 6. p. 565. Achmasto eine Infelinder Molga l. 4. c. 8. p. 362. Achtobe nisna uftga ein Arm von der Wolgel. 4. c. 9. p. 368. Achtobskaustgal. 4. c. 8. p. 365. Abam/Roah und Halp Begrabnif 1. s. c.39. p. 679. Abirbeitan eine Landichaffe in Derfien 1. s. c. 2. p. 542. Affai cin Strom in Zageftanl. 6, c. 19. p. 738. Marm gemachet jum Berfuch 1. 4. c. 7. p. 313. Alaru ein Dorff in Perfien l. 4. C. 25. p. 462. Albertus Marggraff zu Brand. M. S. zu Ronigeberg l. I. c. 17. p. 54. Alcoran ben ben Perfern 1. 4. c. 19. p. 433. Alexander Magnus eine Difforie 1, 5, c. 27, p. 619, fein Panger 1, 5, 27, p. 621. pon fuchet Maffer des Lebens p. 620.

Rrieg mit Darioibid. Alexel Michailowis Baar in Mugcow wird gefronet 1. 3. c. 13. p. 245. Alerei Romanoff Doslanif liebhaber ber Lateinifchen Sprachel. 4. c. 11. p. 381. Allacapi bas groffe Afylum in Derfien 1. 5.6. p. 556. Almas Jvanowis Reiche Canceler in Mugcow 1.3. c. 22. p. 287. Allmofen der Ruffen in gemeinl. 3. c. 31. p. 317. andie Griechen c. 21. p. 278, Alfare Der Chriften/warumb fie nach Orient gefehret 1 f. c. 40. p. 681. Altare ber Griechen waichen Die Lateiner 1. 3. c. 32, p. 328. Alter Mannvon 126. Jahren aus Engelland 1. 3 c. 24.p. 289. Amazonumibre Landichaffel. 6.c. 12. p.723. ob auch Amazones gewesen p.724. Amelet fanna Begrabnig ben Schamachiel. 4 c. 20. p. 446. Ampeleufeben ben Ruffen / fennd nur dren Jahr Bermalter 1.3.c. 10. p. 223. Anatomia ift ben den Ruffen ein Grewell. 3. c. 6. p. 185. Andreas der Apostel hat in Rufland gepredigt 1. 3. c. 21. p. 277. Andre de rebne eines Sageftanifchen Sartern Sigl. 6. c. 19. p. 736. Andronici Eift 1, 3, c. 32. p. 327. Angarius Bifchoff nach Morben verordnet l. 3. C. 4. p. 165. Angeber in Rufland werden erft gepeiniget 1. 3. c. 6.p. 188. Anger eine Infel in ber weiffen Seel. 3. C. I. p. 151, Anni solares & lunares apud Persasl. 5. c. 28. p. 627. Antiochia der erfte Gis Defri 1. 3. c. 32. p. 325. Anton de gron ein ombgetauffter Frangoft 3. c.24.p.287.

3. Antos

### Register.

G. Untoni Rlofter Ubriprung 1.2. C.II.p. 125. Apffel-Rrieg auff ber Cafpifeben Geel. 4. c. 14. p. 396. Arabifche Sprache in Derfien üblich 1, 5. c.25. p. 616. Arabifcher und Derfifcher Calender 1. 5. c. 28. p. 628. Argraf der Berg/wo Dogb Raften flebet l. 4. c.14. p. 398. Arafeng ein Dorffin Derfienl. 4. c. 34. p. 489. Aras vel Araxis berühmter Strom in Deben 1.6. c. 7. p. 711. Araris auch ein Stromben Derfepolis l. 6. c. 6. p. 710. Araris und Eprus Busammentunffe 1. 4. c. 21. p. 448. Arbuchim am Berge neben der Wolga 1. 4. c. 7. p. 354-Archangel die groffe Sandlungs Stadt 1 3. c. i.p. 144. & 150. Archestratus hat wegen Leckerbiggen gereifet 1. 1.c. i.p. 2. Arebehan ju Schamachie eines Bauren Sohnl. 4. c, 20. p. 445. Ardebil eine Stadt in Abirbeigan I. 5. c. 2. p. 542. wie wir dafelbft empfangen wordenl. 4. C. 25. p. 461. Schich Soft Beburte Stabtl. 5. C. 2. p. 542. Femrwerer dafelbft 1.4.c.24.p.458.gute Wiehemeite 1.4.c.25.p.462

Arend Spiering Schwedischer Befandee in Mufcow anfommen l.i.c.7.p.37 Armener Deme Jahr 1. 6. c. 7. p. 716. Rirthe 1. 4. c. 4. p. 514. ifr Dienfimile ligfeit und Treme p. 503. p. 525. Convivium p. 514. Proceffion im Wafferweihen p. 428. Suß mafchen p. 716. tie reichften Rauffleute

Armenifcher Bifchoff besuchet Die Befandten 1. 4.c.19.p.429. Armener Gregori wird von Brugman verrathenl. 6, c, 26. p. 765.

DEE Arngrim Jonas ein Iflandischer Siftoricus 1. 3. c. 4. p. 164. Arbie Befahr ben bem Baar in Mußcowl. z. c. 6. p. 198. ber Aroth und Maroth imeen Engell. 5. c. 9. p. 576. Afchur Tramfeft wegen Soffein 1.4. c. 23. p. 456.

Afcula ein Bach an ber Wolgal. 4. c. 8. p. 350. Affa fennd viel Chriften 1. 4. c. 23.p. 455. Affrachan die Dauptftadt in Dagaifa 1. 4. c. 10. p. 273. Aftrachanische Depte 1, 4. c. 10. p. 372.

Affara eine Landichaffe und Berg in Rilanl. 6. c. 5. p. 704. Aftarabath Stade und Landber Mafanderan 1. 5. c. 3. p. 543.

Aftronomia und Aftrologia wird benden Ruffen fur Zauberen gehalfen 1. 3. c. 6.p. 184. ben den Perfern in hohem Werth 1,5.c. 28.p. 626. & 629.

Miromi in Schamachi Butthatigfeit 1.4.c.10.p.434. eines Afvlum ben den Derfern 1.5. c. 6. p. 556. 65). Audient Saal in Meufcowl. 1. c. 7. p. 33. Audieng in Mugcow offentlich benm Zage ibid. c. 14. p. 48. 1,2.c. 13.p. 130.in

geheiml. 1. c. 12. p. 46.l.2.c.13. p.132.l.2.c.15. p.135. mif ben Gomes difchen Gefandten 1. j. c. 10. p.43.

Auffgang ber Sonnen wanten fich die Chriften im Gebet / und warumb 1. 5. nach e. (0. p. 68).

Auffruhr in Mugcowil. 3. c. 6. p. 202. 1.3. 6.16.p. 255. in Pieffall c. 17. p. 260. Augustiner Rlofter der Portuglefen in Ispahanl. 4. c. 40.p.514. Gette

Auglane

### Regifter.

Außlander muffen unter ben Ruffen fich demutigen 1. 3. c. 6. p. 198.

Baaren in Lieffland thun groffen Schaben I, 2. c. 10. p. 118.

faufft fich voll ibid. hat 14. Zage ein Welb ben fich p. 119. graben Sobten aus ibid.

Baarendanger in Rugland 1. 3. c. 6. p. 193.

Babba Rropffgang an der Cafpifden Geel. 4. c. 9. p. 370.

Babylon ober Bagbab I. S. C. S. p. 550. von Scharf Abae eingenommenl. 5. C. 31, p. 646. vom Surden erobert p. 647.

Babylonifche Uhr in Rugland 1. 4. c.). p. 333.

Badefluben in Lieffland 1,2, der Deutschen in Aufland 1,3, c. 7, p. 209.

as Baden der Ruffen 1.3.c. 7, p. 208.

Baber/oder gefund Brunnen in Perfien1. 4. c. 27.p. 469.

Badarenin Churland I. J. C. 17. p. 54.

Badpai Windfuß/ein fenell Pferd in Perfien 1. 5. c. 8. p. 574.

Bagdad die Stadt l. 5. c. 5. p. 551.

Bahram ein Ronig in Perfien 1, 4. c. 43. p. 527.

Bagage in Perfien geplandert l. 4. c. 37. p. 503.

Bairamein Feft/auff Perfifch 1. 4. c. 22. p. 455.

Bairam Sefelwird Chanl. s. c. 31. p. 644.

Begräbniß l. G.c. 6. p. 709.

Baflan ein Bogel in Rufland 1. 4. c. 12. p. 387. Bafu ein Gtabt in Schirwan 1. 5. c. 2. p. 541.

hat einen Dafen l. 4. c. 16. p. 410.

Balduinus ein Graff aus Riandern wird Rapfer 1.3. c. 32. p. 325.

Balharu ein Bach in Perfien 1. 4. c. 2). p. 449.

BalBif ein 2mm an der Bolga 1. 4. c. 9. p. 37).

Baluchlu ein Bach durch Ardebil flieffend l. 4. c. 25. p. 462.

ber Barbaren Succurs fcablichl. s. c. 30. p. 637.

von Barbaren fan man mas gutes lernen 1. ). c. ). p. 2. Barmach ein hoher Felß benm Caspischen Meer 1. 4. c. 17. p. 4)8.

worauff Alexandere Feftung gewefen p. 420. Bafar ein groffer Marckeplat ber Perfer 1. 5. c. o. p. 559.

Battofe geben/oder prügeln ben den Ruffen 1. 3. c. 20. p. 273.

Baumfrüchte in Perfienl. s. c.o. p. 579.

Bammwolle wird viel gezeuget in Perfien l. s. c. 7. p. 56).

Bauren laffet ber Zaar niebt gerne verarmen 1.3, c. 10. p. 222. Bebuebet muß des Koniges Sohn umbbringen 1, 5, c. 32, p. 650.

muß hernach seinen eigen Gohn schlachten!, 5. c.32. p. 651. wird von feinen Biener selbst vmbactracht ibidem.

Beichte der Ruffen 1. 3. c. 30. p. 300.

Benfiger des Ronigs in Perfien 1, 5.c. 38. p. 673.

Beiemaein Bach an ber Wolgal, 4. c. 7. p. 354.

### Regifter.

Benfchlaff/wenner verbotten 1.3.c.29. p. 309. Bendemir ein Strom in Perfien 1, 6, c. 7, p. 711.

Bengifidibengi hanffreffer 1. 5. c. 15.p. 594. Bergweret in Rufland l. 3. c. 2. p. 157. in Derfien p. 581.

Begrabnif der Perfer l. 5. c. 42, p. 686.

Begrabnif der Sefigen/ale Tiribabba ju Dormaras 1. 4. c. 17. p. 422. Geid Brahimp. 421. Pormerdechan c. 21.p. 447. Schich Goffl.4. c. 23. p. 454.p. 465. Gulthan Chodabende c. 29. p. 477. tines Tare tarifchen Fürften und fieben Ronige p.357.

Begrabnif lebendiger Leute l. 5. c. 33. p. 662.

Befchneidung / wenn fie an den Rindern verübet wird 1. c. c. 30. p. 676.

mit Bewalt an einem verübet1. 4. c. 45. p. 533. Befoldung der Soff Officirer in Perfienl. 5. c. 37. p. 673.

Beffandigfeit eines Weibes in der Religion 1.3.c. 24. p. 288. eines Cartern der ein Chrift gewordenl. 4. c. 41. p. 521.

Beten wenden fich die Perfer nach Mittagl. c. c. 40. p. 68). Die Chriften gegen Morgen ibidem.

Bettler in Mußtow febr viel 1.3. c. 31.p. 317. Begiruan ein Gebirge in Perfient. 4.c. 21.p. 449.

Bibelben den Ruffen in Sclavonifder Sprach 1. 3, c. 31, p. 276.

ben den Perfern wird verachtet p. 683. Bibliothecagu Ronigeberg auff dem Schlofil, J. C. 17. p. 54.

ju Ardebil/ben Schach Sefi 1.4. c. 26. p. 466. auff Gottorff in Solftein/ fuche/ Gottorffifche Bibliothet.

Bienen fonnen den Feind jurud treiben 1,1. c. 4. p. 27. Difaeine Tartarifche Surflinl. 4. c.13.p. 393.

Bilder ben den Ruffen werden gemahlet und nicht gefchniket 1.3. c.26, p. 294. von den Ruffen geehret c. 21. p. 277. wird ihnen groffe Rrafft guaes fdriebenl, 3, c. 26, p. 296. ein nothwendig Ding gum Gebetl. 3,c, 26. p. 295. alte Bilder wohinfle fommenl. 3. c. 26,p. 298.

Bild machet ein Schreden in Mugtow p. 296.

Bifcefti bezahlen/was es fen ben den Ruffen 1, 3, c, 6, p, 191,

Bifchoff/nur einer in gant Rugland L3.c.28. p. 305.

Bifti Perfifche Mungel. 1. c. 6. p. 559.

Blutbadin Mukrow 1, 3, c. 11. p. 234.

Blut laffen vmb Doffeins willenl. 4. c.24.p. 461. Bonifacius VIII. Dabff ju Roml, 3. c. 32, p. 328.

Bodffoius Roniges Buffav in Schweden Soffprediger 1.3. c. 21. p. 275. Bojaren der Auffenl. 3, c. 18, p. 263. jhr Ginfommen c, 7, p. 206.

Gewalthaten an die Gemeine c. 16. p. 255. ein . Bojar Bafilowisinder Leipziger Schlachegewefenl. L. c. 4. p. 13.

Boinaf eine Berefchafft in Tageftan 1.6.c. 12.p. 726. Bolloclea ein Bach in Rugland l. 4. c. 8. p. 365.

Boris Gudenow Groffurft in Druftow 1, 3. c. II. p. 227.

Geece ij

Borne

### Register.

Bornholm die Infel in der Off Geel. I. c. 2. p. o. l. 2. c. 2. p. 61. Bragge ein Betrancte der Zartern L. 6. C. 18. p. 732. Brandwein gemein Getrancte der Ruffen 1.3.c. 6. p. 194. 205. Brautschap wer ihn gibt in Perfien 1.5. c. 22. p. 605. Brigitten Rlofter vor Revel 1, 2, c. 8, p. 103. Brudevor Rilan 1. 6. c.3. p. 606.

Brunnen/ woher fie ihren Uhrsprung haben 1.4. c. 10. p. 400.

Bruder Drden der Deutschen 1, 2, c. o. p. 107. Bruderfchafft machen in Derfien/ auff was art Ly. c. 15. p. 501.

Bruder Mord 1. 5. c. 30. p. 638.

Brugman Holfteinifeber Gefandter l. 1. c. 2. p. 5. fein Gebure/ Tag begangen 1.4.c.19. p. 430. absonderliche Quidiene im Dugecowl. 2.c.15.p.134. verachtet den Golthan gu Derbend p. 414. verdrießlich Beginnen 417. absonderlich Geschende an den Ronig in Derfien 1.4.c. 43.p. 527.ges fabrliche Luftin Thahan p. 536. wird zu Gottorff verflaget 1. 6. c. 27. p.765.muß ein Wiederruff thun ibid. jum Tode verdammet ibid. Uhrfachen feines Todes p. 767.

Buchwoftowa ein Arm von der Bolga 1.4.c. 9.p. 369, Bucharifche Schaffe 1.5.c. 8. p. 569. Budomaein Dorff vor Muficow L.r. c.4.p. 26. Bauren Lift ibid. Buladiein Bach und Dorffin Rilan 1. 6. c. 5. p. 705.

Burei/ Comedifchen Gefandten Gefahr 1. 1. c. 4. p. 15. Burle Ronig Rafans Gemablin Grab 1.5.c. 2.p.542. Bufan eine Infelin der Wolga 1. 4. c. 9. p. 370.

Buffinein Dorffin Derfien 1. 4. c. 29. p. 471. Bufter ein Dorff in Rilan l. 6. c. 5. p. 705.

Buffro ein Strom in Tageffanl. 6. c. 19. p. 739. p. 391,

Cahwa Waffer L. c. 17. p. 598. Calmar 1, 2, c, 2, p, 62,

Calviniften und Lutheraner werden in Aufland gelitten 1.3. C. 32. p. 317. Calender der Araber und Perfer 1, 5, c. 28, p. 628, der Auffenp. 201. Calenters Zimpt in Derften 1.4.c.20, p.445. in Schamachi deffen Dallaft p. 439

Cambufes henrathet feine Schwefter 1. 5, c. 22. p. 605. Cama der groffe Strom/fo in die 2Bolga fleuft 1. 6. c. 23. p. 755.

Cameble ibr Futter p. 571. rachgierigl. 5. c. 8. p. 572. lieben die Muffep. 571. unterschiedliche artenp. 570. Cancelepen und Chreiber in Mufcom 1.3.c. 19. p. 270. 266. 268.

Capon (Ferdinand) ein Florentiner von Abel / ein Munch revocitet gu Leipe ia/ftirbet ju Cdlefinig 1, 3.c. 25.p.292. Capurga eine Seffung in Lieffland I.I.C. 4.p.13.

Carmaniera offene Derbergein Derfien L4. C.17.p. 418. Choba Rallim p.498. Chosteru 409. Dombip. 499.

Cafaneine Stadt in Tartarienl. 4. c. 6. p.348.

Cafanta

### Register.

Cafanfaein Bach ben Cafanibid.

Caffimogorod eine Stadt an der 2Bolga 1.4.c.Lp.336.

Caffmin eine Stadt in Perfient. 4.c.20.p.48).

Casnin (Mahmud) eine Siftorial. 5.c. 17. p. 598. Cafpijde Meer befdreibungl. 4. c. 6. p. 407. ein Schlund im felbenl. 5.e. 16.

(p. 408. 5) afen p. 410. Cafpifche Dfortenl. 5. c. 3. p. 545. Caftenung des Letbes ben den Ruffen 1.3.c.30.p.510.

Catedismus Luthert in Lettifche Eprach überfeset 1,2.c. 14. p. 397.

Caviaro gefalhen Ctobrogen/ Jiem vom Beigfifch 1.3.c.7.p.204.36).

Ceremiffifche Tartern 1.4.c.4.p.343. Religionibid. Ceremonien der Zurden benm Gebetl. 5. c. 40.p.681.

Chalil Minatzim arab, Astronomus 1.4.c.19.p. 433. Chalil Dafcha ein Tilrdifder Feldherr 1.5.c.3).p. 647.

Chalchaleine Proving in Perfien 1.4. c. 28. p. 4721 Chalder mit Fewrflammen in Mufcowl. 3. 0,23.p.284.

Chanege ein Dorff in Derften 1. 4.017.p.420.

Chatifeteli ein Dorff in Rilan/wo groffe Chande getrieben ward 1.6.0.5.p.706.

Chidder Nebbi und Ellias Diftoriel, c. c.27.p. 622. Chinne eine Rarbe gu den Danden 1.7.c.11.p. 585.

Schah Chodabendel. J. c. 30. p. 639. verweigert die Krone p. 638. Chodabende Mprfa Schach Abas Cofin geblendet p. 652

Chodabende Derfifche Munkel. 5. c. 6.p. 559.

Chodabende (Mahmud Gulthan) Begrabnif 1. 4. 0.29. p. 47%

Choramdeein Luft Dorff 1.4.0.29. p.4801 Chorafaneine Proving in Derfien I. 5,0,4,p.547.

Chrifti Cinreining begangen ben den Ruffen 1.3,0,25,p.29 0. Aufferflebung ib.

Christen in 21flal. 4, C. 23. p. 455 piel

Chrifto Sohnreden eines Grabers 1.4,0.19, p.429. non Chrofostomus verfolget/ins Elend verftoffen 1.3.c.32,p.323.

Chudi Telafbrinat Schah Tomaclomb 1. 5, c. 30, p. 640. Chummefater ein Seft ben den Derfern 1.4,010,p.437.

Churdefein Comidthat 76. Cohne 1.4,0.33,p.488.

Chufiftan eine Proving in Perfent. 7,0.5,p.550. Chutma Spafofein Rlofter ben Raugord 1.4, c.4,p.23.

Cimbeln der Perfer und Armener 1.4,c.,8,p.425. Colomna eine Ctadt in Rufland L 4, c.), p. 334.

Communionder Ruffen 1.3, c.30,p.3). Conspiration wider Edas Jemael 1.5, c. 30, p. 640. wider Edad Abas

Collitziou Metropolicond Deiliger in Musicowl. 3,0.27, p.299. Conflamminus Monomadus 1. 3, c. 32, p. 323.

Conftantinopel neme Rom 1.3.c. 32,p. 322. Conftantinopel vom Eurden eingenommenl. 3, c. 32, p. 328, von Balduvie p.326.vom Dalcologo 326.

Conflantinop. Bifchoffefennd Uhrfache vieler Jerthumel. 3, c. 32, p. 323.

Geece iit

### Regifter.

Confect der Ruffen 1. 4,c.)1,p. 383. der Perfer 1.5. Copono ein Gilandin der Wolga 1.4,c.9,p.369. felhame Copulation der Cheleute in Derften 1. 5, c. 22, p. 606. Cofafen rauberifch Bold 1. 4,c. 2,p. 339. Mord p. 368, verwegene Reden p.750. Cafafenberg p. 350. Erates Philosophus ein Guter Feind 1,0.1,p.3. Erasniftansfiein Dorffin Rugland 1.1,c.4,p.26. Eredeni Schreiben/wie fie vor den Zaar getragen werden 1,1,0.7,p.32. Ereune auff den Rirden fennd nothwendig ben Ruffenl. 3,c. 28. p. 303. Erufius Fürfil. Solfteinifcher Gefandter 1.1,c.2,p.5. P.397. Enraffifche Zarternl. 6,c. 20,p. 742. ffr Glaube p. 743. Doffer ibid. Gebirge Enrus und Araris/Stromel. 5,c. 7,p. 712. wo fie jufammen fommen p. 448. Danctfeff gehalten auff der Cafpifchen Geel. 4,c. 12,p.390. Dani lofko uftga ein Urm von der Wolge 1. 4,c. 9,p.370. Danpiger Junderhoff I. 1, c. 17, p. 55. Bruberfchaffe ibid. Darius vom Alerander überwunden / mit Biffe vergeben 1.5,0 25.p. 621. Daud Chan gu Renne laufft über L 5,c. 33,p. 660. David ein Georgianifcher Gurft/erft beftandig in der Religion 1,5,0,30,p,636. falt endlich ab und wird Mahumedisch p. 637. Debende eine art Fewrwerct (Schwermer )1. 4, c. 24, p. 459. Delden (Tohan Boder) vom Rapfer geadelt 1. 3, c. 14, p. 25). Demawend ein Bebirge in Derfien 1.4,0.35,p.492. Demetrius der falfche in Rufland I. 3, c. 7, p. 208, 228. wird gefronet p. 230. ombbracht p,227. der dritte 232. Derbendeine Gradt auff der Perfifden Grank I. 6,c. 10,p. 719,511. Bor der Stadt viel Tartarifche Leichenffeine D. 721. Derwifch eine art Munche in Zurcken und Perfien p. 686. Defchtewend Landschafft in Derflen L. 6, c. 5, p. 706. Deutschen in Tartu angetroffenl. 6, c.18,p.730. piel Diebe in Rufland 1.3, c. 6, p. 199. Straffep. 272. Diebifder Zarter fchneidet ein Ermelab 1.4,c.13,p.395. Dienstwilligfeit etlicher Perfer 1.4,c.19,p.434.

Dichigher Larter schneibet ein Ermelab 1.4,c.73,p.395.

Dienstwilligteit ellicher Perser 1.4,c.3,p.434.

Dioploiein Eiland in der Wolga 1.4,c.3,p.34).

Disciplina und sreven Annste der Perser 1.5,c.26,p.618.

Disciplina und serven Ders in Perser 1.4,c.2,p.450.

Limanbet der Dersgerichtsberr in Perstent 1.4,c.3,p.956.

Diwander der Baarel 1.3,c.1,4,p.250.

Doltsteiser Inssell in Er Wolge 1.4,c.7,p.376.

Donoder Tanais der Errom 1.4,c.8,p.365.

Dorneden 1 f. 5,c.8,p.305.

Dorneden 1 f. 5,c.8,p.305.

Dorneden 1 f. 5,c.8,p.300.

Dowlet abach ein Dorssin Perstent 6,c.2,p.693.

Dubil

Dubil in Rilan/wo groffe Schande getrieben 1.6,c.5, p. 706.

Dudina ein Rlofter in Rugland 1. 4,0.1.p.337.

Duloul Halp Wunderpferd 1.4, c. 36, p. 497, 679.

Dumeny Duorainp was fie fenno benm Baar 1.3,c.,18,p.264.

Dufchabein Sprubl. 5,c. 9.p. 577.

Dwing eine Landschafft in Norden 1.3,c.3,p.158.

Dworeninow Ebelhoff in Rugland 1. 4, c., p. 334.

Gabtemad Dowlet Reiche Canceler in Derfien 1. 5,6.33, p. 659, p. 534.

Eccho prenfach im Johannesthab Livonia 1.1,c.4,p.13, Cheftandder Ruffenl 3, c.8. p.210. der Derfer p. 602.

Chebruche ftraffe in Rufland 1.3,c.o, p.218. in Perfien 1,5,c,22.

Chescheidung in Derfien l. 5, c.23, p.610.

Ehreder Ruffenan Die Gafte durch ihre Melberl, c. 4,p. 13.

Schach Giver ein Konig in Perfien 1, 5, c. 30, p. 634. Lift wieder fein Bruber 1, 5, c. 30. (p. 638. wird umbbracht ibid.

Gibidwurder Ruffen 1.3,c.20,p.272. Gtraffe des Meineids p.272.

Ginhorn vom Fifch 1. 3, c. 4, p. 175.

Einfidel in Rugland 1.3, c. 28, p. 308.

Ginformnen des Roniges in Derfien 1.5,c. 36,p. 663.

Eischikkagasi baschi officium aulæ Pers. 1. 5, c. 37, p. 671.

Gifen Bergwerd ju Dirist. 4, c.35,p. 492. in Rufland 157.

Elbing die Festung l. 1. c. 17, p. 54.

Elburd ein Bebirge in Schirman 1.4.c.20.p. 447.

Elephant in Caswin febr groß 1. 4, c. 32,p. 486, fonnen fein Fewr leiben (1.5.c.27. p.619.

Elend fennd vielin Lieffland 1. 1. c. 3.p.8. Elliesdu ein Dorff in Perfien 1.6, c. 5,p. 707.

Elwend ein Bebirge in Perfien l. 4. c. 33. p. 487.

Glen von Gifen muffen theur nach fich getaufft werden 1,3. c.16.p.254.

Emiram Halp Bafer wird Abuthalib genande 1,5.c. 42. p. 687. Emirchan Furft in Rester 1.6. c. 4,p.702.

Schach Empr Demfe 1.5.c.30. p. 639. Empreune Chan eines Rubbirten Sohn 1.5.c.35 p.667.

Engel wollen bepfchlaffen 1.5. c. 9. p. 576, werden gegruffet p. 682.

EnKurekhan ein gifftiger Wurm 1.4.c. 36.p. 407.

Enweriein Derfifder Sifforienfchreiber 1.5.c.26.p.018.

Erak eine Candichaffe in Perfien 1,5.c.2.p.539.

Erobolmeine gefährliche Rlippe inber See l. r. c. 2. p.6.

Erde aus dem beiligen Grabe 1.3.c.2).p.279.

Ermes ein Liefflandifc Schlog I.c. 3. p.8. Ergbifchoffein Rufland 1.3.c.28. p.305.

Eruanvon Schach Sefieingenommen 1.5,c.34,p.663.

piel Efel in Perfien Ls.c. 8.p. 574. milbe Efel p. 526.

Efele Seijd I.s. c.41. p.684.

Guelibes

Euclides in Perfien wird gelefen 1.4.c. jo. p. 433. Evangellum Buch Gonte nicht verbrennen 1.3. c. 21. p. 277. Eudamiag Antworf auff Epeurgus Repfiverbot p. 3. Euphyrafes ein Steom 1.5.c. 5. p. 550. Experienus in Rußland gebräuchlich 1.3. c. 21.p. 282.

Kademecht (Walthafar) Luth : Prediger in Nußland 1.3.c. 32.p. 33.p. Falcken Jage 1.4.c. 43.p. 524. des Jaars p. 135. Gebächtniß, filffetung 1.4.c. 36.p. 408.

Falfir ein Wassager in Persien 1.5.c.28.p.631. Farbe inn Cambidaffe in Persien 1.5.c.2.p.540. Farbe jun Sanbenaus Dochzeiten 1.5.c.22.p.608. Fasten der Auffen 1.3.c.2.p.308. ber Persiep 1,457.606.683. ber Fall inder Wolochba 1.1.c.4.p.20. jur Narva p.115.

Fall inder Nicologha I.i.c.4, p. 20, 3ur Narva p. 115, Fattimades Aalp Chefraw I.5, c. 40, 68), Febr Juanowik wird Jaar I. 3. c. 3. p. 227, firstef p. 228. Sorissowic wird Raar p. 229, exwurges (p. 230,

Borissowie wird Zaar p. 229. erwürget/p. 230 Diffitig wird Patriarcha p. 235. Amilian eigennübig p. 201.

Felgenbaume stofn wild in Perssen 1.4.c.2).p.450. Feldmause sessance Art in Sartarien 1. s.c. 20.p.740. Feldpielder Perssen 1.4.c.18.p.424. Berahbath time Stad in Melandaran 1. s.c.3.p.543.647. sin

Ferahbath eine Stad in Masandaran 1. s. c. 3. p. 543, 647. sir Hast daselbst 1. p. c. 16. p. 410.

Ferfang eine Perfifche groffe Metifel.4.c.2).p.449.
Ferfage ber Kuffen 1.3.c.25,p.291.
Ferfage ber Arbeit 1.4.c.24,p.458.
Fiber vom Schnacken bekommenl.4.c.1.p.450.
Fiber vom Schnacken bekommenl.4.c.1.p.450.
Fiber Wiltis Paktiarchel.3.c.1).p.235.
Firodaufi Dalim poeta (herbel.1.5.c.17.p.598
Fruchen ine Stad in Affanabath 1.5.c.3.p.543.
Fischang in Kilan 1.4.c.9.p.309. Ju Ukput p.384. inder Cap

(Plichen Set 1. 4.0.16,p.4.)
Fleischauser müssen Schaftlichter werden 1.3.0.20.p.275.
Fliegen von Mederenchun große beschwer p.13.1.1.0.4.746.
Foenum Grecum 1.5.0.7.p.557.
Freuden Feur in Schamachiel.4.0.18.p.426.
gutw Freunde andenden 1. 4.0.7.p.416.

Freunde andeneden 1.4.c.17.p.,446.
Fraß vod Quaßhalber reifer Archeftratus.
Fribrich Herbog zu Politien schiefter Gesandten auß 1.3.c.2.p.,5.
Führten miljen Wache halten! 5.c.33.p.,659.
Furcht vertrieben mit Eufligfelt-1.4.c.2.p.,450.
Führten Stand ist nicht erblich in Persien! 5.c.35.p.,665.
Fußwaschen der Amnen! 6.c.7.p.,836.

Gam

Gambie Festung in Lieffland l. j. c. 4. p. 26.

Game mas fie feind l.j.c. 4.p.12.

Barem Abaffi Perfifthe Mungel. s.c.6.p.559. Barn zu Stein geworden 1.2.c.3.p.31.

groffer Barte ben Caswinl. 4.c.30.p.482.

Bartenfruchte in Rugland 1.4.c.jo,p.373. in Berfien p.574. Gafferen ber Ruffen wohin fie gemeinet 1, 3,0,7,p.206.

Gafferen Des Rupsi Daurus 1.4.c. 11.p.381.

Bafferepen in Perfien zu Schamacht bes Chans 1.4.c.18.p.425. In Jipahan/ben ben Augustiner Munchen 1,4,c,40,p,513. Ben ben Engellandern p. 516, Frangofen p. 518, ben bem

Reiche Canbler p. 530. vnferer Gefandten p. 518. In Sageftan / ju Sarfuben ben Cartern p.732.

Bafteren eines Bifchoffes ju Raugard/ fo gar unglucklich 1,2,c.1),p.123.

Wauchelfviel ben den Ruffen 1.4,c.19,p.437.

Bebete Ceremonien der Perfer und der Zurden 1.5,c.40,p 680.

Beburtstag Des jungen Printen in Mußtow gefepret L.2,c.15,p. 135.

Belübtein Der Doth 1. 4,c.15.p.403.

Germanus Datriarch zu Conftantinopel 1.3,c.32,p.320.

eine Gelbtafche ift ber Ruffen Mund 1. 3,0.10,p. 223.

Befandten/wie fie von den Ruffen angenommen werden i.p.c. 4,p.)6 muffen an ben Grangeneine Beif liegen p. )z. werben Behrung frep gehalten ibid.jum andern mabl in Mugcow empfangen worten p. 127. Bebs rung fren gehalten p. 19.

Gefandten der Auffen und Perfer ereiben Rauffmanichaffe 1,3.c. 10,p.225.

Gerichte Proces ber Ruffen 1.3,c.20,p. 271.in Derfien p.674.

Befchende machen Freunde 1.6,c. 23,p. 756. Gefchenete laffer ber Baar fchaben 1.3,c.0),p.225.

Beichende eines Ruff fchen Deunches 1,0.4,p.jo.

Beichencle ber Gefandten an Die Driftaffen I.t.c 6,p.27.

an die Mußtowitifchen Joffleute p 49. an Boris Jwanowis p. 333. an Reder Wafilowis p. 378. an ben Changu Schamachie p. 430. anden Reichs Canceler in Derfien einen groffen Demand Ring p. 588. an Surfoichangu Zarfu p. 73). an Schemchal p. 737. Crufijond Bruam anben Ronig p. 508. Drugm absonderlid Gefchend p. 527.

Befebende J. F. Dr. gu Dolftein anden Baar 1. 150. 7.p. 31. anden Ronig in Derfien p. 507.

Befchende bes Baars an ben Romifchen Ranfer 1. 5,c.,10,p. 224. an bie Dols fteinische Befandten 1.3,c.15,p.50.

Befchencledes Perfifchen Ronigs an die Dolffein Befandten 1 4.c. 46.p. 533 Befchende an die Befandten von groffen Derren am Derfifden Doff 1.4.c.46 p. 535. vom Gulthan ju Derbend p. 414. von der Zarfarifchen gurfilm'

Bifa zu Serfi p.305.

Sifff

Befchen=

Befchende an die Befandten bes Weiwoden ju Serfi 1.6, c. 20, p. 471. bes Sartarifchen Pringen ju Caffimogorod p. 336. der Deimoben an Die Befandten p. 379,395,125. des Perfijden Cupti p.377. des Sartaris fchen Rurften zu Sartu p.410.

Befchenctebes Chane ju Schamachie anden Ronig 1.4,6.19,p.442. bes

Reichs Cancelers anden Ronig p.514.

Befchende des Roniges an Die Chanen/ale Gnadenzeichen 1.6,c,8,p.715. Befebende des Baars an den Patriarthen gu Jerufalem 1.3.c.21,p.279.

burch Beichende nehmen des Ruffifchen Soffviener fam groß Unbeit 1.3,c.16,p.253. Blaubene Invention vom Weinführen I.S.c. 9,D. 177. Glaubens Befantnig Der Ruffen 13,c.21,p. 276.

Blobus ond Aftrolabium werden in Perfien verwundere 1.4,c.19,p.433. ber

Globus von Glaß / der groß / Des Ronig Sapors 1.5,c.28,p.626.

Blobus ber fehr groß von Rupffer zwifach in Dolftein ibidem. ein Bolomienen in Rugland 1.3,c,2,p.157. Gold vat Erelgeftein an flatt des Effens auffgetragen 1,5,c,27,p.620. Bottermarcht in Dugtom 1. 3,0.26,p.29f. Bottestienft ber Ruffen 1.3,c.23.p.281.

Gothen Uprfprung 1. 2, c. 3, p. 67. erfter Sis p. 66. Gothifche und Runifde Schriffe in Steinfelfen 1.2,c.3,p.68.

Bothen und Senthen Weiber Diftoria 1.6, c. 22,p. 724. pon Bottlandes beichreibung 1. 2,c.2,p.65.

Gottlandifche Chronic Bans Dielfen 1.2,c.3,p. 68.

in det Gottorffifchen Bibliothec Ruffliche Danne 1,3,c.10,p. 224. Perlifche Dans Be 1.5,c.6,0.560. Bucherp. 582.groffe Bletter aus bem Alcoran p.477 7. 3. Dr. in Dufcom Eredenß Schreiben fampt groffem Inflegel/ foim 3. Buche to. Capitel befchrieben worben p. 220. 3. R. M. in Ders fien Creditiv und Recreditiv Schreiben 1.3, c. 29, p. 632. in ber Bottorff. Runfi Cammer ein groß Einhorn p. 175. bolgerne Leffel / mie melchen bet Konig iffet p. 196. einen groffen Scorpion aus Rafchan p. 495.

Graber der Ruffen 13,c.31,p. 318. der Perfer 1 5.c.42.p.687.

Dart. Bramandes Zaars Leib Medicus 1.3, c.14, p.250. Granaten wachfen wild in Derfien 1. 5.p.9.p. 570. Grifca Utrepia falfcher Demetrius 1. 3, C. II, D. 228.

Dugo Grotijfrige Mehnung von Grunland 1. 3,c. 2,p.178. Briegifche Rirche falt ab von ben Lateinern 1.3,c.32,p.325. Die Rrieg mit berfelben ibid viel jerige Dennung p. 323.

Griechen Drafenten anden Baar l.I.c. 11,p. 43. Frenheit in den Muffifchen Rirs ber den p.45. ihre Befege vom Bilber ehren p.298.

Griegische Sprache ben Derfern onbefand 1,5,c.25,p.016.

Dans Grunewald geftorben in Mugcow 1.6,c.24,p.759. nog Grunland 1.3, c. 4, p. 163. ben Alfen unbefand ibid beffen Erfinder p. 164.

GrunianderUbrfprung 1.3,c.4,p. 178. fennd den Samojeden gleich p. 163. Nord Americaner p. 178. jum Chriftlichen Glauben gebracht p. 164. ibre Gruns

Worter p.171. Wohnung p.173.

Brunlandifche Schifffahrten 1.3,c. 4,p.165. & legg. Boris Gudenow wird Großfurft 1.3, c.11,p. 228, Sute Wercheber Ruffen 1.3,c.21,p. 277. Busrefaein Bach in Rugland 1.4,c.j.p.335.

Daar farben die Derfer fchwart 1.5, c. 11,p 584. Dafie abmed Dafeba Zuretifcher Felbberr 1.5,0,31,d 647. Dafwirdi ein Derfer/ber ein Chrift wurde in Dolftein d.764. Dafim Firdauft ein Doct 1.5,c.17,p.598. Dallage groffe Weintrauben 1.5,c.9,p.578. Sande fuffen Jor. Baar. Dapeftat 1.1,c.7,d.34. Dande farben 1. 5, c. 11, p. 584.

Dandwerder in Verfien 1.5,c.18,p.601.

Sandlung in Rrieges Beiten vnverhindert 1. 5,0.18,p. 801. Banife der Zurden Außleger des Alcorans 15,0,30,p.679. Danfffaamen wird von den Derfern aus geilheit gegeffen 1. 5,c. 15,p.594. Danniboth Engellandifcher Factor in Derfien 1. 4,c.40,p.513. Bareman Graman Leib Medicus J. B. M. 1,5,0,27,p,625.

Dafen weiß und gram ,,3,c,2,p,156.

ein

Haffanbet/Schah Seft Sceretarius 1,5,0,33,p,660. Dallan Dadicha Ronig 1,5,0,30,0,634.

Daffenabath eine Borftadt Jipahan 1,5,0,6,0,562. Saufhaltung und Gerathe der Ruffen 1.3,0,7,p,203. der Perfer p.595.

Daupefchlagen ein Zeichen der Sclaveren 1,3,c,6,p,198. DaBi durffen feinen Wein trincfen 1.5.c.16.p.596. Dabifafilu eine Dation in Perfien 1,6,c,6.p. 709. DaBimir ein Dorffin Perfien 1'4,c,28,d,47,. Debreifc ben Derfern unbefand 1,5,0,05,0,00 Beiliger wird nach Dufcom gebracht 1,5,0,27,9,200.

Deprath ber Ruffen 1,3,0,8,p,ander Berier 1,5,0,2),p.600 amifchen Befattern verbotten 1,5,4,23, p.28; Deratheine Stadt in Chorafan 1,5,0,4,p.548. Beraclij Furche wegen Wafferdnoit 1,5,0,28,p. 539

Delmet ein Woellch Dauglit Eteffiand 13.03,p,8. Delma Confect ben ben Perfern 1,5,0,0,0,578.

Bereren in Italien 1,2,0,9,p,110. Dirf in Rugland 1,3,0,2,p,156.eine art Diriche Ahuin Derfien 1,4,p,21,p,440 Pein Diftorien Schreiberter Perfer 1,5,d,20,p,618. Difforien ber Bibel migbrauch ben den Ruffen 1,3.0,25,p,292, ben den Derfern 1.c.c.40, p. 683.

groffe Dige in Berfien 1,4,0,34,p,40% Hochland eine Infeliader Oft Gee 1,2,0,4,p.74. Dochreit Ceremonien in Augland 1,3,c,8,p,212 in Perfien p,607. Doff fundernond Officierder Ruffen 1,3,c,18,p,264 in Perfien p,670.

Affff li

Doffs

Mentertolinat volper Ausgeorgele (pp. 1.15, c. 1, p. 2.)

"manuali Bullsan Perflikar Belander in Holftein 1.4. c.) 4. p. 1399.

"manuali Bullsan Perflikar Belander in Holftein 1.5. c. 139. p. 463.

"manuali Morfa vird geblender 1. f., c. 32. p. 652.

"manuali An 11 Edwird enthäupett 1. f., c. 33. p. 651.

"manu Ma Begrädnis 1. f., c. 4. p. 5. 48.

"Manuali An Begrädnis 1. f., c. 4. p. 5. 48.

"Manuali An Begrädnis 1. f., c. 4. p. 5. 48.

"Manuali An Begrädnis 1. f., c. 4. p. 5. 48.

"Manuali An Begrädnis 1. f., c. 4. p. 5. 48.

"Manuali An Begrädnis 1. f., c. 4. p. 5. 48.

"Manuali An Begrädnis 1. f., c. 4. p. 5. 48.

"Manuali An Begrädnis 1. f., c. 4. p. 5. 48.

"Manuali An Begrädnis 1. f., c. 4. p. 5. 48.

"Manuali An Begrädnis 1. f., c. 4. p. 5. 48.

"Manuali An Begrädnis 1. f., c. 4. p. 5. 48.

"Manuali An Begrädnis 1. f., c. 4. p. 5. 48.

"Manuali An Begrädnis 1. f., c. 4. p. 5. 48.

"Manuali An Begrädnis 1. f., c. 4. p. 5. 48.

"Manuali An Begrädnis 1. f., c. 4. p. 5. 48.

"Manuali An Begrädnis 1. f., c. 4. p. 5. 48.

"Manuali An Begrädnis 1. f., c. 4. p. 5. 48.

"Manuali An Begrädnis 1. f., c. 4. p. 5. 48.

"Manuali An Begrädnis 1. f., c. 4. p. 5. 48.

"Manuali An Begrädnis 1. f., c. 4. p. 5. 48.

"Manuali An Begrädnis 1. f., c. 4. p. 5. 48.

"Manuali An Begrädnis 1. f., c. 4. p. 5. 48.

"Manuali An Begrädnis 1. f., c. 4. p. 5. 48.

"Manuali An Begrädnis 1. f., c. 4. p. 5. 48.

"Manuali An Begrädnis 1. f., c. 4. p. 5. 48.

"Manuali An Begrädnis 1. f., c. 4. p. 5. 48.

"Manuali An Begrädnis 1. f., c. 4. p. 5. 48.

"Manuali An Begrädnis 1. f., c. 4. p. 5. 48.

"Manuali An Begrädnis 1. f., c. 4. p. 5. 48.

"Manuali An Begrädnis 1. f., c. 4. p. 5. 48.

"Manuali An Begrädnis 1. f., c. 4. p. 5. 48.

"Manuali An Begrädnis 1. f., c. 4. p. 5. 48.

"Manuali An Begrädnis 1. f., c. 5. 5. p. 5. 5. 48.

"Manuali An Begrädnis 1. f., c. 5. 5. p. 5. 5. 48.

"Manuali An Begrädnis 1. f., c. 5. 5. p. 5. 5. 48.

"Manuali An Begrädnis 1. f., c. 5. 5. p. 5. 5. 5. 48.

"Manuali An Begrädnis 1. f., c. 5. 5. p. 5. 5. 5. 5. 5. 5.

Indiance Tumule und Naub 1. 4,0,37,p. 503. hr Wagen p. 480. hr Ody Indianischer Aufrigen 1. 4,0,30,p. 480. (fen p. 493. Indianischer Andringenberm Persischen König 1. 4,0,38,p. 505. Ingermanland 1.3,0,2,p. 173.

Infigue Regni Perfei . 15, c.29, p. 633.

Joadim Criff Horsog u Holftein tractiret die Gefandten Lisc. 17, p. 55.

Johannes XXIII. Pahl Lisc., 32, p. 328.

Johannes XX. Pahlf Lisc., 32, p. 328.

Nachans Kinder werden vinsbracht 1.5.0.33.p.055. Schaft Jemail Forupflanger der Verfischen Seite 1.5,0.30.p.030. grosse Siegewider den Türcken p.034. & segg. Schaft Jemail II. 1.5,0.30.p.038. seine Listibid. Bruder Mörder p.040. wird mit

Giffivindbracht 1.51.0.50.p.639. Ippapan die Rönigliche Refletin 1.51.0.5p.551. unfer ankunffi daselbst p.499. Proviant daselbst p.500.

Fran

Fran eine Landschafft in Perfien 1,5,0.2,p.541. Bibureficin Giland in der Bolge 1.4.c.9.p.370. Tvangut eine Capelle 1.4, c., 2, p.385.

Tvanwelife in Mußcow groffer Thurm 1.3,c.i.p.147.

Tvanmafilowin Tyran 1.4, c. 6, p. 350. groffe Tyrannen p. 123. groffer Leichens Rein p. 26. fchlaget feinen Sohn todt p. 227. ftirbet jammerlich p. 227.

Judeninder Cafpifchen Pforten 1. 5,0,3,p.545. Juramentum fidelitatis erfordert Brugman 1.4,c.9,p.367.

Juris ftudium ben ben Berfern 1,5,c.29,p.625. Juden verhaffet in Rufland 1.3.c.32,p.3)7.

Tubelfest der Ruffen zu Affrachan 1.6,0,22,p.750.

Bucha fennd Ruchen gu Gervietten in Derfien 1.4,c.18,p.426. Jungferberg an der 2Bolga 1. 4, c.7, p. 356.

Rabaf ben den Ruffen 1.3,c. 6,p.195. Rabme fdwarn 2Baffer 1.4.c.1,p.382, Arug deffelben p.558.

Rainfowa eine Galagrube 1.4.0,10, p.372.

Ranferliche Wefandte wird Ruffifch Glaubens 1.3,c. 6,p., 188. einer fliebet gu (Lenferan p.105. Ralba ein gedultiger Danren 1,5,0.22,p.610.

Ralbfleifch effen ilt den Ruffen ein Grewel 1.3, c.1), p.23).

Ralenderan leichtfertige art Munche in Derfien 1.5,c.4),p.685.

Ralmucken Feinde der Ragajer 1.4, c.10, p. 375.

Ramacin Strom / fo in die Bolga falt 1.4,0.7,p.352.

Ramal ein Dorff in Perfien 1.4,c.28,p.474. Ramous ein Bach in der Bolga 1.4,c.g,p.366.

Ramroneine Danbelftadt am Strande ben Drimus 1,5,c.5,p.549.

Ramufdinfa ein Bach an der Wolga 1,4,c.8,p.365. Karabadgeine Landfchafftin Derflen 1,5,0,2,p,54).

Rarafuein Groin in Rarabach 1,6,c.7,p.7)).

ein Rame gwo Ellen lang 1.4,c.16,p.411. von 30. Pfund p.360. Rarib Schaft ein Ronig wirfit fich auff in Rilan 1.5,c.3,p.540. wird gefant

den p. 546. jammerlich vmbbracht ibid. Rarhufaichan ein Perfifcher Feldherr 1,5,0,31,p.645.

Meffer Ratterich eines Engellischen Kauffmans Bnfall 1,3,c,2,p.158.

Ragen woher fie fommen 1,5,c.8,p.569. Ronia Raffans Begrabnif 1.6,c.10,p.72).

Raldan die Dandelflade in Derfien 1.4,0,36,p.493.

Rasbefiein tuofferne Munge in Derfien 1,5,0.6,p.560.

Raucha ein Dorffvoigt 1.4,c.14,p.40).

Rauffmans Fortel in Aufland 13, c.7, p. 207.

Rebrabath eine Borftadt ben Ipahan 1,5,c.6,p.562.

Rebber was es für Leute ibid. ihre art gu begraben p. 563.

Rechosrowein Ronigin Derfien 1.4,c.30,p.488. Reider Peijamberein Bergin Derfien 1,4,0.28,p.475.

Rifff in

Relbes

Register. Relbelechan zu Ardebil 1.4, c. 27, p. 469. Relheran ein Dorff ben Ardebil 1,4,0.22,p,452, Rerrenai ein Inffrument jum grob blafenin Derfien 1.4,c.,18,p.424. Refefi eine art Weintrauben 1,5,0,0,0,508. Rester in Rilan 1.5, c.3, p.544. Reufchheit eines Knaben 1. 5,c. 15,p.503. Kible plaga meridignal. 1.5;c.40,p.681. Rilan eine Landschafft an der Caspischen Sce 1.5,c.4,p.699. ihre emporung p.546. ftarcte Daffe p.544. Riliffim ein Berg in Perfien 1.6,c,2,p. 692. Rinderzucht der Derfer 1.5,c.24,p.612. Luft p.439. werden in Mutter Leibe an Deilige devoviret p. 683. Rinder der Ruffen werden verpfandet 1.3,c,6,p. 201. Rinder empfinden nicht die Gee Rranetheit 1.3,c,2,p.7. Rinder tauffen wird geeilet in Rufland 1.1,0,0,p.41. Kinder der Indeutschen fo nicht getaufft/ wohin fle begraben werden 1.2,c.9. Rinder der Zartern ehren die Eltern 1.4,c.13,p.394. (p.107. Rinder in Rufland heprathen 1,2,0,12,p.126.auch der Irmener in Derfien 664. Rirden der Ruffen 1.3,p.28,p.301.inder Ctadi Dufcow 146. viffelofter p.150 Rirmaneine Proving in Derfien 1,5,0,5,0,5,49. eine gabel von Rirman 1,5, Ritaigorod in Mukcow 1.3,c.1 p.146. Rifflar ein Bach in Tageffan 1.6,c.19,p.739. Rifilbafth Rothtopff/der Derfer Rahmen woher er temme 1,7.0.10,p. cgi. Rifflagann ein Flecken in Rilan 1.6,0.5, p. 705. Rifilofein ein fchneller Strom in Perfien 1.4,0.28, p.472. Rismaein Fleden in Rilen 1.6,p.702. Rleidung der Derfer 1.5,c.11,p.585,588. ber Auffen la,c,5:p.170. ber Geiffe Rlienein groß Dorffin Rugland 1,2,c.12,p.126, (lichen p. 701. groffe Rlode in Mufcom 1,3,0,1,p.147. viel Rlofter in Außland 1.3,c.28,p.307. Rlocten geleufe ein nothwendig Ding zum Gottesbienft 1.3,0,28,p,303. Rnabenschender 1.5,0.15,d.592, Rnab erflicht feinen Derrn 1,5,0,10,0,503. Anefen oder Fürften in Rufland 1.3,c. 18, p. 265. Hr Uhrfprung p. 264 mild Knoblauch unfere Speife 1,0,0.19,p.739. Rnut geben ben den Ruffen 1.3,c,20,p.278, Rocfschage ein Stadtlein an der Bolga 1.4,c,5,p.4.46 Roilu ein Strom in Tageffan 1,6,0,19,p.736.

Roblenflaub dunget 1.2, c. 2, p. 101. Roltof eine Infel inder Bolga 1.4,c.8,p.361. Roftebe ein Fleden in Daffen 1,6,c.o,d.718. Kolutin ferge monaftir einfurnehm Rlofter in Rufland 1 4.C.I.D.334. Rom eine Stadt in Derfien I. s, c. 2,p. 692,492 Dadie beffen Gebelgemachet werden ibidem.

ein

Ronig=

Ronialiche Snade an feine Chanen 1.6, c.7, p.714. Ronigin zu Berbe Gaffmahl an Alexander 15, c.27, p. 620.

Ropanoroo ein Riofter in Rugland 1.4,c.1. p 335.

Kopffe der Perfer warumb fie weich fennd 1.5,c.14, p. 587. bie Rorab Die Dauptftabt in Regler 1.6,c.4, p. 702.

piel Rrancfeinunferm Comitat 14,c.10, p.434.

Rrancfheiten in Derfien I.s.c.7, p. 565. Rranich Jage 1.4,c.43, p.525. viel ben Grunga p. 23. Rronung ber Ronige in Perpien 1.5, c,29, p. 633. Der Ruffen p. 24f. Rremelin das Schloß in Dugeam 1.3, c. 1, p.146. Rrebfe in Steinrigen 1.4, c.12, p.450. Rrauter ungewöhnlicher Groffe 14,c.12,p.384. Rropff Banfe 1. 4, c. 9, 370.

Rropel tummelt fein Pferd 1.4, c.28, p. 474. ein Ruamar eine Candichaffe in Derfien 1.6, c.5, p. 706. Rufaben Babplon/wo Jaly und Doffein begraben 1.5, 6.4, p.681. Ruttichaufan ein Spiel ben den Perfern 1.5,c.6, p.558. Ruchen Berathe ber Perfer 1.5, c. 16, p. 595. Ruluftabn ein Verg in Verfien ben Schamachi 1.4,c.20,p,446. Rumbargein Rememercf ben ben Derfern 14, c. 24, p. 459. Runggenspiel ber Ruffen 1.3,c.6, p. 193. Runemund Stadhalter auff Doteburg 1.1, c. 4, p. 13. Runda ein Ritter Gut in Lieffland 1.2,c.,15, p. 8).

Rubbirten Sohn wird jum Surften gemacht 1.5,c.35, p. 667.

Jmam Rurchud Begrabnif ben Derbend Lo,c.1,p. 722. Ruhr ein wilber Efel ift Ronigl: Speife 1.4,c.43, p.527. Ruffii / mober bas Wort fomme/ift ein Plat in Mußcam p. 318. Rurban oder Opffer Seft ben den Verfern 1.4,c.23,p.455. Raroder Cprus der Strom in Deden 1,6,c.7, p.712. Rufia gefegnete Brod ben den Ruffen 1.3, c.30, p. 3)1. Rusmademiansfleine Stadt ander Wolga 1.4, c. 5, p. 346. E.

> Laboga eine Stadt in Rugland 1.1,c.4,p. 19. hatte viel Rinder ibid. Labogaische Gee mit ihren Infulen Li,c. 4, p.17. LabeBan eine Proving in Kilan 1.5,c.3, p. 544. Larieine Mange in Derfien gewefen 1.5,c.6, p.560. Lafeinifch ift den Derfern frembd 1.5,c.24, p.6)6. Lateinische Rirche warumb fie von den Briechen verdampe 1.3, ç. 30, p. 3)). pon ben Griechen in Ban gethan p. 324.

Lappen fennd Bauberer 1,3,c.4,p.176. Lavaffap ein Rurft in Armenien 1.5,c.30.p.637. Leichbeftetigung der Ruffen 1.3.c.3), p.310. Der Perfer 686. Leichen Steine por Derbend 1.6, c. 10, p. 721. Lenferan eine Canbichaffe unt Daffen in Rilan p. 706, 410.

Leopars

Leoparden gur Jagt abgerichtet 1.4, c.19, p. 437. Lettischen Endschwur 1.2, c.o. p.112.

Ledlen ein Oberfter in Daußeom laffet fich mit ben feinen umbfauffen 1.3,0,24, Aller. Leutseligfeit der Perfer 1.4, c.11, p.377. Liebesbiggen benm Abendmal der Ruffen 1.3,c. 31, p. 316.

Lieffland hat funff Kreife 1.2, c.8, p. 101. fennd Denden gewesen p. 105. erfter/ ander und drifter Bifchoff 106. Biehezucht joi. Erndte 1. 3, c. 2, p. 154. ihr Candadel 103. Badefluben p. 208. harte Ceute 209. Bauren Reim p. 113.

viel Linden Baumein Rugland 1.4, c.5, p. 346.

von Lofman Dafimeine Difforia 1.4, c.30,p.483. Lugowi Benne Zarfern an ber Wolga 1.4,c.4,p.343. Eureine Mationin Kirman 1.5,c,6,p.540.

Luftbauff und Luftfewr zu Ardebil 1.4,c.22, 24. p.453. 458.

Lutheraner werden in Rufland gelitten 1.3,c, 32, p. 317. Lutherifche Rirche Dielette nach Drient gu Difen 1.4.c.2, p.338.

wird in Dugcaw abgebrochen p.318. Encurque hatte wol gerenfet vud verbote das Renfen Li,c. 1, p. 2.

Maderis eff Profesior benden Derfern 1.4.c.19.p.432.

Magnetis declinatio in Mari Caspio 1.4 c.12. p. 388, 390. 3u Noteburg 1.1. Gulfh : Mahomed Chodabente Grab 1. 4 c.29. p. 478. (c.4. p.) 4. 4u Mifenaugorob.

Gulth: Mahmud ber Zarterfurft ziehet Walfahrten nach vieler Rauberen 1.6, c.18. Mabumed ift in Dimmel gefordert worden 1.5.c.n. p.584. Mahumedische Lehre 1.5.c.8.p.508.

Manardi Furcht furm Loche 1.5.c.28. p.630.

ber von Danbelelo vom Ronig in Perfien begnabiget 1.4.c. 43.p. 528, fleiffig in auff merden p.439. Berbundnif mit Oleario p.380. begibt fich vom Comitat p 689.

ein Dabler in Sodes Befahr wegeneines Lobten Ropffe ben ben Ruffen 1.3. c.6. Marcus ju Ephelo Bifchoffe Zwifpalt 1.3. c. 32, p.327. Marantu Landichaffe in Perfien 1.6.c.s.p.706.

Marmorin Grunland 13.c.4.p.175. in Derfien auffm Berge Elwend. pon Maria Magdalena falfthe relation ber Ruffen 1,3,0.25. p.292.

Marien Glaß in Rugland 1.3.c.2. p.157.

Marquis ein Frantofe wird nach Sibirien ins Exilium gefchide L.c.17.p.53. Jm Mafar Schich Soft groß Reichthumb 14. c.26. p.467. Mafa ein Dorff in Rußland an der Molga 1,4.c.3. p.342. Maß und Maifan geben über Borf I.s.c.14. p. 402.

Mafanderan eine Proving in Perfien 1.5.c.3 p.543. Mafula ein Dorff und Eifen Dammer in Rilan Lo.c.s.p.705.

viel Maul Efel fennd in Verfien 1. s.c.8. p. 574. Medicin der Derfer 1.5. c. 27. p. 625.

Medicorum Befoldung in Dugcam 1.3. c.14. p.250. ber

ein

cin Medicus weissaget aus der Puls wundere Ding 1.5. c. 28. p. 630.
Medinaeine Stadt in Arabien 1.4. c. 36. p. 497
Mederschie Stadt in Arabien 1.4. c. 36. p. 497
Mederschie Sie Stadt in Arabien 1.5. c. 26. p. 638. 432.
Mehenandar in Schasser ein Gelandenin Persien 1. 4. c. 17. p. 435 449.
Meherad in sonderlicher Ort in der Kirche ben den Person 1. 4. c. 29. p. 478.
Mein Sydden den Ausser auf der Geschie für der Arabien 1. S. c. 20. p. 272.
Meheran eine Provint in Kirwan 1. 5. c. 2. p. 550.
Melonen in Russland wie sie gewartet werden 1. 5. c. 2. p. 354. in Person Melonen art als Schasser in Zartarien 1. 3. c. 2. p. 155.
Die Mendlen Versische Kopstellen 1. S. c. 2. p. 155.
Weglichen aus Erhöfe des Entstehen 1. S. c. 2. p. 155.

Menichenshie Köpiste of sie zu sinden 1.3. c.3. p.363.
Meschenshie Köpiste of sie zu sinden 1.5. c.4. p. 54.7.
Messid Meched in Jspahan 1. 5. c.6. p. 556.
Messid Meched in Jspahan 1. 5. c.6. p. 556.
Messignetes der Perier imessim 1.5. c. 1.6. p. 505.
Messignetes der Perier imessim 1.5. c. 1.6. p. 505.
Messignetes der Perier imessim 1.5. c. 1.6. p. 505.
Messignetes der Perier imessim 1.5. c. 1.6. p. 505.
Messignetes der Messignetes 1.5. c. 1.6. p. 1.900.
Missignetes der Derstander Messignetes sind 1.5. c. 2.6. p. 1.900.
Missignetes der Derstander Messignetes 1.5. c. 2.6. p. 411.
Messignetes der Derstander Messignetes sind 1.4. c. 1.6. p. 411.
Messignetes der Derstander Missignetes sind 1.5. c. 2.6. p. 508.

Mittagus Ruhe der Kussen L.z., c., p. 207.

Wittagus wenden sich der Derte im Geweiter L.z., c., p. 651.

Mittopoliten in Russland L.z., c. 28, p. 305.

Weguber König in Inde L. 4, c. 23, p. 484.

Midder sigst Gederten in Person L.z., c. 28, p. 544.

Wohn eine Provink in Person L.z., p. 448, 712.

Wolfche ein Bach in Mussand L.4, c. 21, p. 236.

Wolla die Schulmesser L.z., c. 23, p. 612.

Wonden Der Costen und Verleget L.z., c. 28, p. 628.

Word der Costen ausser in Person L.z., c. 29, p. 368. in Russland p. 200.

cin Mord Convivium ben Schach Abas 1.5. c. 31. p. 643.
Mordou ein Deiff in Perfient wo viel Schwame 1.4.c.17.p. 418.
Merbwinische Zartern schiesfennach und 1.4.c.1.p. 337.
Moruma eine Stade in Ausland 1.4.c.1.p. 336.
Morosson bes Zaars Schwager 1.3. c. 15. p. 252. bessen Befahr p. 258.

die Mobren warumb fie schwart find 1.3, c. 4, p. 1777.

Worthol des Serganten behertete That 1.4, 6.37, p. 302.

Dogafosst eine Salbgrube 1.4, c. 10, p. 372.

Ppr Neuchar sein Begrädniß in Versien 1.6, c. 11, p. 722.

von Maden und Fliegen groffe Beschwer 1.1.c. 4, p. 13.

Deunche und Nonnen heinilich Berftandniß i.2.c.8. p.103. Münche und Popunder Auffen fauffen gerne 1.3.c.o.p.197. ungelehrt p.308. freiben Welsiche Gandel p.308.

ein Munch disputiret mit einem Eucherschen Prodicanten 1.3.c.2).p.279. eines auffrichtigkeit p.440. ber gar fcwarf p.258. einer zu Aftrachan 106. Jahr alt.

ein Munch in Derfien befonnet die Turefifche Kapferin 1.5.0.23 p.012. Martin Munfterberg Lutherifchen Paftor in Mufcow 1.30.329, 339.

Munge der Deefer 1.5, c.6, p.559.

Munfir und Refir Engelim Grabe 1.5.c.42, p.687.

Murat Pafcha ein Edrichscher Feldherr 1. 5. c, 3). p. 648. Schich Murith Begrabnig 1.4, c, 20, p. 444.

Ochiq Murich Segratuli 1.45.220, p.445.
Murichi Selling Abas Myric Doffineifter I. 5, c. 30, p. 640, wird umbs bracht p.641, bessel Gelekstetheausaerottet ibid.

Magen in Perfici mit zwolff rothe Kalten 1. 5, c. 10. p. 583. von Bucharischen Schafffällen p. 586.

groffe Mufchelberge in Sageffan 1.4, c.17, p. 422, 729. Mufcur ein Shell von alt Meben 1.4, c.17, p. 412.

Mußcowdie Resident Ctabe 1.3, c. 1, p. 145. groffe Pest p.152. abgebrand p.234. Blutbad p. 234.

bie Mußeowifer nehmen und fordern gern Geschenet L3,c.14, p.251, plura vide Muselmanwoher das Wort komme L5,c.35, p. 676. (sub ticulo Russen. Musel der Cyrcassisthe Fort L4, c. 11, p. 370.
Muse der Perfer L4, c. 11, p. 379. von Porcellanen Schalen L4, c. 40,

p. 515, der Auffen p.15. Weiße in Aufland verboten in den Kirchen l. 3, c. 28, p. 302 auff den Gassen Mehifiggang eine Bricheder Geisbeit l. 3, c. 6, p. 194. (vind in Paufen Mormurach ein reicher Kauffinan in Kilan l. 25, c. 5, p. 547.

Nagaia die Landichaffe Afrachan 1.4, c. 10. p. 372.
Nagorni eine Nation Tatten an der Wolga 1.4, c. 4, p. 343.
Nafa ein groffer Kifch im Cafpichen Meer 1.4, c. 16, p. 411.
Nateris eine Sauffliade in Mugeow 1.3, c. 1, p. 140.
Nateris eine Stadtelein freffen 1.4, c. 36, p. 498. 691.
Naurus New Jahr der Perfer 1.6, c. 7, p. 714, 627.
Naurus ein Eupst belicherdie Gefanden 1.4, c. 14, p. 349.
Naturble Grade in Ingermanland 1.1, c. 4, p. 349.
Naturble Grade in Ingermanland 1.1, c. 4, p. 3.
Naturble Beef oder Strom 1.2, c. 10, b. 1144.

groß Naugart eine Stadt in Augland L1.c.4, p.24, 121.
New Jahrder Auffen L1, c.8, p.30, 200. der Perfer p.627 440. der Armener Nagart ein Bojar wird im Aumult todt geschlagen 1.3, c. 15, p. 256. (p. 716. Nessieunnen in Persen L6.c.0, p. 717. 4II. 450. 584. Nessieund Muntir Engel 1.5. c.2, p. 687. Nesmda ein Bach benden Ceremissen 1.4, c. 4, p. 344.

MeffurBi:

#### Regiffer.

Neffunsihan Beofiser benm Geldraften/ben Gold Geft 1.4,0.25,p.468. Neisebet unfer Mehremander 1.4,0.23,p.457. Niafabath das Dorff in Derften/von wir firmbeten 1.4,0.37,p.414. Nicober Namifians in Cartien 1.1,0.4,p.13.

Nicolaus der Ruffen Patron 1.3,0.26,p.295. deffen Fest p.756.

Filar. Mifitin des Patriarden Inflegel 1.3.c.11/p.235. Mifon der Datriard in Rufland 1.3.c.28,p.304.

Offentar Controlier flab eth frommer Menich 1.6.c.7.p.713.

Minist die Stade in der Einiger 1.5.c.5.p.570.

Mobur eine Stade in Chorasin 1.5.c.4.p.548.

Meienrober Meichaugerod eine Stade ander Wolga 1.4.c.2.p.338.

Mordlander Beschaffenheit 1.3.c.3.p.158.

Note Kaften auff den Berge Meffina 1.4.c.14.p.398.

Lev. Numfen von Plefcow vom Auffrührernübeltratiret 1.3.c.17-p.262.

Detaein Gerom in Rufland 1.4, c.s. p. 334.

Georg. Daft Entherifder Prediger in Museow 1.3, c. 32, p. 320.

Ordniser am Zaarifden Hoff 1.3, c. 18, p. 263.

Deland die Unfel im Balthifden Wert 1.2, c. 2, p. 64.

Officier des Könige in Perfen 1.5, c. 37, d. 670.

Often absfination in Perfen gemein 1.4, c. 43, p. 526.

Oleanis vom Storpion gestochen 1.4, c. 36, p. 49 f.

bon Omar ben Alchitabi eine Historie 1.41c.36,p.497.
Opium wird viel gebraucht in Persien 1,5,c.17,p.597.
Spstrung Abrahams 1,4,c 23,p.455.

nach Drent wenden fich die Chriften im Gebet 1,5,0.40,p.68,

Grientalischen Kirchen Jahren Acchnung 1.3-c.8.p.37.
Drumieine flarde Heltung in Perfien 1.5-c.31.p. 643.
Domineine Herschänft in Augelian 1.6-c.12.p.726.
Oftertag ben den Auffen 1.3-c.25.p.29-0.134.
Oftergaar ein Anden 1.2-c.3-p.69.
Offen eine Infelinder Wolga 1.4-c.8.p.361,368.

dem Pabli ju Kom wird das Primatsuerfand 1.3,c.32°p.32x. Padar eine Nation ben den Perfern 1.4,c.17,p.438 feynd diebifch p.717. Radingan eine Gärtenfruch: 1.5,c.9.p.576. Padif eine Abten in Lieffland 1.3,c.65p.20x.

Midia. Palvologus nimpi Confantinopeltin 1,3,e,32,p,326.
Johan Palvologus in Concilio Florentino p,327, elend Wegnibniß ibid,

Pappier der Perfer 1.5.c.24.p. 6)4. Papifien und Luden feined verhaffet in Museow 1.3.c.32.p.317. Pancheon ein Tempelzu Rom/warumb er rund 1.3.c.28.p.302.

**Ggggg 1** 

Paros

Daropamifus das Gebirge in Sablufian 1.5.c.4.p.548.

Datriarche in Museow 13,28,p,304. deffen Cancelen 13.c.10.p.270. Darriarch von Berufalem befompt groß Gefchende 1.3.c.21.p. 270. wird beflarcte Daffe in Rilan 1.5.c.3.p.544. (raubet ibid.

Dag Tor, Baar, Dran, den Solfleinifden Gefandten gegeben 1,2,c.17,p.139. Dag wird den Tobten gegeben nach jener Wele 1.3.c. 31.p.315. cin

Daucken der Ruffifden Bojaren 1.3,c.18.p.265. Deinigung ber Ruffen 1.3.c.20.p.272. Palterenen/ woher Die beften fommen 1,3.0.3.p.158.

Pereslacine Stadtin Rufland 1.4.c.1. p.335.

Derfien das fürnembfie Reich in Drient L. c. I.p. 4. ihre Grangen p. 538. Land schafften p.539. Regiment jhrer Ronige p. 605. ift offi bestritten p.537 wieder empor fommen ibidem. (Dolfteinp. 763.

Derfer Ronige Gintommen 1.5.c.36.p.668. Gefchende anden Derkog von DerferUhrfprung vnd Nahmen 1.5. c.10.p.58). fennd Conthenibid. Uhrfprung ibrer Gprache p. 6)5. dem Latein in etwas abnlich ibid. nicht fchwer ju lernen p. 616. haben gute Ingenia p. 589. meffig im effen p. 595.

hernhafft p.501. p.666, leutfelich p.377. gutthatig p.591. cufferlich fchamhafft ibid. vnfeusch p.592. aberglaubisch p.629. litgenhafftig p.589. ihr Comur p. 684. jhre Speife p. 595. effenohne Deffer p.382. ihr Betranete p. 596. Tabacterincter p.597. ihre Daufhal tung p.505 nehmen viel Beiber p. 602, fhre Kleidung p. 585, tangen gerne 1.5.c.15.p.593. ihre Mufic p.379. fchieffen gewiffe p. 438, ihre Belübte an Schich Sefi p. 468. jhre Rinder in Mutter Leibe werden an gewiffe Deiligen verlobetp. 683. jhre Mungep. 550. jhr Symbolump, 677.jbr Chiffe p. 378.groffe niederlage vom Eureten p. 639.

Perfer gehen ohne Abfchied von der Zaffel p.420.

Derfifche Gefandten/wie fie aufgeruftet werden 1. 7. c. 35. p. 666. die Perfifde Gefandten nach holftein ju Gottorff angefommen p. 762. jur 2115

diens auffgeholet ibid, wieder abgefertiget p.763. in

Derfien unfer erfte ankunfft 1.4.c.14.p.40). Derfifder Rofenthal 1.5.c. 27.p. 622.

Derfer Rauffleute Bafibot ju Aftrachan 1.4.c.n.p.383. der Perfifte Caraman auff der Bolge 1.4.c.8.p.363. Peruleine Infelauff der 2Bolga 1.3.c.12.p.385.

Verun ein Abgott in Naugard 1,2,0,1,0,124.

groffe Deft in Dufcow 1.3.c.2.p.152. Petrus erfter Gin ju Untiochia 1.3,0,32,p.325. Desora ein Rlofter in Rugland 1.4.c.3.p.340.

taglid Proviant in Mufcow LLC.7.p.30. ju Chamadie L.4.c., 8.p.427. ju Ardebil p.454 inder Roniglichen Refident Ifpahan p.506.

Proviant ift febr gut fauff in Rugland Lic. 4. p.19. Plateirein Ruftealifch Inftrument ben den Ruffen 1.3.c.8.p.2)5. Duffel Dafen in Derfien 1.4.c.17.p.413.568. ihr gutter 413.

Puldie kupffern Manne in Perfier 1.4,0,6,0,5,60.

Pple Aubar ein Ultiger Ort in Perfier 1.6,0,4,0,698.

Opprinaras ein Dorff in Perfier wo zwene Heiligen begraben liegen 1.4,0,17.

Opthagoras hatwol gereifet 1.4,0,19.3.

Quaßift der Ruffengemein Getrande 1.3.c.7,p.205. Quellenwoher fie juren Uhrfprung haben 1.4,c.) 6.p.409.

R. und L. wasesbedeutet ben befchreibung der Wolge 1.4.0.1.p.334. Raqueten ben der fren 1.4.0.24.p.459. Rappad woer mit der Posaure sieben solder Perser Meynung nach p.621. Raubend Nussand 1.3.0.2.p.150. Rauber in Dersien salten unser Leutean 1.4.0.28.p.474.

Das Regiment der Ruffen L3.c. 10.p. 219. der Perfer p. 631.
ber Rethes anceler in Perfenein Berfchnittener L4.c.44.p. 532. fein Gaftmahl
Renligfeit in Kleidung und Naufern der Perfer L5.c. 14.p. 589.

Reichthumb der Ronige in Perfien 1., c. 36. p. 668. Reifen mugen groffe Gludtfeligfeit 1. L. c. 1. p. a. Ebele Gemuther Reifeibid. mit

Reifen migen groffe Midfeligfeit 1.6.5.1,57. Goele Germany Stepter Stepter 2.2 Creft and hat groffen Nus p. 2. wegen fed tribigen auffunfuhrn p. 2. Reifen in frembbe fande verbotten bep den Auffen f. 3. 6.16. p. 221.

Adigion der Perfer und Austentworin der vincescheide 1,5,0,39,p,076, Amal ein Weissager durche Loß 1,5,0,28,p,031, Amulein Weissager durche Loß 1,5,0,28,p,031, Amuleine Province 1,3,0,3,p,101, Amuleine Province 1,3,0,3,p,101, Amuleine Eade in Kilan 1,5,0,3,p,544,&650,&701, Amuleine Eade in Kilan 1,5,0,3,p,544,&650,&701, Amuleine im Cartarischer Prios 1,4,0,1,p,336,

Nevel die Stadt in Lieffland I.2.c.8.p.100. Der Reverssid den Schiffern im Caspitchen Weregegeben wurde I.4.c.15.p.404. Aussternammen sich wie ander Webeg au finden I.4.c.7.p.352. Khabarbarum in Pursiensehr wolfeit I.5.c.6.p.559.

Nicinus Bunderbaum, wird gestat in Persten L.c.16,p.53.

Riga die Ceade in Lieffland wer fie erbawet L.2,c. 9, p. 106, der Nath beichens etet die Gefandtenibidem.

Ningen ein Schloß in Lieffland 1,1,0,3,p.9.

Ninge inden Najentragen die Zartern und Perfer Weiber 1,5,0,14,p.688.

Niterfriel der Perfer 1,4,0,19,p.438.

Schid Nifa ein newer Reper in Perfien 1.4,0.5tp.484.

Roma nova Orientalis war Conflortinopel 1.3,0.32,p.321.

Romific Catholifice werden by the Nuffer indict seletten 1.3,0.32,p.320.

Nofarium oder Pacer Notherben den Perfern 1.5,p.083.

Buges Nose Stadifialtersu Rapurge Gutthdigkit 1.1,0.4,19-13. Nubin fenno wolfills 1.4,0.309.482. Nubitka ein Dorff ander Wolga 1.4,0.3,19-342.

Ggggg iij

Rusla

#### Regilter.

Ruslana ein Bach an der Wolga 1.4, c. 8, p. 362.

Ruftam ein Zartarifder Fürst in Domin 1.6,6,12,p.726, ein Neld in Perfien hoch gepriefen 1.5,6.4,p.548. unfer Solmerfich läufit darvon und wird wieder Mahumedifch p.441.

David Run J. F. D. Factor in Mufcow deffen Convivium 1.4,c.,p. 333.

Ruflandes Grangen 1.3,0,10,0,143. Schlöffer 144. fruchtbarkeit des Landes Rusland gutreifen 1,300,10,10,226,

Nuffenhaben große Watte und Walche 179. fonnt Warbaren 1.3,0,0,138.
doch geschwinde was salsenen p.289. gestunde Leute p.209. werden
alt ibid, baden gerne 208. halten Mittages Nufe 207. spind verschiffen
105. vnradchta 103. sangen leichtstertig ibid. ihre Sissourse 1922.

der Russen Gemülher und Sitten Lzso. 5,p.,184,185,192. sond Sedaven 197. herthösste Geodaten p.201. hutterstüg 187. sigensigastig p.,186. hoch mitig p. 188. haben gerte die Zeberstüg p. 29. grob im schreiben fernbed Potentaten p. 190. handsstüdig 190. schwerzt siederlich 272.

ihre Bluch und Scheltwort p.191.

der Aussen Eheland Lzp. 8.p. 210. Hochzeit Ceremonten p. 211. Brautsleider ibid, geringer Eeute Hochzeit p. 215. einst grung p. 213 bereitung des Brautbettes 211. Brautbad 214. Haufstand p. 223. Häuser 203. Schlassestet 204.

der Nuffen Beiber Rleidung 1.3,0,5,0,182. warumb fle meift geschlagen werden p.21, Gedult nach erlittenen Edilagen p.217. Beit vertreib p.216.

der Ruffen Chefcheidung 1.3,c.9,p. 218.

in

Nuffen Regiment I. 3,0,0,0,p.219, fisht verendert p.262-ifre Neiche Milite p.263-ift Corpus juris p. 27), begehren Geschene p. 49, Berng der

Schreiber 1.3,c.10,p.270. ihre Scharffrichter p.270.

der Aussen Zahlet alle Besoldung richtig aus 1.3,c.16,p.2521, spre Gewehr p.17, sond gut in Festungen p.302, wie sie sich balgen p.1921, geben ein anderen an p.187, sond den Aussländern nicht gut vörgerten p.188, wormt sie sich es Edition den Aussländern von 188, wormt sie sich es Aussländer p.108. Sousiche mitsten der Aussland der Aussland von 1883. Schminke ihrer Weisen p.183. Schminke ihrer Weisen p.183. Schminke ihrer Weisen p.183. Schminke ihrer Weisen p.183. Schminke ihrer P. 1881. Schminke ihrer P. 1881. Schminke ihrer P. 1882. Schminke ihrer P. 1882. Schminke ihrer P. 1883. Schminke ihrer P.

ein Ruffifder Gefandter faufft fich todt in Schweden 1,3,0,6,p,195.

der Ruffen Calender 1. 3, c. 25, p. 291,

obdie Aussen Grissen und Izaczopa 275. sie haben die rechte Bibel I.z.e. 21, p. 276 ihre Sprissen 2770, wenn sie Chrissen geworden p. 277. gestlich Aes giment p. 303 siere Freihund werden spinen gewiesen p. 320, worden sie freihe produce 19. dursten die bisteuren p. 220, worden in joern Kirchen ein noch werde state und Benedeltes (I.z.c. 27, p. 303.

Schich Saadi ein furnehmer Poet in Verfien 1.5,c. 26, p. 618.

Saba eine Stadt in Derfien 1.4,0.34, p.400.

Gabafgar eine Stadt an ber Welga 1.4,c.5,p.346.

Sabluffaneine Proving in Perfien 1.5,c.4,p.548.

Galbbergein Derfien 1.6,c.2, p.692,581. in Rufland p. 355.

Salbaruben in Rugland 1, 4, c.10. p. 372. 355.

Salsbandel in Rugland 1. 4, c. 10, p. 32.

Galbfteur in Rugland Brfach zu groffer Emporung 1. 3, c. 16, p. 254. Sam Deprfa wird verftedt p. 650. jum Ronig gefronet 1.5,c. 12, p. 654.

Samara eine Stadt in Rugland an ber Wolga 1.4, c. 8, p. 359.

Samar cin Bach fleuft in die Wolga ibid.

Samoieden BoBendiener gewefen 1.3, c.3, p.150, 163, haben fich von den Ruf: fen tauffen laffen ib. haben ein balb Jahr Dacht p.100. fore Schrit; fchube p. 16).

Sapgericin Fürst ift Erimea 1,4,c.6,p.349.

Sapor Des Ronigs in Derfien Schreiben anden Rom. Rapfer 1,5,0.29,p.632.

baffe einen groffen Globum von Blag p. 626.

Sariol Rurgan ein Berg in Rufland 1. 4, c.7, p. 356. Garu Zagai Reiche Canceler in Derfien 1.4.c. 44.p.532.

Sarueine Infel am Cafpifchen Strande 1.6,c s.p. 705.

Gariga eine Stade ander Wolga 1,6, c.23, p. 752.

Savelli ein Ruffifcher Rauffman wird Mabumeolfch 1 3,c.14,p.249. Sceleton batte einen Balbierbald umbe Leben gebracht 1.3, c. 6, p.185.

Schabran eine Stadt in Schirman 1.5, c. 2, p. 541, 717.

Schach ein Ronig 1. 4, c. 17, p. 415.

Schachfpiel ben ben Derfern gar gemein 1. 5, p 6, p.558.

Schaheruth ein Stremin Perfien 1.6, c. 3, p. 696.

Schahmerdi Gulthan Gubernafer ju Derbent 1. 6, c. 9, p.718,

Schabi Verfische Munte 1.5, c. 6, p. 559 Schaer in Perfien ein Poet 1. 5, c. 27, p. 623.

Schaffe der Derfer 1. 5, c. 8, p.567.

Schafal eine art Buchfe in Dusfur 1.4,c.16,p 413.

SchaffMelonen 1. 3, c. 2. p. 155.

Schamacheliche Bebirge 1.6, c. 7.p. 713. 448.

Schamachiedie Saupeftade in Schirman 1.5, c. 2, p. 541. ihre Stademauren von Lelchen Steinen 1. 4, c. 20, p.440.

Schamgebu ein Dorff in Perfienben Ardebil 1.4, c. 25, p. 462.

Schammame eine Spiel Deione mit lieblichem Geruch 1.4. c.35.p. 492,575.

Scharffrichter werden aus Fleifchhamern 1,3, c. 20, p.275. Schahintergichan ein Sartarifcher Furft 1.5, c. 31, p. 645.

Schaphoff ben den Ruffen 1.3, c.19,p.268.

Schamfpiel in Casmin 1.4, c.32, p.486. benm Ronig p. 512.

Schauckeln ber Ruffifchen Weiber 1,3,c.9, p. 217.

Soch

Schechmurat ein Dorff in Perfien 1.4,c.2),p.449.

Schein Beneral in Mußland untrew/wird enthauptet 1.3,c.6. p.203.

Scheidung der Chein Perfien 1. 5, c. 23, p. 610.

Schemchalein Sartarifder Fürft in Sageftan 1.6, c. 12, p. 726.

Schere mit groffen Beren ift mißlich 1.5,c.33,p. 656. Sebers Vertinacis an Rapf. Anton. Caracalla 1.2,c.3,p.66.

Schibli ein Berg in Derfien 1.5, c.31, p.643.

das Schiff Friedrich/fo wir auff der Wolga gebrauchten 1.4,c.I.p.337.

Schiffbruch auff ber Baltischen See 1.2, c.4, p. 76, auff ber Cafpischen See Schiffe ber Perfer 1.4, c. 13, p. 378. (1.4, c. 15, p. 400, & 405, Schifffahrten nach Grundand 1.3, c. 4, p. 165.

Schilderden hauffig in Mokan 1.4, c. 21, p. 449.

Schindan ein Berg in Persien 1.6, c.5, p.704

Schirman eine Proving in Perfien 1.4.c.17, p. 414.540. Schiras bie Dauptfladt in Fare ober Perfia. 1.5, c. 24, p. 6)3.

Schismannago ein Enland in der Wolga 1. 4, c 8,p.361.

Shifagetin Zeichen ber Liebe bep der Muffen Weider 1,5,5,5,9, p. 217. (Knet ib. Schlatoff Graff in Ruftland läff fich umbtauffen 1,3,5,24, p. 285. wird ein Schlangen Ronig in Periten 1,4,5,53, p. 4881. hat Schlangen mit Menschiche

Gehirn gespeiset ibid. Schlangen famen auff vnser Schiff 1,4, c.7, p.359.

grosse Schlied Dasse inder Office 1.2,0.3, p. 500.

Schlöffer der Ruffen 1.3,c.1,p. 144.

Schmiowa ein Berg ander Wolga l. 4, c.8, p. 361. Schnaphanen in Perfien/was fie aufgerichtet 1,5,c.35,p.644.

Schoffdemein Bach 1.4, c.4,p.344.

ber

Schreiberen in Persien ernehret viel 1,5,0,18,p.602.

Schreibfedern der Perfer/worvon fie gemachet werden 1,5,c.24,p 614.

der Schreiber in Rugland Betrug 13, c. 19, p. 270.
Schriffe der Ruffen 1. 3, c. 22, p. 279.

Schwarg Maffer Cahwa in Perfien 1.5,c. 17, p. 599, Schwargfunfter in Perfien 1.5, c.28, p, 630.

Schwedliche Gesanden/wie fie zu Laba angenommen worden 1.3, c. 4, p. 16. 2u Noteburg und wolftraefiret 1.3, c. 4, p. 15.

Schwedischer Nesident in Mußcow Peter Rruß Biorn 1.1, c.4, p.18. die Schwedische Jungfereine Rlippe ben Calmar 1.2, c. 2, p.05.

Schweine warund fie ben ben Perfern verhaffet 1,5, c.8, p.568. woher fie erft gefommen ibid.

Schwertbrüber Orbenwer ihn gestifftet 1.2, c.o.p.106. werihnwieder auffgebon ibid,

Schulen in Berfien 1,5, c.24. p. 613. in Ruglan p. 280.

Schul-

Schuldener/wie fie ben den Ruffen gestrafft werben 13,0.20, p,273. Schunchiar lange Maureten in Derfien L.4. C. 35, D. 402.

Schuffuri Baad/fchnelllauffente Camele 1,5.c. 8, p. 570.

Scorpion febr gifftig in Caffan 1.4, c.36. 495.

von der Scothen und Bothen Weiber eine Diftoria 1.6, c.12, p. 724.

Gee Rrancfbeit mober fie fomme 1. ), c.2. p.o. warumb fie die fleinen Rinder nicht empfinden ibid.

viel Seelbunde auff der Ladoaifchen See 1. 1. c. 4, p. 18.

Seferaebef ein Armenifcher garft und Bubernator in Taulfa 1.4,c,40,p.514. beffen Bruder wird mit Bewalt befchnitten p. 533.

Schich Sefi suche Sofi

Schach Sefi ift Blutdurftig 1. 4, c. 44, p. 530. fprannifiret graufam zu Caswin p. 660, gibt feiner Mutter eine Dhrfeige 662, nimpt Trugn ein 662, befompt Bifft 662. ftirbet p. 664.

Seggem eine Landschaffe in Beorgia 1.5, c.31, p. 645.

Segen eines truncfenen Pfaffen gu Daugard 1.3, c.6,p. 197.

Sehendein Bebirge in Derfien 1.5, c.31, p.644.

Seid fennd Dahumede Dachfommen 1.5, c. 14, p. 186. 684.

Seibe hauffig in Derfien 1. 5, c.18, p. 60). wie fie gezeuget wird p. 579. wie die Wurme muffen gehalten werden ibid.

Seinelchan ein tapffer Dann/wird Gefandter in Indien 1. 5, c. 33, p. 657. feine Lift allba ibid, wird Schach Seft Doffmeifteribid, bilffe jbm gur Rrone ib. wird gefebelt p. 657.

Gelimber Zurde führet Krieg mit Schach Jemael 1.5,c.10.p.582.

Semiramis ein flug Weib gibe Anlaß jur Perfer Rleiber Trache 1.5,0,12, p.586. wird Ronigin/barret Babplon ibid.

Genberuth ein Bach in Jepaban 1.5, c. 6, p. 552. Gengoa ein Dorff in Perfien 1.4,c.28, p. 472.

Genfan ein Stadtlein in Derfien 1 4,c.28,p. 478.

Gerrab Chane daß Dunshauß in Tipahan I.s.c. 6, p. 560.

Geraphinifche Rleider ben, den Ruffen 1.3, c.30, p. 313.

Gerbanc ein Bach in Rilan 1.6,c.5,p.705.

Serpineleein Epland in ber Wolga 1.4,c.9,p.366. Gerpieten der Derfer bemm effen 1 4.c.18.p. 426.

Sibirien/wofelbft bin Die Berbrecher in Bugnaden gefchicket worden 13, c.3. p. 158, 222.

Siegel Des Ronias in Derfien 1. 5, c. 29, p. 633.

Sigeffan eine Provins in Perfien 1.5,c.4, p.548. Sijaretname ein Beugniß der Wallbruder 1. 5, c. 39, p.678.

Gilfalar Chan wird der Ropff berunter geriffen 1,5,c.21,1.6,c.4, 1.2, c.11.

Gilber Bergmerd in Normegen 1.3, c. 4, p.176.

Simana ein Rlofter in Rugland 1.4, c. 1, p. 333. Simon Surft in Georgia Zapfferteit 1.5, c. 30, p. 638. wird verleifet gum Mabumedifchen Glauben ibid.

Spaga

Theod.

|               | Register.                                                                                                                                                                |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | Girfons in Dangard idminerlish amount                                                                                                                                    |
| Theod.        | Sipisfancine Proving in Person 1.5,0.4,p. 748.                                                                                                                           |
|               |                                                                                                                                                                          |
|               | Smoleneso die Stade und Kestung an der Russichen und Polnischen Grange                                                                                                   |
|               | Coccobei cin Derg an der Bolga 1. 4.c.7,p.358. (1,31c.6,p.202                                                                                                            |
|               |                                                                                                                                                                          |
| <b>डिकांक</b> | Coll City of the Coll Coll Coll Coll Coll Coll Coll Col                                                                                                                  |
|               | p.468. Wunderwerte 679. & feqq. Begrabnif 4.4.6.25, p.463                                                                                                                |
| Will and      | Goldien Gold in Perfen Liz. 235.p. 668. (454                                                                                                                             |
|               | CUIDITA LISTE WHELIT DOT MORISON (SAA J =                                                                                                                                |
| das           |                                                                                                                                                                          |
|               |                                                                                                                                                                          |
| 24-           |                                                                                                                                                                          |
|               |                                                                                                                                                                          |
| Sire          |                                                                                                                                                                          |
| die           |                                                                                                                                                                          |
| ein           |                                                                                                                                                                          |
| CHE           | Spiegel Bemach bernn Reiche Canceler in Derfien 1.4.0.43,p.531.                                                                                                          |
| die           | Spilliein Befander aus Muficon holet den falfden Zuefi 1.3. G.H.p. 24).  Sprache der Perfer in einas der Deruthen Andies 1.3. G.H.p. 24).                                |
| Rud.          | Sprache der Perfer in etwas der Deutschen danlieh 1.5.0.25, p.614.                                                                                                       |
| Deine.        | Gtadler wird nieder gesebelt 1.4,c.4),p.521.                                                                                                                             |
| ein           | Stahl Superintendent gur Narve 1.3,c.23,p.275.                                                                                                                           |
| - 4110        | Stallfucht wird durch Mord fines Dern jum Chan gemachet 1. 5.c. 35. Seine von Muffeln congeliret 1.45.c. 37.9422.                                                        |
| rein          | Stein / fo die Perfer zum beien gebrauchen 1.5,0.40, p. 681.                                                                                                             |
|               |                                                                                                                                                                          |
| in            | Ger Stein ben Arbuchtungertanden 1,5,6,40,p,681. Stein verwandelte Menschen welchem Schrifts stehe 1,4,6,7,p,3,5,4. Stein verwandelte Menschen, word Hunde 1,2,6,3,p,7). |
|               | Sternfuderen ift hetricalis 1.2, C.3, p.7).                                                                                                                              |
|               |                                                                                                                                                                          |
|               |                                                                                                                                                                          |
|               |                                                                                                                                                                          |
|               | Gromein Rufland 1,3,c.1,p,143.                                                                                                                                           |
|               | CWolle in Kilanachen arab Blok som as . E. 1                                                                                                                             |
|               |                                                                                                                                                                          |
|               |                                                                                                                                                                          |
|               | Suchater eine Seefante in Epresia 1, 4,c.12,p.390.                                                                                                                       |
|               |                                                                                                                                                                          |
|               |                                                                                                                                                                          |
|               |                                                                                                                                                                          |
|               |                                                                                                                                                                          |
|               | Suffregi ein Borfcheiber ben den Perfern 1.4, c.18, p. 426.                                                                                                              |
|               |                                                                                                                                                                          |
|               | Sullematheine Hole/worimen das Waffer der Unfterbligfeitp. 622.                                                                                                          |
| -             | Sulthanie eine Stadt in Perflen 1.4,0.29,p.475.                                                                                                                          |
|               | 11,-my/1+                                                                                                                                                                |

Gul

Gulthanabathein Dorffin Perfien 1.4.c.26.p. 468.

Gumet Rajeti eine Nation in Perflen 1.6,c.6,p.709.

Gurnagi oder Schalmener in Derfien 1.4,c.18,p.424.

Surchow Changu Tartu in Tageffan 1.0,c.18,p.729. beffelben Gaftmabl Cufa eine Ctadt in Chufiffan 1.5,c.5,p.550.

Cuf Soln fehr viel und dicte an dem Blug Arapis 1.4,c.2),p.448.

Swiasfi eine Stadt an der Wolga 1.4, c.5,p.347. Swingus ein Klofter in Rufland 1.4,c.j,p.335.

Sylvefter Pabft ju Romein Zauberer 1.3,p.32,p.328.

T. (gerp.645.) Toback in Außland verboten 1.3,c.s.p.197. & 269. im Perfifden Ariegeolas Tobacktrineter feynd fast alle Perfer 1.5,c.17, p. 597. ihre ari denselben zu trinten p.507.

ein Tobaetramer wird mit dem Tobaet verbrand 1,5,0,31,p.645. Taberfeh/eine art Weintrauben in Verften 1,5,0,0,0,5,578.

Sabris dine Stabin Wirbeligan 1-5,-c.2,p.542. vom Abreten eingenommen Zabrisabalh eine Worflad Jipahan 1-5,-c.6,p.562. (1,5,633,p.645, Zaberif befcheid Effen aus Schich Soft Begrabnif 1.4,c.22,p.454,

Taberiffale des Roniges Chantammer 1,5,0,6,p.556.

das Caffelhalien des Mußeowitischen Zaars 1.3,c.14 p.250.

Cagestanzeime Cartanische Candischaft am Caspischen Meerr 1.6,c.12,p.723,

Cagestanische Cartern ein trussig Woldt 1.6,c.12,p.727, stynd Wenschen Cherchiebe

p. 603. ihr Oberhaupt p. 726. Suche mehr von ihnen unter dem

Schach Tamas ein Ronig in Perfen 1.5.c.30,p. 636. regieretvugluckfelig; fein Des

Tameras Chan ein Furft in Georgia 1,5,0.31,p. 645.

Tamerlanes verwuftet Apahan 1 5.0.6,p 553. Schonet der Rirchen und Bergrabniffen p. 556. besucher Schich Soft p. 679.

Tapfferleit in Perfien wird belohnet 1,5,035,p.667. Tarantula ein gifftiger Burm in Perfien 1,4,036,p.496.

Tartueine Hauptstadtin Tagestan 1,6,0.13,p.728.

der Tartern Leben und Natur 1.4.0 10.p. 375. ihre Nahrung p.376. ihre Speife p.377. ihre Religionibid. ihre Opfier 385.721. ihre Kleidung p.376. Hochzeit Ceremonien p.736. ihre verhaufung p.375.

eines Zartarifden Beiligen Brab 1.4,c.7,p. 353.

eines Zartern Standhafftigfeit im Chriftlichen Blauben 1.6,c.22,p.71.

gwen Tartariche Magdigen haben wir gelaufft 1.6,c.22,p.75).
Die Tartariche Fürstin Bika wird von vne besuchet 1.4.c.13,p.393.

Tartarige Gefandschaffen/warum seighfrieg anden Zaar geben 1.1,c.9,p.41
Zauben Jagemit gum Königin Versten 1.4,c.43,p.728. (geben p.283.
Tausse der Aussen 1.3,c.23,p.28). der aleen Leute/die sich ein ihrer Religion bes
Taurus der lange Verg/so durch Versten gehet 1.4,c.28,p.472,& 564;

Tenur ein warmend Bachofen ben den Derfern 1.5,c.6,p.554.

Serfi eine Gradt in Zartarien 1,4,c.13,p,392.

Setuseine Stadt an Der Wolga 1.4,c.7,p.372.

Seuffele Relidenpam Bach Schoffchem 1.4,c.4,p.344.

Thee ein gesundes Rraut/ Darvon die Derfer frincien 1.5,c.17,p. 600.

Ebiergarten bes Roniges in Verfien 1,4,c.43,p.536.

Shurmvon Sorner auffgefest in Ifpaban 1.5,0,6,p.50).

Thurn Graff zu Parnow vie groffe Core erwiefen 1.1,c.16,p.52.

Zimosfe Antuoinom der faifte Busti 1.3, c.12, p. 236. wird gepeiniget p. 243. verleugnet feine Mutter Gobn/wird gerichtet 1,3,C,12,p.244.

Zinte/worvon fie die Perfer machen 1.5,c.24,p.6)4.

Tiribaba Begrabnif 1.4,c.17,p. 422.

Tittel berjetigen Groffürften 1.3, c.13,p.248. ber Derfer Ronige p. 622.

Tieger der Stromin Detopotamia 1.5,c.5,p 550. Terfof eine Stadt in Rugland 1.2, c.12, p. 126 & 27.

Zomanogor Schlangenberg 1.4,c.12,p.385.

Zodfenbegangniß der Ruffen gur Darva 1.1,c.4,p.11. Sobten Dagwird mit ine Brab gegeben 1,3,c.31,p.315.

Lobfen werben jabrlich beweinef 1.4, C.23, D.455.

Todffchlag von Brugman begangen in Elliebu Lo,c.o,p. 708.

Tobtichlage Straffe in Rugland 1.3, c. 20, p. 272.

Trupigfeit eines Sageftanischen Sartere 1.4,c.13,p.305.

Erabanten balgeren im Comitat ,.4,c.28,p.475.

Brachten ber Sageftanifehen Sartern 1.6, c.12, p.725. ber Samoieben p.1604 ber Grunlander p.172 ber Ruffen p.18). der Derfer p.585.

Ergianus der Ranier hatte groffe Luft zureifen Li,c.i.p.4.

Eramrfleiber der Derfer 1.4,c.10,p.435, Eramrfarben.688.

Trammabl der Ruffen 1.3:0,31,p. 216.

Travmunde zu Schiffe gegangen/was fich baben begeben 1.2,c.2,p so. Erinckgeschiere ber Sarfern in Sageftan 1 6,0.18,p. 732.

Trois ober Troiza einreich Rlofter ben Dufcom 1.3,c.27,p.300.

Erunckenheit fehr gemeine in Rugland 1.3, C. 6, p. 194. offentliebe Schande be-

gangen durch Erunetenheit 1.3,c.6,p.194. Efdillachane/bas Bethauß in Schich Sefi Begrabniß 1,4,0,26,0,464.

Sufftahn ein Speigetopff ben ben Derfern 1,5,0,16,p 595.

Sutipanlen Blumenwachsen wild in Derfien 1.4,0.20,0.446.

Tumult onfer Bobleute auffm Schiffe 1 4,0.13,p. 392. Der Ruffen in Dus

com d.225. & segq. zu Plegfam p.260.

Sunbef eine fonderliche art Paucken ben ben Derfern 1.4, c. 19, p. 438. Surtois der Chelgeftein mo er gefunden wird 1,5, c.4, p.548. fenno molfeile in

1. 1. Derfien p.482. bie Surden effen viel Opium 1,5,c.17,p.597. wenn fie inder Che geschieden/wie fie wieber aufammen fommen fonnen p. 6m.

ber Sarde aberfale Derfien 1. 5, c. 3). p. 645. belagere Babplon p. 646. groffer Sieg wiber die Derfer p. 030. with von den Derfern gefchlagen p. 644.

Tardie

der Edretifchen Gefandten einholung in Mußton 1.,1.c.10, p.41 fore Prafinten an ben Baar 1.,1.c.11, p. 43.

Ewere eine Stadt in Rußland 1.2, c.12, p.126, p.27.

Tabedar ein Dorff in Persien 1. 4, c. 21, p. 45).

Thafal Dgli ein Burdifder Feldherr wiber Perfien 1.6,c.3t.p.644.

Zzai Chattai 1.5,c.17, p. 598. p. 600.

Tramiein Perfifder Differienfchreiber 1.5, c.26, p.618.

Sarbach/ der groffe fcone Barte in Ifpahan 1.5,c.6, p. 561.

Tzar fchembe fur der verworffene Lagin Perfien 1 4,c.17,p.438.

Lawat ein Fleden am Fluß Araris 1.4, c. 21, p. 448, & p. 712, Szelbrail Des Schich Sefi Bater 1.4, c. 27, p. 468.

Szelaledin Indianer wird von Dumajum befrieget 1.4, 0.31, p. 485.

Exengeni eine Infel im Cafpischen Meer 1.4, c.14, p. 396.

Szetlan Diefelbe Infel ibidem

That That's Die nacteten Schwargen folm Afchur tangen 1.4, 6.23, p.458.

Talberifaein Sifch 1.4, c.o. p. 367.

Sifigili ein fcon Dorff in Derfien 1.4,c.29, p. 480.

Talleenan ein Begrabnis in Perfien 1. 6, c. 10, p. 72).

Timfchied ein Konig und Erfinder vieler Dinge 1.5, c.27. p. 619.
Timar Baume/fo zur Luft in die Gangein Garten gepflanget/flehen in Persfohn 1.5, c.6, p.553. fiftet frauft und wunderlich ibid, vom felbenift

etwas in ter Bottorffifden Runfl Cammer ibid. Zirrachan ein Furft und Benfifer bes Ronigs wird feines Scherfeshalber

enthauptet 1.5; c.33, p.657. Zziffre eine Proving in Perfien 1. 5, c. 5, p.550.

Tritzeelu ein Bebirge in Perfien 1.4,c.21, p. 45).

Sjordeine Beffung ander Ehretiften Grange 1.5,c.2, p. 540.

Tjornogar eine Ruffifche Stadt an ber Wolga 1.4. c. 9, p. 368, & 752. Zaulfa eine Borfladt ben Ifpahan 1.15, p. 562.

Tjumjume Begrabnig in Perfien 1.6, c. 10, p. 720.

Thurzei Elmatin ein Arabifcher Difforicus 1.4,p. 497.

Balet Gebirhte über Teutschland 1,2,c.2,p.,60.

Uchterig von Mußcow abgereifet 1.6,0.24,p.758

Berne Stern/woher er fomme 1.5.c.9.p.577.

bas

Merrather friegen ihren Lohn 1.3.c. 11,p.2271

Ugurluchan/bed Schach Seft Marichall wird gefebele 1.5,0.33, p.660.

Bitolous angfliget Naugard 1.2,01,p,122. (p.233. Miadislaus Ronigs Sohn in Polenwird jum Großfurften erwehlet 1.3,0.1), bet Ambeutschein Lieffland Blaube 1.2,0,0,0,00 Dezeren ibid einbilbung vom

ewigen Leben p.136. fauffenihre Kinder bind p.209. ihr Etbichwurp.133. ihre Straffep.113. jhre Walfahrten p.109. Jochkelt Erremonfen p.108.

Sphhh iii

23rts

|        | Register.                                                                                         |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ein    | Bndeutscher warumber das Abendmahl begehrte 1.2,c,9,p. 119.                                       |
| ein    | Andeutscher erhanget fich mit Weib und Rind 1.2, c.19, p.1)3.                                     |
| welche | Angludfelige Sage ben ben Perfern 1.5,c.28,p.650.                                                 |
|        | Bnfeusche Leutedie Perfer 1.5,c.15,p.502.                                                         |
|        | Bogel werden erlofet von den Ruffen/ond warumb 1.3,c.29,p.309.                                    |
|        | Urafofstarulein Berg ander Wolga ,.4,c.8,p.360.                                                   |
|        | Urumi eine Festung in Abirbeigan 1.5,c.2,p.542.                                                   |
| die    | Usbefenwerden von Schach Abas geschlagen 1.5.p.3).p.642.                                          |
|        | Usum Caffander groffe Ronig in Perfien 1.5,0.30,p.634.                                            |
|        | Uffa das Raub Rivirander Wolga 1.4,07,p.336.                                                      |
|        | w.                                                                                                |
|        | Walfahrten der Ruffen nach Trois monastirzum Gerge ; 3,c.27,p.301 nach                            |
|        | Precifta Kafansta 1.3,c.27,p.30).nach Chutina ben groß Daugaro ibid.                              |
|        | Malfahrt ter Perfer 1.4,c.23,p.455.<br>Walecht ein Vorsischer Differien Schreiber 1.5,c.26,p.638. |
|        | Walfischfang ben den Grunlandern 1.3, c. 4, p. 173.                                               |
|        | Wapen der Persischen Könige 1.5.0.29,p.632.                                                       |
|        | Wahrsager zu Jipahan 1.5, c. 6, p. 558.                                                           |
|        | Mafilogorod ein Ctattlein an der Wolga 1 4.c.3.p.747.                                             |
|        | Baffer aus dem Jordan wird nach Mußcow gebracht 1.3,0,31,0,270.                                   |
|        | Maffer wird zu Stein in der Narva 1.2, c. 10, p.116.                                              |
|        | Maffer der Unfterbligkeit/word anzutreffen 1.5,c.27,p.62).                                        |
| bas    | Baffer wird den Gefandten verbotten 1.6,c.12,p 727.                                               |
|        | Dafferweihung ben den Armentern 1.4,0.19.p. 428. ben den Ruffen p.25.                             |
| eine   | Waffer Muficin Ifpahan ben den Armentschen Furften 1.4,c. 40,p.515.                               |
|        | Weiber der Ruffen fchmincen fich 1. 3,c.o,p. 216. wie fie die Gafte chren muf                     |
|        | fen l.1,c.4,p.13. fauffen fich voll c.196. fennd unverschame l.3,c.o,p.194.                       |
|        | burffen nicht fochen 1,3,0.9,p.215.warumb fie gefchlagen werden 1,3,0.9.                          |
|        | p.2)7. werden ins Rlofter geschoren p.218. lauffen selbst binein ibidem.                          |

Registor

eines Meibes Beständigkeit 1.3,0,24,p1288. Treve p 743.

Aleber wirtem an ihren Mahmern 1.3,0,0,5,p1,88 603 & seqq.

Meibern soliman keine Geheimnistverkrauen 1.5,0,5,25,p5004.

durch Meiber Gegänst wird eine Kirche verlohren 1.3,0,32,p337.

Weiber der Poester gehen verhölltet 1.5,0,22,p3000, stempssen ingesperert son

Meiber der Perfer gehen verhället 1,5,0,22,p,000, fleimüssen eingesperret sewn p.608, spre Arbeit in Kilan p,700. etliche werden ausstelle gewisse Scie genommen 1,5,0,22,p,600.
Wengad in Samojeten 1,3,0,3,p,162.
Welmache in Persian 1,4,0,10,p,373,576.

Weinstock / weiche über Mannes dicke 1,6,0,5,9,704. Weintrauben sehr groß 1,4,0,0,9,370. mancherlen art 378.

Weinfrincen warumb to verboften 1,5,0,0,p,577. wem es verboften p.596. Weiffager in Perfien 1,5,0,28,p,031.

Welgffiche vier Ellen lang in der Wolga 1.4.c.8,p.366. Welgwai ein Berg und Bach an der Wolga 1.4.c.9,p.368.

Wiefe

eine Miefe ben Killagaß in Perfien/die febe groß 1.6, c.3,p.705.
viel Wibe Thier in Aufland 1.3, c.3,p.156. wilde Schweine in Epreaffen p. 746.
wilde Ganfe Jage in Perfien p. 785. & feq.

Wifibit eine State auffort Infel Gottland ,.2, C.3. p. 69. Zeichen eines Aire chen Raubes daseibst p. 70.

Woldbatin Strom ber Naugard in Rugland 1. 1, c. 4, p. 20. Wiolga und Dicader Strome Zusammentunffe 1, 4, c. 2, p. 338.

Wolga die Verare in 1.4.c.2.p. 340. fie fheidet Europam von Affen p.371. wie flevon den Auffen befahren wird p. 349. umb welche Zeit des Jahrs die beste Fahre darauff 339.

Wolodimereine die Geade in Aufland 1.8. c. 23. p. 757. ein Fürstenthumb Wolodimerein Großfürft 1.3.c. 21.p. 277. wird getaufft ibid. (p. 143.

ein Wolff bringet zwolff Derfonen umb ben ber Darve 1.2.c., 10. p.118,

Durherwerd mit einem Evangelien Buche 1.3. c.21. p.277.
Wunderwerd mit einem Evangelien Buche 1.3. c.21. p.277.
Wunderwerde des Aalp 1.3.c.9.p.578.

gaar ober Groffürft in Nathenmote er getrönet wird 1.3.c., 13.p., 246.

gaars Benjager I. 3.c. 7/15, p. 252. Taffel p. 250. Eufommen p. 248. Aufhgaben
p 250. Milinge 223, Er jahler richtig aus 253
belfen Misspra p. 220. if der gröfe Kreiger und Kauffmann p. 249. befunfts
bie Befungen p. 134. besten bewegliche Rede imm Volke p. 259.

But Greangen p.334. Defen betregatur excession. See Agas grobe in Creft in the Charlo Milleron 1. 3.c.t. p. 148.
Barefaprob vom Tamerlanes erbanete Gladt 1.4.c.\$ p. 365.
Bartla chre Grabt in her Wolga 1.4.c.\$ p. 365.
Bagra chr Dach in Nigland 1.4.c.\$ p. 365.

Durch Janelen der Weiber wird eine Kirche beriohren 13.2.32.p.3.17.
Zanderen Michael 12.2.9.p. 120.
Zerder ein Bach in Angland 1 4.2.p.372.
Zarga ein Penigar ju Treigs begraden ben Michael 13.2.22 p.300.
Zengmeifer auff der Krünn Gerorefft ein Derfinare p. 764.

Bipolle in Atlandrey Pfund famer I. 5. c. 9. p. 5. p 5.
Bipoller werden viel in Unificuld verspeifer I. 3. c. 7. p. 20.5.
Zolle in Aufland I 3. c. 1. o p. 2.2.4. in Perfeit I. 5. c. 36. p. 668.
Bufft bliff den fallen Dementumberlingen I. 5. c. 1. p. 23. 2016 Großfürst D. 23. 2.

feine unglischiche Regierung 13.c. 11.p.233. Zufti der Falldutswehre feine Antunff 1.3.c. 12.p.234. Zufti des Jalfden ganger Proces wie der 13.c. 12.p.244. Zwerge an weldem Orte fie nach der Perfer meynung wohnen 1.5.c. 27.p. 620.

SOLL allein die Chre!



In den Buchbinderwegen der Aupfferftiche.

t. Das Conterfeit des Jerrn/ an dem die Dedication gestellet/ sol vor der Dedication also gesetzet werden/ daß das Gesichte gum ansang derselben sich wende. Des Autoris Conterfeit aber hinter der Dedication.

2. Die Conterfeite der benden Befandten follen vor dem anfang des

erften Blats gefett werden.

3. Das Conterfeit Zaar Michael Fedrowift p. 33.

4. Gefi/des Ronigs in Perfien Conterfeit p. 509.

5. Die Conterfeire der vier Brunlandische Dersonen p. 172. 6. Die Stadt Revel p. 100. 7. die Stadt Narva p. 114.

8. Die Stadt groß Naugard p.121.

9. Die Gradt Mußtow p.144. Mußterwitische Audients p.34.

10. Mußeowitische Procession . 47. 11. Die Stadte Jama und Kapurgap. 13. 12. Die Stadte Twere und Borsof p. 27.

13. Rremelin das Schloß in Mußcow/ oder das Begrabnif des Palmfefies p. 133.

14. Diedren Stadte Colomna/Caffimogorod und Moruma p. 336.

17. Nifenaugorod die Stadt p.338.

16. Die Stadt Cafan Tartarorum p. 348.

17. Die Stadte Tetus/Samara/Soratoff/Zariga etc. p.352.

18. Die Stadt Ardebil p. 461.

19. Die Stadte Rom und Rafchan p. 492.

20. Die Perfifiche Audieng/oder das Panquet des Koniges in Per-fien p. 509.

21. Die Provint Kilan oder Spreaniap. 543. 22. Tepahandie Konialiche Residents Stadtp. 552.

23. Leichbegangnis/eines Persilchen Edelmannes p. 687. 24. Die Stadt Derbend an der Dersilchen Branke p. 729.

25. Zarkudie Zartarische Stadt p. 729.

26. Die Landfarte über Perfien/fan binten an gefeget werden.

27. Der Bolga Strom aber entweder p. 340. Da der anfang der Bolga gedacht wird/oder auch hinten / wo es der Befiger des Baches um liebsten feben mag.

Errata

Es fipnd hin und wieder im drucken etliche Orchographische und zweene andere Bebler in den Elevacionibus Poli begangen/ die Orchographische wird der Lefer der unvorgflichtiges der Bereit und Gerectoris/weil ich nicht allegte felbst dader fepn fonnen/zusdereiben/die andern zweie weiche folgende sepnd felbst zu cortigiren wissen. Pag. 14. die Elevacio Poli zustoeteburg ist nicht 53. Grad 30. min. sondern 63. grad 30. min. gewesen.

Item p. 366. Die Elevacio Poli ben ber Stadt Barija ift gewefen 49.42

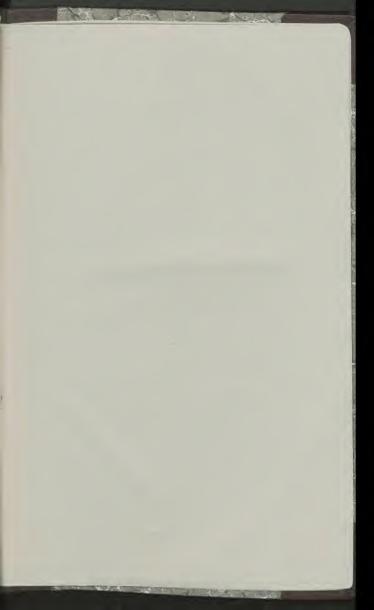



R/V 8.574



